

Gord Jobarlain.

# Der Befehl des Gewissens

Ein Roman von den Wirren der Nachfriegszeit und der ersten Erhebung

von

hans Zöberlein

10. Auflage 191.—210. Tausend



Alle Rechte, insbesondere bie der Übersehung und Berfilmung, vorbehalten!

Coppright 1937 by Berlag Franz Sher Nachf., B. m. b. H., München Die Tertillustrationen stammen von Kunstmaler Albert Reich, München Buchumschlag von Sasso Freischlad, München

Printed in Germany

Drud: Balbheim-Cberle, Bien

### Inhaltsverzeichnis

|                      |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | Seite       |
|----------------------|-----|-------|------|--------|------|-----|------|---|---|----|-------------|
| "Der Hunderter"      |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 9           |
| Im Delirium .        |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 19          |
| Mükiggang .          |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 42          |
| Der Antichrist .     |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 54          |
| Die Revolution m     | uß  | wei   | terç | getrie | ebei | ı w | erde | n |   |    | 63          |
| Märzstürme .         |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 79          |
| Schöner Kantus       |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 106         |
| Schülerrat           |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 112         |
| Freikorps            |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 137         |
| Raleidostop .        |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 161         |
| Fenster schließen! - | - 6 | štraf | je f | rei!   |      |     |      |   |   |    | 183         |
| Wache                |     |       | :    |        |      |     |      |   |   |    | <b>21</b> 5 |
| Nachwehen            |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 234         |
| Politische Säuglin   | ge  |       |      |        |      |     |      |   | • |    | 242         |
| Mai                  |     |       |      |        |      |     | ,    |   |   |    | <b>25</b> 8 |
| Der Sozibauer .      |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 268         |
| Die Parole zum F     | rie | den   |      |        |      |     |      |   |   |    | 275         |
| Ein Sonntag .        |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 289         |
| Die Judenfrage       |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 295         |
| Heiratsprobleme      |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 318         |
| Der feltfame Gaft    |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 326         |
| Der Rlebezettel      |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 333         |
| Das Raritätenkabi    | nei | t     |      |        |      |     |      |   |   |    | 341         |
| Die Belt geht unt    | er! |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 349         |
| Juden 'raus! .       |     |       |      |        |      |     |      |   |   | ٠. | 360         |
| Geheimbündelei       |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 366         |
| Ein Menuett .        |     |       |      |        | ٠.   |     |      |   |   |    | 386         |
| Das Ubel im Boli     | ŧ   |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 397         |
|                      |     |       |      |        |      |     |      |   |   |    | 5           |

|                    |       |      |     |     |   |   |   |     |    |    |     | Seite       |
|--------------------|-------|------|-----|-----|---|---|---|-----|----|----|-----|-------------|
| Der Kapp=Putsch    |       |      |     |     |   |   |   |     |    |    |     | 417         |
| Sozialisierung .   |       |      |     |     |   |   |   |     |    |    |     | 427         |
| Ein Samen verwel   | ħt    |      | •   | •   | • |   |   |     |    |    |     | 441         |
| Schatten           |       |      |     |     |   |   |   | •   |    |    |     | 451         |
| Die graue Straße   |       |      |     |     |   |   |   | •   |    |    |     | 472         |
| Mirjam             |       |      |     |     |   |   |   |     |    |    |     | 483         |
| Die Freiheit vom   | Geme  | eine | n   |     |   |   | • | •   | •  | •  |     | 519         |
| Gold               |       |      |     |     |   | • | • |     |    | ٠, |     | 527         |
| Das ist ihr Geist! |       | •    |     | •   |   |   |   |     |    |    | ٠   | 535         |
| Versailles         |       |      |     |     |   |   |   | •   |    |    |     | 548         |
| Waffen!            |       |      |     |     |   |   |   |     |    |    | •   | 566         |
| Feme?              |       |      | •   |     |   |   |   | •   |    |    |     | <b>5</b> 80 |
| Frei!              |       |      |     | •   |   |   |   | •   |    | •  |     | 596         |
| Hochzeitsreise .   |       | •    |     |     | • |   |   |     |    |    | •   | 605         |
| Alltag             |       |      |     |     |   |   |   | •   |    | •  |     | 628         |
| Serbst             |       |      |     |     | • | • |   | • ` |    |    |     | 645         |
| Auf neuem Boden    |       |      |     |     |   |   |   |     |    |    | • 1 | 653         |
| SA.=Mann           |       |      |     |     |   | • |   |     | ·• |    |     | 666         |
| Angriff auf die So | ochbu | rg   |     |     |   |   |   |     |    |    |     | 678         |
| Die Bersammlung    | der   | Shji | var | zen |   | • |   |     |    |    | •   | 715         |
| Terror             |       |      |     |     |   |   |   | ٠   |    |    |     | 736         |
| Ein Schritt vorwä  | rts   |      |     |     | • |   |   |     |    |    |     | 758         |
| Absturz            |       | •    |     |     |   |   |   |     |    |    | •   | 769         |
| Der Feind steht re |       |      |     |     |   |   | • | •   | •  |    |     | 786         |
| Ramerad, reich mi  | ir di | e Ş  | änd | ie  |   |   |   | •   |    |    |     | 797         |
| Freier Maurer .    |       |      |     |     |   | • |   |     | •  |    |     | 814         |
| Durchbruch         |       |      |     |     |   |   |   |     |    |    |     | 832         |
| Standarten         |       |      |     |     |   |   |   |     |    |    |     | 870         |
| Die Straßenschlach | t     |      |     |     |   |   |   |     |    |    |     | 910         |
| Marich nach Berli  | n     |      |     |     |   |   |   |     |    |    |     | 931         |
| Sitlers Geift im § | 5erze | n    |     |     |   |   |   |     |    |    |     | 949         |
|                    |       |      |     |     |   |   |   |     |    |    |     |             |

## Der Kampf um Deutschland geht weiter



### "Der Hunderter"

Tun haben wir es also doch noch erwarten können — die letzte Nacht im Quartier — vor der deutschen Grenze." Mit diesem befriedigten Ausseufzen wirft der Gefreite Fritz Wörner seine durchschossen Zeltbahn über die Holzwolle am Boden, und während er sich neben dem Untersoffizier Michl Anreiner in die Ece der muffigen Stallfammer zwängt, seufzt er noch einmal: "Die letzte Nacht! — Abieu Frankreich! Und hoffentlich kein Wiedersehn!"

Der Michl drückt erst noch behutsam mit dem Daumen die Glut des Buchenlaubs in seiner Pfeise nieder, ehe er zur Antwort vor sich hinnickt: "Ja, ja! — Daß wir das noch erlebt haben!" Mehr kann er nicht sagen, denn nun quillt mit einemmal die gewaltige stille Sehnsucht der vier Jahre nach diesem einen Tag so stark in ihm auf, daß er schlucken muß. Nur gut, daß man im Finstern das Wasser sicht, das es ihm dabei in die Augen getrieben hat. Früher, wenn sie in den Unterständen oder auf den Märschen darauf zu reden kamen. da hat er sich nichts anderes denken können, als dann einsach hell ausjauchzen und hinausjodeln zu müssen, wenn es einmal soweit wäre. Aber das geht jeht nicht mehr. Das ist ihm vergangen in diesen Jahren. Und gar erst in den letzten Tagen — da ist ein jeder schweigsam geworden.

So ichweigsam still, wie es jest wieder unter den vier Rameraden ist, die in diesem Quartier beisammen sind. In der offenen Ture lehnt der Bizefeldwebel Sans Krafft und starrt gedankenversunken weiß Gott wohin - oder vielleicht in die Doppeltolonne der Beerfaule, die fich auf der ftaubigen Strake brauken raffelnd vorübermälzt. Und der Unteroffizier Max Bogt sitt auf einer Kiste vor einem Rerzenstumpen und hantiert in stummem Gifer mit einem winzigen Brödlein Solztohle auf dem Bapier eines Stizzenbuches herum. Er will einmal ein großer Maler werden und seine apotalnptischen Impressionen vom Rrieg dann mit dem Binsel expressionistisch auf die Leinwand hinhauen. daß die Spieker daheim noch nachträglich das Gruseln und eine Gansehaut befommen muffen. Wenn nämlich einer bas aufschreiben würde, was diese vier Soldaten hier im Rriea gemeinsam erlebt haben, es murbe die Odnsiee bavor zu einem Badfischroman verblaffen.

Seit der letzten Herbstschlacht in Flandern sind die vier eigentlich ganz unter sich geblieben, nachdem sie zusammen mit der Feldfüche und der Schreibstube noch die ganze fünste Kompanie ausmachten. Das übrige war vorne in der Stellung "draufgegangen", wie man so lakonisch in der Frontsprache sagt. Die fünste Kompanie wurde dann gestrichen im Regiment, sie gehören jett zur achten, die aber auch nur mehr einen Halbzug stark ist.

Wenn man im Regiment von ihnen spricht, sagt man kurzweg "Der Hunderter". Auch ihr Hauptmann, der das Baon führt, gebrauchte der militärischen Kürze wegen oft diesen Spiknamen, wenn er z. B. besahl: "Der Hundertergeht an die Straße, dreihundert Meter vor dem Ortszand." Schuld an dem Namen war der Max, weil er an seinem Geburtstag dummerweise draustommen mußte, ihr gemeinsames Alter zusammenzuzählen. Er war vierundzwanzig, Frik achtundzwanzig, Michl fünsundzwanzig und Hans dreiundzwanzig Iahre alt. Da entdedte er, daß das zusammen genau hundert Iahre macht. Dann haben sie den "Hunderter" so saut hochsehen sassen mußten. Und so blieb ihnen der Name.

Bedächtig flopft jest ber Michl feine Bfeife am Stiefel-

absatz aus und meint für sich: "Wenn ich nur wüßte, ob in Deutschland die Post noch geht?" Der Friz, der markiert hat, als ob er schlasen würde, fragt plözlich hellwach: "Wieso?" "Weil ich dann pfeilgrad einen Brief heimschreiben tät', den könnte ich dann morgen in Deutschland aufgeben." "Warum soll die Post nicht mehr gehen?" "Weil es wahrscheinlich drunter und drüber geht, wenn doch Revolution ist." "Was du bloß für eine Borstellung hast von einer Revolution!" "Eigentlich gar keine." "Aber reden!" "Ach was, lassen wir's bleiben! Bielleicht komme ich daheim früher an wie der Bries." Und nach einer Weile der Besinnung brummt er vor sich hin: "Ich bin nur neusgierig, wie's daheim ausschaut."

Ja, daheim! Wie oft wohl haben sie seit dem Waffenstillstand bloß davon gesprochen, was sie dann machen werden, wenn sie daheim sind. Wie sie sich zuallererst einmal ganz gehörig sattessen werden, so, daß ihnen beim nächsten Bissen der Bauch plazen muß. Und wie sie immer wieder das herrliche Gefühl des unbegrenzten Waschenkönnens oder gar des Badens auskosten werden, bis ihr dickes Fell wieder eine seine Haut geworden ist. Und dann schlafen! Vorsläufig nur allein — einmal endlos lang und ungestört sich ganz satt ausschlafen! Wie das sein muß, schlafen, ohne jeden Gedanken an eine Gefahr, so ganz frei sein dabei von diesem immer bebenden Bereitsein vor dem Alarm!

Es hat Tage gedauert, bis sie es ganz glaubten, daß wirklich nicht mehr geschossen wird, und bis dieses gewohnte lauernde Ducken in ihnen vor dem jähen Anheulen der Granaten doch allmählich in eine freiere Haltung übersging. Ihre Ohren hatten sich auch schon langsam an die anderen Geräusche dieser Welt gewöhnt und waren nicht mehr dem vorher immer argwöhnisch erwarteten Kommando entgegengespannt: "Rehrt! Stellung nehmen! — Keuerbereit machen!"

Damit war es nun wirklich endgültig vorbei. Für immer! Und morgen war der so lang erträumte, schier kaum mehr geglaubte Tag, an dem es, vom Krieg heimkehrend, über die deutsche Grenze ging zum endgültig letzten Male! Morgen!

Erst mit diesem Schritt am Grenzpfahl vorbei ist ber

Krieg nun wirklich und ganz gewiß zu Ende für sie. Wirklich und wahrhaftig zu Ende dieses unbewußte Begetieren
in berstender Erde und Dampf, von der Angst um das Leben umkrallt, dieses traumwandlerische Stürzen, Rennen und Hasten durch eine phantastisch grausame Hölle, dieses urwisde Zusammenprallen mit Menschen in fremden Uniformen und diese fürchterliche Anstrengung, das alles mit wachem scharfem Verstand überdenken zu müssen; damit man militärisch nüchtern melden konnte: "Höche 308 erreicht — Versuste mäßig — Beute drei MG. und fünfzig Gesangene — Schickt Verstärkung!" — Das setzte blieb nun schon seit Monaten weg, weil ja doch keine Verstürkung mehr kam.

Durch diese unheimliche Welt der tödlichsten Erscheis nungen sind sie nun endlich hindurch. Sie sind wieder auf der normalen Erde. Und morgen in Deutschland!

Dann werden sie ja mit eigenen Augen sehen, wie das jeht ist. Vielleicht können sie sogar in den Zeitungen etwas über ihre engere Heimat Bayern lesen, wie es dort zugeht, und schließlich sehen, wie das nun wirklich ist mit dieser "Revolution".

Schon beim Drandenken weht sie der schwüle Brodem an von dem Unfaßbaren, dem Ungeheuren und Niefürmöglichzgehaltenen. Sie hatten das schon kaum verstanden, aber schließlich doch schlucken müssen, daß der Kaiser geflohen und die Fürsten abgeseht waren. Aber die zahllos herumzschwirrenden Latrinengerüchte, und was sonst glaubhaft erzählt wurde von diesem dumpfen Umwälzen aller Dinge in Deutschland, das haben sie noch nicht verdauen können. Es ist, als ob sie auf etwas warteten, auf ein Wort oder ein Ereignis, das dem entspräche, was sie als Frontsoldaten sich zwar nicht vorstellen können, aber doch empfinden unter "Revolution".

Wenn nun schon einmal Revolution ist in Dreiteufels= namen! Wenn das nun einmal nicht mehr geändert wer= ben kann! Berflucht und zugenäht! Und wenn man nun einsach dazu Stellung nehmen muß, zum Himmelherrgotts= donnerwetter — einsach nicht mehr auskann — —! Man kann doch nicht aus Deutschland davonlausen, woanders hingehen, man gehört doch dazu. "Berdammt! Wenn man jest in die Zukunst bliden könnte!" Der Max natürlich, der muß schon wieder laut sagen, was die anderen alle denken. Der Bizeseldwebel, der sich ihm gegenübergeseth hatte und mit dem Kilometerzirkel immer hin und her die Marschstrecke zum Rhein scheinbar gedankenlos abgegriffen hat, lät den Bleistist auf die Karte sallen und sagt im Ausblicken: "Sei froh, daß du es nicht kannst."

"Oh — warum? Das müßte doch grandios sein, wenn man wissen könnte, wie es in ein paar Jahren auf dem Globus aussehen wird. Bei dieser gigantischen Umwälzung! Uberall Revolution! In Rußland, am Balkan, in Österreich, in Deutschland — und vielleicht bald in der ganzen Welt."

"Schafskopf! Du hast wohl schon vergessen, wie der Frith heute früh im Vorbeimarschieren den aus Deutschland entslassenen Gefangenen, die vorbeikamen, zurief: "Allons enfants! Revolution in Paris!" — wie sie da lachten: "Non — nix Revolution! Allemands vill dumm!"

Da platt der Fritz dazwischen: "Das kann immer noch kommen", und steht plötzlich munter geworden wieder auf. "Ein Dreck wird kommen", knurrt der Michl, spuckt aus und setzt sich neben ihn auf die andere Kante der Kiste. "Da haben uns die roten Soldatenräte beim Waffenstillstand weisgemacht, die Franzosen und Engländer hätten überall an der Front die roten Fahnen aufgezogen, die englische Flotte auch. Habt ihr was davon gemerkt?" "Ich nicht!" lacht Hans bitter auf, und der Michl knurrt weiter: "Da hat man immer gesagt, wenn nur der Schwindel — der Krieg — einmal aufhören würde; ich glaube aber, jetzt geht der Schwindel erst richtig an."

"Das glaube ich auch", stimmt der Hans bei. "Den Franzosen und Engiändern fällt ja gar nicht ein, jetzt einsach uns zuliebe eine Revolution zu machen, gerade jetzt, wo sie aus dem Siegesrausch gar nimmer herauskommen." "Abwarten und Tee trinken!" meint der Max und wiegt zweizselnd seine Künstlermähne, die er eifersüchtig trotz aller Feldwebelproteste im Krieg behütet hat. "Bei uns ist es nun einmal so weit, da beißt die Maus keinen Faden mehr ab. Da hilft kein Zittern vor Frost, da heißt es eben in den sauren Apfel beißen und mit den Wölsen heulen. Punktum!"

"Heute habe ich gehört", sagt der Friz, "wenn wir Solsdaten nicht mitmachen, dann brauchen wir uns nicht wunsdern, wenn die Revolution woanders hingeht, als wir meinen. Und ich meine, wir haben doch selber oft genug davon gesprochen, daß daheim einmal ordentlich ausgesehrt werden muß — nach dem Krieg, daß es so nicht weiterzgehen dars."

"Hand aufs Herz! Wer hat nicht mitgeschimpft?" lacht der Max, daß der Fritz nun erst richtig Mut kriegt und zaghaft herausdrückt: "Wenn ich so nachdenke über die Revolution — ich als Arbeiter, als ein Gewerkschaftler —, dann kann ich eigentlich gar nicht recht dagegen sein."

Keiner sagt ein Wort dazu, daß er ganz verlegen wird, als wenn ihm ein Liebesgeständnis unbedacht entrutscht wäre. Er wagt es nicht, aufzubliden und zündet sich umständlich unbeholsen eine Zigarette an. Fast entschuldigend meint er dann: "Es ist ja meine Partei — als Arbeiter!"

Tett hat einer gesagt, worüber sie nun tagelang hin und her gegrübelt haben. Man merkt, dem Michl gefällt es nicht, er macht ein eiskalt abweisendes Gesicht wie der Hans, der stur vor sich in die knisternde Kerzenslamme blickt und zusammenschrickt, wie der Michl ihn mit der Faust antupft und frägt: "Du — Hans! Geh, mach doch auch eins mal dein Maul auf! Was sagst du — zu dieser Revolution?"

Hans Krafft blidt kurz auf, macht eine müde Handbewegung starrt dann wieder vor sich hin, als er ärgerlich Antwort gibt: "Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Kennt sich ja kein Schwein aus! Nur das weiß ich, daß mir das alles so zuwider — so zum Kohen ist!"

"So? Auf einmal?!" fährt der Fritz da auf. "Wer von uns hat denn immer am lautesten geschrien, daß einmal aufgeräumt werden muß, wenn wir heimkommen nach dem Krieg? — He — wer?"

"Jawohl, habe ich gesagt", schreit Hans ihn zornig an. "Aber ausgerechnet die, die wir ausräumen wollten, die machen ja diese Revolution! — Weil sie Angst haben — vor unserer Abrechnung!"

Sie schweigen betreten vor dieser unerwarteten Heftig= teit. Der Max pfeift durch die Zähne, steht auf und frägt dann plöglich sonderbar eindringlich: "Du könntest also— auf die Revolutionäre in Deutschland — schießen?" "Revolutionäre? — hahahaha — auf diese Berbrecher meinst du? — Jawohl!"

Da springt der Fritz im Jorn auf und schreit: "Das sind keine Berbrecher! — Das sind Arbeiter wie ich!" Und dann deutet er mit dem zitternden Finger voller Erregung auf Hans hin: "Du würdest also — auf mich schießen? —"

Hans Krafft fährt augenblicklich betroffen zurück, aber dann muß er hellauf lachen: "O du heiliger Strohsack! Tetzt brauchst du bloß noch sagen: Hier — meine Brust! Du Allerweltsrindvieh!" Und der Micht lacht mit und rüttelt den noch ganz in Abwesenheit verstiegenen, die Augen rolslenden Fritz an der Schulter: "Ich glaube, dein Bogel hat Durst! Der Hans — auf dich!? Ich wüßte nicht, was ihr einander getan habt. Tetzt so was!" Er schüttelt sich vor Lachen, als hätte der Fritz tatsächlich den besten Witz der Weltgeschichte gemacht. Und der Max sagt ironisch: "Selig sind die Armen im Geiste!"

Aber dann winkt der Hans den Lärm ab und meint begütigend: "Ift ja bloß eine faule Theorie, vom Maz aufgebracht. Der Fritz meint, weil er ein anständiger Kerl ist, er muß den Saustall daheim in Schutz nehmen, weil seine Genossen ihn gemacht haben; genau so, wie er uns nie im Stich gelassen hat."

"Das ist kein Saustall!" widerspricht der Fritz, "das ganze Volk ist mit dieser Revolution, sonst hätte es doch gar nicht soweit kommen können. Das Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt, hat der Scheidemann in Berlin gesagt." Da haut aber der Michl mit der Faust auf die Kiste: "Schluß der Debatte! Das wäre ja noch schöner, daß der "Hunderter" wegen dem Schmarr'n zerreißt." "Jawohl — Schluß!" stimmt der Max bei, "und damit wir nie in die Lage kommen, auseinander zu schießen, schlage ich vor, wir Frontsoldaten nehmen diese Revolution selbst in unsere hände und — —."

Er stockt und blickt zur Türe. Ihr Hauptmann steht dort im Dunkeln und winkt ab, als sie aufstehen wollen: "Sigenbleiben! Ihr schreit ja so, daß man es gleich bis zum Feind hinüber hört!" Dabei blickt er Max scharf an im Nähertreten und meint etwas ironisch: "Gut! Sie übernehmen die Revolution! Was machen Sie da zuerst?"

Der Mag ist tödlich verlegen und stottert: "Ich versteh' nicht", weshalb der Hauptmann lächelnd erklärt: "Wenn Sie schon mit Frontsoldaten die Revolution in die Hand nehmen wollen, gegen wen machen Sie dann Front?"

Inzwischen hat sich der Max schon wieder gesaßt und geht lächelnd auf die neue Seite des Themas ein. Ganz schneidig antwortet er: "Ich mache Front gegen den Feind des Bolkes." "Schön! Wer ist dieser Feind?" Darauf weiß Max aber wirklich keine Antwort, er kann doch nicht sagen: Der Kapitalismus oder — der Misitarismus — oder — der Imperialismus. — "Nun, wer ist der Keind?"

Der Hauptmann blidt im Kreis herum und fragt: "Ist das so schwer? — Der Feind marschiert ja hinter uns her. Wir haben doch noch lange nicht Frieden, nur Waffenstillstand! Dieser Feind wird aber bald am Rhein stehen und aufpassen, daß die Armee restlos demobilisiert wird. Und die Waffen bis zur letzten Patrone abgeliefert werden. Dieser Feind macht uns jetzt wehrlos, damit er dann unsgehindert seinen Frieden auf Gnade und Ungnade diktieren kann. Wie wollt ihr dann noch was dagegen machen, wenn ihr nicht mehr könnt? Der Feind bestimmt unsere Zukunst. Und das heißt: Deutschland hat zu verschwinden! Oder glaubt ihr was anderes? Ihr habt sie doch kennengelernt in diesen vier Iahren. Vogt! Gegen wen müßten Sie also Revolution machen?"

Als Max die Antwort schuldig bleibt, spricht der Hauptmann weiter: "Was nütt denn das ganze Revolutionsgeschrei, diese elende Täuschung? Das Bolk glaubt vielleicht, es macht sich frei, wenn es die Fürsten wegjagt, und in Wirklichkeit macht es sich nur fertig für die vollkommene Unterwerfung unter die fremden Herrscher. Und das nennen lie daheim eine Revolution!"

"Es geht mich ja eigentlich nichts mehr an", fährt der Hauptmann fort, "mich wird man sowieso bald auf den Misthausen dieser Revolution wersen. Ich bin ja jetzt ein Feind des deutschen Bolkes geworden. "Nieder mit dem Militarismus!" schreien sie und meinen natürlich mich auch damit." Er sacht etwas bitter; "und da hat man sein ganzes

Leben hingehängt — und diese vier Iahre!" Dann bricht er ab und atmet ties: "Ia, wenn es so wäre, daß wenigstens unsere Ehre dabei sauber bliebe. — Unsere Ehre — Leute! — Aber das haben sie uns nun einmal aus der hand geschlagen, während wir noch geschossen haben. Hat ja keiner im Traum an so viel Niedertracht denken können."

Dann scheint dem Hauptmann erst wieder einzufallen, daß er eigentlich nach den Pferden sehen wollte. Er wendet sich und sagt über seine Schulter zurück: "Nun schlaft, Leute, morgen haben wir vierzig Kilometer zu machen. Gute Nacht!" "Gut' Nacht, Herr Hauptmann!"

Sie bliden dem Hauptmann nach, und der Michl nickt mit dem Kopf: "Ja, ja — —." Aber Hans fährt ihm dazwischen und frägt scharf: "Hat er nicht recht, der Alte?" Zweiselnd wägt der Max: "Ja — und nein!" "Wieso nein?" "Weil die daheim doch Revolution gemacht haben, damit der Krieg endlich einmal aushört. Der Schnauser ist uns ausgegangen. Das Volk ist friegsmüde. Was der Hauptmann meint, bedeutet noch mehr Krieg." "Sehr richtig, friegsmüde, das ist es!" sagt der Friz und bläst die Kerze aus.

Was soll man darauf erwidern? Man kann es ja gar nicht, weil man dieses bleierne Müdesein an sich selber spürt, benkt Hans Krafst und geht mit schweren Schritten zur Türe. Wer ist denn nicht müde bis ins Herz? Seit langen Monaten schon kein einziger erfrischender Gedanke mehr im Schädel. Auch der Verstand sagt: "Müde!", weil er keinen Ausweg mehr weiß. Und das ist so, seit sie wie von einem Glockenschwengel an den Kopf getrossen wurden von der Rachricht: Revolution in Deutschland! Das hat alles, die ganze Welt dieser Soldaten, über den Hausen geworfen. Und wenn vielleicht noch eine gute Regung ihres Gewissens gewohnheitsmäßig sich erheben will, dann sagt der Verstand: Laß sein! Hat ja doch keinen Zweck mehr. Wozu noch? Und für wen?

Seitdem spürt man erst, daß man müde ist, friegsmüde. Und wenn man sich trot allem aus einem unerklärlichen Drang immer wieder aufbäumen möchte, dann ist wieder dieser beschwichtigende Verstand da und frägt zynisch: Du allein — was willst denn du? — Allein!?

Hans Krafft ist unter die Türe getreten und sieht eine gute Weile teilnahmslos in das nächtliche Treiben und Hasten auf der Straße, auf der sich die endlose Heersäule von Lüttich heranwälzt und vorüberklirrt zur Grenze. Wie ost hat er das schon gesehen! Die flimmernden Läuse der Gewehre und der fahle Glanz der Stahlhelme über dem Hausen des Fußvolks, das im Gleichschritt vorübermarschiert. Er kennt nur zu gut dieses Knarren und Kreischen der Räder der Bagagen, das kribbelige Trappeln der Pferde und dieses wippende Wiegen der Fahrer in den Sätteln. Er hört wieder den Stimmenlärm, dieses Summen aus einer Menge von Geräuschen, das über den Kolonnen liegt, er kennt dieses dumpse, klirrende Poltern der Geschütze, und er sucht die geballte kriegerische Kraft seines Bolkes, die immer in diesen feldgrauen Kolonnen lag.

Es sieht noch so aus, aber es ist nicht mehr so. Das spürt er mit dem seinen Instinkt des Kriegers, daß es vorbei ist damit. Und er wittert den Zug, den diese Kolonnen haben, wie die Züge der Bögel im Herbst. Dieses unbesohlene, aber doch vorhandene gleiche Streben, heim, heim! — Weil sie müde sind. Ausgehungert am Körper von der Not und ausgebrannt in der Seele vom Grauen der Trickterseldet.

Ein Bolk, von allen guten Geistern verlassen.





#### Im Delirium

Ofn der Oberfläche sieht es aus wie immer in Deutschland. 🗘 Die Städte stehen noch unversehrt mit ihren Straken. Reine Barrikaden und Drahtverhaue, auch keine Sandjad= verhaue mit Maschinengewehren dahinter, wie man es schlieklich von einer Revolution erwartet hätte, stören das altgewohnte Bild. Die Menschen wimmeln noch genau so über die Blake und durch die Straken in ihrer Geschäftia= feit, und nur der Renner würde sehen, daß sie ärmlicher und schäbiger gekleidet sind wie einst. Erst wenn man näher in ihre Gesichter blickt im Vorbeigehen, merkt man ein stilles Berbittertsein und Sorgen, ein heimliches Sadern mit dem Schickfal in ihren Zügen. Auch die Dörfer sind noch so wie im Krieg, still und ein wenig versponnen in ihrer Abgeschiedenheit. Aber die Menschen sind auch hier mißtrauisch geworden, weichen aus und bliden jedem Fremden arawöhnisch nach.

Reiner weiß so recht, was in Deutschland eigentlich vor sich geht. Am allerwenigsten aber wissen es die Soldaten, die aus dem Kriege heimgekehrt sind und sich vorerst gar nicht zurechtsinden können damit, daß sie nun alle wieder Zivilisten geworden sind. Wo sie auch hinkommen, um nun einen Anschluß an das Erwerbsleben zu finden, heißt es: Hinten anschließen, die andern waren zuerst da! Aberall läßt

man fie fühlen, daß fie die Stieffinder diefer Revolution find. Man fann zwar nicht sagen, daß die Revolution im Bolk beliebt sei, selbst bei denen nicht mehr, die sie gemacht zu haben glauben, als sie auf die Strafe gingen und dafür demonstrierten. Als sie ruhig zusahen, wie alles gleich ge= macht wurde, und grüne, halbermachsene Bürscherin, die fich Gewehre nach der Mode des Umsturzes mit der Mündung nach unten umgehängt hatten, den ahnungslosen Soldaten die Müken herabschlugen und die schwarzweißroten Rofarden in den Dred stampften. Als fie den Offizieren auf den Strafen die Achselstude abfetten und johlend die Rriegsauszeichnungen von den feldgrauen Röden der Goldaten riffen, weil fie selber keine hatten. Oder eiserne Rreuze den hunden umhingen und stolz in der Bürde ihrer roten Rosetten an der Müke oder an der Brust damit durch die Straken spazierten. Nachdem schlieklich noch die Broviantämter und die Rammern in den Rasernen geplündert waren, sagte man ihnen, das Bolt habe jekt gesiegt.

über wen das Bolk gesiegt haben sollte, wußte eigentlich niemand; benn außer den paar Fürsten. die von selber davongelaufen und ins Ausland geflüchtet find, war ja kein Gegner da. Denn die größte Überraschung dieser Zeit waren die Sofichrangen, die hohen königlichen Beamten und die sonstigen treuegeschwellten Stüten von Thron und Altar, die unerwartet eifrig in das Lager der Revolution übergingen und fich mit Leib und Seele einschlieklich Bensions= berechtigung dem neuen Snstem zur Berfügung stellten. Und es waren dieselben Brokatsessel derselben Borgimmer, die sie mit ihrem edelsten Körperteil wedelnd erwärmten wie einst beim Antichambrieren vor dem Gottesanadentum. Der brave Bürger mußte sich topfschüttelnd gestehen, daß er eigentlich nicht gewußt hat, wie wurmstichig und morsch der alte Staat gewesen ist, der vor ihm immer so mächtig und unerschütterlich getan hatte.

Von jest ab regiert sich das Bolk selber! So sagt jeder politische Hanswurst, der sich einbildet, daß er nun etwas zu sagen hätte, oder daß er sich zumindest von einem anderen nichts mehr sagen zu lassen braucht. Das Morgenzot der Freiheit, der wahren Menschenwürde, ist endlich angebrochen! Es gibt keinen Unterschied mehr, alle Menz

schen sind gleich, alle sind jett Brüder. Keiner darf sich ausschließen, sonst wird er erschlagen.

Test kann man endlich einmal leben, wie es einem gefällt. Es gibt keine Rücksichten mehr auf die Hemmungen, die die Reaktion wie Scheuklappen um den Menschen aufgestellt hat. Was heißt Anskand, Sitte, Scham, Höflickeit? Das sind Redensarten der Mucker. Auf so was kann die Revolution nicht aufpassen. Du mußt eben ausweichen, wenn du mir im Wege stehst, damit ich dich nicht niedertreten muß! Test kommen einmal die daran, die früher zuschauen mußten. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!

überall begegnet man dieser restlosen Anarchie des Denkens und der Lebensauffassung. Wenn nicht doch im Untergrund des Daseins noch so viel innerer Halt aus der Bergangenheit des Volkes aus purer Gewohnheit wäre, dann würde ein Morden und Würgen von Mensch zu Mensch beginnen und der losgelassen Trssinn mit Bränden und Maschinengewehren durch die Städte und Dörfer rasen. So wie es die Weihnachtstage über schon in Berlin hergegangen ist in einem kurzen blutigen Akt. Und wie es weiter allenthalben aufzuslackern beginnt in Mitteldeutschand, im Ruhrgebiet und an anderen Ecken des Reiches.

Denn über Deutschland ging in den zu leichtfertig hingenommenen Monaten nach dem Ende des Krieges die Not
des Hungers und der Entbehrung noch schlimmer als während des Krieges. Die Revolution, die aus Hunger begrüßt
und in der Erwartung von Brot geduldet war, hatte statt
Brot noch schlimmeren Hunger gebracht. Scharen von Kindern gingen an Unterernährung ein und starben ganz
unaufsällig im Trubel der Tage, da und dort ein blutleeres, armseliges Ding.

Dem ehemaligen Bizefeldwebel Hans Krafft, der bei seinen Eltern zu Hause in der Vorstadt wohnt, ist es aufgefallen, daß seine alte Mutter so häusig zu Beerdigungen geht, und als das wieder einmal der Fall ist, frägt er den Bater daheim an der Werkbank seiner Schusterbude, ob denn eine Epidemie, eine anstedende Krankheit unter den Kindern ausgebrochen wäre. "Eine Epidemie meinst", überlegte der Alte, "da kannst du recht haben, eine Hungerzepidemie!" Und dann schlug er wütend auf den Stiefel los,

den er am Anie hatte, und knurrte dabei: "Tett wird's besser, jest kriegen wir endlich wieder was zu essen. hoch die Revolution! haben sie geschrien, diese Idioten. Die Grenzen werden aufgemacht, sowie mit dem Schießen aufgehört wird. Draußen warten schon ganze Flotten voll Mehl und Butter und Milch. Alle Bahnhöse im Ausland stehen voll Lebensmittelzügen, die für Deutschland bestimmt sind, wenn es mit dem Arieg Schluß macht. Die wollen uns ja alle nur helsen, die Franzosen, die Engländer und die Amerikaner, haben sie sich eingebildet, diese Gimpel!

Wenn ich noch kleine Kinder hätt', und es würde eins sterben, das würde ich ihnen im Sarg hintragen und sagen: Da habt ihr die Errungenschaft eurer Revolution! Was zum Fressen hat die Revolution den Kindern nicht gebracht. Aber dafür haben sie jetzt einen Schülerrat gekriegt. Sie müssen jetzt auch schon politisieren, die Lausfratzen, die noch nicht schreiben und lesen können. Das wird so eine Zucht geben, wenn das Tatzengeben und die Übergelegten abge-

lhafft sind. Hat es uns vielleicht geschadet?"

"Im Gegenteil!" antwortet Hans Krafft, ein wenig lächelnd über den Groll seines Baters, und schaut über die Reihen der unglaublichen Gebilde aus Leder und Ledersersat, die Schuhe vorstellen sollen und mit den gähnendsten Löchern von seinem Bater noch gesundgestickt werden wollen. Er weiß, daß es immer mit der Reparatur sehr eilig ist, weil die meisten Kinder nur dieses eine Paar besitzen und während des Flickens von der Schule daheimsbleiben müssen.

"Bundern braucht man sich nicht", meint er zu seinem Bater, "wenn man die Kinder in der Nachbarschaft so herzumlaufen sieht, ohne Mantel mitten im Winter und oft tein Hemd unter dem zerflickten Gewand, meist keine richtigen Schuhe, nur Holzsandalen im Schnee und beim Regen."

"Ja und dann kein Leder kriegen, nicht einmal einen richtigen Papp oder gar einen Zwirn oder Hanf. Du glaubst gar nicht, was man für einen Schwindel machen muß, um das Nötigste für sein Handwert zu kriegen. Wenn ich ein Pech will, muß ich nach Berlin zur Pechverteilungsstelle schreiben und ein Dugend Unterschriften und Be-

stätigungen vorlegen. Das ist jetzt noch viel ärger geworden als im Krieg. Und wegen dem Leder habe ich einen regelzrechten Schmushandel anfangen müssen. Wenn ich dem Metger seine Schuhe mache, dann kriege ich ein paar Pfund Fleisch. Davon kriegt der Lederhändler die Hälfte, dann gibt er mir wieder ein Leder oder Nägel, was man halt braucht. Dann kann ich dem Apotheker seine Schuhe wieder herrichten, der gibt mir dafür ein Petroleum oder ein Benzin. Das trage ich aufs Land zu meinem Bauern, dann krieg' ich wieder Sier, Mehl, Gerste oder gar ein Pfünderl Butter. Davon kriegt der Zigarrenhändler einen Teil, dann kriege ich wieder Zigaretten, und die trage ich das nächstemal, wenn ich wieder etwas zum Schustern brauche, zum Lederhändler, dann kriege ich vielleicht ein Pech dafür.

Und so geht das hin und her. Eine Hand wäscht die andere, und keiner findet etwas dabei, weil die Not eben so groß ist. Ich hab' es lange nicht gemacht, aber Not lehrt schwindeln. Mich wundert es nicht, daß alles so gekommen ist, man hat ja die Menschen spstematisch zum Schlechts werden gezwungen mit dieser Zwangswirtschaft, dieser Iudenwirtschaft. Aber was tut man nicht alles. Ich kann doch die Kinder nicht wegschicken, wenn ihre Schuhe das Flicen brauchen. Die armen Schlucker können doch nichts dafür. Wenn sie sonst nichts haben, wenigstens warme Füße sollen sie kriegen! Sterben so die meisten an kalten Füßen!"

Das sieht Hans Krafft selber an seinem Bater, daß er diese kleinen Sünden gegen das Zwangsgeset nicht zu seinem Nutzen begeht; denn man merkt dem Alten selber die Not an, und daß er über seine Kräfte arbeitet. "Das muß ja bald wieder anders werden", sagt er zu seinem Bater, der aber nur bitter auflacht. "Anders werden? — Ich glaube nicht daran. Mir scheint, dieses Bolt ist es gar nicht wert, daß es ihm besser geht. Wenn das wahr ist, was gestern abend der Bädermeister Wunderlich im Wirtshaus erzählt hat, wenn so was möglich ist, dann gebe ich sede Hossnung auf. Da soll nämlich von ganz droben an eine solche Schieberei setzt im Ganz sein bei gewissen Berteislungsstellen. Da werden die Lebensmittel in ganzen Zügen ins Ausland verschoben und bleiben draußen, dis die

Blodade aufgehoben wird. Und dann sollen sie wieder heimgeholt werden als sogenannte Auslandsware, weil dafür das Doppelte und Dreisache verlangt werden kann. Wenn da der Herrgott einmal nicht hineinfährt wie in Sodom und Gomorrha, dann kann ich einsach nichts mehr glauben. Wenn diese Juden und Schmieranten, die Blutsfauger und Wucherer nicht bald der Teusel holt!

Aber sie haben es ja gar nicht anders gewollt, diese Rindviecher. Warum haben sie eine so saudumme Revoslution und dabei den Bock zum Gärtner gemacht? Hast du gesehen, daß es einem dieser Halunken bei der Revolution an den Kragen gegangen ist? Die sitzen heute alle erst recht hoch angesehen als Gönner der Revolution bei den neuen Fürsten, den Sattlern und Gastwirten und Schlossern von vorgestern."

Es freute Hans Krafft immer, wenn er seinen Vater so reden hörte, weil das aus der gleichen inneren Ablehnung gegen den Zustand kam, in dem Deutschland sich besand, und wie er sie selber hatte. Er grübelte oft nach einem Weg, nach einer Lösung, und sann, wie es anders gemacht werden könnte. Manchmal versuchte er mit seinem Vater darüber zu reden, aber der Alte wußte nur den einen immer wiederkehrenden Kat: "Laß deine Hände von der Bolitik, du macht dich nur dreckig dabei!"

Er hat schon manchen alten Bekannten aus der Borstriegszeit getroffen und versucht, mit ihnen über die Zeit zu reden, aber die Menschen hängen in dieser Zeit an den nächstliegenden primitivsten Lebensdingen und reden gern von der herrlichen Zeit vor dem Kriege, wo das Bier noch zwölf Prozent Stammwürze hatte statt der zwei Prozent des heutigen Dünnbiers; wo man sich in ein Wirtshaus sehen fonnte und beliebig wählen durste, was man zu essen wünschte. Sie sagen dann, weißt du noch, daß ich früher nicht das winzigste Brödsein Fett vertragen konnte ohne Schnaps, und heute könnte ich es psundweise vertigen, wenn ich es bekäme. Weißt du noch, wie wir als junge Menschen damals an den Sonntagen sein in Schale ausgestiegen sind wie die Barone, und heute kriegt man nicht einmal den Bezugsschein für ein Hemd oder ein paar Soden. Und

überall hört er, der Krieg ist schuld, nur der Krieg ist schuld!

Manchmal auch vernimmt er da und dort ein bedauernbes Wort, daß der oder jener gute Bekannte gefallen ist. Dazwischen hinein aber reden sie von ihren neuesten Abenteuern beim Hamstern, von den Schmugglertricks, die sie anwenden, um durch die Sperre der Kontrolle zu kommen. Oder von den geheimen Rezepten, die sie gebrauchen, um Buchenlaub und anderen Kräutern eine annähernde Bortäuschung des echten Tabakbustes abzugewinnen. Gerade zu der Zeit, als so nebenbei durch die Presse bekannt wurde, daß der französische Marschall Foch sür die Berlängerung des Waffenstillstandes ungeheuere Leistungen von Deutschland erpreste, ging als wichtigste Neuigkeit überall der Wit von der Frau um, die mit vielen Koseworten ein geschlachtetes Schwein im Kinderwagen als ihr neugeborenes Kind durch die Kontrolle schmuggelte.

Bom Kriegserleben, von den Soldaten fprach man überhaupt nicht. Davon redeten höchstens die roten Soldaten der neuen Machthaber und konnten sich nicht genug rühmen, wie sie durch Gehorsamsverweigerung, Meuterei und überlaufen schon frühzeitig für den Zusammenbruch des alten Systems und für das Gelingen der glorreichen Revolution gewirkt hätten. Es galt natürlich nichts, daß einer von fich sagen tonnte: Ich war im Keld fein schlechter Soldat. Das war sogar gefährlich, wie Sans Krafft als Neugieriger beim Besuch einer roten Versammlung erfahren mußte, als er einen Zwischenruf magte. Dort hat so ein Soldatenrat gesprochen, der sich rühmte, das Kunststück fertiggebracht zu haben, trop seiner Felddiensttauglichkeit niemals an der Front gewesen zu sein. Er wäre schon damals gescheit ge= nug gewesen, porauszusehen, daß der Krieg für Deutschland verloren sei. Man habe ihn einen Feigling genannt aber im Kriege hätte allerhand Mut dazu gehört, gegen die Rriegsartifel zu' handeln. Nur die Angst vor der Strafe des Erschießens hätte ja die Massen an die Front gebracht. Der Radavergehorsam, die wirkliche Feigheit der gedrillten Natur, sich gegen die Beraubung der persönlichen Freiheit und gegen den Zwang, Kanonenfutter zu sein, aufzulehnen und zu empören. Jawohl, es hat solch mutige Genossen ge=

geben, die lieber in das Zuchthaus gingen als an die Front. Dazu hat der Mut des Revolutionärs gehört, durch die Kriegsdienstverweigerung beizutragen, daß das Bolk mögslichst bald von der Tyrannei des Kaisers und seiner Generale befreit werden konnte. Deutschland war schuld an diesem Krieg!

An dieser Stelle hat sich Krafft nicht enthalten können zu schreien: "Das ist eine Lüge!" Da wollte schon ein wütender Saufen auf ihn eindringen, aber der Soldatenrat sagte höhnisch: "Genossen, lagt ihn! Der kann ja nichts da= für, daß er so dumm geboren ist. Das ist höchstens auch einer von denen, die durch ihre unbegrenzte Dummheit dazu beigetragen haben, den Krieg zu verlängern, statt ihn möglichst rasch zu beenden. Damals wären die Keinde noch anädiger gewesen mit uns, als Liebknecht ins Gefängnis mußte, weil er den Charafter hatte, dem Raiser die Mittel zur weiteren Rriegführung zu verweigern. Rein vernünftiger Mensch kann den Teinden verdenken, wenn sie beute noch Anast haben, daß dieser Wahnsinn des deutschen Militarismus noch einmal ausbrechen könnte. Saben sie nicht recht, wenn sie verlangen, daß dieser Geist des Imperialismus in Deutschland mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden soll? Wir haben ihn ausgerottet, und er wird nie wieder zum Leben fommen. Deswegen verlangen wir den Frieden um jeden Breis. Der Kapitalismus hat den Krieg gewollt, er soll ihn auch bezahlen. Aus diesem Frieden soll und wird die Weltrevolution entbrennen. Das Broletariat fennt fein deutsches, fein frangoniches, fein rusigiches ober englisches Baterland, das Baterland des Broletariats ist die ganze Welt."

Nach der Versammlung sprach ihn im Gewühl auf der Straße einer an. "Ja, Servus, Krafft! Mensch, du lebst noch?" Da erkannte er in dem anderen einen ehemaligen Kameraden, der mit ihm bei Ausbruch des Krieges in der Garnison beisammen war. Er trug einen nagelneuen Militärmantel, hatte die bayerische Kokarde neben einer roten Rosette an der Müße und am Ärmel einen schrägen Silbersstreisen. Krafft unterbrach das sprudelnde Schwähen des anderen und fragte: "Was bist du denn eigentlich mit dieser Unisorm?"

"Ich bin jekt Zugführer bei der Bolkswehr." "Da hast bu es also bis zum Bize gebracht im Krieg?" "Ach woher benn! Ich war überhaupt nicht im Krieg. Gine Zeitlang war ich bei der Musit, dann war ich auf der handwerts= ltube, dann habe ich einen feinen Druckposten erwischt als Buriche bei einem Oberft, ichlieflich haben fie mich aber doch ins Feld abgestellt, und da bin ich draußen beim Ausladen frank geworden." Gang vertraulich neigte er fich au Rrafft hin und raunte: "Ich habe halt folch verschiedene Mittelden gewußt, mit benen man immer wieder das notwendige Kieber bekam. Was hat man nicht alles getan aus Angst vor dem Seldentod!" Dazu lachte er: "Ja. es war gar nicht so leicht, sich vier Jahre lang zu drücken. — Und bu?" Aber er wartete gar feine Antwort ab und schwätte weiter: "Bon dir habe ich hier und da in der Genesungstompanie reden hören. Du mußt ja ein gang verwegener Sund gewesen sein da draußen und sollst allerhand Auszeichnungen zusammengebracht haben. Das E. R. I und die Goldene für Tapferkeit. Stimmt das?" "Das stimmt!" "Weikt, ich habe dich immer eigentlich ein wenig beneidet. weil du soviel Glud gehabt haft." "Du doch auch! Bier Jahre lang!" "Nein, ich meine beine Auszeichnungen. Die hätte ich doch nie bekommen." "Seute ist doch eine Auszeichnung nichts mehr wert." "Na ja, weißt du, was man hat, das hat man." "Das find ichon merkwürdige Auffassungen für einen Revoluzzer." "Mensch, wenn ich das hätte wie du, dann würde ich noch gang anders dastehen. Was treibst du denn eigentlich?" "Richts; ich suche Arbeit." "Haft du nicht Luft zur Bolksmehr? Da bist du versorgt, hast bein Effen, beine Löhnung." "Ich danke für Obst und Sudfrüchte."

"Sei doch nicht so dumm, ich führe dich ein. Wenn du willst, stelle ich dich morgen dem Leiter der Bolkswehr, dem Genossen Wiener, vor." "Wiener, ist das nicht ein Iudenname?" "Warum? Das macht doch nichts. Die Iuden haben es verstanden, mein Lieber. Da können wir uns verstecken, die schütteln das alles nur so aus dem Armel heraus. Ich wollte, ich hätte etwas davon." Der Revoluzzer redete aber sein Hostanna Israel schon in den Wind, weil Hans sich still in der Wenge verdrückt hatte.

In den Kasernen wohnte also jetzt die Garde der Republik, die glühenden Gegner des Militarismus. Sie bekämpsten den unmenschlichen Drill und die teuflische Ausrüftung von Menschen mit Wassen am besten dadurch, daß sie diesselben überhaupt nicht anrührten. Die Menschenrechte waren durch keinerlei Kasernenordnung mehr eingeengt, so daß der Soldat der Republik nach Belieben sich selbst vom Dienst beurlaubte. Wer wollte ihm das verweigern, wenn er selbst als seine höchste Instanz seinen Urlaub für nötig hielt? Jur Schlasenszeit waren wenige in der Kaserne, zur Essenzzeit viele, aber zum Löhnungsappell alle. Und sie wußten ihren Tarif und ihre Verdienste reichlich groß abzumessen und auf das Recht des Empfanges mit allen Urgumenten der Republik zu pochen.

Die Führer wurden natürlich jetzt gewählt, selbstverständslich keine ehemaligen Offiziere, sondern Soldatenräte, zumeist aber Schreibstubeninsassen und sonstige Bürobeflissene der Revolution. Daß auffallend viele Iuden dabei waren, galt als der äußere Ausdruck der wirklich durchgeführten Gleichberechtigung aller Menschen. Man empfand es gerade als einen Ausgleich der Berachtung, welcher der Iude vor der Revolution im Bolke immerhin noch ausgesetzt war. Sie waren heute die Helden der Revolution, denn sie hatten ja schon vor Iahren das heroische Beispiel gegeben, sich dem Militarismus zu verweigern, um ihr kostbares Leben und ihre seltene Kraft der von ihnen längst prophezeiten Revoslution zu weihen. Wer wäre besser geeignet gewesen, die Wortsührer und Organisatoren des Umsturzes geworden zu sein?

Daß im geheimen die riesigen Heeresbestände dabei in die Hände ihrer Glaubensbrüder verschoben wurden, ein Soldatenmantel um fünfzig Pfennig, ein Paar Schnürschuhe um dreißig Pfennig, Hosen und Waffenröcke zu noch weniger, das störte niemanden. Und im Durcheinander, das Revolution und Demobilmachung mit sich brachten, konnte es natürlich vorkommen, daß das neue Material als Altsmaterial deklariert wurde und dann den Weg aller Schiebung ging. Wer wollte denn mit dem alten Gelumpe noch etwas anfangen? So dumm konnte doch schließlich nur ein Jude sein, dieses Zeug noch mit Geld zu bezahlen. Wer

brauchte noch Feldtelephone, Pferdegeschirre, Feldflaschen, Brotbeutel, Gasmasken, Stahlhelme, ja sogar Gewehre und Munition? Der Krieg war vorbei und soll nach dem Willen des Bolkes nie mehr kommen, so daß es weggeworfenes Geld war, das für dieses Gerümpel noch bezahlt wurde. Die Kasernen mußten nach den neuen Prinzipien entweder abgerissen oder noch besser zu Wohnungen für das Proletariat ausgebaut werden. Die Exerzierpläze wurden verkauft, weil ja doch niemand mehr da war, der Lust hatte, sich auf diesen Schleifpläzen des Militarismus von der vielbesprochenen Brutalität der Unteroffiziere schinden zu lassen.

Freisich klagten viele Frontsoldaten darüber, daß sie bei der Entsassung mit den zerrissenen, zerknitterten und verzgilbten Lumpen nach Hause geschickt wurden, die sie in den Trichterfeldern getragen hatten, vielen wäre ein neuer Militärmantes, auf den sie eigentlich Anspruch hatten, um sünfzig Wark ein willsommenes Kleidungsstück gewesen, weil die meisten die fünshundert, die ein Zivilmantel kostete, nicht besaßen. Die Schneiderwertstätten hatten mehr als genug zu tun, Waffenröcke und Soldatenmäntel einigerzmaßen zivilmäßig umzuarbeiten.

Natürlich gab es auch die kleinen Diebe bei diesen großen Schiebungsorgien, die von der Kammer vielleicht ein Paar Stiefelsohlen klauten oder gar ein Paar Schuhe, oder die sich über ihre Hose noch eine zweite anzogen und am Abend mit zwei übergezogenen Mänteln nach Hause gingen. Wer wollte ihnen verwehren, daß sie sich aus ihrer proletarischen Notlage heraus eine kleine Erfüllung der Revolutionsversprechungen vorwegnahmen? Bankdirektoren und andere satte Bourgeois hatten das freilich nicht nötig.

So wurde der Militarismus durch Verschiebung seiner Ausrüstungsmittel am einfachsten und am raschesten liquibiert, und niemand hatte etwas dagegen, weil niemand davon wukte.

Mit seinen Ersahrungen sammelte Hans Krafft in diesen Monaten nach dem Kriege mühevoll Steinchen um Steinschen und suchte dieses Vielerlei an Farben und Eindrücken zu einem Mosait der Vorstellung vom neuen Wesen Deutschslands zusammenzusetzen. Aber es gab keinen freudigen Aktord einer Symphonie von Farben und Linien, sondern ein

graues, ödes, schmutiges Bild mit undeutlichen gemeinen Zügen. Er merkte nur, daß er bei diesem Suchen, Bohren und Wühlen nach den Wurzeln des Geschehens immer wieder schauernd auf schleimiges Gewürm und häßliches Ungezieser stieß. Wenn er nur einen Scherben, einen Splitter von der Schönheit und Größe, die doch früher im Volke lag, einmal wiederfinden würde!

Die Borstadt, in der er wohnt, ist eines jener grauen, düsteren und verwahrlosten Mietkasernenviertel, die sich an den Rändern der Industriestädte zwischen Schuttabladestellen, aufgerissenen Bauplätzen und qualmenden Kabriten lagern. Man kann weiß Gott nicht sagen, daß er in einer behäbigen, bürgerlichen Umgebung aufgewachsen wäre und von Jugend auf durch ein Wohlleben verwöhnt wurde. Eigentlich ist er nichts anderes wie die Tausende von Broletariern, die eng ausammengepfercht awischen den längst nicht mehr gefünchten Banden haufen. Er weiß noch, welchen gewaltigen Fortschritt sein Bater darin erblidte, daß er vor dem Krieg aus dem hinterhaus in das Vordergebäude ziehen konnte, das sozusagen Repräsentant der Wohlhabenheit dieses Stadtviertels war mit seinem peinlich sauberen Treppenhaus, den steifen Gardinen und den Geranien an den Kenstern. Es fällt ihm ein, daß er früher manchmal auhörte, wenn sein Ontel, der auch nur ein Arbeiter war, ben Bater hänselte wegen seiner burgerlichen Ginftellung, und wie einmal das harte Wort fiel, das den Bater und den Ontel verfeindete für immer: "Bo ware ich hingetommen, hätte ich wie ein herr Arbeiter leben wollen? Jeden Abend im Wirtshaus hoden und Karten spielen und jeden Sonntag einen Rausch, vom Samstag bis in den Blauen Montag hinein. Ich habe meiner Lebtag sparen muffen, und heute find fie mir neidig darum, weil ich mich herausgearheitet habe aus dem Proletarierleben, weil mein Tag immer vierzehn Stunden Arbeitszeit gehabt hat." Er weiß noch, wie ber Ontel barauf erwiderte: "Jeder anftändige Menich muß ein Sozialist sein, aber du wirst feiner!" - und wie ber Bater darauf antwortete: "Gott sei Dant nicht!"

Dabei hatte Hans Krafft aber seinen Onkel immer gern gehabt und wegen seines aufrechten Charafters eigentlich

immer geschätt. Er mar zwar bloß ein Zimmermann, aber ein Chrenmann durch und durch. Natürlich mar er Sozialdemokrat, das hat man icon vor dem Krieg nicht anders gekannt. Aber awischen so einer fragwürdigen Gestalt wie dem ehemaligen Rompaniegenossen, den er nach der USB.-Bersammlung getroffen hat, und seinem Ontel liegt eine Welt. Sein Onkel hat immer als rechtschaffener ehrlicher Arbeiter für seine Uberzeugung gefämpft und geopfert. Er ist eigentlich das, was man so richtig einen auten Rameraden nennt. Und wenn er von seiner Bolitik gesprochen hat, dann hat man ihm nicht unrecht geben können, so ehr= lich überzeugt war er davon. In einem hat er sich bestimmt von diesen Gestalten der Revolution unterschieden; er war immer ein guter Soldat, war stolz auf seine Dienstzeit, und hat sich auch im Krieg, trokdem er schon Landsturm= mann war und einen Saufen Rinder zu Saufe hatte, nicht von der Front gedrückt wie andere. Es muk ganz woanders liegen, nicht an den einzelnen Menschen, sondern im Wesen des Ganzen, was ihn so anwidert an dieser Bartei, die die Revolution gemacht hat. Aber was?

Neulich hat man im hinterhaus beim alten Schneider Wurm die Türe aufsprengen müssen. Hans ist selber dabei gewesen, wie man den alten Wurm tot im Bette aufgefunden hat. Der Kopf war nur mehr ein grinsender Totenschädel, von einer gelben haut überspannt, und die Leiche war schon in Berwesung übergegangen. Man ist erst daraufgekommen, weil der alte Wurm schon seit einer Woche seinen Kunden, und wenn sie noch so lange läuteten, nicht mehr aufgemacht hat. Den herbeigeholten Arzt fragte Hans Krafft nach der Todesursache des alten Mannes. Der rieb sich umständlich die Brille und sagte verhalten: "Das ist seit drei Tagen der fünfte Fall hier herum. Auszehrung, Mangel an Kohlehndraten." "Also verhungert?" Der Arzt nickte und flüsterte: "Wir dürsen es nicht sagen."

Die neugierigen Nachbarsleute, die den toten alten Wurm gesehen hatten, sagten es zwar doch, aber nur wie eine abgedroschene Neuigkeit, mehr war nicht dabei. Ein Menschenleben, das im Krieg so billig gewesen sein soll, daß eine Revolution kommen und die Menschen von dieser Geringschätzung befreien mußte, das hat also zu dieser Zeit

überhaupt keinen Wert mehr. Nur ein rabiater Kerl schrie auf der Treppe: "Habt ihr schon einmal einen Kapitalisten verhungern sehen? Alle miteinander gehören sie ———."Da stockte er, weil Krafft ihn ansah und fragte: "Habt ihr nicht deswegen Revolution gemacht? Warum habt ihr das vergessen?" "Uns Arbeiter hat man ja verraten, verkauft!" "Dann ist es jeht zu spät dazu?" "Noch nicht, noch lange nicht!"

Da kam aber eine hagere Frau die Treppe herah, zog den Schreier am Arm weg und schimpfte auf ihn ein: "Du darsst ganz stad sein, du tät'st es erst richtig machen, du alter Sausbruder!" Dann hörte Hans Krafst noch, wie eine Türe zugeworsen wurde, hinter der sich das schrille unverständliche Keisen des Weibes in ein Gepolter und das Klatschen von Schlägen verlor. Irgendwer ließ zu lärmens den Stimmen in einer anderen Wohnung ein Grammophon krächzen mit der neuen Platte von dem sentimentalen Proletariersied: "So geht der Arbeitsmann zugrund"."

Im Hofe stelzte ein junges, aufgekämmtes Mädel mit frechen Augen trällernd an Krafft vorüber und rief zu einem offenen Fenster hinauf: "Lora, gehst du mit? In der "Grünen Laube" wird getanzt." Oben beugte sich die Lora erst halb angezogen herab: "Freilich! Ich bin gleich fertig.

— Was ist denn da vorhin bei euch im Hinterhaus gewesen?" "Ach, der alte Wurm soll verhungert sein. Schicke dich, sonst kriegen wir keinen Platz mehr!"

So waren sie! Während die Not an allem, was zum Leben gehört, am größten ist, da geht durch die Menschen eine unersättliche Gier nach Bergnügen und Tanz. Alt und jung drehte, sang und jubelte die Nächte hindurch, als hätte Deutschland den Krieg gewonnen und nicht verloren. Es nüzte gar nichts, daß die Alten warnten und migbilligend die Köpse schüttelten oder in die Kirche zum Beten gingen, um die Strafe für den Frevel abzuwenden. Das ging sandauf und landab, und kein Dorf wurde von diesem Taumel verschont.

Tett ist die Freiheit da! Lange genug haben die Weiber und die Männer wegen diesem Blutskrieg auseinander warten müssen. Es gibt zwei Menschentriebe, lachen sie sich zu, den Hunger und die Liebe! Wenn nicht genug Brot da ist für den Hunger, für die Liebe ist alles noch da. Sonst pfeist man auf die ganze Revolution, wenn man das nicht einmal mehr dürste, wie es einem gesällt. Würde, Besinnung, Scham, Zucht? — Daß ich nicht lache! Oder will jemand vielleicht die Hofetikette wieder einsühren? Hat man nicht Grund genug, sich zu freuen, jetzt, wo die Kriege für die Zukunst ganz abgeschafft werden? Wird denn nicht schon verhandelt darüber? Es kann doch nicht mehr lange dauern, dann bricht das Goldene Zeitalter an, ein Leben in Freiheit, Schönheit und Würde, wie der Eisner gesagt hat. Wir nehmen uns nur einen kleinen Vorschuß darauf. Und Vorschriften lassen wir uns gar keine machen. Gleiches Recht für alle!

So war es nicht verwunderlich, daß zu dieser Revolution nicht das Singen revolutionärer, vom Blutrausch umwehter Lieder durch die Straßen klang, sondern das leichtsertige Klimpern und Trällern obszöner Schlagermelodien. "Ernst, ach, Ernst — was du mir alles lernst..." "Berkauf mir Mund und Beine — für eine Nacht, du Kleine!"

Im Innern der Altstadt gab es einige Lokale, deren Besuch früher den Soldaten verboten war, weil dort der Absichaum der Menscheit verkehrte. Sie waren die Sammelspunkte des gewohnheitsmäßigen Verbrechertums, das sich dort immer wieder wie Fliegen an einer Vierlache einsfand. Diese schmuzigen, stinkenden Lokale waren die Börsen, an denen Diebsgut gehandelt oder unsaubere Aufsträge, die das Gesetz zu scheuen hatten, vergeben wurden. Durch die Revolution waren diese Verbrecherkneipen nunsmehr im Zeitalter der wahren Menschenwürde von ihrem schlimmen Ruf befreit worden. Der neue Abel der Revolution ging jeht dort ein und aus, und die Schamlosigkeit der Dirnen und Zuhälter baute sich rings um die nächsten Straßenecken in der heraussfordernosten Weise auf.

Hans Krafft kam einmal durch diese engen Gassen der Altstadt, die von einem regen Leben und Treiben erfüllt waren. Auf offener Straße wurde unverhohlen mit Dingen gehandelt, die offensichtlich gestohlen waren. Und jetzt fiel Hans Krafft ein, daß er schon einmal irgendwo gehört hatte, wenn einer eiwas braucht und billig kausen will, dann könnte er es in diesen Gassen sinden. Vor den Kneis

pen, in den Hausgängen und Durchfahrten, ja bis in die Höfe hinein war ein fürchterliches Gedränge und ein Geschrei von ordinären Redensarten. In einer Ece wurde gerauft, gerade als Hans Krafft sich neugierig in einen Hof gedrängt hatte. Er sah noch ein Messer bliken, dann wurde er von dem plötslich entstehenden Getümmel an die Hofmauer gedrückt. Es dauerte aber nur einige Augensblick, dann ging der raufende Knäuel auseinander, man sah einen am Boden liegen, der von Blut besudelt war

und wie ein Schwein grunzte. Einer der Raufsbrüder drängte sich mithochrotem Kopf und aufgerissenem Gewand durch die Menge und schrie: "Dir werden wir helfen! — Uns schmierst du nicht aus, wir spielen



schon länger Karten wie du!" Hans Krafft sah nun auch, daß bei einem umgeworfenen Faß Spielkarten verstreut lagen. Aber da kam schon aus dem lärmenden Gastlokal, in dem eine Blechmusik ein furchtbares Getöse anrichtete, der Schenkkellner, faßte den blutenden Burschen mit einer Hand beim Kragen und zerrte ihn durch die lachende, gröslende Menge auf die Straße, wo er ihn in den Dreck warf.

Das war ein kurzes Intermezzo, über das schon längst wieder das Feilschen, Anbieten, Streiten und Schachern weiterging. "Ein prima Herrentuch, echte englische Ware, spottbillig!" "Hochseine Zigarren, Heeresbestand von der besten Marke: Für unsere Herren Generale!" Ein bunt tätowierter haariger Arm reckte eine Probekiste mit dem sichtbaren Ausdruck Hans Krafft unter die Nase. Da wurde er leise am Arm gezupft, und ein wüstes, toll aufgeschminktes Frauenzimmer fragte ihn mit einem widerlichen Grinsen: "Koks gefällig?" Dabei zeigte sie verstohlen in der halbverdeckten Hand ein Päckhen, in dem ein ganzer Stoß weißer kleiner Brieschen gebündelt war, wie sie

Apothefer mit Arzneipulver in bestimmter Dosis absüllen. Krafft schüttelte verneinend den Kopf, er wußte gar nicht, was Koks eigentlich war. Iedenfalls keiner zum Einschüren. "Oder was in natura?" fragte das widerliche Gesicht mit den grellrot geschminkten Lippen, hinter denen schwarze Zähne mit Goldplomben ihn anbleckten. "Komm mit", meinte sie und zerrte ihn am Armel. Aber Krafft riß sich los und sagte: "Laß mich in Kuhe!"

Man hatte natürlich im Umfreis gleich erkannt, daß er fein Zünftiger in diesen Kreisen war, und drängte nun mit allen möglichen Dingen auf ihn ein. "Schöner Schmuck, echt Gold, spottbillig!" Eine Handvoll Ringe und Ketten wurden ihm unter die Nase gehalten, und ein dicker Kerl schob sich robust heran und hielt ihm eine Handvoll Uhren hin. "Der Genosse stück eine Uhr? Hier ist sie — zum Auspluchen — jedes Stück dreißig Mark, meinetwegen fünsundzwanzig, weil du's bist." Eine settige, schmierige Praze wollte schon kassieren. Hans Krasst lachte ein wenig und sagte: "Ich hab' ja kein Geld", woraus er die gistige Antwort erhielt: "Was suchst du dann hier? Wenn du vielzleicht glaubst, du kannst hier etwas ausbaldowern —."

Da tippte ihm jemand auf die Shulter. Als er sich umsblickte, sah er ein fast asketisches, eingefallenes Gesicht vor sich, in dem ein Paar merkwürdige scharfe Augen funkelten. "Berschwinde!" sagte der Neue zu dem Uhrenmann und dann leise zu Krafft: "'raus hier, kommen Sie mit!" "Bohin?" fragte Krafft. "In eine bessere Luft!"

Eine Drohung schien das nicht zu sein. Hans Krafft stedte sich gelassen eine Zigarette an, da hielt ihm der andere ein Ungetüm von einem Feuerzeug unter die Nase, daß Krafft lachen mußte: "So ein Monstrum!" "Ia, das habe ich von einem Kriegsgefangenen. Haben Sie ein wenig Zeit?" "Den ganzen Tag eigentlich", sagte Krafft. "Ich habe Ihnen nämlich ein Angebot zu machen. Sie sind arbeitslos, nicht wahr?" "Allerdings", staunte Krafft.

Da hatte sich aber plötslich ein Arm unter den seinen geschoben, ein junges, zigeunerhaft anmutendes Mädel mit den Erfahrungen aller Laster in den Zügen des Gesichtes hatte sich an ihn gehängt und sagte frech: "Auf dich habe

ich gewartet." Krafft riß sich unwillig los und sagte wütend: "Ich nicht." Eine andere, die einen Schritt abseits stand, sachte höhnisch auf. Da fuhr ihr das Mädel wie eine Megäre mit den Fingern in die Haare, und dann gab es zum Gaudium aller Umstehenden ein Weibergefecht, bei dem wirklich die Haare slogen. Bis zwei gedenhaft aufgemachte junge Schaufelburschen-Kavaliere daherkamen und die beiden Weiber auseinanderrissen und dabei die vorher zur Schau getragene Eleganz mit ordinären Flüchen und Schimpsworten befonten.

"Neue Brotkarten — Mehl= und Fettkarten? Oder Bezugsscheine für Schuhe und Kleider — was Sie wünschen." Ein junger Kerl mit einer dicken Brille auf krummer Rase bedrängte Krafft während der Prügelei mit diesem Ans

gebot gefälschter oder gestohlener Papiere.

Tett ist es aber genug, dachte Hans Krafft und schob mit Riesenschritten los, um endlich aus diesem Gewühl, das sich noch verstärkt zu haben schien, herauszukommen. Plöglich war der andere wieder da. Mit einem überlegenen Lächeln um den Mund meinte er zu Krafft: "Sie werden doch nicht hingehen?" "Wohin?" fragte Krafft. "Lesen Sie nur die Karte in Ihrer Tasche?" "Wieso? — Wo, welche Karte?"

Da griff der andere in die Manteltasche Kraffts und hielt ihm eine Bistenkarte vor die Augen, daß er lesen konnte: Ruth Weinstein, Floriansgasse 3. Höchst verwunsdert fragte er den aufdringlichen Begleiter: "Können Sie zaubern? Wie haben Sie das gemacht?" "Richt ich, das war Ruth selber. Ruth sucht wahrscheinlich einen neuen Beschützer. Sie hat einen starken Verschleiß an Männern. Wahrscheinlich gefielen Sie ihr." "Danke — brr!"

"Ubrigens, wenn Sie Koks suchen, bei Ruth bekommen Sie echten. Der andere vorhin war ja nur Gips." "Was ist Koks?" "Na, na! Sie wissen nicht, was Koks ist? Der schöne weiße Rausch. Kokain! Noch nichts gehört?" "Kenne ich nicht!" Der andere griff in seine Tasche, holte sein dicke Feuerzeug hervor und schraubte eine Glasampulle heraus, in der kaum ein Fingerhut voll weißlichen Pulvers war. "Hier", sagte er, "das sind so schäungsweise zweitausend Mark."

Er stedte gelassen die Ampulle wieder in die Tasche, lehnte sich vor dem erstaunt stehengebliebenen Naivling Krafft an das Geländer der Brücke, an die sie gekommen waren. Mitten im Strom des Verkehrs schränkte er die Arme übereinander und sagte: "Damit wir zum Geschäftslichen kommen! Hätten Sie Lust, Reisen zu machen?" "Wozu?" staunte Krafft. "Können Sie Autosahren?" "Nein", sagte Krafft. "Na, das haben Sie ja schließlich rasch gelernt. Hören Sie. Ich biete Ihnen ein sestes Gehalt von tausend Mark monatlich, selbstverständlich sämtliche Spesen und Gewinnbeteiligung. Aber" — da sprühen diese forschenden Augen plötzlich scharf — "Diskretion, mein Lieber!"

"Komisch", schmundelte Krafft, wenn er auch innerlich etwas betroffen war, "das Geld liegt auf der Straße." "Gewissermaßen ja", entgegnete der andere, "Sie können sich's ja überlegen." "Das müssen Sie mir schon näher erflären", erwiderte Krafft. Der andere schaute ihn dabei wägend an und meinte, auf die Uhr blickend: "Gut, wenn Sie sich interessieren, kommen Sie mit!"

Sie gingen über die Brude, und Rrafft hatte dabei das Empfinden, sich regelrecht in ein Abenteuer zu stürzen. Aber war nicht das Abenteuerliche in dieser Zeit des Gärens und Brodelns eigentlich das normale Leben? Sie betraten eines jener Burohäuser mitten in der großen Geschäftsstraße der Stadt, in dem gewöhnlich mehr als ein Dukend Kirmen ihre Niederlassungen haben, und fuhren mit dem Lift in den dritten Stod. Der hagere sperrte eine Türe auf, an der ein vornehmes Messingschild mar mit der Aufschrift: B. Balesko — Chemische Praparate. Schreibmaschinen klapperten im Vorraum, durch den sie gingen. dann wurde Sans Krafft gebeten, in einem der herumstehenden Klubsessel eines vornehmen Buros Blak au nehmen. Berichiedene Schränke enthielten eine Reihe von Gläsern und Rästchen mit allen möglichen lateinischen Namen.

Erst jest fiel es Hans Krafft auf, daß der Hagere eigents lich für diese Umgebung zu schlicht gekleidet schien, aber der andere nahm diesen Gedanken beinahe hellseherisch auf und meinte sarkastisch: "Lassen Sie sich bitte nicht verwirren. Ich huldige nicht dem Grundsat, daß Kleider Leute machen, sonst hätte ich ja schließlich Sie nicht angesprochen. Run sagen Sie ehrlich, was suchten Sie heute vormittag in jenem Lokal?" Da horchte Krafft auf. Er antwortete gestassen, ruhig: "Richts, ich bin nur einmal so durchgegangen. Ich war eben neugierig." "Haben Sie jemand gesucht dort?" "Nein!" "Oder waren Sie bestellt?" "Auch nicht. Ich bin einsach einmal da durchgegangen, weil mich der Betrieb interessierte; denn das hat es früher nicht gegeben, dieses offenkundige Gebaren, als ob es nichts anderes gäbe in der Stadt als lauter solche defekte Menschen."

Sein Hut fiel ihm aus der Hand. Er bückte sich danach und schaute dabei unwillfürlich in einen Spiegel, der an der Wand hing. Da sah er, wie ihn das Gesicht des anderen merkwürdig scharf beobachtete, und das trieb ihm das Blut in den Ropf, daß er hochrot wurde und verlegen stotterte: "Ich glaube — ich meine — wir haben uns beide geirrt. Ich bin von Beruf Bautechniker. Ihr Betrieb ist für mich nicht geeignet. Ich habe ja keinerlei Fachkenntnisse. Ent-

iculdigen Sie -."

Rrafft wollte sich erheben und gehen. Aber der hagere sagte: "Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß Sie wahrscheinlich glauben, ich verlange etwas Ungesetzliches von Ihnen. Das ist nicht so. Ich habe nicht nur Erlaubnis, ich habe sogar Auftrag, solche Braparate einzu= führen, an Sand einer Reihe Schriftstude von Seilinsti= tuten und Rrankenhäusern. Sie waren doch Soldat und wissen, daß die Geschlechtstrantheiten durch den Rrieg ungemein verbreitet worden find, bei allen Rriegführenden. Aukerdem gibt es eine Reihe anderer Krankheiten, deren Seilstoffe wir von draugen hereinbringen muffen. Bon beiden Seiten ist aber die Ausfuhr immer noch verboten. Sie machen mir den Gindrud, als ob man fich auf Sie verlaffen könnte: benn es ist nur zu häufig icon vorgekommen, daß die echten Präparate gegen gefälschte ausgetauscht wurden. Das Geschäft geht natürlich bei einer Sendung in die Millionen. Sie werden begreifen, daß man sich gern vor solchen Berluften schütt. Diese Ruth Beinstein, von der Sie die Rarte in der Taiche haben, arbeitet gegen mich im

Schleichhandel. Reizt Sie das nicht, daß Sie kranken Menschen helfen können und dabei gleichzeitig den gewerbsmäßigen Verbrechern das Handwerk verpfuschen? Aber ich will Sie nicht mit der Entscheidung drängen. Überlegen Sie noch einmal. Wollen Sie mir Ihren Namen und Ihre Adresse angeben?"

Da erhob sich Krafft und sagte: "Ich glaube nicht, daß ich für Ihre Absichten der geeignete Mann bin. Heutzutage finden Sie Duzende." "Bitte sehr! Auf jeden Fall aber will ich Ihnen noch sagen, daß ich Ihnen jederzeit ein besseres Angebot mache als Ruth Weinstein." "Ich denke gar nicht daran. Wie käme ich dazu — mit dieser Iudenschickse!"

Da blickte ihn ber andere betroffen an. "Eine Jüdin, sagen Sie?" "Ich bin doch nicht blind", entgegnete Krafft. "Sie sind es aber doch, denn ich bin auch Jude." Hans Krafft wurde über und über rot und stammelte: "Oh, Berzeihung! Sie sehen — —." "Ich sehe nicht so aus, meisnen Sie! Sehen Sie, deswegen soll man keine Borurteile haben. Ich danke Ihnen, sollten Sie Lust haben, auf mein Angebot einzugehen, dann wenden Sie sich schriftlich an mein Büro. Guten Tag!"

Als Krafft auf der Straße war, hatte er eine Mordswut auf sich selber, weil er sich durch sein vorlautes Mundwerk so blamiert hatte. Im Weitergehen sagte er zu sich im Nachbenken: "Der reinste Detektivroman." Rein Mensch würde ihm das jeht glauben, wenn er es erzählen würde. Hans Krasst als Schieber und Kokainschmuggler! Da hat er immer gemeint, solche Sachen kommen nur in den Berbrechervierteln von London oder in Paris und Neunork vor. Teht hat schoon diese Stadt mit ihren paar hundertausend Einwohnern eine Verbrecherbörse, und die Schieberssürsten siehen auf ehrbaren Büros in den Haupistraßen der Stadt. Wie mag es da erst in Berlin aussehen!

So langsam bekommt er also doch ein Bild vom neuen Deutschland. Er glaubt jett so ziemlich die Herrlichkeiten, welche die Revolution gebracht hat, zu erkennen. Aber was war das für ein Bolk mit einem Male? Es sind doch noch die gleichen Männer, die in den letzten Jahren die beste

Armee der Welt gebildet haben! Die durch die Trommelsfeuer gingen und Schlachten schlugen, daß die Welt davor zitterte. Wo sind sie denn heute?

Da braucht er eigentlich nur in seinem engsten Kameradenkreis umherzublicken. Er sitt hier oben im Norden Bayens, die anderen drei siten im Süden, der Micht auf seinem Bauernhof, der Max und der Frit in München. War es schließlich mit den anderen Frontsoldaten nicht ebenso? Sie sind alle durch die Demobilisserung auseinander geflogen. Ieder sitt in einem anderen Nest, und damit hört eigentlich der Zusammenhalt und die Kameradschaft auf, weil die Kameraden nicht mehr beisammen sein können. Es wird wohl jeder genug mit sich selber zu tun haben.

Wenn er so herumhört, dann findet er viele, die sich heute so gerne an die Vorkriegszeit erinnern wie an eine gute alte Zeit, die diese Revolution weder lieben noch hassen, sondern nur darauf warten, daß endlich die Grenzen wieder geöffnet werden, damit die guten Waren nach Deutschland hereinfluten können. Daß es wieder Schotolade, echte Havannas, Torten und französische Weine gibt. Dann ist es ihnen wurscht, was sich sonst in Deutschland tut. Er knurrt und murrt zwar, der alte Spießer, weil er sich in den Hintergrund gedrängt sieht, aber hei lewet noch!

Dann hatte aber Krafft doch schon gesehen, daß es unter den Proleten welche gab, die diese Revolution haßten, weil sie sich betrogen fühlten. Die, welche die einstigen roten Parolen ernst genommen hatten und nun die versprochene Gleichheit nirgends sahen. Das waren die blinden Fanatiker der Revolution. Es waren aber vorläufig noch nicht viele.

Und heute hatte er die gesehen, denen der Wirrwarr und das Chaos der Revolution noch lange nicht groß genug war, um im trüben gehörig fischen zu können. Das waren die Berbrecher aller Grade, die, wie er heute gesehen hat, erst hetzen, bis gerauft wird, und dann dem Niedergeschlagenen die Taschen ausräumen. Sie werden immer mehr von Tag zu Tag.

Bielleicht gibt es auch einige, denen das Schickal Deutschslands das Herz bricht, die sich vielleicht sogar eine Rugel geben, um nicht mehr weiterleben zu müssen mit diesem gottverlassenen Bolk. Ja, solche wird es auch geben, denkt Krafft; denn das kann er sehr aut verstehen.

Und vielleicht gibt es sogar solche überirdische Idealisten, die noch an eine Zukunft Deutschlands glauben und sich den Kopf zerbrechen, wie dieses Bolf wieder in Ordnung, Ehren und Sauberkeit aufgerichtet werden könnte. Aber das wird wohl nur die wirklichkeitsfremde Phantasie eines unbelehrbaren Kopfes und eines törichten Herzens sein in dieser dreckigen Zeit. Nimm dich zusammen, Hans Krafft, daß du nicht gekreuzigt oder verbrannt wirst wie jene Törichten, die ihr Herz nicht wahren können. Heutzutage, wo alle gaunern, lügen und betrügen, kann einer allein schließelich nicht ehrlich bleiben. Warum wirst du nicht Salvarsanschieber, einer der adeligsten und bestbezahlten Verbrecherberufe dieser Zeit? Tüchtig genug dazu bist du ja schließlich! Das schon, aber wahrscheinlich nicht schlecht genug.





## Müßiggang

An saß nach dem Mittagessen noch ein Viertelstündchen beisammen. Die Mutter trug das Geschirr ab, und der Vater qualmte seinen selbstgemachten fürchterlichen Tabat in einer schon halbverkohlten Pseise. Dazu las er die Zeitung und kudderte plöglich angeheitert heraus: "Hört einmal, was der Ebert gesagt hat! — "Arbeit ist die Religion des Sozialismus! Na, da werden sich seinen Hernen Genossen schon bedanken. Da hat er bald ausregiert; denn die haben doch bis jetzt verstanden, die Religion vom Sozialismus ist das Teilen und nicht mehr arbeiten zu brauchen." Er lachte ein wenig schaenfroh über die Entdedung dieses Geständnisses Eberts zu Hans über den Tisch hin, der aus seinem Schweigen aufblickte und sagte: "Uch, wenn jeder eine ordentliche Arbeit haben könnte, das wäre meiner Meinung nach die beste Politik." "Ja, das wäre freilich nicht das Schlechteste", nickte der Alte.

"Auch für mich nicht", sagte Hans und schaute verlegen zur Seite, als er hinzusetzte: "Muß man da als ausgewachsenes Mannsbild, wie ich eines bin, noch seinen Eltern auf der Tasche herumsitzen. Ist ja eine Schande!"

Das hat er schon lange sagen wollen. Sein Vater meinte zwar: "Ah, geh! Ist doch nicht der Rede wert", und die Mutter begütigte: "Du kannst doch selber nichts dafür, es

war halt Krieg!" "Ja, der Krieg!" nickte der alte Krafft und versuchte, den Jungen zu trösten: "Wird schon werden. In deinem Beruf sind die besten Aussichten, jetzt, wo das ganze Kriegsgebiet wieder aufgebaut werden muß. Da gibt es für das Bausach allerhand zu tun, die Schlachtselder einsehnen — die Häuser wieder aufrichten — Straßen und Bahnen bauen — wo doch alles zerstört ist." Er zögert, wie er das plötzlich so sonderbar gewordene Gesicht seines Buben sieht, und meint dann schier verlegen: "Ich glaube, da können wir uns daheim gar keine Borstellung davon machen."

"Kaum!" sagte der Junge kurz und würgte hinunter, was er soeben gedacht hatte. Man müßte die Menschen hier mitenehmen können ins Trommelseuer und in die Geschoßgarben! Wie soll man es sonst machen, daß sie es verstehen lernen; denn sagen — sagen kann man das nicht.

Da saß er nun wieder dem Vater gegenüber und schaute, wie so oft, seitdem er daheim war, mit Augen in die Ferne, die durch alles hindurchgingen. In denen wieder dieses jahrelange scharse Visieren über Kimme und Korn hinweg war und manchmal eine tödliche Wildheit aufzuckte, daß man sich fürchten möchte.

Und da stand ein wenig scheu sein Bater auf, der dieses Unsagbare in den Augen seines Buben immer wieder verstehen wollte und doch ihr rätselhaftes Schauen und Durchbliden aller Dinge nicht deuten konnte. Leise schlich er der Mutter nach und raunte ihr zu: "Er ist immer noch nicht recht daheim. Er ist halt immer noch im Kriea! Das Beste wär' für ihn, wenn er ein richtiges Mädel fänd'; die tät' ihm das schon abgewöhnen." Die Mutter seufzte, als hätte fie einen tiefen heimlichen Rummer. Dann faß fie still beim Bater in der Werkstatt, der auf seinem Dreibein grimmig por fich hinlächelte: "Dem hätte ich draußen nicht gegenüberstehen mögen. Mit solchen Augen!" Aber dann hielt er unter dem Sämmern ein, weil er fah, daß die Mutter nach ber Ture horchte, die draußen ins Schloß fiel, und bann fast traurig meinte: "Jest ist er fort!" Sie friegte ein wenig nasse Augen dabei, daß der Alte barich fagen mußte: "Benn er Hunger hat, kommt er schon wieder", und sich laut schneuzte. "Was es nur ist?" meinte sie und legte die Hände verzagend in den Schoß.

"Das weiß ich ganz genau", knurrte der Bater. "Der wird nicht fertig damit, grad so wie ich, mit diesem hundsgemeinen Berrat, den sie den Soldaten angetan haben mit dieser Revolution." Und er holte mit dem Hammer aus, als wollte er den Stiefel auf seinem Knie damit zermalmen, und zu jedem Schlag fluchte er in sich hinein: "Diese Berbrecher, dieser Auswurf, diese Zuchthäusser und Galgenstricke! Daß so etwas heute angibt und anschafft! Daß so etwas hat möglich sein können!"—

Das war es auch, was hans immer wieder voll Unruhe durch die Straßen trieb, wie jest, wo er planlos freuz und quer ging. Er konnte nicht glauben, daß es so bleiben merde, wie es war. Es mußten sich doch einmal irgendwo Menichen zusammenfinden, die einen Weg suchten und über= legten, was zu tun sei. Einmal hat er schon versucht, von da= heim wegzukommen, daß er auf andere Gedanken fame, und ist bei Bermandten auf dem Land gewesen. Ganze drei Tage lang hat er es ausgehalten, dann hat es ihn wieder heimgetrieben in die Stadt, voll innerer Unruhe, weil er meinte, es könnte irgend etwas geschehen, und er wäre dann nicht dabei. Irgendein Munder, eine Erhebung, eine Auflehnung, etwas, wonach die Zeit und die Umstände schrien, und worauf ichlieklich viele warteten wie er. Aber in der Stadt mar es noch so wie vorher, nichts hatte sich ereignet, nur ein neues Notgeld mar inzwischen von der Gemeinde ausgegeben worden, damit sie die vielen Unterstützungen der Arbeitslosen auszahlen konnte.

Wie er spätabends heimfommt, sitt ein merkwürdig bekannter Kerl am Kanapee, der ihn angrinst und gleich fragt: "Kennst du mich nimmer? Ich bin doch der ForstersFriedl — dritte Kompanie — Flandern 1917. Bin freilich schwer zu kennen, sehe ja aus wie eine Leiche auf Urlaub." "Ach, der bist du — natürlich!" fiel es Hans ein, "hast dich aber bös verändert, zehn Tahre schaust du älter aus." "Kee Wunner, wenn man sozusage erst von den Toten ufferstanne is, und doch noch von Rußland hemgefunne hat. Grad bin ich uff der Durchreis". "Geht's also heim!"

"Nee", sagt der Friedl kopfschüttelnd, "was tu ich da-

heem in der Pfalz? Wo jett die Franzose und die Schwarze 'rumlase, und vor een Verteljohr hen wir noch druff schieße därse. Und überhaupt, uff mich wartet aber aach werklich see Mensch. Tett will ich zur Kur eemol nach Ostpreuße ruff."

"Oho! Was willst du dort oben?" "Dees will ich grad mit dir bespreche, deswege bin ich do. Ich such' mir ee paar nette Kamerade, die mit mir zum Freikorps gehe."

"Freikorps? Davon hab' ich noch nichts gehört." "Dort drowe im Osten hen se een Grenzschutz uffgestellt gege die Bolschewifi und sen damit ins Baltische vorgerückt. Und do tut der Friedl als sosort mit gege die Bolschewifi, weil er sie kennegelernt hat do drüwe, Dees glaabt kee Mensch, wie's da drüwe in Rußland zugeht, was da bloß Mensche umgebracht werre, bloß daß eener im Blut 'rumsteige kann mit de Zigarett' in der Gosch. Hier in Deutschland, da ist es ja grad wie im Himmel."

"Das finde ich gerade nicht", unterbrach Krafft. "Doch, doch, mein Liewer. Hier is ja gar kee Revolution, dees war nur so ee Art Regierungsschiebung, sonst nichts. In Rußsland drüwe hat's anders geknallt und knallt's noch immerssort. Wird nicht mehr lang dauern, dann versuchen's die Bolschewiki bei uns hier, aber dann im großen, net mehr so lächerlich wie in Berlin um Weihnachte 'rum. Ia, der Friedl weeß alles, wenn er auch net daheem gwese is. Um dieselbe Zeit sen mer grad wieder in Iekaterinenburg geslandet."

"So weit seid ihr in Rußland gewesen?" "Ach, scho noch een kleen bische weiter. Vom Kaukasus hast scho gehört?"
— "Ta!" "Dann weeßt auch ungefähr, wo Tislis liegt. Da waren wir mit'm Tägerregiment, zu dem se mich nach meen letzen Heimatschuß ins Feld gesteckt hawwe. Was wir dort überm Schwarzen Meer drüwe hätte mache solle, weeß ich net. Es hat g'heeße, die Räuberbagasch dort unne will kee Bolschweiti werde, und da hätte mer wahrscheinlich ee neues Königreich ufsrichte solle für een unversorgte Prinz. Du weeßt ja, bei uns hat man immer mehr mache wolle, als Kraft im Arm gwese is. Interessiert's dich?" "Aber natürlich, sos!"

Nun erzählte Friedl, wie sie dort unten im November feine Ahnung hatten von dem, was in Deutschland vorging, als sie nach einem tagelangen Patrouillenritt zu zehnt nach Tiflis zurücktamen und fein Deutscher mehr ba war. Die Bevölkerung war mit einemmal feindlich und ichok auf sie. Ein zuschanden gerittenes Bferd, der Rarabiner und hundert Batronen waren alles, was sie hatten. Und so begannen sie ihren Weg nach Deutschland, verfolgt, überall abgewiesen, und dazu Winter in den endlosen Step= pen, über die der Sturm feate. Bis zur Krim geht es noch einigermaßen, man schwindelt und stiehlt und plündert sich so durch. Aber dann sind die Bolschewiki da, es ist gerade zweite Revolution dort unten und in der Ufraine, Rein Schiff ist zu erreichen, und außerdem hat niemand Geld zur Überfahrt nach Rumänien. Wer kümmert sich da um ein paar Deutsche, um Feinde. Reiten, reiten! Bis die Bferde verenden. Uberfälle abwehren und Angriffe auf rote Dörfer und neue Pferde gestohlen. Dann reiten und fliehen vor den roten Berfolgern und auf der Sut fein vor den weißen Gegnern. Bis sie wie durch ein Munder Jekaterinenburg erreichen, zu sechst noch, und auf ein halbes hundert ebenso verlassen umbergiehende Deutsche stofen. Jest waren sie start und zogen los, auf eigene Faust in Rukland Revolution machend mit roten Armbinden oder mit weißen, je nachdem, wie sie weiterkamen. Wo alles drunter und drüber geht, ist jedes Mittel recht zur Gelbsterhaltung, Raub, überfall und was sonst dazu fommt, Einmal erwischen sie auf einem Bahnhof eine Kriegstasse der Roten. Damit tauften sie sich in der nächsten Stadt einen regelrechten Gisenbahnzug mit Lokomotive und drei Wagen und fuhren drauflos. So halbweas por Riem wird der Bug überfallen, es gibt ein Nachtgefecht, und die Sälfte der Leute geht dabei drauf. Aber sie entkamen den Kosaken Betliuras. Mit dem Rest des Geldes werden Wagen und Pferde gefauft, nur weiter, weiter, daß fie endlich 'raustommen aus dem roten Serensabbat. Dann find fie mit einem Schlag bettelarm, der Rerensti-Rubel ist wertlos geworden. Auf allen Strafen flattern die weggeworfenen Geldscheine in Wind und Schnee und Dred und Blut. Wilden Tieren gleich tommen sie endlich über die rumänische Grenze. Man nimmt sie gefangen. Aber sie fliehen aus dem Lager, um nicht mit den anderen Gefangenen dort unten verhungern zu müssen, oder zu erfrieren, oder lebendig von den Läusen gefressen zu werden. Endlich im Banat treffen sie Deutsche, die ihnen heimlich weiterhelsen nach Ungarn. Das ist alles.

Freilich, denkt sich Hans, wer durch solche Tiefen des menschlichen Daseins gegangen ist, der fühlt sich in Deutschland immerhin noch wie im Paradies. Und wenn einer das Hasachpiel mit dem Leben gewohnt ist, dem ist das so schnell nicht wieder abzugewöhnen. Aber Deutschland ist nicht das stumpse, dumpse Rußland. Gerade sagt der Friedl in seine Gedanken hinein: "Gege die Bolschewist, da hilft nor eens, die brutalste rohe Gewalt, denn des sen Teusel, schlimmer wie Teusel. Wer net den andere erschlägt oder erschießt, der werd von dem dann umgebracht. Krieg is human gege des, was se russische Revolution heeße."

"Soweit kommt es in Deutschland niemals!" saat Sans überzeugt. "Du! Bersprech nichts im voraus!" warnte ihn Friedl, "wir brauche die Freikorps noch, verlaß dich druff!" "Für diese Regierung von heute halte ich meinen Schädel nicht hin." "Ach die! Wenn's nach der ging', mare übermorge die Russe in Berlin. Die is ja gegen die Freiforps. Und drum is der Friedl dafür!" "Wie fommst du überhaupt auf mich?" "Ich hen mer halt denkt, daß du ficherlich teen Roter geworde bist. Sans, du fiehst mer net so aus." "Ich muß daheim bleiben, fertig studieren. So ein Abenteuer kann ich mir nicht leisten." "Dees is no lang tee Abenteuer. Im Gegeteil! Wenn die Bolichewifi 'rausgeschmisse fin aus'm Baltische, bann friegt jeder Goldat vom Freikorps een Bauernhof und ee Stück Land dafür und därf sich ansiedeln. Wo find' mer glei wieder so ee Chance? Man muß ja net ewig dort drowe sike bleibe, ichlieglich fann mer des gang Angebind' eemol weiter= vertaufe. Wer week, mas in Deutschland no all's daher= tommt mitten in dei Studiererei. Gehft net mit?" "Nein, ich sehe nicht ein, warum?" "Weilst die Bolschewifi no net tennst. Ich sag' halt, man tann jest gar nichts Besseres tun, als da nach Often ruff. damit se net zu uns rümer lpude." "Wenn ich so frei und ledig wäre wie du — dann vielleicht eher." "Ich schreib' dir scho. Vielleicht kracht's der weil bei euch daheem, dann kommt der Friedl halt wie der. Weeßt, ich muß als emol e Stahlbad nehme für me Gesundheit, bald da — bald da!" —

"Was hat denn der gewollt?" fragte der Bater, nachden Friedl wieder gegangen war. Hans erzählte, was er von Friedl erfahren hat, und der Alte meinte warnend: "Das wäre noch das Argste, wenn du für ein fremdes Land deit



Fell zum Markt tragen tät'st.'
"Die Balten sind Deutsche"
entgegnete der Junge. "Dipaar Balten — das andere is nicht deutsch; die sollen sid selber helsen gegen die Roten uns hilft auch keiner. Und das vom Land und einem Ho ist bloß Speck zum Anbeißen Diese ehemaligen Russen und Letten oder Litauer halter doch nicht Wort."

Bielleicht wäre Hans doch heimlich davon mit dem Friedl'raus aus dem öden arbeitslosen Alltag. Aber das Angebo von Land und Haus hat ihm den Geschmack verdorben. Das suchte er nicht, wenn er ins Freiforps ginge. Aus innerster, heiligster Überzeugung, getrieben von der Empörung gegen Not und Schande, da könnte er schließlich noch einmal freiwillig sein Leben für eine gute, deutsche Sache einsehen. Eine deutsche Sache! Keine fremde.

Die Tage sind endlos lang, wenn man nicht weiß, wie man sie totschlagen soll. Man kann doch nicht immer bloß Romane lesen aus der Leihbücherei, in denen die Welt schön geordnet ist, daß sie über eine böse Verwirrung, die eben dieser Roman ist, wieder in Ordnung gebracht werden muß. Was nützen die schönsten Dichtungen, wenn die Menschen doch nicht danach handeln, sondern so, wie es sie die Not des Augenblicks als richtig empsinden läßt Weg damit! Dazu hat man in dieser Zeit nicht die nötige Ruhe und Beschaulichkeit.

Biel interessanter ist die Anzeigenseite der Zeitung mit den Stellungsangeboten. Aber es steht ja doch nichts Pas-

sendes drinnen. Zwar ist das stundenlange Warten und Anstellen bei dem Zeitungsladen nicht schön, aber man hört dabei, wie das Bolk denkt und redet. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, heißt es. Und wenn wirklich eine Stelle auszgeschrieben ist, dann beginnt das Wettrennen. Der erste macht's in der Regel, die anderen hören nur: "Schon bezsett!"

Diesmal aber! Schreibt da wirklich eine große Baufirma eine Bauführerstelle aus, vorzustellen da und da. Hans rückt schnell noch die Krawatte zurecht, dann saust er schon los. Vielleicht hat er diesmal Glück.

Tatsächlich wird er vorgelassen und kommt in das Zimmer des gewaltigen Chefs, der kurz aufblickt und kurz frägt: "Sie sind Bauführer?" "Jawohl." "Waren zulett beschäftigt?" "Bor dem Kriege." Da blickt das Gesicht hinter dem Kneifer unwirsch auf und frägt: "Und seitdem?" "War ich im Felde." "Tja, bedauere, wir suchen eine geübte, ersahrene Kraft." Hans bettelt beinahe als er sagt: "Ich traue mir schon zu, diese Stelle — —." "Alles recht und schön, aber ich brauche Unterlagen, Zeugnisse." "Ich wäre mit einer Anstellung auf Probe einverstanden, um Ihnen zu beweisen, daß Sie sich in mir nicht getäuscht haben."

Aber das Gesicht mit dem Kneifer hat dieses Flehen gar nicht gehört, diese Qual eines Menschen, der endlich wieder einmal arbeiten möchte, und sagt kaltschnauzig: "Dazu haben wir keine Zeit", und ein dicheringter Finger drückt auf die Klingel zum Vorzimmer.

Hans steht immer noch da, er weiß gar nicht, was er sagen soll. Er bringt, den Hut verlegen in den Fingern drehend, die große, stille Klage von Millionen Männern über die Lippen, als er meint: "Was soll denn werden mit uns Frontsoldaten?"

"Soll ich das wissen?" tut ganz erstaunt dieses satte Gesicht mit dem funkelnden Augenglas, daß Hans sich nun plöglich schämt, vor diesem Mann gebettelt zu haben und grob herausfährt: "Wenn ich mich draußen gedrückt hätte, dann hätte ich jeht die Zeugnisse, die Sie verlangen." "Besdauere, habe keine Zeit, guten Tag!"

Hans steht schon an der Türe, als das Fräulein vom Bors zimmer anklopft. Da kann er sich nicht enthalten, schnell

noch zu sagen: "Ihnen kennt man's an, daß Sie im Krieg in Sicherheit waren, denn sonst könnten Sie mit einem Frontsoldaten nicht so umgehen. — Und für so was hat man draußen seinen Schädel hingehalten." Dann haut er die Türe ins Schloß, daß das ganze Büro die Köpfe nach ihm umdreht.

"So eine Unverschämtheit ist mir auch noch nicht vorgekommen", pustet das entrüstete Gesicht des Chefs hinter Krafft drein. "Als ob ich dafür frank sein müßte, daß Krieg war. Als ob meine Firma eine Beteranenfürsorge wäre.

— Fräulein, sehen Sie das nächstemal erst die Zeugnisse ordentlich durch. Ich habe keine Zeit zu Sentimentalitäten."

Hans Krafft kann aber wohl verstehen, als er über die Treppe hinuntergeht, daß man ganz gern einmal in so ein Gesicht mit der Faust hineinlangen möchte, damit die Gehirnmasse eines solchen Geschäftsmannes einmal etwas durcheinander kommt und vielleicht doch ein anderes Densten dabei herausdünstet.

Weil er aber schon einmal die Schneid hat, wagt er den Gang zu einem ihm aus der Vorkriegszeit wohlbekannten Architekten. Er wird gleich vom Chef selbst empfangen, der ihn mit gutmütigem Kopsnicken begrüßt und ihn sogar zum Sizen bittet. Er hört sich wenigstens den jungen Menschen an. Aber dann macht er als stumme Antwort die Türe zu seinem Atelier auf und zeigt auf die leeren Zeichentische. "Ich habe selbst nicht einen Strich zu tun; denn ich war leider auch im Krieg. Meine Kundschaft hat sich verlausen, und die anderen, die daheim waren, machen heute die dicken Geschäfte. Aber fragen Sie nur wieder nach, fragen kostet ja nichts." Das ist wenigstens ein Mensch, solche gibt es also doch noch!

Ein andermal hätte Krafft beinahe eine Stellung bestommen. Eine sehr schöne sogar mit vierhundert Mark Gehalt. Nicht einmal nach Zeugnissen wurde er gefragt. Es war eigentlich ein ganz großes Angebot, er sollte gleich den Chef vertreten, der ihn durch eine grüne Brille musterte. Krafft dienerte schon mit einer zustimmenden Verbeugung nach der anderen auf die Vorschläge, die ihm da unterbreitet wurden, und konnte den Dusel, der ihn hierher gebracht hatte, gar nicht fassen. Da ernüchterte ihn plöglich

eine Frage. "Ah, noch eine Bedingung, sind Sie bei einer Partei?" "Nein!"

"Ah, hm! Sie müssen natürlich bei einer Partei sein." Ein trockenes kurzes Lachen: "Nur pro forma, meinetwegen können Sie politisch denken, was Sie wollen. Aber politische Beziehungen muß man heutzutage haben." Als Krafft plötzlich ernüchtert keine Antwort wußte, fuhr der Mann mit der Hornbrille eifrig fort: "Sehen Sie, Ihr Borgänger war zum Beispiel bei drei Parteien zugleich Mitglied. Wissen Sie, man muß überall hingehen, sich sehen lassen, das bringt Vertrauen und Verbindungen. — Wie gesagt, Formsache — aber Bedingung!" Hans steht auf, eiskalt ernüchtert und meint: "Sie erlauben, daß ich mir das noch überlege", und geht angewidert hinaus.

Draußen an der Türe fängt ihn einer ab, ein aufgeregtes kleines Männchen, das ihn gleich mit beiden Armen fest-hält und fragt: "Haben Sie ihn gesprochen? Ist er also doch da? Er ist noch nicht verhaftet?" Krafft muß lachen über dieses erregte kleine Häustein Mensch: "Ich weiß nicht, wen Sie meinen." "Na, den Oberschwindler, den Herrn Vorsigenden von unserer Baugenossenschaft. Will er jetzt gutwillig unser Geld wieder herauszahlen oder nicht? Ich gehe ins Gewerkschauss oder auf die Regierung — übersall gehe ich hin! Sie müssen mit! Wir müssen uns zussammenschließen." Da kennt sich Krafft aus, schiebt gelassen das bischen Mann beiseite und sagt: "Rein, bei dem Schwindel mache ich nicht mit."

Auf dem Heimweg merkt er, daß draußen in der Borstadt Grund ausgehoben wird zu einem Neubau. Er weiß zwar, daß sein Bater dagegen ist, aber er denkt sich, ein ehrlich verdienter Maurersohn ist immerhin noch besser als ein Schwindlergehalt, und außerdem hätte er von hier aus nicht weit nach Hause. Wie er den Arbeitern so zuschaut, saßt ihn geradezu eine Lust, auch mit anzupaden. Es steht zwar das schöne Bauschild am Zaun: "Unberechtigten ist der Zutritt verboten", und er wird auch gleich vom Polier angebrüllt, als er den Bauplatz betritt: "Können Sie nicht lesen?" "Doch!" lacht Krafft, "aber ich möchte hier um Arbeit nachfragen."

Der Polier mustert ihn von oben bis unten und fragt:

"Was sind Sie?" "Ich bin eigentlich Bautechniker, aber ich würde ganz gerne wieder einmal als Maurer arbeiten." "Sind Sie beim Berband organisiert?" "Nein", sagt Hans. "Dann brauchen S' bei mir gar nicht nachfragen." Einige Hissarbeiter sind aufmerksam geworden und stehengeblieben. Höhnisch und herausfordernd rempelt ihn einer an und schreit groß dem andern zu: "Organisiert ist er nicht, aber arbeiten möchte er bei uns. Bei uns herrscht Solidarität, verstehst! Und wennst nicht schaust, daß du weiterkommst —." "Bon dir lasse ich mir schon eine Gesinnung vorschreiben", sagt Krafft kalt in das wutverzerrte Gesicht vor ihm. "Dann wird dir das Maul sauber bleiben mit einer Arbeit, verstehst, gelber Hund, gelber!"

Das hätte er sich eigentlich denken können. Sie sind ja schon vor dem Krieg auf den Baustellen so scharf dahinter gewesen, daß kein Unorganisierter Arbeit bekam. Schon damals ist der Spruch in den Bauhütten umgegangen: "Und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlag' ich dir den Schädel ein." Schließlich braucht ja eine Revolution die Menschen, die dagegen sind, nicht immer erschießen, man kann sie auch auf solche Weise umbringen, daß man ihnen eben keine Arbeit gibt, wenn sie nicht zu Kreuze kriechen.

Er spürt zum ersten Male so richtig die Macht der Roten, den Terror, der die Menschen geistig umzwingt zu einem anderen Betrachten der Dinge, als sie es von Natur aus tun würden. Dieses furze Erlebnis an der Baustelle hat in ihm eigentlich das setzte Bedauern und den setzten Funken von guter Meinung für die Arbeiter ausgelöscht, denkt er sich. Ihr könnt es auch anders haben, wenn ihr meint. Ich kann mehr als ihr. Ich werde einmal euer Borgesetzer sein. Aber dann werde ich euch die Meinung sagen. Dann werdet ihr bei mir um Arbeit anhalten müssen.

Wie er aber wieder die Kinder sieht in den schmutzigen Hösen, in denen die Regenlachen stehen, da schämt er sich doch, daß er in seiner But so gedacht hat; denn schließlich ist er dasselbe, was diese Proletarier sind, wenn er auch einen Stehkragen und eine Krawatte um hat. Wenn er seinen Eltern nicht mehr hätte, dann würde er die Dinge wahrscheinlich auch mit anderen Augen betrachten. "Solidarität", hat der wütende Kerl zu ihm gesagt. Wäre es denn

zu verwersen, wenn die Leute alle zusammenhalten würsen? War nicht die Kameradschaft im Felde auch eine Solidarität der Soldaten, die unter einem großen gemeinssamen Schicksal standen? Oder meinen die hier damit etwas anderes? Man kennt sich ja nicht aus bei diesen versluchten Fremdwörtern, wie sie in Wirklichkeit ausgelegt werden.

Als Hans Krafft noch so in Gedanken versunken daheim seinen Hut an den Nagel hängt, wäre er beinahe über ein großes Paket gefallen, und wie er es aufmacht, liegt ein kurzer Brief vom Michl obenauf, der ihm sagt, daß der Michl Hochzeit gemacht hat und ihm einen kleinen Schinken zum Andenken hiermit zuschickt. Herrgott, wenn man es auch so schön haben könnte wie der Michl! Da spürt man eigentlich erst, wie arm die Stadtmenschen sind. Ein feiner Kerl ist der Michl, das muß man ihm lassen.





## Der Antichrist

er Michl war wirklich ein feiner Kerl. Als er nach seiner Hochzeit mit seiner jungen Frau nach München in die Stadt suhr zum Einkausen, da klopste er zuerst beim Friz an. Aber der Friz war selber nicht daheim, nur seine Frau. Sie sind aber gleich wieder gegangen und haben ihm einen schönen Gruß ausrichten lassen, und da wär' ein bissel was von ihrer Hochzeit übriggeblieben, er sollt' es sich halt recht gut schmeden lassen. Und wenn er einmal zu Besuch

tommen will, es tat' fie halt recht freuen.

"Es scheint, daß es dem Fritz nicht gut geht", meinte der Michl, wie sie zum Haus wieder draußen waren, und seine Frau nickte: "Sie ist ja rein fraisig geworden vor lauter Freude über unser Körbl voll Sach" "Wird halt doch gut gewesen sein, daß ich ihn nicht zur Hochzeit eingeladen habe. Wahrscheinlich hätte ich ihn schön in Verlegenheit gebracht, denn er hat sicher kein gutes Gewand im Kasten. Am Arbeitsamt ist er, hat sie gesagt, wahrscheinlich hat er nicht einmal eine Arbeit. Und war so ein guter Kamerad zu mir! Dem hast du es eigentlich zu verdanken, daß ich dich heiraten hab' können, denn wenn mich der Fritz nicht damals an der Aisne ausgegraben hätte, wie ich verschüttet war — — lang hätt' ich's nimmer derpackt; hab' so schon keinen Schnauser mehr kriegt.

So — und jetzt wollen wir noch nachsehen, wie's dem Max geht."

Der Max empfing sie mit überschwenglicher Freude, Aber er hatte geschwind einige Bilder von der Staffelei meggeräumt, ehe er sie in sein Atelier eintreten ließ. Gin Atelier hatte der Michl noch nicht gesehen. Er war ganz paff vor lauter Kunst, die ihn rings von den Wänden und den Stellagen anblidte. Der Max ließ ihn aber gar nicht recht Zeit zum Umherschauen und nahm das Lob über sein schönes Atelier mit einiger Berlegenheit hin. "Es gehört zwar nicht mir allein, so reich bin ich nicht, aber ich habe ba eine nette Rollegin nebenan. Wir halten es zusammen durch. Ich habe ja einen gang großen Dusel gehabt, wie ich heim= gekommen bin. Eigentlich war ich schon hinausgeschmissen vom Sausherrn, weil ich natürlich im Krieg feine Miete mehr bezahlen konnte bei dreiundsiebzig Pfennig Löhnung im Tag. Meine Kollegin, das heißt meine jekige" - er drückte etwas herum — "meine jezige Braut, wenn ich so sagen darf, hatte das Atelier dann übernommen, aber" er schmungelte wieder - "fie hat dann mit mir geteilt und - wir haben aneinander Gefallen gefunden." "Ja, aratuliere, da gibt's dann bald Sochzeit", freute fich der Michl.

"So rasch wird das wohl nicht gehen —." "Bersteh' schon, die Malerei ist kein Bauernhof, wo die Schinken wachsen, und die schlechten Zeiten wirst halt auch spüren. Wenn ich einmal ein übriges Geld habe, dann lasse ich mich mit meiener Frau von dir malen. Ist sie nicht da — deine Braut? Was ist sie denn für eine?" fragte der Michl neugierig. "Sie ist nicht von hier", drückte der Max herum, "sie ist eine Aussänderin — eine Russin." "Tetzt, da legst dich nieder — eine Russin muß er haben! — Ia, ja, die Künstler! — Kann sie denn Deutsch?" "Doch, doch!" versichert der Max und horcht dabei zur Tür nebenan, hinter der man ein wohlgelauntes, fremdartiges Singen hörte.

Plöglich geht die Türe auf, und Michl kommt es vor, als wäre eine Göttin aus den Wolken gefallen. Und die fremde Frau ist sichtlich bös erschrocken. Mit einem halb erfrorenen Lächeln sagt sie etwas und verschwindet wieder, weil

ste nur ihren seidenen, pelzverbrämten Morgenrod anhat. Max geht ihr nach.

Aber der Michl hat seine Ohren, er hat noch gehört, ehe der Max die Türe zuzog, wie sie ganz giftig fragte: "Was sind das für Bauerntrampeln, wie kommen die hierher?"

Der Max beschwichtigt: "Ein Kamerad vom Feld mit seiner Frau. Er hat mir einen Schinken gebracht." "Hast du das nötig? Du weißt, daß wir nicht jeden nächstbesten Fremden hier hereinlassen können."

Da wird der Max aber wütend: "Das ist nicht der Nächstbeste, du könntest dich schon anziehen und etwas herausskommen." "Fällt mir gar nicht ein!" kreischt sie. Da faßt er sie hart beim Arm, daß sie aufstöhnt: "Also los, du kommst heraus!" "Gut", zischt sie und funkelt ihn mit ihren Augen an. "Ich komme, aber du mußt dann heute abend auch mit mir zur Sizung bei Iesower." Max knirscht mit den Jähnen und sagt: "Meinetwegen!" Sibt ihr dann einen Stoß, daß sie zur Seite fliegt, und zischt noch: "Du Kaze!" Dann rafst er sich zusammen und kommt mit läschelnder Miene zurück.

Der Michl entschuldigt sich etwas verlegen, daß er keine Zeit mehr hätte, er käme ein andermal wieder; sie müßten noch einkaufen, und dann ginge der Zug so zeitig wieder ab. Bielleicht kommt der Maz einmal auf Besuch, er wüßte ja wohin — und er läßt sich wirklich nicht mehr aufhalten. Sinen schönen Gruß noch an das Fräulein Braut und — grüß Gott dann!

Mit seiner Frau brauchte der Michl gar nicht weiter darüber reden, sie weiß, was er meint, als er einmal im Dahingehen sagt: "Täte mir leid, wenn der Max in schlechte Gesellschaft käme." "Er ist halt ein Künstler. Die haben halt eine andere Weise, zu leben", sagt sie wie zur Entschuldigung für seinen Kameraden.

Die künstlerische Lebensweise führte sich soeben droben im Atelier auf, wo Max wie ein wütender Bär hin und her ging und die schöne Natascha wie eine Kaze von der Ottomane her ihn dabei ansauchte: "Hier habe ich zu bestimmen, wer ein und aus geht. Zahlst du vielleicht die Miete?" "Nein, aber ich frage dich auch nicht, wo du das Geld hersnimmst." "Du weißt, daß ich bestimmte Verpslichtungen das

für habe, auf die du Rücksicht zu nehmen hast. Oder möchetest du, daß wir eines schönen Tages hier ausgehoben werben?" "Rein! Aber nicht deinetwegen! Auch nicht meinetwegen, sondern der Sache wegen, sonst wäre ich nicht mehr hier. Du kannst daraus, daß ich nicht schon längst vor dir davongelausen bin, ermessen, wie ernst ich es nehme."

Sie blidte ihn lauernd von der Seite an, schlenkerte mit den Beinen und betrachtete dann wie gelangweilt ihre rot-

polierten Fingernägel. Nach einer Weile fragte sie plöglich ganz heiter: "Ach, du hast die Entswürse weggenommen, das war flug von dir! Werden sie denn sertig bis heute abend?" "Sie sind schon fertig", brummte er und gucte verstimmt zum Fenster hinaus über die Dächer und Kamine hinweg. "Willst du sie mir nicht zeigen, du weißt, ich habe dir schon manches tressende Urteil gegeben", bat sie halb schmeichelnd, halb befehlend.



Schweigend zog er hinter einem Stavel Bilder einige Kartons hervor und stellte sie der Reihe nach hin, ohne selber darauf zu bliden. "Ach, wie herrlich!" girrte sie dann. "wunderbar, wie du das so hinlegen fannst!" Das Lob versöhnte ihn schon zur Sälfte, und er hatte nichts dagegen, als sie sich an seinen Hals hing und ihm ins Ohr raunte: "Du bist wirklich ein großer Rünstler, wir können stolz auf dich sein." Sie füßte ihn dabei leicht auf die Wange und bog ihm dann das Gesicht herum, daß er sie ansehen mußte. Und während sie ihn verheißend anlächelte, meinte sie wollustig erschauernd: "Mur die Guillotine mußt du noch faszinierender, etwas sprechender ausarbeiten." "Das weiß ich selbst", brummte er, "ich werde sie so echt machen, daß man beinen eigensinnigen Schädel damit herunterschlagen kann." Sie lachte nur und zog seinen noch halb zurnenden Buschelkopf an ihre offene Brust herab. Und als er sie plöklich mit einem harten Griff fakte, da lächelte sie siegesgewiß

über ihn weg. Sie wußte, das hatte noch immer gewirkt bei diesem netten deutschen Tölpel.

Der schönste Hof vom Dorf ist dem Anreiner-Michl sein Anwesen. Das liegt da zwischen den Wiesen, die schon wieser langsam einen grünen Schimmer bekommen, daß es eine Pracht ist mit den uralten Linden und dem schönen, steingesaßten Brunnen davor. Gar erst heute, wo der Sonntag mit seiner heiteren Ruhe und der frischen, hausfrauslichen Sauberkeit darüber liegt. Da geht der Michl und seine junge Frau im Sonntagsstaat über die Wiesen hinaufzum Wald, um sich recht von Herzen freuen zu können, wie schön ihr Anwesen und ihr Grund da unten liegt. Das ist ein stilles, seliges Glück, wie Kinder es haben, wenn sie von einem Königreich träumen.

Dann stehen sie droben bei den drei Eichen mit dem Feldkreuz, das zum Hof gehört und schauen versonnen in das frische, lenzliche Gesicht der Heimat. Über die blinkenzben, hellen Dörfer und die dunksen Wälder hinweg bis an die noch weiß verschneite Rette der nahen Berge. Und weil es just das erste Stünderl heuer so schön warm ist da heroben, setzen sie sich ein wenig auf die Bank beim Kreuz und lachen sich an, weil sie so rot und ein wenig erhist aussehen vom Steigen. Bom Dorf unten hört man eine Tanzmusik noch ganz sein mit dem Bombardon im Takt heraussummen. Wumm — ta — ta — wumm — ta — ta —

Da sinkt der jungen Frau der Kopf mit dem blonden Haar versonnen an die Schulter ihres Mannes, daß er sie ganz behutsam in seinen mächtigen Arm nehmen kann. Und wie sie so schauen und horchen, muß er sie leise fragen: "Bist mir nicht bös, Liest, weil ich nicht mit dir zum Kanzen gegangen bin?" Sie schüttelt den Kopf ein wenig und meint: "Hier ist es viel schöner. Da sind keine Leut', die uns anschauen, und ich hab' dich ganz allein." Sie muß sich ganz eng an ihn drängen, als sie sagt: "Ich mag selber nicht gern tanzen — in dieser Zeit. Mir ist halt immer, als ob das Tanzen heut' ein Frevel wär'." Das freute ihn, wie gut

sie ihn verstand; denn sie haben noch nie miteinander da-

von gesprochen.

"Mir wär' das so arg, wie wenn ich auf den Gräbern von meinen toten Kameraden tanzen tät", sagt er ganz seltsam fromm und scheu. "Die sind ja noch da —, das spürt man ja." "Ia, Michl, das spürt man."

Und es war heiliger um sie wie in einer Kirche — und

das umwob fie gang eigen icon.

Nach einer Weile lachte er leise auf und meinte dabei: "Ich bin halt immer noch nicht ganz daheim. Ich hab' halt immer noch manchmal meinen Kopf da draußen im Feld!" Und dann fährt er mit seinem freien Urm rings im Salbfreis der schönen Welt vor ihren Augen und sagt: "Da drüben ist Frankreich, da hat es anders ausgesehen. Da war so ein Dorf wie das unsere vom Erdboden verschwunden, ein= fach nicht mehr da. Und der Wald dort drüben nur noch ein paar zerfette Stumpen. Rein Feld, feine Wiesen, nur noch Löcher, Trichter, Löcher — ber gute Aderboden verschüttet unter Ries und Steinen. Ein Bach war da noch ein Sumpf. nur noch Trichter voll Masser, und eine Strage nur mehr ein weißlicher Streifen im Trichterfeld. — Ja, so hat es da drüben ausgesehen." Er muß ganz tief atmen, wie wenn er etwas Schweres gestehen mußte: "Und da sind wir drinnen gelegen mit dem Maschinengewehr und den handgranaten — und haben dann ... weil wir nicht wollten, daß es bei uns auch so fommt."

"Ich weiß es, Michl!"

So, das ist nun gesagt fürs ganze Leben, davon braucht nie mehr gesprochen werden. Aber es wird immer da sein.

Es wäre gar nicht notwendig, daß er noch sagt zu ihr: "Berstehst du, drum kann ich jetzt nicht tanzen." Sie nickt und lacht ihn dabei an. "Es ist so viel schöner, Michl!"

So sind sie noch lange gesessen und haben im stillen alles durchdacht, wie sie ihr Leben bauen werden. Wie sie sein wollen, daß eines vor dem anderen sich nicht zu schämen braucht. Und alles Denken und Trachten geht um das Stück Heimat, auf dem sie stehen.

Es sind zwei starke Menschen, und es ist vielseicht gut so, daß man ihnen nicht sagt, wie stark sie sind.

Seitdem der Michl geheiratet hat, ist er noch nicht ein einziges Mal in einer der vielen Versammlungen gewesen. von denen das Dorf heimgesucht wird. Es hat ihn sogar der Schullehrer einmal auf dem Weg angesprochen, weil der Herr Pfarrer fich am Borstandstisch darüber gewundert hat, daß man den Michl nie in einer Bersammlung sehe. Es ware doch wichtig, daß gerade so einer wie der Michl in diesen Zeiten für das Baterland seine politische Bflicht tue. Aber der Michl hat nur geschmunzelt und geantwortet: "Meine Bflicht fürs Vaterland habe ich getan. Ich verstehe aar nicht, was der Serr Pfarrer meint, Ich gehe in meine Kirche und halte ein rechtschaffenes driftliches Hauswesen auf meinem Sof. Ich mache meine Arbeit, und davon bin ich so müde, dak ich nicht abends noch in Bersammlungen gehen tann. Ich tät' ja doch bloß ichlafen." Dann schmunzelte der Michl noch etwas mehr als vorher und sagte: "Und außerdem bin ich jung verhei= ratet." Der Serr Lehrer schmunzelte auch und meinte: "Ich werd's ausrichten."

Nachher hat der Michl noch öfter darüber nachgedacht. Am meisten hat ihn gewundert, daß der Lehrer, von dem erzählt wurde, er wäre in Wirklichkeit ein Unabhängiger, so eifrige Dienste für die Banerische Bolkspartei macht und sogar fromme Artikel für den "Liebfrauenboten" schreibt.

In einem Dorf, wo einer den anderen nur zu gut kennt und über seine Verhältnisse genau Bescheid weiß, bleibt auch die Denkungsart des einzelnen nicht verborgen. Man wußte nur zu gut, wer bei der letzten Wahl rot oder demokratisch gestimmt hatte und von der alten Tradition des

Zentrums abgewichen war.

Bom Michl aber wußte keiner, was er politisch dachte, weil er überhaupt nicht gewählt hatte. Aber das konnte man nicht begreisen, auf was für eine Partei der Michl denn eigentlich wartet, wenn ihm die vorhandenen nicht paßten. Und es hat gar nicht lange gedauert, da ging einsmal zufällig, wie der Michl im Wald nach einem Windsbruch mit seinem Knecht beim Holzen war, der Herr Pfarer nach einem Krankenbesuch vorüber, ganz zufällig, wie er sagte. Er fragte natürlich, wie es in der jungen Ehe ginge, und daß das Wetter heuer ein wenig gar zu früh

föhnig geworden wäre. Der Michl ahnte schon, wo es hinausgehen würde, als der Herr Pfarrer so langsam geschickt mit ihm etwas abseits kam, wo der Knecht nicht zushören konnte. Ia, und weil sich die Gelegenheit gerad so gut schicken tät', möchte der Herr Pfarrer etwas fragen, wenn's nichts ausmacht.

Natürlich sei es schwer, heutzutage einen richtigen Anecht zu sinden, aber der Loisl sei schon etwas sonderbar; keinen Sonntag in der Kirche, aber dafür im Wirtshaus ein sreches Maul. Es wäre nicht das erstemal gewesen am letzen Sonntag, daß er dabei über die heilige Kirche sich ausgelassen hätte wie ein Antichrist, wie so ein richtiger Sozi. Und dann hätte er einmal auch geäußert, daß bei seinem Bauer, beim Anreiner, das Tischgebet und der "Engel des Herrn" abgeschafft worden sei. Der Herr Pfarrer will das dem Michl deswegen sagen, weil man natürlich nicht ruhig mit zusehen darf, wie ein Haus durch solche Berseumdungen in schlechten Ruf kommt. Am Ende glauben die Leute, daß es beim Michl am Hof wirklich so ist.

Darauf hat der Michl eigentlich schon lange gewartet und sich immer gewundert, warum der Pfarrer, der sonst so eifrig ist, bei Neuvermählten zuzusprechen und seinen Segen ins Haus zu tragen, zu ihm noch nicht gekommen ist. Er ist ganz ruhig gesaßt, als er den Pfarrer ansieht und sagt: "Das ist gar nicht gelogen, darüber bin ich mit meinem Weib schon vor der Hochzeit einig gewesen, daß wir das Herunterleiern vom Gebet nicht mögen, weil das ein Frevel ist. Und mein Knecht ist ein rechtschaffener Mensch, der sest zu seinem Herrn hält. Ich glaube nicht, daß mein Knecht etwas Unrechtes im Wirtshaus über mich sagt."

Der hochwürdige Herr war in einem Kopfschütteln und meinte: "Aber das geht doch nicht, Michl, das kann ich als Pfarrherr nicht dulden, wenn auf einmal mit dieser Revolution das Heidentum und der Ungehorsam gegen die Kirche im Dorfe einreißt. Ich kann nicht zusehen, daß der Segen Gottes sich schließlich abwendet, weil ein paar Dickschädel, die im Krieg aufgehetzt und verdorben worden sind in der schlechten Gesellschaft mit diesen Roten, auf einsmal kein Gebot mehr achten und selber neue Sitten einssühren wollen. Deine Frau stammt aus einem guten christe

lichen Haus, und ich tät' gar nichts sagen, wenn nicht die Mutter bei mir gewesen wäre und mir vorgeweint hätte, daß du wirklich so ein neumodischer Mensch geworden bist. Ich rede nicht wegen der Sünde, das mußt du sowieso beichten und mit unserem Herrgott ausmachen, aber ich will nicht, daß so ein räudiges Schaf, wie dein Knecht, die ganze Gemeinde ansteckt."

Der Michl hat ganz ruhig zugehört und meint trotig: "Das habe ich schon abgemacht mit meinem Herrgott, Herr Pfarrer. Ich glaube, daß ihm ein stilles Gebenken lieber ist wie ein heruntergeplärrtes Baterunser, bei dem die Wenschen zwar von Gott reden, aber an ganz was anderes denken. Das Beten habe ich im Feld erst richtig gelernt. Das Beten — nicht mit dem Maul, sondern still von inen heraus. Das ist schöner, und deswegen bleibe ich dabei. Und jeht muß ich schauen, daß wir das Holz heut noch aus dem Wald herausbringen."

Dabei spudt der Mickl in die Hände, padt die Säge an und ruft seinem Knecht: "Loisl, da geh her! Auf geht's!" Und der Loisl zwickt ein Auge zusammen, nickt mit dem Kopf zum Pfarrer hin, der durch die Bäume verschwindet, und meint: "Eine rechtschaffene Arbeit ist meiner Lebtag noch das schönste Gebet vor dem Herrgott gewesen. Aber, wenn es dir Scherereien macht wegen meiner, Anreiner, dann geh' ich halt, wenn du willst." "Du bleibst!"

"Weißt es schon, Anreiner, wie sie dich heißen im Dorf?" "Na, wie denn?" "Den Antichrist." "Bon mir aus — ich bin kein Roter." "Ich auch nicht — aber auch kein Schwarzer." "Arbeiten wir — oder politisieren wir?" "Lieber arbeiten!"





## Die Revolution muß weitergetrieben werden

er Friz hat viel zu viel übrige Zeit, mehr als ein einsfacher Mensch in seinen Verhältnissen brauchen kann. Ieden Vormittag steht er am Arbeitsamt, um jeden Tag dasselbe zu hören: Immer noch nichts. Oft genug wird in den Gruppen, die nicht wußten, wie sie den Tag bloß totschlagen sollten, davon geredet, daß die, die während des Krieges das Glück hatten, unabkömmlich zu sein, jezt noch immer in Arbeit wären und recht gut einmal den Frontsoldaten Platz machen könnten. Aber sie werden dann von den Führergenossen darüber aufgeklärt, daß gerade diese Leute in den Betrieben unentbehrlich sind. Solche geschulte Sozialisten müßten als Garanten der Revolution auf ihren Plätzen bleiben; denn wer sollte sonst einmal die Betriebe übernehmen, wenn schließlich doch noch die Sozialisierung durchaeführt wird?

Beim Fritz gudt in der Wohnung daheim die Not aus allen Winkeln. Die vier Jahre Krieg und Entbehrung hatten gerade in den Kreisen der unbemittelten kleinen Leute verheerend gewirkt. Ein Arbeiter hatte in der guten alten Zeit vor dem Krieg sich schon kaum etwas beiseite legen können, wenn er aus dem Nichts heraus einen Hausstand gründen mußte und sich buchstäblich Stück um Stück seiner Wohnungseinrichtung vom Munde absparte. Da konnten

bei Ariegsausbruch keine Reserven an Aleidungsstücken und anderem Bedarf vorhanden sein, die ein Durchhalten auf lange Jahre hin gestattet hätten. Den Friz hatte es noch unmittelbar getroffen, weil mitten in seine junge She hinein die Einberufung zum Heere kam. Er und seine Frau sind nicht mehr ärmlich, sonder geradezu lumpig gekleidet. Wenigstens hat er einen Soldatenmantel, mit dem er seine Dürftigkeit zudecken kann.

Kür leine abgehärmte, noch junge Frau, der man anfennt, daß sie einmal gang hübsch gewesen sein muß, war es in diesen schweren Zeiten ein Problem, wie sie aus einem alten Kleidungsstück vielleicht ein anderes anfertigen fann. Sie hat immer zu tun, um nur das Notwendiaste durch ihre eigene Ringerfertigfeit für ihren fünfjährigen Buben herzubringen. Der kleine Kerl klappert auf Holz= sandalen umber. Man sieht ihm an. daß in den vier Jahren des Arieges gerade die Rinder am meisten gelitten hat= ten, ohne sich dessen irgendwie bewußt zu sein, weil sie eben gar nichts anderes kannten vom Leben. Wenn Frik ihn auf seinen Knien reiten läßt, die schmächtigen Arme spürt oder die Rippen zählt, dann übermannt ihn oft eine heiße Sehn= sucht bei dem Gedanken, wie gern er bloß Tag und Nacht schuften möchte, damit sein Bub gesund und wohlgenährt vor ihm herumspringen könnte. Und wenn er das abgehärmte magere Gesicht seiner Frau betrachtet, dann scheint es ihm ein fostlicher Traum, durch seiner Sande Arbeit die Sorgenfalte auf ihre Stirn vergehen zu lassen und fie wieder einmal so lebensfroh zu sehen, wie sie damals war. als sie sich kennenlernten. Es judt ihn geradezu in den Kingern, und wo er etwas anpaden tann, da bastelt er mit Säge und Sobel herum, macht für seinen Buben irgendein Spielzeug oder seiner Frau eine Sigbant für die Ruche. Hätte er irgendwo das Material bekommen, dann würde er wenigstens in dieser nuklosen Zeit so manches nötige Möbelstück für seine Wohnung selber angefertigt haben. Aber dazu braucht man Geld; das hat Frit nicht.

Einmal kam ihm der Gedanke, sich eine eigene Werkstätte zu gründen, wenn er auch in irgendeinem abgelegenen Schuppen oder einem Kellerloch damit hätte anfangen müssen. Aber wo sollte er Aufträge holen oder gar die Mittel

für das Material auftreiben? Beim Arbeitsamt hat er ein= mal den Borichlag gemacht, ihm doch an Stelle der laufen= den Unterstützungen die paar hundert Mark zu leihen, da= mit er dann dem Arbeitsamt nicht mehr zur Last fallen würde. Aber da hat man ihn ausgelacht, was er sich denn einbilde, ob er denn im Sinn hatte, ein Großtopfeter, ein Ausbeuter zu werden. Gerade jest, wo die Kabrikanten und Kapitalisten abgesett werden sollen und dann die Betriebe in die Gemeinschaftsverwaltung der Arbeiter genommen würden. Natürlich war er auch wiederholt im Gemertschaftshaus, wo man ihm auf seine Fragen statistisch mit Rahlen und fremden Ausdrücken nachwies, daß der Markt aus allen möglichen Gründen eben jett so schlecht sei, daß man sich in Geduld fassen musse, bis der Markt durch die Magnahmen der neuen Regierung, wenn sie einmal überhaupt dazukomme, sich von selber wieder bessern würde. Man gab ihm einige Schriften mit, in denen das von gelehrten Röpfen und von bekannten Führergenoffen umständlich erläutert war, dies solle er lesen.

Und man gab ihm noch einen Stoß Handzettel mit zum Berteilen für eine demnächst stattsindende große Versammslung, in der gerade über diese Fragen gesprochen würde. Er ging deswegen hin, aber es wurde nur über die Unseinigfeit der Arbeiterschaft geklagt und immer wieder aufgesordert, die Arbeiter sollten sich in einer großen einzigen Partei zusammenschließen. Fritz fragte sich auf dem Heimsweg, warum das nicht so ist, es brauchten doch bloß die Führer einig sein, dann hätten sie geschlossen die Arbeiterschaft hinter sich. Es liegt doch nicht an den Arbeitern, sons dern an den Führern!

Grau in grau steht ihm das Los der Arbeiterschaft und damit sein eigenes Schicksal vor den Augen. Dazu hat man wahrlich nicht nötig gehabt, eine Revolution zu machen. Da war es vorher besser. Manchen seiner Genossen von einst trifft er jeht als wohlbestallten Gewerkschaftsbeamten oder in schnell ergatterten Stellungen bei der Stadt. Sie tun, wenn er sie anspricht, in der Regel, als ob sie ihn gar nicht kennen würden. Einer, dem er sein Schicksal vorjammert, gibt ihm zur Antwort: "Du hättest halt auch rechtzeitig trachten sollen, von der Front wegzukommen, dann wärst

du auch bei den ersten gewesen. Teht ist alles überfüllt. Wie kann man nur so dumm sein und seinen Schädel so lange hinhalten. Bei welcher Partei bist du denn? — bei der zweiten, zweieinhalbten oder dritten Internationale?" "Ich bin bei gar keiner Partei, weil ich mich überhaupt nicht auskenne." "Tawohl, so seid ihr! Kämpsen wollt ihr nicht, aber die Hand aushalten. Und denen, die gekämpst haben und was geworden sind, seid ihr dann neidig. Das sind dann bei euch die Bonzen."

Da macht der Fritz beim Heimgehen in Gedanken einen Strich unter seine politische Bergangenheit. Das weiß er nun allmählich, daß er wieder von vorne anfangen muß.

Um die Langeweile totzuschlagen, verschafft er sich Bücher, aus denen er oft seiner Frau beim Fliden vorliest. Sie können sich aber nicht recht hineinfinden in diese Welt, die da in der unbekümmerten Sorglosigkeit der Borkriegszeit aus den Sägen erstand. Dazu hatten sie beide zu viel Bitteres erfahren, um an die Romantik dieser sentimentalen Romane glauben zu können. An diese abgezirkelten Engel und Bösewichte, an diese guten, edlen Menschen, die in der Stunde der höchsten Not als Retter kamen, damit alles befreit ausatmen kann. Es waren wenig Bücher dabei, die ihm einigermaßen etwas sagten, ganz wenig. Und weil das so war, macht Friz auch hier einen dicken Strich zwischen der Vergangenheit und seinem jezigen Leben.

Im Arieg hat er gesehen, daß das Leben seine bestimmten geraden Gesehe hat, daß die Arast eines Mannes und sein unbändiger Wille oft Unmögliches vermögen. Aber diese Arast und dieser Wille lagen jeht lahm. Nirgends war ein neues, gewaltiges Denken in diesen Tagen zu spüren. Kein Hauch von dem, was man so innerlich als Revolution empsindet. Wie an einen sehten Strohhalm klammert er sich an das Wort, das er irgendwo ausgeschnappt hat, und das ihm die erste Spur einer anderen Denkungsart gibt, das Wort: Die Revolution muß weitergetrieben

merden!

Das ist ganz seine Meinung. Heimlich spinnt er diesen Gedanken bis an das Ende der Erfüllung seiner heute rein unerfüllbaren Sehnsucht: Eine gesunde, lachende Frau, ein munteres Kind und eine schöne, ihren Mann ernährende

Arbeit! Und wenn er ganz unverschämt war in seiner Träumerei, dann sah er sogar weit — weit in der Zukunst ein kleines Haus und einen Garten und vielleicht noch einige Kinder dabei.

Er wagt es gar nicht, daran zu benten, daß er das eigent= lich als Goldat mit dem, was er für dieses Bolk getan hat. ehrlich verdient hatte. Denn er ist der Uberzeugung, daß dieser Krieg ein großer Denkfehler des Bolkes war. Das hat er sich aus den gehörten täglichen Khrasen und den sturen, immer wiederkehrenden Behauptungen in den Bersammlungen als Auffassung vom Krieg nunmehr zusammen= geleimt. Was will man da als alter Frontsoldat so einem Roklöffel mit sechzehn oder fiebzehn Jahren gegenüber tun. wenn er einem eine Zeitung unter die Nase hält, worin ein Dokument der banerischen Gesandtschaft in Berlin veröffentlicht ist, aus dem klar hervorgeht, daß Deutschland mit Absicht den Weltkrieg entfesselt hat. Oder was will man sagen, wenn man jest erfährt, wie der rote Ministerpräsident Eisner in der Schweiz gesagt hat, der Friede werde hart sein, aber das sei recht so: denn Deutschland sei schuld am Krieg und verdiente einen solchen harten Frieden! Muß man sich da eigentlich nicht ein wenig schämen, dieser verbrecherischen Absicht des Kaisers und der Fürsten vier Jahre lang als Trottel gutgläubig gedient zu haben? Es muß doch mahr sein, weil niemand etwas dagegen saat.

Die ersten Wahlen seit dem Kriege sind in München gewesen. Fritz hat mit seiner Frau, die ja nun auch stimmberechtigt ist, immer überlegt, was sie eigentlich wählen sollen. Was hilse in der Not bringen könnte. Schließlich gingen sie aber gar nicht zur Wahl. Tetzt war es so, daß zwar die Bürgerlichen in Banern eine überwiegende Mehrzheit im Landtag hatten, trotzdem aber der Unabhängige Eisner zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, obwohl seine Partei nur ganze drei Sitze hatte von rund hundertachtzia.

Schon einige Tage vor der Eröffnung des Landtags lag eine große Unruhe über den Straßen. Die Reden der Ecensteher waren schärfer und deutlicher als sonst. Drohende Fäuste forderten dazu auf, diese neugewählte Regierung auseinanderzujagen. Das Bolt musse erst richtig aufgeklärt werden, damit es nicht wieder so dumm wähle. Schließlich war es ja geradezu ein Faustschlag in das Gessicht der roten Revolution, daß ausgerechnet in Bayern, wo sie zuerst ausbrach, keine überwiegende rote Mehrheit herauskam. Das war ja ein Fußtritt für die junge, ruhmsreiche Revolutionstradition. Aufklärung! Aufklärung! So dröhnte es in allen Lokalen, Bersammlungen und Betrieben.

Da wurden plöglich in den letzten Februartagen Telegramme angeschlagen: Eisner ermordet! Ein reaktionärer Graf, ein ehemaliger Offizier, hat Eisner auf der Straße erschossen. Die wildesten Gerüchte durcheilen die Stadt. Patrouillen der republikanischen Bolkswehr sahren auf Lastwagen durch die Straßen, verteilen Flugblätter und schlagen Plakate an. Man weiß gar nicht, woher die Massen kommen, die nun plöglich durch die Straßen sluten, Zeitungsgebäude erstürmen, Schausenster einschlagen und da und dort schon zu plündern beginnen. Die ersten Böen eines grausamen politischen Unwetters jagen über München hin. Aber es heißt: "Ruhe bewahren! Geht in eure Wohnungen! Die Straße ist gefährlich! Nach 7 Uhr abends darf keine Zivilperson mehr auf der Straße sein. Der Soldatenrat."

An der Stelle, wo Eisner erschossen wurde, stehen Ehrenwachen der roten Soldaten. Man hat eine Menge Blumenstöde ausammengetragen und ein Bildnis des ermordeten Juden aufgestellt. Jeder, der vorbeigeht, muß den hut giehen und das Bildnis grüßen. Die Keigheit der neugierigen Spieker, die vor wenigen Wochen noch ichwarz und national aus Brotest gegen die Revolution gewählt hatten. zieht neugierig an der Mordstelle vorüber und lüftet demonstrierend den Hut. Sie demonstrieren gegen den sogenannten politischen Mord, gleich welcher Richtung und welcher Bartei, sagen sie. Aber es ist in Wirklichkeit deswegen, weil sie glauben, das Unwetter der Auseinandersekung mit den Roten beschwören zu können, das fich drohend zu ballen beginnt. Die Schuffe an dieser Stelle haben mit einer arotesten Deutlichkeit eine Konterrevolution an die Wand gemalt, die in Wirklichkeit gar nicht da ift. Einige nationale Männer werden verhaftet. Man will einer geheimen nationalistischen Gesellschaft auf die Spur gekommen sein. "Rache für Eisner!" brullen die Stenzen und die Dirnen der Borstadtelite. Banden ziehen als rote Matrosen mit offener, tätowierter Brust durch die Straßen. Der rote Kongreß des Arbeiters, Bauerns und Soldatenrates tagt in Permanenz. An allen Eden und Enden brennt lichterloh die politische Debatte. Die einen verlangen, daß die neugewählte Bolksvertretung nun unverzüglich zusammentreten müßte in dieser Stunde höchster Gesahr für das Bolk. Aber der rote Kongreß erklärt: Die höchste Instanz des Bolkes sind wir — die wahren Revolutionäre!

Plöhlich neue Telegramme und Extraausgaben der Presse "Attentat im Landtag! Zwei Abgeordnete tot, mehrere schwer verlett. Immer noch keine Regierungsbildung. Ein Notkabinett. Der rote Kongreß tagt immer noch." Proklamationen werden angeschlagen: "Das Bolk nimmt nun selbst die Gewalt in seine Hände." Versuche zeichnen sich schon deutlich ab, die nach dem Muster Rußlands den Rätestaat proklamieren wollen. Neben der parlamentarisch gebildeten Regierung des Landtags erhebt sich noch unklar eine zweite Regierung, der Rätestaat der Revolution!

Wilde Haufen von Arbeitern bewaffnen sich und ziehen in die Stadt, aber sie stieben wieder auseinander, als die Maschinengewehre der Bolkswehr durch die Straßen peitsichen und sich die sogenannte ordnungsmäßige Regierung damit noch einmal behauptet.

Man hört, daß es auch in anderen Städten zu Unruhen gekommen ist, und daß die radikalen Elemente da und dort schon eigentlich die Straßen beherrschen und die Regierung in die Hinterzimmer ihrer Ministerien zurückgedrängt haben. Die Bauern drohen mit Lieferstreik, wenn in München keine Ruhe wird. Aber das schürt nur die Erbitterung in den Kreisen der städtischen Bevölkerung noch mehr. Diese Sausbauern!

Eisner wird wie weiland der Landesvater mit höchstem Pomp zu Grabe getragen. Endlos lang ist der Zug der Leidtragenden. Alle Betriebe haben gesperrt und sind gesschlossen angerückt. Mit roten Fahnen und mit rot umwundenem Lorbeer für den Vater der Revolution, den Besreier der Arbeiterschaft, das Opser der Reaktion. Als Christus ans Kreuz geschlagen wurde, haben nicht so viele Menschen erschüttert geweint wie an dem Tag, da man

einen der gemeinsten Juden zu Grabe trug, der Volk und Land verraten, der eigens die schlimmsten Fesseln dafür geschmiedet hatte, der unabsehbares Unheil auf dieses Volk, das um ihn weinte, gehäuft hatte.

Es ist nichts Neues mehr für seine Frau, daß Frit sehr spät vom Arbeitsamt zum Mittagessen heimkommt. Man hört jett so allerhand Spannendes und Aufregendes. Es ist beinahe wie vor einer Mobilmachung, nur kennt man sich nicht recht aus, was sich zusammenbraut. Die Einigkeit der revolutionären Arbeiterschaft soll nun doch über die Köpfe der faulen Bonzen hinweg im Werden sein. Seit der Beserdigung Eisners scheint sich doch etwas Neues zu bilden. Man hört auch einiges von der Zusammenrottung einer Meute von Offizieren und Generalen in Norddeutschland, die gegen hohe Löhnung abenteuerlustige, arbeitsscheue Soldaten anwerben, denen am Niederknallen der revolutionären Arbeiter nichts liegen soll.

Das Abscheulichste, was man sich denken kann! Bestialische Menschen, die um Geld einfach andere morden! Die Rapitalisten haben ja Geld genug, hat ihnen ja kein Mensch was getan. Die Hauptsache hat man bei der Revolution vergessen: Die Kapitalisten aufhängen! Ist das nicht eine Schande, daß sich die Arbeiter jest gegenseitig selber die Schädel einschlagen und die am rechten Flügel dazu schaden= froh lachen, wenn die vom linken Klügel von den Maschinen= gewehren der Reaktion zusammenkartäticht werden? Sinmeg mit den unfähigen Bongen, die der Reaktion Zeit ließen, ihr freches, blutrünstiges haupt zu erheben und jene unzufriedenen Elemente zu sammeln, die nicht vergeffen tönnen, wie schön fie es beim Raiser hatten als Soldaten= icinder mit Monofeln und Unteroffiziersborten. Die durch die Revolution stellenlos gewordenen Offiziere und die Rapitulanten des alten Seeres, die muffen doch wollen, daß es wieder so wird wie vorher, wo sie nichts zu arbeiten brauchten.

Das hat Fritz auf seinem Heimweg überall in den Gruppen, die an den Ecen stehen, erzählen hören. Er kann sich zwar noch nicht zurechtfinden darin, aber das glaubt er doch, daß die alten Offiziere des Raisers versuchen werden, die Revolution wieder zu beseitigen. Hat man denn nicht schon immer darauf gewartet, und war nicht schlesslich der Eisnermörder ein Graf, ein Offizier und Monarchist? Vieleleicht ging es nun doch einmal weiter im Text vom November. In Rußland ist es doch auch erst so hergegangen: Rampf gegen die Offizierskamarilla und die Radetten. Das gehört nun schließlich zu einer Revolution. Das war noch nie anders, solang die Welt steht. Überall hört man das. Und als Neuestes — Hilfe von Rußland! Pst! Ganz geheim! Auch von Räte-Ungarn, vom Bela Kun direkt. Aber nicht weitersagen...

Mechanisch löffelt Fritz in seinem Teller und beginnt zu essen. Aber da würgt ihn beim Schlucken so ein gewaltiger Etel, daß er den ersten Löffel voll gleich wieder ausspucken muß. "Pfui Teufel!" schimpft er, "was ist denn das für ein Fraß? Das schmeckt ja wie Seise oder Wagenschmiere!" Angstlich bedrückt sucht seine Frau sich zu entschuldigen: "Es gibt halt noch kein anderes Fett." Barsch schiebt er den Teller weg. Sie kann ja nichts dafür, denkt er, schluckt seinen Groll hinunter und sagt: "Gib mir ein Stück Brot!" "Brot? — Brot ist keines mehr da. Unsere Brotmarken sind aus!"

Das auch noch! Soll man da nicht mit dem Gewehrkolben hineinschlagen? Wundert man sich da noch, wenn die Leute böswillig werden, denkt Fritz, und schimpft verbissen vor sich hin. "So, so, der Markenschwindel, der Hungerschwindel!" Und dann fährt er seine Frau an: "Wozu ist denn eigentlich eine Revolution gemacht worden? — Zum Weiterhungern?"

"Aber Fritz!" — "Habe ich nach vier Jahren im Feld nicht verdient, daß ich mich wenigstens sattessen darf?" Dabei stößt er wütend den Teller weg und haut mit der Faust auf den Tisch: "Und zu so einem Saufraß hat man eine Revolution gebraucht!"

So weiß im Gesicht vor Wut hat sie ihn noch nicht gesehen. Ganz ängstlich seufzt sie auf: "Ach Gott, wenn bloß einmal die Blockade fallen würde!" Aber das macht ihn noch wütender, daß er schreit: "Der Krieg ist doch längst aus!"— und sie dabei anstiert wie ein Irrer.

Da möchte sie beinahe an seinem Verstand zweifeln und sagt ganz vorwurfsvoll in seine flackernden Augen: "Ja liest du denn keine Zeitung? Die Blockabe fällt doch erst, wenn wir die Friedensbedingungen unterschrieben haben!"

"Friedensbedingungen?" hohnlacht er voll Wut. "Friedensbedingungen! Unter anständigen Leuten nennt man so was eine hundsgemeine Erpressung!" Dabei gibt er dem Tisch einen Ruck, steht auf und lacht gallbitter heraus: "Hahaha — — immer noch Blockade! Was soll denn das eigentlich heißen, was ist denn das überhaupt für eine Revolution? Der Kapitalismus ist ja noch gar nicht ersledigt! Nicht einmal eine Arbeit für uns haben diese Geldsäcke. Diese Hunde sind ja noch immer nicht aufgehängt!"

Fürchterlich ist das für seine arme Frau, wie sie ihn so sehen muß. Wen er jett nicht mit seinen fahrigen Händen den alten Soldatenmantel und den zerknüllten Hut fassen könnte und fort — hinaus! —, dann müßte er irgendein Trumm packen und an die Wand seuern. Und wenn ihm einer jett in den Weg treten würde, den würde er erwürgen mit seinen krallenden Fingern. Strecken so schon die Nachbarn die Köpse heraus, was es denn sür einen Krach gibt beim Wörner, der sonst so still ist. Nur fort jett, 'raus!

In der Küche sitt die arme Frau und weint, über ihr Flickzeug gebeugt, herzzerbrechend in sich hinein. Sie möchte am liebsten gleich sterben, daß sie ihn nie mehr so zu sehen braucht, und daß dieses esende Leben einmal vorbei wäre. Diese graue, düstere Hoffnungslosigkeit eines Arbeiterschickssals. Ach, wenn der Bub nicht wäre! Der kleine Fritz. Ob sie nicht doch dem Michl schreiben soll um einige Lebensmittel? Nein, sie traut sich nicht, er duldet das nicht. Ich mag nicht betteln, würde er ausbegehren. Arbeiten will ich!

Da hat sie jüngst in einer Zeitung von einer Frauensbemonstration vor einem Rathaus gelesen und hat das nicht verstanden. Was geht die Frauen schließlich die Politik an? Aber jetzt, jetzt würde sie vorangehen und schreien in die satten Gesichter der Bonzen: Hunger!! Hunger!!! Hund wenn sie schießen würden! Warum treibt ihr die Menschen zur Verzweiflung?

Lange sitzt sie so mit leeren, ausgeweinten Augen, die

hände im Schoß, und weiß doch keinen Rat und keinen Weg, bis sie schließlich doch wieder wach wird vom Leiern einer Orgel im Hof, und einen Bettelmusikanten dazu singen hört: "Die Internationale erkämpft das Menschenrecht!" "Ach ja!" seufzt sie, "das Menschenrecht!" Und schüttelt den Kopf, weil sie es nicht mehr glauben kann. —

Hinter dem Mietkasernenblod mit seinen schmutigen Hösen voll Kohlenrauch, Waschhausdunst und lärmenden Kindershausen liegen die unbebauten, verwilderten Grundstücke voll Gerümpel und Baurüstzeug. Hier haben sich die letzten



verkümmerten Triebe aus einstigem Bauernblut ansgenistet in verwahrlosten Beeten, Kaninchenställen und Hühnersteigen, die in dieser Zeit aber leer sind. Sie würden ja doch leersgestohlen. Sogar die Wachshunde sind längst in unsbekannten Pfannen versschmort, als sie zu übersstüssigen Fressern wurden.

An einer windschiefen Planke, die zur Hälfte schon als Brennmaterial abgebrochen ist, hängen noch die regenverwasche-

nen Plakate von der letzten Wahl her. Davor bleibt Frit mit einem Male stehen, stemmt die Fäuste in seine Mantelztaschen und liest mit knurrendem Auflachen, um seinen Grimm noch besser zu nähren, die Ausschiften. Das erste Plakat ruft gleich: "Hausbesitzer!"

Er muß hell auflachen, weil er sich nicht vorstellen kann, daß so ein Mensch, der ein Haus hat, noch nicht zufrieden ist, sondern um seine Interessen noch in einer Wahl kämpft. "Zu dieser Partei gehöre ich bestimmt nicht", lacht er grimmig und liest weiter: "Nationale, wählt General von ..."

"Das ist mir zu fein. Die wissen ja nicht, daß der Arbeiter auch ein Mensch ist!"

"Mittelstandspartei? — Ich habe keinen Kramladen!" "Angestellte, Beamte? — Nichts für uns!"

"Demokratische Partei? — Auch so ein besserer Krampf mit Stehkragen und Zylinder."

"Zentrum — Religion in Gefahr! Für christliche Erziehung der Kinder? — Ja, erst müssen sie was zu fressen haben, sonst lernen sie das Stehlen von selber!"

"Arbeiter, Ruhe, Vernunft! — Sozialistische Mehrheitspartei? — Aha, das sind die, die diese Hungerrevolution gemacht haben!" Mit einem wütenden Riß setzt er das Vlakat ab.

Er merkt, daß hinter ihm einer stehengeblieben ist; der hat ihn natürlich beobachtet. Er wartet, daß der andere weitergeht, aber da schiebt sich ein feldgrauer Mantel neben den seinen, und eine rauhe heisere Stimme zischt ihm zu: "So ist's recht! — Kamerad, Genosse! Ist das nicht eine Schmach, wie wir verraten worden sind von diesen vollzgefressenen Bonzen?" Der Fremde deutet, als er keine Antwort bekommt, auf ein kleines rotes Plakat, das anscheinend ganz frisch angeschlagen worden ist, und fährt mit dem Finger an einer Zeile entlang, daß Frit hinsehen und lesen muß: "Die Revolution muß weitergetrieben werden!"

"Ja, Genosse", sagt der andere, "das hier sind die einzigen, die uns Arbeiter noch nicht verraten haben. Die es gut meinen mit uns Proleten. Da sind noch keine Bonzen dabei, weil es da etwas gefährlich werden könnte." Er lacht krächzend dazu: "Bom Schreibtisch aus Revolution machen? Blech! — Das geht nur von der Straße her!"

Frig hat das Plakat gelesen und deutet mit dem Finger auf die Unterschrift: "Spartakusbund? Sind das nicht die Radikalen?"

"Mensch, was wir brauchen, das kann nur radikal gemacht werden", zischt der andere mit glühenden Augen voll Haß. Und Fritz nickt dazu: "Tawohl, radikal! Das ist's, was ich suche." Und er schlägt mit der Faust durch die Luft bei jeder Silbe: "Ra — di — kal! Ra — di — kal!"

Noch einer ist stehengeblieben und hört zu, ein besserr Berr mit steifem Hut und hellem Mantel. Er hat eine grüne Brille vor den Augen und eigentlich ein sehr intelsligentes Gesicht. Der tritt nun mit einem Male heran an

die beiden und deutete auf das Plakat: "Jawohl, Genossen! Das ist die Zukunft! Da gehörf ihr dazu! Das seid ihr euren hungernden Kindern schuldig!" Er holt etwas aus seiner Tasche und stedt es Fritz an den Ausschlag seines Mantels, nickt wohlwollend, und geht.

Es ist ein Abzeichen, eine rote Fackel, wie Friz es schon bei den Spartakisten gesehen hat. Der andere schlägt seinen Mantel zurück, daß Friz dasselbe Abzeichen am Rockaufschlag sehen kann. "Wer war das?" frägt Friz. "Das ist der Neue aus Berlin! Wenn ich recht gehört habe, sogar aus Moskau direkt! Sigi heißen sie ihn. Ein ganz scharfer, ein echter Radikalik!"

Sie gehen noch ein Stück miteinander den Weg an der Plante entlang, und Frit betrachtet sich den neuen Genossen von der Seite. Er sieht zwar etwas wild und verwegen aus, ein wenig unsauber dazu, aber wer arbeitet, der kann halt nicht immer geschniegelt und gestriegelt sein. Und nun merkt Frit noch obendrein, daß dem anderen ja der linke Armel am Mantel leer baumelt. Ein Kriegsinvalide, einer, zu dem er also ohne weiteres gehört. Ein Schickals= und Leidensgenosse.

Nach einer Weile bleibt der andere vor einem Gerümpel stehen und sagt: "Hier wohne ich." Friz muß erst näher hinguden, um zu erkennen, daß hinter der Planke so eine Art Hütte, so halb ein Unterstand, steht, aus Brettern, Blechen und Dachpappe zusammengebaut. Ein Ofenrohr raucht heraus. Bor dem Gerümpel hängt ein Marmeladefübel über einem offenen Feuer, in dem Wäsche kocht. Gerade hantiert eine zottlige Frau daran herum. Zwei Kinder in viel zu großen Kleidern kriechen neugierig hinter dem Sach hervor, der wahrscheinlich die Haustüre darstellen soll.

"Komm nur her, wir beißen nicht!" ermuntert der Einarmige den staunenden Friz, der höchst verwundert frägt: "Was, hier wohnst du?" "Ja, Genosse, mich haben sie ausquartiert, einen Kriegskrüppel, weil er seine Miete zu lange schuldig geblieben ist. Schau dich nur um, damit du siehst, wie für uns Proleten der Zukunstsstaat beginnt, herrlich und in Freuden, in Schönheit und Würde, wie der Eisner gesagt hat. — Ubrigens, du könntest mir einen Gefallen tun. Ich brauche Geld zu Brot, kause mir einen Stallhasen ab." Er zog Fritz zu einem Verschlag und holte einen zappelnden Hasen heraus, hielt ihn Fritz vor die Augen und meinte: "Weil du's bist, drei Mark, sonst verlange ich fünf."

Fritz wurde fast verlegen, wie er in die Tasche faßte, weil er nur noch einen Markschein hatte und weil er hier, in diesem schreienden Elend einem Menschen nicht helsen konnte, wie er gern möchte. Er drückte dem Einarmigen seinen letzten Markschein in die Hand und sagte: "Behalte den Hasen und esse ihn selber. Da nimm! Du brauchst es nötiger wie ich!"

Dann rannte er davon, von einem Grausen gepackt, riß in blinder Wut eine Latte von einem Zaun und schlug das mit auf alles los, was ihm in den Weg kam, Steine, Eden, Pfähle und Zäune. "Nein! Lieber verrecke ich, ehe ich soweit komme. Das ist ja kein Leben mehr. Das Vieh hat es besser. Drum erst recht radikal! — Nichts — wie — radikal!" Und bei jedem Wort schlug er ein Stück der Latte ab.

Er hatte ja nicht mehr gesehen, wie der Einarmige grinssend hinter ihm ein Auge zuzwickte und durch die Jähne pfiff. Wie er geringschätzig den Markschein in der Hand betrachtete, ihn einschob und seiner Familie das Kommando gab: "Schluß der Vorstellung für heute! Wir gehen heim!"

Der Friz aber stolperte dahin wie ein Irrer, lief durch Straßen und über Brüden, ohne zu merken, wo er ist, und setze sich hundsmüde und zerschlagen auf eine Bank, bis ihn fror. Er spürte nicht den Hunger und merkte nicht, wie sein Magen knurrte. Er wollte heim und ging dann doch entzgegengesetz, weil ihm einsiel, daß er seine Frau gekränkt hatte und ihr jetzt nicht unter die Augen treten wollte; bis er sich endlich im Wirrsinn einsing und merkte, daß er nicht weit vom Atelier seines Kameraden Max war. Der Max, ach Gott, der würde ihm sicherlich einen guten Rat geben. Der versteht ihn, er war ja sein Kamerad. Aber vorsichtschalber stecke er das neue Abzeichen unter den Aufschlag seizner Joppe, als er sich die vier Treppen hinausschleppte.

Der Max wirft geschwind noch ein Tuch über seine Staffelei und dreht geschwind noch einige Bilder um, ehe er "Herein!" sagt. Dann ist er fast ein wenig erschrocken, als

er den Fritz sieht, rafft sich aber gleich zusammen und sagt voll Freude: "Ie, der Fritz! Kommst du auch einmal zu mir! Na, setz dich!" Wie er aber das verstörte Gesicht beim Fritz sieht, frägt er teilnehmend: "Bist du krank, fehlt dir was?"

"Nein, Max — grüß dich! Weißt, ich lauf' heut schon den ganzen Tag herum." "Hast Hunger? Natürlich!" Schon ist der Max fort und schon wieder da, stellt ein Schinkenbrot vor Friz hin und meint etwas lächelnd: "Ih nur! Weißt, ich hab' halt so meine Beziehungen zur Ökonomie über einen guten Freund."

Dem Fritz lief das Wasser im Munde zusammen, daß er schlucken mußte. Schon wollte er mit den fahrigen Fingern danach greisen, aber dann sagte er beinahe bettelnd zum Max: "Wenn ich es mitnehmen dars? Ich hab' jetzt keinen rechten Appetit." Denn mit einem Mase ist ihm siedheiß einzgefallen, daß seine Frau wahrscheinlich schon oft Hunger gelitten hat, um ihm zum Mittag oder zum Abend etwas auf den Tisch stellen zu können.

Der Max sieht natürlich ganz genau, wo es beim Frit sehlt, und sagt: "Das ist du jest einsach, sonst lasse ich dich nicht fort. Und zum Mitnehmen kannst du auch noch was haben. Wie ist's mit einem Schnaps? — Hier! Und erzähl, wie geht's dir denn in der glorreichen Republik?"

Frit braucht gar nichts sagen, Max fennt sich schon aus und antwortet gleich selber. "Keine Arbeit, gelt?" "Woher denn!" sagt Frit mit einer müden Handbewegung und frägt unterm Kauen: "Sag einmal, hast du vom Hans nichts gehört?" "Doch! Hat auch keine Arbeit. Er hätte uns gern einmal aufgesucht, wenn er das Geld dazu hätte, schreibt er mir."

"Ja, ja, das liebe Geld!" seufzt Friz und sieht sich um im Raum. "Du hast es schön hier." "Ist eigentlich nicht von mir. Ich hab' da noch eine Kollegin als Teilhaberin — und als Freundin. Bielleicht heiraten wir noch einmal, wenn andere Zeiten kommen. Brauch' mich ja nicht genieren vor dir." "Ja, woher denn — wer soll denn heutzutage heiraten können?!" "Das einzig Gute an der Bruchrevolution ist, daß wenigstens die Borurteile abgeschafft sind über Konstubinat usw. Aber sonstubinat usw. Aber sonstubinat usw. Aber sonstubinat usw.

soldaten hätten halt doch damas im November die Revolution in unsere Hand nehmen sollen." "Sab' ich es nicht immer gesagt?"

Da wurde der Fritz grimmig; denn diese Töne gefielen ihm nicht schlecht. Er schüttete sein ganzes Herz aus, sein Elend, seine Berzweiflung und seinen politischen Grimm und Haß auf diese Bonzenrevolution. Der Max nickte nur immer wieder, wenn ihm etwas ganz besonders gut gesiel, und stand nach einer Weile auf, zog das Tuch vom Bild auf seiner Staffelei und wartete dann gelassen auf die Wirfung dieser Überraschung. Ein Plakatentwurf! Auf einem Hügel voll Menschen stand grausig schwarz eine Guillotine. Darunter stand brennend rot die Parole: Spartakus ruft zum Gericht!

"Donnerwetter!" stieß Fritz hervor und trat näher heran. "Solche Bilder malst du?" Der Max lächelte ein wenig und sagte ganz gelassen: "Ia, hier sind noch ein paar. Da kann ich gar nicht genug davon machen. Ich verdiene ganz hübsch dabei." Aber Fritz sah doch, daß in den Entwürsen mehr loderte als nur ein Feuerchen eines Prosits. Er blickte dem Max gerade in die Augen und raunte: "Du, ich glaube, wir brauchen einander gar nichts mehr erzählen." "Mensichenskind, du bist auch...?"

Mit stolzem Lächeln bog der Fritz den Aufschlag seiner Toppe um, daß Max sein neues Abzeichen sehen konnte, und saate fest: "Ia, auch!"





## Märzstürme

oeben hatte Hans Krafft sich in Gedanken ausgemalt, wie er sich fühlen müßte, wenn er wieder einmal in einem anständigen, ordentlichen Anzug ausgehen könnte. Er tommt nämlich gerade vom Schneider, der ihm Maß genommen hat, damit er endlich Waffenrod und Wickelgamasche, die große Herrenmode der letzten Jahre, ablegen kann und schließlich doch noch ein echter Zivilist wird. Man fühlt sich in Feldgrau nicht mehr recht behaglich, weil dieses Tuch ablenkt aus der Zeit und an Dinge erinnert, an die man am liebsten jetzt überhaupt nicht mehr denkt.

Wie er eine der engen Gassen der Altstadt überqueren will, quillt ihm der dumpse Brodem eines Stimmenslärms entgegen, wie ihn ein großer Menschenhause von sich gibt. Eine schrille, abgerissene Stimme gellt fernher darüber empor. Da fällt ihm ein, daß ja für diesen Abend eine Demonstration an den Litfaßsäulen plakatiert und in der Presse angekündigt war. Er kommt gerade an einem dieser Plakate vorbei, auf dem ein Schwulst von mehr als hundert Vereinen und Bünden zu einer öffentlichen seierslichen Protestkundgebung gegen einen "Frieden der Gewalt" auffordert. Demonstrationen sind längst eine alltägsliche Erscheinung, aber disher waren sie immer von den roten Parteien ausschließlich veranstaltet. Das eine Mal ges

gen die immer noch bestehende Zwangswirtschaft oder gegen die nicht vorhandene Reaktion, für den Achtstundentag und für die Sozialisierung der Betriebe oder gegen einen Lohnsabbau auf Friedenstarif. Nur die Bürgerlichen haben bischer nicht gewagt zu demonstrieren. Das will er sich doch einmal ansehen. Vielleicht ist das der Austakt für eine Bessinnung auf die Justände in Wirklichkeit, die bisher niemand beim rechten Namen zu nennen sich traute.

Nun sieht er das murmelnde Menschengewoge und drängt sich durch bis vorne, daß ihm der Gestank einiger armselizger Fackeln ins Gesicht schlägt, die ein Transparent beleuchzten, auf dem steht: Gegen einen Gewaltsrieden! In der schlechten Notbeleuchtung, die vom Kriege her immer noch in Betrieb war, wenn man auch schon den März 1919 des ersten, hoffnungsbeladenen Friedensjahres schreibt, sieht er in einer ungeordneten Menschenmenge auf dem engen Platz ein Auto eingekeilt. Oben auf dem Dach steht einer, der mit den Armen in der Luft herumschlägt und mit einer schrifzlen, übergeschnappten Stimme zu den kaum tausend Berzsammelten spricht:

"Man rebet heute so viel vom Menschenrecht. Bei diesem Frieden aber geht es wirklich um unser Menschenrecht als deutsche Nation! Wir erheben daher vor aller Welt seierzlich Protest gegen diesen Gewaltsrieden, den man uns aufzwingen will! Darauf gibt es nur eine Antwort: Niemals! Lieber tot als Sklav'!"

"Sehr gut!" sagte ein bessergekleideter Herr neben Hans Krafft und klatschte wie besessen in die Hände, wodurch er eine müde Welle des Beifalls weckte.

"Und nun auf zur Demonstration!" rief der Redner vom Autoverdeck herab und schwang seinen steisen Hut gleich= sam als Signal rings im Kreis. Dann wedelte er noch ein= mal beschwörend mit den Armen über den Stimmenlärm, der sich erhoben hatte, und verkündete: "Bitte die Fahnen einrollen! Wir wollen auf Andersgesinnte nicht provozie= rend wirken."

Der seine Herr neben Hans Krafft'sagte ganz begeistert: "Unser Protesttelegramm der Bürger dieser Stadt an die Reichsregierung wird einschlagen wie eine Bombe." Doch noch unterm Reden schlängelte er sich geschmeidig beiseite, weil verschiedene Ordner die Herren ersuchten, sich einzureihen in die Glieder des Demonstrationszuges. "Darf ich
die Herren bitten, hier einzutreten! — Iawohl, Biererreihen, die Herren! — Etwas zurücktreten, bitte! — So,
danke schön!" Hans Krafft mußte lächeln. Das hätte er ganz
anders gemacht. "Antreten! Durchdecen! Maul halten!"
Aber es waren wohl wenige dabei, die diesen "rüden" Ton
verstanden hätten.

Eine Gruppe Ariegsinvaliden, Einarmige und solche mit Stöden und Krüden, die jetzt erst verspätet von einem Lasgarett herkamen, stellten sich nun an die Spitze des Zuges, an der ein Mann mit wallendem, weißem Barte eine schwarzweißrote Fahne entfaltete. "Die sollen nur kommen!" sagte er dabei und rollte die Augen vor Kampfeslust.

Es berührte Krafft doch ein wenig eigen, wie er die Kriegskameraden sah. Wenn er sich vorstellte, daß ganz Deutschland hier stehen würde wie ein Mann, und daß gerade die, die den Krieg erlebt haben mit ihren zerschossenen Knochen, hier stehen würden, dann brauchte man kein Wort dazu zu sagen, so gewaltig wäre das. Wo sind sie aber? Und wer ruft sie zu solchem Appell?

Er trat näher, weil er hörte, wie die Kriegsinvaliden mit einem Male zu lärmen und zu schimpfen begannen, und da fah er den Mann, der auf dem Auto gesprochen hatte, mit seinem wohlgerundeten Bäuchlein beschwörend die Sande ringen: "Aber meine Berren, versteben Sie mich doch! Sie muffen sich weiter hinten anschließen. Schließ= lich find doch wir die Veranstalter, nicht Sie! Sie zerstören uns ja den ganzen Eindrud!" "Was, hinten anschließen?" idrie ein Einarmiger, "draußen im Feld waren wir auch porne dran." Und ein anderer drohte mit seiner Krücke: "Ift das der Dank des Baterlandes, daß man uns nicht mehr sehen will? Dann gehen wir wieder! Rommt, Rameraden!" Einige spudten aus, als sich das Säuflein schimp= fend wieder entfernte, und der fleine Berr machte eine bedauernde Bewegung mit den Schultern und sagte: "So war es doch aar nicht gemeint!"

Im Weggehen sagte Hans zu einem Einarmigen: "Die bemonstrieren ja doch nur, weil sie glauben, sie brauchen bann weniger an Kontributionen zu zahlen. An das, was wir meinen, können die ja gar nicht denken." Der Einarmige stutte zwar ein wenig, aber dann schlug er Krafft mit seinem gesunden Arm auf die Schulter und fragte: "Glaubst du, daß es überhaupt noch einen Zweck hat, etwas zu sagen? Heute geht es nach der Mehrheit, und da sind wir von vorneherein hergeschenkt, weil wir eben nicht die Mehreren sind. Nirgends wollen sie uns. Bei den Nationalen sind wir Frontsoldaten genau so der Depp wie bei den Roten."

"Armes Deutschland!" sagte er noch im Weitergehen.

An der nächken Straßenede mußte Hans Krafft stehenbleiben, weil der Demonstrationszug vorüberkam. Noch einmal besah er sich das traurige Bild der Spießerei, die hier für einige Stunden aus ihrer Verborgenheit hervorgekrochen war. Horch einmal! Weiß der liebe Gott, jetz singen sie wahrhaftig: "Lieb Vaterland, magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am Rhein —." Da stößt es Hans Krafst ein bitteres Lachen heraus. "Ihr Narren!" sagte er für sich.

"Solang ein Tropfen Blut noch glüht — und eine Faust den Degen zieht — und noch ein Arm die Büchse spannt, betritt kein Feind den deutschen Strand." So singt es im wackeligen Durcheinander an ihm vorbei. Es tut Hans Krafft etwas weh, diese blinde Unverfrorenheit. Betritt kein Feind? — Und derweil steht dieser Feind seit Monaten schon am deutschen Strand und hat erklärt, daß er fünfzehn Jahre lang dort bleiben wird, vielleicht sogar für immer. Die tun ja gerade, als wäre noch der August 1914. Man sollte es nicht für möglich halten! Da hat man geglaubt, der deutsche Spießer wäre vom glorreichen November 1918 wie von einer Pest hinweggerafst worden. Ach nein — hei lewet noch!

Eine Gruppe verwegen aussehender Burschen drängt sich herein und schiebt Hans Krafft zur Seite. Einer stedt die Finger in den Mund und pfeist gellend in das Singen hinein. Ein anderer schreit laut über die Umstehenden hin: "Was wollen denn die noch? Die haben wohl vier Jahre lang geschlasen?" Und ein dritter brüllt: "Wir wollen keinen neuen Krieg! Jeht singen sie — und wenn's dann kracht, dann sollen wir Proletarier wieder den Schädel hinshalten." Dann deutet er gegen das Transparent, das soeben

vorbeigetragen wird, und lacht grölend: "Hahaha — Gegen einen Gewaltfrieden!" Er wendet sich an Hans, macht seinen zerschlissenen Rock auf, daß man seine schmutzige, zerslickte Weste sieht, und meint lachend: "Uns können sie doch nichts nehmen, wir haben ja nichts! Oder haben Sie schon einmal einen zahlen sehen, der nichts gehabt hat?"

"Doch! Mit seinem Kopf", sagt Hans. Der Lacher stugt momentan, aber dann gröhlt er vor Spaß hellauf: "Meinen Kopf? — Was täten sett die Franzosen mit meinem Kopf?" Hans mißt ihn mit einem ironischen Blid: "Ia, das könnte ich mir auch nicht vorstellen."

Der Schreier weiß anscheinend nicht, wie er das hinnehmen soll. Aber dann brüllt er Hans wild an: "Den
Großkopfeten muß man die Schädel abschlagen, dann gibt
es Geld zum Zahlen, mehr als genug." Dabei gibt er Hans
einen Rempler mit dem Ellbogen, als hätte er ihn gemeint,
und beteiligt sich dann voll Eiser an den Pfui- und Niederrusen und dem schrillen Pfeisen seiner Genossen.

"He, Hans, daher! Mitmarschieren!" Das gilt ihm, merkt Krafft, und erkennt plöglich im Zug zwei seiner alten Kameraden der Bauschule, die er seit dem Krieg nicht mehr gesehen hat. Den Paul und den Christian. Sie bleiben, baff vor Staunen, stehen, als sie sehen, wie er den Kopf schüttelt, und werden vom vorüberslutenden Gedränge heraussgeschoben, vor ihn hin.

"Du machst nicht mit? — Ia, warum?" frägt Paul. "Weil es doch keinen Zweck hat. Weil das alles ja schon längst versvielt ist. was ihr wollt."

"Ich begreife dich nicht", meint der Christian vorwurfsvoll. "Hast du nicht gelesen, was sie alles verlangen von
uns? Das ist doch unser Tod, wenn wir diese Friedensbedingungen annehmen." "Merkt ihr das jetzt erst, ihr
Idioten", sagte Hans schroff. "Ich habe das gar nicht anders
erwartet von den Franzosen. Man sollte meinen, ihr hättet
sie auch kennengelernt da draußen. — Nix pardon! L'Allemagne toute capoute! Le boche payera! — Mit diesem
Bolk kann man nur sprechen, wenn man ihm die Mündung
einer Wasse vor die Nase hält. Und jetzt sprechen sie eben
mit uns so."

Ein plokliches Gedränge ichiebt fie unsanft beiseite. Sie

haben vor lauter Reden gar nicht gemerkt, daß der Zug ins Stocken kam und das Singen in einem fernen Schreien und Pfeisen erstickt ist. Und nun brandet eine Welle der Bestürzung und Unruhe von der längst um die Ecke gebogenen Spize rückwärts, und mit einem Male quetscht sich die einsgefeilte Masse an ihnen vorbei, kommt ins Lausen und Rennen, daß sie mitgerissen und abgedrängt werden. "Was ist denn 105?"

"Die Roten haben den Zug gesprengt", schreit einer im Borüberrennen. "Diese Bande!" knirscht Christian und drückt

sich mit Hans und Paul in die Nische einer Haustüre. Hans lacht etwas spöttisch auf das bei: "Lieb Batersland, magst ruhig sein — sie läuft davon, die Wacht am Rhein!"

Ein wüster, sich balgender Saufe drängtheran.Man



sieht das Transparent über den Röpfen schwanken und einknicken, ein gellendes Pseisen und Hohnlachen umringt den tapferen Mann mit dem Barte und reißt dem fassungslosen alten Herrn die schwarzweißrote Fahne aus den Händen, die im Nu in hundert Fetzen zerrissen ist. Man sieht auch den Herrn Borsitzenden mit eingetriebenem Stops unter den Flüchtenden und hört noch, wie er im Borübereisen laut tlagt: "Ich habe doch ausdrücklich gesagt, die Fahnen einrollen."

Der Mob scheint aber nun genug zu haben. Hohngrinsend bleibt der wilde Hausen stehen — und plärrt und schreit hinter den flüchtenden Bürgern drein. Eine der Gestalten von der Diebesbörse brüllt drohend mit geschwungener Faust: "Die Straße gehört uns — dem Proletariat!" — und schwingt im stolzen Bewußtsein des Sieges die Athletensschultern. Wie ein König läßt er sich von einigen Dirnen

im Triumph zurückführen, gefolgt vom johlenden Haufen der Genossen.

Der Auswurf, die Unterwelt dieser Stadt, beherrscht die Straße. Und da wollen die Spießer es dagegen aufnehmen mit Würde und Anstand, wo nur noch Galgen und Standsgericht einigermaßen helfen können. Das kann ja noch lustig werden, denkt Hans im stillen.

Diensteifrige Schutsleute kommen nun die Straße entlang und fordern die Passanten auf: "Weitergehen! Nicht stehenbleiben! Keine Ansammlung! Bitte weitergehen!" Erbost ruft Christian einen der Schutzleute an: "Wir sind anständige Leute, warum jagen Sie das Gesindel nicht fort?" "Sind Sie ruhig! Weitergehen! Sonst muß ich einschreiten!"

Alber das grollende Brodeln der abziehenden Menge hinsweg gellt das Rusen der Zeitungsboten: "Extrablatt! — Extrablatt! Blutige Straßenkämpse in Hamburg und Berslin. — Über hundert Tote! — Extrablatt! — Die vierzehn Punkte Wilsons!"

Paul erwischt in dem Gedränge um den Zeitungsjungen eines der Blätter, das sie im mageren Schein einer Laterne durchlesen. Unruhen in Hamburg, Berlin und in Sachsen? Ach, das ist weit weg! Eigentlich schon etwas Alltägliches. "Was?" fährt da Christian heraus und zeigt auf eine Stelle des Blattes. "Die vierzehn Punkte Wissons abgelehnt? — Das ist doch nicht möglich. Die sind uns doch dauernd versprochen worden!"

"Ja", entgegnet Hans, "das war damals, als sie noch Angst vor uns hatten. Als wir die Waffen noch nicht weggeworsen hatten und die Zähne zeigten, statt mit der Wacht am Rhein und dem Regenschirm zu demonstrieren." Wütend zerknüsst er das Blatt.

"Ganz recht geschieht uns", hohnlacht er dann bitter und weiß, er lacht eigentlich über sich selber mit. "Wir waren ja so vertrauensselig, so saudumm, daß wir das alles geglaubt haben, was uns die anderen weismachten. Ganz recht geschieht uns! Test müssen wir eben für diese Dummheiten büßen. Einer wie der andere. Ihr Bürger genau so wie die Prosetarier!"

"Wir können ja nichts machen", jammerte Christian, "das hast du doch gesehen. So wie wir dagegen demonstrieren, jagt uns dieses Gesindel auseinander. Wir können doch nicht auch so gemein werden, so niedrig und auf der Straße Schlägereien anfangen." "Was wollt ihr denn übershaupt auf der Straße?" frägt Hans verächtlich.

"Bitte, gleiches Recht für alle!" forderte Paul. "Hast du vorhin nicht gesehen, wie einseitig sich die Polizei benommen hat? Wer zahlt denn die meisten Steuern dafür? Wir Bürsger! Und dann geht sie noch gegen uns vor. Dabei wollen wir nur, daß die Regierung steif bleibt. Daß sie sich auf die Protestundgebungen des Volkes berusen kann, wenn sie "Nein" sagt. Man müßte das doch geradezu von Staats wegen schützen."

Da blieb Hans verwundert auflachend stehen und drehte sich zu Paul hin: "Du bist schon komisch. Du bist ein Gegner der Revolutionsregierung, und doch willst du der Regierung helsen. Du erwartest eine nationale Tat von dieser Regierung, der du doch selber seindlich gegenüberstehst, weil sie international ist. Wie reimt sich das?"

Beschwichtigend wendete Christian ein: "Aber die Regierung hat doch selbst aufgerusen —." "Die Regierung? Wer ist denn das? — Wenn da heute einer "Nein" sagt zu den Franzosen, dann drängen sich morgen hundert andere heran, die froh sind, wenn sie "Ja" sagen dürsen."

Hans war sich selber nicht darüber klar, wieso er dazu kam, plözlich solche Reden zu führen, die ihm vorher gar nicht eingefallen wären. Wie er beinahe leidenschaftlich auf einmal eine Meinung vertritt, wo er bisher immer im Dunkeln umhertappte und bald dem oder jenem zuhörte! Warum kam das wohl auf einmal? Weil er Kameraden vor sich hat, mit denen er von Jugend auf hergewachsen ist, oder weil sie Kollegen seines Beruses sind? Ach, es ist ja gleichgültig; wenn man nur endlich einmal mit Menschen zusammenkommt, die einem keinen Dunst vormachen; mit denen man richtig Fraktur reden kann und nicht im Dunskeln sechten muß.

Als sie gerade in eine andere Gasse einbiegen, bleiben sie

wie auf Rommando horchend stehen. Ein neuer Massenlärm schwillt und quillt von weitem heran. Ein Durcheinandersbrausen von leidenschaftlichem Schreien und Singen, ganz anders als vorhin.

"Hört ihr's, da kommt schon die Gegendemonstration. Das geht aber flink!" meinte Hans sarkastisch. Christian faßt ihn am Armel und sagt: "Komm, dieses Gesindel will ich gar nicht sehen."

"Oh, bleib nur! Nur nicht den Kopf in den Sand steden und meinen, was ihr nicht gesehen habt, das ist nicht da. Für eure bürgerliche Einbildung ist so was ganz gesund." "Einbildung?" protestiert Paul entrüstet, "nein, mein Lieber, Stolz ist das — Bürgerstolz! — Anstand!" "Bleibt nur da", lächelte Krafft und hielt sie an den Armen fest.

Ein Schwarm von Radfahrern bog um die Ede, und dahinter kam ein wogendes Branden von Menschen, das die ganze Strafe erfüllte. Männer und Frauen, halbwüchsige Burichen und alte, von der Arbeit gebeugte Gestalten. Voran ging eine Gruppe Männer, die wohl die Kührer der Demonstration waren, in der Mitte ein schmächtiger, schwarzhaariger Mensch mit einer grünen Brille, der gewiß nicht in der Fabrit, sondern todsicher in irgendeiner Redaktion oder einem Barteiburo seine Broletariergroschen verdiente. Er hatte sich eigens den Kragen abgebunden, um einigermaßen revolutionar zu wirken. Diefer Menfc drehte sich immer wieder von Zeit zu Zeit zu den hinter ihm dreinmarschierenden Genossen um und ichrie: "Frieden um jeden Breis!" Und der Saufe, aus dem ein Schild mit dem= selben Spruch emporragte, brüllte es im Chor nach: "Frieden um jeden Breis!"

Nun wogte es vorbei, mit Lärmen und Rufen und roten Fahnen, mit Singen und Schreien: "Nieder mit dem Kapistalismus! — Nieder mit dem Imperialismus! — Es lebe die Weltrevolution! Hoch! Hoch! — Den Frieden zahlen die Reichen! — Wir fordern Lohnerhöhung! — Es lebe Räterußland! — Nie wieder Krieg! Nie wieder Massensmorden! — Hind in die USP.! Hoch der Spartakusbund! — Hoch der Achtstundentag! Gebt uns Brot! — Brot!" Und über das Branden und Ausschäumen der leidensschaftlich erregten Masse flutete von vorne nach hinten und

wieder zurück wie ein flackerndes Feuer das Brausen des Gesanges: "Wacht auf, Verdammte dieser Erde — die stets man noch zum Hungern zwingt — Brüder, höret die Signale — auf zum letzen Gesecht — die Internationale — erkämpst das Menschenrecht."

"Dagegen war eure Demonstration eine Nachtwächterei. Denen müßt ihr die Wacht am Rhein entgegensingen, was die dazu sagen", sagte Hans sarkastisch zu den beiden, daß Paul empört fragt: "Du hältst vielleicht gar zu diesem Gesindel?" "Nein, Paul, das ekelt mich genau so an wie euer Getue, vielleicht noch mehr. — Aber Gesindel?" Er deutete auf die vorüberziehende Kolonne, deren Fanatismus in den ausgemergelten Gesichtern der trübe Schein einiger Fackeln noch deutlich genug erkennen ließ, wenn sie im monotonen Sprechchor immer wieder riesen: "Gebt uns Brot! — Gebt uns Brot!"

Dann wendete er sich zu Paul hin und sagte: "Glaubst du, daß die es nicht ernst meinen? Da spürt man den Hunger dahinter, wenn sie das rusen. Ihr seht doch, wie viele ehemalige Soldaten da mitrennen. Schaut euch diese sorgensgefrümmten alten Frauen an, halb verhungert und schlecht angezogen. Ist das deswegen Gesindel?"

Paul schüttelte ärgerlich den Kopf und sagte: "Mit dir kenn' ich mich überhaupt nicht mehr aus. Du hilfst nicht zu uns, du hilfst nicht zu den Roten, sag, was hast du denn

überhaupt für eine Partei?"

"Gar keine! — Die Partei, die ich mir denke, die gibt es leider noch nicht." Sofort fällt Christian über Hans her: "Das ist ja das Abel! Schon wieder eine neue Partei!" "Nein, Christian, die Partei, die ich mir denke, müßte so sein, daß sie alle anderen auffrißt." Run mußte aber Paul sachen und sogar mit dem Finger etwas bezeichnend an seine Stirne tippen: "Du spinnst ja! — Bei diesen Gegenssähen im Bolk!"

"Ia, so seid ihr!" erwiderte Hans und wurde heftig: "Aus jedem Gegensatz macht ihr eine Partei. Warum denn nicht einmal aus dem Willen, in dem wir alle einig sind? Eine Partei, die eigentlich gar keine Partei ist, sondern das Volk?"

Paul schaute hans mägend an, als ob er an dessen Ber-

stand zweifeln müßte. Er wollte ihn auslachen, sah aber, daß die Augen von Hans Krafft gar nicht verrückt dreinsblickten, sondern sehr bestimmt und ernst. Da schüttelte er seinen Kopf und zuckte mit den Achseln: "Das ist mir zu hoch! Viel zu hoch! — Und außerdem habe ich längst schon Durit! Kommt!"

Sie schlenderten alle drei recht nachdenklich durch die schon etwas einsamen Gassen der Altstadt. "So ist es", sagte der Christian plöglich und blieb einen Schritt lang stehen, als wäre ihm ein gewaltiges Licht aufgegangen. "Wie es im "Untergang des Abendlandes" heißt. Habt ihr das Buch schon gelesen?" Paul und Hans verneinten, worauf Christian ganz energisch behauptete: "Das müßt ihr unbedingt lesen, dann begreift ihr erst, was eigentlich um uns vorzeht. Denn alles, was wir jetzt sehen, sind typische Erscheisnungen vom Untergang des Abendlandes."

"Was heißt schon Abendsand?" meinte geringschätig Paul. "Dazu gehören doch auch Frankreich, England, Italien; du wirst doch nicht behaupten wollen, daß diese Länder jett untergehen?"

"Unsinn", sagte da Hans Krafft, "Wir Deutschen sind ja noch so jung als Bolk, so jung und so dumm, als ob wir in den Flegeljahren wären. Schlagt doch in unserer zersahrenen Geschichte nach, wie oft versucht wurde, ein Deutsches Reich aufzurichten, und wie lange es dann gehalten hat. Es hat ja noch gar kein richtiges großes Deutschland gegeben, eines, in dem alle Deutschen beisammen und auch wirklich nur Deutsche die Herren sind. Ein Reich, das Iahrshunderte bestand. Ich wünsche mir, daß es wieder einmal so wird wie im August 1914. Alles ein Herz und ein Sinn und ein Hut. Wenn das so geblieben wäre den Krieg über, dann hätte diese Revolution nicht kommen können, auch wenn wir den Krieg verloren hätten. Denn wir wären im Unglüd noch die größte Macht auf dieser Erde!

Herrgott, wenn ich daran denke, wo heute die Frontsoldaten alle sind. Alle auseinandergelausen in alle möglichen Parteien, weil jeder glaubt, er kommt sonst zu kurz im neuen Leben. Unnötige Angst! Jeder kriegt sein Teil an dem Hundeleben, das uns blüht.

Meine Politik mare halt die, daß wir alle miteinander

die Not anpaden müssen — und nicht darum schachern, raufen und demonstrieren, auf welche Schichte des Bolkes nun die Not abgewälzt werden soll."

Paul räusperte sich etwas sarkastisch und meinte: "Das ist für meinen gewöhnlichen Menschenverstand wieder einmal zu hoch. Aber komm, saß uns endlich auf ein anderes Thema übergehen. Ich gebe es auf, dich für unsere Partei zu keilen, so lange du von einem Schlaraffensand träumst, in dem es jedem aut gehen soll."

In einer kleinen Kneipe tranken sie etwas verstimmt ein Glas Bier, wobei Paul knurrte: "Soviel auf einmal habe ich mein ganzes Leben lang nicht politisiert wie heute." "Kunststück!" lachte Hans, "mein Urgroßvater war fünfzundachtzig Iahre und ist nicht eine einzige Minute mit dem Auto gesahren, weil's noch keines gab. Die Zeit zwingt uns eben zur Politik, weil sie die politisch große Zeit ist." "Ich danke! Nichts wie Arger und Berdruß hat man damit. Wir waren doch vor dem Krieg die besten Freunde, und jetzt sprichst du so, als ob wir Gegner wären."

"Drum, hände weg von der Politit! Ein politisch' Lied — pfui, ein garstig' Lied!" zitierte Christian voll Weisheit.

"Bolitit bringt die besten Freunde auseinander."

"Kaum, daß sie sich nach vier Jahren das erstemal wieder lebendig getrossen haben", schmollte Paul. "Ihr habt ja angesangen", entgegnete Hans, "ihr habt gesagt, ich soll mitmarschieren." "Schön — meaculpa! Aber jetzt kein Wort mehr." "Na, gut — wir wollen es versuchen. Ich rede auch lieber von den schönen Seiten des Lebens, von Kunst, Philosophie, von der Natur, und am siebsten wieder einsmal von unseren Bergen."

"Die Berge! Wir müssen wieder einmal in die Berge. Heuer im Sommer!" jubelte beinahe vor Begeisterung Christian und begann schon von Wänden und Kaminen, von Gletschern und Firnen zu phantasieren. Das war die große unerfüllte Sehnsucht ihrer blutjungen Jahre vor dem Kriege gewesen. — Die Berge! Da wird sogar Paul ganz springlebendig: "Komm mit! Wir quetschen einige Flaschen aus. Wir sind ja noch so jung, wir alten Politikaster. Auf! An die Geräte — marsch — marsch!"

"Wohin?" fragte Sans auf der Strafe, und Paul zeigte

turz entschlossen auf ein hellerleuchtetes großes Lokal: "Da hat es früher immer einen guten Tropsen für kranke Knabenherzen gegeben." "Nein, das ist mir zu sein", protestierte Hans, aber da hatte Paul schon die Tür aufgestoßen, daß der Schwall von Stimmen und Lachen mit den rhythmischen Tönen einer Tanzmusik, über sie hinwegströmte.

Hans Krafft betrachtete sein Außeres etwas verlegen und folgte zögernd. Er war augenblicklich etwas verwirrt von dem Gewühl, das auf einer Tanzfläche sich schob und drängte, und wäre am liebsten wieder umgekeht. Schon hatte einer dieser Kellner im schwarzen Frack ihn auffällig gemustert, und er fühlte auch, wie die frechen Augen geschminkter Halbweltdamen ihn von oben die unten maßen und so taten, als hätten sie sicherlich auf den Grund seines satt leeren Geldbeutels geblickt. Es war ein Dunst in diesem überfüllten Raum mit seinen schummerig rot beleuchteten Rischen und Logen, ein Lärmen, Lachen und Rusen wie beim Karneval.

Da hängt sich Paul in seinen Arm und zieht ihn in das Gewühl, an einem Tisch vorüber, an dem eine typische Schiebergestalt im hochnäsigen Ton mit dem Ober randaslierte: "Was ist das für ein Betrieb? Die Damen wünschen zu speisen. Her mit dem Fahrplan!" Schüchtern fragt der Ober, ob die Herrschaften mit Marken oder markenfrei zu speisen wünschen. "Mit Marken? Sehe ich so aus? Ich versbitte mir Ihre geringschätzigen Bemerkungen."

Aus einer Nische blendet sie das Glitzern auffälliger Flitterkleider schäfernder Halbweltdamen. Das lachte und kieß gerade wieder einmal an mit den Sektkelchen, und ein hagerer Mensch fräht dazu: "Heute ist heut! Was die Welt morgen bringt —." "Neues Geschäft hoffentlich", unterbricht ihn ein kleiner Dicker und klopft an den Tisch! "Toi, toi, toi!" Nebenan klemmt sich einer ein Monokel ins Auge, und näselt elegant: "Skandal so was! — Herr Ober! Immer noch keinen französischen Sekt?" Vielsagend lächelt der Ober: "Bedauere, mein Herr, aber die Blockade!" "Ach sooo — Blockade?" meinte eines der grell geschminkten Dämchen, als höre sie zum erstenmal von diesem Justand. Und der kleine Dicke beugt sich zu dem langen Hageren mit dem Monokel hin und prustet: "Blockade? — richtig —

sehr gut! — Blodade!" Und sie lachen sich verständnisinnig an dabei.

"Wollen wir nicht woanders hingehen?" meint Hans verlegen und angewidert. Doch Paul zieht ihn weiter und lacht: "Natürlich, aber wir wollen erst einmal die Parade ganz abnehmen!" "Ein toller Betrieb!" sagt Christian und fährt erschrocken zurück, weil er dabei in eine Nische geguckt hat, in der ein Pärchen sich eng umschlungen abknutscht. "Unverschämtheit! Begeilen Sie sich woanders!"

Hans wollte über den erschrockenen Christian lachen, aber da zupft ihn Paul ganz leise am Armel und winkt ihm mit



der Sand, stehenzubleiben. In der Nische vor ihnen sigen zwei mit allen Wassern gewaschene Geiergesichter bei einem diden, südländischen Juden, der gerade gelassen ruhig fagt: "Einfuhrscheine? Besorge ich Ihnen prima — prima! Was brauchen Sie? - Solland? - Schweiz? - Danemart?" "Gegen Beteiligung?" fragte das eine Geiergesicht hastig. "Nee — pauschal im voraus! Aber bei garantiert besten Beziehungen bis oben." "Ganz oben?" fragt der andere, aber der Jude gibt diesmal keine Antwort, sondern dreht nur sein Gesicht nach den drei Lauschern um. Wie ertappte Berbrecher ichleichen fie mit gesenktem Ropf unter den durchbohrenden Bliden der Schieber vorüber und stoken auf eine geschniegelte, im ungewohnten steifen Semb stedende Berbrechertype, die in unverkennbar wienerischem Dialett auf zwei andere ähnliche Inpen an einem Edtisch einspricht: "Ein Schlager sag' ich Ihnen! Trot Balutaunterschied spottbillig. Aber hören S', bei dieser Nachfrage! — Meinetwegen den ganzen Waggon — und die Einfuhrersaubnis kriegen S' auch dazu — direkt g'schenkt!" "Einfuhrersaubnis?" "Wenn ich Ihnen sag'!" "Moment mal!"

Nebenan sitzt wie ein Pascha in seinem Harem ein widerlicher feister Kerl, den steisen Hut im Genick, unter einer Schar sich gegenseitig in Zärtlichkeiten überdietender, kaum bekleideter Dämchen. Krafft, der einen Blick im Bordeigehen hineinwirft, hört gerade noch: "Ein ganzer Waggon samt Einfuhrerlaubnis — haben wir dafür Interesse" Der Pascha schiedt die Arme der Dämchen von seinem setten Nacken; seine Äuglein funkeln auf hinter den trägen Lidern, als er fragt: "Preis?" "Preis noch nicht sest", entgegnet der andere. "Dann nicht bieten! Weich werden sassen!" entschied der Pascha und lächelte ein wenig über den Beifall seines Harems: "Ganz groß! Kabelhast! Genial!"

Hans schaut sich um nach Paul und Christian und hört dabei aus der nächsten Nische, wie sich drei Schieber untershalten: "Alles schreit nach Corned beef. — Das beste Geschäft!" Eine heisere Stimme regt sich auf: "Was nützt das, wenn es einsach nicht zu kriegen ist?" Worauf eine ruhige Baßstimme gelassen meint: "Überlassen Sie das mir! — Wieviel Waggons brauchen Sie?" "Sie haben ...? Woher?" "Geschäftsgeheimnis!" "Kann man da nicht ...?" "Nein!" lacht der Baß, "diese Leitung ist direkt, ohne Anschluk!"

An einem anderen Tisch entsteht Bestürzung durch das Abendblatt, das soeben ein Kriegsinvalide im Lokal verstauft. "Ein Antrag auf Aushebung der Blockade? — Nasnu?" kreischt ein Glatkopf, springt auf und fuchtelt mit dem Blatt in der Luft herum. "Na, keine Aufregung", meint gemütlich sein Nachbar, stött ihm den Stuhl in die Knie, daß der Glatkopf wie ein Schnappmesser einklappt und wieder sitt. "Geht ja doch nicht durch, weiß ich bestimmt", tröstet er den Ausgeregten und seufzt gleich selber: "Ach, diese Heise!" — Weil die Musik den Austaft eines neuen Tanzes beginnt, zieht er seinen Smoking zurecht und klappt vor einer weit entblößten üppigen Dame nebenan die Hacken zusammen wie ein Gardeleutnant: "Darf ich

bitten, Knädigste?" Die Inädigste nickt huldvoll gewährend, Krafft muß über dieses ausgetakelte Paar lächeln, das seine Herkunft aus der Kaschemme nicht verleugnen kann. Er hört im Borbeigehen, wie der Schieber dieser Qualle von Weib den Hof macht: "Sehen bezaubernd aus, Knädigste! Angenehmes Parfüm — kenne ich zufällig. Spezialartikel meiner Firma: Fleurs des Argonnes." —

Blumen aus den Argonnen, das ist also wenige Monate nach dem Krieg der Name eines Parsüms für das liedersliche Weibsvolk. Mit einem Male hat Hans Krafst dadurch wieder den scharfen, unerbittlichen Blick für die Dinge bestommen. Er hört noch, wie der Galan seine Qualle im Walzertakt umherwirbelt und dazu laut nach der Musik einen neuen Schlager singt, in den viele rundum begeistert einfallen: "Hätt' ich nicht Baluta, meine kesse Kleine — Blanko, so wie eben deine süßen Beine — ich könnt' dich nicht küssen, wenn die Racht vergeht — hätt' ich nicht ersahren, wie Valuta steht."

"Willst du nicht mit mir tanzen?" Ein Fächer aus gelben Straußensedern schwenkt vor einem Gemälde aus roter Schminke mit schwarzen Stricken über grünverdunkelten Augenhöhlen und rotgezirkelten Lippen zur Seite. Ruth!— die Ruth mit dem Koks— in einem schwarzen Flitterskleid, das wie die schuppige Haut einer Schlange bei jeder Bewegung schillert. "Oder darf ich dich einladen? — Tanzen wir später? — Hast du noch meine Adresse? Sag, warum kommit du nicht?"

"Geh weg!" antwortet Hans grob und zieht seinen Arm, in den sich Ruth einhängen wollte, aus der Schlinge ihres nackten Armes. Natürlich, dort in der Loge sitt ja der Generalgroßschieber in Rauschgiften und beachtet aufmerksam den Borgang der Annäherung. Es ist fast, als zwinge er mit seinen Augen, daß Hans ihn grüßen und ein paar Worte sagen mütte, warum er nicht längst den Anstandsbesuch gemacht hat, um sich zu entschuldigen für seine Unshöslichkeit damals. Aber, da ziehen sich vor den zornssprühenden Blicken Kraffts die Lider über diese glimmenden Kohlen zusammen — und dann ist das dumme Gefühl parhei.

"Trinken wir einen Codtail - ober einen -." "Sauf

ihn allein — und verschmiere dir die Fassabe nicht dabei." Tetzt aber endlich hier weg! Paul und Christian sind natürslich schon verschwunden.

Da tritt ihm der elegante Ober, der ihn schon lange versfolgt, in den Weg und fragt ihn mit geringschätzig prüfensden Augen: "Der Herr hat sich wohl im Lokal geirrt? Bitte sehr, hier ist der Ausgang." "In eine bessere Welt", setzt hans spöttisch hinzu und schiebt ab.

Beinahe wäre er einem neuen Trupp von Gästen in die Arme gerannt, der sich eilsertig von der Garderobe her ins Bergnügen stürzen will. Und da bleibt Hans Krafst, seine Hände in die Tasche stedend, beinahe heraussordernd stehen; denn er hat in einem eleganten Abendanzug seinen ehemaligen Kompanieangehörigen erkannt, den Soldatenzat, der ihn so eistrig überreden wollte, doch der Mehrheitspartei beizutreten. Hans muß regelrecht herausplatzen, weil er gesehen hat, wie dieser Prolet versucht, seinem Ohrseigengesicht ungemein wichtige Jüge durch das Einklemmen eines Monotels ins linke Auge zu verleihen.

"Du gehst da drinnen gerade noch ab, du Schwein!" knurrt Hans und gibt ihm einen Stoß in die Seite, daß der Glasscherben zu Boden fällt und zerspringt. Aber da ist Hans schon von mehreren befrackten Herren umringt, und ein unverkennbarer Jude fragt fast förmlich: "Was haben Sie mit diesem Herrn?"

Diese Gesichter, woher kennt er bloß diese Visagen? Das ist doch derselbe Jude, der vor kaum zwei Stunden an der Spitze der roten Demonstration marschierte und "Frieden um jeden Breis" schrie.

"Ich wiederhole meine Frage!" drehte der Iude auf wie ein Graf. Lächelnd deutet Hans auf den Genossen Bogel im Hintergrund: "Wir sind alte Bekannte, ich und der." Und schmunzelnd setzt er hinzu: "Ich wäre gar nicht satisfaktionsfähig — Genossen! — Ich bin in solchen Dingen für den Krieden um jeden Breis!"

"Sie — Sie sind ja besoffen!" zischt der Jude und wens det sich zum Gehen, doch Krafft sticht jetzt der Hafer bei diesem töstlichen Witz der Situation, daß er ihm saut nachs ruft: "Ich bin ja so froh, daß ihr auch bei den Reichen seid, die den Frieden zahlen müssen. — Gebt uns Brot! — Oh, Pardon! — Gebt uns Sekt! Es lebe Rußland wegen dem Kaviar! — Gebt uns ..."

"Ruhe da! Machen Sie keine Geschichten — vorwärts!" Zwei Schutzleute fassen ihn hart an den Armen und schieben ihn hinaus. "Was wollen Sie denn von mir?" Da spürt er schon wieder, daß die Griffe ihn nur noch locker hielten, und einer der Schutzleute sagt unterdrückt: "Wer wird denn so ungeschickt sein? Wollen S' denn mit Gewalt ins Loch? Aber gehn Sie nur jetz ruhig weiter." Der and dere Schutzmann meint ganz menschlich heiter: "Da sind Sie nicht der erste. Uns geht's ja nichts an. Und meine Partei ist's ja nicht."

"Das Geschrei möcht' ich nicht hören, wenn andere sich so aufführen wollten wie die", sagt Krafft so halb zu seisner Enischuldigung, und der erste Schutzmann lacht etwas verächtlich:

"Tett ist ja noch nichts los, erst nach Mitternacht. Da kommen dann die Nacktänze im Programm — und Champagnerströme —, und wenn sie besoffen sind, geht eine Massenhurerei an, daß einem alten Türken grausen könnte. Wir dürsen dann aufpassen, daß niemand zuschaut, wenn die Pärlein ins Auto verladen werden. Früher hätt' man so was ausgehoben."

"Sauber! — Aber war das nicht der Arbeiter- und Solsdatenrat?" fragt Hans. "Pscht! Net so laut — wenn S' auch recht haben. Guten Abend jett!" — "Guten Abend!"

Die reinste Operettenrevolution — wenn es nicht so bitter und schmerzlich wäre für das betrogene Volf. Wahrsscheinlich legt man bei der Polizei Wert darauf, daß sich das herumspricht, sonst hätten die Schutzleute ihm gewiß nichts erzählt. Teht weiß Hans auch, woher er diese Gesellschaft kennt. An der Zeitungsabgabestelle sind seit Wochen die Photos ausgehängt von den Männern, die das Volkieht beglücken. Teden Tag beim Anstehen und Warten hat er diese Gesichter studieren und die Loblieder oder die Beschimpfungen über die einzelnen Größen mitanhören müssen. Zur Staffage inmitten anderer der Proletarier echter Hertunft Genosse Wilhelm Bogel, im Frieden Gelegensheitsarbeiter, wenn er unbedingt mußte, im Kriege dauernd unabkömmlicher Insanterist — jeht seudale Stühe der

neuen Gesellschaft mit Cutaway und einem Monotel in seisner niederträchtigen Larve. Wie nur solch eine Spottfigur überhaupt hochkommen kann?

Nun sind ja endlich Paul und Christian herausgesommen. Der eifrige Ober hat ihnen sogar die Türe geöffnet wie ganz schweren Gösten. "Nett von Ihnen, daß Sie uns hier hinauswersen", sagt Paul, "sehen wir wirklich so anständig aus? Sie Schmeichler!" Christian stürzt gleich auf Hans los: "Hast du ihn gesehen, den Dirigenten der roten Demonstration? — Paul hat natürlich das Maul nicht halten können — fannst dir denken, wie alles gegafft hat, als Paul schmetterte: Frieden um jeden Preis! Also das müßte in die Zeitung."

"Ich dachte, wir reden nicht mehr von Politik?"

Auf der Rückseite des Lokals, dort, wo die Abfälle und die Kehrrichttonnen hinausgefahren werden, da siken an den hauswänden entlang neben einem großen, versperrten Tor alte Männer und Frauen auf Hodern und Feldstühlen in der Reihe. Über die Sofe herüber träat der Wind den matten Lärm freischender Stimmen und die rhnthmischen dumpfen Tone der Tangkapelle aus dem Bordergebäude. Eine junge Frau wendet mude ihren Kopf aus der hordenden Stellung zur Rachbarin und seufzt: "Ach, ist das eine Zeit! Wenn mein Mann das gewußt hätte!" Die resolute Nachbarin fratt sich mit der Stridnadel unter dem aufgestedten Schopf und fragt verwundert: "Weik denn Ihr Mann nicht, daß Sie hier anstehen?" "Mein Mann? — Der ist ja gefallen." "Ach — gefallen? Haben Sie Kinder?" "Ja, vier." "Bier Kinder! Na, die essen was weg", nickt die Striderin, als ware das das einzig Wichtige an ihrem Fragen gewesen.

"Ach Gott, wenn nur endlich wirklich Frieden würde", sagte müde die Kriegerswitwe, "daß es endlich genug zu essen gäbe, Milch, Gier und Butter, wie früher."

"Und endlich wieder einmal eine richtige, echte Seife, wissen Sie, so eine, die auch Schaum gibt beim Waschen", seufzt die Strickerin, und sie sagt es so, als wäre es wirkslich ihr tiesster Herzenswunsch auf dieser Welt.

"Echte Ledersohlen an die Schuhe müßte man endlich wieder friegen", fällt eine dritte in die Unterhaltung ein; und eine andere tut ganz wichtig: "Einen echten Zwirnsfaden und so eine schöne, gute Schafswolle sollte man friegen, so wie früher." Und aus dem Hintergrund drängt sich eine andere Frau hervor und ruft: "Wer weiß denn übershaupt noch, wie weißes Brot schmeckt?"

Ach, nun war mit einemmal Leben in dieser stummen Gesellschaft. Alles drängt sich zusammen und setzt sich im Kreis um das vergitterte Tor. Und jeder weiß irgendeine schöne Erinnerung an gute Dinge aus der Borkriegszeit in den Strudel aller Wünsche zu wersen. Ja, das waren noch Zeiten damals, wo Milch und Honig sloß.

Um die Ede biegt ein Schutzmann und entdeckt den Aufruhr der kleinen Seelen mit gewichtiger Amtsmiene als
einen begründeten Anlaß zum Einschreiten. "Zurück! In
der Reihe bleiben! Keine Unordnung machen!" Murrend
zogen sich die Leute wieder zurück in die Reihe an der
Hauswand. Einige schimpften noch hinter dem Schutzmann
drein, als er weggeht: "Wer macht denn Unordnung? Nur
die Polizei! Gebt uns lieber was zu fressen." Beifallsgemurmel belohnt die waghalsigen Schreier, gerade als
Hans Krafft mit Paul und Christian vorüberkommt.

"Da siehst du, wer schon wieder schreit! Immer dieses Gestindel!" zischt Paul durch die Zähne und stößt Hans an, der seinen Schritt verzögert hat und über die Reihen der ausgemergelten Gestalten an der Hauswand hinblickt. Etwas abseits bleiben sie stehen, und Christian frägt: "Was stehen die jetzt schon an? Die Freibank macht doch erst morgen früh um sieben Uhr auf — und jetzt ist es zehn Uhr abends. Hier wird doch nichts verschenkt!"

Es tut Hans Krafft eigentlich etwas weh, daß er seine Kameraden so leichtsertig reden hört. "Dir scheint es ja immer noch recht gut zu gehen, Christian! Du hast wohl noch nicht Hunger leiden müssen, sonst würdest du nicht so dumm daherreden. Ein Stück Fleisch zu erwischen, das ist ja geradezu ein Lotteriespiel für diese Leute. Denke doch nach, wie groß bei diesen Menschen die Sorge um das Essen sein muß, daß sie jett schon anstehen, um von dem Wenigen, was morgen früh zur Freibank kommt, einen Hap-

pen zu erwischen. — Ist das deswegen Gesindel, Paul? Wenn meine Mutter nun auch hier anstehen müßte, dann würde sie auch zu diesem Gesindel gehören?" "Ach, wer

spricht denn von dir!" entgegnete Paul unwirsch.

"Ja, so seid ihr! Anwesende sind immer ausgeschlossen bei dem, was ihr meint. Aber verstehst du nun, warum das Bolk so gottvergessen geworden ist? Solche Menschen, die eine ganze Nacht lang auf einen Bissen Fleisch warten müssen, die können doch an gar nichts anderes mehr denken. Der Magen regiert! Kopf und Herz sind leer, weil der Magen leer ist. Und deswegen, Paul, deswegen hat das Bolk auf alles andere vergessen."

"Es geht ja schließlich nicht allen so", meinte Christian, um abzulenken. "Nein", entgegnete Hans sarkastisch, "den Schiebern, die wir vorhin gesehen haben, geht es gewiß nicht schlecht. Aber vergiß nicht, daß es den meisten schon so wie diesen Leuten ergangen ist. Diese Menschen müssen doch eine dauernde Furcht vor dem Hunger haben und alles geduldig hinnehmen, was mit ihnen sonst geschieht. Die Furcht vor dem Hunger war noch immer eine große Macht in der Hand politischer Gauner."

Paul hält sich die Ohren mit den Händen zu und sagt: "Ich will um Gottes willen nichts mehr von Politik hören!" Und Christian sagt spöttisch zweiselnd zu Hans Krafft: "In deinem Schädel begegnen sich Extreme. Borhin meinten wir, du wärest ein Alldeutscher, und jetzt müßte ich fast glauben, du bist ein Kommunist." "Gar nichts bin ich", sährt Hans Krafst auf. "Ich mache nur meine Augen auf und sage das, was ich sehe."

"Das ist das erste Wort von dir, das ich heut richtig verstehe, alles andere ist bei mir in den falschen Hals gerutscht", lacht Paul und klopft Hans auf die Schulter: "Ich gebe dir einen guten Rat, mache es wie ich, ziehe dich ins Privakleben zurück und schreib an die Türe mit dicker Kreide: Laßt mich in Ruhe mit der Politik! — Gute Nacht!" "Halt recht! — Gute Nacht!" —

Daheim ist noch Licht. Krafft sieht es schon von der Straße aus und wundert sich. Der Bater ist noch wach und hat die Zeitung vor sich am Tisch, und die Mutter flickt noch so spät.

"Ihr seid noch auf?" frägt Hans beim Eintreten. "Ta! Set dich!" murmelt der Alte und schiebt die Brille auf seine Stirne. "Ich muß einmal gründlich mit dir reden. Na, wie war's heut?" "Ach, wieder nichts", erwidert Hans und macht eine müde, verzagte Geste mit der Hand. "Überall sind uns Frontkämpsern die Drückeberger und Unabkömmslichen voraus. Die haben absolvieren können, wie wir im Feld gewesen sind."

"Ja, ja — das hab' ich kommen sehen", nickt der Bater, und die Mutter nickt mit: "Muß man ja froh sein, daß er wenigstens gesund wieder heimgekommen ist vom Krieg." "Jawohl — und dann herumstreunen und herumzigeunern müssen ohne Arbeit, die man verlumpt und verkommt", sagt Hans bitter. "Richtig!" stimmt der Alte bei, "Müßiggang ist aller Laster Ansang. Drum geht das so nicht weiter mit dir. Ein Mensch ohne Arbeit taugt nichts. Ich wollte dir heute schon sagen, du sollst wenigstens als Volontär in ein Baubüro gehen, wenn du auch nichts dafür bekommst. Wenn nicht heute in der Abendzeitung —."

Mit stillem Vergnügen schiebt er dem Jungen das Blatt hin und deutet auf seine Aberraschung: "Die Bauschule macht ein eigenes Kriegssemester auf, damit die Frontsoldaten fertigstudieren können und nicht bis zum Wintersemester damit warten müssen. — Na, was sagst jett?" "Wunderbar!" staunt Hans und liest immer wieder die Aufforderung zur Einschreibung durch. Endlich spürt er wieder, wie einer, der am Ertrinken war, Boden unter den Füßen, und ein Druck weicht von seinem Gemüt, daß die Welt gleich wieder ganz anders vor ihm liegt, so, als wäre er aus einer finsteren kalten Schlucht in die Sonne der freien Höhen gestiegen. Ach, ist das gut!

Ein Räuspern des Vaters holt ihn wieder herab aus seinem Gedankenflug: "Du schreibst dich morgen ein und machst deine letzten zwei Semester gleich in einem durch." "Bunderbar! — Aber, was das kostet! Mit Patenthosensknöpfen kann ich doch nicht —." "Halt 's Maul, Lausbub! Das werde ich nachher nicht wissen, daß das was kosten wird." Und zur Mutter sich hinwendend, meint der Alte:

"Werden wir halt unseren eisernen Bestand hernehmen müssen, ist ja schließlich auch ein Notfall." "Freilich, das muß jetzt sein", nickt die Mutter ganz froh, daß der Bater so selbstverständlich davon spricht, und schaut ihren großen Buben an: "Mußt halt ein wenig sparsam umgehen damit. Wenn das Geld für die Kriegsanleihe, das wir für dich gespart haben, nicht verloren wäre, könnten wir dir mehr geben." Ich weiß, du würdest mir alles geben, denkt Hans und lacht ihr dankbar still in die Augen dafür.

Der Bater blickt ihn durchdringend an mit Augen voll Stolz und Freude, wenn sie auch hinter dräuend strengen Brauen liegen, und knurrt: "Aber das sage ich dir: Auf die Hosen seinen! Und die politischen Flausen aus dem Dickschädel 'raus. Bilde dir nicht ein, daß du allein die Welt anders machen kannst. Heutzutage, wo jeder nur an sich selber denkt. Tetzt hast du auch einmal zuerst an dich und an deine Zukunst zu denken!"

Hans will etwas erwidern, aber der Alte fährt ihm energisch dazwischen: "Brauchst mir gar nichts erzählen, ich hab' selber ein paar gesunde Augen im Kopf. Ich sehe selber, was mit dir los ist. Aber wir Kraffts sind keine Sozialisten! — Wir sind ehrliche anständige Bürger. Das laß dir zum letztenmal gesagt sein."

"Aber Bater, wo denkst du denn hin?"

"Nur Ruhe! Du mußt dir schon überlegen, daß wir unseren Notpsennig nicht opsern können, und du verplemperst schließlich deine Zeit mit politischen Dummheiten, du Lausbub! — Ia, wennst auch im Feld warst! In der Politik bleibst du doch noch ein Lausbub."

Hans lacht behaglich über den blinden Eifer seines Baters, hinter dem doch nur die ehrliche Sorge um den Jungen zu spüren war: "Bater, da brauchst du keine Angst
haben. Die zwei Semester werden ohne Rechts- und Linksschauen heruntergehauen." "So ist's recht", nickt der Alte
etstig, und Hans fährt fort: "Die ganze Politik soll mir den
Buckel hinaussteigen." "Jawohl", fällt der Alte freudig ein,
"jest denkst einmal an dich. Hätten sie alle so viel getan
im Krieg wie du. Du brauchst dich jest nicht mehr um diese

Geschichten kümmern, sollen einmal andere hingehen. Dein Beruf ist jett wichtiger. Gebaut muß werden; überall fehlt's an Wohnungen. Das halbe Frankreich muß wieder aufgerichtet werden. Arbeit gerade genug!"

Der Junge streift die Armel hoch, als müßte er schon mitten hineinlangen, und meint dabei: "Lange genug habe ich zusehen müssen, wie man die Häuser zusammensgeschossen hat, jetzt möchte ich endlich wieder einmal sehen, wie man eines aufbaut."

Wie sie da miteinander lachen können vor Unternehmungslust und Lebensfreude. Ganz selig meint die Muteter so zwischendrein: "Lange wird's auch nicht mehr herzgehen, dann willst du heiraten." "Ich — heiraten? — Ich wüßte nicht wen", sacht Hans kopfschüttelnd seine Mutter aus. Aber der Bater warnt bedächtig schmunzelnd: "Nichts verreden, das kommt ganz von selber." "Also, da könnt ihr schon wirklich beruhigt sein, das ist mir das Allerletzte", sacht Hans und erhebt sich zum Schlasengehen: "Gute Nacht!" "Ia, ja", nicht die Mutter ihm nach, "so sagt man. — Bis es auf einmal so weit ist." Und zum Bater hin meint sie: "Ist's nicht so?" "Freilich! War es denn bei uns anders?"

Krafft liegt noch lange mit offenen Augen im Bett und lacht still in sich hinein. Heiraten? — Mit was denn? Erst muß ich mir doch eine Existenz bauen. Aber zum zweiztenmal wird ihm die Mutter das nicht mehr zu sagen brauzchen. Er wird doch langsam seine Augen herumgehen lassen müssen nach einem Mädel. Denn schließlich ist er im Krieg doch von einem Buben zu einem richtigen Mannsbild geworden. Aber Geduld muß man haben, denn bis er so eine sindet, wie er sie sich vorstellt! So ein Wesen voll Leben und Lust und Lachen, ein mutiges und gescheites Ding mit einem Herzen von Eisen und auch wieder von Wachs, wie man es halt gerade braucht. Augen muß sie haben — so groß und klar, wie — wie denn gleich? Und singen muß sie können, denn das mag er so gern. Und küssen! — aber das wird sich schon geben. Was denn noch alles?

Dumme Gedanken! Borderhand hat es noch weit bis dahin. Jest hat er keine Zeit für so was. Aber das

Drandenken allein ist schon schön. Wie sie aussehen müßte, wie sie sich wendet und geht, wie sie —.

Ach, da kommt sie ja daher auf einem Gartenweg und streift mit der erhobenen Hand spielend das Gezweige der Hecke und singt leise mit lachenden Augen voll Sonne: "Du schöne Welt, wie bist du so weit . . ." Gerade wollte er näher —

— aber da ist nun mit einem Mase was anderes dazwischen. So viele Menschen in der Nacht, die schreien und singen — und Keuer brennen —

— erheben feierlich Protest! — lieb Baterland magst

ruhig sein! - Soch! Hoch! -

Pfui! — Nieder! Nieder! — Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser und Tribun —

— Bölfer höret die Signale —

Extrablatt! Extrablatt! — Blutige Straßenkämpfe in Hamburg. Über hundert Tote in Berlin! — Extrablatt! . . .

Dann ist er vorbei, der brullende Zeitungsjunge - und ein fanatisches Gesicht frägt Sans, als ware er schuld an allem Leiden dieser Tage: "Wooo - find die Errungenicaften der Revolution? — Broletarier aller Länder —." Da blendet ein anderes Gesicht herein, voll satter Behaglich= feit und saat entrustet wie ein Bastor auf der Kanzel: "Bitte — Ruhe und Ordnung! Disziplin!" Aber ein anderes brutales Gesicht schiebt ihn weg und brüllt: "Auf zur Demonitration!" und stedt die Finger in den Mund jum Bfeifen, aber da ist er schon wieder fort, und der kleine dide nationale Mann mit dem Stops steht da und ringt die Hände: "Ich habe es doch gar nicht so gemeint." Arücken und Armstumpen in leeren Armeln drohen hinter ihm her: "It das der Dank des Baterlandes?" Aber da tanzt schon der Schieber mit der fetten, geschmintten Gnädigsten ins Bild und fingt: "Sätt' ich nicht Baluta, meine kesse Kleine. --. "

Und dann ist er wieder draußen im Finstern. Aber es ist nicht mehr daheim, sondern wieder wie damals, wenn der Morgen über das Trichterseld heraufgraute, und der dünne Ruf durch das Trommeln des Sperrseuers gellt: "Alarm! 'raus! — Sie kommen!" Schnell, wo ist das

Maschinengewehr? 'raus! — Sie kommen, sie sind schon da! — Handgranaten her! — Rummm!

Ja, so war es, Rauch und prasselnde Erde. Er kann sich nicht mehr rühren, so schwer drückt es auf ihn, und sein Blut rinnt und rinnt, und niemand ist da, der ihm helfen kann. Er will rusen, aber kein Laut kommt aus der gedroselten Kehle.

Da — Gott sei Dank — ein anderes Bild. Wie er sich auch müht und schwigt mit der Schiene und dem Zeichenstift, es geht halt nicht. Sein zerschossener Arm ist zu unsbeholsen, zu schwer — und tut ihm noch so weh. Und da gudt ihm schon wieder dieses feiste Gesicht mit dem Aneiser über die Schulter, und eine sette Praze mit einem dicken Siegelring schmiert über das Papier hin: "Kann ich nicht brauchen! Entlassen!" Er bettelt: "Lassen Siemd von Schulzter und Arm, daß der andere die Narben sieht, und meint, der müßte es doch begreisen, als er sagt: "Da — der Schuß! Es war doch Arieg!" — "Ist mir egal!"

Und da kann Hans auf einmal vor Wut mit seinem zersschossen Arm eine Faust machen und mitten in dieses Gessicht hineinschlagen, daß es in Fegen fliegt. Sooo — endslich einmal! Das hätte man schon längst machen müssen.

Er hat aber nur einige Bücher vom Nachtisch geschlagen, wie er erwachend bemerkt. Aber er muß zu seiner Beruhisgung die Finger der Hand seines zerschossenen Armes übend spielen lassen, ehe er sich zufrieden auf die andere Seite legt, weil es ausgezeichnet geht, dis auf den kleinen, der nicht mehr recht mittun will. Aber das wird sich schon geben.

Roch klingt in ihm nach, was die Entspannung seiner Rerven im Traum vorüberziehen ließ — und halb im Einschlasen sinniert er noch, wie er lernen und absolvieren will in einem Schwung. Und dann arbeiten wie ein Bär. Denn er muß ja heiraten. Und dann erst recht wieder arbeiten für seine Frau und für seine Kinder. Er wird sich den Teusel mehr um die ewige Unruhe in Deutschland kümmern. Sollen andere politisieren, demonstrieren und sich die Schädel einschlagen. Er wird vernünftig bleiben und nur seiner Familie leben, die er vorläufig noch nicht hat.

Politif verdirbt den Charafter. Ein politisch' Lied — psui, ein garstig' Lied! Ruhe ist des Bürgers erste Pflicht! Was fann schon ein einzelner machen gegen die Riesenschande, in der Deutschland heute steckt? Ist vielleicht er daran schuld? Iest bleibt eben nichts anderes übrig, als mit dem Strom zu schwimmen, um nicht unterzugehen.

Bielleicht kommen von selber einmal wieder bessere Zeiten.





## Schöner Kantus

er Mensch denkt sich zwar aus, wie er sein Leben gestal= ten will, gelenkt wird er aber vom Schickfal, das ihn hin und her wirft, ohne nach seinen Blänen zu fragen. Das ist eine alte Weisheit, und hans Rrafft hat sie im Ariea soundso oft erfahren mussen. Aber jest will er als braver Rivilist sich bewußt die Scheuklappen anlegen, um nicht von Eindrücken gestört zu werden, die ihn von seinem sturen Borwärtstrachten ablenken fonnten. Das beglückende Erwachen des alten Rönnens aus der Borfriegszeit erwedt eine ungeheure Schaffenslust in ihm. Es war eine Lüge. wenn man saate, der Ariea hätte das aute Rönnen in den Menschen vernichtet, so daß jeder Trottel seine Dummheit nach dem Krieg damit entschuldigte, daß man ihn gezwungen hätte, ein Gewehr in die Sand zu nehmen und Menschen zu morden, die ihm nichts getan hätten. Das hätte dann seinen klaren Geist verwirrt und die Karmonie seiner paradiefischen Seele gerstört, daß er der menschlichen Gesell= schaft nunmehr als halber Mensch zur Last fallen musse. Dak so einer por dem Krieg auch tein Ganzer mar, weiß heute keiner mehr.

Wenn Krafft seine Kameraden des Semesters so betrachtet, dann sieht er schon an ihren tief ausgeprägten kühnen Gesichtern, daß sie alle gute Soldaten gewesen sind. Weh-

leidige Waschlappen würden anders aussehen. In den Pausen und abends beim Kneipen reden sie gerne vom Feld, und wo sie alle gesteckt sind in den vier Iahren. Der eine am Balkan oder gar bis am Roten Meer, oder im Kauskasus, in der Ukraine, in Galizien oder in Polen. Wieder andere erzählen von Südtirol und von der Lombardei. Aber die meisten kennen aus jener Gegend von den Bogesen an bis Ostende hinauf jedes Rest und jede Grabenstellung von einst. Hier sind auch die meisten von denen geblieben, die ihre Semester nimmer vollenden brauchen, weil ihr Leben schon vollbracht ist. Damals, im letzten Semester vor dem Krieg, im Winter 1913 auf 1914, war ihr Jahrgang in drei Klassen eingeteilt, heute bildet der Rest nur noch eine. Uhnlich ist es auch bei den anderen Jahrgängen.

Manchmal fällt es hart und schwer, sich damit abfinden zu müssen, daß der eine oder andere Kamerad von früher einsach nicht mehr da ist. Aber Soldaten trauern nicht. Er ging an meiner Seite — und das vergißt keiner. Kerle waren sie alle, nicht eine einzige Niete darunter. Und wenn sie heute nimmer mitreden und mitlachen können, so spürt es doch seder, als ob sie noch da wären. Ihr Geist ist ein sicherer Halt für die Übriggebliebenen, ein bitter notwenz diger in dieser Zeit, wo ein anderer Geist, der nicht von der Front gekommen ist, sich immer mehr breitmachen will.

Wenn dann manchmal einer davon reden will, wie dreckig es heutzutage im lieben Baterlande ist, dann winken die anderen ab und gebrauchen den schon zu ihrem täglichen Brot gehörenden Spruch: "Laß uns in Ruhe mit der Politit!" Darüber sind sie sich flar, daß es sich für einen ehrelichen Soldaten von selbst versteht, national zu denken und als anständiger Deutscher zu leben. Aber sonst zehn Schritte Abstand von allem politischen Dreck. So hat Krafft es gesagt.

Gleich nach den ersten Wochen des Semesters fallen an einem Vormittag während der Pause Christian und Paus über Krafst her: "Hans, du mußt dich von uns keilen lassen für unser Korps!" "Gibt's so was auch noch?" frägt er höchst verwundert zurück. "Tegt doch erst recht", behauptet Paus, "und so einer wie du muß da unbedingt dabei sein."

"Nein, mein Lieber! Erstens fehlt mir dazu das überflüssige Geld, und zweitens habe ich gar keine Zeit für euren altmodischen Stuß." "Geld? Quatsch doch nicht! Unsere Alten Herren haben immer eine offene Hand, die wissen von selber, daß ein Soldat nichts haben kann." "Das mag ich nicht", lehnt Krafft schroff ab.

"Sei doch nicht fad", mischt Christian sich ein. "Außerbem ist schließlich nicht unerheblich, daß Markomanne sein soviel heißt, wie eine Lebensstellung in der Tasche haben."
"Ich bringe mich auch so fort. Ich brauche keine Hilse!"
sagt Krafft empört. "Quatsch", brummt Paul dagegen, "das Können allein nütt dir heutzutage gar nichts. Beziehungen muß man haben, Beziehungen! Aber, es drängt sich dir niemand auf. Ich will nur noch darauf hinweisen, daß unsere "Markomannia" selbstverständlich streng national bis in die Knochen ist."

Christian unterstügt die Werbung seines Korpsbruders Paul voll neuem Eifer: "Mensch, als Deutscher und als Frontsoldat kannst du dich doch gar nicht drücken von unserer nationalen Sache. Wenn so einer wie du schon austneisen will."

Krafft überlegt einen Augenblick und erinnert sich, daß die Korps der Studenten schon einmal der Hort alles dessen waren, was als gut deutsch im besten Sinne galt, und sagt daher: "Na, schön, ich komme einmal." "Wir werden uns gestatten, dich abzuholen und einzusühren", lächelt Paul zufrieden und schlägt ganz kommentgemäß die Hacken zu einer vollendeten Verbeugung zusammen.

Am nächsten Abend schon sitt Hans Krafft auf der Kneipe der "Markomannia" zwischen Paul und Christian, die ihm die Vorzüge des Korps in den schönsten Farben malen. Es geht etwas schneidig laut her, und die studentischen Redensarten prasseln kraftvoll über die Tische hinweg. "Sieh nur!" sagt Paul und dreht Krafft herum, daß er die ganze Stube überblicken kann. "Lauter stramme Burschen! Weißt du, hier lebt noch der alte, echte vaterländische Geist. — Du gestattest doch? — Ich bringe dir meine Blume."

Hans muß lächeln, wie er den exakten Griff zum Biersseidel und das kommentmäßige Aufklappen des Deckels sieht. Da hat ihn aber schon Christian gesaßt und dreht ihn nach der anderen Seite: "Dort in der Ede, da sigen unsere Alten Herren. Lauter bekannte Namen. Der linke ist der Obers

regierungsbaurat Friedberger, daneben Stadtbaumeister Kerl, dann Oberbaudirestor Feuermann, Architest Liebl und Regierungsbaumeister Schrott. Ia, mein Lieber, hier geht jeder nach dem Abs mit einer guten Stellung unterm Arm weg." Christian lacht ein wenig altslug dazu: "Prostettion erspart Nahrungssorgen! Und Nahrungssorgen sind unserer Runst nicht zuträglich." Paul greift schon wieder nach seinem Krug und sagt ganz selig schwärmerisch: "Weißt du, hier wird man erst zu einem richtigen Menschen. Das gehört einmal dazu, man bleibt sonst zuviel Tier."

"Silentium!" ruft der Fuchsmajor und kommandiert: "Ein Lied steigt! Kantus — Pagina 87! Eins — zwei drei!" Dann dröhnt es von den Wänden: "Wenn wir durch die Straßen ziehen — recht ein Bursch in Saus und Braus —."

Bor dem Krieg hat Hans Krafft das oft mit seinen Schulfameraden gesungen, wenn sie in jugendlicher Sorglosigkeit des Sonntags ins Weite zogen. Aber jeht fühlt er sich davon unsagdar kindisch beschämt und läßt, im Innern peinlich betroffen, den Kopf hängen. Er singt nicht mit, wenn ihn auch Paul einige Male ermunternd in die Seite stößt und ihn voll sauter Begeisterung mitzureißen versucht. Bis der Fuchsmajor endlich kommandiert: "Schöner Kantus ex! Ein Schmollis den Sängern!"

Hans schaut noch immer still vor sich hin, bis ihn Paul frägt: "Na, alter Himmelhund, was hast du denn? Bist du liebestrant, oder" — er macht eine geldzählende Geste — "Dalles?" "Ach, laß mich!" wehrt Hans ab. "Was sinnierst du denn?" drängt Paul in ihn. Da lächelt Hans ein wenig merkwürdig und sagt: "Ach, ich denke bloß darüber nach, wie das wäre, wenn in diese Bude plözlich eine Granate einhauen würde."

Paul fährt zurück, aber dann lacht er und deutet an die Stirn: "Mensch, bei dir zwitschert's wohl?" Hans lächelt ein wenig ironisch und entgegnet: "Bielleicht erscheint es dir so; ich dachte mir nur, was ihr in diesem Falle für einen Komment anwenden würdet."

Das hat auch Christian gehört und ist fassungslos empört: "Aber hör mal! Spare dir solche plebezische Redensarten, die hier ganz und gar nicht passen." "Ich sehe schon, mit

dem Hans ist heute nichts anzusangen", sagt Paul ärgerlich. "Kommt, wir gehen bummeln."

"Ia, du hast recht!" stimmt Hans erseichtert bei. "'raus an die frische Lust! Denn hier modert es noch gewaltig nach Großvaters Zeiten."

"Mensch, ich begreife dich nicht!" sagt Paul draußen auf der Straße, aber Hans entgegnet ebenso: "Und ich begreife euch nicht. Herrgott! Ihr seid doch beide im Kriege gewesen — habt das Ungeheure mit erlebt — und jett wollt ihr euch mit Gewalt in die gute alte Zeit zurückverseten? — Wo wir schon mit beiden Beinen in einer ganz neuen Welt stehen, die wir noch gar nicht begriffen haben."

"Du scheinst überhaupt zu verkennen, was wir wossen", entrüstet sich Paul. "Wir sind doch hier keine — keine Resvolutionäre!"

"Nein, danach hat der alte Zimt auf eurer Kneipe nicht ausgesehen", muß Hans lachen, daß Christian sich darüber ärgert und spöttisch pariert: "Abwarten! Alter Zimt ist besser wie gar keiner. Bis aus deinem verworrenen Schädel endlich ein klarer Gedanke ausgärt, was du eigentlich willst auf dieser Welt, sind wir froh, daß wir vorläusig noch einen starken Halt am alten Bewährten haben. Dann wird sich ja zeigen, wie welterschütternd deine neuen Gedanken sind."

"Meine Gedanken sind klar", entgegnet Hans mit ruhiger Bestimmtheit. "Ich will weder bei euch noch bei anderen mit Politik zu tun haben. Gute Nacht!"

"Politik? — Das nennt der Politik?" sagt Paul sich baß verwundernd zu Christian, der ihm völlig beistimmt: "Wo bei unserer Markomannia immer ausdrücklich betont wird, daß wir absolut unpolitisch sind."

Der Hans muß rein wie ein Narr sein, denken sie, wenn er ein wenig altes nettes Brimborium und ein paar Lieder schon als Politik betrachtet. Kriegserleben und Kriegserinnern ist ja recht, aber das gehört doch nicht hierher. Schließlich will man doch nach den harten Kriegsjahren sein Leben ein wenig genießen und wenigstens etwas nachholen von den durch den Krieg versäumten Jugendjahren. Schwarzbraune Mädel und schwarzbraunes Bier, bunte Mügen und Bänder, ein ungebundenes Herrenleben mit

fröhlichem Singsang und schneidigem Schlägergerassel, das wird doch noch gestattet sein. Soll man deswegen vielleicht Trübsal blasen, weil Arieg gewesen ist? Ein Pereat dem Philister! Bom hohen Olymp herab ward uns die Freude! Und schließlich ist es bester deutscher Brauch, wenn der vaterländische Geist dabei gepflegt wird. Burschen heraus, laßt es schallen von Haus zu Haus!

Was das aber mit Politik zu tun haben soll?





## Schülerrat

Es sind kaum einige Wochen vorüber, und sie kommen gerade schön langsam in den richtigen Schwung mit Zirkel und Zeichenstift, da jagen sich die Nachrichten über unklare Borgänge in München, das anscheinend seit der Ermordung Eisners nicht mehr zur Ruhe kommen will. Heimlich lesend siehen sie dann vor ihren Zeichentischen und lassen den Professor am Katheder vorne in den Wind sprechen. Einer gibt dem anderen das Blatt weiter, auf dem die neuesten Meldungen rot angestrichen sind. Die Bleististe werden aus der Hand gelegt, und das Klappern der Reihschenen und Wintel verstummt immer mehr vor dem besorgten Flüstern und Tuscheln in ihren Reihen. In den Pausen stehen dann auf den Gängen große Gruppen und politisieren lebhaft mitzeinander.

Zwischenhinein hat der Rex anschlagen lassen, daß das Semester nach einer Berordnung des Kultusministeriums einen Schülerrat zu wählen hätte. Sie lachen über diesen Unsinn und schiden Krafft mit dem Semesterältesten Martin zum Protestieren auf das Rektorat. Dort ersahren sie aber, daß sich einige dunkle Gestalten der Parallesklasse, die immer gern abseits stehen, schon anschiden, die Wahl in ihre Hände zu nehmen, und einen revolutionären Aufruf vorbereiten, in dem von der unantastbaren Freiheit der

Schüler und der Tyrannei der Lehrer die Rede ist. Krafft riß den Wisch, als er ihm in die Hand kam, auseinander, und dann war im Umsehen der neue Schülerrat durch Zuruf gewählt. Der baumlange Martin, der kleine Höllein und der dicke Paul wurden Beiräte, und Krafft mußte den Borsit des Schülerrates übernehmen. Sie hielten gleich zum Gaudium des Semesters eine Situng ab und bewilligten sich als erstes einen Stundentarif für alle Schüler in Höhe von sechzig Minuten, proklamierten dann den Achtstundentag und riesen für alle Sonntage den Generalstreit aus.

An einem schönen Aprilmorgen war es, daß sich Paul und Hans vor dem Eingang zur Schule trasen und Paul ganz atemlos hervorstieß: "'Morgen, Hans! Hast du schon gelesen?" Aber gut gesaunt sagte Hans abweisend: "Ich seseit seine Zeitung, ich sese zur Zeit die "Göttliche Komödie!" "Lese nur, das ist auch eine Komödie!" suhr Paul erregt heraus und hielt ihm die Morgenzeitung unter die Nase, daß er die dicken überschriften sehen konnte: Käterepublik in München! — Parade der Roten Armee! — Die Regierung gesichen! — Aufruf zur Bildung von Freikorps! Sein Gesicht versor nun doch den frohen Schimmer, und auf seiner Stirn grub sich mit einemmal eine tiese Sorgensalte ein. Er merkte gar nicht hin, als Paul sich mit der slachen Hand an die Stirn schlug und wiehernd herausslachte: "Diese hirnverbrannten Proleten!"

In der Garderobe stehen Höllein und Christian und streiten schon darüber. "Ach was, bei uns ist doch Ruhe! Uns geht das nichts an", sagt Christian so obenhin, daß Höllein empört aussährt: "So, das geht uns nichts an, meinst du?" "Ach, das geht schon wieder vorüber, die können sich doch nicht lange halten", sucht Paul zu beschwichtigen. Aber Hansknurrt verbissen vor sich hin: "Daß diese Hunde keine Ruhe geben können!"

Der aufgeregte Pedell stürzt ihnen vor dem Zeichensaal beinahe in die Arme und schnappt nach Luft: "Die Volks-wehr ist alarmiert! Generalstreit ist ausgebrochen! Mein Gott, was soll das noch werden? Meine Frau hat schonschießen gehört." Höllein reißt natürlich gleich das Fenster zur Straße auf und stedt den Kopf hinaus. Er ist fast ent-

täuscht, als er sich wieder umwendet und sagt: "Quatsch, man hört ja noch gar nichts."

Der Professor, der im Zeichensaal vergeblich auf seine Hörer gewartet hat, kommt heraus und spricht sie vorwurfsvoll an: "Was soll dieser unzeitgemäße Konvent, meine Herren?", daß sie beschämt in den Saal schleichen. Der alte Herr glaubt sich verpslichtet, eine kleine Ansprache in dieser historischen Stunde halten zu müssen, und beginnt: "Ich bin zwar ein alter Mann, aber ich fühle noch mit der Jugend. Gewiß, das sind keine guten Zeichen am politischen Himmel, dir wir heute sehen, aber ich frage mich doch, ob das Ihre Sache ist. Ich glaube das nicht. Die Regierung wird ihre Truppen entsenden zur Wiederherstellung der Ruhe —."

Da ruft einer schneidend laut dazwischen: "Die sind ja alle rot!", daß der Herr Professor beinahe aus der Fassung kommt und stammelt: "Nicht doch — wieso? — Ich meine es nur gut mit Ihnen und erachte es im Sinne Ihres Fortskommens für das klügste, das Studium nicht bei solchen vorübergehenden Vortommnissen zu unterbrechen."

Hans Krafft hat, ohne auf den Professor hinzuhören, den Aufruf in der Zeitung durchgelesen. "Frontsoldaten, auf ins Freikorps! Die Heimat ist in Gefahr! Meldet euch bei den Werbestellen." Spontan springt er auf und ruft saut in den Saal: "Ach was, die Bude wird gesperrt! Wir gehen ins Freikorps! Wer geht mit?"

Sie springen alle auf und lärmen tosend durcheinander, nur Paul und Christian schauen etwas spöttisch ablehnend umher, und es freut sie sogar, daß der alte Prosessor vom Ratheder her warnend ruft: "Krafft! Borläusig sind wir noch hier!", sich dann beruhigt umwendet und die tägliche Frage an das Semester richtet: "Wo sind wir das letztemal stehengeblieben?"

Es merkt kaum einer hin, was der Professor erläutert von Rugel= und Ruppelgewölben der Renaissance. An jedem Tisch steden sie die Köpfe zusammen und wispern aufgeregt miteinander über das Für und Wider des Freikorpsaben= teuers. Paul hat sich schon ganz gehörig mit Hans in den Haaren: "Das war doch vorhin nicht dein Ernst?" "Doch Paul, mein blutiger Ernst!" "Du hast doch bisher immer

so schroff abgelehnt, dich mit Politik zu befassen!" "Da war es noch nicht so weit." "Laß doch den Karren laufen." "Ja, wenn wir nicht selber draussitzen würden, dann meinetzwegen. Aber das geht uns allen ans Leben, was in München passert, nicht nur der Regierung. Das will so werden wie in Rußland!" Paul wendet sich ärgerlich ab: "Blödsinn! Rußland?" Aber Hans läßt ihn nicht mehr los und zisch ihm zu: "Sage nicht, daß das bei uns in Deutschland nicht möglich ist. Bei eurer bürgerlichen Faulheit und Einzbildung ist alles möglich."

Die anderen haben sich natürlich alle herangedrängt und horchen gespannt der Auseinandersetzung zu. Christian eisert ebenso heftig gegen Höllein: "Ausgerechnet wir sollen der roten Regierung, die wir selber nicht leiden können, aus der Patsche helsen? Und morgen stellt uns vielleicht dann eine andere Regierung dafür an die Wand. Nein, so dumm bin ich nicht. Noch einmal Zeit versäumen, ewig Schulbub bleiben? Sollten die roten Genossen einmal freiswillig gehen, es gibt Arbeitslose genug." "Sehr richtig", warf Paul ein, "ich sehe auch nicht ein, warum ausgerechnet wir die Suppe auslöffeln sollen, die sich die Roten einzgebrockt haben. Oder gar, daß ich mein Leben riskieren soll, und andere bleiben schön daheim in Sicherheit. Ich bin doch nicht so hirnverbrannt."

"Weil du nicht begreifst, um was es geht", zischt ihn der Martin an, doch Paul wehrt ihm gelassen ab: "Ich sehe schon, dich können keine zehn Rosse mehr halten. Aber während du dann fort bist und wieder einige Semester verstäumst, ohne Dank, ohne Lohn — nur schimpsen werden sie dich nachher oder einsperren —, währenddem kommen dir andere zuvor und nehmen dir die Arbeit weg. Haft du noch nicht genug versäumt durch den Krieg?"

Sie beachten es gar nicht, daß sie im Widerparten immer lauter geworden sind, und daß der Professor resigniert die Kreide weglegt, um zum Rektor zu gehen und dort den offenkundigen Zustand der Rebellion seiner Klasse zu melden.

"Genau wie der Paul habe ich auch gedacht, bis gestern noch", sagt Hans so saut, daß es alle hören können. "Endlich einmal ein fertiger Mensch werden. Jawohl! — Aber was hat das noch für einen Sinn, wenn doch alles gleichgemacht werden soll? Der Fleißige mit dem Fausen, der Ehrliche mit dem Gauner und der Gescheitere mit dem Dümmeren. Das, was in München ausgebrochen ist, geht in der letzten Konsequenz uns allen an den Kragen. Wir müssen vershindern, daß es so wird wie in Räterußsand bei den Bolsschwisten. Wer da nicht dagegen ist, der ist in Wirklichkeit dafür, weil er es nicht verhindert. Da gibt's nur ein Entsweder — Oder!"

"Oho!" sagt Paul, aber Hans funkelt ihn zornig an:
"Wo bleibt hier dein nationaler Korpsgeist, Paul? Was
will man von den anderen verlangen, wenn du es nicht
begreisen willst, um was es geht?" "Ich sehe nicht ein, was
mich das angehen soll?" "Du hast schließlich mehr zu verlieren als die meisten von uns, du hast Besit und Bermögen. Wenn es zu spät ist, dann wirst du nach einem
Gewehr schwester nach dem System der freien Liebe behandeln; wenn dein Bater als Geisel an die Wand muß oder
du selber. Bloß, weil du einmal zu einem roten Schwein —
Sau! gesagt hast und zu einem Gauner — Lump! Wenn
das Feuer nicht im kleinen so rasch als möglich ausgetreten
wird, dann brennt bald ganz Deutschland! Gehst mit oder
nicht?"

Paul besinnt sich noch ein wenig, denn von dieser Seite hat er das Ereignis in München nicht bedacht. Aber dann sagt er kurz entschlossen: "Gut, ich gehe mit!" "Alle müssen mit!" ruft der Höllein. Und alle nicken entschlossen, auch der Christian. —

"Aber ich habe euch gewarnt, auf irgendeinen Dank dafür zu hoffen", orakelt Paul noch hinterdrein. Bedächtig gibt ihm der Martin zurück: "Es kann uns niemand was dafür versprechen. Den Dank kannst dir selber abstatten, für das, daß du mit deinem Eigentum nicht zugrunde gehen wirst, wenn du mit zupackt beim Aufräumen."

So, wie sie sind, brechen sie auf und übersallen den Rex, der sich zwar etwas reserviert verhält, aber doch heimslich freut und mit der Regierung sofort telephonisch vershandeln will. Im Nu war die Schülerversammlung in der Ausa gedrängt voll, und als Krafft den Enischluß bekannts

gibt, jubelt ihm das ganze Semester zu. Nur ein paar langmähnige Jünglinge, die sich ins Kriegssemester einzgeschlichen hatten, obwohl sie nicht Soldaten gewesen sind, versuchen Einwände dagegen vorzubringen. Einer beantragte sogar, man müßte erst mit dem Arbeiterz und Soldatenrat verhandeln, um Blutvergießen zu vermeiden; denn wenn der Wille des Volkes die Käterepublik wünsche, dann dürfe man sich diesem Willen nicht entgegenstellen. — Da fliegt er schon vom Podium herab und zur Türe hinaus.

Mitten in ihre Versammlung hinein platen neue Meldungen. Die rote Volkswehr berate tatsächlich die Aberkennung der geslohenen Regierung und den Anschluß an die Räterepublik in München.

Das hatten sie doch nicht gedacht, daß ihnen die Gefahr schon so nahe am Hals sigen könnte. Wenn vorher noch einer unentschlossen gewesen wäre, jest ist es ein für allemal vorbei damit. Das ist deutlich genug.

"Krafft, ans Telephon!" ruft der Berger, der mit noch einigen Kameraden den Fernsprecher beim Rektor schon kriegsmäßig besetht hat. Im Borzimmer tritt ganz strahlend der Rex auf ihn zu und raunt: "Die Regierung ist mit allem einverstanden. Der Herr Minister will Sie selbst

sprechen. hier, bitte - von Bamberg aus."

hans nimmt den hörer und meldet fich: "hallo?" Es tommt gleich die Gegenfrage: "Ift der Führer der freiwilligen Formation da?" "Ig, vorderhand bin ich das." "Hier spricht die rechtmäßige Regierung von Bamberg aus, Minister Schramm. Bitte, Ihren Namen." "Sans Krafft." "Wie start ist Ihre Formation?" "So gegen dreihundert Mann." "Haben Sie Waffen?" "Nein!" "Wenden Sie sich an Major Sixtus im alten Generalkommando. Bielleicht fann Ihnen der etwas verschaffen. Ich werde Anweisung geben. Aber hören Sie, herr Krafft, Sie muffen jedes Aufsehen vermeiden — ich meine, es ist schlieglich nicht ungefährlich. Sie sind ja auch viel zu schwach in der gegenwär= tigen Situation --. " "Was wollen Sie damit sagen?" "Daß Sie mit Ihren dreihundert Männlein gur Zeit die einzige regierungstreue Kormation in Ihrer Stadt dort sind. Bor awei Stunden hat die Boltswehr in den Rasernen die Räterepublif ausgerufen. — Soren Sie noch?"

Darüber ist hans doch ein wenig erschrocken. Aber er entgegnet gang ruhig: "Da sind wir also gerade recht getom= men." "Das ist sehr schön von Ihnen und Ihren Genossen. Ich werde das auch entsprechend vormerken für später. Aber jest werde ich Ihnen sofort Major Sixtus schicken, der mit Ihnen die nächsten Maknahmen besprechen wird, um zu verhindern, daß die Agitation für die Räterepublik nicht von den Rasernen auf die Stadt überspringt. Es find von hier aus und von anderen Garnisonen zuverlässige Truppen in Marsch gesett; sie werden vor Abend nicht dort sein fönnen. Aukerdem habe ich veranlakt, dak vom dortigen Gewerkschaftshaus einige gewandte Redner bereitgestellt werden, um zu versuchen, die Boltswehr wieder umzustimmen oder wenigstens so lange aufzuhalten, bis die Truppen eintreffen, Geben Sie den Rednern einen unauffälligen persönlichen Schutz mit und —." "Das ist ja Unfinn", platt Krafft unverhohlen mit feiner Meinung da= zwischen. Der Reg, der gespannt neben ihm horchte, zischt gang entgeistert: "Rrafft! Sie sprechen mit einem Minister." "Das ist mir wurscht."

"Was ist los? — Hallo? Sind Sie noch da?" "Ta!" "Mit wem sprechen Sie denn?" "Mit unserem Rektor." "Haben Sie mich verstanden vorhin?" "Tawoh!!" "Geben Sie mir Ihr Ehrenwort, daß Sie nur nach den Anordnungen der Regierung handeln." "Bei mir gilt das, was ich sage, auch ohne Ehrenwort." "Bor allem, die Regierung wünscht nicht, daß geschossen wird." "Das liegt nicht bei der Regierung, sondern bei den Roten, ob geschossen wird." "Sind Sie Ofsizier gewesen?" "Nein!" "Dann kann ich — geht es natürzlich — so eine heikle Aufgabe —." "Was hat das damit zu tun? — Waren Sie Ofsizier, Herr Minister? — Hallo —."

Die Verbindung war weg. Wütend setz Hans den Hörer auf und rennt hinaus. Der Herr Rektor zürnt zwar: "Aber Krafft!" Doch wie er die sinsteren Augen und ein Wettersleuchten auf der Stirn des jungen Soldaten sieht, fragt er besorgt: "Schlimme Nachricht?" "Ja, Herr Rektor! Wir brauchen gar nicht mehr nach München, die Räterepublik ist ja schon hier." "Das sind doch nur Gerüchte!" "Der Minister

hat es selber gesagt." "Was wollen Sie tun?" "Ich weiß es noch nicht, Herr Rektor."

Als Hans in der Aula das Podium wieder betritt, empfängt ihn Paul mit der gleichen Frage: "Was tun? — spricht Zeus! Was sagt die Regierung?" Hans wirft dem Störer seiner schweren Gedanken unwillig hin: "Die Regierung? Die ist natürlich mit allem einverstanden. Das war doch zu erwarten!" Paul macht förmlich einen Freudensprung, dimmelt mit der Glocke wie verrückt und ruft diese neueste Neuigkeit aus. Und in den ausbrausenden Lärm der freudigen Genugtuung bimmelt er wieder und sagt: "Arafst hat das Wort zum Bericht!" "Bericht? Was fällt dir denn ein?" grollt Hans unwillig zögernd, aber der Martin gibt ihm einen Puff und raunt: "Du mußt doch jeht was sagen, sos!"

Unten im Saal find dreihundert erwartungsvoll gespannte Gesichter auf ihn gerichtet. Und da hat er mit einemmal das Empfinden, als stände er wieder wie einst im Keld vor dem Saufen seiner Kameraden, der von ihm seine Befehle erwartet. Sart und bestimmt ruft er über den Saufen hin: "Das hört jest auf mit diesen Schülerratsmanieren. Wir find nun wieder Soldaten! — Wer Offizier mar — portreten!" Neun seiner Rameraden bauen sich vor ihm auf. "Unteroffiziere - Sand hoch!" Raum einer blieb übrig, der nicht die Sand hoch nahm. Das hätte er eigentlich vorher icon wissen können, daß die meisten seiner Rameraden im Relde Unteroffiziere gewesen sind. Und nun weiß er auch auf einmal, was er eigentlich will. Mit dieser Auslese von besten Frontsoldaten kann man schlieklich alles wagen. Und er wird es wagen! Hätte man im Krieg immer so leichte Aufgaben gehabt wie diese, zu der nur etwas Frechheit und Schneid aehört!

"Herhören!" ruft er über die erwartungsvoll raunenden Kameraden hin. "Der Martin läßt auf den Gängen klassenweise antreten und teilt Gruppen ein. Immer der Dienstälteste übernimmt die Gruppe. Macht alles fertig, was noch in der Klasse zu tun und zu versperren ist für die nächsten Wochen — oder Monate. In zwanzig Minuten steht alles marschbereit. Zum Packen und Abschiednehmen könnt ihr erst später heimgehen. Wir haben vorläusig in der Stadt

hier eine Kleinigkeit zu besorgen. — Wer hat Pistolen dabei? Hand hoch!" Es werden immerhin so achtzig bis hundert Stück sein; denn in diesen Zeitläuften geht man nicht gern ohne eine kleine Waffe nachts über die Straßen.

Beim Wegtreten sind sie alle ganz abenteuerlich angeregt. Der Krafft hat sicher irgendeinen Putsch oder sonst einen gewaltsamen Handstreich vor. Das sieht man ihm doch als alter Frontsoldat an der Nasenspike an. Jedenfalls rührt sich dort immer was, wo der Krafft hinlangt.

"Baul!" "Hier!" "Du bist heute mein Adjutant", sagt Krafst, und Paul schlägt die Haden zusammen: "Zu Besehl, Herr Räuberhauptmann!" "Die Offiziere sofort zur Besprechung aufs Rektorat!" "Sofort Besprechung am Rektorat!" Aber dann muß Paul doch neugierig fragen? "Was gibt es denn, was hast du vor?" "Das wirst du schon sehen."

Unter der Türe beim Rektorat prallt Hans beinahe mit einem älteren Herrn in Zivil zusammen, den der Lindner vom Sperrposten am Tor unten heraufgelotst hat. "Der Herr will dich sprechen", sagt er zu Krafft, und der Fremde stellt sich vor: "Major Sixtus." Er zeigt einen Ausweis der Regierung, wobei er prüfend den jungen Mann vor sich betrachtet.

"Mír wurde von einem etwas seltsamen Telephongespräch aus Bamberg berichtet", begann der Major. "Ich habe Auftrag, Sie und Ihre Leute vor Unbesonnenheiten zu bewahren. Die Lage in der Stadt steht auf Spiz und Knopf. Die Betriebe sollen ab Mittag stillgelegt werden, damit die Belegschaften für den Anschluß an die Käterepublik in München abstimmen können. Iede Unbesonnenheit könnte in dieser Situation wirken wie ein Funken ins Pulversaß. Die Kasernen sind im Kriegszustand und werden von den Käteleuten sür die Verteidigung hergerichtet. Es ist alles noch so ungewiß, man sieht nicht recht, was sich daraus entwicklt."

"Doch, das sieht man ohne weiteres, herr Major. Die Roten haben die Waffen in der hand, und wenn sie ihnen nicht genommen werden, dann sind sie heute nachmittag unter den Arbeitern verteilt, und bis zum Abend ist der Aufruhr fertig. Das ist meine Meinung."

Der Major zucht ratios die Schultern und meint: "Mög-

lich! Aber dann wäre es das beste, Sie gehen mit Ihrer Formation den anrückenden Truppen entgegen und sichern wenigstens deren Einzug in die Stadt."

Die Zugführer, die Krafft aufgestellt hatte, stehen herum und hören den Wortwechsel mit an. Den langen Endreß juckt es geradezu, diesem alten, vor Korrektheit zugeknöpsten Major etwas zu sagen: "Bor lauter Zuschauen und Richtstuntrauen laßt ihr die anderen an die Macht kommen. Probieren geht über Studieren! Wir müssen eben schauen, daß wir in die Kaserne kommen." "Sie phantasieren ganz gewaltig, junger Mann!" lächelt der Major etwas ironisch, "denn in die Kaserne können Sie von jetzt an nicht mehr hinein."

"Das werden wir gleich sehen", sagt Hans. "Berger, ruse die Kaserne an. Lasse dich mit dem Soldatenrat verbinden."

In den nächsten Augenblicken schon klappte die Berbindung. Die Kaserne meldete sich. Fragend blickte Hans den Major an und schüttelte den Kopf: "Richt einmal das habt ihr den Roten unterbunden?" "Um jedes Aufsehen zu vermeiden", verteidigte sich der Wajor. Aber Hans erwiderte zornig: "Lächerlich! Wenn es schon überall schwelt und brandelt." Aber da winkte Berger: "Tetzt komm her!" — Alle hielten den Atem an.

"Hier ist der Schülerrat der Bauschule", sagt Hans in die Muschel. "Und hier ist der Bollzugsausschuß des Soldatenzats." "Ich ruse an im Auftrag meiner dreihundert Genosen der Bauschule. Wie ihr wohl wißt, sauter Männer vom Bau, Maurer, Jimmerer, Steinhauer und so weiter." "Ia— und?" "Wir haben nämlich vor einer halben Stunde eine kleine Revolution gemacht und auf die Nachricht von München hin die Arbeit niedergelegt." "Was habt ihr? — Ausgezeichnet!" "Soeben hören wir, daß ihr euch in der Kaserne draußen auch nach München orientiert habt. Stimmt das?" "Stimmt! — stimmt! — Aber wo seid ihr denn?" "Wir haben vorläufig unsere Schule besetzt, haben aber keine Wassen. Deswegen ruse ich an." "Einen Moment!"

Hans hört, daß jenseits eine kurze, hastige Beratung stattsindet. Der Endreß bedeutet ihm geschwind wie ein Taubstummer in verrückten Zeichen seine höchste Anerken-nung für diese Kriegslist. Dann tönt es wieder: "Hallo!"

"Ja!" "Wollt ihr nicht in die Kaserne kommen?" "Doch, gern! Wenn ihr meint. Unser Schülerrat will sowieso mit euch sprechen, damit wir wissen, was wir tun sollen, ob wir hier bleiben oder nach München gehen. Was ist überhaupt mit den Betrieben? Warum rührt sich da noch nichts?" "Da sind wir gerade dabei." "Gut, wir kommen! — Ist ein Kennwort nötig für die Wache?" "Ach nein — halt doch!" "Ich schnen vor, Kennwort: München!" "Einverstanden, München! Wann kommt ihr?" "In einer knappen Stunde!" "Geschlossen?" "Selbstverständlich, wir machen doch auf dem Weg gleich eine Demonstration." "Moment!"

Aha, es wurde anscheinend wieder beraten. "Wir meinen hier, ihr sollt das besser unterlassen, weil ihr noch nicht bewaffnet seid. Rommt lieber in kleinen Gruppen." "Auch recht. Noch eine Frage: Ariegen wir mittags was zum Fressen bei euch oder müssen wir selber —." "Das ist doch klar, ihr menagiert mit uns!" "Schön, dann kommen wir!"

Sie wollten Krafft schier erdrücken vor Begeisterung, als er schmunzelnd auf die Uhr blickt und meint: "Tetzt ist es ½10 Uhr, um ½11 Uhr sind wir draußen, und bis zum Mittagläuten muß der ganze Zauber vorbei sein. — Das hat gar nicht siegesgewiß geklungen vom anderen Ende des Drahtes her. Ich müßte mich ja schwer täuschen, wenn in dieser Volkswehr überhaupt ein Funken Kampsgeist stecken würde." Keiner hat Bedenken, daß es nicht gelingen könnte, auch der Major nickt schweigende Zustimmung.

"Also, aufpassen! Wir rüden nicht in kleinen Gruppen in die Kaserne ein, sondern auf einmal. Aber sagt euren Leuten, daß sie das nicht zu militärisch machen, sondern revolutionär, schlampig, im Sauhausen. Ich bin jeht auch nicht mehr Schülerrat, den markiert da draußen der Markin mit seiner Gruppe. Der Endreß sichert ihn mit seinem Jug, damit er im geeigneten Augenblick das ganze rote Komitee unauffällig verhaften und in einen Keller steden kann. Ich selber bleibe unter dem Haufen. Ihr stellt mir von jedem Jug zwei Melder, die euch durchgeben, was ihr zu tun habt. Iedenfalls sind die Waffenkammern und die Gewehre in den Stühen auf den Gängen und Stuben unauffällig sicherzustellen.

Der Christian nimmt mit seinem Bug die Wache und

schaut, daß er sie irgendwie unauffällig ablösen kann. Der Echart bleibt mit seinem Zug als Reserve in meiner Rähe. Der Friedrich besett mit seinen Leuten den Bau 1, unaussällig, wie harmlose Passanten; Hilpert den Bau 2, Wassmuth den Bau 3 und Schmidt den Bau 4; der Abelein das Ezerzierhaus mit den Stallungen. Wenn einer Widerstand leistet — nicht schießen, einfach niederschaagen! Verstanden?"

Das genügt ihnen vollauf. Das übrige gibt der eigene Instinkt und der Verstand sowieso an Hand der Lage ein. Begeistert gehen sie zu ihren Zügen, um den Leuten die Aufgabe beizubringen.

Als Krafft allein war, tritt der Major vor ihn hin und sagt warnend: "Sie spielen Hasard!" "Wer spielt bei dieser Partie nicht Hasard, Herr Major? Aber ich habe mit meinen Leuten die besseren Trümpse in der Hand." "Gut! Aber ich muß noch vorher Ihr Ehrenwort verlangen, daß Sie keine Nebenabsichten dabei verfolgen, beziehungsweise Ihre Macht im Glücksfall nicht anderen politischen Zwecken dienstbar machen."

Was die nur immer wollen mit ihren Ehrenwörtern. denkt hans. Andere politische Absichten? — Ach so! Er muß lachen, als er antwortet: "Mein Chrenwort! Ich werde teine Monarchie ausrufen. Mit wem denn? Mit dem Schellenkönig vielleicht? Sowie die regulären Truppen tommen, ziehe ich ab." "Ohne Spaß, Herr Krafft!" "Ja, glauben Sie vielleicht, daß es uns Bergnügen macht, ben Rohlrabi wieder einmal zu riskieren? Bon uns hat heute morgen beim Aufstehen keiner daran gedacht, daß er schon ein paar Stunden später wieder einen Schiefiprügel anfassen wird. Aber schließlich hat jeder schon lange im stillen das kommen sehen. Jeht ist es halt so weit. — Wenn die Regierung versagt, jawohl, sagen Sie das den Herren, dann muß das Volk sich selber helfen. Und bei Notwehr fragt teiner erst lang, was erlaubt sein könnte." "Ich tue nur meine Pflicht, herr Krafft. — Geben Sie mir Nachricht ins alte Generalkommando! — Biel Glüd!"

Kflicht? Wer tut denn überhaupt noch seine Pflicht, ohne dafür gleich die Hand aufzuhalten? Das hat jeht aufzuhören, von Pflicht zu schwähen, wenn's lichterloh zu brennen anfängt. Da muffen Männer her, die mehr tun können, als bloß Pflicht erfüllen.

Schwer atmend und ganz erhitzt kommt Paul an und grinst: "Bin ich ein guter Adjutant oder nicht? Alles habe ich besorgt, meine sämtlichen drei Pistolen, eine Signalspsife, eine Karte der Stadt, Geld, Zigaretten, eine Flasche Schnaps, und unten steht ein Auto. Sonst noch was gesfällig?"

Arafft mußte lachen, wie der alte Soldat mit einemmal in allen wieder lebendig war, und daß man nun gar nicht mehr lange geistreiche Debatten nötig hatte, um ihnen etwas begreiflich zu machen. Überall sah er verschmitzt grinsende Gesichter, aber am ulkigsten war doch die plögliche Verwandlung der vor einer halben Stunde noch bürgerlich wohlgesittet aussehenden Schulkameraden zu unverkennbar proletarischen Gestalten. Aleider machen Räterepublikaner. Run, da der Major weg ist, fühlt er sich so ruhig, als gälten die ganzen Vorbereitungen nur einem blinden Alarm. Und doch prickelt ein Reiz durch seine Nerven, wie er ihn immer gespürt hat, wenn die letzten Minuten vor einem Angriff waren, in denen sich alles am ganzen Wenschen zum Ansprung gespannt hat.

Es geht natürlich gar nicht so, wie sie sich's eigentlich vorgestellt hatten. "Also genau wie im Krieg, Lage völlig verdreht!" lacht Paul. Schon beim Anrücken vor die Kaserne, zu dem der Martin vorsichtshalber die "Internationale" pseisen läßt, gibt es eine Überraschung. Plözlich lausen neben der Kolonne verschiedene Genossen her, die anscheiznend auf sie gewartet hatten, und sagen: "Ihr müßt sofort verlangen, daß die Abordnung von München in den Bollzugsrat ausgenommen wird. Die Bonzen da drinnen sind ja viel zu sahm und haben keine blasse Ahnung von der Käterepublik." Dann müssen sie halten, denn das Torkonnte nicht geöffnet werden, weil dahinter zwei Maschinenzgewehre stehen, in denen der Patronengurt hängt. Aber es war vorläufig niemand zu sehen, der sie bedient hätte.

"Kennwort München!" "It schon recht, kommt nur herein!" sagt seutselig der Posten. "Es ist gerade Bersammlung in der Exerzierhalle. Ich glaube, es wird noch einmal gewählt. Ihr sollt auch hinüber dazu." Arafft stellt sich wie ein unbeteiligter, selbständig geworbener Revoluzzer hin und sagt, auf die Maschinengewehre deutend: "Das geht doch nicht, da müssen gleich ein paar Leute von uns her. Wer kann mit dem MG. umgehen?" Natürlich ruft der Höllein sofort: "Hier!" Wenn auch der Posten über den Eiser der Neuen sacht: "Euch pressiert's aber, wo doch gar nichts sos ist."

Im Kasernenhof sieht es merkwürdig einsam aus. Bor verschiedenen Eingängen sind noch einige MG.s aufgestellt, neben denen Handgranaten liegen. Auch Sandsäde hat man anscheinend schon zubereitet und spanische Reiter aus einem Schuppen hervorgezerrt, aber dann stehenlassen, als wahrscheinlich die Bersammlung begann. Schmunzelnd streunen die Zugführer mit ihren aufgelösten Haufen zu den Orten ihrer Aufgabe.

Wenige Minuten später sieht schon Krafft, wie so zufällig an den Fenstern der Treppenhäuser sich zigarettenrauchende Zivilisten mit Gewehren in der Hand herumlümmeln. Sonst war schöner Bormittagsfriede in der Revolutionskaserne. Nur in einer Ede schleppt eine fortlaufende Kette roter Soldaten Gewehre aus einem Keller herauf, die auf bereitztehende Lastautos geworfen werden. Und aus einer Schreibstube guden einmal neugierige Glazen heraus und fragen: "Wer seid ihr denn, wo kommt ihr denn her?" "Parole München!" "Ach so!"

Der Christian findet eine versperrte Kantine vor und poltert mit seinen Leuten ganz unverschämt, dis endlich einer kommt und sagt: "Die Kantine ist geschlossen, der Soldatenrat hat das angeschafft." "Was geht das uns an, wir haben Durst und Hunger. Los, aufmachen! — Sonst hauen wir die Fensterscheiben ein. Eine saubere Revolution! Richt einmal ein Vier trinken dürsen!" Hans muß heimslich lachen, so ausgezeichnet markieren sie den von innen heraus empörten Revoluzzer.

Nun kommt doch eine kleine Gruppe von der Exerziershalle heran, die immer wieder umfrägt: "Wo sind eure Führer?" Bis sich endlich der Martin meldet: "Hier sind wir! — Wo ist denn euer Vollzugsrat? Das ist ja ein schöner Saustall hier! Da werden wir gleich ein wenig für Ordnung sorgen müssen." "Beruhigt euch, Genossen!" sagt

ein hagerer, schwarzhaariger Kerl mit fremdem Klang in der Stimme, und bleckt freundlich sein gelbes Pferdegebiß. "Borläufig ist ja keine Gesahr. Kommt mit zur Versammlung!" "Jawohl! Wir wollen auch mit abstimmen", schreit Krafft als erster, worauf natürlich sich der ganze übrige Haufen zum Exerzierhaus hinschiedt. Ein feiner Sprühregen war ein sabelhafter Bundesgenosse zu ihrem Vorhaben, denn sonst hätte die Versammlung sich todsicher im Freien abgespielt.



Lärm und Dunst schlägt ihnen aus dem Exerzierhaus entgegen, das Kopf an Kopf gedrängt voll stand. Soeben war
anscheinend eine heftige Debatte im Gang. Ein fanatisch
grölender Kerl in Matrosenunisorm brüllte heiser aus einer
Ece, wo auf einem zusammengeschobenen Hausen Kisten bei
einer roten Fahne der mutmaßliche Vollzugsausschuß beisammenstand: "Genossen, wir müssen auf die Straße, ehe
die Sozialverräter vom Gewerkschaftshaus zur Besinnung
kommen. Hinein in die Betriebe! In jede Fabrit muß eine
rote Kompanie einmarschieren und jedem Arbeiter Gewehr
und Patronen in die Hand drücken. Sonst machen die seigen
Mehrheitler uns die Arbeiter wieder abspenstig. In Sachsen und in Thüringen warten sie nur noch darauf, dis wir
hier die Stadt in der Gewalt haben. Dann wird auch da
droben die Räterepublit marschieren — bis nach Berlin!"

"Bravo!" schreien einige. Aber das sah man doch, daß die meisten gar nicht recht hinhörten, was da zusammensgeschwefelt wurde, sondern sich ungeniert unterhielten.

"Bur Sache!" rief ein bleicher, aufgeschwemmter Kerl und

läutete ungeduldig mit der Glode. Der Matrose brülkte ärgerslich: "Ich bin bis jetzt der erste, der hier richtig zur Schespricht." Die Gruppe seiner Anhänger spendet Beisall, und frisch ermuntert redet er weiter: "Ich schlage daher vor, daß aktivere Kräfte in den Bollzugsausschuß gewählt werben, die nicht davor zurückschrechen, wenn zum Wohle des Proletariats ein paar Tropsen Kapitalistenblut verspritzt werden." — Bravoruse. — "Und die auch nicht weich werden, wenn die Regierung eine Handvoll Nossehunde gegen uns ausmarschieren läßt. Schaut nach München, wo die Weißen jeden Tag an der Front von der Roten Armee ihre Prügel besommen, weil die Weißen dort auf den geschlosenen Willen des Proletariats stoßen."

"Borschläge bitte! — Namen!" rief eine dünne Stimme aus der Ece, worauf der Matrose heftig herausschrie: "Ich schläugsausschuß zustücktritt und vollständig neu gewählt wird."

Wilde Unruhe und eine heftige Auseinandersetung in der Masse sein. "Los, Martin!" raunt Krafft. "Dränge dich durch! Hole den Versammlungsleiter hierher. Sag, es

ift dringend. Aber möglichst unauffällig."

"Bau 3 und 4 ist fertig!" flüstert ein Melder Krafft ins Ohr, und Paul meldet leise: "Die Wache gehört uns restlos. Der Christian hat den Wassentransport beschlagnahmt, die Autos sind vor das andere Tor der Exerzierhalle hingeschoben, daß es nicht von innen ausgemacht werden kann. Nur da drüben in der Schreibstube hat es Geschrei gegeben, aber nicht lang. Der Wasmuth hat einem dabei den Schädel halb auseinandergeschlagen, und im Bau 1 hat es in der Wassenmeisterei einem Roten ein paar gebrochene Rippen gesostet, weil er die Minenwerser nicht 'rausgeben wollte. Betrachte die Lage, ich glaube sie stimmt." "Und der übeslein?" "Bitte!" sagte Paul und deutet mit dem Daumen rüdwärts.

über die Mauer seiner Kameraden hinweg, die hermetisch den Eingang belagert und niemand herausläßt, blickt er in die gähnenden Mäuler einer Batterie Minenwerser und in die Mündungen einiger Maschinengewehre. Wo die Kerle das Zeug nur so schnell her haben. Zwischen Kantine und den Wohnkasernen ist schon mit spanischen Reitern abgesperrt, hinter denen der Christian bei seinen Maschinensgewehren steht. Er hat sogar die Küchenhengste für seine Arbeit eingespannt wie gefangene Russen. Und hier sitzt eine Versammlung von mehr als zweitausend Mann hinter dreckverblindeten Fenstern in der Falle, ohne es zu ahnen. "Ich glaube, wir können jetzt in die Debatte eingreisen", meint Paul grinsend.

Sich wieder umwendend bemerkt Sans den bleichen, aufgeschwemmten Bersammlungsleiter mit in die Suften gestemmten Fäusten beim Eingang und sieht, wie er sich auf den Zehen hebt, daß er den Kasernenhof überbliden fann. Hans stellt sich ganz harmlos daneben und sagt halblaut: "Ja, da ist nichts mehr zu machen. Die Kaserne gehört uns." Der andere fährt zusammen und blidt ihn von der Seite giftig an: "Das merke ich." Aber Krafft tut ganz gelassen: "Dann tann es ja feinen Irrtum mehr geben." "Meinst du? Wollt ihr vielleicht auf eure Brüder schießen, ein Blutbad anrichten?" "Wollen nicht, wenn's aber fein muß?" "Wer seid ihr? Wer schickt euch?" "Wir können uns ja woanders auch darüber unterhalten", winkt Krafft einladend und läßt mit einemmal aus den Falten seines Mantels den Lauf einer Bistole herausschauen. "Nimm das Gisen weg! Ich gehe mit", sagt der Bleiche und lägt resigniert den Kopf hängen, weil er noch einige Mündungen vor sich sieht. Er fragt nur einmal, langsam weitergehend: "Bie ist euch das bloß gelungen?"

Plöglich horchen alle auf. Da hämmern einige Maschinengewehre durcheinander, ganz nahe. Alles drängt bestürzt zum Ausgang. Auch Krafft hatte sich plöglich tief erschrocken umgedreht. Es ist aber nur Höllein gewesen, der ganz unschuldig erklärt, er hätte bloß einmal die beiden Maschinengewehre am Graben der alten Hindernisbahn ausprobiert. Er lacht Krafft spigbübisch an: "Ich wollte bloß etwas mehr Tempo in die Geschichte hineinbringen." Das hatte er allerdings fertiggebracht, die Versammlung nun restlos umzuwersen. Alles wollte hinaus ins Freie.

"Zurüd!" brüllt Martin der andrängenden Meute entsgegen und läßt sich von einigen Kameraden auf die Schultern nehmen. "Das war ja bloß Spaß. Da draußen probieren meine Kameraden nur ein wenig eure Büchsen aus,

ob sie auch losgehen, wenn es Ernst werden sollte." Das schien beruhigend zu wirken, wenn auch noch saftig durcheinandergeschimpst wurde über den plöglichen Schrecken durch eine solche Lausbüberei.

"Wir fahren fort in der Abstimmung!" rief es saut aus der Ede. "Genosse Habicht ist vorgeschlagen und gewählt. Bitte die Gegenprobe!"

Wo nur der Hans bleibt, man muß doch endlich zugreifen, denkt der Martin und blickt um lich.

Der Hans geht draußen ruhig auf und ab mit dem roten Bonzen und verhandelt anscheinend. Da bringt der Wasmuth einen Verhafteten daher und meldet Hans: "Der da ist ein Soldatenrat, der will zur Versammlung sprechen und für die Regierung — —."

"Bogel? — He!" ruft Hans den Gefangenen an, der sich erstaunt umwendet und käsweiß wird, wie er Krafft sieht. "Komm nur her!" lächelt Krafft. Bogel kommt zögernd näher, und wie er kaum noch drei Schritte von Krafft entsfernt ist, spuckt der Bleiche vor ihm aus und zischt wütend: "Zett verstehe ich. Du Verräter!"

"Bitte, ich habe gar keine Ahnung! Ich weiß von gar nichts", verteidigt sich Bogel. Aber der Bleiche entgegnet haherfüllt: "Du lügst, wenn du das Maul aufmacht!" "In diesem Falle ausnahmsweise nicht!" lacht Hans. "Aber sag, Bogel, kennst du den, wer ist das?" "Das ist der unabhängige Abgeordnete Simader." "Nimmer lang!", sagt der Bleiche giftig. "Aber vorläusig bleibe ich noch im Schutz der Immunität. Ich will mich nicht für eure Dummheit und Verräterei auch noch einsperren lassen."

"Wollen Sie nicht eine Rede halten an Ihr Volk und den Umsturz pro forma noch rückgängig machen?" schlägt Krafft vor. "Ich habe ihn ja nicht ausgerusen. Juristisch werden Sie mir nichts beweisen können", wehrt sich Simader. "Das ist ja auch nicht meine Aufgabe", entgegnet Krafft. "Aber eine Erklärung werden Sie mir noch unterzeichnen." "Welche Erklärung?" "Die Erklärung des Soldatenrats der Kaserne, daß die Gerüchte über die Ausrufung der Käterepublik nicht auf Wahrheit beruhen, sondern die Volkswehr nach wie vor treu zur rechtmäßig gewählten Regierung steht." Der Abgeordnete stutzt ein wenig, dann lacht

er: "Das mache ich! Sie werden mich zwar einen Berräter nennen, aber mir ist es ja egal, was die Bande von mir denkt."

Paul sett als tüchtiger Adjutant die Erklärung gleich auf und läßt Simader unterzeichnen. Dann hält er sie Bogel hin und meint: "Bitte, Herr Racktänzer." Bogel unterschreibt mit hochrotem Schädel. "So — und das geben wir jett gleich bekannt", sagt Hans und schiebt ihn mit dem Abgeordneten in den Bersammlungsraum.

Ein Pfiff schrillt. Plögliche Bestürzung der Versammslung. "Macht die Tore auf! Das Auto wegschieben!" besiehlt Krafft in die staunende Stille und fordert die erschrockene Versammlung auf: "Schaut hinaus! Das ist jetzt kein Spaß mehr, das ist jetzt bitterer Ernst. Kaserne und Waffen sind in unserer Gewalt. Die Versammlung ist aufgelöst."

Ein murrendes Schieben und Drängen. "Das ist Verrat!" schreit der Matrose, und ein entsetzes Aufbrüllen geht durch die Masse, die vor den plötzlich angeschlagenen Pistolen und Gewehren an den Eingängen zurüdweicht. Noch einmal pfeist Kafft und erklärt: "Ich eröffne hiermit eine neue Versammlung zur Bekanntgabe einer Erklärung. Der Absgeordnete Simader wird sie verlesen."

Wütendes Pfeisen und drohende Fäuste begrüßen seinen Auftritt, aber mit einer verächtlichen Geste wischt er das weg. "Genossen, wir sind überrumpelt worden. Wir können nichts machen. Ich habe mich überzeugt. Es gäbe ein heilsloses Blutbad. Ich war schon von Ansang an gegen diese Bersammlung." Ein Wutgebrüll fegt ihm das Weitere vom Munde hinweg, dis ein erneuter Pfiss Ruhe schafft und Hans energisch dazwischenfährt:

"Wenn nicht Ruhe bleibt, schließe ich die Versammlung und übergebe euch den regulären Truppen der Regierung, die in einigen Stunden hier sein werden. Bildet euch nicht ein, daß ihr noch etwas bedeutet. Die Stadt ist sest in der Hand der Regierung. Sämtliche Betriebe haben sich gegen die Räterepublik erklärt. Das Volk will von der Räteregierung nichts wissen. Ihr seid allein auf weiter Flur. Denkt an eure Weiber und Kinder."

Der Abgeordnete verliest die Erklärung, und man konnte dabei merken, daß ein befreites Aufatmen durch die Masse

geht. Krafft verkündet einfach: "Die Erklärung ist einstemmig angenommen! Oder will jemand die Gegenprobe versuchen?" Ein murrendes Auslachen antwortet ihm.

"Die Versammlung ist geschlossen! Ihr könnt dann einzeln nach Hause gehen. Die Kaserne ist bis drei Uhr geräumt für die neuen Truppen. Wer sich dann noch verhaften lassen will, kann ja dableiben." Da müssen sie natürzlich wieder lachen. Das ist ja gar kein Unmensch oder Blutzhund, wie man immer hört.

"Sämtliche Hundertschaftsführer und Soldatenräte hier antreten zum Unterschreiben!" ruft der Martin aus. "Alles andere hundertschaftsweise antreten. Etwas hopp - hopp! meine Herren!" Paul rennt gleich fort, um Major Sixtus anzurufen und die Berichterstatter der Bresse zu alarmieren. Und Bogel fragt, ob er das Gewerkschaftshaus und die Parteistelle anrufen darf. "Selbstredend, los! Die Entscheibung muß sofort in die Betriebe!" drängt Sans und staunt verwundert, wie der Bogel ihm die Hand schüttelt und frohlockt: "Da hast du mir eine Chance gegeben — unabsehbar. Ich werde natürlich von dir berichten." "Du hältst das Maul von mir, verstehst du! Sonst hänge ich dich beim Minister bin." Bogel zieht den Kopf ein und denkt fich. um so besser, dann gehört der ganze Erfolg bei der Partei mir allein. Das nächste Ziel muß ein Reichstagsmandat sein. Wird sowieso bald wieder eine Wahl kommen. Bogel. dann bist du gemacht!

Als der Masor Sixtus mit einem Ariegswagen von Berichterstatter angesahren kommt, kann er kaum hindurch am Eingang, so dicht strömen die Urlauber ins Freie. Er betrachtet sich die Erklärung, auf die sich die Berichterstatter wie die Geier stürzen und sie abschreiben. Ein ganz eifriges Jüdlein drängt sich an Arafst heran und fragt: "Darf man etwas Näheres über die Borgänge ersahren?" "Die Borgänge sind sehr einsach gewesen. Wir haben eine Bersammlung abgehalten und zur Lage Stellung genommen, worauf der vorliegende Beschluß gesaßt wurde." "Sonst ist nichts gewesen?" fragt enttäuscht die Pressehnäne. "Nein, sonst nichts. Es hat nicht gekracht, es hat nicht geschossen, sur sist nicht einmal gerauft worden. Gar nichts ist passiert. Nur schöne Reden wurden einander an den Kopf geworfen."

"Ia, aber Ihre Freiwilligenformation, was hat die für eine Rolle gespielt?" "Wir sind nur in die Kaserne gegangen", erzählt Krasst spielindig, "weil wir meinten, hier könnten wir Anschluß an ein Freikorps sinden; denn wir wollen nach München, um den Bolschewismus mit niederzuschlagen. Alles weitere, was Sie hinzudichten möchten, muß ich jeht schon dementieren, meine Herren." Aber trohdem stöhnt einer der Berichterstatter heißhungrig aus: "Sensation! Das ist eine Sensation! Die Würfel sind gestallen!"

Eine Stunde später jagen die Reitungsjungen durch die Straken mit den Ertrablättern. Als Baul dem Sans eines ber Extrablätter zum Lesen gibt, ba weicht die Spannung der letten Stunden ichlagartig von ihm, dak er plöklich spürt, wie mübe er war, und fich aufatmend fest. Wohlwollend giekt ihm der Major ein Glas Schnaps ein und meint herzlich: Ja, mein lieber Krafft, das Safardspielen fostet Nerven. Aber Sie hatten recht, Sie konnten es waaen mit Ihren Leuten. Und wahrscheinlich ahnen Sie aar nicht, welch ungeheuer große Sorge Sie von der Regierung und pon Millionen Deutschen genommen haben. Das fann man wohl ruhig sagen. Gerade noch haben Sie halt das Zünglein an der Baage auf die andere Seite gedrückt. Auch ich habe ein wenig Safard gespielt. Während Sie hierher marschiert find, habe ich der Artilleriekalerne ein Ultimatum gestellt. Es find dort allerdings nur einige hundert Mann gewesen, aber sie haben sich bluffen lassen und haben favituliert."

"Wie steht es in München?" fragt Krafft. "Nicht gut. Die wenigen Truppen der Regierung sind bei Dachau zusrückgeworfen worden von der Roten Armee. Dort unten im Süden macht die Räterepublik immer noch Fortschritte."

"Wir mussen nach München! Sagen Sie uns, herr Major, wir wir zum nächsten Freikorps kommen." "Aur auf Schleichswegen. In Banern ist die Werbung für die Freikorps verboten." "Verboten?" "Um einerseits die Bevölkerung nicht zu beunruhigen und andererseits die Arbeiter nicht der Käterepublik in die Arme zu treihen." "Das ist ja — da bleibt mir der Berstand stehen!" "Sie müssen nach Württemberg hinüber, da geht es, hier müste ich Sie vers

haften lassen — nach Anordnung derselben Regierung, die Sie mit Ihren Kameraden soeben gerettet haben. Aber keine Aufregung, ich habe auf meinem eigenen Büro einen Herrn, der Werbeoffizier für ein Freikorps ist — streng vertraulich natürlich! Der hat todsicher schon einen Schleichsweg ausgeknobelt, wie er euch über die Grenze bringt."

So wurde es zu guter Lett mit dem Major noch ganz behaglich gemütlich, und in der Kantine sangen die Kasmeraden beim Freibier das alte Lied: "So seben wir — so seben wir alle Tage —." Denn der Martin hatte noch rechtzeitig daran gedacht, daß sie ja ihre nicht erhaltene Löhnung hereinzubringen hatten in irgendwelchen Sachwerten, und eigenhändig in der Kantine ans

gezapft.

Es war schon dunkel, als sie endlich von den erwarteten Truppen abgelöst wurden und nach Hause konnten. Der Paul atmete erleichtert auf: "Gott sei Dank, daß hiermit deine Besugnisse als Freikorpshäuptling enden. Nie wieder Abjutant!" "Paul, halte dich sest! Ich habe gar keine Besugnisse gehabt, sondern ein Berbot", lachte Hans. Paul mußte sich tatsächlich an einer Laterne sesthalten. "Menschenskind! Da hast du ja mit deinem Kopf gespielt." "Ich glaube, Paul, wir haben viel gewonnen dadurch. Sonst würde jest vielleicht schon geplündert oder Geiseln verhaftet und Barrikaden gebaut. Was das Blut gekostet hätte in den nächsten Tagen! Zwei Drittel der Einwohner sind rote Faskrikarbeiter, das hätte sich schlimmer ausgewachsen als schließlich in München. Und um das zu verhindern, war es wert, etwas zu riskieren."

"Du kannst einem schon richtig das Gruseln lernen", schnaufte Paul und schüttelte sich ab wie ein Hund, der im kalten Wasser war.

Als Krafft allein heimgeht, kommt ihm erst richtig zum Bewußtsein, welchen Schritt er eigentlich heute früh getan hat. Er spürt doch eine kleine Beklemmung, wenn er daran benkt, wie er die Pläne seines Vaters mit diesem Schritt umwarf. Das mußte aber sein Vater doch verstehen, warum er in seiner solchen Zeit nicht ruhig daheimbleiben kann.

"Weitergehen! Keine Gruppen bilben!" fordert die Polizei die in den Straßen erregt hin- und herflutende Menge auf. Irgend jemand vor Krafft erzählt laut einem Nachbarn: "Morgen früh wird Belagerungszustand verhängt. Es soll heute schon in der Kaserne schwere Auseinandersetzungen gegeben haben. Die Rote Armee hat neuerdings bei Dachau und Freising gesiegt. Die Regierungstruppen sind auf dem Rückzug. Und die Käterepublik ist schon in Augsburg und Kosenheim. Ganz Südbanern ist in der Hand der Roten."

Wie Hans Krafft das hört, spürt er eine plöhliche Eile in den Beinen, als fürchte er, daß es schon zu spät sein fonnte. Und doch ist es ihm eine kleine Erleichterung, als er daheim seinen Bater porläufig noch im Gespräch mit einem Runden bemerkt, daß er wenigstens nicht gleich mit der Türe ins Haus zu fallen braucht. Natürlich aeht das Ge= fpräch über die Räterepublik. "Die sind ja verrückt in München", sagt gerade der Kunde, ein behäbig aussehender älterer Berr, "Wissen Sie, wenn ich an ber Regierung ware — ich bin leider fein Soldat gewesen —, aber ich wükte, mas ich zu tun hätte. Da gehört einmal hinein= geschlagen mit eiserner Faust, verstehen Sie! Aber noch gang anders wie der Bismard." Und dann hört hans mit stillem Bergnügen, wie sein Bater sich ereifert: "Das war ja ber Rehler vom Bismard, daß er mit dem roten Gefindel viel au gahm umgegangen ist. Da hilft nichts wie dreinschlagen und draufschlagen wie der alte Blücher!" Und noch unter der Türe, als der Kunde sich verabschiedet, ruft der alte Rrafft ihm nach: "Nichts wie dreinschlagen und drauf-Ichlagen!"

Eine Weile darnach, als Hans seinen Bater schon wieder in der Werkstatt hämmern hört, geht er hinein und setzt sich auf den leeren Schusterstuhl an der Werkbank. "Grüß Gott, Vater!" "Grüß Gott! Auch schon da?" brummt der Alte und blickt ihn gar nicht an dabei.

"Bater, ich möcht' —."

"Weiß schon!" unterbricht ihn der Alte und leat seinen Schuh weg, schiebt die Brille auf die Stirn und schaut den Jungen an, der vor Verlegenheit ganz rot geworden ist, weil der Vater ihn schon auf seinen Gedanken ertappt hat,

und jest ruhig, aber bestimmt sagt: "Da wird nichts draus. Du warst lange genug Soldat — sollen einmal die anderen hingehen. Kein Mensch gibt dir was dafür, wenn dir was passiert. Willst du denn deiner Lebtag herumzigeunern und schließlich verludern wie ein Landsknecht? Denk lieber an deine Zukunst!"

"Gerade deswegen, Bater, weil ich an meine Zukunft denke! Wer den Rätesaustall nicht bekämpft, der ist dafür, weil er ihn nicht verhindert."

"Lausbub, verrückter", knurrt der Alte und steht verärgert aus. "Nichts als Krieg und Soldat hast du im Schädel. Aber das sage ich dir: Wenn du sortgehst, heimstommen zu mir brauchst du nimmer. Dann schau, wie du mit deinen Landsknechten vorwärtskommst im Leben. Ich kann dann für dich nichts mehr tun. — Ich nimmer." Dann dreht ihm der Alte den Rücken zu und trommelt mit den Fingern an die Fensterscheibe.

Und in der Stille hört man, wie Hans Krafft tief atmet und dann leise von der Türe her sagt: "Gut — dann komm' ich halt nimmer —."

Dann sitt er in seiner Stube und hält den Kopf mit den Fäusten. Jest ist es so weit, daß ihn der eigene Bater nicht mehr versteht. Keiner sieht, was über Deutschland alses hereinbricht. Alle warten auf den Frieden, und derweil sangen sie im eigenen Land an mit Bürgerfrieg und Mord und Brand. Heulen könnte man darüber, wenn man kein Mannsbild wäre. Brennen so schon die Augen wie Feuer, weil man etwas hinunterschlucken möchte und doch nicht kann vor Bitterkeit. So schwer ist es ihm noch nie gemacht worden, von daheim fortzugehen. Aber wiedersehen wird ihn der Alte so schwell nicht mehr. Wird halt das Leben einen anderen Gang nehmen müssen, als man sich gesträumt hat.

Gr holt seinen Rucksack hervor, reißt Schrank und Schubladen auf, um einzupacken, was er braucht. Die Schuhe und Wickelgamaschen zieht er gleich an zu seiner alten Soldatenhose. Seine durchschossene Feldmütze nimmt er auch mit, die hat ihm immer Glück gebracht da draußen, wo man unter Kameraden

Da übermannt ihn ein seltsam tiefes Erschauern, wie er

es im Feld immer spürte unter seinen Kameraden, wenn die höchste Todesnot über sie hergefallen ist im Feuer. Sie tauchen wieder auf, die Gesichter von sinst, wie er sie zusletzt gesehen hat, mit dem Schuß durch die Stirn und mit den verglasten Augen, in denen doch viel mehr als nur Leiden und Erdulden war. Das soll man vergessen können?
— Nein! — Das wird immer und überall in seinem Leben stehen, solange er ein Leben hat.

Bor der Türe gehen Schritte, daß er brühheiß erschrickt und zu sich kommt. Schnell wirft er seine Klamotten in den Rucsack. Der Bater kommt herein, ganz grimmig wild, und zählt einige Geldscheine auf den Tisch. Dann geht er wieder und brummt von der Türe her: "Wennst wieder eins brauchst, dann schreibst halt." "Ich brauche kein Geld." "Da wärst du der erste Soldat, der kein Geld brauchen kann, eigensinniger Dicschädick!" Dabei schlug der Alte die Türe zu, als ob er noch eine Wordswut hätte. Aber das war nur noch "pro forma", merkte Hans, und wurde mit einem Schlag so froh und vergnügt, daß er beinahe hell aufgejauchzt hätte, wenn nicht die Mutter hereingekommen wäre, um mit verweinten Augen zu fragen und nachzusehen, ob er denn wirklich alles beisammen hätte, was er braucht.





## Freikorps

Shön war es gerade nicht, daß sie am Gilterbahnhof vor der Stadt wie Diebe im Dunkeln sich zu den Biehwagen virichen mußten, mit benen fie heimlich über die bagerische Grenze kommen sollten, "Nicht rauchen! — Leise! — Jedes Geräusch vermeiden!" hieß es, als ob fie an einer gefährlichen Ede ber Front in Stellung ichleichen murben. Die Nacht war stodfinster und umhüllte ihre Berladung mit der pridelnden Spannung des Abenteuerlichen, Rein einziger ist ausgeblieben, obwohl doch in der Nacht und bei dieser Lage fich Dukende von glaubhaften Ausreden hätten finden lassen. Ein Expeditor der Rangierstation, der in den seltsamen Transport eingeweiht war, mahnte fortwährend ängstlich zu absoluter Ruhe, damit das Zugspersonal nicht darauf kommt, was mit diesen Waggons befördert wird: sonst würden sich die roten Gisenbahner mahrscheinlich weigern, ben Bug abgehen zu laffen, oder einfach die fechs Wagen abhängen. Bu guter Lett, als sie eingestiegen maren, murden die Magen plombiert, damit nicht fo leicht ein Neugieriger nach dem Inhalt sehen konnte.

Nach langem Warten, als schon der Himmel etwas grau wurde, spürten sie das Aufstoßen der Lotomotive und hörten, daß draußen geredet wurde. "Sechs Plombierte?" fragte eine Stimme. "Was ist denn drinnen?" "Am Frachtbrief

steht: Alte Maschinen, Rohre und Kabel, ehemaliges Heeresgut." "Na, da bin ich gespannt, wie oft wir diese sechs Wagen wieder hin- und herschieben müssen, die seim richtigen Schieber ankommen." "Der Herr dort, der will dir

noch ein paar Worte sagen."

Die paar Worte des Herrn bestanden in einigen Fünfzigmarkscheinen und der Bitte: "Borsichtig rangieren!" "Gesmacht!" Etwas gar so Außergewöhnliches war das in diesen Zeitläuften nicht; denn jeder Großschieber hatte seine Berstrauensmänner auf den Rangierbahnhösen der großen Umschlagstationen, welche die eigentliche Technik des Schiebens mit Schmiergeldern so lange besorgten, bis die Herkunft der Ware völlig verdunkelt war und unter normalen Umständen auf den Markt gebracht werden konnte.

Wie sie auf freier Strede sind und ein lebendiges Reden durch den enggedrängten Hausen geht, meint der Höllein, nachdem er Krafft lange nachdenklich angeblickt hat: "Jest sind wir eigentlich genau da, wo wir gar nicht hinwollten. Mitten im Brennpunkt der politischen Auseinandersetzung. Ist das nicht sonderbar, wie es oft geht?"

Dasselbe hatte Hans längst auch gedacht. Er nickt nur, sagt aber nichts, so daß Höllein ruhig seinen Gedanken weiterspinnen kann: "Wenn man daran denkt, daß ein paar hundert Mann eine Kiste einsach so schweißen, wie wir gestern, und dann hat die Lage ein völlig anderes Gesicht? Und selber denkt man dabei aar nicht daran?"

Die lange Nacht und das befohlene Schweigen hat sie alle wach gehalten und zu tiesem Nachdenken gebracht. Um Dinge, die nur im Dunkeln uns wesenhaft deutlich werden, und die im Lärm und im Licht des Tages nicht zu uns passen würden. Es ist wieder wie das Denken im tageslangen Warten ties in den sinsteren Stollen der Stellungen des Krieges, wenn die nackte Seele zutage tritt und die Menschen ganz anders sind, viel größer und wahrer, als sie sonst erscheinen. Wo man sich so nache kommt mit seinem Wesen, daß man den guten Kern im anderen spürt und eine Kameradschaft der Treue sürs Leben den einen mit dem anderen verwebt. Und wie ost schon in solchen stillen Stunden wischt auch diesmal einer mit einem lachenden Wort das grübelnde Denken hinweg. "Ihr sahrenden Scho-

laren", plärrt der Endreß. "Gelt, das paßt euch so! Die Schule schwänzen, den Herrn Prosessor in Würde und Weissheit allein lassen, daß er nicht mehr fragen kann: "Wooo — sind wir" — und alles fällt lachend ein — "das letztemal stehengeblieben?"

"Drei Finger aufs Herz: Wer hat daheim liberhaupt was davon gesagt, wo er hingeht? Ich bestimmt nicht", lacht der Berger:

"Na, und ich", fällt Paul ein, "ich habe mich heimlich fortschmuggeln müssen; denn mein Bater hätte mir todsicher mit Enterbung und Ausstoßung aus der Familie gesdroht für diesen Schritt. In ein paar Stunden wird er zum Morgenkasse einen Brief durch die Post bekommen, in dem steht: Dein lieber Sohn — ist auf und davon — ins Freistorps!" Grölendes Lachen. "Da kriegt mein alter Herr dann eine heillose Angst und wird für seinen verlorenen Sohn gern ein Duzend Kälber schlachten, wenn er nur wieder gesund heimkehrt an die teure Baterbrust. Das Auszüden zum Freikorps wird mir später einmal als eine leicht verzeihliche Jugendsünde ausgelegt, mit ein bischen Romantik drum herum, was mich bei den schönen Mädchen nur interessant machen kann. Woran ich's meine — meine Kreude hab'."

Draußen zieht das friedliche Land im ersten Frühlingsahnen vorüber. Schlüsselblumen und Beilchen blühen an den Bahndämmen, und die Haselsträucher haben mit den Birken ihre zierlichen seidig schimmernden Kätzchen aufzgesett. Auf den Adern pflügen die Bauern mit ihren behäbigen Ochsengespannen, und die Welt war überhaupt, als wäre ewiger Friede. Es war auch fast wie ein Friedensbild, als sie nachmittags in Ulm am Bahnhof von einigen Feldwebeln empfangen werden und dann singend zur Kaserne marschieren mit ihrem Koffer in der Hand, wie seinerzeit, als sie zum erstenmal als Rekruten zu den Soldaten kamen.

Am nächsten Tag waren sie eingekleidet und marschbereit. Und in der Nacht darauf wurden sie einparkiert und rollten nach Bavern hinüber.

Am Morgen darauf marschierten sie schon von Süden her nach München zu. Das Wetter war schön und die Berpslegung ausgezeichnet, daß sie durch jedes Dorf mit hellem Singen zogen. Und überall jubelte ihnen das Bolf mit Freuden zu. Der häuptling, den sie bekommen haben, war ein feiner Kerl durch und durch, der stolz auf seine überkriegsstarke Rompanie sein konnte; denn Arbeit hatte er mit diesen alten, erprobten Soldaten sast gar keine.

Es hätte etwas merkwürdig ausgesehen in den Formationen, wenn jeder, der einen Tornister und ein Gewehr trug, in seiner wahren Ariegsbemalung dahergekommen wäre. Da wären Leutnants ber Infanterie neben Keld= webeln der Fugartillerie oder neben Dechoffizieren der Marine und Sergeanten der Ravallerie gestanden. Der Ubelein war sogar Offizier bei den wenigen Kriegstantformationen gewesen, und drei von ihnen sind als Kampf= flieger drauken herumgeschwirrt. Und es hätte noch toller ausgesehen, wenn sie in den bunten Friedensuniformen angetreten wären und die ganze ehemalige baperische Armee fich in der freiwilligen Kompanie widergespiegelt hatte. Ränge und Dienstgrade von einst svielten teine Rolle mehr. Den ersten Bug führte der Bizefeldwebel Sans Krafft, den zweiten ein ehemaliger Major, den dritten ein Rittmeister und den vierten ein Hauptmann vom Seebataillon. Und in der ersten Gruppe von Kraffts Bug marschierten vier ebemalige Offiziere, wenn auch die Gruppe dem Sergeanten Martin gehörte. Reiner denkt sich etwas dabei, und ein jeder findet das wunderschön, und es ist eigentlich die herrlichste Demokratie, die hier friegerische Gestalt gewonnen hat. Ihre Nachbarkompanie besteht sogar aus lauter ehemaligen Offizieren, denn es tommt jest nicht auf den Rang an, sondern auf den Mann.

Der Gleichschritt schlürft, und ein leichter Staub tut sich auf. Wenn das so weitergeht, gibt es noch einen prachtvollen Durst dis Mittag. Einige kennen sich aus in der Gegend und meinen, da drüben müßte der Starnberger See sein und nicht mehr weit die Isar. Um Abend könnte man ganz gut in München sein. Sie hätten eigentlich erwartet, daß sie bei dieser Nähe der Stadt nicht mehr geschlossen marschieren würden, und einige fragen schon enttäuscht, ob denn überhaupt die Rote Armee noch da wäre oder schon nach Rukland abgerückt sei.

So langfam wird es aber doch Ernft. In einem Ort, burch

den sie kommen, sind Truppen eines anderen Freikorps, mit einem fremden Abzeichen am Urmel, dabei, das Rest nach Maffen abzuluchen. Einige verdächtige Gestalten werden gefangen vorgeführt, und ein Stud weiter liegt ein Lastauto mit roter Bemalung umgestürzt im Straßengraben. Daneben sehen fie die ersten drei Toten der Roten Armee liegen. Wie das aussieht? So eigen duster grau und schmukig, gar nicht friegsmäßig, erschütternd, ernst. Totes Rivil, rote Armbinden überm Armel des Ubergiehers, einen ivedigen Wollschal um den Sals und einen eingetriebenen. schäbigen Stops, den irgendwer über das durchschoffene Sirn gededt hat. Einer redt die durchgelaufenen Sohlen ebemaliger Lackstußen aus dem Straßengraben, in denen unbehofte, ftarre Beine mit füklila feidenen Goden fteden. Eine groteste Banalität des Todes. Bon weither hört man dumpf die Abschüffe von Geschützen, manchmal gang dunn verweht ein fladerndes Feuer aus Infanteriegewehren und dazwilchen hier und da das hohle Hämmern von Maschinen= gewehren. Eine Batterie jagt an ihnen im Trabe vorbei nach porne. Kernsprecher rennen über die Kelder und spulen dabei Leitungen ab.

Im nächsten Ort ist auf den Straßen ein dichtes Gewühl von Freikorpstruppen. Scheu und argwöhnisch stehen große Gruppen von Zivilisten auf der Straße, die ihnen aber nicht zuwinken, sondern mißtrauisch und ablehnend über sie hinwegschauen. Wie sie hindurch sind, hören sie plözlich ganz nahe die prasselnden Schläge einiger Gewehrsalven abseits der Straße und kommen bald an einer Riesgrube vorbei, in der einige Trupps Soldaten stehen. Sie sehen auch durch die Beine der Soldaten sindurch am Boden etwas vor der Wand der Riesgrube liegen, das unzweideutig den drei Toten im Straßengraben gleichsieht, an denen sie vor kaum einer halben Stunde vorbeikamen. Das erste Standgericht! Ein fröstelndes Grauen der kommenden Tage weht sie nun doch an und legt ein beklemmendes Schweigen auf die marschierende Kolonne.

Und ringsum liegt die schöne Heimat! Und die Bögel singen und zwitschern so lustig und eifrig in der warmen Sonne des Frühlings. Aber die Gegend ist einsam, kein Mensch kommt ihnen in die Quere, und auf den Feldern

stehen die abgehängten Pflüge und Eggen, als ob sie mitten im Feldbau ausgespannt worden sind. Ein großes Dorf vor ihnen kommt im Weitermarschieren immer näher, und nun sehen sie erstaunt, wie am hohen Maibaum, der über die Dächer ragt, eine lange schwarzweißrote Fahne ausgezogen wird. Die Spize, die zur Sicherung vorausgesandt ist, muß ja bald melden, was das zu bedeuten hat.

Es dauert auch gar nicht lange, dann sieht man einen Trupp Radfahrer, die ein Stück vor ihnen abspringen und die Hüte schwenken. Es sind Bauern der Umgegend, die den Stuken

oder ein Militärgewehr umgehängt haben und eine weißblaue Armzbinde am Arm tragen. Merkwürdig, wie einem sofort auffällt, daß diese Menschen anders aussehen als die Gestalten der roten Gesangenen, die ihnen vorhin begegnet sind. Klar, offen und gerade, nicht finster, falsch und verbissen.

"Ia, weil's nur da seid's!" sagen die Bauern ganz froh und erlöst. Und ein alter, weißhaariger Mann hätte jedem am liebsten die Arme ausgerissen vor Freude: "Buam, weil's nur jetzt da seid's!"



Sie erzählen, daß die Bauern in einigen Dörfern der Umgebung Notwehren gebildet haben, um sich zu verteidigen gegen die Plünderungen und Requisitionen, die von wilden Trupps aus der Stadt mit Lastautos gestern in der ganzen Umgegend unternommen worden sind. Erst in der vergangenen Nacht seien im Nachbardorf zwei Höfe abgebrannt, die von den Roten nach der Plünderung anzesteckt worden waren. In einem Sindhof haben sie den Bauern und einen Knecht erschossen, die Weiber durchzgezogen und ein Kind so zugerichtet, daß es nun zum Sterben daliegt. Seit ein paar Tagen läute es alle Augenblicke von einer anderen Kirche her Sturm, aber seit heute früh sei vorläufig Ruhe geworden, nachdem sie keine dreizhundert Meter vor dem Dorf draußen ein Lastauto voll Roter zusammengeschossen. Man wird sie ja liegen

sehen. Richt einen haben sie auskommen lassen von dem Backlzeug, wenn sie auch noch so gewinselt haben. Aber jett ift es ja nimmer gesehlt, jett sind die Soldaten da, Gott sei Lob und Dank.

Ein Hausen jubelnder Kinder kam ihnen mit hochroten, erhitzten Gesichtern entgegengestürzt. Der Höllein macht gleich seinen Spaß mit den Kleinen und fragt: "Zu wem darf ich ins Quartier?" Natürlich schrien alle sofort: "Bei mir! Bei uns!" "Nur langsam, ich brauche ein Himmelbett, ich kann nämlich nur in einem Himmelbett schlasen." Und ein naseweises Dirnlein piepste: "Wir haben eins, aber da schlast mein Bater mit der Mutter drin." Natürlich lacht die ganze Kompanie.

Bei den ersten häusern steht eine regelrechte Rompanie Bauern mit Gewehren in Reih und Glied, und ein Forst=meister meldet ihrem Rompaniehäuptling: "Ortswehr mit hundertsiebenundzwanzig Mann zur Stelle!" Nebenan rollt der Wirt schon einige wuchtige Banzen heraus; denn als ehemaliger Soldat konnte er sich denken, daß die Freikorps=

leute vom Marschieren Durft haben müssen.

Raum daß sie gehalten haben und zur Rast weggetreten sind, sprengt ein Bauer auf seinem schweren Roß ins Dorf und meldet atemlos: "Im Nachbardorf sind ein paar Burschen mit dem Rad eingetrossen und haben erzählt, daß ein Haufen russischer Kriegsgefangener und rotes Gesindel in ihrem Ort den Bürgermeister verhaftet haben und mit der Gemeindekasse davon sind. Der Schullehrer hat einen Zettel mitgegeben und läßt dringend um Schut bitten, weil die Arbeiter von der Holzsahrif im Nachbardorf auch aufständisch geworden sind." Dann gibt er den Zettel her und lacht über die rastenden Soldaten hin: "Tetzt ist's ja nimmer g'fehlt!"

Während sie ruhen und es sich gut sein lassen bei den freigebigen Bauern, hören sie von den Leuten, wie es so langsam zu diesen bedrohlichen Zuständen gekommen ist. Wie es in München zugeht, weiß zur Zeit überhaupt keiner. Der Herr Forstmeister hätte zwar angesagt, daß sich in München auch eine Bürgerwehr zur Gegenaktion gebildet hat, aber man hat bisher nichts weiter davon gehört. Wenndie Soldaten nicht gekommen wären, hätten schließlich die

Bauern noch ausrücken müssen, wie seinerzeit ihre Ahnen in der Sendlinger Schlacht, um den Saustall in der Stadt niederzuschlagen.

Mittendrin wird Krafft zum Kompanieführer gerufen. Es ist Besehl gekommen, beschleunigt gegen die Stadt vorzurücken. In München soll das rote Regiment schon bös durcheinandergekommen sein, aber man müßte jest damit rechnen, daß das Chaos und die Drangsale der Bevölkerung zum Außersten getrieben werden. Einer noch nicht verbürgten Weldung nach sollen heute in der Frühe zehn gesangene Einwohner als Geiseln erschossen worden sein. Es wäre schon in den nächsten Ortschaften mit Widerstand zu rechnen. An die Bevölkerung ist die Aufsorderung zur Ablieserung der Wassen zu richten. Das Standrecht ist über ganz Südbargern verhängt, und wer mit der Wasse in der Hand gestroffen wird, wird erschossen. Die an den Unruhen beteiligten Rädelsführer sind zu verhaften und bei der Sammelstelle des Kreikorps einzuliesern.

Es wird sofort abgerückt, und es wundert sie eigentlich, daß ihr Hauptmann einsach drauflosmarschieren läßt mit einer gewöhnlichen Marschsicherung, und daß er so ohne weiteres in das Nest einrücken läßt, von dem man doch gehört hat, daß die Bevölkerung zum Teil ausständisch ist. Erst als sie in der breiten Hauptstraße der Ortschaft halten, besiehlt der Alte: "Laden und sichern!"

Raum haben sie das Schloß zugestoßen und den Sicherungsflügel herübergeklappt, da kommt aus einer düsteren Fabrik ein gar nicht freundlich aussehender Hause heraus und tritt auf den Zug Kraffts zu. Boran geht eine ganz verwegene Gestalt mit einem Zuchthausgesicht, den Hut im Genick und eine rote Armbinde ungeniert frech am Armel. Der Kerl stellt sich heraussordernd vor Krafft hin und deutet breit auf seine Brust: "Ich bin hier der Borsitzende des Arbeiter- und Soldatenrates."

"Mensch, so siehste aus!" lacht Paul aus der Kolonne heraus.

"Ihr habt soeben scharf geladen", sagt der Soldatenrat mit einem heimtückschen Blick zu Paul hin. "Das ist eine Provokation! Bei uns im Ort ist Ruhe. Ihr müßt sofort wieder entsaden!" "Das könnte euch so passen!" fährt ihn Krafft an, geht auf ihn zu und fetzt ihm die Armbinde ab. Dann winkt er der ersten Gruppe und sagt: "Das sind ja die, die wir suchen."

Es gibt ein höllisches Geschrei, wie der Hausen des Arbeiter- und Soldatenrates, der schnell noch ausreißen will, gesaßt wird. "Sie!" brüllt der geschnappte Borsigende zu Hans hin und droht mit der Faust, "das ist Freiheits- beraubung! Dafür gehören Sie erschossen!" Aber da schmiert ihm der Martin schon eine, daß er nur noch lallen kann im Weiterstolpern, als er abgeführt wird. Ringsum sind plötzlich die Straßen voller Menschen, und ein ganzer Zügel liederlicher Weiber mit zerzausten Haaren drängt sich heran, spuckt die Freikorpsleute an und plärrt und kreischt wie irrsinnig: "Ihr weißen Hunde! Kapitalistenkneckte! —."

"Macht einmal tausend Schritte Abstand, sonst knallt es!"
ruft Krafft schneidend über die andrängende Meute hinweg.
"Zweite Gruppe die Straße räumen!" Da stellt sich ein Zivilist vor ihn hin und sagt voller Angst: "Ich bin der Schullehrer, ich habe Sie um Hilfe gebeten. Lassen Sie doch sofort die Fabrit besehen, dort haben die Roten ihre Gewehre versteckt. Es sind mehr als zweihundert Mann in der Kabrit."

Merkwürdig, das Tor der Kabrik war schon wieder geichlossen. Krafft winkt seinem Zug: "Marich, marsch! Da= her!" und rennt auf das Tor zu. "Aufmachen!" Nichts rührt fich. Es müllen erst einige hinübersteigen und das Tor von innen öffnen. Rein Mensch ist im Sof zu sehen. Auch die Arbeitsfäle find leer. Aber an den Maschinen lehnen verlassene Gewehre mit darangehängten Batronengurten, und in einem Schuppen steht sogar ein schweres Maschinengewehr mit einigen Riften voll Sandgrangten. Sie durchluchen jede Ede und tragen die Waffen in den Sof. aber tein Mensch ist aufzustöbern. Die Kerle stehen natürlich jekt alle drauken in der Volksmenge oder siken daheim und spielen die unschuldigen Lämmer. "Das hätte schlieklich eine icone Sauerei gegeben", meinte Sollein fluchend. "aber mit der Schneid ist es scheint's nicht weit her bei den Roten."

Beim Durchsuchen der Säuser durch die anderen Züge

wurden tatsächlich keine Waffen gefunden. Wie Krafft den Schullehrer faßt und nach den Leuten in der Fabrik fragt, zucht derselbe lächelnd die Schultern und meint: "Das können schließlich alle und schließlich auch keiner gewesen sein. Es ist ja nichts weiter vorgekommen." "Sie gehören wohl auch dazu?" fährt ihn Krafft an. "Mein Gott", entgegnet der Schullehrer, "ich hab' mich so stellen müssen, um zu verhüten, daß noch mehr Unglück über die Ortschaft kommt. Sie haben jest die Waffen und den Soldatenrat. Ich garantiere Ihnen, daß nichts mehr vorkommen wird. Schließlich habe ich Sie ja gerufen."

Das war allerdings wahr. Und Christian bemerkte sarkastisch zur Lage: "In der Kaserne war es ja genau so, zuerst waren alle blutige Käterepublikaner, und wie sie nicht mehr auskonnten, wollte keiner dabeigewesen sein."

Krafft hat auch gar keine Zeit, sich mit seinem Zug noch weiter um die merkwürdigen Verhältnisse in dieser Ortsichaft zu kümmern, weil er schon wieder Besehl erhält, bis zu einer einzeln im Gelände liegenden Ziegelei vorzugehen und zu erkunden. Während er auf der Straße steht und seinen Zug sammelt, klopft ihm jemand auf die Schulter. Eine bekannte Stimme fragt: "Darf man hier auch ein wenig mitmachen?" Hans fährt herum und schaut verdutzt in das lachende Gesicht seines alten Hauptmanns vom Felde. "Ja — Herr Hauptmann?"

"Gewesen! Gewesen, lieber Arafft!" sagt ironisch die unerwartete Erscheinung und knallt lachend die Haden zussammen: "Ich bitte, in deinen Zug eintreten zu dürfen."
— "Sie wollen?" — — "Ach was, Sie? Wir sind doch alte Kameraden, wir sagen du zueinander. — Hand drauf! Gilt schon! — Allen Ernstes, ich möchte mitmachen." Der Hauptmann schält sich aus seinem Regenmantel und steht mit einemmal in seiner alten Feldunisorm vor Arafft. Dann zieht er seine Feldmüße aus der Tasche und setzt sie auf. Dabei schlägt er auf die Pistole am Leibriemen und fragt: "Na, kannst du mich brauchen?" "Aber freilich! Ia, so was! Das hätt' ich mir auch nicht träumen sassen. Wo kommst du denn her?" "Direkt aus der Stadt. Ich habe mich brinnen", er deutet mit dem Daumen rüdwärts in Richtung der Stadt, "etwas konterrevolutionär betätigt und sollte

verhaftet werden. Da bin ich aber lieber euch ein Stüd entgegengegangen."

"Wie sieht es denn aus in München?" "Gut und nicht gut. Ihr werdet wahrscheinlich keinen besonderen Widerstand vorsinden. Zu einer Schlacht wird es voraussichtlich nicht mehr kommen, weil die Roten selber miteinander rausen. Der Toller hat, wie ich gesehen habe, dem Leviné die Zügel aus der Hand genommen, und daraushin hat wahrscheinlich der Leviné den Generalstreit seiner Anhänger erklärt. Aber das erzähle ich dir später. So einzelne rote Häuptlinge können euch immerhin noch zu schaffen machen." "It das wahr, daß sie zehn Geiseln erschossen haben?" "Das soll wahr sein, wenigstens habe ich es heute früh überall als eine neue Schreckensnachricht erzählen hören. Zuzutrauen ist es dem Gesindel ohne weiteres. Iedenfalls kannst du mich brauchen, ich kenne mich sehr gut aus in der

Stadt." "Selbstedend, von uns da kennt sowieso keiner mehr von München wie den Bahnhof und das hosbräuhaus oder die Oftoberseste wiese. Aber so ein Zufall, daß du gezade mich sinden



mußt!" "Zufall? Ich glaube, das hat so sein müssen. — Aber du mußt jest abrüden."

Martin war mit seiner Gruppe schon als Spize voraussgegangen. Auch die Seitenpatrouillen waren schon absgezweigt. Es mochte ungefähr so eine gute halbe Stunde Weg sein bis zur Ziegelei.

In einem Wald, der gut einen Kilometer links voraus seitab der Straße lag, sahen sie unterm Marschieren verwundert einige rote Leuchtkugeln aussteigen und hörten dann bald darauf auch den blassen Knall der Abschüsse hers über. Bielleicht machte sich da jemand das Vergnügen eines billigen Feuerwerks oder es spielten einige Buben mit der Leuchtpistole, die der Bater vom Felde heimgebracht hat.

Der Berger hat aber mit seiner linken Seitenpatrouille daraushin die Absicht gesaßt, den Wald ein wenig zu untersuchen. Es rührt sich aber gar nichts, wie sie durch das lichte Unterholz hindurchstoßen, nur jenseits steht neben einer verwachsenen, alten Kiesgrube ein niedriges, halbversallenes Haus, das wohl früher einmal als Kantine oder Wertzeugschuppen gedient hat. Wie sie näher darauf zustommen, tritt eine zottelige, schmutzige Frau unter die Türe mit einem Kind am Arm, das einen grindigen, dreckigen Kopf hat. Ein anderes dreckstarrendes Kind hängt an ihrem Rock.

Sie wollten eigentlich schon vorübergehen an diesem harmsosen Idnal der Verwahrlosung, und Verger fragt nur noch so nebenbei die Frau: "Haben Sie etwas gesehen, daß hier herum Leuchtkugeln geschossen werden?" "Ia, das ist öfter, das ist da drüben", antwortet sie und deutet dabei genau da hin, wo sie hergekommen sind. Das macht den Verger doch etwas stutzig, daß er plöglich besahl: "Das Haus durchsuchen!" Aber das dreckige Weib lacht dazu: "Bon mir aus, da finden Sie eh' nichts als halbverhungerte Wanzen." Es sah auch wirklich so aus, wie er über die Schwelle trat und in den muffigen, schmuzigen Raum blickte. "Ist Ihr Mann nicht da?" frägt er. "Nein, der ist sort. Schon seit ein paar Tagen."

Es ärgert ihn schon, daß er den Umweg gemacht hat wegen dieser Leuchtkugeln, und er rüttelt eigentlich nur noch zum Schein an der Türe auf der anderen Seite des Hauses, die versperrt war. "Was ist da drinnen?" Die Frau grinste hämisch: "Lauter altes Geraffel und Wertzeug. Den Schlüssel dazu haben wir nicht. Den hat der Bauer, dem der Grund gehört, drüben im Dorf." "Aussprengen?" frägt einer seiner Leute.

"Halten wir uns nicht unnütz auf — weiter!" sagt der Berger zu seinen Leuten und biegt um die Grube herum. Da sieht er, wie der Kamerad vor ihm, der noch einmal umgeblickt hatte, plötzlich mit entsetzem Gesicht das Gewehr heraufreißt, aber da trifft ihn schon ein furchtbarer Schlag an der Schulter und wirft ihn auf das Gesicht. — Die vorsher verschlossen gewesene Türe steht sperrangesweit offen. Einige Kerle knien darin und fetzen nur so drauflos. Bei

der kurzen Entfernung schießen sie, ohne lange zu zielen, und stoßen einander in der Hast. Sonst hätten ihnen weiß Gott die sechs Mann der Patrouille im Umsehen gehören müssen. Funkend hauen einige Schüsse der Patrouille in den Türrahmen. Taumelnd läßt einer der Roten sein Gewehr fallen und sinkt über einen anderen, den es schon über die Schwelle geworsen hat. Einige Handgranaten flattern im slachen Bogen in die gähnende Türöffnung, und dann erzittert das Haus vom rollenden Schlag der Detonation, daß sich das Dach, wie von unten gestoßen, hebt und die Ziegel herunterschüttelt. Noch in den qualmenden Rauch hinein springen die Leute der Patrouille vor und knallen wutentbrannt über den Hausen, was noch drinnen heulend die Hände hochrecken will. Ein kurzes, tödliches Gericht!

Als der Berger sich aufstützt, um zu sehen, mas eigentlich vor sich geht, da sieht er gerade noch, wie zwei ber roten Burichen foeben aus dem haus herausgestoßen werden bis an den Rand der Grube; ein paar Schusse bliken auf, und dann sturzen fie, vornüber aufklatschend, in das Grundwasser der Grube. Taumelnd erhebt er sich, geht auf das Saus zu und lallt mit entseklich rollenden Augen: "Bo ist fie — — die Here?" Und da sah er das Weib mit aläsernen Augen gleich neben der Schwelle liegen, von einer Sandgranate entseklich zugerichtet. Er muß den Ropf schütteln. wie er sieht, daß den Rindern bei dem Getummel nichts passiert ift, und dann sadt er selber gusammen. Gerade kann ihn einer noch auffangen und auf den Tornister legen. Sie trennen ihm den Waffenrod an der Schulter auseinander und trösten ihn noch, bevor er alles um sich versinken fieht: "Richt schlimm, ein glatter Durchschuk, Berger." Die anderen tröftenden Spruche hört er ichon nimmer.

Beim Durchsuchen des Hauses finden sie eine Kellerlute und darunter eine Menge Lebensmittel, die todsicher auf den Bauernhösen in der Umgebung geraubt worden sind. Mehl, Speckeiten, Eier, Butter, Brotlaibe, auch Kleider und silberne Gehänge, wie sie zur ortsüblichen Tracht in der Umgegend getragen werden. "Unschuldige hat es da bestimmt nicht erwischt", sagt der Lindner, der mit seiner Gruppe auf den Gesechtslärm hin zur Hilfe geeilt ist.

Der Martin hat selbstverständlich die Schießerei bei seiner

Spike auch gehört und angehalten. Er muß sowieso die Ziegelei vor sich mit dem Feldstecher gründlich absuchen und meint dann, obwohl er nichts Berdächtiges entdeckt hat: "Wenn es da vorne glatt abgeht, dann fresse ich einen Besen."

Nach kaum hundert Schritten finden sie am Straßenspslaster mit Kalk hingeschmiert die freundliche Erklärung von drüben: "Tod der weißen Pest!" Seine Leute lachen natürlich darüber, und einer will sich sogar damit aufshalten, die freundliche Erklärung zu photographieren, hätte nicht im selben Augenblick ein verdammt bekanntes Pfeisen an ihnen vorübergezischt: Zzii — Zziu — Zziu —.

"Das ist doch direkt von der Ziegelei hergekommen", behauptet der Endrek, wie fie im Strakenaraben liegen. "Bon der Knallerei da links drüben beim Berger kann das doch nicht sein!" Wie es aber am Pflaster draußen funkend aufstaubt und einige Querschläger über ihre Röpfe megschnarren, brauchen sie nicht mehr lange zu raten, woher das fommt. Jedenfalls ichiegen die da drüben bei der Ent= fernung von beinahe noch fünfhundert Meter gar nicht schlecht. Gerade wollen einige Berbindungsleute über die Strafe herüberspringen, da dreht es ben einen und haut thn breit auf die Strafe hin. Stöhnend friecht er auf sie au und gieht seinen blutigen Saren nach. Der Endreß und der Paul springen auf, um ihn hereinzuzerren, da haut es schon wieder vorbei, und mit blechernem Schlag ist dem Baul ein Geschok durch die Keldflasche gefahren, daß der Raffee über den Brotbeutel sprudelt. Aber dann haben fie den Bermundeten herinnen. Ihr erster Bermundeter, denken fie.

Dann ist es eine Weile still. Die Gegend scheint ausgestorben zu sein. Der Verwundete stöhnt leise, nur von weiter hinten, wo Krafft mit seinen Leuten sein muß, hört man das dünne Rusen von Kommandos, und dann sieht man zu beiden Seiten der Straße einzelne Gruppen in langen Sprüngen über die freien Felder daherkommen. Und nun wird es lebendig drüben. Maschinengewehre hämmern in abgehackten Serien hinter dem Gemäuer und den Schuppen der Ziegelei drüben hervor. Man kann den

feinen Rauch der Mündungsseuer in der klaren Sicht des Tages deutlich erkennen.

Unvermutet jäh war das Gefecht entbrannt. Immer heftiger fladert das Feuer hinüber und herüber. Maschinensgewehre schieben sich in die Schützenlinie ein und schicken ihre Feuerstöße nach drüben, daß zeitweise das rote Auftauben der Geschößgarbe am Mauerwerk der Ziegelei die Schützen drüben duckt und zögernder werden läßt. Am linsten Flügel kommen die Gruppen rasch vorwärts, merkt Martin, weil sie dort fast unbeschossen in der Deckung eines Bahndammes vorgehen können.

Nun sind sie auch rechts mit einem MG. auf der anderen Seite der Straße heran und winken herüber, ehe das rasselnde Feuer loshaut: "Borgehen!" "Darauf warten wir ja", brummt der Endreß zufrieden, schnüffelt ein wenig in der Luft und meint sachverständig: "Setzt geht's!" — "Los!"

Mit einem Schlag bricht das Rubel aus dem Graben und fegt über das Feld bis zu einem erhöhten Wegrand, der ihnen gute Decung bietet zum Berschnausen. Und nun erkennen sie plöglich, wie sich kaum fünfzig Schritte voraus in einem Gebüsch an der Straße Bewegung zeigt. Plöglich haut ihr Feuer hinüber in das Gestrüpp. Verwehte Fegen eines lauten Geschreis dringen zwischen dem Plazen der Schüsse herüber. Dann sieht man plöglich, wie drüben ein weißer Fezen geschwungen wird, so daß sie alle verwundert die Gewehre sinken lassen. "Vorsicht!" raunt einer, "ich traue den Hunden nicht." Aber nun hat sich aus dem Gestrüpp eine Gestalt herausgedrängt und winkt mit einem weißen Tuch. "Richt schießen!" plärrt eine Stimme.

Lauernd, mit vorgehaltenem Gewehr gehen sie hinüber, um zu sehen, was das bedeutet. Da ist hinter dem Gestrüpp ein großes Erdloch, in dem mindestens ein Dutzend Kerle von der roten Garde mit erhobenen Händen stehen. Eine Menge Gewehre lehnen herum, aber die Schlösser sind aufgerissen, daß man die leeren Kammern sieht. Und ein Maschinengewehr liegt am rückwärtigen Hang mit offenem Kasten, aus dem Zuführer und Schloß herausgenommen sind. Oben neben dem Gestrüpp liegt ein Toter, so halb auf der Seite, daß man die aufgerissenen erstarrten Augen sehen

kann. Und einer, der das durchschossene Bein umwickelt hat, versucht so halb im Sigen und Stehen nachzuweisen, daß er nicht an Widerstand denkt.

Reiner der Roten sagt ein Wort. Aber in ihren Augen liegt die stumpse Ergebenheit in ein Schickal, das sie sich schon bis zum letzen Gedanken ausgemalt haben. Martin stellt sich vor sie hin und stütt wie ein bärbeitziger Feldwebel seine Fäuste in die Hüften: "Na, habt ihr kein Maul? Was ist denn mit euch?"

Aber da haut eine Geschokaarbe von der Riegelei her striegelnd dicht über ihre Röpfe weg, daß fie alle auf einen Schlag zu den Roten in das Loch in Deckung springen. Gin furzes knurrendes Lachen hinüber und herüber, dann wagt einer der Roten das Wort: "Kameraden, wir machen nicht mehr mit." "Kameraden?" fährt ihn der Paul an, "das fannst weglassen." Ein anderer der Roten meint begütigend: "Schlieklich sind wir doch auch Frontsoldaten gewesen." "Um so ärger", entgegnet der Martin und stütt fich auf fein Gewehr, mahrend er musternd im Rreis umberblidt und dann fast gütig, gang gegen seine Absicht, herausbringt: "Sagt einmal, schämt ihr euch benn nicht, daß ihr auf eure alten Kameraden ichieken könnt?" "Wir doch nicht! - Wir haben überhaupt nicht geschossen!" fahren ba einige Rote heraus: "Da könnt ihr ruhig nachschauen, unsere Läufe find blikblant. — Das waren die anderen hinter uns. Mir wollen nichts mehr willen von dem Rateichwindel."

"Auf einmal!" begehrt der Endreß auf. Aber dann vergeht ihm der Jorn, als der Verwundete mit einer traurig enttäuschten Handbewegung fast weinerlich sagt: "Wir sind ja so angelogen worden." Und ein anderer sagt wie zu seiner Entschuldigung: "Es hat ja ein jeder im Betrieb ein Gewehr nehmen müssen." "Bloß ich nicht!" fällt ein listig grinsender Kerl ein. "Mir haben sie eine Trommel aufgehängt. Trommeln kann ich zwar nicht, aber wenigstens haben sie nicht versangen können, daß ich mit der Trommel schießen soll."

Da müssen sie alle mitsammen herauslachen, ob sie wollen oder nicht. Aber in das Lachen hinein sagt der Martin

unerbittlich ernst: "Ich kann euch nicht helsen, das Standrecht ist verhängt. Wir mussen euch einliesern. Los, 'raus!"
— Und seinen Kameraden besiehlt er: "Durchsucht sie nach Waffen. Auch die Gewehre nachsehen, die werden mit zurückgenommen."

Der Endreß findet tatsächlich bei einem Roten eine einzelne Patrone in der Tasche und hält sie mit drohendem Blick dem entsetzt stammelnden Burschen unter die Augen. "Das kostet dir den Kopf —." "Ich weiß wirklich nicht, aus Ehre und Gewissen, die muß ich ganz übersehen —." "Halt 's Maul!" zischt ihn der Endreß an, "und laß mich ausreden. Das kostet dir den Kopf — wenn ich es melde. Bloß, damit du einen Begriff bekommst von deiner Dummheit."

Sie haben natürlich fast auf das Gesecht vergessen, und Martin ist baff verwundert, als plöglich Krafft oben steht und ihn vorwurfsvoll fragt: "Was macht denn du noch hier? Schau, daß du in die Gesechtslinie kommst!" "Bitte!" entgegnet der Martin stolz und deutet auf den abgehenden Gesangenentrupp. Kurz berichtet er und meint zuletzt nachbenklich: "Bielleicht könnten wir uns die ganze Schießerei und das Blut auf beiden Seiten sparen, wenn man mit den Leuten erst einmal sprechen würde. Weißt, so wie ich!"

Hans will ihn momentan auslachen, aber er sieht gerade, wie zwei der Rameraden einen Schwerverwundeten draußen auf der Wiese vorüberschleppen, und spürt nun plöglich heiß das Sonderbare ihres Kampses. Daß Frontsoldaten herüben und Frontsoldaten drüben auseinander schießen. Sonderbar, daß ihm in diesem Gesecht jest erst zum Bewußtsein kommt, daß da drüben ja gar keine Franzosen oder Russen liegen, sondern Deutsche.

Sein ehemaliger Hauptmann, der mit einer Meldung zur Kompanie zurückgelausen war, kommt gerade mitten im Feuer auf einem Fahrrad daher, springt wie ein Rennsahrer nach hinten ab, daß das Rad noch ein gutes Stück weitersaust, und meldet schweißtriesend: "Borläusig nicht weiter vorgehen, dis die Kompanie heran ist. Es wird auch eine halbe Batterie Feldhasen mit eingesetzt. Unnötige Bersluste vermeiden. Wirst sehen, die Feldhasen räuchern das Rest da drüben in Rulltommafünf aus."

"Was meinst du dazu, wenn wir die Roten zur Niederslegung der Waffen auffordern würden?" fragte Krafst seinen alten Hauptmann, und der meinte: "Keine üble Idee. Außerdem gewinnen wir damit Zeit, salls die Roten ablehsnen sollten. Ich glaube fast, daß sie das nicht tun. Mich wundert überhaupt, daß sich plöglich hier so ein Widerstand entwickelt hat; denn hinten hört man, daß die anderen Truppen schon bis an München herangesommen sind." "Probieren geht über studieren! Wer hat ein weißes hemd?"

"Feuer einstellen! — Durchsagen!" ruft Krafft über die im Feld liegende Schwarmlinie seiner Leute hin, und man hört, wie der Besehl weitergebrüllt wird und das Schießen auf ihrer Seite rasch erstirbt. Wie er aber aus der Sichtbeckung des Gestrüpps auf die offene Straße hinaustritt, segt es scharf peitschend an ihm vorbei, daß er sofort wieder zurücspringt. Der Martin hat sein schones Sonntags-Ausgehhemd, das er sich eigens sür München in Reserve gehalten hat, mit den Armeln an das Gewehr gebunden und beginnt mit seiner Fahne zu winken. Und nun merkt man, wie tatsächlich auch drüben das Feuer langsam versickert.

Sie schnallen ab und gehen auf der Strake durch die Linie hindurch und hinüber jum Feind. Der alte Sauptmann hat schnell noch das Hemd vom Gewehr gerissen und schwenkt den weißen Jeken um seinen Ropf. Schon können fie hinter einzelnen Dedungen neugierig gerecte Röpfe erfennen und muffen feststellen, daß die Ziegelei fehr stark besett ist. hinter einer Mauerede treten drei Männer bervor, die auf sie zukommen. Sie sehen, wie die drei mit= einander reden und zu ihnen herüberschauen. Dann bleiben zwei davon zurück, und ein großer, breiter Mensch geht allein weiter. Da läßt Sans den Martin und den Sauptmann halten und geht auch allein auf den Menschen zu. Wie er näherkommt, merkt er, dak ihn der von drüben verbiffen mit haferfüllten Bliden muftert. An einem Drahtaeflecht, das als Umfriedung um die Ziegelei lief, treffen fie sich.

"Was wollt ihr?" fragt der Rote geringschätzig, herablassend.

"Sind Sie ber Führer?" fragt Sans bagegen.

"Jawohl, das sehen Sie!"

"Wir wollen unnüges Blutvergießen vermeiden. Gebt eure Waffen ab!"

Da lacht der Rote hämisch auf: "Das gleiche verlangen wir von euch. Gebt eure Waffen ab — und zieht euch zurück!"

"Sie irren", entgegnet Krafft, "die Regierungsgewalt sind wir!"

"Wir erkennen eure Regierung nicht an! Wir haben selber eine. — Eine bessere!"

"Ihr seht doch selber, das ganze Reich steht gegen diese einzelne Stadt. Widerstand ist sinnlos. Ich fordere daher nach einmal —."

"Hier fordern wir", behauptet unzweideutig scharf der Rote, daß Hans enttäuscht die Schultern hob. Er geht aber dennoch einige Schritte auf den anderen zu und sagt kameradschaftlich:

"Kerle, es ist schade um euch. Das Standrecht ist verhängt."

"Bei uns auch", knurrte ihn der andere verbiffen an.

Aber Hans halt ihm die Hände hin und sagt eindringlich warnend dabei: "Es hat ja doch keinen Zweck mehr, seht ihr das nicht ein? Die Stadt ist ja schon ringsum eingeschlossen."

"Erzähl keine Märchen. Das wissen wir besser", entsgegnete der andere verächtlich und wendete sich hohnslachend ab.

"Herrgott!" sagt Hans versöhnend, "wir waren doch alle Rameraden an der Front!"

"Jawohl", fährt der andere herum und tritt ganz dicht auf ihn zu und glüht ihn an mit zornigen Augen: "Jawohl, waren wir! — Wenn ihr das wißt, warum kämpft ihr dann nicht mit uns für die Rechte der Arbeiterschaft?"

"Wir kämpfen fürs ganze Bolk, nicht bloß für einen Teil. Wir sind auch Arbeiter. Uns fliegen die gebratenen Tauben auch nicht ins Maul. Das ist Selbstmord, was ihr treibt. Ihr seid nicht allein auf der Welt. Wenn alles hin ist, habt ihr auch nichts mehr zu fressen."

In hellem Jorn hat hans dem anderen das hingeschleudert. "Zum lettenmal, gebt die Waffen ab!"

"Wir denken nicht daran", entgegnet der andere trokig. Ein Maschendrahtgespinst ist zwischen ihnen, man sieht es eigentlich gar nicht, man erkennt sich auf drei Schritt Abstand bis in den letzten Zug der harten Gesichter. Und doch ist es da, daß man nicht zueinander kann. Zwischen ihnen steht wie eine Scheidewand zweier Welten aber noch ein anderes unsichtbares Gespinst. Das spürt Hans in dieser Minute, als er drohend sagen muß: "Wenn das Ihr letztes Wort war, dann trifft Sie die Verantwortung für das Blut, das Ihr Eigensinn kosten wird. Und das können Sie nicht verantworten! Das Blut — und das Unglück dazu."

Aber der andere entgegnet ungerührt, auf seine Uhr blidend: "Wir sind fertig miteinander. In drei Minuten lasse ich das Feuer eröffnen" — und dreht sich um.

Da geht auch Krafft zurück und winkt den wartenden Kameraden zu. "Nun?" fragt der Martin neugierig, als Hans kopfhängend daherkommt, aber das sieht er auch so, daß die Verhandlungen fehlgeschlagen sind.

In der Erdgrube hinter dem Strauchwerk sicht ihr Kompanieführer mit seinem Stab und schimpft: "Eine schöne Sauerei, haben mir diese Schweine das Pferd unter den Beinen herausgeschossen. Mich wundert eigentlich, daß Sie nicht abgeknallt wurden. Na, was sagen sie denn, die Serren Gegner?" Sans berichtet kurz, und der Hauptmann schnaubt los: "Wenn sie es nicht anders wollen, gut! Von iett ab wird nicht mehr verhandelt! Mit Geiselmördern überhaupt nicht."

"Das ist also doch wahr?" fragt Hans. "Leider!" knurrt der Hauptmann und duckt sich plötlich, weil ein schnarrens der Querschläger beißend heiß neben ihm in die Erdwand fährt. "Schweinerei! — Los — fertigmachen zum Angriff! Die Geschütze — Feuer eröffnen! — Bor Einbruch der Dunkelheit müssen wir die Genossen da drüben herauszgeworfen haben."

Die Sicht im Gelände wird schon schwächer, und das Feuer von drüben zuckt rot hinter dem breiten Erdauswurf der großen Lehmgrube und aus dem verdreckten Gemäuer der Ziegelei hervor. Mit heiserem Schlürfen segen die ersten Granaten sengend nah über ihre Köpse und hauen drüben in Erde und Dächer, daß die Fezen wirbeln. "Was wollen senn da noch?" ruft der Martin sast bedauernd seinen Leuten zu, die gespannt das Schnellseuer der Geschütze verfolgen und ausspringen, als sie Krasst zum Angriss winken sehen. Aberall rennen die Gruppenreihen in der Dämmerung über das Feld, und Schuß um Schuß der Geschütze haut in den träge ziehenden Dampf und Dunst da drüben.



Ein Sin- und Serrennen flüchtender Gestalten zeichnet fich undeutlich in der Dämmerung vor dem rauchverhüllten busteren Gemäuer ab. Links ist die Kompanie ichon an den Ziegelstadel herangekommen, Sandgranaten berften dort auf in weißem, feuerdurchzucktem Dampf, und ein brullendes Schreien brandet dort hoch. Raum ein Schuft mehr fällt dabei. Ein fliehender Saufe dränat von links herüber por ihre Gewehre und versinkt, entsett vor ihrem hastigen Feuer Dedung suchend, in den Abgrund der Grube. Ein Rudel Handaranaten flattert hastig hinterher, und dann sehen sie. atemlos am erreichten Zaun stehend, tief in der Grube ein Gewimmel von Menschen im Rauch der Detonationen durcheinanderfallen und erennen, hinüber zum jenseitigen Rand. auf den nun plöklich die Granaten mit donnernder Bucht ichlagen. Und nun haben fie neben Krafft hastig das Maschinengewehr in Stellung geworfen. Mit vernichtenden Garbenhieben fährt bas in die verzweifelten Gestalten, die

bis über die Anie in den lockeren Schutt der Grubenaufsfüllung versinkend, über den jenseitigen Steilhang der Grube entkommen wollen. Hallend bricht sich das Echo des metallenen Hämmerns an den hohen Wänden der großen Grube.

Nun sind sie auch von rechts heran, winken zurück und dringen in das verwirrende Durcheinander der Gebäude ein. "Feuer einstellen!" ruft Krafft und springt durch das Loch im Maschendraht, das der Paul mit dem Seitengewehr geschlagen hat, in die Grube hinab. Ein Häuflein Roter, das sich in den toten Winkel des Hanges gedrückt hat, hebt zitternd vor ihm die Hände. Es stehen noch mehrere auf, die sich totgestellt haben. Aber der eine, den Krafft sucht, der ist nicht dabei. Er hätte ihn jeht fragen wollen, ob er das Bild des Jammers hier verantworten kann, und in einer unsäglichen Wut dann über den Haufen schlagen können.

Paul, der ihm nicht von der Ferse weicht, meint fragend: "Nach dem Standrecht müßten die jetzt alle —." "Willst du das machen?" fährt ihn Krafst an. "I, bewahre!" "Los dann, führt die Gesangenen ab! Wo ist denn —?"

"Hier hängt er schon", begegnet sein alter Hauptmann der Frage und schlägt ihm die Hand auf die Schulter: "Ia, Krafft, das mußte einmal so kommen bei uns." Hans schaut stur vor sich hin und frägt ganz abwesend: "Hast du noch einen Schluck Kaffee?" "Kaffee? Nein! — Aber eine Feldssche voll Terlaner. Sauf ihn aus. Das einzig Nichtige gegen den Seelenkoller."

Krafft lacht ein wenig herb und trinkt. Anerkennend sagt sein alter Hauptmann dabei: "Respekt, wie du deine Leute vorgerissen hast, das war das einzig Senkrechte, kurz und bündig!" "Ach, die rennen ja von selber vor." "Weil sie's bei dir sehen."

Tekt ist es gleich vorbei, er kann schon wieder normal um sich bliden, nach seinen Kameraden suchen und spürt nun plöhlich die gähe Frische der anbrechenden Nacht. Mit einer gleichmütigen Geringschähung, als drohe jeht in dieser Umsgegend keine Gesahr mehr, sichert er seine Pistole und schiebt sie ins Futteral. "Aber jeht heraus aus der Grube, das ist ja, als stände man hier in einem Massengrab, bevor es zu- 158

geworfen wird." Fröstelnd hängt sich der alte Hauptmann seinen Mantel um die Schultern bei dieser Betrachtung.

Oben am Rand der Grube stehen die Kameraden seines Zuges herum und fragen Krasst: "Was ist jetzt?" "Sammeln!" "Und dann?" Aber er hatte jetzt keine Zeit zu antworten, weil soeben ein Trupp wüst zerrauster Gesangener mit hinter dem Kopf verschränkten Armen vorübergesührt wird. Jedem einzelnen blickt er ins Gesicht, aber der war wieder nicht dabei, den er suchte.

"Wo ist euer Führer?" fragt er einen der Roten und fast ihn beim Schlips, daß die Gesangenenreihe stockt. "Der? — Der muß davon sein!" stottert ängstlich der Gesaste, daß Krafft wütend lachen muß: "Das ist ja immer so bei euch, daß die Führer ausreißen! Wie hat er denn geheißen?" "Ich weiß nicht!" "Sagst du es — oder —?" "Ich glaube — Angerer war sein Name." "Wohnung?" "Das weiß ich wirklich nicht."

Ein anderer der Roten rief von hinten plöglich giftig vor: "Sag's nur! Warum soll's dem besser gehn wie uns? Am Ballplatz Numero sechzehn wohnt er. Der wird sich grad schön warm zu seinem Mensch ins Bett schmuggeln, wenn sie uns in der Grube einschauseln." Ein irres Lachen entsfährt ihm dann: "Akturat am Weltseiertag des Proletariats, morgen ist der erste Mai. Laßts mich lausen, Kameraden, ich habe eine, die kriegt ein Kind von mir."

"Armes Deutschland! — Wenn das auch so wird wie du", sagt verächtlich der Ubelein und gibt ihm einen Stoß mit dem Kolben: "Weiter jett! Marsch!"

Die Feldfüchen und die zwei Geschütze poltern auf der Straße heran, von derben Zurusen begrüßt. Uber die Felder geistern einzelne Trupps mit Taschenlampen, um die Verwundeten zu bergen. In einer Stube des Kontorgebäudes der Ziegelei haben die Sanitäter ein vorläusiges Lazarett aufgeschlagen. Krafft zählt die Verluste des Tages. Fast in jeder Gruppe seines Zuges ist heute einer verwundet worden. Soeben tragen sie in Zeltbahnen den toten Wild und den Meyer II vom rechten Nachbarzug heran. Auch in den zwei anderen Zügen hat es Verluste gegeben. Von den Roten sind über zwanzig Tote gezählt worden,

und immer noch hört man einzelne ihrer Berwundeten aus dem Dunkel um hilfe schreien.

Streifen und Borposten gehen ins Gelände. Fernab schweben manchmal Leuchtkugeln über schwarzen Silhouetzten der Brandmauern der ersten vorgeschobenen Häuser am Rande der Stadt. Einzelne ferne Schüsse hallen von Zeit zu Zeit herüber, dann ist wieder unheimlich finstere Ruhe über der schlafenden Stadt.





## Raleidostop

Der, den Krafft gesucht hatte, der liegt halb am Schutthang in der Grube, fast verschüttet vom stinkenden Müll, mit dem die Granate ihn zuwarf, die keine drei Schritte vor ihm einfuhr in den Hang der Auffüllung. Stunden müssen seitdem vergangen sein im Wachen und Horchen, ob sie nicht bald abziehen da droben, daß er sich dann heimlich wegschleppen könnte. Die Beine sind ja noch ganz, aber da am Schultergesenk und im Rücken muß es ihn ziemlich erwischt haben. Die rechte Gesichtshälfte wird auch immer starrer und unbeweglicher, eine dick Kruste von Blut und Dreck spannt sich zäh über Wange und Kinn.

Ein scheußliches Bech! Muß dieser nach Kommisstiesel, Militarismus und Korrektheit geradezu stinkende Führer der Weißen noch angreisen lassen vor dem Dunkelwerden, wo kein Mensch mehr damit gerechnet hätte. Die rote Garde würde die Ziegelei sowieso nach Einbruch der Dunkelheit geräumt haben, beziehungsweise seine Genossen hätten ja sowieso bei Einbruch der Nacht Feierabend gemacht und wären nach Hause gegangen oder in eine der permanenten großen Versammlungen der Roten Armee, um dort gehörig von ihrem Heldenmut in der Schlacht um die Ziegelei zu sprechen. Er selber hatte sich schon so schon ausgedacht, was er für eine phantastische Geschichte von der heutigen Schlacht

beim Oberkommando erzählen würde. Und wie sie ihn, den Genoffen Angerer, gelobt und gerühmt hatten, daß er diesem reaktionären weißen hund so pfundig revolutionär herausgegeben hat. Und die Weiber — ach, die Weiber! —, die hätten sich an seinen Hals geworfen und darum gerauft. welche von ihnen zuerst drankommen darf bei ihm.

Um ihn ist schon immer ein Gerif gewesen bei den Wei= bern. Herrschaft, waren das noch Zeiten unterm Rrieg. wenn man als unabkömmlicher, gerade gewachsener Mensch daheim nur die Finger auszustreden brauchte, und an jedem find zehn Menscher gehangen. Denn so blod mar der Genosse Angerer nicht, daß er an die Front gegangen wäre. Aber dieser weiße Hund war so dumm und hat es ohne weiteres aealaubt von ihm.

War das ein Glück, daß er ausgerechnet ein halbes Jahr vor dem Ariegsausbruch als Soldat zweiter Rlasse abgehen mußte, weil er seinen Feldwebel im Rausch ein wenig mit bem Seitengewehr am Bauch gekitzelt hat. Wie dann die anderen 1914 ins Keld mußten auf die Schlachtbank, da hat er es erst beariffen, wie aut es das Schicksal mit ihm eigent= lich gemeint hat. Man könnte schon beinahe an den alten Weibertratsch glauben, daß es so etwas gibt wie ein vorausbestimmtes Schicksal. hat ihm nicht vor ein paar Tagen erst diese unbeschreiblich russische Ratja im Bett aus seiner Sand prophezeit, daß er noch einmal ein großer Revolutionär wird, und daß sein Stern noch leuchtend aufsteigen kann über den Klammen der Revolution. Herrschaft, ist das ein Weib, diese Russin! Augen macht sie, die immer darauf warten, daß sie gepackt wird, und doch nie genug friegen . . .

Blöklich wird er wieder hell in seinem halbwachen Träumen bei dieser faden forperlichen Starre. Oben gehen Schritte vorüber, hart am Rande der Grube, daß er den Schutt rieseln hört, den die Tritte lodern. Und auf einmal spürt er die Rälte der Nacht bis in die Anochen hinein und merkt wieder den üblen Berwesungsgeruch, der aus dem abgeladenen Müll empordunstet. Er will sich über das judend gespannte Gesicht fahren, aber seine Sände stinken, als maren fie selber am Berfaulen. Und da fonnte er bei= nahe mutend auflachen, wie ihm seine saudumme Lage einfällt, hier unterm Schutt. Wortwörtlich hat es ihn auf den Mist geworfen. Wenn er hier frepieren müßte, dann würden sie in den nächsten Tagen eine Fuhre stinkenden Kehricht um die andere über ihn wegkippen. Er wird doch nicht Angst bekommen?

Angst hat er eigentlich nie gehabt. Höchstens ein paarmal davor, daß er trot seiner schönen Eigenschaft, Soldat zweiter Klasse zu sein, doch noch an die Front kommen könnte. Lieber fünf Minuten seig als ein Leben lang tot, das war der gescheiteste Spruch, der ihm je begegnet ist. Man hat ihm damals sogar angeboten, daß er wieder Soldat erster Klasse werden kann, wenn er sich freiwillig ins Feld melden würde. Aber für so hirnverbrannt hätten sie ihn nicht zu halten brauchen.

Er hat auch nicht Angst gehabt, als sie ihn 1917 im Zusammenhang mit der Meuterei bei der Marine verhafteten, denn so schlau war er gewesen bei der revolutionären Berschwörung, sich nicht auf solche Dinge einzulassen, die den Kopf kosten konnten. So was hat er gern anderen, eifrigeren Genossen überlassen. Fein war's ja im Zuchthaus gerade nicht, aber man hatte wenigstens die Gewisheit, daß man eines Tages wieder lebend herauskam. Wer an die Front ging, wußte nicht, ob er wieder zurücksommt.

Wenn er nur nicht so Durst hätte. Durst! — Nur eine einzige von den unzähligen Flaschen Wein und Sekt möchte er jett haben, die sie damals im Rausch einfach zerschlagen haben, nachdem ihn die Genossen im Triumph aus dem Zuchthaus herausgeholt hatten und als einen Märtnrer der Revolution seierten und überall herumzeigten. Sie haben ihm ja geradezu mit Gewalt einen Heiligenschein aufgesetzt. Aber warum hätte er dagegen sein sollen? Wenn sie ihn auf das Podium stellten zum Reden, dann hat er bloß ein paar Sprüche loslassen brauchen von Rache und Blut, von Aufhängen und Erschießen, dann haben sie nur so gerast vor Beisall.

"Wasser! — Wasser!"

Aber Genosse Angerer! Du wirst doch nicht schreien, daß man dich hören und dann finden wird. Der Weiße, mit dem du verhandelt hast, wird dich todsicher erkennen und als roten Rädelsführer ohne Gnade und Pardon an die Wand stellen lassen. So, wie du es selber im umgekehrten

Fall auch gemacht hättest mit diesem vor Bildung und Anständigkeit strozenden weißen Hund! Der schuld ist, daß du jett so daliegst. Eine hundsgemeine Roheit, auf Arbeiter mit Kanonen schießen lassen. Die Kanonen müssen abgeschafft werden! In Zukunft dürsen Kanonen nur noch bei der Roten Armee geführt werden. Jett wollen sie schon wieder frech werden, diese Offiziersgesellschaft, und im November haben sie sich in die hintersten Winkel verkrochen. Hätte man damals schon abgerechnet damit, Revolutionstribunale und Galgen aufgerichtet, dann wäre es nicht so weit gesommen, daß man jett selber so daliegen muß ...

Irgendwoher hallt das Rufen von Stimmen, daß er plötzlich wieder hellwach wird. Jäh überfällt ihn nun doch eine scheußliche Angst bei dem Gedanken, daß er von dem Mist, in dem er mit seinen Wunden liegt, todsicher eine Blutverziftung kriegen wird, wenn nicht rascheste Hilfe kommt. Die da droben wollen anscheinend die ganze Nacht hier bleiben, daß er schließlich noch im Schutt verreden müßte wie ein wundgerissenes Stück Vieh, das sich verkrochen hat.

"Sitilfe ...!"

Kannst du dein Maul nicht halten, du Rindvieh? Wenn man dich hört! . . . !

Aber wenn er auch nicht möchte, es schreit von selber aus ihm heraus. Das erbärmliche Tier in seiner Todesangst. Das reißt ihm, wenn er auch die Zähne zusammenbeißen will, mit Gewalt das Maul auf und stöhnt, daß ihm selber ganz schauerlich weich wird im Wimmern und Jammern: "Hilfe! — Hilfe! — Hilfe!"

Er hört noch, wie oben einige Stimmen durcheinanderrusen, und sieht, wie der Strahlenkegel einer Taschenlampe
über die Hänge geistert, und dann rieseln Steine und Schutt
über die Hänge von näherkommenden Tritten. Bon dem,
was weiter mit ihm vorgeht, weiß er nichts mehr, weil jäh
und unerwartet ein unheimliches schwarzes Dunkelsein ihn
verschlingt, daß er vor Entsehen dagegen ringt und raust,
sich sträubt und einstemmt mit allem, was in ihm ist. Ein
fürchterliches Grausen und Erschrecken packt ihn an vor dem
Unbekannten, das ihn hinunterwürgen will mit stechend
heißem Atem. Hilse! Was — was tun? Was hilft?

Schnell - um Gottes -. Ach, beten! - Bielleicht hilft

beten — heilige Maria, Mutter Gottes — nein, viel besser gleich direkt — Bater unser, der du bist in dem Himmel . . .

Da fängt er sich ein im Erinnern des Unterbewußten.

Das Branden und Wogen des Stimmenlärms von jener großen Versammlung im April ist nun auf einmal wieder um ihn. Genosse Sigi, wie er sich selber gerne abgekürzt nennt, Siegfried Verliner, der geniale Proletarierführer, steht gerade am Rednerpult in seiner dämonischen Gewandtheit der Massendigung und ruft: "Wer dafür ist, erhebe die Hand! — Gegenprobe! — Danke! Genosse Angerer ist damit einstimmig in den Vollzugsrat gewählt!"

"Genossen, ich danke für das Vertrauen und brauche euch nicht erst zu sagen, daß ich es rechtsertigen werde wie bisher. Es sebe das Proletariat! Es sebe die Räterepublik. —

Hoch!"

Aber Sigi übertrumpft ihn und wirft mit bestechender Geste wie goldene Bälle drei Worte über die Masse hin: "Freiheit! — Gleichheit! — Brüderlichkeit!"

Run verschwimmt das Bild der stolzen Erinnerung in

flimmerndes Dunfel; aber es ist
noch etwas wach,
das lauert begierigaus das nächste.
Es ist wie — wie
in einem Kinematograph, wenn die
nächste Szene kommen soll. Da! —
da ist sie schon.
Er sieht sich selber
vorne dran in der



rennenden Masse. Wie er es vom Sigi gesehen hat, stößt er die Arme hoch vor Begeisterung: "Es lebe die Freiheit!"

Hei! — wie da die Fenster splittern am Polizeipräsidium und sich der johlende Hause mit Lachen, Schießen und kirzrendem Weibergefreische in die Gänge und Stuben ergießt, alles zerdrischt und zerstampst und herausreißt, was an Papier zu sinden ist. Ein Regen von weißen flatternden Aktenblättern rieselt aus allen Fenstern auf die unten

wartende hysterisch tobende Wenge nieder. Dumpf hallend klatschen ganze Aktenbündel auf das Pflaster im Hof, wo jest schwelende Feuer auflodern, in die hinein der endlose Regen weißer Blätter von oben herabfällt. Mit ungesicherten, geladenen Gewehren wenden sie die flackernde Glut wie mit Schüreisen um und lachen brüllend auf, wenn dem einen oder anderen dabei ein knallender Schuß losgeht.

"Genosse Angerer! Das sind ja gar keine Strafakten, die steden ja ganz woanders, Einwohnerlisten sind's." "Halt's Maul, du Aff' — laß ihnen doch die Freude. Dafür ist Repolution!"

"Die Gefangenen heraus! — Gebt eueren Genossen die Freiheit wieder!"

Seht nur, wie sie sich berfallen und schier erdrücken beim Ansturm auf das Gefängnis mit verrücktem Geschieße und



gellendem Pfeisen, daß das Tor erzittert und vor demgähenAnprall plöglich auffliegt. Wacht nichts, wenn auch ein paar vorwigige Weiber das bei halb zertreten

werden, da kann man jeht nicht aufpassen. Die gesangenen Brüder heraus! Die brauchen wir! Das sind die besten Revolutionäre, die halten aus bis zuleht, weil sie nicht wieder ins Loch fliegen wollen. Rache! — Rache an denen, die sie einsperren ließen. Das sind die einzig wahren, echten Revolutionäre, die im Zuchthaus waren. Die wissen, wie das Polizeiregiment der Reaktion tut. Nur heraus mit unseren Brüdern, den Opfern der Monarchie und der Bourgeoisie.

"Und jett? Was kommt jett, Genosse Angerer?"

"Jest muß was zum Fressen her! Auf zum Proviants amt! Holt euch bei den Bürgern heraus, was sie dem Prosletariat beim Hamstern vom Maul weggestohlen haben. Es lebe die Gleichheit!"

Sahaha! So was braucht man nicht zweimal zu sagen. Wie die Geier stürzen sie durch die Tore, die von gewissen

Genossen Soldaten schon aufgemacht sind, damit im Durcheinander ihre bisherige Stehlerei unerkannt untergeht. Angerer, du bist ein ganz schlauer Hund, du verstehst es.

Wer mag Zigarren, Zigaretten? — Da sind Fleischbüchsen, Konserven! Weg mit dem Brot, jett gibt es was Bessers. — Zuder, ah, Zuder! Und Marmelade! Und Fett — Fett! — Werst doch nicht gleich alles durcheinander. — Halt, halt, Genossin, das gehört schon mir, such dir selber was aus, Kollgerste mit Ölsardinen oder Malztaffee mit Bandnudeln. Wer mag einen Schnaps? — einen ganzen Ballon? — Drückt doch nicht so! Wein — Kerzen — Dörrsobst! Pfui Teusel, das war Salz, ausschütten den Dreck! Messer 'raus, Säce ausschlitzen, schnell sehen, was drinnen ist. Nicht lange saceln, einfach 'runterschmeißen die Kisten, daß sie von selber auseinandersliegen.

Flaschen bersten, Pakete brechen, Körbe stürzen, Säde platzen — bis alles zu einem knietiesen Brei zertreten ist und die Beine in einem Morast von Mehl und Zigarren, Nudeln und Kassee, Zucker und Seise, Salz und Marmelade waten.

Ach, war das schön! Soll's hin sein von mir aus, ich hab' meinen Rucksack voll. Wenn nur ich was hab', die anderen sollen selber schauen, daß sie was erwischen. Es lebe die Gleichheit! Hähähähä . . .

"Lacht da jemand? — Der Sigi! — Gelt, Sigi, das ist eine Heze! Da rührt sich was, wenn die echten Proletarier Revolution machen. Weißt du, das ist noch gar nichts, da —." Doch da tritt schon ein anderes Bild aus den Schleiern der Erinnerung hervor...

"Los, weiter da! Sie sind verhaftet!" — "Ich möchte wissen warum?" "Halt 's Maul! Du wirst schon wissen warum." — "Aber ich hab' doch gar nichts —." Ein hämisch grölendes Lachen: "Euch werden wir es jetzt zeigen." Rebenan schreit eine Frauenstimme entsetzlich um Hisse. "Laßt meine Frau los! Ihr Hunde, laßt sie los!" schreit ein Mensch, vom tiessten Grausen geschüttelt. "Ihr könnt alles haben, alles, aber meine Frau —." Ein Kolbenhieb von hinten, daß er besinnungslos über die Treppe hinzabstürzt: "Du brauchst so bald keine mehr!"

"Der Mensch muß doch seinen Spaß haben. Das sagst du doch auch, Genosse Angerer?" "Alleweil, Genossen! Hebt für mich auch noch was auf. Weiter, der nächste!

Was hast du gesagt, Genosse Sigi? Ach fo, ganz richtig!

- Es lebe die Bruderlichkeit!"

Aber da blendet es schon über in ein anderes Bild. "Haussuchung! Sie haben Waffen versteckt." "Das ist nicht wahr." "Wird sich schon herausstellen. Hierbleiben und nicht rühren! Wo, wo hat der Kerl bloß seine — ah, dort! Das Seitengewehr in den Spalt des Sekretärs gezwängt, ein paarmal wuchten, die Türe springt auf. Aha! Habe mir doch gedacht! Wie das funkelt und glizert. Dieser Bourgeois hat im Krieg seinem Kaiser auch nicht alles Gold abgeliesert. Tetzt beschlagnahmt es die Räterepublik zum Wohle des Proletariats durch den Genossen Angerer. Schnell, da kommt wer!"

"Du? Laß das liegen, Angerer, das sind keine Waffen."
"Dumm werd' ich sein. So ein reicher Protz, der spürt das doch gar nicht."
"Aber wir spüren das. Wir sind es dann alle gewesen."
"Wenn du natürlich das Maul nicht halten kannst? — Da, schau, da steckt Geld, nimm doch, dummer Kerl! — Oder kannst es nicht brauchen? — Na, also, erst lang zieren. Soo — wieder zugemacht! Und jett soll der Protz noch sagen, daß wir es gewesen sind. Dann wird er wegen Beleidigung der Käterepublik an die Wand müssen. Hahaha!"

Der Genosse Sigi? — ach, der sagt nichts. Ist doch mein Freund. Der nimmt es auch lieber von den Lebendigen — da ist der nicht so. Wär' schon fast not, die Räterepublik legt sich extra einen Pfaffen zu, damit ihr beichten könnt,

ihr kleinen Kinder. Der Sigi wenn . . .

Da — man braucht ihn nur zu nennen, schon ist er da. Wie er wieder reden kann, der Sigi. "Das Bolk elementar aufpeitschen, die Leidenschaften zur Weißglut entsachen! Auf die Straßen mit der Propaganda. Die Bürgerlichen erheben schon, frech geworden, das Lästerhaupt, übersäen die Straßen mit ihren reaktionären Flugblättern, wollen die Massen verwirren mit Schlagwörtern. Propaganda, Propaganda und nochmals Propaganda! Und wenn sich die Rostationsmaschinen heißlausen dabei. Zeder, der sich abfällig

äußert über den Rätestaat, muß festgenommen werden. Proppa . . . "

"Halt! Aussteigen! Das Auto ist beschlagnahmt. Ihr Schwollköpfe könnt auch einmal zu Fuß kaufen. — Los jett, Genossen, rote Fahnen aufrollen, legf euch auf die Trittsbretter und Kotflügel und schiet beim Fahren, was ihr könnt, daß sie uns auch hören. Und 'raus mit den Flugblättern!" Hähähähä — wie sie da schauen, die dummen Fußgänger. Das macht Eindruck, das ist Propaganda. Eine Idee! Am nächsten Friedhof vorbei, ein paar Totenschädel holen, auf die Kühlerschraube steden, auf die Seitengewehre spießen und auf die Arme der Scheinwerfer! Daß sie zitztern vor der Räterepublik, diese feigen Spießer.

Redner her! Wer kann reden? Alles kann der Genosse Angerer nicht allein machen. Wo sind denn die vielen bleichsüchtigen Schauspieler und Schwabinger Dichter, die sich in den Versammlungen an den Vorstandstischen drängen und die Arbeiter bevormunden möchten. Da her! Genosse Meyerlin-Lerchenau, Almer-Orlando und die anderen geschwollenen Namen — holt euch in der Theatergarderobe einen Matrosenanzug, maskiert euch etwas revolutionär und schminkt euch proletarisch an, so à la Pariser Apachen. Dann hinauf auf die Sockel der Denkmäler und reden!

Wenn ihr nur nicht so gespreizt deklamieren würdet wie alte verkalkte Hosschauspieler: "Über die ganze weite Welt wird diese herrliche rote Revolution dahinrollen. Sie wird wie eine Sturmflut verschlingen und vernichten die Pestebeule der Bourgeoisie, die Brut der Ausbeuter und Tyranenen, die vom Schweiße der Klasse aller Proletarier der ganzen Welt sich mästet. Über aus der gerecht lodernden Empörung und blutslammenden Revolution des Proletariats wird einmal erstehen groß und hehr der freie Rätestaat — in Schönheit und Würde. Der Staat der goldenen Menschheit! Der Recht gibt den Entrechteten — und Freisheit den Geknechteten. Jedem sein Menschenrecht!"

Aber es wirkt, die Leute bleiben stehen und horchen. Schnell etwas nachschminken, die Augenlider etwas grüner, dämonischer, und zum nächsten Plak.

"Genossen, Proletarier, Münchner! — Die Reaktion erdreistet fich . . . "

Ein Stoß! — Wieder einer! "Könnt ihr denn nicht Obacht geben? Au! — Kruzifix, ang'nagelter, bluatiga Henna-topf! Douu! —"

Wahnsinniger Schmerz macht ihn mit einem Schlag wieder wach. Tageshelle schwimmt um ihn, daß er geblendet die Augen wieder zumachen muß. Gemurmel rollt hallend von den Wänden eines großen Raumes, und plözlich ist der scharfe Geruch von Medikamenten in seine Nase gestrungen. Er erkennt, daß er im Operationssaal eines Krankenhauses liegt. Dann ist er also gerettet, dann hat ihn dieser weiße Hund nicht entdeckt. Haut schon! Das ruhige Gesicht einer Pflegerin in weißer Haube verschwimmt vor seinen lauernden Augen, dann hört er eine tiese Stimme und spürt plözlich, wie ihm der Atem genommen wird durch eine Haube, die sie ihm hart über das Gesicht stülpen. Und dann tritt sein Bewußtsein wieder zurück zu dem Film, der mechanisch weiterzurollen beginnt im brennenden Fieber.

Wie es wieder flimmert und schnurrt im knisternden Dunkel! Aber nun wird es schon langsam heller, und Genosse Sigi erscheint, verbeugt sich elegant und kündigt an:
"Genossen, ich bitte um Ausmerksamkeit für den zweiten Akt." Dann legt er grinsend den Finger auf den Mund und raunt: "Streng vertraulich! Genosse Angerer, hast du für unten eine zuverlässige Wache besorgt? — damit wir bei unserer Geheimsitzung nicht überrascht werden." Es ist dann, als wische der Sigi mit seiner Hand eine Wand weg wie einen Borhang, daß sie alle überrascht staunen: "Ah!"

Das Atelier der Katja hat sich zauberhaft verwandelt, so, wie man sich in der Phantasie einer Zehnpfenniglektüre einen Harem oder ein anderes orientalisches Lustgemach vorstellt im roten Schummerlicht. "Eine kleine Überraschung, Genossen! Man muß doch einmal etwas ausspannen", lächelt Sigi einladend und beschreibt mit überlegener Geste seiner Spinnenfinger einen Kreis: "Ich glaube, es ist für jeden Geschmack gesorgt: Rot, Braun, Schwarz — und viel Blond!"

Angerer, das hättest du nicht gedacht, daß eine Revolution solche schöne Seiten hat. Da sieht man erst, was diese Kapitalisten für ein Leben geführt haben müssen. Jest dürsen endlich einmal Proletarier so etwas mitmachen. Das hat man ja noch gar nicht gewußt,, wie herrlich das Leben sein kann. Schau nur diese Katja, die hat ja den Teusel in ihrem russischerorientalischen Leib. Iede Biegung und jede Bewegung ist eine Heraussorderung. Mit jedem lacht sie und jeden küßt sie. Borne hat sie ein durchsichtiges seidenes Eseublatt und hinten gar nichts an. Und erst die anderen Weiber alle! Das ist ja toller wie in einem Borbell — und kostet nichts! Und der Sigi lacht, und Witze



kann der machen, daß der Genosse Angerer noch rot werden möchte. Man wird noch allerhand zu Iernen haben, wenn man hier nicht den Anschluß an die mit der Räterepublik verkündete neue Gesellschaft verlieren will. Saust — saust! — Und Musik — Musik! Es sebe die freie Liebe! Her zu mir, Katja! Da sacht sie girrend und windet sich wie eine Kate in seinen Praten — und Sigi dreht grinsend das Licht ab . . .

Run ist es auf einmal wieder hell. Irgend jemand hat die schweren Borhänge von den Fenstern weggezogen. Sigi segt Teller und Flaschen von einem Tisch, legt eine Karte auf und sagt: "Wir müssen eine Generalstabsbesprechung machen." Aber wozu? Es tut so ein jeder das, was Sigi meint und sagt. Katja kommt auch dazu und lehnt sich über die um die Karte stehenden gähnenden Männer in ihrem besudelten seidenen Morgenrock und lallt, noch betrunken, dazwischen: "Sigi, was ist mit meinem Frauenbakaislon? Wir wollen Handgranaten, Gewehre und Revolution machen! Blut und Rache! Oh, Katja wird euch zeigen, ihr

feigen Hunde, was Revolution ist." Und sie läßt ihre Finger wie Krallen spielen und macht ein Gesicht wie ein Tiger, der Blut geleckt hat. "Schreien, zittern sollen sie vor Angst, und langsam, ganz langsam verbluten, und dann — alle zusammenschießen mit Maschinengewehr — zersehen, zerquetschen mit Dynamit. Feiglinge! Warum holt ihr nicht ihre Weiber aus den Häusern? Habt ihr Angst, sie schreien? Wist ihr nicht, wie man es in Rußland macht? Doohhh — Idioten!" Sigi lacht erheitert, und alle lachen mit. "Nur warten, kommt schon noch, Katja, kommt alles noch! Wie in Rußland."

Dann zerrinnt das Bild, das Lachen wird leiser, bis nur noch einer kichert. Das ist aber jett der alte schlaue Sally Löb an seinem Schreibtisch. Wie er sich die Hände reibt vor Bergnügen hinter dem vergitterten Fenster seiner Bank und in die Muschel des Telephons kichert: "Was kann mir passieren? Nix — kann mir passieren! Auch die Räteregierung braucht a Geld! Hab' ich gesagt, sie sollen aufpassen, daß es net werd geplündert von den übereifrigen Genossen. Und wenn sie Geld brauchen, nix Einsacheres wie das. Sollen sie eins drucken, gibt ja Papier genug. Risiko? Risiko ist gar keines. Holen Sie sich eine Wache vom Zenstralrat, rusen Sie den Genossen Angerer an, der besorgt das. Kostet ein paar Prozent, und nix mehr kann Ihnen passieren."

Sally fährt zusammen, wie er merkt, daß der Genosse Angerer unhörbar über den dicken Teppich hereingekommen sein muß, aber er reibt sich die Hände und tut, als müßte das so sein: "Bitte schön, Herr Angerer, wenn Sie unterschreiben wollen. Hier — das Geld! Jählen Sie nach, es sind dreitausend Mark für die Wache." Was braucht er lange nachzählen? Großherzig gibt er seinen Genossen, die in den Klubsessen. Großherzig gibt er seinen Genossen, die in den Klubsessen. Das andere gehört ihm. Geld kann man immer brauchen. Die Genossen können sich bei ihm noch bedanken sür das seine Leben, freies Essen und Trinken und Rauchen, und dann noch zwanzig Mark im Tag. So schön hat es noch keiner gehabt. Der Angerer sagt auch nichts, wenn sie einmal ein paar Weiber in den Keller verziehen. Da machen sie es in Rußland ja noch

ganz anders, wie man so hört. Sie wissen sich schon zu helsfen, sie haben was gelernt von ihm.

"Ach, der schöne Pelz!" sagt da so ein Flitscherl, auf eine vorübergehende Frau deutend, zu ihrem geliebten Rotgarbiften. "Magst ihn, Schatzerl? Den werden wir gleich haben. — Sie, he, Sie, kommen Sie einmal her! Wo haben Sie denn den Pelz gestohlen? 'runter damit!" "Aber, das ist doch mein Pelz! Den habe ich doch —." "Her damit, sonst —!" Wie die seine Dame da erschrocken davonläuft und den Pelz gerne zurückläßt, wenn ihr nur weiter nichts passiert. Hährigheit.

Weg damit! Ein anderes Bild! — Das ist auch ein ganz schönes Amt, im Auto spazierensahren und die Wachen in den Vorstädten kontrollieren. Da ist gleich so ein Lokal, aber sast leer. "Wo sind denn die anderen alle?" "Die sind heimsgegangen zum Schlasen", sagt einer saul aus der Ecke. "So? Einsach ohne zu fragen? Das geht doch nicht!" Aber die müde Stimme aus der Ecke entgegnet: "Ja, es sehlt halt an der Einigkeit in der Arbeiterschaft." Ein anderer sährt zornig dazwischen: "An der Führerschaft sehlt's, nicht an uns! Geh nur einmal 'rauf ins Oberkommando, wie es da zugeht!" "Das ist nicht wahr", sagt der Genosse Angerer aber . . .

Da verwischt sich das Bild schon wieder, und der lärmende freischende Trubel im Palais der einstigen Potentaten ichlägt plöglich an seine Ohren. Gin lachender, girrender Begentessel! Berraufte Weiber, denen die Brufte aus den gerriffenen Blufen hängen, und glafig ftierende Genoffen hodend saufend und rauchend an den Tischen, Sandgrangten, Batronengurte, Lederzeuge, Süte und Müken liegen zwiichen Wein- und Bierflaschen, über leergefressenen Tellern und Konservenbüchsen, über dredigen Bapierfegen, Brotbroden, Scherben und Zigarettenstummeln. Der Mist eines wüsten Gelages. Ein Grammophon frachat endlos die Melodie der Internationale: "Wacht auf, Berdammte dieser Erde — die stets man noch jum hungern zwingt . . . " Und dazu tanzen und schieben sich die eng aneinandergedrückten Baare mit wirren Saaren und verschwikten Gesichtern. lachend und zotenreißend, fallen übereinander und freischen und stöhnen wollüstig seufzend in der brütenden Stickluft der Räume. Natürlich, die Katja mitten darin. "Katja!"

Sie fällt ihm um den Sals, wie sie ihn sieht, und lallt im Rausch: "Kindlein -- liebet einander!" Da muß er das freischende gappelnde Weib paden, auf seine Schultern heben und brullen: "Ratja wird morgen zur Göttin der Liebe proflamiert. Und dann muß sie auf dem Marktplak nadt tangen." "Wir auch!" freischen die anderen Weiber und schürzen gleich die Rocke über die Knie. .. Ein Nackt= ballett!" wirft Katja begeistert sallend ein, "aber nicht auf Markt, nein, in großer Kirche! Alles rot mit Tuch verhängt, rot, gang rot wie Blut!" Sie lacht ihn an mit weiden alimmenden Augen und zerschlägt mit einem aufglucksenden Lachen ihr volles Sektalas auf seinem brünftigen Schädel, daß ihm das Blut über die geilen Augen rinnt. Aber er lacht und lacht, weil sie ihn plöklich eng und gierig umschlingt und ihn mitten in das blutige Gerinnsel füßt. Dh, diese Katja! - Schade - schon wieder meg . . .

"Was ist denn? Laßt mich doch schlafen!" Da lacht einer belustigt: "Laßt ihn stehen, er hat ja einen solchen Kater! Drei Stunden gegen den Wind stinkt er nach Schnaps, die

reinste Alkoholvergiftung!"

Er ist aber doch wach, nur rühren kann er sich nicht. Er sieht alles, was in der Wache vor sich geht, auf die sie ihn gebracht haben nach der Sauserei. Wie einer der Posten eine Frau hereinsührt und vor den mürrischen Wachhabensden hinschiebt, der verdrossen frägt: "Was ist mit der?" "Ihr Mann war nicht da, dann ist sie als Geisel verhaftet worden." "Wo ist ihr Mann?" frägt der Wachhabende barsch. "Mein Mann ist fort", antwortet die Frau ganzängstlich, "schon seit acht Tagen." "Das kennen wir schon, Ausrede!" "Was wollen Sie denn von mir?" frägt sie zurück und läßt ihren Blick voll Angst umhergehen. "Das werden Sie schon sehen!" knurrt der Wachhabende.

Da hört man draußen die Posten rusen: "Halt, wo wolsen Sie denn hin?" "Da hinein will ich!" sagt jemand energisch, drängt sich rücksichs am Posten vorbei und schreit den Wachhabenden gleich an: "Sehen Sie denn nicht, daß diese Frau todkrank ist? Ich bin ihr Arzt und verslange, daß sie sofort wieder freigelassen wird." "Da könnte

jeder kommen", grölt der Wachhabende lachend. "Machen lieber Sie, daß Sie hinauskommen! Der Mann von der Frau hier ist ein Feind der Räterepublik." "Das bin ich auch!" sagt kühn der Arzt, daß der Wachhabende hochsährt und ihn anschreit: "Wollen Sie uns zum Narren halten?" "Ich bin nicht aufgelegt zu Narreteien, die Narren seit ihr! Weil ihr euch von Juden und Judenschiefen an der Nase herumführen laßt."

"Da hat er recht!" brüllt einer der Genossen und drängt sich in den Kreis der Neugierigen, die um den Tisch herumstehen. "Ganz recht hat er! Mir paßt das überhaupt nimmer. Mich könnt ihr gernhaben, ich mach nimmer mit." Erstaunt sehen sie zu, wie der Genosse sein Gewehr hinwirft und einsach hinausgeht. Keiner rührt sich, um ihn aufzushalten. Da wird der Arzt erst recht mutig und redet einz dringlich auf die Genossen ein: "Seht ihr denn nicht, was für ein blutiges Spiel mit euch getrieben wird?" Aber da fährt der Wachhabende auf: "Das sind ja konterrevolutionäre Redensarten!"

"Wie ihr das nennt, ist gleich, aber es ist die Wahrheit", erwidert der Arzt. "Was habt ihr davon, wenn diese Frau erschossen wird, oder ihr Mann — oder ich? Ihr macht euch bloß jeden anständigen Menschen zum Feind und könntet doch so viele Freunde haben in dieser Zeit."

"Wer's glaubt", lacht einer bitter auf. "Wenn einer was Bessers ist wie ein Arbeiter, schaut er uns schon gar nicht mehr an." "Sehr richtig, so ist es!" stimmen ihm seine Genossen bei.

"Das reden sie euch ein", behauptet der Arzt dagegen, "denn eure Führer brauchen diese ewige Unruhe im Bolk. Wenn ihr euch selber zum Verbrecher macht, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn ein anständiger Mensch nichts mehr zu tun haben will mit euch. Seid vernünftig und laßt diese Frau laufen." Und als niemand etwas dagegen sagt, führt der Arzt die Frau zur Türe: "Gehen Sie!" Er ist ganz hocherfreut, als er sich wieder umwendet: "Ich hab' es gewußt, daß ihr anständige Kerle seid. Sagt mir nur, warum macht ihr bei diesem Wahnsinn mit? Ihr seid doch alle Soldaten gewesen?"

"Jawohl!" schreit einer und drängt sich breit vor, "vier Jahre lang haben wir den Schädel hingehalten, und dann hat man uns betrogen um unser Recht. Dagegen wehren wir uns. Wir sind keine Menschen zweiter Klasse."

"Wer sagt das? So was reden euch nur eure Führer ein. Kennt ihr denn nicht, daß alles, was ihr da macht, falsch ist?"

Aber da schlägt der Wachhabende auf den Tisch, daß die Biergläser tanzen: "Und wenn wir es falsch machen, jett können wir nicht mehr anders. Vielleicht lernen später einsmal andere daraus, wie es richtig ist."

"Sehr gut, Genosse!" ruft plöglich eine dünne scharfe Stimme, daß sie erschrocken herumfahren. Unter der Türe lehnt lässig in schäbiger Eleganz Genosse Sigi und belauert sie reihum mit seinem stechenden Blick. Und in der gefähre lichen Stille geht der Arzt langsam an ihm vorbei zur Türe hinaus und sagt dabei eiskalt: "Ich habe mit Frontfameraden gesprochen, mit einem Juden spreche ich nicht."

Sie sehen, daß Sigi unter der Türe für einen Augenblick zusammenzuckt, wie unter einem unsichtbaren Sieh, und sich dann mit einem teuflischen Grinsen wieder streckt. "Ein ganz gefährlicher Bursche", sagt Sigi dann und tritt näher in die Stube. "Zwei Mann, ihm nach!" Er deutet dabei mit dem Daumen unmikverständlich energisch über die Schulter nach draußen. Niemand rührt sich. Sie wenden sich ab und tun so, als ob sie nicht verstanden hätten.

Sigi schaut grimmig umher und sieht ihn — ausgerechnet ihn — im Eck sitzen. "Genosse Angerer!" "Ja, ja, ich geh' schon!" Etwas unsicher erhebt er sich, langt nach einem Gewehr und rennt hinaus. Da vorne geht einer in der Straße, das muß der Hund sein. Er rennt, bis er ihm auf einige Schritte nache gekommen ist und — da versucht der Mensch plöglich auszureißen vor ihm. Aber da haut ihn sein Schuß schon vornüber in den Ninnstein. Noch einen — nach dem Kops, damit man es gewiß weiß, daß er nicht mehr aussteht und davonläuft. So! —

Ganz pomadig hängt er sein Gewehr um und geht mit stolzgeschwellter Brust zurück. Sie schauen ihn alle so merkwürdig an, aber Genosse Sigi lächelt und hält ihm ein goldenes Zigarettenetui unter die Nase: "Nimm dir eine, Angerer. Komm, wir gehen! — Schafft ihn weg, den da draußen!"

Wie sie auf der Straße an dem Erschossenen vorbeiscommen, stutt Sigi und sagt: "Das ist ja ein anderer, das ist der nicht, der in der Wache war. Das ist ja einer von uns. Angerer, da hast du eine große Dummheit gemacht." "Aber schuld bist du!" sagt er eigensinnig verärgert zum Sigi, der unwirsch abwinkt: "Ruhe!" Nach einer Weile sagt Sigi im Weitergehen: "Du mußt hier weg, Angerer. Am besten gehst du morgen an die Front, wenn du deinen Rausch ausgeschlasen hast."

Schlafen — bloß schlafen . . .

Ist das ein Dampf und Rauch in dieser Versammlung. Man sieht ja gar nicht mehr durch. "Macht doch das Fenster auf! Hier stinkt es ja zum Umfallen", schreit er halberstickt hustend die Genossen an.

"Ist ja schon auf", sacht ihn da eine fremde Stimme an, daß er mit einem Ruck wach wird und verwundert durch ein Fenster auf knospende grüne Bäume blickt. Lachend schaut ihn der Berger an, der nebenan im Bett sitzt und trocken meinte: "Wenn du immer so unruhig schläfst, dann sass' ich mich in ein anderes Zimmer versehen."

Immer noch staunend dreht Angerer den Kopf zur Seite und sieht, daß am Bett des anderen die Unisorm der Freisforpssoldaten hängt. Er muß die Augen schließen, damit der andere nicht sehen kann, wie sie zu brennen beginnen vor Haß und Wut. "Hast du Schmerzen, Kamerad?" frägt der von nebenan. Und da hätte er sich sast verplappert: "Wir sind keine Kameraden." Er stottert etwas und schüttelt stumm den Kops. "Ach was", sagt der Berger und schiebt die Beine unter der Decke heraus. "Ich werde der Schwester sagen, daß du ausgewacht bist. Das kenne ich, wie das tut, Chlorosorm auf nüchternen Magen. Da ist einem die ganze Welt zum Kohen." "Nein!" knirscht er, "ich will nicht!"

Es ist auch nicht mehr nötig, denn er ist schon wieder hinübergesunken ins Delirium, und der Film beginnt ganz von selber wieder zu schnurren und zu klimmern . . .

Ein Lärm ist und eine Unruhe, daß sogar Sigi neben ihm am Borstandstisch Mühe hat, mit der Glode die erregte Bersammlung zu bändigen. Meldungen sind eingelausen, daß von allen Seiten die weißen Truppen auf die Stadt anmarschieren. Und da stellt sich einer mitten in den rauchisgen Schwaden auf den Tisch und schreit: "Zur Geschäftssordnung! — Man muß mit der weißen Garde verhandeln. Kein unnüges Blutvergießen! Bitte abstimmen!" Aber da schnellt Sigi wie eine Keder auf, schüttelt die Gloce und



ftügt sich auf den Tisch. Unheimlich drohend neigt er sich vor und ruft unbarmherzig scharf: "Der Bollzugsrat lehnt diesen hochverräterischen Antrag ab!"

Tosender Beisall! Immer, wenn der Sigi spricht, sind sie ganz hingerissen. Und nun bimmelt er mit der

Glode und verkündet: "Genossin Katja hat sich zum Wort gemeldet!" Ein Matrose hebt sie auf das Podium, sie streicht an ihm vorüber wie eine schmeichelnde Katze. Heraussordernd stellt sie sich vor das rote Tuch, mit dem der Tisch verhängt ist, und hebt die Hände, um Ruhe zu gebieten: "Genossen der Roten Armee! Wir sind unzufrieden mit revolutionärer Führung. Drei Tage warten die roten Garden und fragen empört: "Wo bleibt Rache für unsere Brüder, die von weißen Hunden gemordet sind?" — Murrende Zustimmung. — "Weiße Schweinehunde schießen auf offener Straße der Stadt rote Soldaten nieder!" — Wütende Empörung. — "Genossen Sigi und Angerer haben toten Genossen im Blut gefunden. Rache, Rache! Wir fordern: drei Geiseln erschießen für jeden Toten von uns!"

Brausende Zustimmung rast durch die Menge, und Katja lächelt selbstzufrieden mit verkniffenen Augen. Da schnellt Sigi wieder auf und sagt in unheimlicher Eile: "Wer dafür ist, erhebe die Hand!" Zögernd steigen aus der Menge im Saal nacheinander die Arme empor. Aber Katja wischt sie mit einer energischen Handbewegung wieder weg: "'runter die Hände! Ich war noch nicht fertig. Es muß dazu heißen: Bollzugsrat übernimmt Katja!" Stolz deutet sie mit der Faust auf sich und fährt dann mit beiden Armen begeistert in die Lust: "Text hoch die Hände!" Und noch einmal erheben sich widerstandslos dumm die Hände im Saal.

Da springt einer auf den Tisch und schreit: "Genossen, Bollzugsrat ist Männersache!"

Ein wüstes Durch= einander, in dem nicht einmal das Kreischen der wütenden Ratia mehr zu verstehen ist. und plöglich Gedränge am Eingang. Atemlos, mit fliegenden Saaren, fturgen einige Weiber herein nup freischen hnsterisch heraus: "Die Weißen tommen!"



Alles rumpelt auf, Stühle stürzen, Gläser und Krüge splittern zu Boden, ein panischer Schrecken geht durch die Menge. Alles drängt zu den Ausgängen. Aber da bannt sie die scharfe Stimme Sigis noch einmal, daß sie stehenbleiben und horchen, was er noch zu sagen hat. Er steht jett hoch über allen Köpfen auf dem Tisch des Podiums in seinem theatralisch geöffneten schwarzen Mantel und stößt beim Reden die Finger wie Fanale vor sich hin: "Genosen! Der Kampf rust euch an die Front! — Auf die Barrikaden! Liefert den weißen Hunden eine Schlacht zum Ruhme des Proletariats. Ergreift die ungeheuren Chancen — wagt den gewaltigen Wurf, der eine neue Ara der Menscheit herauscholen wird. Borwärts, vorwärts! Tett nicht stehenbleiben auf halbem Weg! Borwärts! Tett beginnt ein Drama der Menscheit, das in Jahren noch spielen wird.

bevor der Borhang über dem letzten siegreichen Akt zusammenrauscht. Denkt an eure russischen Brüder! Es lebe der freie Rätestaat! Hoch!" Begeistert heben sie die Gewehre, schwenken mit den roten Fahnen und brüssen: "Hoch! — Ho —." Da blendet es schon wieder über in ein anderes Bild.

Ein Rotgardist spielt, am offenen Fenster des Schulshauses sitzend, auf der Ziehharmonika einen holperigen Landler und ruft ihn an: "He — Angerer! — Was ist denn da hinten los an der Hofmauer — mit den Zivilisten dort?" "Die werden erschossen — Besehl vom Vollzugssat!" "Was? — Ia warum denn?" "Geh, spiel nur weiter, das wird gleich vorbei sein — daß man das Schreien nicht so hört."

"Was ist's, tust net mit, Angerer?" "Seid so schon genug für die paar Schlucker, das nächstemal." Er geht etwas zur Seite, daß die anderen vortreten können. Aber das Schauspiel muß er noch sehen, ehe er an die Front geht. "Geh, spiel doch was Lustiges, seids doch keine solchen traurigen Waschlappen — wegen dene paar Burschoa. Das muß noch ganz anders werden, jede Stunde ein paar Duzend Geiseln. Wozu ist denn Revolution! Da kann halt mit Blut nicht gespart werden."

Rrrängg — trrangg! —

"Ist schon vorbei! Die nächsten hin! An den Kehrichthausen gestellt, sind so nicht mehr wert — nur nicht lange sackeln. Anlegen —!"

Rratich - pangt!

"Das war schon besser. — Los, weiter — keine langen Geschichten — laßt sie doch schreien, ist so gleich aus das mit!"

Trrangg!

"So — das war gut! Laßt sie nur liegen — holt euch eure Löhnung beim Kommandanten. Und jett spielst noch einen auf — die Arbeiter-Marseilleuse! Kennst das nicht? — Der Bahn, der kühnen, folgen wir, die uns geführt Lassalle . . . ."

Aber da steht plöglich ein junger weißer Soldat vor ihm und sagt: "Gebt eure Waffen ab, wir wollen unnüges Blutvergießen vermeiden." Und er schreit in dieses entschlossene Gesicht vor ihm: "Der Vollzugsrat sehnt diesen hochverräterischen Antrag ab!"

"Wir waren doch alle Kameraden an der Front", sagt da dieser Soldat, aber er schreit ihn an: "Wir sind keine Menschen zweiter Klasse! Warum kämpst ihr nicht mit uns zum Ruhme des Broletariats?"

"Dann trifft Sie die Verantwortung für das Blut —."
— Fft — wupp! — "Hi — Hi — Hiilfe!"

Noch stammelnd erwacht er. Draußen ist es schon wieder finster. Aha, sie haben ihn schon abgesondert von den anderen in ein Einzelzimmer. Da liegt er jett in einer Zelle voll Ordnung und duftender Sauberkeit, und die Menschen um ihn tun freundlich und markieren eine wohltuende Art in dem, wie sie sich benehmen. Das sind die Menschen erster Klasse! Aber dazu wird er nie gehören. Sie verlangen schließlich, daß man anständig ist, und sperren jeden gleich ein, der seinen Trieben freien Lauf lassen will. Zetz wird er wieder draußen am Rand stehen müssen und nur vom neidigen Zuschauen das kennen, was diese Menschen erster Klasse vom Leben haben.

Ein Gedanke erschreckt ihn plöglich. Sie werden todsicher nach ihm forschen, seinen alten Akt ausgraben und einen neuen Akt dazu machen. Wenn nicht —? Ach, freilich, dies=mal wird das Versahren kürzer sein. Tetzt pflegen sie ihn gesund, man kennt das ja von dieser heuchlerischen bürgerzlichen Gesellschaft, damit sie ihn dann vor das Gericht stelzlen können zu einem Prozeh und danach an die Wand. Oder bestenfalls wieder ins Gefängnis.

Ein schlauer Gedanke kommt ihm: Er wird einfach ganz kalt einen falschen Namen angeben, daß sie ihn nicht erstennen, und dann, wenn er hier wegkann, verschwinden, mögslichst weit fort, wo ihn niemand kennt. Das wird er mas

chen, denkt er, und weiß noch gar nicht, daß auf dem Schild am Bett über seinem Kopf schon angeschrieben ist: Name — Angerer Joseph; Beruf — keiner; Erkrankung — Granatsplitterverletzung, geschlechtskrank.





## Fenster schließen! - Straße frei!

Oug Krafft liegt vorläufig noch in Referve am Rande Der Stadt. Es sieht nicht aut aus hier, obwohl der erste große Widerstand der Roten unerwartet raich durch die Beschiefung gebrochen war. Gleich in der Nähe ist eine Kabrik, deren Kassade von einigen Dukend Granaten bos zertrümmert ist, daß man durch die gähnenden Löcher und die zerbrochenen Kenster das Gewirr der Transmissionen und Maschinen von auken sehen kann. Und nicht weit da= von ist an einem einzelstehenden hohen Saus der Erfer samt einem roten Maschinengewehr von einigen Grangten glatt megrafiert worden, daß die verbogenen Gisen= träger blant liegen und die gute Stube eines fleinbur= gerlichen Milieus vor den Augen der neugierigen Gaffer jur Strafe aufgerissen ist, mit dem Wirrwarr seiner Gin= geweide aus Diwan, Stühlen, zerschlagenen Bildern und Sirschgeweihen. Die Beine eines Toten stehen unbeachtet unter dem Gerümpel bervor. An einem anderen Saus ist die Freiwillige Feuerwehr der Borstadt noch beim Löschen der legten schwelenden Glut unter dem verfohlten Gesparre eines Dachstuhles. Überall drängen sich neugierig die raunenden Säuflein der Umwohner um die frisch angeflebten Befanntmachungen des Kriegszustandes und treiben fich die vielen Rinder, die es hier gibt, mit lärmendem

Schreien in sensationell aufgeregten Haufen von einer Sehenswürdigkeit zur andern. Manche der Hauswände, die den ersten geschlossenen Straßenzug der Vorstadt bezinnen, sind bös zerkratt und zerhackt von den Garben der Maschinengewehre. Und die Kinder zählen eifrig, wie viele Einschläge ihr Haus abbekommen hat, während die Alten in phaniastischen Schilderungen die vor wenigen Stunden gewesenen Ereignisse flüsternd besprechen.

Manch einer ist darunter mit verkniffenem Gesicht, der todsicher vor wenigen Stunden noch mit dem Gewehr und der roten Binde am Arm auf dem Dachboden oder hinter einem Kenster lauernd stand, und verstedt sich unauffällig hinter anderen, wenn Freikorpsleute einen Trupp roter Gefangener vorbei zum nahen Gefänanis führen. Dann starren alle icheu in die verbissenen, anastverzerrten Gesichter dieser Menschen, die aussehen, als wären sie bei der Razzia in einer Raschemme nach wildem Geräufe festgenommen worden. Sie haben den hut oder die Müke tief ins Gesicht hereingezogen und gehen scheinbar teilnahmslos im Trott, die Sande hinter dem Ropf verschränkt; aber man sieht, daß sie noch fassungslos sind darüber, wie rasch sich das Blatt ihrer Situation zum Schrecklichen gewendet hat. Manchmal sind auch Weiber darunter mit zotteligen, zerrauften Saaren und irr fladernden Augen, ichauderhafte Gestalten der Unterwelt, denen man sonst im normalen Leben einer Grokstadt am Tage nicht begegnet.

Bon weiter stadteinwärts her ist seit Mittag wieder ununterbrochenes Schießen zu hören, das manchmal mit den Detonationen von Handgranaten und den hastig hämmernden Serien der Maschinengewehre zu einem grollenden Wirbel zusammenquirlt. Hart an der Straße stehen die zwei Begleitgeschütze und seuern von Zeit zu Zeit einige Granaten ab, die ihre schlürfende, segende Bahn über die Dächer hinweg ziehen und irgendwo dumpf grollend zwisschen den Häusern verdonnern.

Hans steht neben seinem alten Hauptmann vor der Türe einer Wirtschaft, in der seine Leute gerade beim Essensassen sind, und horcht nach dem fernen Kampflärm. Dann wendet er sich zu seinem alten Feldkameraden um und meint zuver-

sicklich: "Bis zum Abend denke ich, wird es vorbei sein. Bielleicht brauchen sie uns aar nicht mehr."

"Möglich!" gibt der Hauptmann zurück. "Von Norden und Westen her sollen die anderen Freikorps ja gestern schon dis ins Zentrum der Stadt gekommen sein und sogar schon am anderen User der Isar entlang stehen."

"Das ist ja immer so, wenn es Ernst wird, wirst das

Gesindel seine Baffen weg und verstedt sich."

"Aber da bei uns herüben, in dieser roten Vorstadt, steden die Fanatiser. Die müssen ausgerottet werden wie die Pestratten. — Und wenn der eigene Bruder dabei wäre! Lauter Verbrecher! Wenn ein anständiger Mensch darunter kommt, dann machen sie ihn auch dazu."

Sans schaut seinen alten Sauptmann prüfend an und sagt dann: "Du gefällst mir nicht. Du siehst aus, als ob du trank wärst."

"Ad, dummes Zeug! Da soll man sich nicht frank ärgern? Borhin, als die Gesangenen vorbeigeführt wurden, habe ich einen von meinen früheren Leuten aus der aktiven Dienstzeit erkannt, einen, den ich ganz zuleht bei den Roten gesucht hätte. So was muß mir passieren! Aber es ist gut so, wenn man erinnert wird, wie weit wir in Deutschland gekommen sind. Wenn einmal die, die das verbrochen haben, dasür büßen müssen, dann — dann möchte ich ein Teusel in der Hölle sein. Aber so bös kann ein Teusel gar nicht sein, wie die es verdienten. — Halt du noch eine Zigarette?"

"Selbstverständlich! — Sag nur, was hast du seit gestern? Wenn du willst, ich trete dir mit Freuden die Führung meines Juges ab." "Unsinn! Wo ich morgen wahrscheinlich schon nimmer da bin." "Du willst weg?" "Jawohl, sowie die Stadt gesäubert ist. Was soll ich noch? Morgen werden sie doch wieder alle brave Untertanen sein, die heute auf uns schießen. Sie werden sich auf den Boden der gegebenen Tatsachen stellen und heimlich wie ein Schießhund auf die nächste Gelegenheit zum Losschlagen warten. Und dann greisen wir wieder nach dem Schießprügel und treiben wir es bis an unser seliges Ende durch eine Verbrecherfugel."

"Na, na", meinte Krafft begütigend, aber sein alter Hauptmann lacht bitter vor sich hin: "Eigentlich sind wir ganz große Esel, weil wir todsicher unseren Zweck versehlen werden." "Unser Zweck? — Der ist bis morgen erreicht!" "Erreicht? Ist das alles, was zu erreichen wäre? Oberflächzliche Ruhe und Ordnung und Weiterwurschteln! Siehst du denn kein Ziel mehr hinter dem ersten kleinen Ziel?" "Nein, da sehe ich vorläusig keines." "Doch, Mensch, Krafft! — Doch! Ein ganz — ganz gewaltiges, hohes Ziel! Ein Deutschzland in Ehre und Freiheit! Ist das kein Ziel?"

Da ist es Krafft, als durchleuchte mit einem Schlag ein wetternder Blitz sein Denken, um für einen Sekundenbruchteil ganz schemenhaft irrlichternd den Sinn aufzuzeigen, den das alles haben soll, was sie wie Traumwandler tastend im Dunkeln tun.

"Wo willst du hinaus?" frägt er und schaut dabei seinen alten Hauptmann kerzengerade an. Der schüttelt sich aber, fast hilfsos lächelnd vor seinem forschenden Blick, und meint: "Wenn ich das wüßte! Ich such selber die ganze Zeit und frage und horche überall herum. Ein jeder kämpft gegen die Roten aus ehrlicher Entrüstung, und dann? — Dann hört bei allen das Denken auf. Und bei dir scheint es auch so."

"Dann sag mir doch: Wie? — Was? — Und wer?"
"Ja, darauf warte ich selber stündlich, daß mir einer sagt
— wie, was und wer. Aber da wird noch viel Wasser die Isar hinabrinnen. Hast du schon darangedacht, was nacher kommen soll? Oder willst du den Schießprügel wieder weglegen und so lange zuguden, bis die politischen Krautstöpfe die Lage wieder einmal versahren haben? Und dann wieder aufrusen: Frontsoldaten, schützt eure Heimat! Wenn es wieder einmal zum himmel stinkt wie eine vollgepsesserte Latrine. Heute sagen wir zu den Roten: Hände hoch!, weil sonst die Roten zu uns: Hände hoch! gesagt hätten.

"Du hast doch vorhin selber ganz eindeutig gesagt, daß die Roten Berbrecher sind." "Ia! Aber das sagen die Roten von uns genau so gut. Da muß erst einmal sestgestellt werden, wer das Recht hat, das vom anderen zu sagen. Ob wir oder die anderen krank sind da oben im Hirnkasten."

Und ausgeschmiert werden wir alle zusammen."

Sinnend legt der alte Hauptmann seine Hand an den Kopf und sagt zu Krafft: "Schau, ist unser Land nicht wie ein Narrenhaus? Da meinen auch die Verrückten, die Arzte

und Wärter sind die Narren, und sie wären in Wirklichkeit die genialen Köpfe, die der Welt verlorengehen, weil sie eingesperrt werden. Wahrscheinlich hätten sie recht, wenn es so viele Narren gäbe, als heutzutage noch vernünftige Menschen mit gesundem Verstand herumlausen, und wenn nur so viele normal wären, als heute Narren in den Anstalten sigen. Dann würde eben die Welt auf dem Kopfstehen und meinen, es müßte so sein."

"Schon, dann werden wir eben diese Welt wieder einmal normal auf die Beine stellen", sagt Krafft. "Ja", höhnt ber hauptmann dagegen, "und dann lagt ihr euch dupieren, wenn die Berrudten schreien, ausgerechnet ihr hattet die Welt auf den Kopf gestellt, statt auf die Beine. War es benn nicht so im November? Um Menschen kennt man es nicht, am einzelnen, was recht ist, noch weniger am dum= men Sauhaufen. Man erkennt das immer erst in der Beziehung des Menschen zu einem großen Biel. Berftehft du mich?" "Doch, sehr gut sogar." "Deswegen sausen wir ja wie losgelassene Feuerwerksfrosche umeinander, statt mit dem bifferl Pulver, das wir ins Leben mitbekommen haben, durch einen Lauf über Kimme und Korn hinweg auf ein Ziel losgeschickt zu werden. Weißt du, was das Bitterste ist im Leben? - Nein! - Das Bitterste ist, wenn ein Mensch sein Ziel verfehlt hat und tein Treffer geworden ist, son= dern ein Fehler."

Es war in gewissem Sinne Hans Krafft nicht neu, was er da hörte. Irgendwann einmal haben das schon andere zu ihm gesagt oder sogar er selber gedacht. Nur merkwürdig, daß man im Drangsal der Ereignisse ganz darauf vergißt. Vielleicht meinen sie was anderes mit ihren Kämpsen im Freikorps, aber praktisch wird es so ausgehen, daß sie zwar die Heimat vor dem Schlimmsten behüten, aber doch nicht von dem anderen Schlechten dieser Zeit befreien. Da braucht er nur an sein Telephongespräch mit dem Minister denken. Weil er aber nichts Vesseres zu antworten weiß, sagt er zu seinem alten Hauptmann: "Du willst gleich alles auf einmal. Laß dir Zeit! Und wer sollte es denn tun?" "Ich weiß, es ist keiner da unter der noblen Elite unserer Führer, und eine große Chance geht wieder einmal ungenützt verloren. Drum, mache dich wasserbicht, ich rieche schon voraus, daß

wir auf lange Jahre durch die schönste Scheiße waten müssen."

Sie lachten ausammen herzlich rauh über ben blumigen Bergleich ihrer Zukunft. Da kommt der Kompanieführer aus dem Saus und fagt an: "Fertigmachen jum Abrüden!" Er winkt Rrafft ju sich heran und umschreibt mit dem Kinaer auf der Karte den Kern der vor ihnen liegenden Borstadt, wobei er launig sagt: "Da ist noch so ein unerforschter Münchner Erdteil für uns übriggeblieben, den wollen wir uns einmal in natura ansehen. Die drei anderen Büge stehen ichon davor. Ihr Zug geht am besten zur Berftärkung an die groke Strake hier. Einfach durchfegen! Wie Sie es treffen. - Die Reldfüche bleibt hier. Lassen Sie einige Leute da und icharf auf die Pferde aufpassen, denn bas ausgehungerte Völklein hier herum ist imstande und frikt uns die armen Gäule noch auf, wie sie es schon bei unserer Batterie gemacht haben; einfach ein paar Gäule hinterrücks ausammengefnallt, blok damit sie ein Stud Fleisch in die Bfanne bekommen, Treten Sie gleich an zum Borruden." ..Jawohl, Herr Hauptmann."

÷

Die Freikorpsleute waren schon eine aanze Weile in der Strafe und hatten ihre Maschinengewehre gang läffig in eine Durchfahrt gestellt, um in dieser harmlosen Gegend nicht zu großtuerisch aufzufallen, wo doch nichts los war. Ein paar Straken weiter links war allerdings eine gang ordentliche Schießerei im Gang. Sier und da ziehen einige Granaten ihre gischend heiseren Bogen über die Sausdächer weg und mischen sich mit klirrendem Gepolter in die Borgänge da drüben. Stadteinwärts sollen dort drüben die Roten das Bflafter aufgeriffen und Barritaden gebaut haben. Die Seitendedungen der Rompanie, die eine Strafe weiter nach links ftehen, können von den Sfarhöhen auf die tieferliegenden Stadtteile schauen und einen Bangerzug ber weißen Truppen, der im Feuer der Roten stedengeblieben ift, auf der Bahnlinie, die die Borstadt durchschneidet, liegen sehen. Man sieht, wie er noch qualmt und Feuer abgibt. Mit diden schwarzen Wolken zerberften gang schwere Detonationen hoch über den Häusern und verstreuen einen Schwarm singender, fauchender Splitter über Dächer und Straßen. Minenwerser beschießen den hohen Turm einer freistehenden Kirche. Alles blickt natürlich dorthin, wo man hoch oben aus den Glockensenstern den graublauen Rauch eines Maschinengewehrs gegen den hellen Himmel sein ausdampsen sieht. Schon tastet sich das rot ausstaubende Sprizen einer Maschinengewehrgarbe dorthin. Da! — ein Bolltreffer! Der Kirchturm zittert und wankt in pechschwars



zem Rauch. Man hört das Prasseln und Poltern der herabstürzenden Mauerbrocken deutlich herüber durch das Rattern der Maschinengewehre. Reugierige Hausen von Zivilisten stehen an den Straßenecken und bestaunen das Rampsbild. Einige Weiberstimmen sind fast enttäuscht, daß der Kirchturm nicht ganz eingestürzt ist.

Hier und da läßt ein vorsichtiger Geschäftsmann seinen Rolladen vor dem Schausenster herunterrasseln und unterhält sich noch ein wenig mit den Nachbarn darüber, wozu denn diese Soldaten gekommen sind. Erst seitdem diese — diese Freikorps da! — einmarschiert sind, hat das Schießen angesangen. Borher war es ganz friedlich. Hier herum ist doch nichts los! Kein Mensch will ihnen was, diesen Preußen. Ein anderer wagt zwar dagegen zu halten, daß diese Soldaten dem Reden nach Bayern sein müssen, aber der Geschäftsmann behauptet, jedenfalls wären sie von den Preußen geschickt. Es ist zwar nicht gut, gerade jetzt etwas laut über die Preußen zu sagen, wo in jedem Hausgang

Soldaten stehen, aber man kennt doch seine Kundschaft und weiß, daß sie das gerne hört. Und Vorsicht ist immer besser wie Nachsicht, Laden zu! Man hat sowieso nichts zu verskausen.

Die Freikorpsleute merken aber doch an den Bliden, die sie im Vorbeigehen streifen, daß sie hier nicht gerne gesehen sind. Eine Patrouille kommt gerade zurück und meldet, daß bis zur zweiten Querstraße alles ruhig wäre. "Aber ich weiß nicht", sest der Gruppenführer hinzu, "die Leute haben uns alle so spaßig angeschaut." Der Wasmuth, der

mit zwei Gruppen hinter der Ede sitt, nickt beistimmend: "Hier ist es direkt unheimlich friedlich gegen da drüben." Und wohl zum zwanzigsten Wale suchte er mit dem Fernglas Fenster und Dächer der breiten Straße ab. Irgendwo müssen doch die Bursichen steden, die heute morgen da draußen in der Fabrik ausgerissen sind.



Ein Geschütz rattert über das Pflaster und hält an der Ede. Bon hinten schiebt sich schon Krafft mit seinem Reservezug an den Hauswänden heran. Drüben von der anderen Ede winkt der Leutnant und ruft: "Antreten! — Bis zur nächsten Querstraße!"

Die beiden ersten Gruppen schieben sich in Reihe zu einem an den Hauswänden entlang und prüfen argwöhnisch die gegenüberliegenden Fassaden. Es ist mit einemmal
seltsam still geworden zwischen den Häusern, daß man das Trappeln der Stiefel hallend laut vernimmt. Nur weiter
vorne drücken sich noch einige Zivilisten neugierig herum
und schauen aus, was das bedeuten soll. Und geschwind
rasseln noch einige Rolläden vor den Schausenstern herunter.

"Straße frei! -- Fenfter ichließen!"

Der erste Schuß splittert durch einen offenen Flügel! Unnüg! — Ist doch gar nichts los! Da oben wird halt niemand daheim sein. Mit klappernden Geräten schieben sich jett die Maschinengewehrgruppen in den gähnenden Schlund der plöglich einsamen Straße. Da vorne hat einer sein Fahrrad noch eilig ans Haus gelehnt und ist nebenan verschwunden. Eisern klirrend haut der Lasettenschwanz des Geschützes auf das Pflaster, und die Kanoniere stehen erwartungsvoll neben den Rädern. "Da schau, die Weißen kommen!" ruft irgendwer interessiert von oben herab, sährt aber sofort wieder zurück, als drohend einige Gewehrmündungen sich emporheben und der Ruf hinaufgellt: "Fenster zu! — Straße frei!"

Nun sind die vorderen Gruppen an der ersten Querstraße und verhalten, damit die Maschinengewehre nachkommen. Was ist denn da drüben? Da rechts, gut hundert Meter ab in der Seitenstraße, steht mahrhaftig in einem Menschenhaufen eine dampfende Feldküche. Da gibt ein Rüchenhengst blauen Heinrich aus an die ihn umdrängenden Frauen und Kinder. Bei der Nachbartruppe drüben find sie wohl schon fertig mit dem Säubern und haben schon Krieden geschlossen. Lachende Kinder eilen mit dampfenden Rübeln an den Soldaten vorbei und werfen mit ihrem hurtigen Getrippel die ganze strenge Ordnung wieder um. Und der Freikorpsmann, der vorhin übereifrig schok, schämt lich fast, daß er so nervös gewesen ist. Gine Keldküche siegt hier rascher und schneller wie ein Geschüt ober ein Stoktrupp, muß er sich denken. Wäre gar nicht dumm, wenn man einen neuen Keldzugsplan ausknobeln würde, einmal umgekehrt wie bisher, Keldküchen voraus und Stoftrupp hintennach.

Da hätte er fast einen kleinen Knirps umgerannt, der einen Topf voll Suppe in den Händen hält. "Wo willst du denn hin?" frägt er den Kleinen und lacht ihn an. "Heim zu meiner Mama", sagt der Bub ein wenig erschrocken. "So? — Wo wohnst du denn?" "Gleich da drüben." "Und wie heißt du denn?" "Wörner heiß ich. Frigl Wörner." "Dann mach nur, daß du heimkommst, Frigl! Marsch, marsch!" Der große Soldat muß ein wenig lächeln über den kleinen Bengel mit seinen großen schönen Augen, wie er jetzt hastig erschreckt davontrippelt.

An den Straßeneden haben sich schon wieder einige Gruppen geballt, und der Leutnant will gerade zum Wasmuth herüber das Zeichen zum weiteren Vorgehen geben,

da läßt er aufhorchend die erhobene Hand wieder sinten. Ein blasser Abschußtnall, wohl aus irgendeinem der Hinterhöfe, läßt ihn stocken. Alles stiert gespannt nach vorne in die Straße, wo nun auf einmal eine rote Leuchtkugel ihren fahlen Bogen im Tageslicht über die Dächer zieht, und jest! — noch eine! Wasmuth hat den Feldstecher hersausgerissen und sucht sieberhaft die Straße ab. Auf den Dächern oben, da ist doch Bewegung? Sollte da ...?

"Dedung!" brüllt er seinen Leuten zu, die blitsschnell mit ihm hinter die Straßenede zurüdweichen. Nur der kleine Bub steht einsam am Gehsteig und gudt zum Feuerwerk der Leuchtkugeln am himmel und staunt: "Ah — schöön!"

Da fegt und prasselt es mit einem Schlag von den Däschern, daß das Blei auf den Pflastersteinen zerspritt und staubend Löcher in den Mörtel der Hauswände haut. Und mitten in den sein ausdampfenden Einschlägen der Gesichosse steht der kleine Bengel schreckerstarrt und heult mit dem Suppentops in den Händen zum gegenüberliegenden Haus empor:

"Mama — Mama!"

"Kleiner, zurück! — schnell, daher!" schreit der Soldat von vorhin hinter der Ecke vor und winkt. "Komm, daher!" Der Kleine wendet sich mit ein paar zögernden Schritten, da haut es vor ihm ein paarmal grell auspeitschend an den Kandstein, daß er sich entsetzt wieder umwendet und über die Straße zum Fenster emporschreit voll Angst: "Mama — Mama — !"

"Zurück, Kleiner! — zurück!" schreit es von mehreren Seiten entsetzt. "Ein Kind! Hört doch auf da drüben, ein Kind! — Euer Kind!"

"Mama — Mama!"

"Daher zu mir!" schreit der Soldat und springt hinter der Ede vor ins Feuer. Der Kleine wendet ihm sein bluztendes, verweintes Gesicht zu und will ihm entgegen — zziu — zzii — peick, peick, peick — zziu . . .

Zugleich schlagen sie vornüber auf das Gesicht — der Soldat und das Kind. Langsam kollert der leere Suppen-

topf in die Straßenrinne ...

Hinter den Eden und aus den engen Nischen der Haustüren zucht jetzt das Feuer der Freikorpsleute hervor, aber man kann von hier unten aus die roten hunde oben auf den Dächern nicht fassen.

"Maschinengewehre auf den Speicher!" brüllt der Leutnant durch das gellende Peitschen des Feuers. Wasmuth
schlägt ein Fenster im Erdgeschoß des Echauses ein, das
nicht schnell genug ausgemacht wird, läßt sich emporheben
und zieht das Gewehr nach. Er kann jest nicht riskieren,
zu versuchen, ob die Haustüre an der Straße offen ist.
Rollend bebt der erste Abschuß des Geschützes durch die
Straße, daß die Fenster zittern. "Maschinengewehre auf
den Speicher!" brüllt der Leutnant wieder nach hinten und
sieht noch, wie ein Maschinengewehrtrupp vorspringt zu
einem Hauseingang, und wie einer der Schützen mit den
Patronenkästen getroffen aus Pflaster hinschlägt und sich
zur Seite in die winzige Deckung eines Kellersensters rollt.

Da! — da rennt weiß Gott aus einem Haus eine Frau wie eine Irrsinnige heraus und über die Straße! Sie hört nicht, wie alles schreit: "Zurück! — zurück!", saut aufweinend stürzt sie auf das Kind zu, das bei dem toten Soldaten liegt, dricht in die Knie und reißt den schlassen kleinen Leib an sich. Und wieder sinken die Gewehre der Soldaten.

Da kniet das Weib mitten im Feuer und windet sich grell aufschluchzend und preßt das Kind an sich: "Frigl—mein Frigele!" — Und will es nicht fassen und muß es doch. — "Mein Frigele!" — Ein gräßlich aufgellendes Weinen durchschüttert die Frau. Ihre hagere Faust reckt sich zum Himmel, zitternd vor ohnmächtigem Jorn: "Ihr Mörder! — Ihr Mörder!! — Ihr ..."

Tsi — tsiängg — tsii, tsi — zischt ein Rubel von Geschossen vorbei, die Frau wankt getroffen und will noch einmal ausweinen, aber es ist nur mehr ein Aufschluchzen wie ein erlösender Atemzug. Dann fällt die Mutter über ihr Kind neben den toten Goldaten, der es retten wollte.

Bon den Dächern und aus plötzlich offenen Fenstern züngelt und qualmt das Feuer der Roten, und auf dem Pslaster bei der Straßenkreuzung zerklatscht knallend und fauchend das heiße Blei und hackt dumpf schlagend immer neue Löcher in die Fassaden. Mit stählernem Schnalzen

zerschneiden einige Geschosse die Oberleitung der Straßensbahn, daß das Drahtnet klingend auf die Geleise niedersbricht und ein grün blendendes Funkensprühen von den Schienen im Aufs und Niederschwanken der Drähte zischt und prasselt.

Todeinsam ist die Straße, nur zwei graue Soldaten liegen an der Straßenecke regungslos am Pflaster und ein Stück daneben die Frau mit dem Kind. Aber im Berlauf der geraden Häuserslucht hinter der Truppe liegen wohl über ein Duzend Frauen und Männer, die es beim Ausbruch



des Feuers der Roten überrascht und hingeworsen hat. Hier und da sieht man einen der Soldaten kurz vorspringen von einer Haustüre zur nächsten, die plöglich alle verschlossen sind am

hellichten Tag und erst eingedroschen oder aufgeschossen werden muffen. Am Gehsteig liegt der Leutnant von vorhin, der winken wollte, und windet sich röchelnd, aber da kann jekt keiner hin. Sein Blut rieselt in langen dunnen Streifen in den Rinnstein, und seine Leute kauern hinter jedem seichten Ed. das die Rlucht der Strafe bildet, und gielen nach den Dachlufen schräg gegenüber, vier Stod hoch. Sie muffen gang fteil anschlagen, um hinaufgureichen, und die droben muffen sich weit herabbeugen aus den Dachluten. um auf den Boden der Strake mit dem Teuer zu fommen. Dachziegeln raffeln herab und zerspriten am Aflaster und da - da tollert ein Dachschütze mit einem Schub Dachplatten hinter einem Kamin hervor. Jekt! - gerade hat er sich noch am Schneefang eingehalten - brei - vier Schuffe qualeich auden nach ihm, er pendelt noch, mit einem Arm an der Dachrinne hängend, dann - nächstes Ziel! Sandgranaten fallen von oben herab und zerspringen tosend mitten in der Strake, daß der Luftdruck flirrend die Kensterscheiben gerreißt.

Endlich hat der Wasmuth sein Maschinengewehr am Dach oben in Stellung gebracht. Das hämmert nun unbarmherzig los und zerhackt mit seiner Garbe die Mansarden der Dächer auf der jenseitigen Straßenflucht und zersieht die Seiten der Dachsenfter, daß bald Stille dahinter wird. Und dann ist ein zweites Maschinengewehr dabei, die andere Seite zu nehmen und abzusegen. Nacheinander erscheinen Schüßen des Freiforps oben an den Dachsenstern, andere stoßen waghalsig über Brandmauern und an den Schneesängen entlang vor zum nächsten Haus und verlängern die Feuerkette. Eine hitzge Tagd über die Dächer weg wirft noch manchen Rotzgardisten vier Stock hoch auf das Pflaster und in die Höße hinab.

Langsam wird nun doch Luft. Ein Höllenlärm tost zwischen den Häusern und schleppt sich in die trostlosen Hinterhöse, in die Krafft mit seinem Jug eindringt. In den Treppenhäusern peitschen Schüsse hin und zurück und krachen mit betäubendem Schlag die Handgranaten auf. Speicher werden gesprengt, Keller ausgeräuchert, und ein wildes Schreien ist überall. Ieht ist fein Drandenken an Enade und Pardon, und wer noch glaubt, im setzten Moment das Gewehr fallen sassen fönnen und die Hände zu heben, über den richtet in der nächsten Minute das Standrecht an der Hofmauer ohne viel Umstände. Ihr roten Hunde, ihr verreckten! Weiter! Da drüben schießen sie noch. Drauf! Und dort, wie sie saufen und ausreißen! Schnell noch ein paar Schüsse hinterher, ehe sie um die nächste Ece verschwinden.

Auf der Straße ist es wie mit einem Schlag lebendig geworden und das peitschende Feuer der Roten erloschen. Zitternd stehen die Hauswirte an den Eingängen, die nun auf einmal aufgeschlossen werden, bevor die Türe durch eine Handgranate in Trümmer geht, und beteuern winselnd, daß es gewiß ein Irrtum wäre, anzunehmen, daß aus ihrem anständigen Haus geschossen worden sei. In den Wohnungen horchen Weiber und Kinder entsetzt nach dem durch die Wände und von den Dachböden dringenden Brüllen und Schießen, das wie ein unterdrücktes Würgen durch den Häuserblock ging und sich nun langsam entsernt. Manch einer verräumt hastig in wahnsinniger Angst sein Gewehr im Bett oder hinter Gerümpel und mimt mit bleicher Miene

den friedlichen harmlosen Mitbürger dieser schönen Welt. Und man kann es ihnen doch an der Stirn und an den falschen Augen ablesen. Aber die Wut des Kampses zerssladert schon, und was jeht noch ausgegriffen wird in Kelslern und Speichern, das führt man schon vorbei an den Ecken der Höse, in denen da und dort einer der Genossen liegt und mit gläsernen Augen zum Himmel starrt. Aus den Hösen und Hausgängen werden sie herausgetrieben und zur Kette gereiht, die Arme hinterm Kopf verschränkt und von den ängstlichen Blicken der Mitbewohner hinter den Borhängen angestarrt und gezählt. —



Bürgerfrieg! Man fann es noch gar nicht fassen, so schnell ist das gegangen. Wer hätte auch gedacht, daß die Weißen so radital vorzaehen würden.

An der nächsten Stras hentreuzung biegt im spihen Winkel eine Strahestadteinwärts ab.

Dort ist das Pflaster zum Teil aufgerissen und ein Loch im Sand ausgebuddelt, in dem noch ein verlassenes Maschinensgewehr der Roten in einem Hausen Hülsen steht. Der umsgestürzte Handkarren eines Lumpens und Anochensammlers liegt mit seiner verschütteten Ausbeute des Tages neben einer schräg verbogenen Laterne. Ein seltsames Gemisch von kleinen dreckigen Häusern mit alten buckligen Dächern und niedrigen Jäunen ist von einzelnen, steil aufragenden, schwarzverrußten Mietkasernen durchsetzt, die wie Türme das Wohnviertel überragen.

Lähmendes Schweigen liegt wie ein gespanntes Lauern in dieser Straße, von der enge Gassen zwischen den kleinen Häusern abzweigen. "Borsicht!" flüstert der alte Hauptmann, der nicht von Krafsts Seite weicht, "da drüben, da wohnt das Münchener Edelproletariat."

"Sieht ganz danach aus", meint Krafft und ruft nach hinten: "Ist alles da?" Der Kompanieführer winkt aus der Hauptstraße, und man hört, wie nach vorne durchgesagt

wird: "Weiter! — Durchstoßen!" Mehr als die halbe Kompanie ballt sich hinter seinem Zug an der Straßenecke ungeduldig zusammen.

"Aberrumpeln!" raunt ihm sein alter Hauptmann zu, "sonst wird das eine unheimliche Verzettelung und eine blutige Geschichte." Krafst nickt, weil das auch sein Gedanke war. Er ruft dem Haufen hinter sich zu: "Aufpassen! — Alles mitsammen in einem Saus vor und in die kleinen Häuser rechts und links der Straße eindringen. Die Gruppe Martin unterläuft mit mir das erste große Haus links. Wasmuth folgt rechts mit dem Maschinengewehr! Vers



standen?" Sie niffen ihm zu mit
gespannten Mienen. "Rücksichtslos
durchstoßen, bis
wir auf die Nachbarkompanie treffen! Alles fertig?
— Achtung! —
Los!"

Und wie sie er=

wartet haben, brach mit einem Schlag von den Häusern her ein unregelmäßiges Feuer unter Dächern und hinter Zäunen hervor. Ein Maschinengewehr der Roten spie aus dem Dachboden des hohen Hauses sein Feuer plöglich an die Kreuzung der Straße. Aber da waren sie schon darüber weg und brülslend in die engen Gassen und Schlupswinkel der niedrigen Häuser untergetaucht.

Hinter Hauseden und Torpfeilern versuchen rote Schützen das Gewehr anzuschlagen und sind schon vor dem ersten Schuß überrannt. — Krafft prallt mit einem eifrig aus einem Hausgang stürzenden Roten, den das plögliche Geschrei und Schießen wahrscheinlich erst alarmiert hat, zussammen und sindet nicht einmal Zeit, die Pistole zu erheben; er rennt ihn einsach über den Hausen, und schon drischt einer seiner Leute dem Roten knirschend das Schädeldach ein. Krafft hat jetzt nur das große Haus im Auge, aus dem das Maschinengewehr unaushörlich heraushämmert.

Doch plöglich erschrickt er, als sein Blid in die Biegung

ber Straße hinein fällt. Keine fünfzig Schritte weg steht eine Barrikade in der Straße, aus allerhand Gerümpel, Kisten, Matragen und Bierfässern eilig aufgerichtet. Der Rückstohverstärker eines Maschinengewehrs guckt neben Gewehrläusen hinter dem Gerümpel hervor, und Köpfe bewegen sich dahinter eilig hin und her. Wie er erschrocken zurücksährt, prallt Martin mit seiner Gruppe auf ihn und stockt vor dem unerwarteten Hindernis. Der Wasmuth rennt, noch ahnungslos, direkt auf der Straße mit seinem Maschinengewehr um die Biegung.

"Wasmuth!" brüllt Krafft hinüber und reißt eine Handsgranate ab. Hinter ihr her flattert ein ganzes Rudel von Handgranaten gegen die Barrikade, von der gerade das Maschinengewehr die ersten Sätze des Feuers beginnen will. Aber da verstummt es schon im Ausbersten der erschütternsden Detonationen.

In den weißen, wallenden Dampf hinein rennen sie vor und kommen gerade dazu, als die Roten aus der Dekung ihre Köpse erheben wollen. Martin reißt mit einem Sat das Maschinengewehr der Roten herüber. Ein hastiges Plazen von Schüssen, ein Taumeln der roten Gestalten, ersticktes wütendes Schreien im aufquellenden Rauch neuer Handgranaten. Dann ist Krafft mit seinen Leuten schon darüber hinweg und knallt einen Matrosen, der aus dem Fenster einer Wirtschaft noch herausschießen will, mitten ins Gesicht. "Drauf! Drauf!" brüllt sein alter Hauptmann, der mit Martin schon mitten unter dem fliehenden roten Hausen ist.

Bon allen Seiten tauchen die Stahlhelme ihrer Rameraden mit dem weißen Band aus den Höfen und dem Gewinfel der engen Gassen. Die Barrikade fliegt auseinander,
und an Arafft, der einen Augenblick verschnauft und nach
den umliegenden Häusern emporspäht, drängen sich die
anderen Gruppen der Rompanie vorbei. An den Hauswänden steht eine ganze Reihe verdächtiger roter Gestalten mit erhobenen Händen. Und nun sieht er auch, wie aus
den Seitenstraßen die Patrouissen der Nachbarkompanien
lauernd auf den Kampsplach einbiegen und sich mit den
roten Besatungen der fernerstehenden Häuser herumschießen.

"Die Häuser durchsuchen!" schreit soeben der lange Birkmann und winkt seiner Gruppe, aber da dreht es ihn auf einmal seltsam schwankend um die eigene Achse und wirft ihn auf das Pflaster. Herzschuß!

"Halb rechts am Dach!" schreit der Martin und deutet auf einen rückwärts stehenden Häuserblock, und da sehen sie alle aus der Deckung, in die sie gesprungen sind, wie es dort oben sein aufzuckt hinter den Dachziegeln und von den Dachluken. Hans ist hinter die Ecke eines Hauses gesprungen und will nach dem neuen Widerstand ausblicken, aber kaum hat er sich etwas vorgeneigt, da hacken vor ihm einige Schüsse staubend ins Eck und werfen ihm die Augen voll beisenden Mörtelskaub.

Wie er sich fluchend ben Dreck aus den Augen wischt, merkt er, daß sein alter Hauptmann, der neben ihm um das Eck blicken wollte, zusammenzuckt, plöglich haltlos auf den Boden fällt und sich langsam auf den Rücken dreht. Krafft will sich, noch halb blind, nach ihm bücken, aber da merkt er, daß die Augen seines alten Hauptmanns ihn ganz eigen, sast zusrieden anblicken, und wie ein leichtes letztes Zittern über den alten Soldaten verrieselt. Dann sind die Augen des Hauptmanns mit einem Male streng und starr geworden und scheinen durch alles, was hier herum ist, hindurchzublicken in einem unerklärlich großen Ausdruck.

Der Martin hat das alles mit angesehen, hart an die Hauswand gepreßt, und streckt seinen Arm vor Krafst hin, daß dieser sich nicht unbesonnen aus der Deckung vorbeugen kann in das scharf gezielte Feuer der Roten. Immer wieder haut es mit dumpsem Klatschen in das Eck der Mauer. Da ktößt Krafst den sorgenden Arm des Kameraden zornig weg und brüllt: "Achtung — Los!" Mit einem Sat ist er um die Ecke und rennt zwischen Karren und Kehrrichttonnen über den offenen schmutzigen Hof und sieht, wie oben immer noch das Feuer der Roten vom Dach herunterzuckt. Krachend wirst er sich gegen die Türe zum Treppenhaus, und mit ihm Martin, der mit seinen Leuten hinter ihm dreingestürzt ist. Aber die Türe ist sesschlossen und weicht nicht.

"Zurück an die Hauswand!" brüllt Krafft, dann preßt er sich neben Martin keuchend eng wie ein Blatt Papier an die Fassade und sieht zu, wie der Rauchsaden aus der Handgranate quisst, die er an die Türklinke gehängt hat. Tsungg! — fährt die Wolke der Detonation auf, Fenstersscheiben brechen klirrend, und dann stürzen sie durch den Dampf über die Trümmer der Haustüre die Stusen empor. Sie hören noch, wie oben eine Türe dröhnend ins Schloß geworsen wird.

Höllein ist als erster oben und haut mit der Faust auf die Klinke der eisernen Speichertüre. — Versperrt! Und jetzt! — ganz deutlich hinter der Türe ein paar Schüsse, dann ein Rumpeln und Poltern — und plögliche Stille. Sie schauen sich an, was das bedeuten soll. Ein hinterhalt?

"Ausschiefen!" schreit Krafft. Einige Gewehrmündungen fahren ans Türschloß, funkend durchhauen die Schüsse das Sisen. Ein Tritt, die Türe fliegt auf: "Hände hoch! — 'raus!"

Gähnendes Dunkel und raunende Dachbodeneinsamkeit ist vor ihren angeschlagenen Gewehren. "'raus da drinnen!" schreit der Martin noch einmal und schiebt sich geschwind neben Krafft in das Düster hinter einem Kamin. Die Kerle müssen doch noch da sein? — Nichts regt sich. Nichts ist zu hören als das Tappen ihrer Stiefelsohlen über die knarzenzben Dielen und das Schießen und Lärmen von der Straße herauf: "Kenster schließen!"

Ein Sat, dann ist der Höllein durch den langen Gang zwischen den Verschlägen hindurch an dem einen Fenster, bei dem einige Gewehre lehnen, die noch warm sind, und verschossene Patronenhülsen liegen. "Da sind sie!" schreit er zum Fenster hinausdeutend, und legt hastig an. "Da, über das Dach — ins Nachbarhaus!" Und dann wirft sein Schuß einen Roten, der beim Überklettern der Brandmauer war, hinterrücks hinab auf das Blechdach nebenan, wo die letzten aerade in der Luke verschwinden.

"Martin! 'runter — Nachbarhaus absperren!" ruft Krafft zurück, der sich neben Höllein ins Fenster gezwängt hat. "Zwei Mann Treppe sichern!" "Schnell! Die kommen uns nimmer aus, da drüben geht's nimmer weiter", schreit der Höllein siegesgewiß dem davonstürzenden Schwarm nach. "Bleib du hier, ich gehe ans andere Fenster", sagt Krafft,

und Höllein nidt ungeduldig: "Geh weg, sonst sehe ich nichts."

An den Lattenverschlägen sind überall noch die Vorhangsschlösser, nur den einen Berschlag haben sie aufgesprengt, um an das Fenster dahinter zu können. Aha, ein regelzrechtes Matrahennest haben sie um das Fenster herumgebaut, als ob das was nühen würde gegen ein modernes Geschoß.

Er geht in den Lattenverschlag hinein, schiebt das Gerümpel von zerbrochenen Blumentöpfen, Pappschachteln, alten Lumpen und klirrenden Flaschen mit den Stiefeln beiseite und gibt, um bequem ans Fenster zu können, der einen Matrage einen Stoß, daß sie zur Seite fliegt. — Da — hinter der Matrage!

Da sind zwei Gestalten im Zwielicht des Dachbodens plöglich auf Armlänge direkt vor ihm, daß er entsetzt den Mund aufreißt. Aber es geht so bligschnell, daß er gar nicht schreien kann. Zwei Hände mit der roten Binde über dem Armel krallen sich eisern in seine Arme und drücken die Pistole nieder, die er instinktiv heraufreißen wollte. Zwei Mündungen tanzen vor seinem Gesicht, und ein unterstrücktes Knurren zischt ihn an: "Keinen Schnauser! — sonst...?!"

Es ist nicht das erstemal in seinem Leben, daß er in den kleinen schwarzen Kreis einer vorgehaltenen Mündung blickt. Das ist es auch nicht, warum er mit einem Male ganz kraftlos lahm wird. Bor seinen Augen slimmert es schwarz wie ein Regen herab, daß er nichts erkennen kann, wenn ihm auch das Entsehen die Augäpfel wie Kugeln heraustreibt. Die klammernden Griffe in seine Arme lassen nach, und nun merkt er doch im Klarwerden der Sekunde, wie die Pistolen vor seinem Gesicht zögernd wegsinken.

"Dunu —? Ia — wie kommst denn duu —?" zischt es ihn an aus den noch etwas verschwommenen Gesichtern, die ebenso fassungslos entsett sind wie er selber. Und er kann auch nur fragen: "Ihr —? Ia — wie kommt denn ihr —?" und erkennt im völligen Erwachen, das ihn überrieselt, daß die zwei vor ihm wirklich niemand anderer als der Max und der Fritz sind.

Pengg! — Ein verirrtes Geschoß drischt einen Dachziegel zusammen, daß die Scherben über ihre Köpse sprizen. Sie sahren zusammen und ducken sich. Genau so wie damals, wenn es um sie herum über die Trichter gepeitscht und gewettert hat. Und als sie sich wieder strecken, grinsen sie sich an, ein wenig verlegen über diese unwillkürliche, altbefannte Regung, genau so, wie sie es damals immer machten.

Und genau so wie in jeder saudummen Lage, in die sie da draußen miteinander gekommen waren, frägt Hans überslegend: "Ia — was machen wir jetzt?" Was Max und Fritz getreulich fragend wiederholen: "Ia — was machen wir?" Das haben sie ja immer dem Hans überlassen, zu entscheiden, was getan werden soll, weil der die einzig richtige Nase sür solche beschissene Situationen hat.

Sie halten ihm ihre Pistolen hin, daß er sie nehmen soll, aber die Gewalt eines Schießeisens ist zwischen ihnen sowieso sinnlos, einsach gar nicht da. Das ist es ja, was so schwer ist, daß sich zweiersei Welten in diesen Sekunden übereinander schieden. Mitnehmen kann er die beiden auch nicht, sonst müßte er sie vor das Standgericht bringen. Überhaupt auf dieser Basis läßt sich jegt nicht denken, sonst läge er schon längst erschossen unter dem Gerümpel hier. Sein Herz sucht sein Gewissen zu beschwichtigen und zu überreden: Es sind ja nur Verführte! Aber ist es nicht schließlich mit allen so? Nein! Es sind sauter Verbrecher! hat sein alter Hauptmann — ach der!

"Wißt ihr, wen ihr erschossen habt?" zischt er sie an, aber es ist mehr eine bittere, gallbittere Klage als ein Borwurf, als er fast herausschluchzt: "Unseren alten Hauptmann, den seinen Kerl — da drüben am Eck war's. Und von euch her ist das Feuer gekommen."

"Wir?" fährt es den beiden heraus. "Doch nicht wir? Das kann ja — das müssen die anderen — nicht wir wir nicht."

Er glaubt es ja, daß sie das sicher nicht gewollt haben. Aber das spüren sie jetzt gräßlich deutlich in dieser Minute, welch ein tieser Riß über alle Politif und Lager hinweg durch das Bolf geht. Daß schließlich die besten Kameraden, die im Feld auf Leben und Tod zusammengehalten haben,

jest einander niederknallen wie wütende Hunde. Wer kann da noch von Pflicht reden, Befehle geben oder Richter sein, wo beide Teile zusammen schon verurteilt sind — zum Ende. — Zulest werden wir alle zusammen ausgeschmiert, hat erst vor ein paar Stunden noch der alte Hauptmann gesagt. Stimmt! Alle miteinander stehen sie falsch — alle!

"Hans, mach, was du mußt, in Gottes Namen, ist schon gleich", meint der Max, ihn aus seinem Sinnieren aufstörend, und zupft ihn leis am Rock. Er hält seinen Mund dem Hans ans Ohr und bettelt: "Den Friz laß lausen, der hat ja Frau und Kind. Und mir — mir liegt nichts dran..."

Eine unwillige Bewegung Kraffts schüttelt ihn ab. "Halt 's Maul — du Allerweltsrindvieh! Du gehörst ja mit Karztoffelsalat erschossen. Statt Hirn hast du wohl eine aufgeweichte alte Semmel im Hirnkasten — du Idiot! Ihr seid ja gar nicht zurechnungssähig, ihr Deppen."

Ach, ist das ein herzlicher, alter, lieber Ton! Wie sie da gleich wieder strahlend leis zusammen lachen können.

Da ruft wer nach ihm: "Hans — Hans! — Ia, wo stedt benn ber?" Das ist ber Höllein.

"Den roten Fetzen weg!" zischt er die beiden an. "Bersteckt euch, bis wir fort sind. Wir haben einander nicht gesehen!" Sie nicken eifrig, wollen noch etwas sagen, aber er stößt sie zurück in den sinsteren Winkel des Dachfußes, wirst das Matrakengerümpel völlig ein und über sie hin, daß man sie nicht mehr sehen kann, und tritt zum Verschlag hinaus.

"Was schreist denn so?" herrscht er den Höllein an, "ich bin doch nicht taub." Aber da prallt er mit dem keuchenden Lindner an der Türe zusammen, der ihn anschnauft: "Hans, wir haben sie! Sechs Mann und ein MG." "Wollt' ich dir auch sagen", brummt der Höllein gekränkt.

"Schön, dann alles wieder 'runter!" befiehlt Krafft, aber Höllein meint pflichteifrig: "Haft du den Speicher schon abgesucht, ob nicht —?" "Natürlich, du Esel! Bis du da drauf tommst!" "Man wird doch noch fragen dürfen!" brummt Höllein verwundert über diese Grobheit. Aber der Krafft ist jest nicht gut zu sprechen, seit sie ihm seinen alten Hauptmann weggeschossen haben.

Unten bringen die Krankenträger gerade den toten Hauptmann auf einer Bahre daher und stellen ihn neben der Türe ab, wo der Birkmann schon liegt. Durch das Gewimmel der Soldaten im Hof führt der Martin die Gesangenen heran und schreit, die Augen noch voller Wut, Hans an: "Da! — das sind sie! Wie aus dem Verbrecheralbum."

Die Roten spüren alle ein kaltes Grausen im Genick, als sie die unheimlich glühenden Augen des Feldwebels auf sich gerichtet sehen. Hans denkt aber nur, wie das aussehen würde, wenn die zwei, die noch oben am Speicher sind, jett hier mit vorüber kämen, und findet, daß sie eigentlich nicht dazu passen würden, zu diesem Verbrecheralbum. Er gibt dem verblüfften Martin gar keine Antwort, sondern bückt sich zu seinem toten Hauptmann herab und zieht behutsam den Mantel, mit den sie ihn zugedeckt haben, über das wachsbleiche Gesicht. Tett wird er es schon sehen können, das große Ziel hinter dem Ziel, an dem sie jett sind. Das wäre der einzige gewesen, der ihn verstanden hätte da oben am Dachboden. Aber besser, daß er nicht mehr dabei war.

Schweigend stehen seine Kameraden ringsum, und als der Paul daherstürmt und saut nach Krafft frägt, winkt ihm der Christian ab und raunt dem erschrocken stockenden Paul zu: "Es war im Feld ein Kamerad vom Hans."

Wie Krafft sich wieder ausbückt und fragend umherblickt, wenden sie sich verlegen ab und plärren durcheinander, als hätten sie die scheue stille Geste an Krafft gar nicht gesehen. "Was ist jetzt?" fragen einige grob, und Paul deutet zu einem anderen Hausen Freikorpsleute auf der Straße: "Das da drüben gehört schon zur Nachbarkompanie. Und ein Besehl von unserem Häuptling: Die Straßenkreuzung sichern! In unmittelbarer Nähe Standquartier beziehen!" "Da drüben ist ja ein Wirtshaus, das paßt doch ausgezeichnet!" schlägt der Höllein vor, und Hans nickt gleichzgültig: "Gut!"

Nun hat er sich schon eingefangen im Gleichgewicht und ist wieder der alte unter seinen Kameraden. Er kann nun die Umgegend schon wieder mit wachsamen Augen betrachten, weil das alles, was war, mählich zurücksinkt ins

Bergessen. Es wird ihm langsam freier ums Herz, daß er nun auf einmal tief atmen und den Körper streden kann.

Tett ist es vorbei! Der Kampf und das Feuer und das Schreien. Das hier herum ist nun wieder München, wieder Heimat und Geborgenheit. Kaum zum Glauben, daß es vorher was anderes sein wollte. Schon drängen sich die Einwohner um die angeschlagenen Bekanntmachungen und gehen ihren täglichen Hantierungen nach, kehren Splitter und Schutt von den Gehsteigen, und die Buben rausen sich um die verschossenen Patronenhülsen, die überall herumsliegen. Hier und da peitscht noch ein blinder Schuß aus den Hösen, und von weit draußen vor den Häusern leiern einige Maschinengewehre durcheinander; aber da draußen kann das kein Ernst mehr sein, höchstens ein Ausprobieren der Wassen.

Ein Lastauto ladet Drahtböde ab an der Straßenede, wo Wasmuth sein Maschinengewehr sast kasernenmäßig genau auf den Gehsteig hinstellt und umständlich richtet, weil er jeht Zeit genug dasür hat. Man kann ganz unbesorgt und ohne entsicherte Wasse in der Faust in wahrer Lebensgröße über die Straße gehen und braucht sich nicht mehr wie ein Blatt Papier in die seichten Nischen der Haustüren pressen. Da, wo vor einer guten halben Stunde noch die Barrikade war, merkt man kaum noch Spuren davon. Nur eine alte verwanzte Matrahe, die keiner mag, ist übriggeblieben, alles andere ist schon verzogen worden oder wird gerade in den Hösen hinter den Zäunen zu Brennholz kleingemacht. Die Häuser hier herum sind eigentslich glimpslicher weggekommen wie die in der Hauptstraße, hier ist es noch ohne Granaten abgegangen.

Aus einem Hof schiebt ein wüster Kerl einen Handkarren heraus, auf dem drei Leichen erschossener Spartakisten liegen. Die Schuhe sind ihnen ausgezogen und die Hosenstaschen nach außen gestülpt. Der einen Leiche hängt der Arm über das Rad und baumelt lose hin und her, wenn ihn die Speichen im Fahren sassen und wieder fallen lassen. Wie ein Stück geschlachtetes Vieh! Mehr sind ihnen die Genossen nicht, die für das Proletariat starben. Auf den Karren und in die Grube. Aus! Mit ungestörter Seelenzuche raucht der Kerl seine Zigarette dabei.

Am Standquartier geht es sebhaft zu. Paul hat schon eine regelrechte Kanzlei auf einem Tisch aufgeschlagen mit Tintenfaß und Papier, sogar ein Stempel mit einem Farbstissen liegt vor ihm. Er nimmt Anzeigen zu Protofoll, und Christian stellt Passerscheine aus für die Zivisisten, die das rings um den Stadtteil gelegte Sperrgebiet verlassen müssen und sich einwandfrei ausweisen können. Es geht nicht sehr fein 'runter dabei, und man kann manchen tiesen Blick in die Verworfenheit echter Proletarierseelen tun.

"Was wollen Sie?" frägt Christian eine schmuddelige Frau, die sich durch die anderen vordrängt. "Ich? — Ich möchte fragen, warum der Müllerin ihr Mann nicht erschossen wird — ha? Der war doch auch dabei — warum holt ihr ihn nicht — ha? Den meinen habt ihr schon erschießen können."

"Werden Sie nicht frech!"

"Ja, soll ich vielleicht mit meinen vier Bamsen ins Wasser gehen? Der Öchsle der ihrige war mit dabei, der Winterin ihrer auch und der Sieberin ihr Jimmerherr erst recht, mit dem sie es seit dem Krieg schon hat, die schein-heilige Wuisserin. Alles sage ich, alles! Warum soll's denen besser gehn wie mir." "'raus jest!" Triumphierend geht sie ab und schnaubt rachelüstern: "Die sollen heusen, schreien müssen siese. Da wirft sie der Lindner mit einem Tritt auf die Strake hinaus.

Paul hat zu Christian hinübergeblickt und meint sarkastisch: "Sedelproletariat!" Worauf der Christian die Namen
wieder durchstreicht und knirscht: "Lumpenproletariat!"
Doch da kommt eine Junge, das Kopftuch keusch um die
Schultern eng gehalten und läßt ihre schwarzen Augen
rasch umhergehen. Dann legt sie schnell einen Aktendeckel
vor Christian hin und flüstert: "Sie möchten das lesen."
Wie Christian den Deckel aufschlägt, sieht er eine saubere
Namenliste mit Straßen und Hausnummern, vier Seiten
lang, und ein Zettel liegt dabei mit der Maschine geschrieben. Schnell will das Mädel wieder hinauswischen,
da packt sie der Lindner beim Arm: "Moment noch, Fräulein." "Sind Sie doch nicht so grob, lassen Sie mich aus,
ich muß heim."

"Hört!" ruft Christian und liest den Zettel vor:

"Liebe Kameraden! Ein Freund von Euch, der es sehnlichst erwartet, daß Ihr siegreich hier einziehen werdet,
will Euch die schwere Arbeit der Säuberung erleichtern und
übergibt ungenannt eine Liste, welche unter Lebensgesahr
niedergeschrieben ist. Sie enthält die hauptsächlichsten Spartatisten dieses Stadtteils. Die mit Kreuz sind die Anführer,
die unterstrichenen die Plünderer und die mit zwei Kreuzen
die schwersten Verbrecher und Rädelssührer. Es freut mich,
Euch einen kleinen Dienst erweisen zu können.

Ein dankbarer Bürger und Freund."

"Ein Anonymus, die Kerle mag ich gern", zischt Paul. "Wetten!" sagt der Christian, "daß hier einer durch uns seine lieben Freunde erschießen lassen möchte."

Krafft fommt soeben herein und sieht sich die Liste mit dem Zettel an. "Bon wem ist diese Anzeige?" frägt er das Mädel und betrachtet sich ihr sinnlich hübsches Gesicht. "Das weiß ich nicht. Ein Herr hat sie mir gegeben", antwortet sie schnippisch. "Hm", lächelt Krafft, "lassen Sie sich so ohne weiteres von einem fremden Herrn ansprechen? Und tun gleich das, was er will?" "Das ist eine Gemeinheit", tut sie erbost, aber Krafft lächelt ungerührt und sagt: "Ihre Anzeige ist ohne den Namen des Herrn wertlos für uns, sagen Sie ihm das. Er möchte doch soviel Schneid haben und sich selber herbemühen." "Der Herr ist doch euer Freund, das seht ihr ja." "Unsere Freunde haben einen ehrlichen Namen, den sie jederzeit unter das sehen, was sie schreiben", sagt Krafft scharf und zerreißt die Liste vor ihren Augen. "Laßt sie laufen, die falsche Kate."

"Großartig!" lobt ihn der Christian, sett sich aber gleich wieder in Positur, denn an dem Mädel vorbei schob sich ein demütig lauernder Mann herein und grüßte: "Guten Abend die Herren. Bin ich hier recht?" "Was wollen Sie?" frägt Christian. Der Neue holt einen schmierigen Zettel aus der Tasche und raunt geheimnisvoll, die Hand an den Mund legend: "Der war auch dabei." Dann blickt er argwöhnisch um, ob es wirklich auch kein anderer gehört hat. "Wölfel — Georg", liest der Christian laut vom Zettel ab, daß der Angeber erschrocken zusammenfährt und flüstert: "Ja, so heißt er: das ist ein ganz gefährlicher Roter! Der hat gleich

da drüben vom Dach 'runtergeschossen, und jett sitt er daheim, als ob er tein Wasser getrübt hätte. Gewiß wahr, hab's selber gesehen! Und überhaupt, das ist ein —." "Wie heißen Sie?" fährt ihm Christian dazwischen. "Ich? Wie ich heiße?" stotterte der Angeber. "Haben Sie einen Ausweis dabei?" "Ich möchte nicht gern, daß ich genannt werde, wissen Si schon, wie die Leute sind." "Ihr Name bitte!" "Dann möchte ich doch lieber verzichten; ich hab' gedacht, man muß als anständiger Mensch das sagen, was man gesehen hat."

"Sucht ihn aus!" schafft Krafft den Kameraden, die sich

horchend hinzugedrängt haben.

"Was wollt ihr denn von mir? Ich bin doch kein—." Dann wird er blag vor feiger Angst und heult: "Wo ich doch gar nicht mitgemacht habe, gewiß und wahrhaftig, ich bin nicht dabei gewesen."

"So? — Was ist dann das hier? Ein Ausweis der Roten Armee?"

"Aber ich war nicht dabei, ich bin nicht mitgegangen."

"Sie heißen Ioseph Wölfel?" — Keine Antwort. — "Ist der Georg Wölfel, den Sie anzeigen, mit Ihnen verwandt? Antwort! — Das ist wohl Ihr Bruder?"

Ein entsetztes Raunen geht durch den Kreis. Das kann

doch nicht möglich sein — der eigene Bruder?

"Red, Hund!" fährt ihn der Berger an und haut seine Pranke voller Wut in das bleiche, feige Gefrieß, daß man die fünf Finger rot aufquellen sieht. Taumelnd fängt sich der Verräter ein und sallt: "Ich war nicht dabei — gewiß nicht! aber der!"

"Halt!" ruft Krafft, weil sich alle auf den räudigen Hund stürzen wollen. "Martin?" "Hier!" "Du führst ihn in den Hof und sast überall laut an, daß der Wölfel seinen eigenen Bruder verraten hat, und dann legst du ihn über eine Wagendeichsel und läßt ihm fünfundzwanzig Saftige auf den Nackten vor allen Leuten anmessen. Bielleicht kriegen wir dann Ruhe vor dem Gesindel."

"Aber ich war doch gar nicht dabei", freischt der Wölfel mit übergeschnappter Stimme, wie sie ihn hinausschleppen, und Paul meint fassungslos: "Dem kommt es noch gar nicht zum Bewußtsein, was er getan hat." Christian zerknüllt den Zettel und schüttelt den Kopf: "Da ist der böse Kain wieder einmal besser wie sein braver Bruder Abel." Hans hört gar nicht hin, denn er muß an Maz denken, wie der meinte: Laß den Fritz laufen, mir liegt nichts dran, wenn sie mich erschießen wollen. Solche Feinde können immer noch zu Freunden werden, aber Berräter am eigenen Bruder oder anonyme Listenschreiber, die sich als Freunde aufspielen, die müßte man erschießen.

"Laft bloß keinen mehr herein", will er gerade sagen, da reißt der Höllein die Türe auf und brüllt: "Los, herein da, ihr Saububen!" Zwei blutjunge Bürscherl, die Müge verswegen am Haar, werden hereingestoßen. Sie haben noch die Hände hinter dem Kopf verschränkt und stieren mit großen Augen hilflos erschroden um sich. "Schau sie dir an, diese Rohlöffel", sagt Höllein ganz entrüstet zu Krafft. "Noch nicht richtig stehen können, aber bei der roten Garde. In einem Keller habe ich sie aufgestöbert, wie sie ihre Geswehre versteden wollten."

Vom Hof herein bringt ein winselndes Heulen, daß Höllein mit einem fragenden Blick seine Meldung unterbricht. Aber Krafft tritt davon unberührt vor die jungen Kerle hin und frägt: "Wie alt?" "Sechzehn", sagt der eine kleinlaut, und der zweite: "Auch, sechzehneinhalb." "Was ist dein Bater?" "Der ist gefallen." "Und der deine?" "In Gesangenschaft in England." "Und da schämt ihr euch nicht? Wie kommt ihr zum roten Haufen? Nehmt die Hände 'runter!" "Wir haben halt so zugeschaut, und da haben sie uns ein Gewehr gegeben. Weil wir auch Arbeiter sind, haben sie gesagt." "Könnt ihr denn schießen?" "Ein bisseltst schon", meint der ältere von beiden vorwizig, daß ihn der jüngere verwarnend anschaut.

"Wißt ihr auch, was euch jest blüht?" sagt Krafft eins dringlich ernst, und sie ließen schweigend die Köpfe hängen. "Wißt ihr das nicht?" fragt Krafst noch einmal. "Doch, wir wissen es!" sagt der ältere trosig. "Wenn ihr das wißt, warum habt ihr dann mitgetan? — Antwort!"

"Weil wir für den Sozialismus kämpfen wollen, für das Recht der Arbeiter", bäumt sich der Stolz des jüngeren auf, daß alle verwundert aufhorchen und den lärmend vom Hof hereinpolternden Kameraden zuwinken, ruhig zu sein.

"Du meinst asso, wir Soldaten sind solche, die nicht arbeiten brauchen?" fährt Krafft fort. Berlegen schaut der Bursche auf und meint gedrückt: "Ieht ist es schon gleich! Ieht sag' ich's! Ihr seid vielleicht auch Arbeiter, aber ihr laßt euch ausnühen als Landsknechte gegen die Arbeiter." "Wo hast du diese Sprüche gelernt?" "Das sind keine Sprüche, das sernt man als Arbeiter in jeder Fabrik." "Und du? Was hast du für Sprüche gelernt?" "Weil's schon gleich ist. Wir sind nicht seig. Heute macht ihr es mit uns so, später einmal unsere Genossen mit euch. Siegen werden wir Prosetarier, weil wir mehr sind wie ihr."

"Und viel, viel dümmer — nur die Hauptsache nicht weglassen. Das haben wir ja heute gesehen, wie ihr als die mehreren gesiegt habt. — Dumme Lausbuben seid ihr, die mit dem Feuer zündeln und dann nach der Mutter schreien, wenn's heiß wird. Euch muß man einmal das Hirn richtig ausstauben, die Sozisprüche herausbeuteln. Das werden wir jetzt tun, damit ihr nicht vergeßt, daß man auf ehrliche deutsche Soldaten als Deutscher nicht schießen darf. Und daß ihr euch's merft: Wir lassen Deutschland nicht vor der Welt von euch roten Narren zum Gespött machen und durch eure saudumme Umwüterei unsere schöne Heimat zerstören. Ihr schreit ja doch bloß nachher, wenn alles hin ist, nach Brot, das ihr selber zertreten habt. Bom Brot sebt man, von der Arbeit! Nicht von eueren blöden Allerweltssprüchen.

Höllein! Du gibst ihnen eine anständige Tracht Brügel, daß sie drei Wochen lang nimmer sigen können. Dann weiter damit!"

"Zum Erschießen seid ihr Roglöffel ja noch zu grün und zu dumm", knurrte der Höllein die wie erlöst lächelnden Burschen an. "Kommt nur mit, jest holen wir wenigstens ein paar von den Arschprügeln nach, die euere Alten verssäumt haben. Los! Wer will zuerst den Proletarier-Siegesmarsch vorpfeisen?"

Die beiden Burschen lachen dazu wie zu einem guten With, denn sie durfen ja am Leben bleiben.

Quer über die Straße hat der Wasmuth mit spanischen Reitern abgesperrt und auf einen großen Kistendeckel mit Stiefelwichse aufmalen lassen: "Salt! Wer weitergeht, wird erschossen!" Die Leute seiner Gruppe kontrollieren die Passanten, die das Sperrgebiet verlassen oder betreken wolzlen. Frauen mit Kindern, die am Morgen schon in der Angst vor den Ereignissen zu Verwandten geflüchtet sind, und Männer, die vorgeben, von der Arbeit heimzukehren. Wer kann kontrollieren, ob die Wische echt sind, die da vorgezeigt werden, und ob die Namen und Angaben stimmen. Die ganze Absperrung hat ja hauptsächlich den Zweck, Zusammenrottungen von vornherein zu unterbinden.

Da fommt gerade ein Weibsbild mit einem frechen Mundstück, die sich darüber aufregt, weil ihre Handtasche untersucht wird, ob sie ein Schießeisen oder Handgranaten hinausschmuggeln möchte. Schon steht eine ganze Reihe an, weil die Untersuchung und Prüfung etwas länger dauert. Jeder möchte zur bekanntgemachten Sperrstunde um sieben Uhr abends daheim sein, weil es dann nicht mehr ganz ungefährlich auf der Straße ist; man will nicht festgenommen und zum Gefängnis gebracht werden.

Da ist schon wieder so ein frecher Bursche, der glaubt, er kann dem Posten das Maul anhängen. Ausweis hat er natürlich keinen dabei. Ein dummer Proletarier, der aus seinem Herzen kein Hehl macht und deutlich erkennen läßt, daß er diese Soldaten da nicht leiden kann. "Schau, daß du weiterkommst, geh hin, wo du hergekommen bist. Und wenn du das Maul nicht hältst, dann wirst du verhaftet, Hans-wurst, windiger!"

"Unerhört, wie sich das Pack benimmt", sagt ein eleganter Herr und zieht höslich den Hut. "Berzeihung, die Herren, ich möchte nach Hause, ich wohne nämlich draußen in der Gartenstadt. Wenn ich mich vorstellen darf — Prosessor Dr. Cornelius. Hier mein Paß und meine Universitätstate! Genügt das als Ausweis?" "Natürlich genügt das. Danke, Herr Prosessor! — Durchlassen den Herrn!" sagt Wasmuth und legt ausnahmsweise ein paar Finger grüßend an den Helmrand. Ein Mensch mit Visldung weißeben, was sich gehört, und fügt sich mit Anstand in das Unvermeidliche, denkt der Wasmuth und blickt dem eleganten Herrn nach, der würdig und gelassen seinen Weg stadtauswärts fortsetzt.

An einer Villa in der Gartenstadt sperrt Herr Prosessor Dr. Cornelius auf, als ob er hier zu Hause wäre, obwohl am Schild ein anderer Name steht: Dr. Ecstein. Fast hätte ihn die Dame nicht erkannt, die in einem koketten Reiseskleid und einem Schleierhut auf ihn gewartet hat. Sie schlägt vergnügt die Hände über dem Kopf zusammen, als sie Herrn Cornelius erblickt, der lächelnd seine Brille abnimmt und dann vor dem Spiegel die blonde Perücke und den ehrwürdigen Backenbart entsernt. Das Gesicht und der Schädel, der dann übrigbleibt, ist weder Herr Cornelius noch der angebliche Herr Ecstein, dem die Villa gehört, sondern Sigi, der große Proletariersührer und Beglücker der Menscheit.

"Aun?" frägt er und dreht sich um, "hast du es abgegeben?" "Auftrag erfüllt", meldete die Dame mit kicherndem Gelächter. Sie zieht nur ein wenig die Augenbrauen dabei hoch und schlägt den Schleier zurück, daß man ihr ganzes Gesicht sieht, das mit dem Gesicht des Dienstmädchens auf der Wachstube absolut identisch ist. Nur waren da noch nicht die Wangen geschminkt und die Lippen so rot bemalt wie jett. "Aber —", sagte sie so obenhin. "Was aber?" frägt Sigi und runzelt die Stirn.

"Da war so ein hundertprozentiges deutsches Soldatenindividuum, triesend vor Pflicht und Genauigkeit", entgegnet sie gelassen und zündet sich eine Zigarette an, "der hat die Liste vor meinen Augen zerrissen." "Warum?" tut Sigi erstaunt. "Weil sie keine Unterschrift trug." "Schade!" bedauert Sigi ärgerlich, "und ich dachte, daß sie anonym glaubwürdiger aussähe." — "Weißt du, was der weiße Soldat zum Abschied zu mir gesagt hat?" — "Was?" — "Genau das, was du immer sagst: Falsche Kate!"

"Komisch! Du kannst dich eben nicht verstellen", bemerkt Sigi nebenbei und beginnt in seiner Brieftasche zu kramen. Er wirst den Paß des Herrn Cornelius, den Universitäts-ausweis und andere Papiere auf den Tisch und frägt dabei: "Sind deine Papiere in Ordnung?"

"Gewiß! Ich bin jest nicht mehr Ratascha, sondern wie-

der einmal die Frau Orsinsti, Gattin des Kaufmanns Orssinsti aus Polen — deine Gemahlin."

"Gut, verbrenne das in der Küche! Genosse Landsberger soll schon verhaftet sein. Die Weißen haben ihn in einem Kleiderschrank aufgestöbert."

"In einem Kleiderschrant? Gott, wie altmodisch!" kichert sie, man hört doch ein leichtes Bibrieren der Angst hinter den Worten.

"Drum eiligst 'raus aus diesem schwerfälligen München. Es ist höchste Eisenbahn! Ist der Wagen reisesertig?" "Fix und sertig! Wohin geht die Reise?" "Uber Italien nach Ungarn." "Ungarn? Oh, Ungarn liebe ich! Nur mein Unzgarisch ist sehr schlecht." "Das wirst du sowieso wenig brauzchen. In Ungarn wird es nicht mehr viel zu tun geben, höchstens Belas Nachlaß zu ordnen. Iedenfalls haben wir in diesem Bauerndorf München mehr erreicht als Bela in der Weltstadt Budapest." "Sage, bitte, nichts über Münzchen. Es war sehr nett hier. Mein schwes Utelier und mein netter Tolpatsch Max! Wo er wohl ist?" "Schwäße nicht! Hier ist Geld, falls wir uns trennen müssen."

"Du bist sehr freigebig heute", lobt sie und rafft die Banknotenpäcken mit gierigen Krallen in ihre Tasche. "Hat auch seinen Grund", lächelte er, "du hast mich gut bedient, wir können einen sehr schönen Erfolg unserer Arsbeit ausweisen. In Deutschland ist der Grund für ein Sowjet gelegt, mit so zirka tausend Toten, schäge ich. Das Proletariat hat jetz seinen sichtbaren Feind — hähähä — als Gegenstand seiner Rache."

Jufrieden reibt sich Sigi die Hände und überblickt nochmal in Gedanken, ob er nichts vergessen hat, während Natascha überlegt, ob sie nicht von ihrem Geld dem netten Tolpatsch Max doch etwas schicken soll. Aber wozu, denkt sie, vielleicht lebt er schon nicht mehr.

Sigi zieht noch eine andere Bilanz seines segensreichen, erfolggekrönten Wirkens und lacht ironisch: "Die weißen Generale werden jett in Deutschland Arbeit genug finden und nicht mehr auf die dumme Idee verfallen, Armeen und Freikorps nach dem Osten zu schieden. Die Sowjets sind

dadurch von einem großen Druck befreit." "Der Chef kann mit uns wohl zufrieden sein", sacht Natascha sarkastisch und prüft dabei sorgfältig im Spiegel ihrer Handtasche die Schminke ihres Gesichts.

"Ist der Chef auch!" sagt Sigi. "Aber, bist du fertig? Dann los! Wir werden diese Nacht noch in Zürich erswartet."





## Wache

ie Straßen der bei Tage schon trostlosen Borstadt liegen verlassen einsam im Dunkel der spukhaften Nacht. Hier und dort fällt ein Schuß, und man weiß nicht warum. Oder es rollt plöglich das Echo eines hämmernden Maschinenzgewehrs aus den Seitenstraßen, und manchmal kommt dazwischen der dumpse, pressende Schlag krepierender Handzgranaten. Das Unheimliche lauert im Finstern und hinter dem feinen Nebeldunst der frostigen Kühle, der die Sicht behindert.

Bon ferne knarrt ein schweres Fuhrwerk über das Pflaster heran, immer nur ein Stück weit, dann hält es wieder für eine Weile an. Boraus geht ein Sanitätsgefreiter mit einer Laterne, um die nächsten zu suchen, die still und steif mit dem Gesicht nach unten im Rinnstein liegen. Schweigsame Gestalten mit Gewehr und Stahlhelm trotten zu beiden Seiten des ächzenden Wagens mit. Bon Zeit zu Zeit, wenn der Gefreite mit der Laterne schwenkt, sagt der steif auf dem Bock sitzende Autscher: "Öha — brrr!" — und die Pferde schnauben erregt vor den dunklen Bündeln am Boden und gehen noch einige Schritte, die site vorbei sind. Dann fassen die städtischen Arbeiter, die hinterdrein laufen, nach einigem Räuspern und Händespucken zu zweit an, und die Soldaten weichen zur Seite, daß die Toten möglichst rasch ausgeladen werden können.

"Sechsundzwanzig! — das ist jest der siebenundzwanzigste!" sagt einer der Soldaten zu seinem Kameraden, und der fragt erstaunt zurüd: "Hast du mitgezählt?" "Achtundzwanzig — Schluß! Test muß doch bald der Jaun kommen, wo ein halbes Dugend beieinander liegt." Und dann zündet er eine neue Zigarette am alten Stumpen an, während der Kutscher mit den Jügeln schlenkert und die Pferde anstreibt: "Wüh — wüh!"

Aus einer Querstraße hallt der schwere Tritt von Soldatenstiefeln. Gine Strakenpatrouille, die in der Berlassenheit des Borstadtviertels glaubt, endlich auf etwas Berhaftenswertes zu stoßen. Dann bleiben die vier Neuen plöklich stehen und starren schweigsam auf die Stiefelsohlen. die unter der lässig darübergeschlagenen Plandede hervorstehen. Aber dann lenkt sie das nahe Beitschen eines Schusses und der unverständliche Larm einer rasonierenden Stimme wieder ab, und fie pirichen sich gespannt an den Säuserwänden entlang in die Richtung des neuen Ereignisses. "Salt, wer da?" hört man noch rufen, dann nichts weiter mehr als das einschläfernde, knarrende Uchzen der Toten= fuhre und das trompetende Schneuzen der Strakenkehrer, die mit einem Sandkarren hinterdrein folgen und ein paar Schaufeln voll auf das schwarze Gerinnsel am Gehsteia und in der Straßenrinne werfen.

Und immer noch fallen Schüsse, singen verirrte Geschosse von weither und hallt in das tödliche Schweigen der Strasken das Klappern schwerer Tritte.

Um eine Ede biegt ein Trupp, voran fröstelnde Gestalten in Zivil, die ihre Arme hinter dem Kopf verschränkt halten, und hinterdrein Soldaten mit schußbereitem Gewehr im Arm. Gefangene der Roten Armee. Sie starren geradeaus, als sähen sie nicht, was an ihnen vorbeigesahren wird. Der Begleitmannschaft des Fuhrwerks dreht es die Köpfe seitwärts; da ist doch wahrhaftig ein merkwürdiges Weib darunter, ganz auffallend russisch angezogen. Geschminkt ist das Luder auch noch, ganz weiß, mit roten Fleden an den Wangen, das sieht man sogar im Dunkeln noch. Und Augen hat sie, in denen der Irrsinn fladert, wie sie das Fuhrwerk sassisch anstiert, auf einmal stehenbleibt und schrill ausscheit: "Nein — nicht! — Nein! Ich habe doch

gar nichts getan!" "Marsch — weiter!" treibt sie einer der Soldaten wieder in die Reihe.

"Was hat denn die —?" will einer von der Fuhrbegleitung fragen, da! — wahrhaftig, da bricht sie aus der Neihe aus und rennt freischend in eine der engen Gassen hinein. Gewehre werden hastig in Anschlag gerissen und drohendes Rusen gellt durch die Nacht: "Halt! — Stehnbleiben! — Halt!" Gäh funken drei, vier Schüsse auf, und im Blendschein des Feuers sieht man, wie sie stolpert und zusammenbricht. "Dummes Luder!" brummt der Sanitätszgefreite und winkt mit der Laterne: "Umkehren!"

Der Martin ist mit seiner Streise auf den Lärm herbeisgerannt und kommt eben dazu, wie einer der Soldaten den schlaffen Arm der Erschossenen aufhebt, wieder fallen läßt und lakonisch "Aus!" sagt. "Eine greußliche Heze", meint der Martin, "was war denn mit der?" "Ausreißen wollt' sie uns", antwortet einer von der Begleitmannschaft und erzählt: "Bon uns hat das Luder heute einen bei der Berhaftung mit der Pistole niedergeschossen." "Und da habt ihr sie nicht gleich —?" fragt Martin. "Wir haben sie nicht erschießen dürsen, bloß sestnehmen, weil sie eine ganz bessondere Marke der Roten gewesen sein muß, eine Ansführerin. Katschia oder so ähnlich russisch hat sie geheißen."

"Katja", verbessert ihn einer der Gesangenen, die eben vorbeigesührt werden. "Die Katja, die kenne ich! Hier sieht man es noch, wie sie mich gekratt hat und angespuckt, weil ich in einer Versammlung für euch Weiße eingetreten bin, um Blutvergießen zu vermeiden."

"Geh weiter! Das erzählst du dem Standgericht, nicht uns. Marsch jett!" drängt der Begleitsoldat und macht große Schritte, um den Abstand von den andern wieder aufzuholen.

Der bleiche Schein einer Leuchtfugel huscht über das Gewirre der niedrigen Dächer und Kamine und läßt den gespenstischen Schatten der Totenfuhre über die Hauswände geistern. "Wüh — wüho!" Achzend rollen die Käder über das holperige Pflaster zum nahen Friedhof, wo die Leichen-häuser und die Gänge nicht ausreichen für die Opfer der Tragödie "Käterepublit". Da werden sie nebeneinanderzgelegt, die roten Fanatifer und die Berzweiselten, die Berz

brecher und die Narren, die es nicht anders wollten. Und dazwischen liegen die Männer, Kinder, Greise und Frauen, die unversehens das blinde Blei getroffen hat. Und in einer Neihe liegen die grauen Soldaten, die sich geopfert haben für ein Volk, das kein Volk mehr ist.

In der Wirtschaft am Ed ist es bei der Wache schon still geworden. Nur die Patrouillen fommen und gehen, wenn die Ablösung schlägt. Die lekten Berwundeten des Tages warten in einer Ede, wo die Rotfreugflagge jum Kenster hinausgestedt ist, auf den Abtransport. Am Boden und auf den Wandbänken schlafen die Abgelösten zwischen Tornistern und Gewehren. An einem Tisch fitt der Bizefeldwebel Sans Rrafft, den Ropf in die Sand gestütt, und trommelt mit dem Bleistift leise auf den Umschlag seines Notizbuches. oder stochert mit der Spite im weichen Tropfwachs der Rerze herum, die auf ein Rochgeschirr gepappt ift. Er hat eigentlich jest gar nichts zu tun und könnte schlafen, soweit ein Wachhabender in dieser Nacht überhaupt zum Schlafen fommt. Seine Freunde schnarchen längst oder sind draußen beim Dienst in der Nacht. Der Gergeant Martin ist auf Ronde, und der Söllein ist mit vier Mann vor die Stadt hinaus, um die Feldfüche am letten Strafenfreuz abzuholen. Wach ist nur noch der Lindner, der mit zwei von seinen Leuten einen wispernden Tarod in der Ede spielt.

Arafft schaut eine Weile hinüber in die Ecke, dann sagt er: "Lindner, ich schlafe ein wenig. Weckst mich halt, wenn was sos ist. Wenn die Feldküche kommt, soll sie gleich nebenan in die Hauseinsahrt gestellt werden." "It schon recht", nickt der Lindner unterm Mischen und schimpft nachher mit unterdrückter Stimme: "Spielen könnt ihr wie die Stuzdenten, so dumm. Wenn ich doch die As halte, dann mußt du deinen Rotzehner schinden, du Depp!" "Psst!" wehrt ihm der andere, "rot sagt man nicht, rot ist unser Feind. Herz heißt's bei uns." Und der dritte meinte kichernd: "Ja so, heute ist ja der erste Mai, Weltseiertag! Proletarier aller Länder —." "Der war doch gestern schon, heut ist der zweite!" korrigiert der Lindner. "Komisch, wie die Zeit vergeht."

Hans hat sich auf die Bank gestreckt und seine Füße auf einen Stuhl gelegt. Ganz unbeweglich liegt er im Dunkel,

die Kerze hat er ausgeblasen. Er schläft aber nicht. Er hat die Augen offen und sieht an der Dece den Schein einer Kerze mit den Schatten der Tarockbrüder spielen. Er spürt, er hat etwas auf dem Gewissen, und darüber muß er nachbenken. Der Vizeseldwebel Krafft hat seine Pflicht verletzt. Wenn es herauskommt, wird er vor das Kriegsgericht des Freikorps gestellt und degradiert, mit Schimpf und Schande entlassen. Ausgerechnet er, der einige hundert Kameraden, geradezu unduldsam gegen andere Meinungen, für das Freikorps begeistert hat.

Da drängt sich aber ein anderer Gedanke vor und raunt: Nein, das ist nicht richtig gedacht. Da stimmt etwas nicht. Du mußt tiefer greifen, viel tiefer.

Gerne, recht gerne, wenn das so einfach ware. Bisher hat er immer nur von sich aus das Leben betrachtet. Als wenn er der Mittelpunkt mare und rundum alles so sein mußte, wie er sich das denkt. Aber das kann er jest nicht mehr. seit heute nachmittag. Da hat ihn etwas hinausgestoßen aus diesem Mittelpunkt, und seitdem treiben seine Gedanken ohne Halt dahin wie die Wellen eines vernichtenden Sochwassers und reißen alles ein, was er noch von früher her wukte, was er im Kriege sich zurechtdachte, und was er in den paar Monaten seit dem Waffenstillstand sich an Weltanschauung zusammenleimen wollte. Alles futsch! Er ist nur mehr äußerlich ein Freikorpssoldat, ein Berkörperer der Ordnung, des Rechtes, der Staatsgewalt — innerlich ist er ein Trümmerhaufen. Jawohl! Er spürt es ganz genau. Und das ist er, seitdem er mit seinem Zug die Barrikade in dieser Strafe überrumpelt hatte und der lange Birtmann, der im Keld Artillerieleutnant war und beim Kreikorps einen einfachen Schüten machte, plöklich aufstöhnte und sich um die Achse drehte, wie man es im Felde oft bei Bergiduffen gesehen hat.

Nein, da war es noch nicht! Aber wie sein alter Hauptmann neben ihm umsank, ein Soldat, dem Soldatsein alles war, der ein ganzes Leben daran gehängt hatte und beinahe sein Bater sein könnte? Nein, auch da war das noch nicht soweit mit ihm.

Es stimmt schon, erst seit dem Augenblick, als er die Matrage wegstieß, seitdem hat sich alles in ihm umgedreht.

So deutlich spürbar, daß ihm fast schlecht dabei geworden ist. Was wohl sein alter Hauptmann getan hätte, wenn er noch mit dabei gewesen wäre? "Bogt! — Wörner!" — würde er gesagt haben, "schämt ihr euch denn gar nicht?" Oder vielseicht wie heute vor dem Angriff bei der Fabrik vor der Stadt: "Ausgerechnet mir muß das passieren! Leute von meiner Feldsompanie, die ich zu allerletzt hier gesucht hätte."

Oder war es Schickal? Daß ausgerechnet er die beiden sinden mußte und seinen alten Hauptmann eine Rugel daran hinderte, mit dabei zu sein? Es scheint das doch mehr als ein blanker Jufall gewesen zu sein. Ein anderer wenn sie gefunden hätte, der wäre den beiden auf den Tod versfallen gewesen, sie natürlich dann auch der übermacht. Aber wer fragt danach in solchen Minuten? Daß sie überhaupt nicht sofort geschossen haben? Wohl deswegen, weil sie abwägen wollten: Dein Leben gegen unser Leben! Ist das eine Schicksalsfrage oder nicht?

Der Zweifel ist doch das Schrecklichste, die Berdammung schon auf dieser Welt. Setzt ist er soweit, jetzt ist das da, von dem sein alter Hauptmann sprach. Ein Ziel müßte man haben, ein Ziel hinter dem Ziel, hat er gesagt, weil man dann, wenn das kleine Ziel erreicht ist, sonst keines mehr hat und verrückt herumfährt wie ein losgelassener Feuerwertsfrosch. Er hat kein Ziel, und Max und Fritz hatten ein falsches. Was ist da besser?

Das denkt er eigentlich erst jett so gründlich durch. Auf jenem Dachboden hatte er keine Zeit zum Überlegen.

Erst in der Beziehung zu einem Ziel hat der Mensch eine Richtung. Wie er das jetzt auf einmal begreift, was sein alter Hauptmann aus einer reichen Erfahrung wußte. Auch die Pflicht ist an ein Ziel gebunden, wer ziellos ist, ist pflichtvergessen. Und wer wirklich weiß, um was es geht, der tut von selber seine Pflicht und noch mehr schließlich. Aber das weiß heute ja keiner, um was es geht.

Lauter kleine Ziele stellen die, die sich als Führer aufspielen, vor den Menschen auf. Nur die Roten haben ein großes Ziel: Die Vernichtung alles dessen, was schön, gut und erhaben ist. Gegen dieses Ziel ist er, aber noch ist keisner gekommen, der das Gegenziel aufgestellt hätte. Was ihn

und seine Kameraden treibt, ist ein dunkler Drang, eine innere Auflehnung. Verpflichtet sind sie in Wirklichkeit dem unbewußten Großen, das sie spüren. Und vor dem, glaubt Hans, da kann er bestehen und rechtfertigen, was er heute getan hat.

Ach, da ist ihm nun wieder ordentlich leicht und froh ums Herz geworden. Er will das einmal mit dem Martin besprechen, der ist ein halber Bauer noch, ein Mensch mit einsachen großen Linien. Man braucht bloß an ihn denken. Gerade rumpelt der Martin zur Türe herein und schnauft hervor: "Du, da haben sie ein Weib auf der Flucht ersschossen, der leibhaftige Satan, sag' ich dir."

"Interessiert mich nicht! Laß mich in Ruhe!" fährt Krafft gereizt auf. Ausgerechnet jest muß der mit so was daherstommen. Berdrossen brummt ihn der Martin an: "Dann laßt es halt bleiben, fader Kerl, fader!" — und geht wieder hinaus. "Sonst nichts?" knurrt Hans verärgert und dreht sich zur Seite, um endlich ein wenig zu schlafen. "Weiber auch noch!" brummt er, aber —.

Da fühlt er, wie er siedheiß vor Scham erglüht im Halbdunkel des Raumes, denn vor ihm, keine drei Schritte vom Tisch, steht eine Frau. Nein, keine Frau, ein Mädchen noch, das zögernd den Schritt bei seiner dummen Bemerkung vorhin verhalten hat, und nun zögert, ob sie dableiben oder wieder weg soll.

Er sieht zuerst nur ein paar große, abgrundtiese Augen in einem Gesicht, das er nicht beschreiben könnte, so ist er augenblicklich davon gebannt. Dann fällt ihm ein, daß es sich vor diesem "Weib" nicht schiett, einsach so liegenzusbleiben, er fährt in die Höhe, rennt den Tisch an, und streicht schnell seinen wirren Haarschopf nach hinten, ärgert sich, weil er wieder rot wird dabei, und gleich noch einmal, wie er seinen offenen Waffenrock sieht und hastig zuknöpst.

"Sie wünschen?" fragt er und denkt nebenbei, wie dieses Mädchen, das er auf volle zwanzig Jahre schätzt, nur hereingekommen ist, ohne von den Posten gemeldet zu werben. Noch so spät, es ist schon zehn Uhr. Und Passanten auf den Straßen werden seit sieben Uhr festgehalten. Sie hat ihn ruhig im Auge behalten, und bei seinen hastigen Bewegungen glaubt er ein Lächeln um ihren Mund entdeckt

zu haben, so eins, wie die Mona Lisa es hat, bei dem sich kein Teufel auskennt. Tetzt tritt — nein, schwebt sie einen Schritt näher und sagt mit einem Glockenton in der Stimme: "Ich möchte den Wachhabenden sprechen!"

Da tut es ihm wohl, daß er streng militärisch sagen kann, um zu zeigen, daß diese Erscheinung auf ihn keinerlei Einsdruck macht: "Das bin ich selbst."

"Dann möcht ich bei Ihnen dreiundzwanzig Gewehre abliefern", sagt sie, ganz einfach und selbstverständlich, nur etwas leise; denn der Tarockflub im Ec hat lauschend das Spiel einaestellt.

Der Wachhabende stütt die Hände auf die Tischkante, beugt sich vor, als hätte er nicht richtig gehört, und fährt unterdrückt heraus: "Wa — Gewehre? — Wo sind sie?" Und über sein Gesicht geht ein Zug der Enttäuschung, daß diese reizende Gestalt vor ihm eine Gegnerin sein könnte.

"An der Wand bei der Kellertreppe", antwortet sie gelassen. "Es sind auch Patronen dabei und verschiedenes anderes."

Er versteht nicht recht, weil er mit einem Ohr nach lautem Pferdegetrappel auf der Straße hört, und ist froh, wie der Höllein hereinrumpelt und schreit: "Essen fassen!"

Ein Heidenradau entsteht, und in dem Lärm und Gerenne steht sie beinahe hilflos da und wartet verlegen, weil der Höllein einen Briefumschlag auf den Tisch haut, so mehr aus Spaß als aus Disziplin die Haden seiner Stiefel knallen läßt und sagt: "Bom Alten! Du sollst bis ein Uhr deine Mitternachtsmeldung in das neue Standquartier schicken."

"Ich komme vielleicht später wieder — oder morgen, wenn Sie mehr Zeit haben!" sagt sie ein wenig schnippisch und wendet sich um.

"Halt!" schreit er fast und wiegt den Brief vom Alten in den Händen. Der Besehl für morgen, denkt er noch, aber dann überkommt es ihn brühheiß, daß er das Fräulein eigentlich recht flegelhaft behandelt. Er beeilt sich, um den Tisch herumzukommen und zu sagen: "Berzeihung! — Wolsen Sie nicht Platz nehmen? Wissen Sie, nach dem heutigen Tage in dieser Gegend sind wir auf so einen Besuch nicht

gefaßt." Er freut sich, daß sie ganz selbstverständlich Plat nimmt.

Aber da kommt schon wieder eine Störung. Berflucht und angebrannt! Das Sanitätsauto steht draußen, und durch den Trubel schreit ein Sanitäter in den Raum: "Sind hier noch...?" "Jaaa — endlich!" schreit es ihm aus der Ede entgegen, und der Feldwebel vergißt plöglich wieder auf seinen Besuch und zieht sich den Sanitäter an den Schultern heran, daß er ihn fragen kann: "Wie steht's in der Stadt?"

"Oh, alles ruhig! Nur bei euch heraußen scheppert es noch ein wengerl. Die Stadt ist restlos besetzt und der rote Schwindel endgültig vorbei." "Gott sei Dank!" — will hans sagen, aber das Fräulein hat es schon ausgesprochen.

Die Verwundeten verabschieden sich und kommen auch zu ihm an den Tisch. "Laßt es euch gut gehen — Theo, altes Haus, Servus! Friedl, schreibst uns, gelt! Einen Gruß an die Braut von der ganzen Kompanie. Matthes, die Kirschen blühen daheim, das wird ein Wonnemonat für dich, immer Feiertag! Und der Willi! Laß dich nur sest in den Garten sahren mit deinem Bein, jetzt hast du ja Zeit zum Bücherschnüffeln und kannst leidenschaftlich die Unbekannten in allen Gleichungen der Welt suchen. Servus, behüt dich Gott. — Bis zum Herbst sind wir alle wieder beisammen."

Da verstummt der Trubel und das Lachen ein wenig, und Krafft ist selber erschrocken. Alle? Nein! Sechs von ihnen werden immer sehlen. "Besucht doch einmal die Anzgehörigen, wenn ihr daheim seid, gelt Theo, Friedel, Matthes, vergeßt es nicht!" sagt er noch draußen am Auto beim Schütteln der Hände.

Wie er wieder in die lärmende Gesellschaft des Quartiers tritt, sieht er, daß das Mädel verschwunden ist. "Woist das Fräulein?" fragt er erstaunt den Lindner, der gerade die vollen Kochgeschirre auf den Tisch stellt und daneben das Brot und das Rauchzeug hinlegt. Der Kerl grinst ganz unverschämt und sagt: "Sie holt nur einen Teller und ein Besteck für dich, weil du was Extriges haben mußt." "Halt 's Maul! Ich brauche das Zeug nicht."

Doch läkt er sich ruhig gefallen, wie sie unter dem

Schmunzeln aller Gesichter im Umfreis mit zierlichen, geschidten Fingern ein Mundtuch hinbreitet, Teller und Bested drauflegt und ganz ohne jede Betonung sagt: "Guten Appetit!" "Danke!" preßt er heraus und ärgert sich wie ein ertappter Schulbub über die grinsenden Gesichter der Kameraden.

Sie steht noch vor ihm und scheint auf etwas zu warten. "Meine Angelegenheit ist wohl schon ersedigt?" fragt sie. "Nein, nicht im geringsten, ich weiß ja noch gar nichts", sagt er dienstlich streng und deutet auf den Stuhl gegensüber: "Nehmen Sie bitte wieder Platz!" "Wenn ich nicht störe?"

"Nicht im mindesten. Ich esse später! Dienst geht vor! Und nun sagen Sie, wie kommen Sie zu dreiundzwanzig Gewehren?" Er läßt sie aber gar nicht antworten, hat nach dem Meldeblock gegriffen und fügt schnell das Datum in die Spalte. Dann hat er die Worte hingeworfen: "Es ersscheint bei Wache III c—."

"Darf ich um Ihren Namen bitten?" fragt er kaltschnaus zig wie ein Gendarm.

"Berta Schön!"

Shön? — Shön? Das hat er heute doch schon irgendwo — natürlich, das ist ja der Name vom Wirt, der großmächtig außen an der Fassade des Hauses steht. Eine Blamage nach der anderen! Hätte er sich gleich vorgestellt, wie es sich einer Dame gegenüber gehört, mit der man spricht, bräuchte er sich jetzt nicht entschuldigen wie ein halbreiser Jüngling. Er erhebt sich und stottert verlegen: "Berzeihung! Ich vergaß — Krafst ist mein Name, Hans Krafst."

Sie nickt fast belustigt mit ihrem sonderbaren Lächeln und erwidert trocen: "Sehr angenehm! Aber wollen Sie nicht zuerst essen, es wird sonst kalt." Der Höllein, der nebenan sitt und Augen und Ohren nimmer zubringt, ergreift schon Partei für sie: "Ganz recht hat das Fräulein, das Fräulein wartet schon solang, gelt?" Außerdem hat Hans wirklich Rohldampf. Und wozu überhaupt die dumme nichtssagende Meldung?

"Es tut mir leid, Fräulein Schön, daß ich nichts Besseres habe, um Sie einladen zu können."

"Oh, wir haben nicht einmal das, sonst hätte mein Bater Sie alle schon am Abend bei uns eingeladen. Seit vier Tagen gibt es nichts mehr als Kraut und Kartoffeln. Kein Brot, kein Bier, kein Fleisch oder Ei. Das letzte Fleisch haben uns die Roten aus der Speise geholt."

"Darf ich Ihnen — ich wußte nicht — verzeihen Sie, Sie müssen ja Hunger haben. Und wir haben genug in der Feldküche. Los — holt noch ein paar Kochgeschirre voll!"

"Appetit habe ich schon", lachte sie ungeniert mit bligenden Zähnen. "Und auf die Soldatenküche bin ich schon lange neugierig. Gleich komme ich wieder, will nur einen Teller holen!"

Er sieht ihr ganz versunken nach und denkt: Prüde ist sie nicht, auch nicht frech, sondern so ungeschminkt natürlich, beinahe herzlich — und hat doch gar nichts Besonderes gesagt. Bis ihn der Höllein mit dem Ellbogen anrempelt und grinst: "Gefällt dir, he? —", daß er aussährt: "Das geht dich einen Dreck an! An was du schon wieder denkst." Aber der Höllein sacht bloß und sagt: "Ich denke nur, wie komisch das ist: Schön heißt sie — und ist doch gar nicht schön." "Dann bist du blind!"

Er will gerade auffahren und in die grinsende Bande hineinhauen, die ihn hell auslacht, weil er sich so unverssehens verraten hat, da kommt sie. Der Höllein merkt es gar nicht im Eiser und plärrt: "Du bist blind! Denn das Mädel ist einfach herrlich!"

Sie muß den Schreihals bis zur Türe gehört haben, weil sie wie rot übergossen hereinkommt. Wie sie zur verlegen schweigenden Gesellschaft an den Tisch kommt, lächelt sie aber schon wieder, was noch verlegener macht. Dann hält sie ihren Teller hin und bittet: "Gebt mir auch was!"

Es ist ihm gar nicht recht, daß seine Kameraden sich herandrängen und mitreden und mitlachen. Als sie aber gar zu zutraulich werden nach seiner Auffassung, sagt er plöglich: "Höllein! Hose mit deinen Leuten die Gewehre herein, die an der Kellertreppe stehen." "Was für Gewehre?" fragt der unwissend dumm und schaut dann noch dümmer, als Berta Schön sachend dreinfährt: "Meine Gewehre! Glauben Sie nur, es ist schon so." Sie wirst Krafft einen dankbaren Blick zu, daß ihm die Hand freudig erschrocken vor dem Mund stehenbleiben will, und sagt ganz, ganz leise: "Das war nett von Ihnen, Herr Krafft." Dabei werden sie, wie sie beide mit niedergeschlagenen Augen bemerken, rot voreinander.

"Haben Sie viel aushalten müssen in diesen Tagen?" beginnt er nach einer Weile ein Gespräch, was ihm zu seinem Erstaunen gelingt. Dabei kann er ihr wenigstens unbefangener in die braunen Augen schauen und das braune Gelock ihrer Haare im Reflex der Kerzen an den Rändern rot leuchten sehen.

"Wie man es nehmen will. Aber es ist mir nichts passiert. Und jetzt ist, Gott sei Dank, wieder Ruhe geschaffen." "Erzählen Sie doch, wie war es denn?"

"Erst war bei uns in der Vorstadt nicht viel von der Räterepublik zu merken. Rote Armbinden und Gewehre hat man allerdings viel gesehen, und hier in dieser Gaststube ist an den Abenden mehr Blut getrunken worden als Vier. Den Sprüchen nach hätte man einen monatelangen Kamps bis zum äußersten erwartet. In den letzten Tagen aber, als es hieß, daß die Weißen gegen München rücken, und Geiseln verhaftet wurden, haben die Anführer von diesem Stadtviertel auch eine Liste der Geiseln zusammengestellt und dabei mir die Ehre angetan, als ersten auf die Liste den Namen "Berta Schön" zu sehen."

"Bas, Sie als Geisel? Barum benn nur?"

"Bielleicht deswegen, weil ich nicht auch so bin wie ihre Weiber. Der entscheidende Grund für eine Niedertracht ist ja immer der Neid. Vielleicht auch deswegen, weil ich laut genug und überall gesagt habe, daß die Räterepublik ein Verbrechen ist, und daß ein anständiger Mensch das Gewehr nicht dafür, sondern dagegen ergreisen muß. Vielleicht aber auch deswegen, weil ich ihrem Anführer meine Krallen durchs Gesicht gezogen habe, als er mich in dieser Stube hier — küssen wollte."

"Das ist ja allerhand!" stöhnte er fast und bereute in diesem Augenblick nicht, zum Freikorps gegangen zu sein. "Und dann? Was haben Sie dagegen gemacht?" fragt er weiter. "Nichts! — Gewartet! Nur meinem Vater habe ich seine Pistole weggenommen. Damit hätte ich zuerst die

Kerle, die mich holen wollten, niedergeschossen, und dann — mich selber."

Das Geflüster um sie her ist mit einem Schlag verstummt. Hans nickt nur, weil er ihr das ohne weiteres glaubt, wie er ihre plöglich harten, entschlossenen Augen sieht.

"Aber sie sind nicht gekommen", sagt er dann mit gepreß-

ter Stimme.

"Nein, sie hatten keine Zeit mehr, weil ihr gekommen seid."

Da wird er ganz rot vor Freude, wie er das hört, und frägt weiter: "Warum sind Sie nicht fort, geflohen?"

"Weil sonst mein Bater, oder meine Mutter, oder meine Geschwister an die Reihe gekommen wären. Sie haben da ein verrucht feines System ausgedacht mit den Geiseln. Und dann bin ich hier in diesem Hause geboren worden und aufgewachsen, man geht nicht so leicht fort von so einem Stück Heimat."

Rundum sitten still seine Kameraden. Sie hören das alle so gern und sauschen gespannt, weil hier die gleichen Saiten angeschlagen werden, deren schwingender wilder Klang sie ins Freitorps getrieben hat.

"Dort an der Türe", fährt sie ruhig erzählend fort, "da ist ein Schuß durch das Holz gegangen, wie Sie sehen, und dort hinten in die Wand, gerade, wie ich heute mittag unter der Türe stand und hinausblickte, weil es hieß, die Weißen kommen. Da hatte einer von den Roten mit der Faust herübergedroht und das Gewehr angelegt. Neben meinem Ropf ging das Geschoß vorbei, ganz heiß! — so daß ich auch einmal erfahren habe, wie lang es vom Aufblisen dis zum Einschlagen eines Geschosses ist. Ich din aber noch so lange stehengeblieben, dis der Kerl sehen mußte, daß er nichts getroffen hat."

"Unerhört!" staunte Christian, und Hans mußte besorgt vorwurfsvoll tadeln: "Das war aber leichtsinnig, wie leicht hätte —."

"Einer Gefahr muß man ins Gesicht sehen, hätte ich den Rücken gezeigt, hätte der Rote bestimmt getroffen. Die sollten nur wissen, daß ich mich vor ihnen noch lange nicht fürchte. Während der Kämpfe in dieser Straße habe ich hinter dem Fensterpfeiler zugeschaut, wie ihr vorgedrungen

seid, und wie die Roten seige ausgerissen sind. Das wollte ich sehen, damit ich es ihnen später, wenn alles vorüber ist, ins Gesicht sagen kann."

"Warum benn?"

"Weil es elend und erbärmlich ist, zuerst die Menschen aufzuhetzen, ihnen ein rotes Paradies zu versprechen, einen Bürgerkrieg heraufzuheschwören und dann, wenn es drauf ankommt, auszureißen. Pfui Teufel! Sind das Männer?"

Sie glühte vor Jorn und war so schön dabei, daß alle gerne wünschten, sie möchte weiterreden. Aber sie schwieg und schien sich zu schämen, daß sie sich so hinreißen ließ, und war froh, als Krafft saate:

"Aber wie kommen ausgerechnet Sie zu dreiundzwanzig Gewehren?"

"Ach so, das muß ich noch erzählen. Aus diesem Hause hier ist einer erschossen worden. Der wollte sein Gewehr schnell noch verstohlen hinter unserer Hundshütte verstecken, damit es bei ihm nicht gefunden wird. Er ist anscheinend gesehen und dabei erschossen worden."

"Natürlich!" unterbrach sie der Höllein. "wenn er ein Gewehr hatte! Wir können doch im Kampf nicht erst fragen, was er damit ansangen will. Das Standrecht sagt: Wer mit der Waffe betroffen wird, wird erschossen."

"Das weiß ich. Es hat auch keinen Unrechten getroffen. Mein Vater hat ihn erst vorher zum Speicher hinausgejagt, weil er aus unserem Hause geschossen hatte. Aber in dieser Zeit hat fast jeder ein Gewehr daheim. Wer es nicht vom Krieg heimbrachte, dem haben sie in der Fabrik, am Bau oder im Büro eines in die Hand gedrückt zur Verteidigung der Käterepublik. Wer sich weigerte, galt als Feind. Die Frauen im Haus hatten nun Angst, daß auch ihre Männer erschossen werden, wenn bei einer Haussuchung die Gewehre gesunden würden. Da habe ich ihnen gesagt, sie sollten alle Gewehre herausstellen, ich bringe sie schon hin, wo sie hinzgehören. Dann habe ich sie zusammengetragen. Sogar von den Nachbarhäusern hat man sie mir über die Hofmauer herübergereicht. Und dann habe ich sie hier geweldet. Bin ich nun entlassen?"

"Bleiben Sie doch noch ein wenig, diese Nacht werden doch die wenigsten schlafen", bat Krafft, dessen Gesicht strahlte vor diesem furchtlosen Mädel, das so ohne Scheu allein unter ihnen saß, wie eine feine, seuchtende Blume unter stacheligen Kakteen. Er möchte sie am liebsten die ganze Nacht erzählen hören in ihrem so nett und frischklingenden Dialekt. Deswegen beginnt er, den Faden weiterzuspinnen: "Ihre Nachbarn sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet."

"Meine Nachbarn? Die werden mich besser hassen als vorher, abgesehen von einigen wirklich anständigen Menschen. Zu Dank verpflichtet sein, jemandem, den man nicht seiden kann, das treibt ja erst recht den Haß an. Und jetzt gerade noch mehr, denn das Blut von diesen Tagen wird zu Haß. Mir ist es, als hätte der heutige Tag nicht das Ende, sondern erst das Ende eines Aktes gebracht. So, als müßte noch viel, viel Blut fließen, bis diese Menschen alle wieder zu einem Volke geworden sind. — Aber wir sind ja noch iung, wir hofsen alle auf eine bessere Zeit."

Er ist betroffen von dem sicheren Ernst dieses Mädchens. und es ist ihm, als musse er in dieser Mitternachtsstunde por ihr sein Serg öffnen. Denkt sie nicht in der aleichen Richtung, wie erst vor einer Stunde er selbst sinnierte? Aber es klingt wie enttäuschte Hoffnung, als er beginnt: "Soffen? Jawohl! Ich kann aber an kein Wunder glauben, das uns wieder emporreikt. Nur die eigene Rraft bringt solche Bunder fertig." Sie nidt freudig beistimmend, er schüttelt aber den Ropf: "Wo sind fie, diese Rerle, die man dazu braucht? Drauken in den Trichterfeldern liegen fie. Es find zu wenig von ihnen heimgefommen, daß man darauf wieder aufbauen fonnte. Die Besten sind geblieben, denn nur die Besten sind noch in diese Schlachten gegangen. Der Mist ist daheimgeblieben, der ist heute noch da - und regiert heute. Drum ist auch alles Mist, was getan wird. Reiner steht auf und saat uns, wo wir anvaden sollen. Lauter halbes Zeug und Irrsinn, bis solche Tage kommen wie gestern und heute. Und wenn einer täme, dann würden sie ihn freuzigen."

"Bahrscheinlich! Wenn er nicht fertigbringt, statt betenben Jüngern und zweifelnden Aposteln Soldaten um sich zu scharen, die dreinschlagen. Dann ist es schon nicht mehr so einfach, ihn zu kreuzigen. Betrachten Sie nur: Die Roten haben die Macht ergriffen, weil unsere Spießer nicht dreinschlagen wollten. Ihr habt heute die Macht, weil ihr die Roten geschlagen habt. Nicht weil die rote oder euere Farbe besser ist, sondern weil ihr besser gekämpft habt."

"Donnerwetter! Da mussen wir Mannsbilder einpacen

vor Ihnen", staunte der Paul voll Anerkennung.

"Staunen Sie nicht über so ein Mannweib, wie ich es bin. Man liest auch ein wenig, wie es früher hergegangen ist, und ist erstaunt, wie wenig die Menschen sich geändert haben. Dann wundert man sich nimmer über solche Zeiten. Ihr Soldaten habt euch den Frieden sicher anders vorzgestellt."

"Da haben Sie recht!" fiel der Christian ein. "Wir haben geträumt, wie schön der Frieden einmal sein wird für uns. Wie wir da arbeiten wollten am Wiederausbau. Wir haben ja soviel gelernt da draußen, soviel Erfahrungen gesammelt, und jetzt läßt man uns nicht hin. Auf die Schulbank müssen wir noch einmal, vor vorne den alten Zimt durchkauen, und könnten unseren Brosessoren etwas beibringen."

"Aber erzählen Sie uns doch noch etwas von der Räterepublik", versuchte Hans das Gespräch umzusenken und schlug bittend die Hände zusammen, wie es kleine Kinder tun bei einem Wunsch. Sie lacht recht herzlich darüber, daß sie eigentlich nur immer so fortzusachen hätte brauchen, und es hätte ihnen besser gefallen als die schönste Erzählung.

"Bielleicht interessiert es Sie", begann sie, wieder ernst geworden, "wie sich das Bölklein die Revolution der Räterepublik vorgestellt hat. Da hat mir eine Frau aus dem Haus ernstlich versichert, daß jest alles geteilt wird, was an Geld und Gut vorhanden ist. Sie hat natürlich sest geglaubt, daß sie in einigen Tagen schon in einer seinen Billa einziehen wird, und daß der Billenbesitzer künstig in ihrer Wohnung hausen muß. Andere haben davon geträumt, daß jest sämtliche Kapitalisten erschossen werden, wie mein Vater z. B., von dem sie vermuten, daß er seiner dicken Uhrkette nach sicherlich ein Riesenvermögen besitzen muß. Wer ein bessers Gewand hat als sie oder sich sauberer hält, weil er mehr Reinlichkeitsgesühl besitzt, der ist in ihren Augen schon ein Bourgeois. Andere haben sich den Zustand der Seligkeit so ausgemalt, daß sie überall hingehen, essen

und trinken, Schuhe und Rleider kaufen, einfach nehmen können, was ihnen gefällt, und nichts mehr dafür zu bezahlen brauchen. Ja, lachen Sie nur, es hat wirklich solche gegeben, die ernsthaft an diesen Rommunismus glaubten. Dabei waren die meisten von diesen Leuten früher ganz normale Menschen. Ein Machtrausch hat sie erfaßt, wie sie merkten, daß unsere Herren Bürger sich gar nichts zu machen trauten und sich alles gefallen ließen. Biele haben natürlich die Gelegenheit benutzt, ihre kleinliche Rache auszutoben, und einen Feind, mit dem sie sonst nicht fertig geworden wären, einsach mit ihrem Gewehr zum Nachgeben gezwungen. Hätte dieser Zustand noch eine Woche gedauert, dann wäre es todsicher zu einer unglaublichen Anzahl solcher kleiner Racheafte gekommen, und kein anständiger Mensch wäre seines Lebens mehr sicher gewesen."

"Rlar!" nickt Hans. "Einen oder mehrere Neider hat doch ieder Mensch."

"Sie haben sich auch entsprechend gebrüstet mit ihrer Macht, wie zum Beispiel die dummen Kerle, die das Pfarzhaus und einige Bauern in der Nähe geplündert haben und sich dann da draußen auf den Kandstein setzen, die gestohlenen Gier aussoffen, die Butterstollen an die Wand warsen, ob sie pappen blieben, und von einer Speckeite oder einem Schinken herunterbissen. Oder prahlerisch ihre Beute den Vorübergehenden hinhielten: Da schaut her, jetzt fressen wir Proleten einmal, solange es uns schmeckt, und die Großtopfeten dürfen zuschauen."

Sans und seine Rameraden muffen lachen, gang so haben

fie sich die Räterepublikaner auch vorgestellt.

"So ist eben der Bettelmann, wenn er aufs Roß fommt", lacht sie mit und fährt dann fort: "Da ist ein anderer, einer ihrer Führer, der vor wenigen Wochen noch nichts hatte als Schulden. Gestern hörte ich, daß er sich zwei große Häuser gekauft hat! Womit? — wissen die Götter! Aber glauben Sie nicht, daß ihm die anderen das übelnehmen. Die sagen alle, der wäre dumm gewesen, wenn er es nicht getan hätte, ich hätte es ebenso gemacht. Glaubt ja nicht, daß ihr hier gegen eine Idee gekämpst habt. Es war nichts weiter als erbärmlichste Gier, Rachsucht, Neid und wieder Neid."

"Wie es ja immer kommen muß, wo die Roten zur Macht

gelangen", sagt Hans und fügt so obenhin, als meine er nur so, hinzu: "Ein paar Idealisten oder Chrliche werden natürlich auch mit dabei gewesen sein im großen Haufen."

Sie blickt ihn plötzlich aufmerksam scharf an, es ist ihm nicht ganz gelungen, sich vor ihr zu verstellen, sie hat da etwas mitschwingen hören, das ganz fein schwerzhaft gestlungen hat. An seinem Gesicht und seinen unruhigen Augen kann sie lesen, daß das eine große Frage an sie war. Das nimmt sie lächelnd auf und erzählt weiter:

"Sehen Sie, da wohnt bei uns ein harmloser Mensch. seit ich denken kann ein Roter, aber eine gute Seele. Der hat bestimmt ehrlich mitgetan, weil er glaubte, als Arbeiter darf er fich nicht ausschließen, weil er sonst zum Berräter an seiner Idee murde. Dem haben sie eine Trommel aufgehängt, weil er schon ziemlich alt ist und einmal Anno Tobak Tambour war. Der hat nun alle Nächte, so um ein Uhr herum, Alarm geschlagen, weil es ihm so befohlen war. Er tut alles, was man ihm glaubwürdig sagt. Das erstemal find sie angetreten und haben geschimpft, sie hätten gemeint, der Schwindel vom Militär sei abgeschafft, so was sollt' es heutzutage nicht mehr geben, daß man die Arbeiter mitten in der Nacht alarmiert, wenn nichts los sei. In der ameiten Nacht sind von dieser Strake nur noch drei heraus= gegangen, und in der dritten Racht hat er eine Stunde lang umsonst getrommelt und Alarm!' gerufen, bis sie ihm ihre vollen Nachttöpfe nachgeworfen haben, er solle das Maul halten und mit dem Trommeln aufhören. Er hat aber sowieso aufhören müssen, weil ihm das Trommelfell geplakt war — und da habe ich gehört, als er unter meinem Kenster vorüberging und brummte: "Test möcht' i blog wissen, warum die Bagasch a Revolution g'macht hat, wenn s' bloß schlafen und fressen will."

Sie lachen köstlich erheitert über die naive Meinung einer braven Arbeiterseele. Da muß man ja mitsachen, wenn sie es so gut vormacht. Frei heraus sieht Hans sie an, und Berta ihn beim Lachen. Und sie bedenken gar nicht, daß sie einander so gut dabei gefallen. Ihr seine blanken Augen und der kede Schnurrbart unter der kühnen, seinen Adlernasse — und ihm das Grübchenspiel in den samtigen Wangen und das fröhliche Zucken ihrer frischen Lippen. Sie

haben es beide als ihr engstes, neuestes Geheimnis im Herzen voreinander verborgen, als sie ganz gewiß endlich — leider schon gehen muß. Was werden die Eltern denken, wo sie so lange bleibt? "Gute Nacht beisammen", sagt sie schnell und huscht eilig davon.

Ihre Schwester brummelt zwar und mault ein wenig, weil sie so spät noch aus dem Schlas gerüttelt wird, um das allerneueste Ereignis dieses aufregenden Tages zu erfahren: "Denk dir nur, da unten ist ein hübscher, junger Feldwebel dabei, den mußt du dir morgen ansehen! Augen hat der, zum Fürchten, sag' ich dir! Ganz scharf und grau sind sie, aber voll Feuer! Hans Krafst heißt er — und so sieht er auch aus!"

Aber die Schwester schläft schon wieder fest. Berta schlüpft unter die Decke, wie ein quecksilberiges Kind, dem man eine große Freude versprochen hat, und sagt noch einmal seise: "Hans Krafft." — Und nach einer Weile noch seiser: "Berta Krafft?"

Das gefällt ihr so gut, daß sie vor Entzüden in die Decke beißt. Aber dann gibt sie sich einen Klaps auf den Mund und dreht sich unmutig auf die Seite. Wie sie nur bloß zu solchen dummen Gedanken kommt.





## Nachwehen

Fine rostige Türangel freischt. Lauernd stieren Max und Fritz in das Dunkel der Nacht. Die Posten des Freikorps gehen vor dem Hof draußen patrouillierend auf und ab. In einzelnen Häusern hört man es rumoren und an die Türen schlagen: "Haussuchung! — Ausmachen!" Erschrockene, weinerliche Stimmen beginnen zu zetern und Licher geistern in den Stockwerken durch die Jimmer.

"Los!" raunt Fritz, "wir haben es gleich!" Sie schleichen über den Hof und klinken die eiserne Gittertüre zur Straße vorsichtig auf. "Schnell!" Mit Riesensätzen springen sie über die Straße, prallen auf eine Türe, die verschlossen ist, und hasten weiter zur nächsten, die Gott sei Dank aufgeht. "Halt! — Stehenbleiben!" ruft sie aus dem Finstern eine scharfe Stimme an, und gerade noch kommen sie hinein, da haut es funkend in den Mörtel der Türleibung.

Schnell über die Treppe in den Hof und über die Mauer. Noch eine Mauer! Ein Karren poltert, den sie umgeworsen haben in der Hast, Schritte und Stimmen kommen heran, aber da sind sie schon hinter der Türe des Waschhauses und halten den keuchenden Atem an. Irgendein Licht wirft vorsübergeisternde Umrisse von Stahlhelmen auf die durchsschoffene Scheibe der oberen Türfüllung, Kochgeschirre klaps

pern, und ein unbesorgtes Durcheinanderreden zieht draußen vorüber. Sie blicken sich an und lachen ein wenig erfreut, und Fritz sagt: "Tetzt sind wir ja daheim." Dann tasten sie sich durch einen sinsteren Keller die Treppen empor und stehen aufatmend vor der Türe zur Wohnung.

Borsichtig läutet Friz an. Er fühlt sich schon ganz geborgen und sagt leise zu Max: "Du kannst ruhig einige Zeit bei mir bleiben. — Aber was ist es denn?" Er läutet noch einmal und horcht dann, ob sich nicht die schlursenden Schritte seiner Frau im Korridor nähern. Na nu! Sollte sie nicht daheim sein? Doch unmöglich, wo sollte sie denn hingehen an so einem Tag. Vielleicht schläft sie schon. Er läutet lange und schrill, und dann poltert er mit den Fäusten und Schuhen, daß Max ihn mahnen muß: "Leise, Borsich!"

Nebenan geht unhörbar die Türe der Nachbarin auf. Sie streckt erst lauernd den Kopf heraus, um zu sehen, wer da so rumort, und als sie den Herrn Wörner erkennt, winkt sie: "Pst, pst!" Als Friz sich zu ihr hin umdreht, flüstert sie wichtig: "Die Weißen haben nach Ihnen gesucht!" "Das ist mir wurscht!" entgegnet Friz ärgerlich und frägt: "Woist denn meine Frau? Ist sie denn nicht daheim?"

"Ihre Frau?" frägt die Alte ganz entgeistert und macht die Türe breit auf, um ihn eintreten zu lassen. "Was ist denn?" frägt er verwundert, "wissen Sie nicht, wo meine Frau ist?" — "Ihre Frau? — Ia, wissen Sie das noch nicht?" "Was soll ich wissen? Was ist denn? Wo ist denn mein Bub?" "Ia — wenn Sie das noch nicht wissen —?"

Dem Friz wird ganz sonderbar kalt, daß er heiser herauswürgt: "So reden Sie doch, was ist mit meiner Frau?" Eine unheimliche Angst krallt ihm mit einemmal ins Herz, wie er das Entsehen im Gesicht der Alten vor sich sieht: "Sagen Sie es doch! Ich will wissen, wo meine Frau ist!" Er hat mit einemmal ganz schrecktarrende Augen und packt die Alte rauh an den Armen: "'raus damit!"

Und da erzählt sie stockend: "Wie der Bub über die Straße ist, da haben sie gerade von den Dächern mit dem MG. geschossen — und da war's. — Und dann ist sie 'runtergerannt, und da hat es sie auch erwischt . . ."

Max kann ihn gerade noch auffangen, wie er zurücktaumelt. Unwirsch jagt er die Alte weg, als sie noch hers ausstottert: "Knapp vor zwei Stunden — da war der Leichenwagen da."

Er schiebt den Fritz in die Küche und setzt ihn auf einen Stuhl. Und da schlägt der Fritz die Hände vor das Gesicht und brüllt auf wie einer, dem man soeben die Augen ausgebrannt hat. Dann läßt er die Hände wieder fallen und lallt vor sich hin wie ein armer Irrer, und dann sitzt er wieder stumm und zerschlagen, als würde es ihn selbst in der nächsten Minute treffen. Ein weinerliches Schluchzen stößt ihn von innen heraus, aber er drückt es wieder nieder und schiebt die Hand weg, die ihm der Maz auf die Schulter legen will. Still schleicht die Alte hinaus. Und nun überwältigt es ihn endlich doch, daß er seinen Kopf in die Fäuste stütt und still, ohne einen Laut vor sich hinweint.

Horch! — Schläge an die Türe und schrilles Klingeln. "Aufmachen! Haussuchung!" Berstört fährt der Max auf und sucht wohin, schnell wohin? Die Alte stürzt herein und raunt: "Da über den Balkon, auf das Dach vom Waschhaus, schnell!" Und wieder von draußen das ungeduldige Poltern und Läuten: "Ausmachen!"

Max faßt den Friz unter und will ihn zum Balkon ziehen, aber Friz sträubt sich und sagt: "Laß Max, es hat doch keinen Zwed mehr. Laß aus!" "Gut, dann bleib' ich auch!" sagt der Max und sezt sich neben ihn an den Tisch. Draußen greint die Alte: "Ia, ja, ich komm' schon. Mitten bei der Nacht!"

Die Soldaten des Freikorps kommen herein und stutzen, wie sie die beiden sehen. "Wer sind Sie?" frägt einer. Aber die Alte lügt eifrig: "Der da ist mein Zimmerherr — und der da ist mein Nachbar, dem sie heute Frau und Kind erschossen, der schläft heute bei mir!" Da winkt der Frager seinen Kameraden mit dem Kopf und brummt: "Komm!" scheu blicken sie im Sinausgehen auf den zussammengebrochenen Menschen am Tisch.

Wie ein kleines Kind läßt sich Frit auf das Kanapee legen und schläft, von einem leisen Weinen geschüttelt, langsam ein. Heißhungrig stürzt Max den Kaffee hinab, den ihm die Alte auf den Tisch stellt. Und dabei fällt ihm ein, wo er hin will mit dem Frig, wo der einzige ist, der ihnen vielleicht helsen kann. Der Mickl!

Bon allen Seiten rücken am anderen Tag Troß und Reserven der Freikorps in die Stadt ein. Es sind zwar noch immer einzelne Schüsse zu hören, aber die Straßen zeigen schon wieder das gewohnte Bild des Friedens. Die Läden sind geöffnet, es duftet nach frischem Brot und Fleisch. Milchkannen klappern vor den Bauernwagen und vor der Birtschaft poltern frische Fässer in den Keller hinab. In den Treppenhäusern wispern die Klasschweiber in raunensdem Hin und Her, denn soviel zum Bereden hat es wohl seit Jahrhunderten in dieser Borstadt nicht gegeben.

"— wissen Sie schon, den Huber haben grad erst die Weis hen verhaftet?" — "Ganz recht so, das ist ihr zu vergönnen, seiner hochnäsigen Madam"."

"Und der vom vierten Stock nehenan, der in der Gießerei gearbeitet hat, der ist gestern erschossen worden, drei Kinzber sind da: Und denken Sie nur, die Reuterin von nehenan im zweiten Stock, die immer solche Auftritte hatte mit ihrem Mann, die hat vorhin im Laden ganz kalt erzählt, wie froh sie ist, daß sie ihren Mann auch erschossen haben, sonst hätte sie ihn noch selber erschießen müssen. Sie sucht sich jest einen andern." "Die? — Und wie ihr Gestriger im Feld war? Da braucht man ja nicht weiter davon reden, das weiß so die ganze Welt."

"Beim Krämer um die Ede gibt es schon wieder ein Fünftel Butter gegen Fettkarten." — "Die Berta vom Schönwirt hat die Gewehre anstandslos abgeliesert." "Da ist schon was dabei! Wenn man selber noch jung wäre, und so hübsch wie damals, dann hätte man es bei den Soldaten auch nicht schwer." — "Es sollen Studenten gewesen sein." — "Natürlich! Was geht schon sonst zur Weißen Garde, ein Arbeiter doch nicht!"

So zischelte es auf allen Treppenplätzen, es wäre gar nicht nötig, daß die Zeitungen wieder erscheinen in einer widerlich verlegenen Sprache, weil sie doch nicht so auffäls lig von gestern auf heute den Mantel schnell wieder anders hängen können.

Auch die Wache in der Wirtschaft macht sich marschbereit. Sie soll in eine nahe Schule rücken, wo ein Bataillon des Freikorps in Quartier kommt. Zwei Tage Ruhe lachen der Kompanie entegegen, die sich gestern hier in den Straßen herumgeschossen hat. Heute sind schon Dachdecker und Glaser eifrig am Ausbessern der Schäden, nur die Einschläge der Geschosse an den Fassaden wird man noch längere Zeit sehen.

Es ist dem Feldwebel Krafft gar nicht recht, daß sie nicht länger in ihrem jezigen Quartier bleiben dürsen, und er zögert noch immer mit dem Abrücken, obwohl er keinen Grund dazu hätte. Eigentlich ist es eine große Einbildung von ihm, wenn er glaubt, er müsse das Fräulein Berta vorher noch sehen und sprechen, damit nicht sein schöner Traum so schnell wieder vorbei ist. Er weiß ja gar nicht, ob sie heute sür ihn überhaupt noch einen Blick hat. Sie kennen einander ja doch gar nicht. Was er da gleich für Gedanken spinnt? Ist ja lächerlich.

Er wird doch nicht etwa verliebt sein? Das ginge ihm noch ab! Er, ein Habenichts und Kannichts. Solche Mädel wie die Berta, die wollen geheiratet werden, eine gute Partie machen. Die bietet einer gewiß nicht, der nicht einmal weiß, wohin sein Beruf ausschlagen soll. Der Zeit hat, einen Freiforpssoldaten zu machen, wo andere sich eine Existenz bauen. Sie ist die Tochter eines Wirtes und daher gewohnt, Gästen freundlich entgegenzukommen, das bringt das Geschäft mit sich. Und gestern hatte sie allen Grund, freundlich zu sein wegen der Gewehre. Der ganze Roman, den sie so schön glaubhaft vortrug, kann ja auch eine Ersindung — nein, gelogen hat sie nicht. Das wäre gemein, so zu denken. Was will er denn eigentlich? Uch was, aus den Augen, aus dem Sinn.

"Fertigmachen! Auf der Straße antreten!" — befiehlt er entschlossen. Und — da kommt sie! Tatsächlich! Wie sie sieden freundlich grüßt und alle hände schüttelt, alle, ihn sieht sie gar nicht. Falsche Kate! Eine wie die andere. Er tut, als sähe er sie gar nicht und schreit: "Los jetzt! 'raus!" — und tritt auf die Straße.

Sie wollte ihn als letten allein noch verabschieden, vielleicht hätte er gefragt, ob er wiederkommen darf, und jett — so ein Rüpel! Dem wollte sie schon lernen, was sich gehört, wenn sie ihn einmal zwischen den Fingern hätte. Aber, soll sie ihm nachlausen? Da kann er lange warten!

Und sie spürt doch, wie ihr das Blut aus dem Gesicht gewichen ist, daß sie fast weinen möchte vor Enttäuschung. Die Kate springt aufs Fensterbrett und schmeichelt sich an ihre Seite. Draußen marschiert er davon. Jet wendet er sich, schaut noch einmal zurück, sie lacht auf einmal über das ganze Gesicht und winkt mit der Hand, aber sie sieht ihn plöglich nicht mehr und weiß nicht, ob er sie erkannt hat, weil ein Straßenbahnwagen blitzschnell die Kolonne verdecke. Da ist ihr das Weinen nahe vor ärgerlicher Scham und bitterem Kummer, daß ihr das Wasser in die Augen steigt und sie sich auf das Fell des Katers niederbeugen muß, damit die Leute, die vorbeigehen, ihre Tränen nicht sehen. "So ein dummer, dummer Bub", flüstert sie.

Der Michl ist bös verwundert, wie zu nachtschlafender Zeit an die Haustür geklopst wird. Steht nicht der Fritz und der Max draußen! Da muß natürlich was passiert sein, denkt er sich, und dann hört er auch eine Geschichte, die kaum zu glauben ist.

"Da habt ihr ja direkt ein Glück gehabt, daß das ausgerechnet der Hans war, wenn das ein anderer gewesen wäre? Da sagt man immer, es gibt keine Wunder mehr", muß der Michl staunen, wie der Max so nacheinander erzählt. Und dann ist ein tieses Erschrecken in seinem Gesicht, wie der Max von dem anderen erzählt, das den Frig getrossen hat. "Jeß — Marand —!" fährt es dem Michl heraus, und seine Frau klammert sich an ihn und stöhnt: "Heilige Mutter Gottes!"

Ia, nicht einmal zur Beerdigung hat der Frig gehen können, weil sie ihn sonst verhaftet hätten. Das hat er sicher nicht verdient, der Frig, daß er jest noch obendrein ins Zuchthaus müßte. Iest möchten sie halt irgend wohin, wo langsam Gras über die Geschichte wächst, erzählt der Max vollends.

"Borläufig bleibt ihr bei mir", sagt der Michl. "Bis in ein paar Wochen wird sich schon finden, was zu tun ist: Steht doch breit in der Zeitung, daß eine Amnestie heraustommt. Da können wir leicht in Rube abwarten. Mein Bruder wird euch grad gut brauchen können in seiner Sage. wenn ihr das machen wollt. Wir dürfen halt nicht fagen, daß ihr bei den Roten gewesen seid, bis ichlieklich die Amnestie von der Regierung kommt. Fangt mir bloß nicht das Politisieren an im Dorf!" "Wir werden uns hüten", knurrt der Max, und da kann auch der Fritz endlich wieder reden und sogar ein bifl was effen dabei: "Michl, ich will nichts mehr hören von Politik, ich will bloß arbeiten arbeiten! Merkwürdig, muß ich da zu dir tommen, um endlich eine Arbeit zu friegen. Bielleicht wäre alles gang anders gekommen, wenn ich eine Arbeit gehabt hätte." "Ja, ja!" nickt der Michl, "keine Arbeit, das ist wie eine Straf'."

"Aber das wird sich alles wieder einrenken lassen. Wenigstens zum Teil", meint der Michl gutmütig, wie er ihnen die Kammer zeigt.

Als sich Friz und Max ausziehen und über ihre sonderbare, neue Lage nachdenken müssen, kommt es dem Max voll Zweisel heraus: "Wie lange wird's dauern, dann werden sie uns weiterhetzen. Das Geld wenn ich hätte, lieber heut' wie morgen übers Wasser, ganz weit fort. In Deutschland ist ja nichts mehr zu wollen. Alles ist falsch, wo du hinlangst, keiner weiß mehr, wo er hingehört. Der Hans bei den Weißen, wir bei den Roten! Ob das recht gewesen ist von uns?" "Ach, laß mich in Ruhe", brummt der Friz, als hätte man ihm wehgetan. Aber der Max merkt das anscheinend gar nicht und redet weiter: "Schwinzbel, nichts wie Schwindel, wohin man langt! Nur lauter Verrat und lauter Gemeinheit hat diese Revolution fertiggebracht. Bloß von Deutschland nichts mehr hören und sehen!"

Fritz hat nun doch hingehorcht, und der Gedanke scheint ihm gar nicht so schlecht, weil er müde sagt: "Bon mir aus. Mir ist es ganz wurscht, in welchem Land ich leb'." Und dann nicht er stur vor sich hin und vergißt darauf, daß er seine Schuhe auf den Boden stellen wollte: "Ich hab's teuer büßen müssen. Mein Bub! Meine Frau — meine Frau!!" "Herrgott!" knirscht der Max, "es wird doch auf dieser Welt irgendwo ein Stück Urwald geben, wo man sich verstriechen kann!"

Da schlägt der Hund unten an und bellt ganz heiser, als ob jemand kommen wollte. Erschrocken fahren sie auf, greisen nach ihrem Gewand und wollen zur Türe. Da hört das Bellen wieder auf. Müde lächeln sie sich an, und der Max meint: "Na, ärger muß man im Urwald auch nicht lauern."





## Politische Säuglinge

Sans Krafft ist seit ein paar Tagen nicht mehr der alte, unbekümmert starke Mensch, der er trot des ungeheuren Ersebens im Krieg geblieben war. Hat es doch keine Lage gegeben, und wenn sie noch so dreckig aussah, daß er nicht noch immer obenauf gewesen wäre. Setzt schleicht er umher wie einer, dem ein schwerer Tritt das Kreuz gebrochen hat. Alle seine schönen Borstellungen von der Welt sind dahin.

Das sagt er sich jetzt wohl schon zum zwanzigsten Male. Wie oft wird er es noch sagen müssen, bis er sich endlich zurecht findet und auskennt, wo er eigentlich hinaus will mit seinem ganzen Denken und Trachten. Man kann doch nicht einsach aufhören damit, denn wozu hat man denn ein hirn mitbekommen auf diese Erde? Das bohrt und grübelt ja von selber, wenn man auch gar nicht möchte. Braucht nur so ein Hammerschlag zu kommen, wie das Zusammentressen mit seinen zwei Frontkameraden am Dachboden, dann rasselt so ein Luftschloß von Idealen und Träumen nur so zusammen in Staub, der wie Rauch verweht ist, bevor man es noch recht fassen kann.

Er sieht jest erst so recht ein, wie kindlich glaubensselig sie als Frontsoldaten gewesen sind. Als sie dachten, nach dem Ende des Krieges wird schon von selbst aus dem übersmächtigen Geist der Front die Erfüllung der tiefen Sehn-

füchte und heißen Wünsche kommen, die im Dred der Erde aus Blut und Feuer des Krieges in ihnen aufgewacht sind.

Laßt uns erft einmal heimfommen, haben sie draußen zueinander gesagt, wenn politisiert wurde von der Zukunft und vom großen Frieden, dann wird alles anders gemacht. So, wie wir es wollen, wir von der Front. Wenn wir ins Land treten, hat alles zu schweigen, weil wir im kleinen Finger mehr Verstand spüren, das Leben zu packen und zu meistern, als die Gelehrten in ihren gedrechselten Holzsköpfen haben.

Ia, so haben sie gedacht, und damit ist es auf einmal ganz anders gewesen in den Novembertagen des verganzenen Jahres. Da hat sich herausgestellt, daß doch etwas sehlt, was sie zusammengehalten hätte. Das, was sein alter Hauptmann noch einige Stunden vor seinem Ende so bitter herb beklagt hat. Ein Ziel hat ihnen gesehlt und der Mann, der es gezeigt und ausgesprochen hätte, was sie als Frontsoldaten zwar fühlen und verlangen, sogar fordern, aber nicht auszudrücken vermögen.

Das ist ihnen jest gründlich gelungen, diesen Parteishnänen, die Einheit der Front zu zersehen. Heute berusen sich natürlich alle auf die Frontsoldaten, die in ihrem Lager ständen, ob das rechts oder links oder hinten oder vorne ist im Parlament.

Halt! Es ist ihm, als blitze ein Licht in seinem Schädel auf, daß er im Hin- und Herlausen in der Quartierstube plöglich am Fenster stehenbleibt. Die Herren, die die Parteien führen, die Köpfe vorne dran, das sind doch wahrhaftig seine Frontsoldaten. Nicht einer ist bei diesen alten parlamentarischen Parteikanonen. Uh, da schau an, sollte da etwas dahinter stecken? Eine Lösung des Rätsels? Wählen dürsen sie schon, da kann man sie schon brauchen, die Frontsoldaten, aber zum Mitreden sind sie wohl zu dumm?

Man braucht nur gründlich nachzudenken, dann fällt einem so allerhand ein. Wie zum Beispiel der rote Soldatenrat damals im November zu ihnen gesagt hat, als sie in die Garnison einrückten: "Das deutsche Bolk ist das politisch unreisste Volk. Und ihr Soldaten seid sauter Säugslinge in der Politik. Ihr kennt ja nicht einmal die Programme der einzelnen Parteien und wo sie hinaus wollen,

weil ihr von der Politik überhaupt keinen blauen Dunst habt. Deswegen müßt ihr schon die Führung denen überslassen, die politisch geschult sind, wie meine Wenigkeit." Und — den Kerl haben sie dann noch gewählt für seine Unverschämtheit.

So wird man hin- und hergerissen, daß man bald selber am eigenen Verstand zweiseln möchte. Herrgott! So erbärmlich ist er sich noch nicht vorgesommen wie jeht. Man muß sich ja schämen als Mannsbild, wenn man sich von so einem Mädel, wie die Berta, erst wieder sagen lassen muß, warum man zum Freikorps gegangen ist. Und ist doch kaum zehn Tage her, daß sie daheim fort sind. Aber welche Tage! Wenn man einen Menschen hätte, dem man so ganz im Vertrauen das Herz aufmachen könnte! Aber nicht dieser Berta, man kann sich doch nicht blamieren vor einer Frau, daß man noch so unreif, so ungebildet ist.

Was er nun hat, daß er dieses Mädel überhaupt nicht mehr aus seinem Schädel herausbringt! Lausen doch genug andere herum. Freilich, aber es ist schon zu dumm! Wenn er jeht irgendwo ein Mädel gehen sieht, dann muß sein Dummfopf an die Berta denken zum Vergleich. Und dazu noch den ganzen Tag das Gestichel der Kameraden anhören müssen. Wo er sie doch auch nicht länger gesehen hat als alle miteinander. Er wird jeht einsach nicht mehr dranzbenken. Schluß jeht! Ach, man wird ganz verrückt dabei. Oder macht das der Lärm und der ewige Singsang seiner Kameraden?

Rrafft kann dieses lustige, unbesorgte In-den-Tag-hinein-Singen seit dem schandvollen Ende des Krieges nicht leiden. Er steht immer noch am großen breitmächtigen Fenster der Schulstube, in die man sie nach den Kämpsen einquartiert hat, und lacht nun hämisch laut heraus, wie der Lindner unterm Gewehrreinigen ansängt zu singen: "Noch ist die blühende, goldene Zeit —."

Das Singen und das Mitsummen der anderen bricht natürlich sofort ab. Der Lindner tupft sich mit dem Finger an seinen Kopf und schaut dann achselzuckend zu Hans am Fenster hin, der schon wieder in schwere Gedanken versunken scheint und ein Gesicht macht wie drei Tage Regenwetter. Am Tisch steden sie die Köpfe zusammen und wispern sich etwas zu. Dann gibt Paul mit dem Finger einige Taktzeichen, und der Chor brüllt los:

"Der Wirtin Töchterlein, sie trägt ein blaukariertes Kleid, und läßt sich kuffen jum Zeitvertreib! — Und läßt

sich füssen -."

"Ruhe!" brüllt Hans. Er ist ärgerlich wild herumgesahren, und sie ziehen vor seinen rauflustigen Bliden die Köpfe ein. Erst als er sich wieder umgewendet hat, wagt der Höllein die Hand auf das Herz zu legen und halblaut

zu sagen: "Wo er doch so herzleidend ist!"

Martin ist von seinem Strohlad aufgestanden, geht am Tisch vorbei und brummt: "Kindstöpfe!" Umständlich seine Pfeife stopfend, stellt er sich neben Sans bin und feufat: .Ja. ja. das kenne ich! — Sei stad!" wehrt er den Bersuch einer Einwendung Kraffts ab und meint spikbubisch: "Wenn es einen so gach padt wie dich, dann hat es doch meistens drüben auch eingeschlagen. Ich begreife dich nicht. warum du nicht einfach hingehst und ihr das sagst." Sans schaut ihn überrascht von der Seite an, als zweifle er an Martins Verstand, und knurrt ein wenig belustigt. Aber der Martin lägt sich nicht stören und fragt gang dienst= beflissen freundschaftlich: "Oder - soll ich vielleicht einmal bei der Berta ein bifferl auf die Stauden flopfen?" "Du untersteh' dich!" fahrt ihn Sans an, daß der Martin erschroden zusammenzudt. Darauf haben die Rameraden am Tisch schon längst gewartet und fangen belustigt zu kichern an, daß Sans sich veranlagt sieht, zu drohen: "Wer jest noch ein Mort von dem Mädel saat -."

"So!" wagt der Höllein ihn zu unterbrechen und schiebt sich langsam vom Stuhl in die Höhe: "Darf man das auch nicht sagen, daß sie gestern nach dir gefragt hat, wie wir beim Schönwirt eingekehrt sind?" "Lüg nicht so!" Aber Höllein deutet auf den Kreis der umstigenden Kameraden und sagt: "Bitte!" Und alle nicken beistimmend: "Es ist schon so, gewiß wahr!" Martin gibt Krafft einen Knuff in den Rücken und sagt: "Dann geh halt hin." "Freilich, daß sie meint, ich habe bloß darauf gewartet." "Na ja —?" "Was ihr euch überhaupt einbildet?" sunkelt Hans den Martin an, der schleunigst wieder den Kopf einzieht und brummt: "Dann sast es halt bleiben, narrischer Gockel,

narrischer." Nur der Höllein kichert achselzuckend: "Da wird halt dem gütigen Schicksal nichts anderes übrighleiben, als selber in diesen verzwickten Fall einzugreifen. Wart nur, du Dickschädel!"

Gott sei Dank, daß der Christian kommt und die neuen Zeitungen austeilt; damit man von etwas anderem reden kann. Der Christian fängt auch gleich an: "Wißt ihr, was wir sind?" "Ja, lust'ge Bayern seins wir", gibt ihm der Wasmuth trocken zurück. Aber Christian schlägt gleich ganz große Töne an: "Hornochsen sind wir, ganz ausgewachsene, saudumme Hornochsen."

"Oho!" fährt der Paul auf, aber Christian übergeht ihn einsach und liest vor: "Horcht einmal! — Interpellation im Landtag! Was gedenkt die Regierung zu tun gegen die Gesahr einer Nebenregierung der Freikorps und ihrer Hintermänner? Ist sie bereit, die überslüssigen, kostspieligen Freikorps, diese Sammellager arbeitsscheuer Elemente, unverzüglich aufzulösen?"

Ein wutbrüllendes Durcheinander. "Gemeinheit! — Ausheben den Laden! — Lynchen den Kerl!" Paul ist auf einen Stuhl gesprungen und schreit: "Wo wären diese Herren, wenn wir nicht in die überflüssigen Freikorps gegangen wären?"

"Davongelaufen!" plärrt der Lindner, und der Martin lacht sauer heraus: "Und wir Sjel haben sie wieder geholt."

"Angst haben sie vor uns", schreit der Paul und wirft sich in die Brust, "weil nämlich wir Freikorps eigentlich die Herren der Lage sind. Wir müßten jetzt regieren." "Sehr richtig!" wird ihm von mehreren Seiten beigestimmt. Nur Martin meint steptisch: "Wen willst du denn an die Regierung bringen? — Dich vielleicht?"

Mitten in ihrem schallenden Gelächter schlägt Hans mit der Faust auf den Tisch, daß sie verdutzt die Ohren spitzen, weil er auf einmal loslegt: "Das ist es ja! — Daß wir Soldaten da sind, aber kein Führer. Stellt euch einmal vor, wir Soldaten haben doch die Gewalt, die Macht. Wir bräuchten nur loszumarschieren und überall das rote Gessindel zum Teusel zu jagen. Glaubt ihr, es würde nicht bald anders aussehen in Deutschland, wenn wieder Zucht

und Ordnung geschaffen wäre? — Aber das ist ja unser Elend, daß es den Mann noch nicht gibt, der das wagt."

"Sag' ich auch immer", fällt der Martin ein. "Es ist teiner da. Einer ist wie der andere von den großen Herren, teiner traut sich heraus. Oder sie stellen sich der Regierung zur Versügung. Da muß ein ganz Neuer kommen. Und der wird noch kommen müssen; denn ich kann nicht glauben, daß wir einsach ausgewischt werden am Globus und für Deutschland ein anderer Name hingeschrieben wird." "Bravo, Martin!" freut sich Hans, weil ein anderer das gesagt hat, was er schon lange sagen wollte. Er setzt sich an den Tisch und wartet gelassen, bis die Gewehre weggestellt sind, und beginnt die erwartete Rede.

"Habt ihr eigentlich schon genauer darüber nachgedacht, woran wir jett sind? Natürlich nicht. — Bedenkt einmal! über vier Iahre Bernichtung sind über uns weggegangen, die ganze Erde hat mobil gemacht und ihre Soldaten gegen uns geschickt, und wir sind heute noch da trot der ungeheuren Übermacht. Ein Trümmerhausen zwar, weil uns ein Führer sehlt, aber! In diesem Hausen kreist noch immer dasselbe gute gesunde Blut. Das haben wir noch gerettet.

Und ein Segen ist, daß immer wieder neues, frisches Blut zu leben anfängt, wenn das alte müde wird. Die Soldaten, die wieder heimgekommen sind, wissen ja noch gar nicht, was in ihnen für ein gewaltiger Schatz an neuem tieserem Leben steckt. Nach außen mit dem Maul sind es heute Note, Schwarze, Grüne, Blaue, aber unbewußt pflanzen sie alle in den Schoß ihrer Frauen diese große zukunftsträchtige Seele ein.

Ein neuer deutscher Mensch könnte durch uns Soldaten aus unseren Frauen herauswachsen. In einer Generation könnte das deutsche Bolk schöner, größer und herrlicher dastehen als vorher, wenn — wenn es in dieser einen Generation am Leben bleibt!

Da stehen wir heute!"

"Dann ist es Zeit, daß wir uns um Weiber schauen", platt Höllein in das nachdenkliche Schweigen der anderen hinein, worauf natürlich alles vergnüglich lacht. Auch der Wasmuth meint lakonisch: "Wenn's sonst nichts weiter ist, da soll's an mir nicht fehlen." Und der Martin frägt

laut, über das ganze Gesicht schmunzelnd: "Wie stehe ich wieder da? Ich habe schon einen ledigen Buben."

"Bravo, Martin!" schreien einige. Aber der Martin schüttelt den Kopf: "Ihr redet euch leicht, aber das Kreuz ist, daß ein Kind auch essen will, wenn es da ist. Oder wollt ihr meine Alimente zahlen?" "Warum heiratest du nicht, alter Esel?" meint Paul schnippisch. "Können vor Lachen!" entgegnet Martin. "Oder willst du mir das Geld dazu geben? Kenn' mich so nimmer aus vor Sorgen, weil wahrscheinlich schon ein zweites am Weg ist." "Bravo, Respekt, Martin!" grinsen sie alle zu ihm hin.

"Natürlich!" lacht Krafft, "bis jetzt stellt ihr Gauner euch das sehr schön vor. Bater werden ist nicht schwer, aber Bater sein! Hier liegt die große Gefahr. Die Gefahr nämlich, ob eine neue Generation aus uns überhaupt noch start genug herauskommt, und ob die neue Generation auch leben kann. Ob wir uns nicht vorher selber gegenseitig abwürgen und umbringen . . .

Denkt nur an die letzten Wochen. Ich habe lang und breit darüber nachgegrübelt, ich sehe noch lange nicht durch. Aber ich glaube bestimmt, daß es, abgesehen von der Handvoll Gesindel, wahrscheinlich keine Spartakisten gäbe, wenn unsere Arbeiter alle genug zum Leben hätten."

"Hört, hört! — Was soll das heißen?" schwirrt es von allen Seiten.

"Das heißt, daß sie von der Not getrieben sind. Die gleiche Not, die auch jeden von uns treibt, etwas dagegen zu tun. Und was tun wir? Dasselbe wie die Arbeiter! — Wir rennen dann auch irgendeinem Schreier in den Parteistall und lassen uns in Arbeitgeber und Arbeitnehmer einteilen oder in Ausbeuter und Ausgebeutete. Blickt euch doch um, dann seht ihr, daß erst diese politischen Gauner aus dem ursprünglich gleichen Willenstrieb zum Leben bei jedem etwas ganz anderes machen. So lange, dis schließlich alte Kameraden und sogar die eigenen Brüder mit dem Gewehr gegeneinander stehen."

"Du redest ja daher wie der reinste Sozialist", unterbricht ihn Paul ganz befremdet. Der Höllein schüttelt auch den Kops: "Ich verstehe das ebensowenig. Tetzt hilfst du auf einmal zu diesen roten Hunden. Ia, warum bist du dann ins Freikorps gegangen? Da, lese boch, was beine neuen sozialistischen Freunde über uns schreiben."

Paul nimmt ihm die Zeitung aus den Fingern und besginnt laut vorzulesen: "Die Blutzulage! Nach einer neuen Bereinbarung der Regierung erhalten die Landsknechte der reaktionären Freikorps eine tägliche Zulage von fünf Mark. Proletarier, merkt es euch gut! Um fünf Mark im Tag erschießen diese Hurenknechte des Kapitals die revolutionären Arbeiter."

Alles springt empört auf. Paul deutet mit dem Finger auf die Zeitungsnotiz und schreit: "Da! - das ist der wahre Sozialismus! Sier steht es!" Aber Sans schüttelt lächelnd den Ropf und fagt: "Rein, Baul, mahrer Gozialismus ist anders." "Na, da bin ich neugierig!" lacht der Christian sarkastisch und schlägt sich auf das Knie. "Ich habe doch vorhin ausdrücklich gesagt, erst die Barteiführer machen aus dem gemeinsamen Willen der Menschen etwas gang anderes, als die Menschen selber wollen. So, wie ihr ein Beispiel hier in der Zeitung sehen könnt, sie brauchen bas zum Aufheken, damit die Leute nicht zur Ruhe kommen und sich nicht darauf besinnen können, daß sie im Grunde genommen eigentlich alle dasselbe wollen: Anständig leben! Ihr habt alle in langen Jahren am Bau ein Sandwerk gelernt und als Gesellen mitgearbeitet. Ihr wikt also, was es heißt, sein Brot als Arbeiter zu verdienen. Hoffentlich vergift das keiner! Ihr habt auch den ganzen roten Schwindel miterlebt, Streik, Aussperrung, Wahlkämpfe, Agitation und Strafenunruhen. Auch an uns wird nach dem Examen die Frage herantreten, in welches Lager wir gehören.

Heute noch sind wir Kameraden. Bald aber werden die einen von uns Unternehmer und die anderen Arbeitnehmer sein. Soll dann ein Strich gezogen werden zwischen uns? —

Dann können wir gleich aufhören. Dann brauchen wir nicht erst heiraten und Kinder in die Welt setzen, weil dann in Deutschland vor lauter Reid und Haß und Mord nicht mehr genug Luft zum Atmen sein wird. An diesem Parteienzwiespalt müssen wir einmal alle miteinander verrecken, wenn das so bleibt. Vielseicht sogar die Arbeitgeber zuerst, weil die zuvor erschlagen werden, ehe die Kleinen einander auffressen."

Erregt springt hans auf und geht voll innerer Unruhe hin und her; denn er ist sich selber nicht klar, woher ihm auf einmal dieses Reden kommt. Die Rameraden steden die Röpfe zusammen und tuscheln ungläubig mistrauisch miteinander. Paul fühlt sich als Unternehmersohn angegriffen und will hans baher gang gehörig die Meinung lagen. "Sans, ich weiß nicht, du bist so sonderbar in der letten Zeit. Das hört sich ja alles ganz schön an, aber du wirst das nie erleben, daß diese Gegensätze verschwinden. Ich weiß von unserer Firma her nur zu gut, wie dummfrech diese roten Gesellen sind, wie anmaßend. Jest wollen sie alle Betriebe sozialisieren. Die haarsträubendsten Zustände gabe es, wenn es so weit fame. Stellt euch doch blok einmal vor, irgend so ein Taglöhner, der nichts versteht, nicht richtig schreiben und lesen tann, der wird gewählt, weil er das größte Maul hat. Stellt euch vor, wie eine solche sozialistische Kirma aussehen wird und was sie leisten kann. Diese Parteigegensätze find doch nicht ohne Grund gekom= men. Darüber haben wir uns doch icon einmal unterhalten."

"Sehr richtig!" fallen einige ein. Aber Krafft wischt die Einwände mit einer Handbewegung weg: "Dann schaffen wir eben diese Gegensätze beiseite, Paul. Ihr fommt mir vor wie die braven Schildbürger, die den Hausschlüssel versloren haben und ins Dach ein Loch schlagen, um mit der Leiter hinein zu können. Bis sie das schließlich so gewohnt waren, daß sie nicht mehr begriffen, wozu sie sich einen neuen Hausschlüssel machen lassen sollten. Uns haben sie doch auch den Hausschlüssel versteckt, daß wir nimmer heimsfinden und Löcher ins Haus reißen, jede Partei ein anderes.

Schaut, der kleine Mann mit seinem engen Gesichtskreis erblickt nur das Nächste um sich. Und das ist nicht viel Schönes. Gerade ihr müßt mehr sehen. Wer höher steht, sieht weiter als der Kleine. Fangt doch ihr an! Werst zuerst ihr eure Vorurteile ab, denn aus eueren bürgerlichen Kreisen kommt der Gegensatz zuerst."

"Immer west du dich an uns Bürgern", ärgert sich Christian. "Willst du uns vielleicht mit den Proleten gleich= machen?"

"Nein! Das wäre Unsinn, weil wir von Natur aus nicht alle gleich groß, gleich start und gleich gescheit sind. Wenn

alles gleich sein müßte, wäre es von der Natur schon so gemacht. Dann müßte aber die Welt eine Maschine sein, nicht ein Organismus, ein Lebewesen. Hier müssen wir zu denken beginnen, weil wir sonst einsach von der Welt übersahren werden. Denn sie dreht sich nicht nach unserem Willen, sondern wir drehen uns nach dem ihren. Aber das geht für diesmal schon zu weit."

"Biel zu weit!" sagt Paul, "beine Gedankensprünge sind für meinen bescheidenen Kopf immer zu hoch."

"Das glaube ich", lacht Krafft, "denn das habe ich alles erst in diesen Tagen selber einsehen gelernt."

"Ia, aber deswegen muß man doch nicht gleich ein Sozialist werden", warf der Höllein ein.

"Bielleicht bist du selber einer und weißt es gar nicht. Aber darüber wollen wir ein anderes Mal sprechen. Sine Denkausgabe! — Was ist wahrer Sozialismus? Aberlegt es euch einmal."

Hans lacht in ihre glühenden, wirren Gesichter, in denen sich die neuen Gedanken rätselhaft spiegeln; er sieht, daß nicht einer dabei ist, dem um diese Stunde leid wäre.

"Wahrer Sozialismus? Wer soll das wieder wissen?" brummt der Martin und klopft, schon darüber nachdenkend, seine leergerauchte Pfeife aus.

"Wer ins Theater mitgeht — fertigmachen!" sagt abends Höllein an und wendet sich dabei an Krafft: "Willst du allein daheimbleiben, wenn uns die Stadt eigens Freistarten stiftet?" "Was wird denn gegeben?" "Das große Zauberspiel mit Feuerwerk und bengalischer Beleuchtung von Doktor Faust."

"Faust?" meint Krafft interessiert, "natürlich gehe ich mit. Hast du noch eine Karte für mich?" "Ich habe es ja gewußt, da ist eine, gleich neben mir, sigt nur noch jemand dazwischen." "Wer?" "Weiß doch ich nicht! Hoffentlich ein schönes Mädchen. Vielleicht kann man gleich das anbandeln, was du uns heute gelernt hast." "Und wenn ein Mann

zwischen uns sitt?" "Ausgeschlossen!" "Wieso?" "Ia weil — weil sich die Stadt das nicht erlauben darf mit uns."

Tatsächlich sitzt eine Dame in der Rangloge, wie Krafft eintritt. Dieses Haar, das sollte er doch kennen? Er stutzt, weil er eine kleine Hinterkünftigkeit vom Höllein vermutet. Da hat sie ihn schon bemerkt und erhebt sich, kommt einen Schritt auf ihn zu mit einem strahlenden Gesicht, über das eine purpurne Welle hinweggeht. Er verbeugt sich korrekt und hat sich schon gesaßt, wie er ihre kleine, seine Hand nimmt und grüßt: "Guten Abend, Fräulein Berta—Schön." Das sagt er noch leise nach. Sie versteht es und senkt die Augen, wobei sie freundlich sagt: "Ich danke Ihnen, Herr Krafft. Sie haben mir eine große Freude gemacht, denn den "Faust" geben sie so selten, und dann bekommt man eine Karte nur nach stundenlangem Anstehen."

Er ist noch ganz verwirrt und verlegen, erst recht noch, wie er die seizenden Gesichter seiner Kameraden sieht, und wie der Höllein heimlich voller Stolz mit dem Finger aus sich deutet. Rur gut, daß gleich der Borhang ausgeht und das Borspiel beginnt. So sieht sie nicht, wie er im Dunkel hinter ihrer Lehne vorbei dem Höllein einen Knuff gibt, daß der bald vom Sitz gefallen wäre.

Dann gibt er sich zufrieden dem Studium ihres Profiles hin und ist verlegen überrascht, weil sie einmal heimlich versucht, auch ihn von der Seite zu betrachten. Weshalb sie beide es nicht mehr wagen, sich anzusehen. Ihm kommt es merkwürdig por, daß er das Spiel heute mit gang anderen Augen sieht als sonst. Faust, ist er das nicht selber, dieser 3meifler und Sucher, ber feinen Sinn mehr im Leben findet? Der, der in den letten Aften des Spieles sein Gretchen vergift? Ihm schaudert bei diesem vorweggenom= menen Gedanken, weil er sich zugleich vorgestellt hatte, daß diese Gestalt neben ihm Gretchen wäre. Fast möchte er sorgend seinen Arm um sie legen, wenn das nicht frech gewesen ware. Gerade macht sie eine abwehrende, gang leise Bewegung mit der Schulter, als hatte fie feine Gedanken gelesen. Und dann schaut sie ihm mit einem voll abwehrenben Blid ins Gesicht, daß er beschämt geradeaus starrt und denken muß, was das wohl ist an ihr, daß sie ihn schon inwendig kennt und seine Gedanken errät.

Davon ist er immer noch etwas bedrückt, als er in der Pause neben ihr einhergeht. Er will ihr die Sache mit Höllein erklären, doch kommt sie ihm zuvor und frägt: "Es war wohl gar nicht Ihr persönlicher Wunsch, mich hier zu treffen?" "Aufrichtig gestanden, ich hatte keine Ahnung. Aber ich bin meinem Kameraden nur dankbar dafür, daß er mir diesen hübschen Streich gespielt hat." "Deswegen hätten Sie ihn doch nicht vom Stuhl herunterschlagen brauchen", lachte sie. "Das können Sie doch gar nicht gesehen haben?" "Gesehen nicht, aber gefühlt."

Da schweigt er und fragt sich wieder, was das für ein rätselhaftes Wesen sein mag. Er spürt auch wieder, wie das erstemal auf jener Wache, als er ihre großen Augen sah, dieses seltsame Bekanntsein und Vertrautsein mit ihr auf ben ersten Blid. Und mutig geworden, fragt er sie dann: "Fräulein Berta, gestehen Sie, daß Sie gerne hierher gekommen sind?" "Gewiß, warum nicht?" "Um mich zu treffen?" "Auch das! Wenn Sie mir doch selbst eine Karte anbieten laffen." "Wären Sie auch gekommen, wenn Sie gewußt hatten, daß der Salunke gelogen hat?" "Nein! Sind Sie jest zufrieden, Herr Staatsanwalt?" "Wir haben öfters Gelegenheit zum Theaterbesuch. Würden Sie auch ein anderes Mal sich freuen, wenn ich Sie einlade?" "Warum nicht? - wenn Sie mir Gelegenheit gur Wiedervergeltung geben." "Abgemacht." "Abgemacht! Borausgesett, daß es aus Leidenschaft zum Theater geschieht." Sie schüttelt ganz schelmisch leise das Röpfchen und fügt hinzu: "Und diese Leidenschaft nicht mir gilt." "Muß ich das beschwören?" "Nein, mir genügt Ihr Wort."

Als er wieder dem Spiel folgen soll, kann er es nicht, weil er in Gedanken ganz woanders ist. Er merkt plöglich, daß er das erstemal in seinem Leben wirklich verliebt ist. So total verbrannt, wie er oft schon andere belächelt hat. Heiß und kalt geht ihm diese Gewißheit auf. Wenn er nur wüßte, was sie von ihm denkt. Er bemüht sich, irgendein Wort, eine Geste an ihr wahrzunehmen, die von ihr dassselbe verraten würde. Er glaubt es wohl, aber er weiß es nicht — und ihm wird himmelangst, wenn er daran denkt,

sie direkt zu fragen. Nein, das geht nicht, lieber beißt er sich die Zunge ab.

Andere Gedanken drängen sich ihm auf. Was nükt das alles? Er tann sie ja doch nicht heiraten. Bis er einmal einen hausstand gründen kann, du liebe Zeit, dieweil ist er alt. Und dann erschrickt er bei dem plöklichen Ginfall, daß sie vielleicht icon nicht mehr frei ist. Ihre Unnahbarkeit. dieses Rührmichnichtan, das sie an sich hat, das kommt sicher daher, daß sie jemandem anderen gehört. Natürlich! Auch tein Bunder, andere haben ebenfalls Augen im Ropf, und auf ihn wird sie gerade noch gewartet haben, bis er kommt von irgendwoher. Gott, die Mädels find heutzutage so frei, daß sie manchmal auch ohne Bräutigam ausgehen; wenn es ihn in diesem Kalle auch ganz gehörig ärgert. Außerdem fönnte sie doch mit ihrer Unnahbarkeit ruhig in Berbrecherfneipen ein= und ausgehen, ohne eine Belästigung fürchten au muffen. Das mit den Krallen und mit der Bistole, erinnert er sich, das sagt genug. Aber eben deshalb ist sie ein seltsames Mädchen. So, wie fie nur in Romanen vortommen, im Leben fast nie, bentt er.

Beim Verlassen des Theaters hören sie in ihre eigenen Ohren, wie einige ältere Damen sich laut genug zuflüstern: "Seht! Ein selten schönes Paar! Geradezu füreinander geschaffen!" Ihm ist das warm zu Kopf gestiegen, aber sie lacht ihr silbernes Lachen und meint: "Wie sich die guten Leute doch irren."

"Was meine Schönheit betrifft, irren sie bestimmt!" sagt er, aber sie lät ihn absahren: "Romplimente können Sie sich sparen, sonst kommen wir nicht gut aus miteinander. Solche Schmeicheleien höre ich täglich, und Sie sollten nicht zu diesen oberflächlichen Menschen gehören, denke ich, zu diesen Massenartikeln der Natur."

"Zu Befehl!" antwortet er knapp, so daß sie lachen muß. Dann schlägt sie vor: "Wenn Sie Lust haben, gehen wir zu Fuß nach Hause. Etwas trinken können Sie bei mir zu Hause auch noch als mein Gast." "Danke! Mit Vergnügen!" "O bitte, das Vergnügen ist sehr zweiselhaft und sehr einsleitig." "Bei mir, ich weiß." "Nein, bei mir." "Also doch ein Vergnügen."

Es ist ihm eine Wonne, das lehfrische Mädel am Arm führen zu dürsen. Ein eigenartiges Fluidum hüllt sie ein, und sie sagen lange kein Wort. Bis sie plözlich stehenbleibt und ihn ansieht. "Warum sagen Sie nichts? Habe ich Sie verstimmt?" "Nein!" entgegnete er, "ich rate nur, ich kann mir nicht zusammenreimen, warum Sie die Wenschen eins mal mit Samtpsoten und dann wieder mit Krallen ansfassen. Bor allem, ob Sie selbst dabei zusrieden sind?"

Im Weitergehen erwidert sie stockend und besangen auf seine Frage: "Zufrieden? Mir ist selbst nicht wohl dabei. Aber mit dieser Methode kann ich mich am besten durch die Menschen schlagen. Wenn ich häßlich wäre, dann bräuchte ich keine Krallen. Ich will nicht den Weg so vieler anderer Mädchen der Großstadt gehen müssen." "Bravo!" sagt er sast überlaut begeistert, daß sie wieder ganz froh wird und lachend meint: "Sie haben das gleich erkannt, die anderen wissen dursen Sie auch mit mir nach Hause gehen; sonst bin ich immer froh, wenn ich den Angeboten der Begleitung freundlicher Kavaliere ohne Grobheit entkomme. Das will alles gelernt sein."

"Sie lesen viel? Bielleicht mehr, als eine Frau braucht?"

"Alle Dinge, die aus den Wurzeln des Lebens kommen, braucht auch die Frau. Ein Weibchen natürlich nicht. Und alles, was aus dem Leben an Schönem kommt, sollte zuerst der Frau gehören."

"Weil die Frau es noch schöner macht. Erst gar, wenn ihr Name schon verpflichtet dazu." "Ihr Name verpflichtet nicht minder."

"Das spür ich wohl, allein mir fehlt der Glaube", lacht er etwas bitter und fährt fort: "Und die Gelegenheit. Man will heute keine Kraft sehen, nur Kräfte zum Ausnügen für irgendeinen Profit. Da hat der Dichter leicht reden: Am Anfang war die Tat! Kein Mensch will von einer Tat was wissen, nur Tätlichkeiten, das kennen sie."

"Nie war für eine Tat die Zeit günstiger als gerade heutzutage. Heute ist manches eine Tat, was in geordneten Zeiten nur eine Arbeit wäre. Ehre zeigen, Mut! Sich nicht beugen vor der Dummheit! Das ist heute schon eine Tat." "Und das Ankämpfen gegen diese traurige Zeit auch schon?"

"Ja! Und das Opferbringen."

"Woher Sie nur das wissen?"

"Bom Leben -!"

"Dann muffen Sie schon viel erlebt ober schon erlitten haben, Fräulein Berta."

"Nicht viel mehr als andere auch. Nur habe ich wahrscheinlich alles tiefer empfunden, tiefer als nur an der Oberfläche. Ein leeres Leben wäre mir ein großes Leiden. Man sieht ja auch so allerhand im Beruf von den Menschen und vom Allzumenschlichen."

"Sie stehen im Beruf?"

"Natürlich! Sonst mußte ich zu Hause das Schankmädchen spielen, wegen des Geschäfts freundliche Gesichter machen zu Menschen, die mir zuwider sind, weil sie schmutzige Seelen haben. Im Beruf bin ich mein freier Mensch, wenigstens zum Teil."

Rrafft mußte staunen über das Mädel, in dem schon mehr fertig war als in ihm, wo alles noch gärte. Sie ist frei, noch ungebunden, jubelte er für sich. Und dieses Weib müßte einmal einer grenzenlosen Liebe fähig sein, eine unendliche Güte mußte in ihrem Herzen leben. Und ihn läßt sie es leise schen daß er am liebsten laut aufjauchzen möchte. Aber er bleibt ganz korrekt und ist nur erstaunt, daß der Weg so kurz gewesen ist.

Zu Hause war sie von lebendiger Heiterkeit, da war sie wieder anders, ganz anders. Er sonnte sich und lachte und scherzte mit ihr, als wäre er von Kindesbeinen auf mit ihr bekannt. Und als er sagte, er fühle sich so behaglich wie bei der Mutter daheim, wurde sie feuerrot und flüsterte im Erglühen: "Damit haben Sie mir eine große Freude gemacht." Darauf bekam er soviel Mut, daß er ihr die Hand hinstreckte und fragte: "Fräulein Berta, darf ich mir etwas wünschen?"

.. Was benn?"

"Daß Sie mich als Ihren Freund betrachten."

"Das sind Sie doch schon. Haben Sie das noch nicht bemerkt?" Dabei lachte sie ihn so innig an, daß er fast gejubelt hätte, aber sie spürte es auch so am Druck seiner Hand, daß sie scherzend stöhnte und mahnend mit dem Finger drohte: "Herr Krafft, nicht so kräftig ein andermal!"

"Selbstwerständlich ist er an diesem Abend viel zu spät einpassiert. —

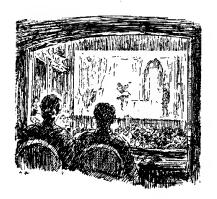



## Maí

Denn der Mai über München kommt, dann lacht einem das Herz im Leib. So frei und frisch ist die Luft, und der Himmel so klarblau über den Häusern, als sei alles frisch gewaschen worden. Und die Münchner sind gut aufgelegt, soweit es die schwere Zeit erlaubt. Die Mädel lachen mit ihren heiteren Augen so blank in die Welt. Die Brunnen plätschern und rauschen wieder, und mitten in der Stadt pfeisen die Amseln und die Stare um die Wette.

Dann ist einmal über Nacht aus Milliarden Anospen das grüne zarte Laub geschossen und legt seinen herrlich schönen Gürtel um die Stadt. Und zieht ihn wie ein üppiges Band mitten durch das Häusermeer an der fristallgrünen Isar entlang, die ihre weißen sprudelnden Schaumwellen über die Wehren und Gefälle wie zarte Schleier hinwirft in verschwenderischer Jahl. Das goldene Licht der Maiensonne hebt die schönen Bauten und Kirchen in die seine heitere Wirkung, die einst in schönen wie in schlimmen Zeiten die Künstler beim Schaffen beseelte. Sogar über den bärbeißigen Gesichtern der Frauentürme liegt der Frohsinn wie eine Berklärung. Und trot der revolutionären Zeiten weidet man gerne die Augen an den königslichen Bauwerken vergangener Jahrhunderte. Wenn jett

zum. Grünen noch das Blühen kommt, dann muß die Stadt in ihrer Bracht wie eine Hochzeitskrone sein.

Zwei Herzen blühen schon der Zeit voraus und wandern zusammen selig durch die Straßen und Auen. Vier lachende Augen können sich nicht sattrinken an der Schönheit, und zwei Seesen haben gleiche Gedanken. Berta muß heute den Fremdenführer machen. Und wer könnte München besser schildern und zeigen als eine Münchnerin? Iede Straße ist heiterer, wenn sie selber drinnen schreitet, und jeder Park ist grüner und sonniger, wenn sie darinnen lacht. Madonnen mit einem Kinderherzen, Kinder mit einer Masdonnenseele, das sind die Münchnerinnen.

So sagt hans Krafft zu Berta Schön, und sie lacht dazu ihr silbern klingendes Lachen, daß die Leute am Wege mitlächeln muffen und schmunzelnd den beiden nachschauen. Sogar ein Pfarrer, der in sein Brevier vertieft ist. leat den Kinger in die Seite des Buches und sett ab, um an Gottes lebendigem Werk, das an ihm vorbeizieht, den Geist zu erbauen. Zwei junge Menschen, ein Soldat und sein Mädel, die ganze Welt um sich her machen sie jung, ohne es zu ahnen. "Man hätte sie nicht schöner zusammentragen fonnen", sagt ein Alter, daß sie es in ihre eigenen Ohren hören und rot werden. Diefes Zusammenpassen, das macht fie zu zweien noch schöner, als eines allein ware. Gin Rusammenklingen von eigentlichen Gegensäken. Sein blonder Schopf neben ihren braunen, flimmernden Saaren, mit denen der Wind spielt; sein fühnes männliches Geficht mit dem Falkenblick und ihr feines, schlankes Oval mit den warmen leuchtenden Augen. Und Stirnen, auf benen die gleiche reine Freude fteht.

Sie waren schon am Bormittag in der Michaelskirche, zwar nicht zum Beten, aber sie haben eine jubilierende Messe von Handn gehört. Vielseicht sind sie daher so voll Frohsinn. Dann haben sie die Stadt durchwandert, und er hat ihr die Stile der Bauten erklärt, wobei sie tausend Fragen wußte.

"So ein Bauwerk ist wie Musik; wenn es gefällt, bann hat es Harmonie. Und das kann ich mir so lebhast denken, wie damals die Bürger wohnten und sich gaben." "Im Grunde nicht viel anders, als die verschiedensten Menschen noch heute sich geben", meint er belehrend.

"Mir kommt es oft so vor, als wäre ich selber dabei gewesen", sagt sie dann besinnlich für sich.

Krafft macht große Augen, weil er sich plöglich auch solcher Empfindungen erinnert: Das hast du schon einmal gesehen! — Obwohl er das erstemal im Leben davorstand. Nachdenklich sagt er zu ihr: "Es ist sehr schon und auch sehr heilsam, die alten Zeiten wieder einmal im Geiste heraufzubeschwören. Die Geschichte ist die größte Lehrmeisterin, wenn man sich besehren sassen will. Nur wird soviel gesällicht und zurechtgestutt oder soviel Wahres einsach verschwiegen, damit die Gegenwart meinen soll, es wäre noch nie so herrlich gewesen. Neugierig bin ich schon, was die Republik in den Schusen von der Vergangenheit sehren läkt."

"Oh, das ist mir klar. Das bischen Gute am Deutschen, das noch gesagt wurde, wird nun ganz verschwiegen, das mit man sich in der Republik als der Vollendung eines Staates erst richtig wohl fühlen soll."

"Aber so ein Bauwerk, ein Bild, eine Stadt, das sind die stummen Zeugen vergangener Größe, die sie nicht so schnell ausradieren können. Deswegen ist der Bolschewismus so konsequent, einsach alles niederzureißen, weil er dann leicht als Beglücker der Menschen auftreten kann, wenn die Bölker in einen Zustand zurückgeworsen sind, wo das Einmaleins, das Alphabet oder gar das elektrische Licht oder eine Oper als Wunderwerke höherer Wesen erscheinen müssen."

"Und ist doch nicht mehr als nur die Kraft, die zwar das Böse will und doch das Gute schafft."

"Wenn es eine Geschndung der Welt geben soll, muß sie von uns Deutschen kommen. Deutschland ist ja doch das herz der Welt. Und weil wir krank sind und voll Unruhe, ist es die Welt auch."

"Oh, es gibt immer noch gesunde Menschen, sie mussen nur zusammenfinden und einmal anfangen."

"Wer bringt sie aber zusammen, wer weiß einen Plan?"
"Der kommt schon! So gewiß, als ich jest Hunger habe",

lacht sie heiter. "Oder sind Sie vom Schauen schon satt geworden?"

"Satt und hungrig!" lacht er vergnügt. "Was doch der sonnige Mai für fröhliche Menschen macht!"

Es ist aber nicht der Mai allein, der ihnen das Herz lebendiger schlagen läßt. Nur wollen sie sich das nicht einzestehen. Sie sehen das unerhörte Wunder an sich und können es doch nicht glauben, weil es ja so unbegreislich schön und beglückend wäre.

In der Ede eines Gartens sitzen sie, nach einer Weile an einem weißgedeckten Tisch, betrachten die ersten hellen Blumen des Frühlings im Rasen und die jungen Triebe des wilden Weins. Sie schauen einander ganz unbefangen in die Gesichter, und er muß es heraussagen, was er dabei denkt: "Berta, ich habe noch keine Frau gesehen, die mir so gefallen hätte wie Sie." Da wird sie über und über rot, aber als sie die Augen wieder aufschlägt zu ihm, sagt sie geradeheraus: "Ich wüßte auch nicht, daß ich schon einen schöneren Mann gesehen hätte", daß auch er vor Freude das heiße Blut im Gesicht fühlt.

"Aber die Schönheit allein tut es nicht, Schönheit ist nicht von Dauer", setzt sie läckelnd hinzu, um wieder ins Gleichzgewicht zu kommen. Doch er entgegnet voll Feuer: "Es kann auch etwas schön sein, was man nicht sieht, sondern fühlt. Dann zum Beispiel, wenn eine Seele in Güte und Liebe erstrahlt."

"Ober ein Geist sein Licht über das Dasein breitet", ersgänzt sie seine Rede, daß er seise gesteht: "Das ist schön, wie Sie das sagen."

Nach einer Weile fängt er wieder an: "Außerlich sind wir, nebeneinander gestellt, Gegensätze, und trotzdem vertehen wir uns so gut. Also müssen wir einen Geist gemeins sam zum Bater haben."

"Sicherlich, sonst könnten wir einander nicht begreifen", lacht sie ihn an, als wüßte sie, wohin er zielt. Er läßt sich aber nicht beirren und lacht dagegen: "Dann heißt es auch: Berwandte Seelen finden sich."

"Deswegen müßten wir auch dieselbe Seelenmutter haben", lacht sie noch heiterer. "Und vielleicht kommen Sie zulett damit, daß äußerliche Gegensätz sich anziehen?"

"Lachen Sie nur! Heute lacht der ganze Tag um uns her. Oder machen das nur Sie, Berta, weil Sie so blühen, wie nur die ersten Rosen im Iahr blühen können? Noch vor ein paar Tagen habe ich ein Lied ärgerlich verdammt, das für mich vorbei schien, und jeht ist es auf einmal da."

"Wie heißt es denn?" fragt sie etwas zagend, weil ihr das ahnungsvolle Herz ganz ungestüm dis in den Hals herzauf schlug. Und ihm ist, als hätte sie Angst vor dem, was er ihr doch so gerne sagen will, daß er nur befangen hervorbringt: "Es fängt an: Noch ist die blühende, goldene Zeit. — Das müssen Sie mir einmal vorsingen, Berta."

Sie nickt erglühend, aber ihre Augen bitten scheu: Sage es noch nicht, was du schon auf der Zunge hast, nicht jeht. Ich müßte dir weh tun, und das will ich nicht. Er spürt dabei, wie sich da innen in seiner Brust etwas zusammenstrampst. Aber dann steht das Essen vor ihnen auf dem Tisch, und es ist auf einmal wieder die alte, saute Welt um sie her.

Als sie wieder im Freien sind, gehen sie versonnen still durch die spazierenden Menschen dahin. Als wollten sie lauschen nach dem Flügelschlag, um das Wehen der Luft zu verspüren, wenn das Glück an ihnen vorüberrauscht. Tetzt ist er ja so froh, daß sie noch nicht hören wollte von ihm, was ihn bewegt, denn er spürt jetzt, was es Wunderbares ist um das Weben der unsichtbaren Fäden, die aus den Tiesen der Seelen eine Brücke von Herz zu Herz spannen wollen sür eine Ewizseit. Und dazu muß Stille im Menschen sein. Denn Worte sind rauh im liebreichsten Ausdruck und können entsernt nicht sagen, was eine überreiche Seele ohne Worte zur anderen spricht.

Auf dem Heimweg bleibt Krafft vor einer Bank stehen und sagt, dum Sihen einladend: "Wir sind müde vom vielen Reden", daß sie herdlich auflachen mußte, denn sie hatten kaum ein paar Worte mitsammen gesprochen. Von der Isar herauf hört man das Rauschen eines Wehrs, und der Abend haucht schon den westlichen Horizont goldenrot an. "Das ist noch ein Dämmerstündchen zum Philosophieren", meint Krafft scherzend, und sie erwidert erfreut: "Ich höre gern zu. Wovon handelt es denn?" "Vom Menschen und vom Geist!" "Das ist aber nicht leicht." "Ach, das ist mir vorhin just so eingefallen. Eingefallen! Von irgendwoher

aus bem unendlichen Raum über uns." Sie schweigt in Erwartung, und dann beginnt er:

"Der Mensch besteht aus Leib und Seele, so haben wir in der Schule gelernt. Das ist mir zu wenig. Denn Seele hat alles in der Natur, was lebt, weil es sonst nur Stoff ohne Leben wäre. Wir Menschen haben noch ein Drittes, den Geist! Unser Wesen ist dreifältig. Wir leben nicht nur, um zu leben, wir müssen mehr tun als das. Hinausgreifen in die Unendlichseit, die Schönheit des Lichtes auf die sinstere Erde holen und unsere Seelen erheben über den Dunsttreis des Irdischen. Erst das erhebt uns über das Tier. Wer es leugnet, bestiehlt uns um unser Bestes. Nicht wahr?"

"Natürlich! Deswegen ist ja unsere Zeit so unglücklich, weil sie das Beste im Menschen nicht kennen will. Nicht einsmal die Seele, nur das Fleisch, den greifbaren Stoff."

"Immer zuerst, vor allem, was Menschen tun, ist der Gebanke. Iener Funke aus dem Geist des Unendlichen. Den empfängt ein Mensch und sucht dann in den Stoffen der Erde und formt ein Werk. Einen Tonkrug, ein Steinbeil, einen Dom, ein Lied, eine Maschine. Gedanken sind ewig, jeder neue Gedanke ist schon ewig gewesen, wenn er auch erst heute oder später von einem Menschen aufgefangen wird. Nicht das, was wir gelernt haben, bringt uns Menschen voran, erst das, was neu an Geist über uns kommt, reißt uns vorwärts. — Wenn wir bereit sind dazu!

Bereit sein! — das Herz offen haben, das ist wichtiger, als das Hirn dressieren mit Wissen und Merten. Nicht was im Hirn sitzt, sondern was im Blut webt, das ist der Baustoff für eine neue Zeit. Diese Welt hat der Geist gebaut mit solchem beseelten Stoff, und ohne Geist wäre heute noch das Nichts, das ewig tote, unsichtbare Nichts.

Er muß also noch da sein — unser Geist! Er schwebt ewig über Deutschland, er sindet nur keine Deutschen mehr. Aber mir ist, als ob es viele Einsame gäbe in Deutschland, die ebenso suchen wie wir, denn in ihrem Blut muß der gleiche Funke glühen wie in uns. Und das ist die Rettung, die ich sehe. Wir brauchen nicht verzweiseln.

Berta, es leuchtet uns immer ein Licht. Und wenn es noch so finster ist."

"Ja, es leuchtet icon von Ihrer begeisterten Stirn".

sagt sie lächelnd und schaut ihn ernst mit ihren großen Augen an. "Weit wird der Weg sein, voll Opser und Blut, voll Entsagung und Mühe und Kamps. Ich glaube, das ist es, Krafft, was Sie suchen und brauchen, um zufrieden zu sein: Den ewigen Kamps auf Erden um die höchsten Dinge, die deutscher Geist ersinnt. Und wenn das erste sich erfüllt, werden Sie nach dem zweiten jagen und nach dem dritten."
"Das werde ich! Und Sie müssen es auch, Berta!"

"Eine Frau ist anders geartet", weicht sie ihm mit ihrem seltsamen Lächeln um den Mund behende aus. "Was Sie meinen, Krafst, das sehe ich so: Diesem Kampf gehört man ganz und gar. Ein halbes Mittun hätte keinen Sinn für einen Mann wie Sie. Und ein Mann, der sein Leben einem solchen Kampse weiht, muß frei sein von allen Bindungen des Lebens mit anderen. Das ist noch immer so gewesen auf der Welt. Was schert mich Weib, was schert mich Kind— muß er sagen können. Er wird auch nirgends daheim sein können, denn was ihn ganz ersüllen muß, ist sein Kamps und sein Ziel. Um Ansang steht daher der Verzicht auf alles Menschliche, weil sein Henz nicht mehr ihm selber, sondern seiner Idee gehört, die bei Ihnen eben "Deutschland" heißt. Solch ein Mann kann an seiner Seite keine Frau brauchen. Sie würde ihm nur hinderlich sein."

"Das ist nicht richtig gedacht. Das stelle ich mir ganz anders vor. Gerade dann braucht man eine Frau und ein Daheim, und erst recht..."

Sie lächelt ihm aber wieder mit dem seltsamen Zug um den Mund dazwischen, daß er aufhört zu sprechen und sie hilflos anblickt.

Nun kennt er sich aus. Entweder — oder! meint sie. Entweder deine Idee, dann ohne mich — oder mich ohne diese gefährliche Idee. Am Ansang steht der Berzicht, sagt sie. Wie bei einem, der ins Kloster geht — oder wie einst bei den Landsknechten, deren Leben ein endloser Krieg war, bis sie doch einmal im Feld erschlagen wurden. Weiber genug, aber die Einzige niemals! Der schöne Maisonntag hat auf einmal keine lachende Freude mehr.

Da sagt sie in seine bittere Enttäuschung: "Sie hören mich ja gar nicht mehr an? Habe ich Sie so tief verletzt mit meiner Weisheit?" "Berta, Sie haben kein Herz im Leib, sondern ein Buch mit sonderbaren Gesetzen. Sie gehören nicht zu jenen Frauen, die den Mann erst für eine Aufgabe begeistern und ihn dann aus Sorge um die Familie daran hindern müssen, sich deswegen in Gesahr zu begeben. Sie würden ihn ruhig ziehen lassen."

"Ganz richtig, Herr Krafft! Weil er sich doch nicht halten lassen würde", lacht sie und macht sich anscheinend dabei lustig über ihn, daß er verdrossen zurückgibt: "Wenn das immer so gewesen wäre, wie Sie behaupten, dann müßte die Welt längst ausgestorben sein. Überhaupt, hören wir auf, zu philosophieren, es kommt nichts Gescheites dabei heraus."

"Etwas doch! Man lernt einen Menschen viel tiefer fennen als sonst im Leben."

"Meinen Sie? Ich denke, man wird erst richtig dumm davon", sagte er berstimmt. "Sie sind ja für mich — ich meine natürlich für meinen Verstand — beinahe zu gesicheit."

"Oh, ich weiß, daß die Männer das nicht gern haben an einer Frau. Ich könnte natürlich ehensogut über die neueste Mode oder über den jüngsten Film schwähen. Nachdem aber mein gefallener Bruder Student der Philosophie war, habe ich notgedrungen, weil doch jedes Weib neugierig auf das ist, was Männer tun, allerhand davon kennengelernt. Ich weiß noch recht gut, wie mein Bruder in seinem setzten Urlaub sagte, der ganze Unsinn, der hier in den Büchern schwarz auf weiß steht, wäre ein Staubkorn vor dem, was ein Soldat im Krieg erkennt von der Welt und von den Menschen. Drum hat es mir mehr als Bergnügen bereitet, heute einen solchen Soldaten philosophieren zu hören. Und ich habe mich ehrlich gefreut, wie Sie stedengeblieben sind."

"Berspotten Sie mich nur, Sie haben ja recht. Das Leben ist immer stärker als alle Philosophie. Ich sollte das längst wissen, und ich weiß es auch. Nur denkt man gewöhnlich nicht daran. Aber das kommt davon, wenn man auf einem Trümmerhausen steht, sich wieder etwas aufbauen will, und dann fährt plöglich ein Erleben... Ich muß Ihnen etwas beichten, Berta."

"Mir? Glauben Sie, daß ich Sie absolvieren könnte?"

"Ich weiß es nicht", entgegnet Krafft. "Ich spüre nur, daß ich seitdem ein recht unruhiges Gewissen habe." Und er beginnt zu erzählen von dem Ersebnis mit seinen einstigen Kameraden auf jenem Speicher des Hauses, das kaum einen Steinwurf von dem Haus ihres Vaters entfernt ist: "Was würden Sie gemacht haben in einer solchen ungeheuren Geswissensfrage?"

"Dasselbe wie Sie!"

"Aber, bedenken Sie doch, wenn es zwei andere gewesen wären —."

"Da ist nichts zu bedenken, das war Schicksal. Das hat so sein sollen."

"Möglich! Aber wenn sie nun nicht von mir, sondern von einem anderen entdedt worden wären? — Und es gäbe noch ein paar tausend Wenn und Aber."

"In der Philosophie, aber nicht im Leben. Da gibt es nur Ia oder Nein. Mein Bruder sagte einmal ein schönes Wort: Es gibt ein tödliches Radikalmittel gegen die Philosophie — einen Glauben!"

"Da hatte er gewaltig recht. Aber es gehört zum Glauben mehr als bloß Wissen. Das Ahnen braucht man, sonst kann man auch nicht glauben. Das Ahnen! Mir scheint, daß manchmal das Lebenmüssen eine viel größere Strafe ist als das Sterbendürfen. Ist es nicht seltsam, daß der Mensch mit einem Schrei diese Erde betritt und mit einem seligen Läscheln wieder verläßt?"

"Ia, das fann seine tiefe Bedeutung haben. Aber damit sind wir im Kreis herum wieder zum Anfang gekommen."

"Es ist spät geworden dabei."

"Aber es ist schön gewesen."

Die Nacht ist lind. Lau fächelt ein Wind mit sanstem Kosen um ihre heißen Röpse. Etwas müde hängt sie sich in seinen Arm zum Gehen. Nur einmal bleiben sie stehen und schauen von der Ssarhöhe über die Lichter der Stadt, aus der sich die Kuppeln und Türme und die breite ruhige Silhouette des Doms schwarz vom klaren Himmel heben. Unten in einem Haus am Hang quillt Licht aus einem offenen Fenster. Spielerisch perlend schlagen die Tasten eines Klaviers an, und ein Cello mischt seine halbdunklen samtenen Töne darein. Sie bleiben stehen und sauschen.

Eine Frauenstimme fängt einfach und schlicht zu singen an:

"Guten Abend, gut' Nacht, mit Rosen bedacht . . . "

"Berta", sagte er leise, als das Lied verklungen war, "Der Künstler ist uns doch lieber als der Philosoph; denn er macht dem Menschen eine Freude."

So endete das schwere Examen vareinander, in dem sie sich ungewollt bis in den letzten Grund ihrer Seelen ersforscht und erkannt haben.





## Der Sozibauer

Auf allen Dörfern des Oberlandes werden Einwohnerswehren gebildet und umgefragt von Haus zu Haus, wer von den Bauern mittun will. Dem Anreiner-Michl sein Knecht, der Loisl, hat sich schon darüber gewundert, daß der Wehrschaftsführer des Ortes auf seinem Kundgang beim Anreiner vorübergegangen ist, ohne einzutreten und anzufragen. Schließlich waren der Loisl und sein Bauer auch Soldaten, die im Notsall mit antreten konnten. Am Abend nach dem Nachtmahl nimmt er den Bauern im Stall draußen beiseite und sagt ihm das.

"Sie werden uns halt nicht wollen", lacht der Michl, "weil ich auf meinem Hof die Maulbeterei abgeschafft habe." "Ich mein' viel eher wegen des Geredes vom Sozisbauern. Teden Sonntag muß ich im Wirtshaus das Gestichel anhören. Das dauert gar nimmer lang, dann schlag' ich so einem Lügenmaul den Maßtrug auf den Schädel." "Das tust nicht, Loisl." "Ich tu's!" "Das will ich nicht." "Wirst sehen, daß sie noch frecher werden."

Das hat den Michl etwas nachdenklich gemacht. Auch in der Kirche ist ihm am letzten Sonntag aufgefallen, wie verschiedene spitzfindige Redensarten von der Kanzel fielen, die unzweideutig auf ihn gemünzt waren. Haben sogar die Bauern dabei ihre Köpfe nach ihm herumgedreht und scha-

demfroh über den bloßgestellten Sündenbod gegrinst. Sein Bruder hat ihm auch hinterbracht, daß der Schullehrer sich recht scheinheilig mitseidig nach dem Max und dem Fritz erstundigt hätte und nicht glauben wollte, daß sie der Michlaus blanker Kameradschaft von der Stadt kommen hat sassen, weil sie arbeitslos waren. "Benn uns nur keine Geschichten deswegen gemacht werden", meint sein Bruder besorgt. Aber der Michl entgegnet vertrauensvoll: "Das muß doch jeder einsehen, daß man so einen Kameraden, wie den Fritz, in seinem Unglück nicht sitzen sassen. Barum sagen sie es mir nicht ins Gesicht, diese verdruckten Häuselsschleicher?"

Aber das Gerede vom Sozibauern und das Gemunkel von den beiden neuen Leuten in der Säge geht im Dorf um wie ein schleichender Nebel, den man nicht fassen kann, der aber doch hängenbleibt und naß macht. Der Michl nimmt sich vor, einmal mit dem Bürgermeister darüber zu reden. Wie er es aber versucht, weicht ihm der aus, er hätte selber noch nichts gehört, und jedem könne er doch nicht aufs Maul schauen. Da hätte er was zu tun!

Wo halt der Michl hinkommt, trifft er auf Miktrauen und Ablehnung. Den Sozibauern heißen sie ihn, und das ist hier herum in dieser Gegend ein boses Schimpfwort. Einige Bezirksämter weiter wurde man darüber lachen: benn dort foll es ganze Ortschaften geben, in denen die Bauern rot gefinnt find. Wenn er mitheucheln würde und an der lekten Männerwallfahrt teilgenommen hätte, würde er beim herrn Pfarrer natürlich beffer angeschrieben sein und damit im gangen Ort. Aber da mußte er sich selber etwas vorlügen, selber falsch werden und verdrückte hinter= listige Augen machen. Das kann er nicht. Und wenn sie ihn steinigen, er kann es nicht. Wie er auch nicht begreifen fann, dak man durch Sinterlist und Scheinheiliakeit ein ehrengeachteter Mann werden tann, statt durch Geradheit, Offenheit und Wahrheit. Bor dem Krieg, wie der alte Kfarrer noch da war, da war es anders, da hat man noch frei heraussagen können, was man sich gedacht hat. Jeden Sonntag predigt der Pfarter von guten Werken, die man tun soll, und wenn er an seinen Feldkameraden ein gutes Bert tut, dann feindet man ihn an. Er hat geglaubt, wenn er ein stilles, rechtschaffenes Leben führt, so wie er es sich im Krieg draußen immer vorgestellt hat als den schönen Frieden in der Heimat, wenn er den lauten politischen Trusbel im Wirtshaus nicht mitmacht, dann wird er sich nicht wegen der Politik mit seinen Nachbarn verseinden. Aber es scheint, daß man ohne diesen verfluchten politischen Schwinzbel nicht auskommen kann.

Eines Montagmorgens, wie der Loisl den Max und den Frih aufwecken will, sind die beiden davon. Ein Zettel liegt am Tisch, auf dem steht: "Lesen und verbrennen! Wir dansten euch für eure Silfe, aber wir müssen jeht fort, weil wir seit gestern im Fahndungsblatt der Polizei stehen. Wir sind nicht amnestiert worden. Macht euch keine Sorge, wir bringen uns schon durch. Ihr werdet schon wieder von uns hören."

Am späten Bormittag ist der Michl gerade dabei, seine Rosse auszuschirren und in den Stall zu bringen, da sieht er den Gendarm von der Straße auf sein Haus zu einbiegen. Er hat sogar heute einen Gehilsen dabei und das Gewehr umgehängt, was er sonst bei seinen gewöhnlichen Dienstsgängen nicht tut. Der Michl kann sich schon denken, warum die zwei kommen, und freut sich innerlich ein wenig, daß sie den Weg zu ihm herauf umsonst machen. Wie nur der Max die drohende Gesahr in die Nase bekommen hat? Wahrscheinlich, als er am gestrigen Sonntag heimlich in der Stadt gewesen ist.

"Ah, guten Morgen, Herr Oberwachtmeister!" "Guten Morgen!" "Na, wo aus denn, wenn man fragen darf?" Der Oberwachtmeister räuspert sich und meint dann streng dienstlich: "Bei Ihnen wohnen doch zwei Flüchtlinge aus der Stadt, ein gewisser Max Vogt und ein Friz Wörner?" "Die sind nicht mehr da." "Aha! Und wohin die beiden sind, wissen Sie wohl nicht?" "Nein, das weiß ich nicht. Sie sind heute nacht heimlich fort." "Warum haben Sie das nicht sofort gemeldet, Herr Anreiner? — Das weiß doch jedes Kind im Dorf, daß die zwei bei der Roten Armee gewesen sind. Sie doch erst recht?"

"Da waren viel dabei. Es hat die ganze Zeit her geheißen, daß die Unschuldigen amnestiert werden. Und daß die zwei nichts Schlechtes gewollt haben, dafür traue ich mir jederzeit meine Hand ins Feuer zu legen." "Ia, Herr Anreiner, es tut mir leid, aber ich habe den Auftrag, auch Sie mitzunehmen. — Es ist meine Pflicht!"

Der Gendarm zieht aus dem Ausschlag am Armel seines Wassenrockes ein Schreiben hervor und hält es dem blaß gewordenen Michl vor die Augen. Haftbesehl! — steht darüber. Der Michl muß sich an den Kopf greisen und verswundert auflachen: "Ich? Ia, was hab' denn ich —?" "Tut mir leid, Herr Anreiner, ich habe den Auftrag! Machen Sie keine Geschichten."

Aber der Michl lacht ganz belustigt: "Mitgehen kann ich ja, ich hab' ja nichts verbrochen, das wäre ja gelacht, daß man wegen so was . . . ."

"Liest!" ruft er ins Haus, "da geh einmal her, hast jett so was schon gehört?" Seine Frau ist zu Tod erschrocken und hängt plöglich ausweinend an seinem Hals und stammelt: "Das ist ja nicht möglich, das ist ja nicht wahr, Mick! Das dürfen sie doch gar nicht." "Ich habe leider den Austrag, Frau Anreiner, tut mir leid, es ist meine Pflicht", wiederholt der Gendarm sein dienstliches Sprückslein und drängt: "Machen Sie sich fertig!"

"Aber, Liest, geh, das ist doch zum Lachen, wein doch nicht!" tröstet der Micht, und er lacht wirklich herzlich saut auf, wie er seinen Schurz abbindet, in die Ioppe schlüpft und nach seinem Hut langt. "Das werden wir gleich haben. Das muß sich ja herausstellen, daß das eine Riesendummsheit ist." Dann drückt er sie noch einmal lachend an sich und sagt: "B'hüt Gott derweil! Ich werde bald wieder da sein — das wäre ja gelacht."

Im Dorf weiß man anscheinend schon davon, denn wie der Michl mit den Gendarmen daherkommt, stehen überall die Weiber vor den Türen. Und die Kinder haben es wichtig, die voll fribbelnder Neugierde hinter dem Aufzug schreiend nachlaufen.

Im Garten des Wirtshauses sitt am hellichten Werktag ein Haufen Bauern beieinander, die wohl schon darauf gewartet haben, dis man ihn bringt. Wie der Michl einen Blick hinüberwirft und die Reihen der schadenfrohen Gesichter sieht, vergeht ihm das Lachen, das er bis dahin trug. "Teht haben sie ihn ja endlich, den Sozibauern", plärrt einer, und die anderen lachen dazu. "Höchste Zeit ist"!"

Nicht einen Freund hat er im ganzen Dorf! Nicht einer wagt es, ihn zu grüßen und ihm ein lachendes, bedauernbes Scherzwort zuzurufen. Halt doch! Einer ist da. Der rumpelt halb betrunken, den Maßkrug in der Hand, zum Wirtshaus heraus und stellt sich breit auf die Straße. Der alte, heruntergekommene Beitl, der Dorfnarr. Wahrscheinslich haben sie ihn eigens mit ein paar Maß Bier dazu angestiftet, herauszugehen in seinem Rausch.

"Ja, Anreiner!" plärrt er, "das habe ich ja gar nicht gewußt, daß du auch einer von uns Proletariern bist. Aber Genosse — wir treten für dich ein! Solidarität! Genosse Anrei — hhiupp!" Er ist ganz übergeschnappt vor Freude, daß er sich mit seiner roten Weltanschauung in so seiner Gesellschaft mit dem Anreiner besindet und nimmt es dem Michl gar nicht übel, wie ihm der einen Stoß gibt, daß er zur Seite fliegt. Den Maßtrug schwenkend, taumelt der Beitl unter dem lachenden, spottenden Kinderhausen hinten nach und versucht frächzend zu singen: "Wir sind die Arbeitsmä — ä — nner — das Bro — leta — riat."

So einen Spaß haben die Leute schon lange nimmer gehabt. Das ganze Dorf ist ein einziges höhnisches, schadens frohes Gelächter hinter dem Michl her.

Drüben am Pfarrhaus steht der Herr Pfarrer im Garten und tut, als ob er mit seinen Obstbäumen so beschäftigt wäre, daß er gar nicht merken könnte, was auf der Straße vor sich geht. Wie der Michl an der Kirche vorbeiskommt und an dem großen Kreuz, das an der Mauer des Friedhoses steht, supst er seinen Hut, wie es so der Brauch war. Ein paar alte Betschwestern kommen gerade aus der Türe, und als sie merken, wie der Michl seinen Herrgott grüßt, sacht die eine schrill auf: "Den schau an, wie gut er es auf einmal kann, der Sozibauer!" Und die andere kreischt ihm nach: "Pfui! A so a Schand fürs ganze Dorf!" Auch der Herr Lehrer schaut vom Fenster der Schule dem Aufzug mit den hinterdrein särmenden Kindern zu und schüttelt den Kopf: "Wer hätte das gedacht, daß der An-

reiner ein Roter ist!" Und er nickt voll kluger Gelahrtheit: "Ja, stille Wasser..."

So asso ist der Anreiner-Michl geachtet. Der Schandund Spottkerl ist er für die Gassenbuben. Abgeführt wird er in einem Aufzug, als wäre er ein langgesuchter Raubmörder. Das allein schon ist viel schlimmer wie das Singesperrtwerden. Wenn er nur wüßte, was er den Leuten, die ihn verspotten und beschimpsen, getan hat. Neider um seinen schönen, schuldensreien Hof hat er genug, das ist ja nicht anders zu erwarten, wo die meisten den Hypothekjuden Woche um Woche im Haus haben. Aber daß sie ganz vergessen haben darauf, daß er seinen Mann gestellt hat als Soldat im Krieg, daß sie sich freuen darüber, weil er das Unglück hat, in einen Verdacht zu kommen sür ein gutes Werk an seinen Kameraden? Und sind doch so viele selber Soldaten gewesen. Das versteht er nimmer.

In der Schwüle des Mittags haucht ihm urplöglich ein eiskalter Schrecken ins Blut bei dem Gedanken, der ihn auf einmal anfällt. Nein, er will das nicht denken. Aber er bringt es nicht los jett, das sitt in ihm und bohrt und kocht, so tief haben sie getroffen mit ihrem Spott. Fortzgehen, einsach woanders hin, die Sippschaft ist es ja gar nicht wert, dazubleiben als anständiger Mensch. Doch lieber nicht nachdenken jett, sich selber noch unglücklich machen. Es wird in Gottes Namen schon wieder recht werden, es muß sich ja herausstellen, daß er nichts Unrechtes getan hat.

über Hügel und durch Wälder, die im vollen frischen Grün des späten Frühjahrs stehen, führt der Weg zum Bezirksgericht. Aber das Bild der Heimat scheint heute so grau und fahl. Die Kette des Gebirges hat sich hinter einem düster dräuenden Wettergewölf verborgen, der Himmel ist auf einmal so blaß geworden, und alles ringsum sieht so freudenlos, so neidig aus. Wie wenn jeder Baum und Stein am Weg voll Haß und Scheelsucht nach einem schlagen und stoßen wollte. Es ist nicht mehr schön daheim, wenn die Menschen nicht mehr gut sind, und jeder Schritt und Handariff umlauert ist von Bosheit und Verleumdung.

Das soll der Frieden sein? Den hat sich der Michl auch anders vorgestellt. Da war es im Krieg ja noch schöner, da

waren die Menschen Kameraden zueinander, und da hat auch keine Falscheit und seige Lügnerei zwischen den Kameren Platz gehabt. Warum das jest anders ist? Es sind doch noch die gleichen Menschen?

Das tann und fann der Michl einfach nicht versteben . . .





## Die Barole zum Frieden

ann ist benn endlich die nächste politische Aussprache in unserem Berein?" begehrte Paul zu wissen, und Krafst frägt erstaunt zurück: "Eilt das so? Ihr seid ja keinen Abend zu sprechen. Ieder startet in eine andere geheimnisvolle Richtung nach dem Dienst." "Sie nehmen sich nur an dir ein Beispiel", grinst der Höllein und weicht behend dem ihm von Hans dafür zugedachten Puff aus. "Also wann?" frägt Paul wieder, daß Hans lachen muß: "Warum gerade du so eifrig, Paul? Mein schärsster Gegner!" "Halb so schlimm! Auffressen kann ich dich nicht, was bleibt mir übrig, als dich gelten zu lassen. Wenn du mich nur nicht immer so vernichtend abtrumpsen würdest!" "Du darsst es mit mir genau so machen, meinetwegen gleich heute abend."

Doch das entsacht einen Sturm der Ablehnung auf der Quartierstube: "Heute muß ich unbedingt wohin." — "Bin heute eingeladen." — "Gerade heute werde ich erwartet."

"Also dann morgen", schlägt Krafft vor. "Nein, morgen..." Da waren also wieder andere verhindert, so daß Hans endgültig vorschlug: "Dann übermorgen! Wer ist dagegen?" Keiner mehr. Höllein empfiehlt noch, eine feuchte Ede zur Aussprache zu wählen, was natürlich ebenso einz timmig gutgeheißen wurde. Und damit man nicht so weit nach Hause hätte, das Nebenzimmer beim Schönwirt.

Als ein paar Tage später die ungewöhnliche Versammlung sich beim Schönwirt eingefunden hatte, stellte Paul den Antrag, Berta Schön als Mitglied aufzunehmen und hereinzubitten. Brüllend angenommen! Sie kam dann auch, freundlich wie immer, mit ihrem Kater auf dem Arm. Nur Hans erhielt einen Blick, der fragte, ob denn das sein müsse. Er zuckte nur die Achseln, ich war es nicht, worauf sie sich der lustigsten Unterhaltung mit seinen Kameraden an einer fernen Tischecke hingab.

Krafft ließ Zettel austeilen und sagte an: "Ihr habt jett Zeit genug gehabt zu überlegen, was Sozialismus ist. Das schreibt ihr auf und setzt euren Namen dazu, damit man weiß, von wem die Weisheit ist."

Das gefiel ihnen. Da war ein Gekudder und Herausprusten, ein Flüstern und Schmunzeln an den Tischen. Gar so leicht ging es aber nicht. Über eine Viertelstunde verzann, bis endlich alle Zettel wieder beisammen waren. Hans ordnete sie zum Borlesen und schüttelte dabei immer wieder den Kopf. Die laute Unterhaltung sank währenddem zu einem spannend erregten Geslüster herab, in das Paul noch geschwind laut hineinries: "Paßt auf! Tegt wird der Hans uns alle zu Sozialisten machen."

Ein knurrendes Auflachen entstand, das aber sofort erstickte, als Hans den Pack Zettel in der Faust zerknüllte und sagte: "Ich sehe, so geht es nicht. Die Hälfte der Zettel ist leer abgegeben worden. Wir wollen doch lieber frei darüber sprechen. Das Thema ist mir doch zu ernst, um eine Gaudi daraus zu machen, wenn zum Beispiel einer einen Witz als Antwort gibt, den man in Gegenwart einer Dame nicht bekanntgeben kann."

Es gab verschiedene rote Köpfe, und Berta erhob sich und meinte lächelnd: "Ich will natürlich Ihre freie Meinungsäußerung nicht durch meine Gegenwart behindern." Man ließ sie aber nicht gehen, und Christian brachte sogar eine wohlgesette Entschuldigung im Namen aller vor und versicherte, daß man wie weiland auf der Wartburg beim Sängerkrieg in edlem geistigem Wettstreit um die Wahrheit ringen werde.

"Dann beginnt, ihr edlen Herren", lachte Berta auffordernd. Paul sette sich auch gleich in Positur und tat, als hätte er eine Harfe in den Händen, und begann mit den Fingern in der Luft zu spielen, als schlüge er schon die Saiten zum Beginn seines Liedes, worüber Berta vergnügt auflachen mußte, aber dann mit dem Fingerknöchel auf den Tisch klopfte und verkündete: "Jur Sache, meine Herren! Es ist ein Thema gestellt, wie ich höre, das heuzutage alle Köpfe beschäftigt. Die große Frage für uns alle: Die soziale Frage."

"Gut!" meinte der Martin, "dann will ich gleich einmal ganz dumm fragen: Was ist denn eigentlich Sozialismus?"

"Das Gegenteil vom Kapitalismus", gab der Wasmuth

schlagfertig zurüd.

"Gar nicht schlecht", lachte Paul und klatschte in die Hände, aber Berta parierte: "Ia, wenn wir nur erst wüßeten, was Kapitalismus ist", und hatte damit die Lacher auf ihrer Seite.

"Ad was!" entgegnete Paul heftig, "Sozialismus ist gar nichts weiter als ein Gewerkschaftsrummel. Eine Lohnbewegung!"

"Berrat am Vaterland ist er!" schrie der Endreß von der anderen Ede her, und der Höllein hängte sich sofort an: "Der Bauernseind — und der Todseind des Bürgertums!"

"Aurz gesagt — Diebstahl am Gigentum!" behauptete verächtlich ber Lindner.

"Sozialismus ist bloß eine Ausrede der Faulen!" brummte der Hertlein in gelassener Ruhe und machte dann einen tiefen Schluk aus seinem Krug, setzte aber erschrocken ab, weil der Ubelein aufsprang: "Sozialismus ist eine Utopie — ein Wahnsinn!"

"Und darum staatszerstörend!" pflichtete ihm der Schmidt bei. Und der Hilpert ergänzte mit warnender Stimme: "Man sagt nicht umsonst, der Sozialismus wäre der Antischrist, der uns eine Hölle auf Erden bereiten will!"

Martin hatte jede Außerung mit heller Aufmerksamkeit verfolgt und sagte in der Atempause, in der sich alle vorhandenen Meinungen erschöpft zu haben schienen, mit ruhiger Bedenklichkeit: "Tett ich hätte geglaubt, Sozialismus ist eine Arbeiterbewegung."

"Du meinst, eine Folge der schnellen Entwicklung unserer Industrie?" fragte der Friedrich anknupfend, aber Paul

fuhr ihm dazwischen: "Nein, mein Lieber! Sozialismus ist ein ganz gefährliches Experiment mit Blut!"

"Das Ende mit Schrecken!" fuhr der Endreß, zornig über die lange Hin= und Herraterei, gleich weiter. "Rihilismus, Anarchismus, Spartakismus! — Siehe Rußland!"

"Na, und die Räterepublik hier bei uns?" geht der Liebl hoch. "Da habt ihr doch selber einmal den Sozialismus in seiner wahren Gestalt gesehen — ohne Maske!"

Der Kreis der Kameraden nickte ihm ernsthaft beisstimmend zu. Da erhob sich der Wasmuth und warf katesgorisch in die Debatte: "Der Sozialismus ist überhaupt ein Schwindel. Das ist nur ein Schlagwort für die dumme Masse."

"Ganz recht!" brummte der Hertsein phlegmatisch. "Sozialismus gibt es ja gar nicht. Das ist nur eine Erfindung von Karl Marx."

Einige lachten belustigt auf, weil der Hertlein es, wie aus einem Reller herauf, in seinen Krug hineingebrummt hatte. Aber da stand der Endreß zornglühend auf und schleuderte über die Tische: "Sozialismus ist für mich der Feind des Nationalismus!"

"Sehr richtig!" stimmte Paul frenetisch bei. "Und wer nicht national ist, der ist in meinen Augen ein Lump!"

Brausende Zustimmung, die aber bald wieder in ein beklommenes Flüstern und Raten überging. Bis es Christian einfiel, daß Hans ja noch gar nicht in die Ausseinandersetzung eingegriffen hatte. "Und deine Antwort, Hans?"

"Die tommt nachher", lächelte Sans gurud.

"Nachher?" fragte Paul unwirsch, aber da schob ihn der Höllein beiseite und wandte sich an Berta: "Was sagen jest Sie dazu?"

**"**Ich?"

"Ia, Sie als Frau!"

"Aber — ich verstehe doch nichts von Politik."

"Gerade deswegen", fiel der Martin ein und deutete mit seiner Pfeife herausfordernd zu Berta hin.

"Sozialismus?" — meinte Berta überlegend, und dann sagte sie lächelnd in die erwartungsvoll ihr zugewandten Gesichter: "Das ist für mich ein Kremdwort!"

Sie waren einigermaßen beschämt, daß eine Frau ihnen erst das Rächstliegende sagen mußte. Nur der Endreß beshauptete: "Das ändert gar nichts an meinem Urteil." Und Paul wendete sich zu Hans um: "Du! Du bist doch sonst so ein eifriger Sozialist. Du kommst jest dran!"

Hans ist doch etwas davon betroffen, wie verschieden das große Schlagwort der Zeit vom Sozialismus in ihren Köpfen herumspukt. Als er ans Glas klopft, hat er sofort eine gespannt lauschende Gemeinde um sich. "So gut als ihr überzeugt seid, daß national sein unbedingt zu einem anständigen Menschen gehört, genau so fanatisch sind die anderen davon überzeugt, daß sozial sein eine Lebensnotwendigkeit ist. Seht ihr, das ist es, was mir schon so viel zu denken gegeben hat.

Ich habe ebenfalls versucht, dem auf den Grund zu kommen, was Sozialismus eigentlich ist. Fräulein Berta hat uns heute den ersten Schlüssel zur Lösung des Rätsels gegeben. Wir haben es mit einem Fremdwort zu tun. Ich kenne aber noch kein passendes Wort, das uns diesen Begriff verdeutscht hätte. Man könnte also meinen, Sozialismus ist etwas, das es früher nicht gegeben hat, das erst zu uns wie eine Seuche hereingeschleppt worden ist."

"Eine Seuche! Sehr gut!" rief der Christian dazwischen. "Freilich, was wir bisher davon ersahren und gesehen haben, war nicht erbaulich. Daher schließlich eure kategorischen Berdammungsurteile: Schwindel, Berrat, Utopie, Feind, Diebstahl!"

"Ift es vielleicht nicht so?" tat Endreg empört.

"Nein! Das sind alles nur oberflächliche Urteile aus Wirkungserscheinungen, die wir um uns sehen. Die aber noch gar nichts erkennen lassen, solange wir nicht klar über-blicken, wer eigentlich mit diesem Begriff für seine Zwecke operiert."

"Na, da bin ich neugierig", meinte Paul fribbelig gespannt und sah verwundert zu, wie Hans ein Messer aus der Tasche zog, die Klinge öffnete und es dann emporhob, daß jeder es sehen konnte, als er sagte: "Ein Beispiel! Der Begriff, was ein Messer ist, ist euch doch geläufig?"

"Natürlich!" antworteten sie verwundert.

"Mit einem Meffer fann man vielerlei anfangen. Man

fann Brot schneiden, Späne machen, Bleistifte spiken, Apfel abschälen; lauter nügliche Dinge. Wenn ein Künstler ein Messer in die Hand bekommt, kann es ihm einfallen, daß er aus einem Stück Holz einen Christuskopf damit herausschnitt. Oder — ich schnitt es gern in alle Rinden ein — dann ist es ein Verliebter, ein Glücklicher."

Ein verschmittes Lächeln kommt dabei in ihre Gesichter. Du mußt es ja wissen, heißt das, weicht aber sofort, als Hans das Messer plötzlich beim Griff faßt und frägt: "In der Hand des Mörders aber . . . ?"

Er läßt das Messer auf den Tisch fallen: "Was kann das Messer dafür?

Und ebenso frage ich: Was kann der Sozialismus dafür, wenn er mißbraucht wird von Gaunern, Idioten und Bersbrechern? Könnte nicht derselbe Sozialismus in der Hand ehrlicher Menschen Frieden und Segen bringen?

Der Begriff ist an sich tot. Leben und Gestalt gibt ihm erst der Mensch dadurch, wie er ihn anwendet.

Betrachten wir uns doch einmal, was der Mensch aus dem Sozialismus machen könnte. Nicht jeder! Aber für unsere Betrachtung stellen wir uns einen Menschen vor, der von Natur aus die besten Gaben mitbekommen hat. Keinen Dummkopf! Denn Dummheit ist eine Strafe der Natur. Sie will nicht, daß Minderwertige zur Herrschaft kommen, und macht sie daher dumm. Angewandte Dummbeit ist schließlich das schwerste Verbrechen an gesunden Menschen. Aber das nur nebenbei.

Nehmen wir den Kern heraus aus dem Wort. Lassen wir den Ismus weg, dann bleibt das Wörtchen "sozial". Durch richtigen, wahren Sozialismus soll schließlich einmal die soziale Frage gelöst werden. Das habt ihr sicher schon irgendwo gehört?"

Ein beistimmendes Raunen ging um die Tische.

"Wer aber wünscht die Lösung der sozialen Frage? Man sagt, die Armen, die Entrechteten, die Unterdrückten und Ausgebeuteten, die sich in den sozialistischen Parteien oder in den Gewerkschaften zur Abwehr zusammenschließen. Das stimmt nicht, das ist nur ein Teil. Die Lösung dieser Frage wünschen alle, die Not leiden!

Und um gang auf ben Grund ju tommen, muffen wir

jetzt erst noch wissen, was Not ist. Paul, weißt du, was Not ist?"

"Na, hör mal! Da fragst du mich?" lachte Paul sorglos. "Not ist etwas Furchtbares", flüsterte Berta vor sich hin, doch haben es alle vernehmen können.

Da sagte Krafft langsam und schwer in die erwartungsvolle Stille: "Not — ist der Mangel an allem, was der Mensch zum Leben braucht. Der Mangel an Rahrung, an Kleidung, an Wohnung — und auch an Bildung, die man die Not an Schönem, die Not an Kultur nennen kann.

Die ärgste Not aber ist der Hunger!! — Denn ohne Nahrung können wir überhaupt nicht leben.

Wenn ich also die soziale Frage lösen will, dann muß ich zuerst die ärgste Not, die es gibt, beseitigen durch Nahrung. Wer erzeugt aber unsere Nahrung?

Der Bauer! Wenn er den Acer sät, Vieh züchtet, Gemüse und Obst baut, dann löst der Bauer den Kernpunkt der sozialen Frage. Würde der Bauer streiken, dann würde er die soziale Not zur Katastrophe verschärfen. Es heißt ja: Wenn kein Bauer den Acer bestellt, verhungert die Welt. Arbeitet er, dann ist der Bauer der erste, der allererste Sozialist im Staate, weil er die grundlegendste Borausssehung des Sozialismus — des Mittels zur Lösung der sozialen Frage — beiträgt.

Fragt aber unsere Bauern, ob sie Sozialisten sein wollen. Sie werden entsetzt ein Kreuz schlagen, als wollte sie der Teufel zur Sünde verleiten. Denn sie sehen unter Sozialismus nur Brand, Raub, Mord und Plünderung.

Da habt ihr die Begriffsverwirrung!

Nicht Demonstrationen, Streif und Aufruhr ist Dienst am Sozialismus, wie die roten Proletarier meinen, weil badurch keine Nahrung und keine Güter entstehen, sondern zerstört werden. Denkt an das Messer, dann seht ihr, daß nicht die gütigen Hände weitschauender Menschen mit dem Begriff Sozialismus operieren, sondern Verbrecher! Die genau das Gegenteil vom Sozialismus meinen — nicht das Leben fördern, sondern vernichten.

Der Bauer kann sich aber sträuben wie er will, dem wahren Begriff nach ist er Sozialist, und seine Arbeit ist wahrer Sozialismus."

Ein raunendes Geflüster ging um die Tische. Soll das wirklich so einfach sein, diesen rätselhaften Begriff durch eine sonderbar neu erscheinende und doch so einfache, klare Lösung enträtseln zu können? Man kann es kaum glauben.

"Kommt ihr mit?" frug Krafft. "Gut! Sehr gut!" antwortete es pan allen Seiten.

"Dann gehen wir einen Schritt weiter. Neben der Nahrung braucht der Mensch zuallererst Kleidung, um sich gegen die rauhe Natur zu schützen. Solange er nicht genug Kleidung hat, plagt ihn die soziale Not. Er friert, wird frank und stirbt vor der Zeit.

Wer macht aber unsere Rleidung? Der Handwerfer, Schneider, Schuster, Weber und Gerber, heutzutage allers dings vorherrschend die Industrie. Alle, die das tun, sind also Sozialisten. Die Maschinen und Fabriken, die benütt werden, sind soziale Einrichtungen.

Fragt aber einmal die Handwerksmeister und die Herren Fabrikbesitzer, ob sie sich als Sozialisten fühlen. Sie werden entrüstet auf ihren Bürgerstolz und ihr Nationalbewußtsein hinweisen und erklären, daß sie nichts gemein haben mit dem Sozialismus, sondern seine geschworenen Feinde sind. Und doch dienen sie dem Sozialismus, sie wissen es nur nicht.

Wer Wohnungen baut, löst ebenfalls seinen redlichen Teil an der sozialen Frage mit, ob es der Architekt oder der Unternehmer, der Bauhandwerker oder der Hilfsarbeiter ist. Sie dienen alle mit ihrer Arbeit dem Sozialismus, wenn sie sich auch untereinander als Todseinde betrachten und im Sozialismus nur den Kamps um höhere Löhne sehen."

Arafft mußte tief Atem holen und im Areis umherbliden, wo ihn lauter verwundert fragende Augen ansahen. Und in dem gespannt horchenden Schweigen begann er den Faden seiner Betrachtung weiterzuspinnen. Sie spürten alle, wie das Herz mitschwang in seinen Worten, als er erneut begann:

"Ist nun der Mensch nicht mehr hungrig, friert er nicht mehr, und hat er ein Dach über dem Kopf, so ist für ihn die soziale Frage noch lange nicht gelöst. Er ist noch nicht satt! Denn das unterscheidet uns ja vom Tier, daß wir nicht genug haben, wenn der Körper satt und geborgen ist.

Unbändig und gewaltig regt sich die Seele im Menschen, daß er sich nach Liebe sehnen und nach einem Glauben hungern muß.

Und sein Geist sucht nach dem Schönen und nach der Freude in dieser Welt. Denn der Mensch will die Welt um sich begreifen — und sich selbst . . .

Um das zu können, braucht er die Bildung. Er muß lesen, schnen, zeichnen, singen und tausenderlei anderes können. Dazu braucht er den Lehrer, den Seelsorger, den Künstler! Und weil er nie genug davon bekommt, sondern immer weiter vordringen will, braucht er auch den Forscher, den Gelehrten, den Erfinder!

Sie alle arbeiten ja, um unser Leben erst wirklich lebenswert und schön zu machen. Es wäre traurig öde und freudelos um uns her, wenn sie nicht wären und uns das Unausgesprochene im Menschen und seiner Umwelt begreiflich nahebringen würden. Und was sie tun, ist das erhabenste Stück am Sozialismus. Auch sie sind Sozialisten, und wenn sie sich heute noch so entsetzt gegen diese Bezeichnung verwahren...

Hat der Mensch das alles, dann muß er daran denken, sich zu schützen und seine sozialen Errungenschaften gegen andere, die sie ihm neiden, zu verteidigen. Dazu wird er Soldat — wie wir!"

Das verstanden sie restlos! Sie nickten gläubig zu ihm hin und konnten kaum erwarten, daß er weiterfuhr.

"Und aus der Gemeinschaft aller Schaffenden eines Bolkes entsteht schließlich der Staat und der Staatsmann. Und mit ihm das Geseh mit Richter und Henker.

Die Technik steht im Dienst am Menschen zu seiner sozialen Besserstellung mit ihrer gesamten Industrie.

Und der Kaufmann sorgt für die Berteilung der sozialen Güter, daß nicht die einen Rot leiden mussen, während andere im überfluß erstiden. Die Menschen haben zu diesem

Zwed ein einfaches Tauschmittel erfunden, das Geld. Auch das Geld und die Banken sind ursprünglich nichts anderes gewesen als eine notwendige soziale Einrichtung.

Ihr seht also, nicht mit Geld an sich kann man die soziale Frage lösen. Es muß erst eine produktive Arbeit dahinterstehen, die ja dem Tauschmittel Geld erst eine Geltung gibt.

Und so geht die Kette ringsum im Bolt von einem zum anderen. Alle sind nötig, Mann und Weib, Land und Stadt, Ader und Fabriken, damit ein gesunder Sozialismus lebendig wird..."

Als Krafft einen Atemzug lang nachdachte, warf Christian schnell ein: "Dann gäbe es überhaupt nur noch Sozialisten. Da müßte ja das Paradies auf Erden sein."

"Augenblid! Ich bin noch nicht ganz fertig", entgegnete Krafft und stellte lächelnd die Frage: "Werist fein Sozialist?"

Sie schüttelten verwundert die Köpfe und frugen sich selber gegenseitig: "Kein Sozialist? Wer soll jetzt noch kein Sozialist sein?" Da sagte Krafft schneidend scharf in ihr Raten hinein:

"Jeder, der diese von der Natur gegebene Lösung der sozialen Frage stört! Der Wucherer, der Ausbeuter, der Bolfsverheher und Bolfsverdummer, der Saboteur, der Berräter, der Parasit, der Faulenzer, der Dieb, der Räuber, der Mörder — furzum der Verbrecher!

Wer nicht mithilft durch seine ehrliche Arbeit die soziale Frage zu lösen, wer bewußt oder durch Dummheit andere daran hindert, der ist ein Verbrecher am Volk. Denn wenn alle so wären, gingen wir miteinander grauenhaft zugrunde. Wie? — Das haben wir in den letzten Wochen gesehen, als Verbrecher sich in München zu Staatsmännern aufgeworfen hatten."

Freudige Erregung geht durch ihre Reihen, weil das Bild sich jest gerundet hat. Ein gewaltiges Bild, vor dem sie alle noch in tieses Staunen versunken sind. Und Hans ist es selber warm ums Herz geworden, daß er weiterspricht: "Denkt einmal nach, welcher vernünftige Mensch

könnte, wenn er sich das überlegt, noch von sich sagen, daß er ein Gegner des Sozialismus sein will? Er könnte genau so gut sagen, ich bin ein Gegner des Lebens.

Denkt noch einmal an das Messer! Und betrachtet euch das sozialistische Gerede unserer Tage, dann habt ihr ein grandioses Beispiel, wie eine gute Idee vergewaltigt wird, um mit ihr den eigentlichen Gegensatz heraufzuführen. Nicht ein geordnetes Leben, sondern das Chaos.

Denn wenn nicht alle, die leben wollen, eisern zusammenstehen und arbeiten, sondern einander würgen, beißen und erschlagen, dann gehen wir alle elend zugrunde. Ihr genau so gut als Bürger wie die roten Proletarier.

Da stehen wir heute!

Die soziale Frage hat es zu allen Zeiten schon gegeben. Sie ist nicht erst eine Ersindung des Juden Karl Marz. Er hat nur aus etwas Selbstverständlichem eine politische Theorie, ein Fremdwort gemacht zum Irreführen der Menscheit. Damals, als die Satten darauf vergaßen, daß die Hungrigen auch leben wollen.

Sozialismus ist schon seit Bestehen der Welt unter den Bölkern geübt worden als Sitte und Gebot. Nur einer gerechten, vernünftigen Anwendung verdanken große Bölker ihre Blüte, ihre hohe Kultur und ihren Wohlstand. Die soziale Not war zu allem großen Geschehen auf dieser Erde der Anlaß, ob das die Not des Körpers oder eine Not des Geistes und der Seele gewesen ist.

Und jest verstehe ich auch den Krieg! Test kann ich begreisen, daß ganze Bölker sich erheben, vom Baterland singen und in den Tod gehen. Die soziale Not treibt sie; denn sie ersehnen ja im Kampf nichts anderes als die Freisheit ihres Bolkes und des Landes, in dem ihr Brot wächst: Ihrer Nation!"

Es ist um Krafft her immer noch so andächtig still wie in einer Kirche, daß er beinahe verwirrt davon wird, als er mit der Hand wie erwachend über die heiße Stirne fährt und beinahe entschuldigend stammelt: "Kameraden, es ist mir selber unbegreiflich, wohin ich da mit meinen Gedanken gekommen bin. Ich kann es selber noch nicht recht fassen.

Aber seht doch! Deutsch fühlen und sozialistisch handeln

ist kein Gegensatz, sondern eins!

Und bedenkt nur! Wir Frontsoldaten — und heute so verachteten freiwilligen Landsknechte, wir standen doch in den vergangenen Jahren und in diesen setzen Tagen mitten in den heißesten Brennpunkten der Auseinandersetzung zwischen den Bölkern draußen und den Menschen im eigenen Land. Wir haben mehr gesehen und erfahren als die, die nicht in diesem, brausenden Hochofen der Front und in der harten Schmiede des Kampses gewesen sind. Wir wissen mehr vom Leben und vom Sterben als andere. Denn wir mußten ja so unendlich viel in die Zusammenhänge schauen, die dem Spießer immer ein Rätsel bleiben werden.

Und daher glaube ich, daß gerade aus uns Soldaten — troß Tod und Teufel — einmal doch noch der wahre Sozialismus kommen wird!"

Er setzte sich und starrte, noch glühend benommen, vor sich hin. Eine seltsame Erregung hielt ihn gefangen und zitterte leise nach, daß er gar nicht recht wahrnahm, wie um ihn her die Kameraden aufgesprungen waren und mit einem Freudentaumel auf ihn eindrangen. Erst allmählich sam wieder die ganze Umgebung auf ihn zu, und der Schwall der begeisterten Stimmen umbrandete seine Ohren. Langsam erhob er sich, schob seine Kameraden achtlos weg und blickte fragend in die Runde, die er Berta sah, die, ganz in sich versunken, die Hände gefaltet und in den Schoß gelegt hatte. Er ging hin zu ihr, legte behutsam seine Hand auf ihre Schulker und beugte sich zu ihrem Gesicht herah, daß sie sein erschauerte vor ihm. "Berta, es ist wieder einmal spät geworden. Wollen Sie nicht schlafen gehen, wo es stiller ist?"

Da erhob sie sich und sah ihm mit einem tiefen warmen Blick in die Augen: "Ich danke Ihnen, Herr Krafft, daß Sie mich zuhören ließen." "Es kommt doch alles nur von Ihnen her zu mir. Darum danke ich Ihnen noch viel mehr, Berta." Sie kaßten sich herzlich an den Händen, aber dann riß sie sich los, rief fröhlich "Gute Nacht, Rompanie!" und verschwand lachend mit ihrem Kater durch die Türe.

"Wunderbar war das, Hans, was du erzählt hast", meinte Paul auf dem Heimweg. "Ein unglaublich schöner Traum! Aber leider ein Traum!"

Ein Traum? Hans schien es jett selber so, als er, von der Kühle der Nacht ersrischt, wieder mit nüchternen Augen durch die Straßen ging und ihm das Erinnern aufsämmerte, wie sie sich vor wenigen Wochen noch hier mit deutschen Menschen in tödlichem Haß herumgeschossen haben. Da kommt es ihm so übermenschlich, so gewaltig schwer vor, nur einen einzigen guten Gedanken zur Tat werden zu lassen, daß sein ganzes Gebäude von Idealen wie ein Kartenhaus vor einem Windhauch einstürzt. Diese Menschen hier glauben doch niemals mehr an die redliche Absicht ihrer vermeintlichen Gegner.

Wenn einer das fertigbrächte, nur das eine, den haß der Menschen gegeneinander in Kameradschaft zueinander zu wandeln ...

"Und doch!" sagte der Paul neben ihm, "ich würde sofort mitmachen, wenn der Traum nur zum Teil, nur zu einem kleinen Teil reales Leben werden könnte."

"Ich auch", versicherte der Christian, "obwohl ich immer noch nicht recht daran glauben kann, daß aus dem alten Schlachtruf zum Bruderkrieg einmal noch die Parole zum Krieden werden könnte."

Die Parole zum Frieden!

Aber dieses Wunder kann wohl ein Mensch nicht wirken. Und daran wird letzten Endes die beste Absicht scheitern mussen. Diese Menschen wollen ja nicht. Der Haß in ihnen ist zu groß, unüberwindlich groß. Es müßte denn ein Gott selbst auf diese fladernde, brennende Erde niedersteigen, um noch einmal das Schickal zu wenden.

Man fann nur hoffen, hoffen! Und die Myriaden von Zweifeln nur noch verdrängen und niederringen mit dem einen Glauben, daß der Herrgott die Deutschen doch nicht ganz vergessen hat.





## Ein Sonntag

as ist eine von den schönen Künsten des Lebens, die nur der kindlichen Heiterkeit verliebter Herzen so ganz gelingt, sich für einen Tag restlos aus den trüben Fluten des Alltags zu erheben und die Umwelt zu sehen, als wäre sie eigens für diese zwei Herzen allein geschaffen worden. Und dann noch Schönes zu sehen, wenn die Welt um sie herum einstürzen will. Das kommt aber nur vom Schein, der, aus dem Herzen glühend, alles voll Liebe schon umsangen hat, ehe es das Auge betrachten kann. Der spöttische Volksmund sagt dann, Liebe mache blind, vergist aber, daß diese Blindeheit nach außen von dem vielen einwendigen Schauen kommt. Eine Kunst, die in der Liebe leicht, ohne Liebe überhaupt nicht gelingt. Wie alle Kunst ohne Liebe abscheulich ist. Nach innen schauen — nennt man Betrachtung, nach außen — Ansicht.

An diesem Sonntag aber kann man nur fröhlich sein. Alles, was kreucht und fleucht in den Mauern der Stadt, zieht es mit Gewalt hinaus in die grüne Freiheit. Auch Hans und Berta wollen irgendwohin. Da verhält aber Berta plötzlich an einer Plakatsäule und liest, ihn mit der Hand am Armel zurücholend. "Lesen Sie nur, Krafft, eine Morgenaufführung mit der PeerschntsSuite. Heute! Wir kämen gerade noch zurecht." "Heute? Bei diesem Wetter?"

wendet er ein. "Da bekommen wir sicher noch eine Karte." "Wir müssen uns aber schiden", beeilt er sich zu sagen, denn sein gedachter Hinweis auf die schöne Sonne vershaucht vor der Sonne ihrer bittenden Augen.

An solch einem schönen Tag sind nur Musiksanatiker auf den Plägen. So kommt es, daß sie zu zweien allein eine Loge sinden und sich wie Kinder darüber freuen und ganz eng zusammenrücken. Der Zauber der Töne hat es nicht schwer, sie vollends einzusangen in seine Gewalt. Balladen erklingen, die er noch von seinen Jugendbüchern her kennt: Der gruselige Feuerreiter, der Nöck, der so schön singen kann, und Archibald Douglas. Und wie die Stelle kommt: "Der ist in tiesster Seele treu, der die Heimat liebt wie du" — da faßt sie seicht nach seiner Hand. Sie sehen sich ganz groß an, ihre Lippen schweigen, und es ist ihnen, als sprächen ihre Herzen zusammen. "Das bist du", sagt das ihre zu dem seinen — und das seine meint verschämt: "Ich bin es nicht wert, daß du so zu mir sprichst."

So schweigen sie in stiller Zwiesprache, bis Oses Tod verklingt, der düstere Tanz der Trolle in der jubelklaren Morgenstimmung verweht, Anitras seelenloser Tanz vorübergeht und endlich der Solveig Lied aus dem Ather zur Erde herniedersingt: "Ich will deiner harren, bis du mir nah — und harrest du dort oben, so tressen wir uns da!" Da ist ihr Köpschen an seine Schulter gesunken, und er muß ihr unmerkdar zart mit der Hand über die Haare streichen und ihre kleine Hand sassen, daß er ihr Blut durch die Adern klopfen fühlt; so still ist es in ihnen.

Noch auf der Straße waren sie bleich vor innerer Freude. Dann ist aber das Licht wieder dazwischen, der Lärm der Straße und die hastigen Menschen. "Wo wollten wir eigentslich heute hingehen?" fragt Krafft, und sie besinnt sich eine Weile und meint dann: "Heute möchte ich in unser schönes Jartal, das Sie noch nicht kennen."

Er war mit Freuden dabei, aber sie sagt noch immer "Sie" zu ihm. Er brachte es nun auch nicht fertig, die Wand zu überspringen, die vorher plöglich nicht mehr da war zwischen ihnen. Immerwährend muß er sie ansehen, wie sie neben ihm einhergeht, so stolz und doch ein wenig

schen, daß er zu ihr sagen muß: "Berta, Sie sind heute so schön wie das Schneewittchen bei seinem Erwachen."

Sie wird rot und lacht ein wenig scheu, und wird noch mal rot; dann lacht sie ihn frei heraus an: "Natürlich möchten Sie gerne der Prinz dazu sein." "Ja!" sagt er und nimmt ihre Hand. Und sie nimmt sie ihm nicht wieder weg.

Es war noch früh am Nachmittag, da hatten sie endlich ein stilles Blätchen gefunden, wie der herrgott fie nur einmal in den hohen Buchenwäldern an der Isar geschaffen hat. Hier hat er eigens den Wind das braun-goldene Laub vom letten Serbst wegfegen lassen und der Sonne befohlen, einen glatten grünen Teppich, mit den garten Farben ber ersten Blumen durchwebt, hinzubreiten. Weil heute awei Sonntagskinder tommen, die von diesem fonnigen Ed fein liebes, wildes und frisches Isartal betrachten möchten. Und er muß zufrieden schmungeln, wenn er hört, wie in hellem Jubel bald er, bald fie lobt, wie einzig schön er biefen wilden Kluk durch das Tal gewunden hat, da einen Felsen, bort eine Riesbank hingeworfen, hier den Wald so und dort wieder anders an den steilen Sangen hat machsen lassen. Und daß er als großer Rünftler im weiten Guden das schönste Bild der deutschen Landschaft, die hohe Wand der Berge, hingebaut hat. Hoch oben hat er noch den blühendweißen Firnschnee liegen lassen, damit der göttliche Kontrast zum hellblauen Simmel so einzig zustande tam.

So kann er zufrieden warten, wie Menschen es tun müssen vor seinen Schöpfungswundern, daß sie schweigsam werden vor ihrer Größe und Güte, und ein Leuchten in den Augen haben, wie wenn er selbst leibhaftig auf diese kleine Erde herniederkäme mit seinem strahlenden Licht.

Dann freut er sich, wie sich ein Mädel, im Schauen versunken, auf den Teppich setzt, daß das helle duftige Kleid wie eine Wolke um sie niederfällt, und wie ein ranker Kerl sich mit einem soldatischen Ruck daneben wirft, aber so, daß er zu ihr auf ins Gesicht schauen kann. So ein Schlingel! Was er wohl will? Man hört nichts als das Rauschen der wilden Isar im Grunde, so leise bettelt er: "Berta!" "Was, Hans?" "Berta, sing mir ein Lied!" "Was für eines, Hans?" — "Das von der Solveig!" "Ach, was du willst! — Aber du darst nicht hersehen!" "Ich mache

die Augen ganz zu, wenn du meinen Kopf in deinen Schok legft." "Dann fomm her, du fleiner Bettelbub! Aber du mußt ganz brav und ruhig sein, sonst fing' ich nicht." "Ich

bin ichon gang brav."

Nach einer Weile, da er mit lauschenden Ohren ichläft. beginnt sie gang gart die Melodie für ihn in den lauen Wind zu singen. Immer voller und flarer wird das Lied. daß ihm die Freude durch den Körper rieselt, so schön singt sie. Er hatte ja schon immer aus ihrem Lachen heraus ge= hört, daß sie so schön singen können muß, weil bei ihr ein freudiges Berg mitsingt.

Und als der erdenferne Jodler ausgeschwungen, und von drunten und von gang ferne der Widerhall verzittert ift, da singt sie die zweite Strophe. Und da meint er, es hielten die Bäume ihr junges Laub an, daß es nicht rascheln kann, und die Isar hatte bas Rauschen vergessen vor Staunen, und der Wind hielte fich seinen blasenden Mund zu, um nicht die Tone zu verjagen, weil das noch schoner ist wie bas erstemal. Der himmel muß ganz weit offen sein, so erlöst fühlt er sein Berg jubeln, und durch die Augenlider spürt er den hellen Glanz von oben.

Dann ist wieder atemlose Stille nach dem Berklingen des Widerhalls aus dem Grund, und er wagt noch immer nicht die Augen zu öffnen, weil er glaubt, daß es bann nimmer so schön mare. Da fühlt er, wie ihr leiser Atem= hauch sein Gesicht streift und spürt erschauernd ihre weichen, warmen Lippen auf seinem Mund, daß er die Arme um ihren Naden schlingt und sie nicht mehr losläft vor Seligfeit. So füß also ist die Liebe, so schaurig füß . . .

Still lächeln fie einander an und sehen, wie tief in ihren Augen ein vordem nicht gekanntes Strahlen und goldenes Brennen ist. Und sie bettelt gang leise: "Sag mir doch einmal, wie lieb du mich hast!"

"Das tann man ja gar nicht besser mit dem Mund sagen als so." Und er besiegelte es genugsam mit dem ihren.

"Und doch mußt bu es mir fagen", fluftert fie beim Bergen und Rosen in sein Ohr.

"Ach, ja", muß er selig seufzen, und dann lacht er warm: "Ja, wie foll ich bas fagen, ohne wieder zu philosophieren, so, daß du es richtig groß verstehen sollst? Sieh, schon immer, wenn mir einer von Heimat und Baterland gegesprochen hat, da habe ich mir darunter eine schöne junge Frau vorgestellt. — So wie du vor mir hist! Nur hätte ich niemals geglaubt, daß ich das einmal in Fleisch und Blut so lebendig schön vor mir sehen könnte — und von ihm so heiß geküßt würde. — Aber das ist alles nichts, komm, ich muß es dir einsach so sagen, wie mein Herz es tut." Und er greist mit voller Hand in ihre Haare und hält seinen Mund an ihr Ohr, daß er ganz hauchsein slüstern kann: "Ich hab' dich ja soo lieb!"

Da fam ihr ein perlendes Lachen vor Glück über die roten Lippen, daß sie sein Gesicht mit ihren Händen halten mußte, um ihm ein für allemal mit ganzer Innigfeit ins Herz zu brennen: "Ich glaube dir ja, daß du mich grenzenlos lieb hast. So — wie auch ich um dich vergehen könnte! — Du! — Du dummer Philosoph!"

Er hielt selig lächelnd still, daß sie ihn küssen konnte nach herzenslust, und er küste sie noch öfter dafür. Bis ihnen doch einmal der Atem verging und sie einander in glücklichem Müdesein die Haare aus der Stirne stricken. Dabei blickte er ganz tief durch die Augen mitten in ihr freudig jubelndes herz und mußte ihr gestehen: "Ich habe dich gleich beim ersten Blick wieder erkannt — und du mich! Ich habe gesehen, wie du dabei vor mir bis ins herz erschrocken bist vor Freude. Damals, am Abend auf der Wache. Weißt du noch?" "Ach, freilich bin ich heiß erschrocken, weil ich plöglich spürte, daß du das andere Stück von meiner Seele bist, nach dem ich immer schon gesucht habe." "Und wolltest es noch immer nicht glauben, nur ewig prüfen und prüfen." "Ach, du!"

So redeten sie noch glücklich froh, als die Sonne hinter den Wäldern rot verbrannte. Berta hatte ihr Köpfchen an seine Schulter gelehnt, und Hans seinen Arm um sie genommen, als sie leise zu singen begann von Liebe und Leid, von Jugend und Freude, von Hoffen und Harren und Glück. Und er sang freudig mit, weil er jetzt endlich seit dem Krieg wieder ganz von Herzen singen konnte. Solch ein Wunder hatte die Liebe an ihm getan.

Dann waren fie froh, daß der Weg noch so lang bis nach Sause war, und fie stredten die Zeit noch ein wenig länger

in einem Gasthaus. Und daheim waren sie froh, daß sie noch eine Stunde lang beisammen sein konnten, bis er wirklich fort mußte. Das schönste aber war, daß sie noch heimlich tun mußten vor den andern. Denn kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß . . .

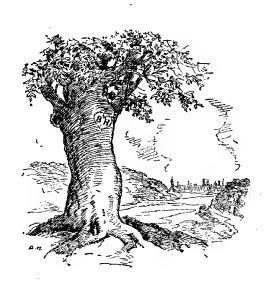



## Die Judenfrage

as ist eine goldene Zeit, wenn zwei Herzen zusammen ben Rosenhag durchziehen, zu dem die Welt ringsum geworden ift. Es gibt nichts in der Natur, das nicht schön wärefür zwei liebestrunkene Augen, Die Sonne ist ichon, weil man draußen wandern fann. Der Regen ist fast noch schöner. weil man im Regen eng zusammenkriecht und irgendwo lang, lang beisammensiken kann. Und ein Gewitter ist etwas Herrliches, weil man nie die Nähe und das traftvolle Weben der Natur so start erfühlt wie in diesem Zustand. Der Morgen ist teusch in seiner Frische, der Tag ift fröhlich mit seinem Licht, die Dämmerung so lauschig mit ihrem freudig muden Keierabend, und die sternübersäte Racht so erhaben feierlich mit ihrer Stille. Weil die Liebe nur das Göttliche in den Wesen und Zeiten sieht und fühlt, und weil das Alltägliche. das Niederträchtige des Lebens ja so tief unter jenen Söhen liegt, die man voll wundersamer Harmonie zusammen wanbelt. Es gibt im Grunde nichts Boses mehr in der Welt, in allem liegt der Kunke des Schöpferwillens verborgen, den nur die Liebe erkennt und sieht. Ein Wald ist ein Geheimnis, so aut als ein Stein am Wege, die Luft wittert von Seltsamem, und der Ather lakt die unendliche Weite des Raumes ahnen.

Und weil das so ist, deswegen ist die Liebeszeit jene Zeit in der Lausbahn des Menschen von der Wiege bis zum Grab, in der im Manne der Schöpfergeist erwacht und der große Wurf sur das Leben geplant wird, den man dann gewöhnlich ein unerreichbares Ideal nennt. Wer in Liebe brennt, der weiß, daß die Erfüllung der Ideale möglich ist, weil er die Krast dazu in sich spürt und deshalb eine unerschöpfliche Hossnung besitzt und die klare Gewißheit eines guten Glaubens. Deswegen ist die Menscheit ja so arm, so materialistisch, weil sie keine Ideale mehr hat, und das kommt wiederum davon, weil soviel niederer Haß und so wenig Liebe in ihr ist.

Liebe besitzt eine unergründliche Macht, die von daher kommt, wo nur noch das Übersinnliche webt. Liebe kann alles! Sich opfern dis zur Selbstaufgabe, kämpfen dis zum Tod, arbeiten, ohne müde zu werden, hungern und dürsten, ohne es zu spüren; weil nichts so schwer sein kann, so düster und grau, daß das Geliebte davor verblassen würde. Sein Leuchten überstrahlt alles.

"Du bist furchtbar gescheit", lacht Hans seine Berta aus, als sie auf einer Wiese mitten unter Blumen liegt und davon erzählt.

"Du irrst dich, ich war immer nur eine mittlere Schülerin. Aber das, was ich sage, das sehe ich ja vor mir. Ich gebe es nur wieder. Das Sehen macht mich so, das ich vordem nicht hatte."

So wandern sie täglich ins Freie und kehren am Abend wieder heim voll wunderbarem Erleben und Erkennen. Oder sie wandern einmal eine laue, geisterhafte Sommernacht hindurch und sind den ganzen Tag hernach so tief zufrieden vom sonderbar Schönen, das aus ihnen gesprochen hat in der nächtlichen Stille. Sie singen durch die Wälder gemeinsam vor Lebenslust und freuen sich, wie schön ihre Stimmen zusammenschwingen. Sie baden im klaren See miteinander und freuen sich heimlich an ihren ranken Körpern. Er am Feinen, Graziösen und dem Hauch der kindelichen Unschuld ihres Leibes, sie an seiner Kraft, der schnellenden Geschmeidigkeit und stolzen Haltung.

Ein heißer Tag trieb fie wieder einmal an einen See zum Baden. Sans schwimmt weit draußen, und Berta sieht ihm

vom User nach. Da fühlt sie, wie die Blide der herumliegens den Männer auf ihr ruhen, und als sie stolz abweisend umshersieht, grinsen ihr lauter seizende Judengesichter entgegen, daß sie vor Ekel leise schauert und bange sehnt, Hans möchte bei ihr sein. Sie spürt, daß die Blide ihr solgen, als sie weggeht, und hört, daß hinter ihr her dreckig gelacht wird. Und sie schämt sich ja so. Plöglich springt vor ihr ein schwarzgebrannter Judenbengel auf und tritt ihr in den Weg: "Darf ich das gnädige Fräulein zum Kaffee einsaden — oder zum Eis? Bitt' schön! Sehen bezaubernd aus, die Gestalt von einer Benus."

"Lassen Sie mich in Rube!"

"Aber warum denn? Ein Mädel allein? Allein ist's doch nicht schön hier." Dazu grinst er hinter seiner Hornbrille wie ein Satan und kommt näher.

Berta tritt zurück und erbleicht, wie sie sich plötzlich von lauter Juden umgeben sieht, von denen einer nach ihrer Hand sassen will und frech sagt: "Mir gibst du keinen Korb, nicht wahr, Kleine?" Er winkt im Kreise und ruft laut: "Auf, ins Kasino!" Und der Chor brüllt, lacht und tobt, daß man das Flehen und Rusen der gesangenen Berta kaum noch hört. "Hans!" flüstert sie leise, "Hans, hilf mir!" Geile Psoten tappen sie an und schehen und ziehen an ihr. Sie reißt sich los, aber einer saßt sie erneut und sagt: "Retter Kerl! Wir haben doch ein Auto, darst mitsahren!"

Aber da faucht er plöglich und schlägt die Hand vor sein Gesicht, weil ihm Berta blitschnell ihre Krallen durchgezogen hatte. Einige Juden stugen, andere lachen, aber niemand fommt ihr zu Hilfe. "Ein Mädel allein, Gott, was sucht so ein Mädel hier? Anschluß, was sonst, einen Kavalier!"

"Was ist da los?" Hans ist auf einmal da, triesnaß und atemlos. Er sieht Berta an, sieht die Auslese des Satans umherstehen und wird bleich wie eine Wand. Seine Augen werden ganz starr und grünleuchtend, da taumelt der vorderste Jude, der zweite und dritte, so blitzschnell trifft seine Faust. Die anderen lausen davon. Dann lacht er grimmig auf und hat seine gesunde Farbe wieder.

Badewärter kommen und helfen den niedergeschlagenen Juden auf die Beine, und Berta kann nun auch schon wieder über die hilflos dummseigen Gesichter lachen und über das Rachegeschrei der Davongelaufenen, das aber gleich wieder verstummt, als Hans sich umdreht.

"Sie müssen sofort das Bad verlassen", verlangt einer der Wärter. "Wersen Sie doch die frechen Juden hinaus!" empört sich Hans. "Juden? — Sie, beleidigen Sie unsere Badegäste nicht so unverschämt. Hier gibt's teine Juden und teine Christen. Verlassen Sie das Bad!" Berta drängt Hans: "Komm, wir suchen ein anständiges Bad, hier ist es ja wie am Jordan in der Bibel, das ekelt mich an."

"Ui jegerl, tun S' nur nicht so g'schwollen, find S' froh, wenn ein besserer Herr sich abgeben mag mit so einer ..."

Da fliegt der Wärter durch einen prima Kinnhaken unter eine Rotte geziert aufkreischender Weiber. Dadurch sind die Juden erneut aufmerksam geworden und pirschen sich lüstern an das girrende Weibsvolk heran.

"Siehst du, die haben nur drauf gewartet, auffallen zu können, hör nur, wie sie balzen und förmlich Rad schlagen", saat Hans zu Berta.

"Mir dreht sich das Herz um, wenn ich das sehen muß", entgegnet sie. "Diese Iudenschweine richten uns zugrunde, das ganze Blut versauen sie uns."

"Und Blut ist das Beste und das Einzige, was wir noch haben."

Als sie sich nach dem Ankleiden treffen, zittert Berta noch leise und schmiegt sich im Gehen eng an ihn, daß er besorgt fragt: "Fehlt dir was?" Sie meint ganz beklommen: "Nein, nichts! Mir graut nur noch vor der Berührung, als hätte mich eine Schlange gestreift. Und angst möchte mir werden, weil es deutsche Mädel gibt, die das nicht fühlen."

Und dann frägt sie auf einmal: "Hans, wie stehst du zur Jubenfrage?"

Er hält betroffen den Schritt an und frägt verwundert dagegen: "Was weißt du davon?" "Sehr viel!" sagt sie, "seit vorhin weiß ich aber, daß sie die brennendste Frage für uns ist. Der Prüfstein, an dem sich alles Echte und Unechte im Deutschen scheiden muß."

"Hm — wenn ich recht nachdenke, die Iuden habe ich noch nie leiden können, schon als kleiner Bub in der Schule nicht", erwidert er, und Berta sieht ihn dabei an, als erwarte sie von ihm ein Urteil über Leben und Tod. "Woran das liegt, habe ich mich zwar nie gefragt, ich denke, das liegt uns im Blut. Die Iuden sind für unser Empfinden schmuzig, schweinisch, ehrlos — kurz gesagt, das genaue Gegenteil von uns. Kennst du das Berslein nicht? —

Jud', Jud' — hepp, hepp, hepp! Schweinefleisch ist fett, fett, fett! Sauertraut ist gut — Du bist ein stinkender Jud'!"

"Nein, das kenne ich nicht", lacht sie heiter.

"Das haben wir daheim als Kinder zum Abzählen beim Spiel hergesagt. Wenn uns ein Iudenbengel auf der Straße begegnet ist, haben wir ihn ebenso ausgespottet: Jud', Jud'— hepp, hepp, hepp! — und dann richtig verhaut, weil wir die salschen Judenbuben einsach nicht riechen konnten. Der Jud' stinkt, haben wir als Kinder immer gesagt."

"Wir auch! Kinder und Narren fagen die Wahrheit,

heißt es."

"Bon einer Judenfrage habe ich auch schon manchmal reden hören. Da hat es doch früher die Antisemiten gegeben, die zu allerlei Geschrei und Judengezeter Anlaß gaben. Aber es geht mir da so wie in vielen sogenannten Fragen, wie mit der Treue, der Baterlandsliebe oder der Ehre. Das sind für mich keine Fragen, sondern Selbstverständlichkeiten, wie das Waschen, das Zähneputen, die Reinlichkeit. Wenn ich das nicht mache, fühle ich mich nicht wohl, nicht gesund. Ich habe dann Angst. ich kriege Läuse. Ungezieser."

"Jawohl! Ungeziefer, das ist das richtige Wort dafür. Weil wir eine schmutzige Zeit erleben, drum gedeiht dieses Ungeziefer so prächtig. Es frist uns noch auf, wenn das so weitergeht. Und dieses Ungeziefer hat sich überall einzeschlichen und drückt uns sett sein Gesicht und seine Gesetze auf. Weg mit der Moral, der Ehrlichkeit, der Sauberkeit, der Ehre! Wenn es nur noch Schweine gibt, dann wird aus der Erde am besten ein großer Misthausen gemacht, ein Paradies sür Schweine. Manchmal scheint mir, als sei uns diese Judenplage geschickt, daß wir sehend werden sollen. So wie die Menschen das Austreten von Ungezieser zu größerer Reinlichkeit zwingt."

"Wir haben uns schon die schönste Zeit ausgesucht, um auf die Welt zu kommen", lacht Hans ironisch. "Grad lustig ist's zum Leben! Nichts als Sorgen, schlimme Aussichten für die Zukunft, den erschöpfenden Krieg hinter uns. Man möchte sast verzweifeln, wenn . . ."

"Wenn?" fragt sie neugierig.

"Wenn es nicht noch ein paar solche deutsche, gesunde Prachtmädel gäbe, wie du eines bist. Komm, wir nehmen einen Kahn und fahren ganz weit in den See hinaus, wo nur noch Kische und wirklich keine Juden mehr sind."

Fröhlich springen sie ins Boot, und Hans zog mit wahrer Lust die Ruder durch das Wasser, daß sie bald die Menschen am Ufer nicht mehr sahen. Und Berta fing im Rhythmus der Ruder zu singen an und kämmte mit den Fingern selbstvergessen die tiefgrüne, klare Flut. Mitten im See hält er an und zieht sich aus. "Was machst du denn?" fragt sie bestürzt, und er sacht: "Den Dreck abwaschen von vorhin. Drech dich um!" Er sieht vergnügt, wie sie rot im Nacken wird und gleitet über die Spize des Bootes leise ins Wasser. Dann tobt er ausgelassen herum, legt sich auf den Rücken und schwimmt ihr davon, daß sie die Ruder ergreisen und ihm nachlenken muß.

Nur Sonne, Luft und Wasser ringsum. Im Süden hebt sich die majestätische Kette des Gebirges in die summende, flimmernde Stille. Lachend holt sie ihn ein und beginnt wieder zu singen, eines der klangreichen Lieder ihrer Heismat. — Keimat, wie bist du so school!

Und als es zu Ende ist, winkt sie ihn heran und sagt: "Du mußt das Boot halten!" "Warum?" "Ich will auch baden — Dreck abwaschen!" lacht sie, wirst behend das Kleid ab und besiehlt: "Ropf ins Wasser!" Aber er tut es nicht und lacht nur. "Neugieriger Nöck", droht sie mit dem Finger und streckt ihm lachend die Junge heraus. Dann sieht er sie in der keuschen Pracht ihres Leibes ins Wasser gleiten.

"Ach, ist das Wasser schön!" sagt sie, wie er sie sorglich umkreist. "Weil jetzt eine Nize drinnen ist", behauptet er. "Du möchtest dich wohl betören lassen?" sacht sie und wirst ihm einen Arm voll Wasser ins Gesicht, daß er schnaubt wie ein Walroß. Und das verlassene Boot schaukelt in den Wellen, die ihr toller Wutwille aufwirft. Bis er endlich außer Utem sagt: "Steig ein, Nixlein, ich halte den Kahn!"

Lange treibt das Boot auf den leise gluckjenden Wellen. Sie sigen von köstlichen Ahnungen erfüllt eng aneinander geschmiegt und träumen in den goldenen Abendhimmel hinein. "Du wirst mich so lieb haben, wie feine andere Frau von sich sagen kann — und ich werde es dir vergelten. wie keine andere Frau es könnte", fluftert fie in sein Ohr, daß er ihr Gesicht faßt und bettelt: "Sag es doch einmal laut, gang laut, ob es mahr ist, daß du mir gehörst!" Da steht sie auf und jauchzt hinaus: "Ja, es ist mahr, ich ge= höre dir!" Dann tuschelt sie sich kichernd an ihn und sagt ichelmisch: "Borhin war es fast nackte Tatsache!" Und dann mußten fie immer wieder lachen und fingen, denn das Boot trieb mit ihnen über das golden gligernde Wasser mitten ins Glud hinein. Alles Bedrückende mar verflogen und verweht. Erst als die Abendfühle über die Wellen streicht, erschauern sie und erwachen aus dem Dahinträumen . .

Am Bahnhof der Stadt umfängt sie wieder der tosende Lärm des Verkehrs. Aber es scheint, als wäre eine besonbere Erregung unter den Menschen. Es muß irgendwas los sein. Wirklich, Telegramme sind angeschlagen, von dichten Menschenhausen umlagert. Krafft drängt sich durch, bis er lesen kann: "Heute wurde im Schlosse von Versailles der Friedensvertrag unterzeichnet . . ."

Was weiter folgt, interessiert ihn nicht mehr. Also doch! Hat man auch nicht anders erwarten können. Diese Proteste und großen Reden sind doch nur Schaum gewesen, der oben schwimmt, im Grunde brachte keiner der Männer dieser erbärmlichen Zeit die Kraft auf, die Folgen des "Nein" dem Bolke zu zeigen, und dann dennoch ein unbeugsames "Nein" zu sagen. Das ist der schwärzeste Tag in Deutschlands Geschichte seit Napoleons Zeiten. Was wird er an Unglück, Elend und Blut über Deutschland bringen?

Weiter unten — da stand noch etwas. Was ist? — Die beutsche Flotte versenkt in Scapa Flow? Er traut seinen Augen kaum, wie er liest, die deutsche Besahung hätte den ruhmvollen Untergang einer ehrlosen Auslieserung vorgezogen und die ganze deutsche Flotte vor den Augen der

Engländer versenkt. Deutsche Matrosen! Die Meuterer vom November? — Es gibt doch noch Männer, Soldaten, die eine große Tat wagen. Die noch eine Ehre kennen, dieses sonderbare Gefühl, das seit dem November verschwunden scheint.

"Berta", ruft Krafft, "die Marine — hurra! Die hat die Faust gezeigt, wie die andern gebuckelt haben!" Seine Augen leuchten, und sie lacht ihn an, weil er ihr in seiner Begeisterung so gut gefällt.

"Den schaugts an! Hurra schreit der! Dem hat scheint's der Krieg nicht lang genug gedauert", räsoniert ein Eisen-

bahner, ber im Saufen fteht.

"Was paßt dir denn nicht?" fragt Hans kampflustig.

"Das paßt mir nicht, daß wir jett die Flotte auch noch zahlen müssen."

"Das ist noch viel zu wenig, bis euch Simpeln einmal die Augen aufgehen. Ihr habt doch immer geschrien, Frieden um jeden Preis, den Frieden zahlen die Reichen, und habt dann eine Revolution gemacht. Iet habt ihr ja denn Frieden, den ihr gewollt habt. Iet müßt ja ihr vor lauter Freude "hurra" schreien."

"Das ist's ja, daß drüben die gleichen Kapitalisten an

der Macht sind wie bei uns."

"Ia, wo bleiben denn nachher eure Brüder Proletarier von der Internationale? Wo bleibt denn die Weltrevolution? Ich höre noch immer nichts. Wo stehen euere Genossen der anderen Völker auf und sagen, das darf nicht sein, daß unsere Genossen in Deutschland zur Sklaverei verurteilt werden?"

"Weil ja die ganze Revolution verraten worden ist",

meint kleinlaut der Eisenbahner.

"Rein, weil ihr dumm genug gewesen seid, das zu glauben, was man euch vorgelogen hat. Da könnt ihr ewig warten, bis euch ein Fremder hilft."

"Sie sind halt drüben jest im Siegestaumel."

"O du heiliger Strohsad! Wer hat sie denn siegen lassen? Wer hat denn gesagt, daß es ein Unglüd wäre, wenn Deutschland siegen würde? Ihr Roten! Wo ist denn jest das Glüd dafür? — Rindvieh, miste dein Hirn aus, laß frische Luft hinein. Und freu dich, denn deine Bonzen

schreien: Genossen, es lebe die Internationale! Ein neuer Sieg des Weltproletariats! Sie beginnen uns zu lieben — sie fangen ja schon an bei unserem Geld. Schrei "hoch!" — dummer Teufel — oder "muh!"

Soviel auf einmal hatte dem Proleten noch keiner ins Gesicht gesagt. Als er die spöttischen Blicke um sich sieht, droht er mit der Faust dem weitergehenden Krafft nach: "Warts nur, ös Monarchistenschlawiner, euch treib'n wir's Hurraschrei'n scho no aus." Aber es gab ihm niemand Beisfall, er stand zu jämmerlich allein da.

"Wenn du das öfter so machst, friegst du bald ein paar aufs Dach", lacht Berta, aber es hat sie doch gefreut, wie

furchtlos er unter dem Saufen gestanden ist.

Sie machen noch einen fleinen Umweg burch bie Stadt. die heute voller Aufregung ist. Überall bespricht man das neueste Ereignis, Frieden! Endlich ift Frieden geworden! Nun muß ja die Blocade fallen und Sandel und Wandel wieder einseken wie vor dem Arieg. Es wird wieder genug und billige Lebensmittel geben und schöne seidene oder echt wollene Rleider und Anzüge. Und feine Lederwaren, beffere Zigaretten, Gudfruchte und Bananen, Bohnentaffee und dinesischen Tee mit echtem Rum. Da muß es ja wieber beffer werden, bis ichlieflich die guten alten Zeiten vor dem Rrieg wieder da find. Selbstredend wird die Regierung dafür sorgen müssen, daß die Reparationen die anderen zahlen. Man wird schon die entsprechende Bartei mählen mit seiner Stimme. Wir haben ja in Deutschland feinen fündteuren Militärapparat mehr. Was da allein schon ein= gespart wird an Abgaben und Steuern! Damit fann man die paar Milliarden jährlich gar nicht schwer einbringen. Die Kriegsentschädigungssumme ist zwar noch nicht ausgemacht, aber wenigstens ift der Bertrag ichon unterschrieben. Ach, es wird schon umgehen, die Hauptsache ist vorerst, daß wieder Frieden im Land ift.

Und jest kommt ein Bölkerbund, der muß dann alle schwachen Staaten in Schutz nehmen, natürlich auch Deutschland, daß sie nicht von kriegslüsternen Bölkern überfallen werden können. Romisch, warum nur die Franzosen noch soviel Militär halten? Rostet doch bloß Geld. Bor Deutschland brauchen sie doch keine Angkt mehr haben. Den

paar nationalen Schreiern, die noch herumlausen, wird das freche Maul bald gestopst sein mit Gewalt oder mit einer Pension. Das Soldatenspielen ist endgültig vorbei, jest kommt das Zeitalter der allgemeinen Abrüstung auf der ganzen Welt und der Weltfrieden für alle Zeiten. Zeder hat die Nase voll, vom Krieg will kein Mensch mehr etwas wissen. In Deutschland wird jest ein für allemal nicht mehr exerziert und Handgranatenwersen geübt, die Deutschen werden jest friedlich arbeiten, ihren Lohn verzehren, und in ein paar Jahren wird der allgemeine Wohlstand einziehen. Der friedliche Sozialismus hat damit endgültig über den friegslüsternen Nationalismus gesiegt.

Ob da im Friedensvertrag drinsteht, daß die Deutschen am Krieg schuld waren, spielt jest und in Zukunft keine Rolle mehr. Das waren die Gestrigen, der Kaiser und seine Generäle, schließlich noch die Soldaten, die geschossen haben. Die, die heute in Deutschland regieren, kann man nicht dafür verantwortlich machen. Und das versprechen wir hoch und heilig, daß wir das ganz gewiß nimmer tun werden. Man wird sich selbstredend recht brav zeigen müssen und ordentlich zahlen, dann werden die drüben basd unseren guten Willen einsehen und schon noch mit sich reden lassen. Alles mit der Zeit.

Gar feine üble Idee übrigens, von der gesprochen wird, wenn sich Banern und noch ein paar Länder selbständig machen würden. Die Banern haben am allerwenigsten einen Krieg gewollt, das war der Kaiser und seine Breuken, die haben immer so laut mit dem Sabel gerasselt. Sollen sie doch jekt die Suppe auslöffeln, die sie sich eingebrockt haben. Marum muffen benn die Guddeutschen immer mitbuken, fie haben ja sowieso nichts zu reden gehabt, weil sie in der Minderheit waren. Die Franzosen sollen sogar insgeheim erklärt haben, daß sie einen Rhein-Donau-Staat einschließlich Ofterreich nicht für den Rrieg verantwortlich machen würden. Warum macht man es dann nicht, wenn man ichlieklich nicht mitzahlen braucht? Wenn vielleicht doch noch in Berlin der Bolichewismus ausbricht? Ift doch befser schon vorher eine saubere Abtrennung. Immer noch lieber ein halber Kranzose sein, als ein Bolschewif werden.

Oh, die Zeit ist voller politischer Probleme, und die

Dunkelmänner aller düsteren Schattierungen spielen hinter den Kulissen mit dem Feuer ungeheurer Gefahren für das deutsche Bolk. Zündstoff ist überall, denn es ist keiner da, der mit der Gegenwart zufrieden wäre. Und wer es könnte, den treibt die Gier nach mehr Prosit und das Spekulieren mit traumhaften Möglichkeiten den politischen Hochstaplern in die Arme. Warum soll man nicht statt mit Lebensmitteln einmal mit Politik sein Schiebergenie versuchen. Im Prinzip ist es dasselbe, nur die Ware ist anders. Mal probieren, aber selbstverständlich durch einen Strohmann, der heutzutage nicht schwer zu finden sein wird . . .

Mitten im dickten Trubel der Straße, durch den sich Hans mit Berta drängt, faßt ihn eine Hand am Arm und hält ihn sest. Steht da wahrhaftig der Michl vor ihm und lacht über das ganze Gesicht vor Freude: "Ja, Hans! Ja, so ein Zusal! Dich such ich schon den ganzen Tag. Aber jest gehst gleich mit."

Hans ist noch ganz fassungslos und schüttelt dem Michl die Hand: "Ja, Michl, jetzt so was! Berta! Das ist der Michl, mein Kriegstamerad — und was für einer!"

"Tegt hörst aber auf!" wehrt der Michl das Lob verlegen ab und wendet sich zu Berta um.

"Jett, da legst dich nieder! Dem Hans seine Braut?" staunt er sie an. "Herrgott, so was Sauberes!" sagt er ganz frei heraus, als er ihre Hand nimmt und sie dann spitzbübisch anlacht: "Ja, der Hans hat schon immer einen ganz besonderen Geschmack gehabt." Er muß vor Vergnügen über die roten Köpfe der beiden lachen und hängt sich Berta an seinen Arm. "Sie gehn doch mit. Ich muß nämlich den Hans auf der Stelle verhaften, weil ich mit ihm was ganz Wichtiges zu bereden hab'. Das geht Sie nämlich als seine Zutünstige auch mit an." "Aber . . . " "Niz aber, wir kausen uns jeht ein paar Maß, schon wegen der Wiedersehenssteude. Kommt, stehen wir nicht den Leuten im Weg herum. Der Max und der Fritz warten sich sonst mit meiner Frau noch zu Tod."

"Der Max und der Fritz" tut Hans ganz erschrocken. "Gelt, da schaust?" nickt der Michl. "Aber laß dir erzählen." Es ist politisch so unglaublich und menschlich doch so selbstverständlich, was der Michl daherbringt in seinem geraden einfachen Berstand, daß Hans immer wieder den Kopf schütteln muß. Und dann gibt es ihm plöglich einen Riß, daß er entsetzt stehenbleiben muß, weil er einsach nicht begreisen will, daß es den Fritz so unbarmherzig hart getrossen haben kann. "Seine Frau — und sein Bub?" fragt er fassungslos zurück, und der Michl nickt: "Ja, Hans, mir ist es grad so gegangen wie dir jetzt, als ich das gehört habe. Und da haben sie noch hinter ihm her gehetzt, während Hunderte von wirklichen Lumpen amnestiert werden und sich den Kopf aus der Schlinge lügen. Lügen muß man; wer ehrlich die Wahrheit sagt, wird ja eingesperrt. Es ist ja alles so falsch, so hinterrücks gemein geworden bei uns. Aber, daß ich meine Rede nicht vergess."

Hans hört nur noch mit einem Ohre hin, weil er das einfach nicht in die Reih' bringen kann, in die Weltsordnung, die sich ein jeder Mensch ausstellen will, wenn keine Ordnung unter den Menschen ist. Und Berta ist auch ganz heiß erschrocken, weil das mit einem Schlag wieder die ungeheure Angst ausweckt, die sie mit ihrer jungen Liebe erstickt zu haben glaubte, die Angst, die jedes Weib in dieser Zeit um Mann und Kinder haben muß und deswegen immer heimlich sleht, der Mann möchte herausbleiben aus diesem Hexenksselsel der Politik. Aber es trifft ja auch die Unschuldigen mit, man kann ja nicht aus, man lebt ja mittendrinnen. Ach, wenn man fort könnte, auf eine einsame Insel im Weer, und dort sein einsaches Leben ungestört glücklich verbringen dürfte. Wenn man das könnte!

Im dampferfüllten Biergewölbe eines Bräus wartet dem Michl seine Frau mit Fritz und Max in einer Nische. Der Max hat sein Gesicht durch einen flotten Schnurrbart so verändert, daß er fast fremd aussieht, und der Fritz ist noch hagerer geworden. Wie ehrlich sie sich freuen, als sie Hans sehen und seine Berta überrascht bewundern. Aber die Frau vom Michl hat einen tiesen Gram um ihre Augen liegen, wenn sie auch mitlacht und offen heraussagt, daß sie an Hans und Berta ihre helle Freude hätte.

Bald ist aber wieder lauschende Stille am Tisch, als der Michl fertig erzählt, wie es ihm ergangen ist. "Ja, so saus dumm kann's manchmal gehen. Ein Jahr Gefänanis haben sie mir 'naufgehaut. Wegen Fluchtbegünstigung und Beishisse zum Hochverrat."

"Aber — mit Bewährungsfrist!" sett seine Frau mil-

dernd hinzu.

"Ja, zwei Jahr' Bewährungsfrist", knurrt der Michl bitter. "Weil sie vorläufig keinen Platz frei haben im Zuchthaus. Und weil sie ganz gut wissen, daß man derweil vor Wut eines von den Lästermäulern niederschlägt, die auf Schritt und Tritt herumwispern: Weißt es schon, der Anreiner muß ein Jahr sizen. Oder wenn sie im Wirtshaus aufstehen, daß sie nicht mit einem Zuchthäusler an einem Tisch sind. Kein anständiger Dienstdote wird mehr in einem Haus bleiben, wo der Bauer ins Gefängnis muß. So eine Schand' für die Gemeinde — heißt's um und um. Jeden Schabernack und das ewige Gestichel dulden müssen? Bis d' in deiner Wut einen erschlägst und es gleich richtig fürs Zuchthaus langt.

Weißt, es ist halt am Land anders wie in der Stadt. Da kann man sich wenigstens verkriechen. Am Land kann man halt ohne seine Ehre nicht leben! Wie du um deine Ehre gekommen bist, danach frägt keiner mehr. Zuchthäusler ist

nun einmal Zuchthäusler!"

"Ia, und ihr?" wendet Hans sich fragend an Fritz und Max.

"Wir?" brummt der Max und blidt scheu um sich. "Uns haben sie bloß noch nicht erwischt, wir kämen bestimmt nicht

unter fünf oder sechs Jahren weg."

"Und da sett ihr euch so offen ins Lokal?" schimpft Hans siedheiß erschrocken. "Ihr müßt fort! Schnell, irgendwohin über die Grenze, wo euch niemand kennt. So rasch als möglich!"

Sie nicen ihm bei jedem Wort verständnisinnig zu, und der Micht legt ihm die Hand auf die Schulter: "Ganz richtig! Hast uns schon erwischt bei der Meinung. Fort — nix wie fort! Weißt, vier Jahre im Feld, zuvor zwei Jahre aktiv gedient, und jetzt einsperren lassen, bloß weil die Hanswurschten in der Regierung zu dumm sind..."

"Pst! Michl!" wehrt ihm seine Frau, daß er das Ende seiner Rede hinunterdrückt und nur noch grimmig hervor=

tökt: "Mir war's g'nua! -- -- "

Mit meinem jüngeren Bruder hab' ich den Hof gegen die Säge eingetauscht, daß wenigstens der Hof einem Anreiner bleibt. Haben so schon ein paar gute Nachbarn wie die Wölfe drauf gelauert. Die Säge hab' ich vertauft, um ein Spottgeld zwar, an den Holzjuden, aber er hat's gleich bar ausgezahlt, was die Hauptsach' ist für uns." Behäbig stolz flopft der Michl auf seine Tasche. "Einen schönen Wald hab' ich noch stehen, der braucht noch seine fünf, sechs Jahre, bis er schlagreif ist, dann muß mir mein Bruder das Geld nachschen. Bloß fort jett! Und die zwei — die nehm' ich mit als meine Kameraden."

"Was? Auswandern wollt ihr?" fragt Hans bestürzt. "Ia, auswandern!" entgegnet der Michl fest entschlossen. "Hast es doch selber gesagt vorhin. Wir gehen gleich ganz weit fort. Bis nach Brasilien."

Max und Fritz niden eifrig stolz dazu und lachen dem Hans in sein fassungslos staunendes Gesicht: "Gelt, da schaust?" Der Fritz macht sogar noch einen protzigen Witz: "Bis in ein paar Iahren schicken wir dir schon einen selbstzgebauten Kaffee." "Wenn wir nicht auf eine Goldader stoßen beim Umgraben", wirft der Max lachend ein, und der Micht sagt töstlich erheitert: "Dann stiften wir dir und deiner Braut den Chering — das heißt, wenn ihr noch so lange warten könnt."

"Aber Michl!" stößt ihn seine Frau verschämt in die Seite, doch der Michl haut auf den Tisch und sagt: "Ach was! Heut wollen wir uns noch einen lustigen Tag machen. Wo grad unser alter "Hunderter" vom Feld her wieder so schön beisammen ist. Est und trinkt! — und laßt es euch schmecken. So ein Bier kriegen wir lang nicht wieder. In Brasilien ist es sakrisch heiß."

Wie sie aber lachen und trinken, das ist gewaltsam, ihr Herz ist nicht dabei. Das haben sie schon voll großer Hoffsnungen ihrem weiten Weg vorausgeworfen in einem harten Entschluß. Hans merkt, wie schwer es ihnen doch fällt, von daheim fort zu müssen, und warnt gutgemeint: "Abersleat das erst noch einmal!"

Aber da kommt er schön an beim Michl. "Das ist lange genug überlegt worden. Wir wandern aus! Wir sind ja nicht die einzigen, aus meinem Gau allein wandern über hundert Bauern aus. Wo sollen sie denn hin? Zu zweit kann man sich in einen Hof nicht teilen, und in die Stadt ziehen? Um 'runterzukommen? — Da drüben ist jeder sein eigener Bauer, was er erarbeitet, gehört ihm. Was Schösneres gibt's doch nicht!"

Und der Frig ereifert sich: "Meinst, daß ich noch länger hier bleib', mich erst lang einsperren lasse und dann als zersbrochener Mensch noch jahrelang warte, bis sie eine Arbeit für mich haben? Da drüben in Brasilien gibt es mehr als genug Arbeit für einen, der zulangen mag."

"Wer weiß, wie es in Deutschland noch wird", orakelt der Max. "Die Kriegsschulden, die sie uns 'naushauen in Paris, die machen Deutschland noch ganz, aber radikal ganz sertig. Wirst es sehen! Laß nur die neuen Herren so weiter

regieren."

"Uns treibt es fort!" sagt der Fritz, als könnte er es gar nicht mehr erwarten. "Was bist denn in Deutschland? Ein Kuli der Franzosen und Engländer! Der ruhig frepieren kann, wenn er aufmucken will. Da drüben in Brasilien sind wir angesehen, da sind sie froh um uns."

"Wenn ihr euch nur nicht täuscht!" entgegnet Hans warnend, aber der Michl lacht ihn aus: "Was willst denn? Der Friz hat sogar freie Übersahrt als gelernter Schreiner, und der Max braucht bloß die Hälfte zahlen, weil sie froh sind in Brasilien, wenn einer was vom Handwert oder von der Kunst versteht. Meinst, wir sind so mir nichts dir nichts auf Brasilien gekommen? Das haben wir uns schon vorher genau angeschaut, die Bilder, die Plankarten und die Schriftstücke vom deutschen Konsul. Da ist nicht dran zu rütteln. Das sind selber Deutsche gewesen, die als Werber bei mir waren. Sogar einen Film haben sie dabeigehabt, wo sie selber drauf waren mit ihrer Farm. Deutsche Schulen und Kirchen, alles ist da, mit eigener deutscher Berwaltung. Ia. willst du noch mehr?"

Die weite, offene Welt lockt mit ihren Verheißungen und Wundern. Man spürt, wie im Blut die alte, deutsche Lust am Abenteuer in der Fremde sich sehnsüchtig erhebt und zum Herzen drängt. Daß man am liebsten den ganzen Krempel daheim hinwerfen und mit fort möchte. Der Michlscht seinen Stuhl ganz nahe an Hans heran und legt

ihm seinen mächtigen Arm um die Schultern. Und während er ihn ein wenig hin- und herrüttelt, fragt er verlockend herzlich: "Was ist denn mit dir, Hans? — Hast du nicht Lust? — Dich könnten wir grad noch brauchen. Schau, dann wär' unser eiserner "Hunderter" wieder ganz beieinander, die alten Frontkameraden!"

Auch der Fritz hat sich herangedrängt und raunt auf ihn ein: "So ein heller Kopf wie du, Hans, der muß doch da drüben noch schneller vorwärtstommen wie unsereiner. Hier ist's doch nichts mehr für dich."

"Überleg dir's nicht lang", raunt der Max ihm zu. "Dem Mutigen gehört die Welt Schau uns an! Bom Baufach bist auch noch, kannst Pläne machen. Grad dich brauchen wir noch! Seit drei Tagen suchen wir nach dir. Stell dir vor, vier solche Kerle wie wir!"

"Und deine Braut nimmst auch gleich mit", lockt nun der Michl wieder. "Kannst gleich heiraten — und deine Hochzeitsreise mit der Ubersahrt machen. Wer weiß, wie lang du hier noch warten mußt. — Seh mit! Das Geld friegst von mir. Für dich hab' ich eigens ein paar Tausender reserviert. Du mußt unseren Anführer machen!"

Hans schaut zu Berta hin, die ihren glühend roten Kopf am liebsten versteden möchte vor den lachenden Augen der Kameraden. Die Frau vom Michl zieht sie ein wenig ansich heran und flüstert ihr ins Ohr: "Das wäre schön, gelt? Und ich tät' mich ja so freuen."

Freilich wäre das schön, unglaublich schön müßte das sein, denkt Hans. Der Micht hat ihn damit schon richtig heiß ins Herz getroffen. Und solche Kameraden dazu, das müßte ja so werden, wie er sich das Leben mit anderen schon immer gewünsch hat. Und doch! —

Da ist eine Regung in ihm, die will nicht schweigen. Er muß danach hinhorchen, ob er will oder nicht, was das ist. Und da ist es! Wie es grell seuchtend aufzuckt, vergeht, und wiederkommt. Wie daheim in seiner Stube, als er zum Freikorps fortgegangen ist. Das Gesicht!

Das Gesicht, das er nie mehr vergessen kann, das immer auftauchen wird vor ihm, stumm und starr, wenn er seinem Gewissen untreu werden möchte. — Das er oft tagelang als einzigen Kameraden neben sich im Trichter anschauen mußte. Mit den glasig gebrochenen Augen unterm dunklen Kand des durchschossenen Stahlshelms. Augen, die so unendlich weit durch alle Materie hindurchblicken dis an den letzten fernen Grund des Wissens um alle Dinge. Und das schwarz verkrustete Blut auf den zerfallenen bleichen Wangen und die im letzten Seufzer der Erlösung offen gebliebenen Lippen.

Vor diesem Gesicht muß er leise verneinend den Kopf bewegen und in Gedanken sagen: "Ich — tu's nicht!"

Er lächelt wissend still, wie die drei Kameraden ihn bestürmen und betteln: "Geh mit! — Du wirst es noch bereuen! — Laß dich doch gernhaben! — Uberleg nimmer lang, sag: Ja!"

"Nein!" sagt er saut und scharf. Es tut ihm weh, wie er die bitter enttäuschten Gesichter zurüdweichen sieht. Nur Berta hat einen dankbaren Blid für ihn und schüttelt leise die Beklemmung ab, die sie vorhin erfaßt hatte. Ein herbes Schweigen lastet im Kreis.

"Weißt...", will der Michl beginnen, aber Hans nimmt ihm das Wort vom Mund: "Ich weiß, ihr könnt jett nicht anders. Gut, geht hinüber und sucht euer Glück. Ich wünsche es euch, weil ich daran glaube, daß ihr uns daheim keine Schande machen werdet. Aber ich — bleibe da!!

Es muß doch auch in Deutschland ein paar Kerle geben, die ganz von vorn ein neues Leben anfangen, wie ihr es drüben in Brasilien wollt.

Damit ihr Deutschland wenigstens wieder findet, wenn euch das heimweh einmal herübertreibt — oder eure Kinder."

"Das Heimweh? Nach dem Zuchthaus?" meint der Michl bitter und schluckt erst einmal, ehe er fortfährt: "Und nach der Kalscheit — und nach der Ungerechtigkeit?"

"Und nach der Not und dem Saustall in Deutschland?" lacht der Max noch bitterer drein. "Das werden wir ewig nicht triegen. Wir haben es aufgegeben, auf den Dank des Baterlandes zu warten und dabei zu verhungern. Gelt, Krik!"

Der Fritz nickt müde und sagt dann leise zu sich selber: "Ich wüßte nicht, nach wem ich noch heimweh haben sollte."

Ia, das wird der Fritz immer mit sich herumschleppen und seiner Lebtag nie mehr recht froh werden. Aber er will den andern nicht zur Last fallen mit seinem Kummer und versucht, ein frohes Lächeln in sein zergrämtes Gesicht zu bringen, als der Hans ihn frägt: "Wann geht's denn los?"

"Morgen! Hält uns ja nichts mehr auf jett: Eigentlich sind wir schon in Rotterdam. So hat nämlich unser Agent gesagt, damit er die Pässe für uns drei angeblich schon ins Ausland geslüchtete politische Berbrecher bekommen hat. So ein Schwindel geht heutzutage, brauchst selber gar nicht dort zu sein, Lichtbild genügt, und schon bist ein Brasslianer." Der Michl lacht nun auch wieder und hebt den

Rrug: "Broft, Männer, auf die neue Beimat."

"Micht!" meint Hans leise beim Anstogen, "hoffentlich lassen dich deine Berge aus." Da wird der Micht auf einsmal still, setzt den Krug wieder ab und sagt ein wenig versträumt: "Beißt, Hans, wenn es wieder besser wird in Deutschland und meine Strafe verjährt ist, dann verkauf ich drüben und komm' wieder heim." Und er atmet ganz tief, bevor er weiterspricht: "Einen Wald hab' ich ja noch in Deutschland. Das hat mir mein Bruder versprechen müssen, daß der stehenbleibt, solang ich will." Dann hält er seinen Mund ganz nahe an das Ohr, daß nur Hans allein es hören kann: "Weißt, sterben? — sterben möcht' ich nicht da drüben . . ."

Und scheu finden sich zwei Hände unterm Tisch, die mehr zueinander sagen als ein lauter Schwur. Dem Michl seine Frau lächelt Berta an. Sie haben es beide ahnend gesehen.

"Ich hab' heimlich ein paar Bilder eingepackt von unserer alten heimat. Das weiß er nicht", flüstert Liest voll heimelicher Freude Berta ins Ohr. "Und den alten herrgott hab' ich auch mitgenommen. Und in die alte Wiege haben wir uns einen doppelten Boden machen lassen, da ist Erde drinnen von unserem Feld. Daß unsere Kinder drüben nicht auf fremder Erde geboren werden müssen, sondern auf der auten deutschen."

Berta drückt es schier das Herz ab vor Wehtun, als sie denken muß: Wie müssen Menschen, die so sind, an ihrer

Seimat hängen.

"Ein Kreuz ist es schon", sagt da der Michl wieder laut. "Kast noch schwerer wie das Kreuz, das wir als Soldaten geschleppt haben von den Bogesen bis nach Ostende hinauf und wieder vom Meer bis an die Vogesen herunter. — Aber jest ist's einmal beschlossen! Und was der Micht sagt, das tut er!"

Sie haben alle das Wasser in den Augen, wie sie sich die Sände icutteln und noch ein paar lette gute Worte

sagen vor dem Auseinandergehen.

Morgen noch einmal machen sie sich einen guten Tag am Rhein, vielleicht den letten, den sie haben im Leben. Denn die Fremde ist nicht aut für einen deutschen Bauern.

Herrgott, wie schwer muß der Michl, dieser junge stolze Bauer, gerungen haben, bis er von der Seimat losgekommen ift, finnt Sans mit grimmigem Bergen. Wie schlecht aber ist eine Ordnung, welche die Besten aus dem Boden des Landes entwurzelt und vertreibt. Bauern wandern aus! Das ist ein furchtbares Zeichen der deutschen Not, wenn die Seimat nicht mehr start genug ist, ihre Sohne zu halten.

Uber die Strake, die Sans und Berta nachdenklich schweigsam gehen, zieht plöglich ein lärmender haufe mauscheln= der Oftjuden mit Roffern und Baketen. Gin frischer Trans= port aus Galizien ist wohl soeben am Bahnhof eingetroffen und hat seinen verlauften, schmierigen Inhalt in die Stadt ergossen. Mit speckigen, langen Kaftanen und plattgedrückten runden Süten, unter denen lange Ringelloden hervor= quellen und an den Baden der feirenden Gesichter baumeln, den Schnorrsad über die Arme oder Schultern gehängt. so tommt das Gelichter daher, quietschvergnügt, als wäre es schon immer hier daheim. Schmuddelige, fette Weiber mit wirren, schwarzen Saaren sehen aus, als wären sie einem Zigeunerwagen entsprungen, angetan mit verluderter Pariser Mode, von der die Fransen hängen, und gleißende Retten an spedig glänzenden Sälfen und Sandgelenken. Man ichaudert und weicht gern dem übelstinkenden Anoblauchdunft aus. der von dem plärrend quirlenden Saufen ausgeht.

Berta klammert sich, wie schon einmal heute, zitternd an seinen Arm, als hatte sie eine drohende Gefahr gewittert und suche Schutz bet ihm. Er preßt ganz hart ihren Arm in den seinen und stößt heiser heraus: "Berta! Es ist direkt zum Berrücktwerden! Frontsoldaten müssen auswandern — und Juden wandern ein!" "Daß das sein darf? Hans, warum darf das sein?"

Aber er kann jest nicht antworten vor unsäglich würgendem Haß. Jene, die ihre Heimat mit dem Leben verteidigt haben in hundert Schlachten, die dafür bluteten und hungerten und litten, die haben keinen Platz in ihr. Aber die, die noch keinen Finger dafür gerührt, noch keine Handvoll Erde umgegraben und keinen Stein für ein Haus gelegt haben, die kommen und werden zum Herrn über Deutschlands Boden und Kultur.

"Das darf nicht sein, Berta, das muß wieder anders werben!" knirscht er hervor. "Und es darf auch nicht sein, daß Deutsche ihre Heimat verlieren, weil sie sich einmal im politischen Denken geirrt haben, als niemand da war, der ihnen aus ihrer Not den rechten Weg gewiesen hätte."

Wer aber weiß den rechten Weg?

Ringsum schlafen sorglos Hunderttausende, und in ganz Deutschland träumen aber Millionen dem neuen Frieden entgegen. Einer besseren, schöneren Zeit. Sie denken alle an den Frieden, der früher war, und sind arglos vertrauenssselig wie kleine Kinder, die nicht ahnen, wie der Wurm heimlich im Holz des Hauses nagt und die Ratten unterm Boden wühlen, die nächtens in neuen Schwärmen von außen kommen und in den Schlupfwinkeln der Großstädte untertauschen. Und niemand weiß, woher dann die Unruhe kommt und das plögliche Unglück, das über die Menschen hereinbricht.

"Berta, mas sagft bu jest zur Judenfrage?"

"Daß sie die brennendste aller Fragen für uns ist."

"Weißt du auch, warum die Geiseln, die hier in München von den Roten erschossen wurden, verhaftet worden sind? Beil sie einem judengegnerischen Berein angehört haben! Berta, ich glaube, wir tommen schon langsam heran an den rechten Beg. Er kann nur über die Judenfrage führen. Mir ist so sonderbar klar zumute, als treibe mich irgendeine unsahdere Gewalt so freuz und quer, damit ich das alles

sehen soll. Drum habe ich dableiben müssen. Ich darf nicht fortgehen, sie wollen es nicht — meine toten Kameraden."
"Ja, Hans, du mußt hier bleiben! Ich bin ja so froh, daß du es getan hast, denn ich hätte ja mit dir gehen müssen. Wie hätte ich denn anders können?"

Dann war mit einem Male der Tag da, an dem Rrafft endlich heimfahren mußte. Sie sind noch ein lettes Mal ins Jartal hinausgegangen und haben das heilige Bläkden gesucht, wo sie sich in Liebe zusammengefunden haben. Ein Gemitter zog dräuend von Westen heran und marf seinen fahlen Söllenschein auf die Steilhänge der Ufer und über den Wald. Sie safen eng aneinandergeschmiegt und sagten kein Wort, weil es doch weh getan hätte. Und sie ließen ihre haare vom Wind zausen und schauten in das grelle Züngeln der Blike und das urgewaltige Sichübereinandertürmen der Wolfen hinein. Endlos rollten die Donner durch das dämmerige Tal und famen im grollenden Echo wieder gurud. In der Beite streiften die Wolfen auf die Erde und verhüllten das Land mit ihrem wogenden. wallenden Borhang grau in schwarz, als ware bort die Melt im Untergehn.

Noch siel tein Tropsen in ihrer Nähe, und in ihrem Rücken lachte der heitere Himmel und lag noch Sonne über den Bäumen. Da drehte Hans sich um und zog sie so an sich heran, daß er selber ins sinstere Gewitter und Berta in die leuchtende Sonne sehen konnte. "So wollen wir es immer machen", sagte er zu ihr und versuchte zu lachen. "Ich mache Front zu den Gewittern, und du mußt in den lachen- den himmel schauen, damit uns die Freude nicht ausgeht."

"Du willst immer nur das Schöne für mich", meinte sie und sah zu seinem blizumwetterten, kampsgewohnten Gesicht auf. "Wenn aber der Himmel vergeht, dann wird es düster und unheimlich. Und so ist mir heute zumute. Du gehst fort, und der sonnige Schein erlischt; denn du gehst in die Unwetter hinein."

"Einmal muß es sein, Berta! Was hat nicht jedes Geschlecht schon gesungen und gedichtet von Leid und Schmerz, wenn Liebesleute auseinandergehen. Aber das Jauchzen der Freude beim Wiedersehen klingt noch viel heller darüber hin. Daran mußt du heute schon denken, wenn wir im Winter uns wiedersehen und — wenn ich dir dann den Ring an deinen Finger stecken kann."

Da konnte sie schon wieder hoffnungsfroh lächeln und ihn innig warm auf den Mund küssen. Er hielt sie aber fest, warf sie mit einem Ruck in seine Arme und trug sie lachend davon, daß sie die Augen schloß und wünschte, es möchte immer so sein. Die ersten schweren Tropsen des Gewitters regneten in ihren Schoß. Sie hörte sein pochendes, starkes Herz beim Laufen im Rauschen des Regens, der über sie siel und trommelnd auf das Dach der Laube praselte, in der er sie endlich absetze und herzlich hinauslachte.

"Bist du stark!" wunderte sie sich und folgte ihm in die Gaststube, wo sie einen stillen Erkerwinkel zum Bleiben fanden. Draußen jagten die Schauer des Hagels grau in grau über den Talgrund, daß man die Isar nicht mehr sehen konnte. Da legten sie Arme auf den Tisch und kosten sich die Hände — und schauten immer wieder, wenn sie die Lippen ans Glas setzen und der Wein über die Finger sunkelte, durch die Augen in den brennenden Grund ihrer Seelen und tranken sich daran satt wie am Wein für eine lange Zeit.

"Berta, wenn dich ein Schmerz bedrängt, dann ruse meinen Namen, und ich bin bei dir. Wenn du eine Freude hast,
dann sage es seise in den Wind für mich — und ich freue
mich mit." Und er drückte ihre Hände an sein Gesicht, küßte
sie innen und gab sie ihr zurück. "Wenn du deine Hände
regst, wirst du denken, er hat sie mir geküßt. Wenn du dein
Gesicht im Spiegel siehst, wirst du dich freuen, daß ich dich
so oft im Mai und im frühen Sommer auf die Wangen,
auf die Stirn und an den Hals geküßt habe. Und wenn
du im Bett liegst und zu träumen ansängst, dann denke, ich
käme und trage dich wie vorhin." Berta zitterte sein, als er
das sagte, denn sie hörte, daß es sein blankes Herz war, das
zu ihr sprach.

"Ich werbe immer am Abend im Dämmern bein Bild ansehen, his du heraussteigst aus dem Rahmen und mir eine glückliche Viertelstunde voll schöner Gedanken schenkst. Dann werde ich den Abendstern am Himmel suchen, und du wirst es nicht anders tun. Dort treffen sich unsere Gedanken und unser Sehnen. Willst du?"

Sie nickte versonnen und sah ihn groß an: "Du kannst bas Leiden noch schön machen — du Hans — Krafft!"

Ein Sonnenstrahl fiel durch das tropfende Weinlaub vor dem Fenster über ihre Hände. Das Gewitter war vorübergegangen, und die frischgewaschene Luft ließ ahnend weit in die Tiefe des blauen Himmels schauen. Über die dampsenden Gründe spannten sich zwei leuchtende Regenbogen nebeneinander wie Brücken der Träume. "Sieh, Berta, die hat uns der liebe Gott geschenkt zum Abschied, einen für dich und einen für mich." Da stecken sie die Köpse zusammen und lachten durch die Fenster in ihr liebes, wildes Igartal hinaus.

Das werden sie eben nicht vergessen können, wo der Mai ihres Lebens war in Wald und Sonne, an Wasser und Wiesen und Sand. Wo die Buche stand mit dem eingeschnittenen Herz und ihren Buchstaben. Wo die versteckten Wege sind, die sie gegangen, und die verborgenen Plätze, auf welchen sie sich herzten und kosten mit der Innigkeit seligsten Glücks.

Das kann keiner vergessen, wenn er wirklich von Herzen geliebt hat. Und jeder wird sagen wie Krafft, als er mit einem wonnetrunkenen Blick Abschied nahm: "Du schönes Stück Welt, ich komme wieder!"





## Heiratsprobleme

Rrafft war nun wieder daheim. Sein Vater begrüßte ihn lachend unter der Türe: "Bist da, du Schlingel? Gut schaust aus, Herr Bräutigam, aufgeblüht bist wie ein Nagerlstock!" "Bei so einem Mädel wie die Berta!" lachte Krafft. "Wann kommt sie denn einmal? Sehen muß ich sie schon zuvor, ehe ich da ja und amen sage." "Da hast du nur noch amen zu sagen." "So schnell schießen die Preußen nicht, da muß ich vorher schon noch ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Was ist sie denn für eine?" "Eine blitzsaubere, quicklebendige, brave, gescheite — eine, auf die Verlaß ist. Modern und doch nicht verrückt — natürlich, aber nicht unschießen, hör nur auf! Das will ich nicht wissen, das sagt jeder das erstemal. Ich meine, was sie von Haus aus sit, was ihre Leute sind, und — wie schaut's denn da aus?" Dabei machte der Alte mit Daumen und Zeigefinger eine geldzählende Geste.

Da wurde dem Jungen das Gesicht finster, daß sein Bater lachte: "Natürlich, die Hauptsache hast vergessen, du Tolpatsch. Mit was wollt ihr denn heiraten?" "Die Hauptsache?" fuhr Krafft auf, "so, bei dir ist das die Hauptsache, und das Mädel selber, das geht so drein beim Handel, benkst du." "Rur langsam!" beschwichtigt der Bater. "Ich

denke bloß daran, was dann werden soll, wenn das Honigschleden und das Süßholzraspeln vorüber ist. Du brauchst einmal eine Frau mit Geld, damit du dich selbständig machen kannst. Oder willst du alleweil der Angestellte bleiben mit dem Hut in der Hand vor den Geldigen?" "So? Das ist dir ganz wurscht, ob ich das Mädel mag oder nicht. Nur Geld, Geld! Warum hast du nicht nach Geld geheiratet? Weil dir die Mutter besser gefallen hat als eine andere. Warum soll ich jetzt anders sein? Der Apfel fällt halt immer nicht weit vom Birnbaum weg."

"Dummer Bub, ich mein dir's ja nur gut. Wie man sich bettet, so liegt man. Meinetwegen tu, was du willst." "In diesem Falle laß ich mir gar nichts dreinreden, heiraten muß ich, nicht du. Wie du einmal jung warst, hast du auch nicht danach gesragt." "Hast recht! Aber ein Elend war's sür mich schon. Alle Sahre ein Kind, bis es sieben waren, und dann die Sorgen, bis sie nacheinander herwachsen und eines Tages einsach ausstliegen. Nur wenn die Not kommt, dann wissen, daß sie einen Vater und eine Mutter haben, die helsen müssen. Deine Schwestern sind alle sort während des Kriegs, jede hat drauslos geheiratet. Ganz allein ist man. Und keines will sich was sagen lassen von den Alten."

Die Mutter trat herein und fragte tausenderlei nach der Braut, so daß es ihm wohltat, ihr Lob nur so singen zu fönnen. Und als sie meinte, sie wäre ja froh, daß die ewige Anast um ihn, fommt er noch einmal heim aus dem Krieg oder nicht - nun vorbei sei. Er werde schon noch erfahren, daß das Leben in einer Che nur ein Racern und Rämpfen für die Rinder sei, nur für die Rinder. Wie hätte es blok bei ihnen angefangen, und es ist immer wieder gegangen. Wenn die Not am größten, dann ist immer Gottes Silfe am nächsten. So manche Nacht hätte sie geweint und nicht gewunt, wie sie den sieben Mäulern am Morgen Brot geben sollte, aber immer sei ein Bunder gekommen, man muß nur recht drum beten. Das einemal hat einer plöklich eine alte Schuld bezahlt, oder ein Auftrag ist unverhofft getommen, oder es hat einer Kredit gegeben — und heute muß sie eigentlich ein wenig lächeln, wie unfinnig die Sorgen oft gewesen seien. Es werde icon recht werden. wenn nur die Berta einen starten Glauben hatte und fich nichts draus mache, jede Arbeit anzupacken. Denn was der Mann hereintrage ins Haus, das könne eine unbedachte Frau leicht in der Schürze wieder hinaustragen. Ob sie die Tiere lieb habe und Blumen pflegen könnte? Dann werde sie auch eine gute Mutter sein.

Hans sonnte sich vor Behagen in den Lehren seiner Mutter. Sein Vater hatte sich ganz in Qualm gehüllt und brummte in das rosige Idyll hinein: "Das ist alles ganz recht und schön. Aber wenn man soviel gesorgt und sich abgefümmert hat, möchte man, daß es den Iungen einmal besser gehen soll. Man möchte ihnen das ersparen, was man selber erfahren hat. So habe ich das gemeint, nicht anders. Daß du gleich am ersten Mädel, das dir gefällt, schon für ewig hängenbleibst, habe ich nicht gedacht. Die oder keine! Das sagt man bei einer jeden. Wenn du in einem Iahr noch so denkst, wie heute, soll's mir recht sein. Ieder sucht sich das Kreuz, das ihm gefällt. Schleppen muß er es selber in Gottes Namen!"

Dann erzählte er ganz aufgeräumt, wie lustig es auf seiner Hochzeit hergegangen sei, halt so, daß er am Tag nach der Heirat nur noch drei Pfennige im Sad gefunden hat, und damit hat er fich ein Stud Bech gefauft gum Schustern bis tief in die andere Nacht hinein — und der Halunte, dem er die Schuhe gemacht habe, sei sie heute noch schuldig. So ist halt sein Cheleben gleich doppelt mit Pech angegangen, und dran hat es ihm dann nie mehr gefehlt die langen Jahre her. Aber schön war es doch. Und alle fieben Rinder find herangewachsen wie die Baume, verhungert ist keines. Aber ein jedes will sich selber an den Eden und Kanten des Lebens die Sorner abstoken. Da fannst halt nichts machen - und wenn er richtig gurudbentt, war er selber nicht anders. Wäre nur icade. wenn das gesunde deutsche Blut der Krafft aussterben würde und diese harten, stolzen Raubvogelgesichter der Buben. Und es ist immer so gewesen, daß nur auf einem der Buben der Name geblieben ist. Das war bei seinem Bater so, dem seine Brüder Unno 70 bei Balan und Orleans geblieben find, und von feinem Grofvater weiß er, daß ein Bruder in Rukland für — und einer bei Hanau gegen den Napoleon gefallen ift. Das sei als fleiner Bub icon sein Rummer

gewesen, daß einer von den Kraffts für den Franzosenkaiser hat sterben müssen. Da müßte er heute noch rot werden, daß so was einmal möglich war. Und heute schaut es fast so aus, als sollte das noch einmal wieder kommen.

Da waren sie im richtigen Fahrwasser, der Alte und der Junge. Sie politisierten, daß die Köpfe rauchten, und Hans redete gar nicht so dumm daher, schien seinem Bater. Nur solle er seine Finger davon lassen, an der Politist der großen Herren verbrenne man sie sich leicht. Er solle nur zu keiner Partei gehen, das sei der schlimmste Boltsbetrug, was vorher dort versprochen und nachher als genaues Gegenteil getan werde. Da stimmten sie beide überein. Auch darin, daß etwas Neues, etwas von unten aus dem Bolt kommen müßte, aber das gehe sie vorläusig nichts an. Das Hemd sitt immer näher als der Mantel, zuerst muß man an sich und seine Familie denken.

Hans sagte nichts dagegen, wenn er auch oft entgegengesetzt dachte über das Neue, das Wunder im Deutschen, das kommen mußte. Nur in seinen glühenden Briesen kochte und gärte es leidenschaftlich von jenen Gedanken, die er in München mit Berta angesponnen hatte. Und Berta spürte seine ganze heiße Sehnsucht heraus. So sahen sie jeden Tag nach dem Brieskasten, ob nicht ein Gruß gekommen war, und wenn, dann gingen sie auf ihre Stube, um ganz allein den Atem zu spüren, der aus den Zeilen wehte in versborgenen und offenen Geständnissen ihrer Liebe, daß ihnen beim Lesen oft das Blut heiß ins Gesicht schoß.

"Denk Dir nur", so schrieb sie einmal, "ich habe die flotteste Korbsabrik in München. Meine Körbe sind sehr gefragt. Es geht seit dem Sommer keine Woche vorüber, daß nicht irgendein Freier bei mir zu Hause vorspricht. Es grassiert die Heiratswut wie eine schlimme Seuche. Meine Geschwister bringen Freunde in die Familie, von denen sich bald herausstellt, daß die Freundschaft eigentlich mir gilt. Es ist kast gefährlich, wenn ich einmal allein bin, weil dann sicher einer kommt und auf die Knie fällt. Meine Eltern haben nur ein Ziel, mich gut versorgt unter die Haube zu bringen. Mein Vater hat erklärt, er dulde nicht, daß ich einen Andersgläubigen heirate, einen Protestanten. Du kannst Dir schon denken, wen er damit gemeint hat. Er

hat sich sogar unsern Stadtpfarrer zu Hilfe geholt, der mir lange ins Gewissen redete und sichtlich erbaut war über die Wirfung seiner Worte, weil ich sagte, ich wäre ganz seiner Meinung. Bis ich das Lachen nicht länger verbeißen konnte und herausplakte: Mein Hans ist ja kein Brotestant, er ist katholisch, wie ich, er ist ja das, was ihr wünscht. Diese Gefichter! Ich lache noch immer, wenn ich dran dente. Dann haben sie es von einer anderen Seite angepadt. So ein nettes, schönes Mädel sei zu schade, um arm zu heiraten. Da ware es bald vorbei mit der Schönheit. Rannst Dir denken, daß ich oft in meine Ohren hören muß, wie dumm ich sei, diese reichen Bartien auszuschlagen, eine andere lede fich die Finger bis zum Ellbogen um solche Freier. Meine Schwestern rechnen mir vor, was ich mir alles leisten könnte, ein eigenes haus mit Dienstboten, ein Auto, und die Rleider erst! Sag mir, sind denn alle jungen Mädchen nur auf diese Nebendinge bedacht?

Nun werde nicht eifersüchtig, wenn ich Dir meine Freier der Reihe nach mit ihren Vorzügen und Nachteilen aufzähle. Schließlich schweichelt es der Eitelkeit, die in jeder Eva steckt, so umworben zu sein. Wir haben ja kein Gesheimnis voreinander.

Der erste war einer der größten Meggermeister in der Stadt. Ein strammer Rerl. mit einem flaren Ropf. der nur nicht gang richtig faß. Er gahlte feine Sabe auf, und mein Bater machte Augen wie ein Mühlenrad dazu. Es sei zwar ein lediges Kind da von einer Magd, aber das dürfe man nicht so auf die Waagschale legen, gestand mein Bater nachträglich, so dak ich wukte, daß er die Werbung einge= fädelt hatte. Sie meinten, es gelänge ihnen zu zweit, meinen Rorb wieder rudgängig zu machen, aber dem Metgermeister sagte ich, daß er die Magd mit dem Rind heiraten solle, die passe besser zu ihm als ich. Aukerdem gehöre es sich, wenn er ein wenig Ehre im Leibe habe. So ein Mädel kann für ihn arbeiten und versteht etwas vom Geschäft. Nur eine Magd, meinte er. Er als Bürgerssohn fonne so eine doch nicht heiraten. Aber ich sagte: "Meine Mutter war auch einmal eine Magd und ist heute eine stolze Bürgersfrau.' Er ging wie ein begossener Budel. Ich

habe gestern gehört, daß er seine Magd tatsächlich heiratet und sie ihm also nicht nur fürs Bett gut genug scheint.

Der zweite Freier war ein alter Bekannter, ein Freund meines Bruders, der mir still und rücksichtsvoll seit Iahren den Hof macht. Er ist erschrocken, wie er von der Werbung des ersten ersuhr, und war selig, als er von meiner Weigerung hörte. Da wagte er es, der Arme. Ihm sagte ich offen, daß mein Herz schon Dir gehöre, und er seufzte, das hätte er gleich geahnt, wie er Dich das erstemal bei uns gesehen hätte. Ein braver, sauberer Mensch, aber ein wenig unmännlich, zu zart, zu schücktern für einen Mann. Er will warten, bis ich wirklich verheiratet bin, er glaubt noch an ein Wunder, daß Du mir doch nicht gehören solltest, und will dann wiederkommen. Ich werde also dafür sorgen müssen, daß er inzwischen woanders seinen Kopf verliert. Eine Kollegin von mir, ein siebes, gerades Ding, sieht ihn gerne.

Dann kam ein Herr Regierungsrat, förmlich zugeknöpft, ganz seudales Korps. Er hätte mich schon länger beobachtet, er sei mir einmal in den ersten Kriegsjahren vorgestellt worden und hätte von da an häusig meine Gesellschaft gesucht. Da wußte ich, den ganzen Krieg war er ja zu Hause. In seinen Kreisen trägt er ein Monofel. Er legte mir sein ziemlich zerzaustes Herz, sein Vermögen und seine Stellung zu Füßen und schwitzte vor Anstrengung auf seiner Glaze. Diesmal war mein Vater beinache froh, als ich nein gesagt hatte, so Angst hatte er vor dem hohen Herrn, der einen bestechenden Eindruck machte, aber Augen, die einem die Kleider vom Leibe rissen. Wie rot übergossen verließ der Herr Regierungsrat die ihm nicht standesgemäße Umzgebung.

Der nächste, der unbedingt einen Korb von mir wollte, war ebenfalls ein höherer Beamter, einer, der gerne von sich und seinen Leistungen sprach und ein geschmeidiges Rückgrat hatte. Nach ihm kam weiß Gott ein Jude. Man sah es ihm auf den ersten Blick gar nicht an, nur die Ohren, die warnten. Der wollte sich sogar taufen lassen, wenn das ein Grund der Ablehnung sein könnte. Ein übler Dunstekeis ging von dem Schwein aus. Als er mit seiner Absicht herauskam und gleich zutraulich werden wollte und mich

zu einer Autofahrt einlud, weil man da alles schöner besprechen könnte, ließ ich ihn einsach stehen. Denk Dir nur, mein Bater wollte überlegen, daß ich den Juden nähme. Einen Juden schon, nur keinen Protestanten. Sogar der Herr Pfarrer hätte seinen Segen gegeben. Aber laß mich nur erst volljährig werden! Mich widert das an, daß ich ausgeboten werde wie ein Stück Vieh am Markt, seitdem mein Bater fürchtet, Du könntest mich wegholen. Berstehst Du, wie ich flehe nach Dir und Deiner Nähe, die mir Ruhe gibt und Sicherheit?"

Und Krafft fiebert vor Erregung, denn er kann ihr diese Ruhe nicht geben, weil er im Semesterschlußezamen steht. Doppelt schwer drückt es auf ihn ein, daß er noch kein sertiger Mensch für einen Beruf ist. Dem Iuden wenn er begegnen würde, kalt lächelnd könnte er ihn erschlagen. Berta siebert vor Freude, als sie das in seinem Brief lesen kann. Sie hat ihm noch lange nicht alles geschrieben. Das nicht, daß der Iude sie täglich nach Büroschluß mit seinem Auto erwartete und sie belästigte, bis sie die hilse eines Schuhmanns in Anspruch nahm. Seitdem spioniert er ihr auf Schritt und Tritt nach. Sie mag gar nicht mehr ins Theater oder Konzert, todsicher sitt der Iude auf dem Platz neben ihr und starrt sie mit seinen stechend lüsternen Augen ohne Unterlaß an.

Aber sie schwieg vor ihm und lächelte zu allem. Sie hätte nicht geglaubt, daß die Judenfrage sie persönlich so ernst= haft streifen murde. Ihr Bater sah nur eine andere Reli= gion, wo sie eine andere Welt fühlte, eine entsetzlich schmut= gige Welt. Wozu sollte sie ihrem Sans den Ropf noch schwerer machen? Sie fühlte sich start genua, der ganzen Welt zu widerstehen, wenn sie an ihn dachte, und sie schämte sich, daß sie einmal gemeint hat, sie dürfe ihm nicht für immer gehören, vielleicht nur für eine Weile, und ba nicht gang. Jest weiß sie erst, daß sie nur den Kindern Kraffts eine rechte Mutter sein kann, und sie spürt leise das Sehnen ihres Blutes danach, daß sie ein sußer Schauer überrinnt beim Drandenken. Dann streichelt fie sein Bild, füßt seine Briefe und muß mit Gewalt das helle Jubeln unterdrücken. das fie por Glud überkommt. Ihre Eltern staunen dann, menn fie abends baheim fitt und beim Stiden leise fingt. Gar der Kater, der hat gute Zeiten und muß sich alle Zärtlichkeiten gefallen lassen, die eigentlich ihm gehören sollen. Er ist der einzige, mit dem sie von ihm spricht, denn er ist auch der einzige, der ihr nicht widerspricht. Und wenn er von nächtlichen Kämpsen auf den Hausdächern zerzaust und zerkratt in der Frühe an ihr Bett streicht, dann sagt sie: "Du bist der gleiche Rausbold, wie dein Herr, du Lumperl, du garstiges!"





## Der feltsame Baft

as nügen die besten Borsäge, die der nüchterne Berstand eingibt, wenn das Herz zu drängen beginnt? Wenn es sich ausbäumt vor Scham und Wut über das Gemeine, das an den Menschen herantritt und das Blut ausschäumen läßt vor Empörung. Freilich, es muß außer unserem noch mehr solche Herzen geben, die allein stehen und sich behaupten müssen, aber wo sind sie? Sie schweigen alle verbissen und ringen um den letzten Halt, den winzigen Funken von Glauben an eine Gerechtigkeit, an den Sinn, den das Dassein doch haben muß, sonst wäre es eben nicht. Warnt dich der Verstand: "Hite dich!" — so treibt dich dein Herz: "Du mußt!"

Berta liest es in einem Brief von ihm. Sie weiß, was er damit sagen will. Er ringt um den Entschluß, ob er zu dem gigantischen Kampf antreten, oder ob er zunächst an sich und an sein Glück mit ihr denken soll. Dann darf er nämlich nicht antreten, denn sonst mögen ihre besten jungen Jahre darüber hingehen, hingehen über das bischen Glück, das ein Mensch in diesen Zeiten auf der Erde haben kann. Sie werden dann nicht drandenken können, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Jedesmal wenn ihr der Gedanke kommt, daß sie immer für alle Zeit mit ihm beisammen sein soll, ihn täglich hören, sehen und herzen kann, dann

fahren ihr jagende Schauer über ben Leib, daß sie jubeln und weinen möchte zugleich.

Aber dann hätte sie ihn, und er würde ihr nur halb zuhören, an ihr vorbeisehen und mit seinem Innern hinaus= laufden in das Leben und ungludlich fein, wenn er um fich her wohl das eigene Glud fahe, aber draugen das große Unglück des Bolkes. Ein gefangener Mann ist aber kein Mann mehr, nur mehr ein halber, ein Sanswurft. Go einer, wie ihn Berta verachten mußte. Sie wird fich wehren mussen mit aller Kraft gegen die Bucht der langen Entfagung und gegen diefes am Bergen zehrende Sehnen nach ihm. Fast hat sie Angst vor einem Wiedersehen, weil dann ihr Stolz zusammenbrechen könnte und sie sich an ihn klam= mern mußte: "Tu's nicht! Ich vergehe fonst — so allein!" Und doch wird sie ihm schreiben, er soll seinem Ehrgefühl folgen, zum Kampf antreten, gar keine Rücksicht auf sie nehmen — aber sie muß die Sande ans Berg druden, daß es nicht zerspringt dabei. Ach ja, so weh kann die Liebe tun.

Jur selben Stunde steht Krafft in seiner Stube am Fenster und trommelt gedankenlos mit den Fingern an die Scheiben und lauscht den Bildern seiner Phantasie. Was sie wohl tun wird, ob sie daheim ist wie er? Oder gar an ihn denkt? "Duu — Berta — es wäre so schön — unsagbar schön" — haucht er ans Fensterglas und sinnt verträumt in den Abend und merkt nicht, daß die Dämmerung in seine Stube kommt.

Dann setzt er sich wie selbstverloren an seinen Tisch und sieht das Zeug an, das er heute aus seinem Koffer gekramt und ordnen wollte. Merkwürdige Dinge einer andern Welt, in der er auch einmal gelebt hat, es ist nur schon so ewig lange her — fast zwei Jahre schon. Und wie er so denkt, ist ihm auf einmal, als wehe ihn all das Grauen und die Todesnot wieder an aus jener Zeit, wo diese Dinge her sind Zacige, rostige Stahlsplitter in seltsamen Berrenkungen; an manchen klebt noch die Kreide von der Aisne, der Lehm von Berdun oder der graue, sandige Flandernschlamm. Da sind auch Handgranatensplitter und Schrapnellkugeln, darunter zwei, in die mit dem Messer ein Kreuz geritt ist. Das hatte er damals getan, um sie später wieder zu ertennen unter den anderen, als man sie ihm im Lazarett

aus dem Leib herausgeschnitten hatte. Eine handvoll Gewehrgeschosse liegt daneben, tupferne Franzosen - und englische Nickelmäntel, taum eines darunter, das nicht vom Aufschlag verbogen, zerspellt und zerhadt ift. Jedes einzelne Stud tennt er gut, fo gut, wie eine Mutter ihr Rind ertennen würde unter vielen anderen. Denn an jedem Stud hängt eine vorübergezischte Gefahr für sein Leben. Dann find noch Ringe von Granaten, ein Zünder darunter, Muscheln vom Strand der Rordsee bei Lombartznde und der seidene Fallschirm einer französischen Leuchtrakete aus der Champaane. Und merkwürdige Abzeichen aus Messingblech mit den stolzen Namen englischer Regimenter: Egypt, Transvaal, New-Sealand, Gibraltar, Canadian, Suffex, London, Bomban, Scotland. An jedem ist einmal ein toter oder gefangener Engländer gehangen. Lauter gang personliche Sachen, manches der Breis für ein Menschenleben: ich oder du!

So viele Stüde, so viele Kämpfe, so viele gefallene Kameraden!

Ein Stoß vergilbter, regenverwaschener Karten liegt babei von jenem Land, in dem der graue Tod der Herr war jahrelang. Und heute liest man, daß wohlhabende Neugierige aller Länder der Erde mit Autos in jenen Gegenden umherfahren und die Wollust an Sensationen über jenem geheiligten Boden kreischt, sich gruseln läßt, um um so lebhafter flirten zu können. Dort, wo einmal Männer gegeneinander gerungen haben unter den Borhängen des Trommelfeuers, wo im Trichter ein Kampf schrillte und tobte, wie ihn noch kein Geschlecht gesehen hat. Wo so viele Erdschollen und Grabensohlen rot wurden vom Blut und so viele Orte unbekannter und nie gesehener Seldentaten der Letten, Berlassenen, Ginsamen liegen, die fein Rreuz fanden im Rasen des Feuers und längst vergessen, verschollen find. Und doch muß irgendwo in Deutschland eine Seele fein, die in dunklen Nächten nach ihnen schreit, die keine Ruhe hätte, wenn sie jene vergessen würde.

Da sitt nun wieder der alte Soldat Hans Krafft und atmet leise in das Raunen der Dämmerung. Er sieht das alles wieder vor sich und fühlt das brennende Erkennen, wie heilig und groß das war, daß ihm dabei ein kühler Schauer über den Rücken läuft. Und er sucht in Gedanken die Orte, wo all die Kreuze seiner Kameraden stehen müßten, und sindet einen Platz, wo ihm das teuerste steht, das vom Anderl, dem besten Kameraden der Kompanie. Ein Bauernbursche nur, ein einsacher, und doch ein so großer, edler Mensch!...

Hat es nicht geklopft? "Herein!"

Er weiß nicht, ist sett die Türe gegangen? Aber, da steht doch wahrhaftig der Anderl und lacht ihn still an. Er hat eigentlich immer ein lachendes Gesicht gehabt. So, wie er ihn das letztemal gesehen hat, als es zu Ende ging mit ihm. Sein Waffenrock ist noch derselbe mit den verschossenen Bändern der Kreuze, und das ER. I ist in den Kanten voll Lehm und ein wenig angerostet. Die Mütze sitzt noch genau so verwegen mit dem bayerischen Reservistenschmitz überm Ohr. Er ist gar nicht erschrocken, nur ein wenig erstaunt, als er sagt: "Ja, grüß dich Gott, Ander!"

"Grüß' dich Gott, Hans! Ich wollt' nur einmal nachsehen,

wie's daheim ausschaut. Was tust benn ba?"

"Ein bissel 'rumstüren in dem Zeug von draußen, kennst es ja — schau, da ist sogar dein Soldatengebetbüchel, das ich mir behalten hab', damals, wie du..."

"Ach so, mein Gebetbüchel! Ich weiß gar nimmer, ob ich je einmal hineingeschaut hab'. Es ist ja auch so gegangen."

"Freilich, Anderl! Weil ja jeder Schritt, jeder Schnaufer da draußen schon ein Beten war — für Deutschland daheim. Das war halt doch noch eine andere Zeit. Aber jett?! — Sei froh, daß du das nimmer erleben hast müssen, wie's zu End' gegangen ist — die Revolution und jetzt den Frieden."

"Frieden ist also schon?"

"Ia, aber halt was für einer! Die Franzosen sind am Rhein, wir haben alle Waffen abliefern müssen, und jetzt hoden sie in jeder Stadt und passen auf, daß auch gewiß das letzte Gewehr zerschlagen wird."

"Aha! Angst haben sie halt immer noch vor uns, die werden so schnell nicht vergessen, wie wir sie vier Jahre lana..."

"Die Franzosen nicht, die nicht, Anderl, aber die Deutsschen! Elsaß-Lothringen haben sie uns auch genommen, wo deine Frau her war, deine Marie."

"Was? — Dann wäre ja meine Frau jett eine Fran- gösische?"

"Ja, so dem Papier nach halt."

"Und mein Micherl, mein Bub, ein Frangof'?"

"Ia, der auch; er ist ja drüben geboren, weil deine Marie ja nach der Kriegstrauung noch daheimgeblieben ist bei ihren Leuten."

"Geh, mach keinen Witz, sag die Wahrheit!"

"Das ist mein blutiger Ernst, Anderl. Dein Bub ist heute nach Frankreich zuständig. Wenn er zwanzig Jahre alt ist, muß er auch nach Toul oder Verdun oder nach Paris einrücken."

"Mein Bub? Daß ich nicht lach'! Wo ich doch vier Tahre lang gegen — aber das gibt's doch nicht! Wenn da wieder ein Krieg käm', dann müßt' mein Micherl — mein Bub, gegen deine Buben — so was, das darf doch nicht sein? Du spinnst ja!"

"So ist's nach dem Friedensvertrag, und nicht anders."
"Ia, aber das darf doch nicht so bleiben, da müßt ihr doch gleich wieder hinüber, das Land wieder holen..."

"Du redest dir leicht! In Deutschland mag keiner mehr."
"So — mögen tun s' nimmer, so weit ist's also, so weit?"

Da ließ der Anderl den Kopf hängen, daß man die Schramme sehen konnte, die ihm ein Splitter vor Amiens am Hals gezogen hatte. Und dann würgte er heiser heraus: "An uns denkt wohl keiner mehr? Wir sind wohl schon vergessen, das alles, was wir getan und ausgestanden und — alles glatt für die Katz! Herrgott, war ich ein Narr, ein Depp! Und ihr? Psui Teusel, seid ihr Schlappschwänze geworden."

"Anderl, wir an der Front haben getan, was wir konnten."

"Bon dir weiß ich's. Aber die andern, wo sind denn die?"
"Ach Gott, die haben ihre Ruhe wie du. Die sind alle gefallen bis auf ein paar. Es war ja fast nichts mehr da zulezt in der Kompanie und im ganzen Regiment. Und heute müssen wir das Maul halten und uns gefallen lassen, wenn man uns auslacht und voll Dreck wirft. Da — les einmal, was da steht!"

"Was ist das für eine Zeitung?"

"Eine Arbeiterzeitung, aber nicht Arbeiter, sondern ein

paar Juden schreiben sie."

"Das sind schon die Rechten! Die schreiben über den Krieg? Draußen hast keinen gesehen, höchstens als Marketender."

"Aber les nur, da steht, daß wir Soldaten schuld waren, daß jetzt so ein Frieden ist. Wie wilde Biecher hätten wir in Frankreich umgehaust, im Schnapsrausch gemordet, hinter der Front herumgehurt, gestohlen, geplündert und im Graben vorn die Hosen voll gehabt."

"Geh, hör auf! So was darf gedruckt werden? Des hätt'

ja grad so gut ein Franzos' schreiben können."

"Freilich! Aber so gemein kann ein Franzos' gar nicht sein. Bei uns im Land aber brüllt alles vor Beifall: Ia, so war's, ganz genau so! Und das schönste ist noch, daß so ein Lump geehrt und geseiert wird, statt daß sie ihn an der nächsten Laterne aushängen."

"Und das lagt ihr euch so gefallen, ihr Soldaten?"

"Was will ich machen, Anderl? Ich habe doch kein Geld, daß ich auch eine Zeitung herausgeben könnte — dagegen."

"Aber aufstehn kannst doch und kannst es hinausschreien, daß es nicht so war. Und dreinschlagen kannst doch auch in dieses Gesindel."

"Anderl, das verstehst du nimmer, wie es heute ist. Da muß erst von gang vorn wieder angefangen werden."

"Dann fang halt an! Bist doch tein Scheißkerl, trau dir nur!"

"Ja — aber — das —."

"Nix aber! Das mußt du mir versprechen!"

"Gut, Anderl, das versprech' ich dir! . . . "

Stockfinster war es, als Krafft erwachte. Irgendein sonderbares Gefühl hielt ihn reglos gesangen, daß er wiedersholen mußte: "— Das versprech' ich dir!" Ihm kam das gar nicht selksam vor, er wußte jett, daß die ganze Zeit her diese Betrachtung in ihm war, und fühlte sich endlich sein durch den Entschluß. So ein gutes Gewissen hat er auf einmal, daß er aufspringt und Licht macht. Und liebevoll nimmt er Stück um Stück seines Erinnerungsschatzes und legt ihn in den Koffer zurück. "Ja, Anderl — das versprech' ich dir!"

Es ist einige Tage später, da steht er wieder am Fenster und denkt, wie wunderbar das ist, daß zwei Menschen, die einander gern haben, so oft das gleiche denken, über so große Entsernungen hin. Das beglückt ihn. Und weil es so schön ist, liest er immer wieder, was Berta schreibt:

"Du darfst es ruhig als eine Kügung des Schicksals betrachten, daß Du in den Jahren des Krieges am Leben ge= blieben bist. Du wirst halt noch eine große Verpflichtung haben, eine Aufgabe. Nur so kann man den Sinn dieses wunderbaren Glüds verstehen, das Du in den Schlachten gehabt hast. Du mußt weiterkämpfen, hans, das soll Dein erstes Trachten vor allem andern sein. Weißt Du noch, wie wir einmal ichon davon gesprochen haben, damals im Mai? Seute bin ich mit Dir auf Gedeih und Berderb verbunden, ich könnte mich nimmer davon lösen, ohne augrunde au gehen, zu vertrodnen und zu erstarren. Was Du tust, soll mir recht sein. Wir werden vielleicht lange Jahre Brautleute sein, ich werde warten. — Gehe Deinen Weg, ich gehe mit! Und wenn Dich alle verhöhnen, ich werde unerschütter= lich an Dich glauben. Denn wenn Du nicht so märst, wie Du bist, ich weiß nicht, ob ich Dich überhaupt liebhaben fönnte."

Da spürt er, wie der Kampsgeist von einst sich mit elementarer Gewalt zu rühren beginnt, denn er weiß jetzt einen Menschen, der ihm den Rücken deckt.





# Der Rlebezettel

ie Krafft einmal in der Frühe zur Schule geht, sieht er einige Männer um einen Laternenpfahl stehen, die etwas lesen. Reugierig geht er hin und sieht auf dem Eisen einen kleinen Zettel angeklebt, auf dem ein eigenartiges kreuzsförmiges Zeichen steht und der Sat: Die Revolution ist der Stern Judas. Darunter kann man ganz klein noch lesen: Deutschwölkischer Schutz und Trutzbund.

Die Männer streiten miteinander, denn einer hat gerade gewagt zu sagen: "Das wird schon wahr sein!" Aber da sind die andern nur so über ihn hergefallen. Erstens sei es eine Schweinerei, die Laternen und Haustüren mit solchen Zetteln zu verpappen; Rarrenhände beschmieren Tisch und Bände. Ein anständiger Mensch tue so etwas nicht. Zweitens sind die Iuden gar nicht schuld an unserm Unslück, sondern der Arieg, der Kaiser und die Iunker, die Großkapitalisten. Ein zweiter meinte, es sei niedrig, die Ronsessionen gegeneinander zu hehen. Die Iuden hätten sogar die älteste Religion der Erde, aus der erst das Christentum hervorgegangen sei. Dann gäbe es unter den Iuden sehr viele große Männer, ohne die es um unsere Kultur traurig stünde. Gar nicht zu reden, wie unsere Birtschaft ohne Iuden aussehen würde. Und ein dritter

sagte, die Juden seien auch Menschen so gut wie wir, meistens sogar bessere und edlere.

Schon war eine regelrechte Versammlung an der Laterne entstanden. Ein neu hinzugekommener sas und kollerte dann so wie ein gereizter Truthahn. Mit dieser gemeinen Iudenhetze will man die Arbeiterschaft bloß von ihren Feinden absenken. Die Iuden sind schon immer Freunde der Arbeiter gewesen, Marx, Lassalle, Engels waren Iuden, ohne sie gübe es gar keine Arbeiterbewegung. Man müßte denen die Finger wegschlagen, die mit diesen Giftsetzen die Gegend besudeln. Einsach abreiten! Aber wie er seine Finger ausstreckte, zuckte er zusammen, denn jemand rief saut: "Koten weg! Dranlassen!"

Erstaunt sahen alle nach Rrafft um. der es gewesen ist. Er merkte, daß er etwas sagen mußte, wenn er nicht ausgelacht werden sollte. "Das ist wahr, was hier steht. Und was mahr ist, ist teine Seke. Schaut euch doch um! Wem gehören die Sabrifen, die großen Geschäfte und der Sanbel? Lest doch einmal die Kirmenschilder: Seligsohn, Marx. Bach, Löb, Sirich, Fulda, Bamberger, Frankfurter und Goldstein, Grünhut und Diamant, Ullmann und Felfenstein, Rupfer und Freundlich. Da ist der Benmann, Gilbermann, der Bernheimer, der Wassermann, der Baruch. Und an den Banken stehen die Namen Morgenstern, Levy. Rosenthal, Moses, Friedländer und Gutleben, Arnstein und Jugower. Wer kennt nicht die Warenhäuser von Tiek und Sachs, Rak und Freund, Landauer und Cohn? Mertwürdig, daß ihr durch den Krieg alle armer geworden seid. die Juden alle reicher. Während wir die Schädel hingehalten haben, hat der Jud' den Geldbeutel aufgehalten. Die Revolution ist der Stern Judas. Wer war denn vorn dran, wie die Revolution gemacht wurde? Eisner, der Liebknecht, die Rosa Luxemburg, der Leviné, der Toller, der Mühsam, der Wadler, der haase, der Cohn, der Lands= berg, der Radet-Sobelsohn, Trogen, Apfelbaum und fo weiter. Es waren auch ein paar Nichtjuden dabei, aber fällt es nicht auf, daß so viele Juden vorndran sind?

Aberall sitzen sie vorndran. In der Justiz, auf den Universitäten, bei den Arzten, in der Industrie und im Handel. Wo sind die Juden, die Bauern sind, oder Maurer, Schlosser, Bergarbeiter, sucht sie! Wo sind Juden, die ehrslich arbeiten wie unsereiner? Denkt euch die Juden weg aus dem Land, dann ist wieder Ordnung und Recht, Treu und Glauben zwischen den Christen. Sie saugen uns nur aus, sie betrügen uns, denn wie kämen sie sonst von ihrem verlausten, schmierigen Kaftan durch Hausieren mit abgesegten Hosen in zwei, drei Jahren zu einer Fabrik, einem Kaufhaus oder zu einem schweren Bankkonto!"

"Was verstehst denn du von der Welt, du mußt erst hinter den Ohren troden werden", schrie einer aus dem Sintergrund und einige lachten. Blikichnell hatte Krafft aber in den Saufen hineingegriffen und den Schreier gefakt. "Du bist als alter Efel icheint's mit fünfzig Jahren noch nicht trocen hinter den Ohren. Das mertst du dir, qu einem Frontsoldaten saast du das kein zweites Mal." "Wir waren auch an der Front!" protestierte das erschrocen zappelnde Männchen, und ein anderer tam ihm zu Silfe und schimpfte: "Radauantisemit!" Ein anderer fragte die Umstehenden so obenhin: "Seit wann reden denn die Rinder icon mit?" "Seitdem fie feben, daß die Alten gu bumm find und ju feige, die Juden beim rechten Namen zu nennen", sagte Rrafft laut in die drohenden Gesichter um ihn her. "Wenn die Alten früher so gescheit waren, warum haben fie das Unglud nicht tommen feben? Wir Jungen sollen es jekt ausfressen und das Maul dazu halten. Da fonnt ihr mich lieber freuzweif' ... "

Eine Pidelhaube tauchte plötlich auf. "Auseinandergehen — weitergehen!" Dann riß die Hand der Obrigkeit den kleinen Zettel ab, der Anlaß war zu einem Auflauf, zu einem Schock Beleidigungen kochend grollender Männersseelen und obendrein, daß Krafft zu spät zur Schule kam.

Bor dem Tore holt ihn der schmächtige kleine Herr ein, der den ersten schüchternen Bersuch zu einer Berteidigung des anrüchigen Zettels gewagt hatte, und sprach den erstaunten Krafft an: "Berzeihung, mein Name ist Hartwig, Uhrmachermeister Hartwig. Darf ich Sie zu einer Bersammlung von uns einladen für morgen abend im Nebenzimmer vom "Krokodis"? Es sind nur Leute unserer Gessinnung da, sehr interessante Borträge, morgen spricht zum

Beispiel Professorn über die Entstehung des Hakenkreuzes."

Erstaunt hatte Krafst zugehört. Vielleicht ist es dasjenige, was er schon so lange suchte? Das Neue, ein Weg zum Neuen, eine Spur wenigstens zum Nochverhüllten. "Ich komme gerne, ich interessiere mich sehr", sagte er, worüber der Uhrmachermeister strahlte und versicherte, Krafst würde gewiß ein Mitglied werden; es wäre sabelhaft, wie gut er in der völkischen Lehre schon bewandert sei, und wie er die Iudenfrage schon kenne. Dann freute sich der kleine Mann im Abgehen, wie die Runde staunen wird, wenn er dieses Urbild eines deutschen Mannes vorstellt als einen von ihm gewordenen Mitkämpser. Schade, daß die Augen dieses Urbildes nicht blau, sondern grau waren; aber es hat bestanntlich schon bei den alten Germanen graue Augen gegeben. Das läßt sich schon vertreten. Schon wieder eine Seese!

Am Abend drauf hätte den braven Uhrmachermeister bald vor freudigem Schred ber Schlag getroffen. Ging ba die Türe auf, und der neue Jünger erschien, ging auf ihn au und grüßte: "Guten Abend!" "Beil!" sagte der Uhrmachermeister und wollte ichon die Ture wieder ichließen, weil anscheinend noch ein anderer Berein da draufen im Gang herumsuchte. Aber der Neue lachte: "Wollen Sie meine Freunde nicht auch hereinlassen?" Und dann tam das unfakbare Munder für die erlauchte Bersammlung der würdigen älteren Serren. Marschierten da ungufhörlich lauter junge, stramme Kerle ein, vierundzwanzig an der Rahl. Der Vorsikende überblickte aleich, daß heute keine Abstimmung stattfinden durfte, denn die Reuen hatten unweigerlich die Mehrheit. Die neuen Gafte find awar ein wenig laut im Ton, aber der Herr Professor begütigte, das mache die noch garende Jugend der Leute; es seien fast durchwegs aut germanische Inpen. Man gratulierte dem Bruder hartwig zu seinem einzigartigen Werbeerfolg, und der Schriftführer ließt gleich vorsorglich eine Anwesenheits= liste herumgehen, wobei er noch Zeit fand, einen schrift= lichen Antrag auf Ernennung des deutschen Bruders Sartwig zum Dietwart bzw. Werbewart zu formulieren.

Rrafft und seine Rameraden waren ein wenig enttäuscht.

Sie hatten geglaubt, eine volle Versammlung anzutreffen. Vor allem waren sie etwas betreten von dem feinen akabemischen Ton, der von der erlauchten Gesellschaft dieser gut bürgerlichen, älteren Herren ausging. Krafft konnte sich nicht vorstellen, daß einer dieser korrekten Menschen sich so weit erniedrigt haben könnte, einen Zettel an einen Laternenpfahl zu kleben. Der Höllein machte schon unzgehörige Witze über den Spitzbart des Vorsitzenden, der sich soeben erhob und eine Glocke schwang. Als Stille eingetreten war, begann er:

"Deutsche Brüder! Unsere erste Versammlung im Nebeslung erhält ihre besondere Bedeutung durch die Anwesensheit der deutschen Jugend, die heute so zahlreich erschienen ist. Schon Goethe hat gesagt —." Dann zitierte er alle guten deutschen Männer, die einmal etwas über die Jugend gesagt haben, dis er endlich dem Professor das Wort ersteilte.

Das war schon interessanter, was der Professor über das Hakenkreuz erzählte, daß es in Urzeiten aus der Vorstellung der Alten vom Sonnenrad erstanden wäre, oder aus den Runen, wie es über die Erde wanderte als Zeichen des Heils für alle Menschen, wo man es heute überall noch siese Erde untertan gewesen sein Rasse, der einmal diese Erde untertan gewesen sein muß. Wie sich das Hakenstenz besonders hartnädig in den germanischen Ländern gehalten hat, wo man es sogar noch heute in den christlichen Kirchen sinden gehaßte "altheidnische" Zeichen. In den Katakomben stand es eher in Fels gehauen als das heute bekannte lateinische Kreuz. So hat das Wesen eines edlen Blutes immer und überall das Zeichen seines Daseins einzgegraben in das Gesicht dieser Erde.

Da fallen Kulissen und Tarnungen vor Kraffts Augen, daß sein Schauen und Ahnen mit einem Male weit in die Anfänge der Zeiten zurücktasten kann. Innerlich ist er davon beglückt, weil seine Auffassung bewiesen wird, es hat von jeher den deutschen Geist gegeben, der in ihm so lebendig ist. Endlich eine Zuversicht, frohlockt er im stillen, und begeistert nach dem Vortrag seine Kameraden, daß sich

alle aufnehmen lassen und sich das neue Zeichen, das Hakenkreuz, ansteden.

Noch tennt es niemand, daß Rrafft fich oft ärgert über die vielen dummen Fragen, die ihn deswegen treffen; was das für ein Sportabzeichen mare, oder welcher Berein das sei, dem er angehöre. Das hakenkreuz? Wohl eine neue Sette, vielleicht Bibelforicher oder was Geheimes, Spiritistisches. Niemand kennt es. Und es verdient höchstens ein mitleidiges Lächeln bei der Umwelt, wenn wirklich einmal einer seinen .. deutschen Bruder" auf der Strake trifft und ihn mit "Beil!" begrüßt. Berrudte Rerle! Was die für ein Theater machen. "Seil!" sagen sie zueinander, wie die Radfahrer "Allheil!" fagen oder die Turner "Gut Beil!", wenn fie burgerlich, und "Frei Beil!", wenn fie sozialistisch find. Menn einer gar dann hört, daß diese Leute mit dem sonder= baren Kreuz Antisemiten sind, dann ist ihm vollends flar. daß sie spinnen. Antisemitismus ist ja eine längst über= standene Bildungsfrantheit, der moderne Menschen nicht mehr verfallen.

Ist das eine blinde Welt, denkt Krafft resigniert. Und keine Möglichkeit, ihr die schlafenden Augen zu öffnen.

Bald aber fommt eine zweite Aberraschung. Berta schickt ihm einige Heftchen aus München. "Auf gut deutsch!" steht darüber, herausgegeben von Dietrich Edart, das sei derselbe Dichter, dessen gewaltige Peer-Gynt-Abersehung sie so gestangengenommen hat damals im Mai, schreibt Berta dazu. Hier liest Krafft, wie einer die Iudenfrage anpackt, daß es überzeugt. Man spürt beim Lesen, daß dieser Mensch sestiert im Leben des Bolkes. Das ist kein gelahrter Scholast und lebensfremder Bortragender, der sagt es direkt, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Begeistert gibt er die Heften! Lesen! Lesen! Lesen!

Sie wittern alle, daß es große, verborgene Schätze gibt von Dingen, an die bisher kein Mensch im Traum gedacht hat. Der Uhrmachermeister hat eine sonderbare Bibliothek ganz unbekannter Bücher und Schriften und freut sich, daß in seinem Schatz gewühlt wird. Da geht einem freilich ein Licht um das andere auf. Was hat man bisher von der Freimaurerei gewußt, von den Jesuiten und von den

Juden? Rein gar nichts. Grauenvoll ist das, zu erkennen, wie die Welt und gerade das deutsche Bolt von Neken umstrickt ist, die man in der Blindheit des Unerfahrenseins zwar spürt und daran reißt, aber nicht fieht. Wenn man dann liest, wie der und jener berühmte Staatsmann ein Freimaurer und Judenfreund gewesen ist, dann versteht man viel und wundert sich nicht mehr, warum es nicht anders hat kommen können.

Eine dunne Schicht bestimmt aus dem Dunkel des Berborgenseins Geschid und Wandel der Bölfer, deren Ent= widlung ober Tod. Das fann doch nicht sein? Es ist so! Lefe nur Bruchteile der Wirklichkeit, und es könnten dir die Saare grau werden beim Erfahren von soviel Schurkerei. Niederträchtigfeit und haß, die unter der Maste der Biederkeit und Wohltätigkeit einhergehen.

Als Krafft die "Weisen von Zion" gelesen hatte, war er tagelang wie erschlagen von der treffenden Sicherheit die= les Blanes. Es tann doch nicht wahr fein, nur Teufel tonnen so etwas ersinnen. Aber wo Krafft hinsah, erkannte er, daß man auf Schritt und Tritt im öffentlichen Leben dem ungehinderten Weben dieses Neges begegnet, und die Menschen sind taub und blind dafür. Wie soll man nur dagegen ankämpfen? Ihn schauerte, wenn er an die Riesenaufgabe dachte, an das ichier Unmögliche. Das wäre eine Arbeit für Götter, nicht für schwache Menschen. Da geben Generationen vorüber, bis diese Aufgabe gelöft ist. Gelingt es in dieser Generation nicht, dem blinden Bolf den Star gu stechen, dann wird es für immer zu spät sein. Dann hat Deutschland aufgehört zu sein. Und oft überfällt ihn das lähmende Grauen, daß es schon zu spät sein könnte dazu, so dak es ihn heik und falt überläuft.

Wie fein das zusammenwirkt, die Feinde draußen und die Keinde innen. Ein absolut tödliches Spiel für das Bolt. Aberall sieht man die Zeichen des Berfalls. Den Zwist untereinander, von Drahtziehern flug geschürt, den Sitten= verfall, von den raffiniertesten Mitteln gefordert, diese stumpfe Empfindungslosigkeit gegen das, was man Ehre nennt. Bu groß ist die Macht der Feinde, ju schwach, erbärmlich ichwach und lächerlich flein die Rahl der Sehenden und Suchenden. Gin Bereinden gegen drei Weltmächte. Millionen stehen gegen einen einzigen, und alle Kampfmittel sind bei den Millionen. Ein winziger Klebezettel gegen die Presse, die täglich millionensach ihr lähmendes Gist hinausspeit in die Wenge. Einige stümpernde, trockene Prosessoren gegen ein Heer von gleißenden Rednern. Die frasse Armut und Hilflosigkeit, das Nitschewo, gegen Milliarden in allen Baluten. Wie soll dieser Kampf, der nur für Titanen ist, überhaupt nur beginnen?

Zwanzig Millionen Menschen sind in Deutschland zuviel, ein furchtbares Wort kalter Berechnung und höhnischer Grausamkeit. Aber die Deutschen schlafen und vertrauen darauf, daß man sie nicht untergehen läßt, weil die anderen wohl nicht gerne auf ihre Sklavenarbeit verzichten werden.

Geht durch die Straßen! Man lacht über die Not weg, man tanzt über das Grauen hin, man freut sich, daß es so und nicht anders ist. Sie wissen nicht, daß sie im Unterzehen sind, sie sehen das schleichende Berderben nicht, sie spüren kaum mehr die Not, so empfindungslos sind sie schon geworden, und hoffen, hoffen auf die Gnade der Feinde. Gar so arg wird's nicht werden. Nur so weiter, es muß sich doch einmal zum Bessern wenden. Wozu sich plagen, sich anstrengen, es kommt doch alles, wie es kommt.

Krafft sieht es, und es graust ihm vor dieser Ahnungslosigkeit. Die Welt wird neu gestaltet. Unerhörtes geht vor sich. Aber Deutschland träumt!

Bom Weltfrieden und von der Bölkerversöhnung — und von dem Wunder, das schon einmal kommen wird.





#### Das Raritätenkabinett

Die Bölkischen wachsen allmählich zu einem großen Berein an. Allenthalben tauchen Menschen auf, die das Neue suchen und sich unter anderem Gedankenschwefel einmal auch die Weisheiten aus altem Germanentum anhören. Biel Kaliches aus verlogenen, leichtfertigen Büchern und Schriften mit pomposen Titeln wird in den Sprechabenden fredenzt. Meist ein Gefasel und Gestammel mit altdeutsch flingenden Worten und migverstandenen alten Begriffen in einer geschraubten Sprache, deren Stolz darin liegen soll, dak man sich mit Gewaltanwendung aller Worte ent= hält, die einmal von auswärts in den deutschen Wortreichtum hineingeschmuggelt wurden. Formelfram, Tintenweisheiten, starre, enabrüstige Dogmatik, hinter ber kein Leben stedt, keine Seele. Das ist alles so troden, so "ger= manisch" aufgeblasen. Gin emfiges Suchen in blogen Auger= lichkeiten nimmt überhand, ein Nachäffen alter, länast verfuntener Bräuche und Sitten, die einmal groß maren, heute wieder hervorgezerrt und aufgepukt werden von Menschen, die doch zu tief im Alltag des modernen Treibens steden. Es mutet fast wie eine Berhöhnung des auten Alten an, worüber sich die Germanen in ihren Sunengräbern umdrehen möchten, daß die Steine wadeln.

Da sprechen kleine, verknöcherte Männchen mit einer

fastratenhaften Fistelstimme vom deutschen, germanischen Schwert und Schild, die von der Last biefer Baffen icon erdrudt murden, geschweige denn einen solchen Balmung ihrer Kraftträume schwingen könnten. Sie führen Schauspiele auf in Barenfällen, mit Buffelhörnern und Adler= flügeln an den Helmen, und sprechen Stabreime dazu, die fein Menich versteht. Ein fümmerliches Feuerchen gloft an diesen Bersammlungsabenden, die vorzüglich von der in Not geratenen gebildeten Schicht jener Stände besucht merben, deren Mart unter dem Drud der standesgemäßen Saltung um jeden Breis am Austrodnen ist. Die echten Söhne der Germanen, das Blut der Soldaten, beschränkt fich fast allein auf den Rreis der Rameraden Rraffts. Sier ist ein noch nicht angefränkeltes, kritisches Berstehen, so daß oft gelächelt wird in ihrer Ede, die bald die Entrustung aller braven Tanten hervorruft.

"Es ist hier verflucht wenig von der neuen Sache zu spüren, du wirst mich bald nicht mehr hierher bringen", klagte Baul einmal zu Krafft hin.

"Nur abwarten, irgendwas muß noch heraustommen aus biesem Kessel germanischer Raritäten", entgegnete Krafft.
"Weißt du es?" fragte Christian, "dann sage es doch!"

"Nein! Aber ihr seht alle, daß etwas Neues auf diesem bisher unbekannten Gelände gefunden wird, lauter einz zelne Stücke, schön und nicht schön, aber doch brauchbar. Nur hat noch keiner den Plan entworfen, nach dem die Stücke zu einem großen Werk verwendet werden können."

"Wenigstens wissen wir, daß hier etwas vollbracht wird, was wir sehr nötig brauchen", sagte der Martin. "Wir besginnen uns an der alten, vergangenen Größe wieder aufzurichten, wir fangen an, wieder an uns selber zu glauben. Wir sehen, daß wir von jeher reicher sind als andere Bölster an Können, Wissen und Denken. Daß wir uns nicht zu verkriechen brauchen." Krafft nickte beistimmend: "Und wenn auch noch so manches lächerlich wirkt, was wir sehen und hören, es steckt ein tieser Ernst dahinter, wenn er sich auch ungeschickt in die Zeit fügt."

"Das läßt sich nicht leugnen", meinte bedächtig der Söllein.

"Was wir heute wissen vom Wirken des Juden in der

Welt, was wir gelesen haben über die Rassenfrage, das jedem heute das Blut kocht vor Scham und Wut, wenn er ein deutsches Mädel mit einem Hebräer gehen sieht, das hat die meisten von uns noch vor ein paar Monaten kalt geslassen."

"Wenn ich so einem Pärchen begegne, könnte ich alle zwei birekt niederschlagen", eiserte der Berger.

Das verstanden sie alle. Jeder würde es tun, denn jeder fühlt sich von den Juden in seinem eigenen Blut besudelt wenn er selbst an ein Mädel geraten würde, das vorher mit einem Juden zu tun gehabt hätte.

"Das ist unser innerster Kern, der hier getroffen wird. Ich darf gar nicht darüber nachdenken, sonst verliere ich jeden Glauben an ein Besserwerden", sagte der Berger über den Tisch hin und bis auf die Zähne.

"Wenn man nur etwas tun fönnte dagegen!" meinte ber Christian.

"Du kannst etwas tun. Ich habe Klebezettel gekauft beim Werbewart, hier lest einmal: Deutsche Mädchen, wahrt eure Ehre! Laßt euch nicht von Juden umgarnen. Sie vers derben euch an Leib und Seele! — Die Zettel kannst du alle verpappen."

"Her damit! Du kriegst dafür einen Stoß Flugblätter über die "Weisen von Zion". Das ist mir das liebste Propasgandamittel, das zieht am besten."

Während sie hin= und hertauschen, beginnt ein Bortrag über "Die Bedeutung der Götter in Walhall", der nur so von urgermanischen Worten wimmelt.

"Daß diese Kerle immer so geschraubt germanisch reden müssen", zischte der Höllein, "das lese ich lieber einmal in einem Buch nach. Was Neues wollen wir hören!"

"Ich bitte um Ruhe!" bonnerte der Bersammlungsleiter und schnaubte in die Ede, wo sie saßen: "Gerade die Jungen sollen dankbar sein, etwas zu hören über den starken Glausben der Ahnen." Worauf in der Ede zur Entrüstung der braven Bürger noch stärkeres Geraune entstand und — o Entsehen! — einer nach dem andern aufstand und das Lokal verließ. Erst nach Schluß des Vortrages, als ein schwindsüchtiges Händeklatschen die schlasende Juhörerschaft weckte, kamen sie wieder herein.

Hinter ihnen traten zwei Gestalten in den Saal, die hier in diesem Kreise kaum mehr ein Aufsehen erregten. Aber der Wartin platte heraus: "Den schaut's an — Christus der Zweite!" Aufsachend folgten die Blicke der Kameraden dem Paar.

Boraus ging mit einem hochmütig über die Bersammlung schweifenden Blick Er selbst, als wollte er diese bosen Menschen hier in den Staub schmettern. In der hand trug er einen langen Stock, im Gesicht einen blonden Bart und auf bem Ropf lange Saare, wie sie die Maler den Christus= föpfen gerne anhängen. Sein Mams war aus grauem Leinen und hatte einen Schillerkragen, seine Sose ging nur bis an die Knie, an die die Troddeln eines Bauchstrickes schlugen. Die Beine waren nacht, und die Füße stedten in bußfertig klappernden Holzsandalen. hinter ihm folgte mit züchtig zu Boden gerichteten Augen seine Jüngerin, die ein fast kleidsames Leinengewand trug, das bis zu den Knöcheln reichte, was in dieser Zeit bei der Mode der kurzen Röcke auffallen mußte. Ein einfacher Gürtel raffte es um die Hüften, und der runde Halsausschnitt war von einer groken, getriebenen Bronzeschnalle mit dem Sonnenrad geziert. Das braune Haar hing in schweren Flechten im Nacken, und die Rufe stedten ebenfalls in Sandalen. "Die buffende Magdalena", zahnte der Baul hinter ihr drein.

Da läutete die Glocke des Borsitzenden. Der neue Apostel hatte sich zum Wort gemeldet. Wie ein Gebieter stand er am Rednerpult und wartete, dis peinliche Ruhe eintrat. Erst dann begann er: "Deutsche Schwestern und Brüder! — Was sage ich? Deutsche? Ich sehe gar teine Deutschen. Und das soll eine völkische Versammlung sein? Lauter Welsche sehe ich. Ihr tragt alle welsches Zeug, welsche Kleider, Wäsche, Schuhe. Euere Haare sind welsch gescheitelt und gestutzt, das Gesicht welsch rasiert, ohne Bart. Haben unsere Ahnen sich nicht deutsch gesteidet? Und Locken getragen? Wie wollt ihr wieder deutsch werden, wenn ihr ein welssches Leben führt, welsche Sitten damit verknüpft, die Kinder welsch erzieht, welsch deutst, welsch . . ."

"Frag die Juden!" rief laut der Höllein dazwischen.

Da reckte der Apostel seinen Arm mit prophetischer Geste in den Saal und rief schrill über die Köpse hin: "Das ist der Wahn des Hasses, der aus diesem Munde vorhin sprach. Nehmt euch ein Beispiel an den Iuden, an ihrem Zusammenshalt, ihrer tiesen Religiosität, an ihrer Kraft, zu leiden und euere Rassenüberhebung geduldig zu ertragen. Das Bolk, das lange vor euch war, das einen Christus geboren ..."

"und ans Kreug geschlagen hat ..." rief der Berger wiltend dazwischen.

"Soll das heißen, daß Christus kein Jude war? In der Bibel steht aber geschrieben . . ."

"daß du ein Esel bist —", schrie Berger hallend durch die Hände. Krafft bog sich vor Lachen, und um ihn herum dröhnte es, bis sich die Gloce des erbosten Vorsigenden durch den Lachtumult zur Geltung brachte. Er bitte sich aus, die Weihe der Versammlung nicht dauernd durch Zwischenzuse zu stören, das spreche nur von einem Mangel an Vildung bei den Vetreffenden. Aber da erhob sich die Ece der Jungen und brüllte: "Schluß mit dem Heuschreckenfresser! 'runter mit dem Judenknecht! In die Synagoge damit! Schluß! Schluß!"

Der Uhrmachermeister kam entsetzt gerannt: "Wirken Sie doch auf Ihre Kameraden ein, Herr Krafft!" "Fällt mir gar nicht ein, Herr Hartwig, ihr alten Herrn spürt wohl nicht, wie der euch verzahnt?" "Aber das geht doch nicht. Unser Ruf als —." "Habt sowieso keinen — Schluß, Schluß!" rief Krafft wütend. Und der Kerl mußte abtreten.

Die Magdalena versuchte noch Karten von ihrem "Reservechristus", wie der Höllein sagte, zu verkausen, auf denen er völlig nacht in einer verzückten Stellung, wie auf dem Bild "Lichtgebet" des Malers Fidus, seine Arme in die Luft streckte. "Der Meister im Gebet", stand darunter. Als sie an den Tisch in der Ecke kam und auf eisige Ablehnung stieß, sagte sie salbungsvoll: "Liebet euere Feinde!" "Bei Ihnen könnte man diese Ausnahme machen!" meinte Paul anzüglich, und Krafst fragte: "Fräulein, wie können Sie den Unsinn nur mitmachen!" Ginen Augenblick blitzten ihre Augen auf, dann sah sie nach dem Meister hin, der hoheitsvoll an der Türe die Abwicklung des Geschäftes abwartete, und als sie wieder hersah, sag in ihren Augen ein Glanz, wie ihn nur die Liebe kennt, und demutsvoll sagte sie: "Ich bin nur die Magd des Meisters. Nehmen Sie mir

bitte eine Karte ab!" "Nein, wir unterstügen keinen Unssinn!" lehnte Krafft schroff ab. Da schien es, als schäme sie sich, und sie zögerte. Doch der "Meister" kam und sagte heftig: "Komm!" "Ja, Meister!" sagte sie ergeben und sentte den Kopf zu Boden. "Um die ist es schade", bedauerte Paul, und Krafft schwieg, weil er gesehen hatte, daß die Liebe ein Weib zu allem fähig macht. Nur der Höllein meinte zynisch: "Da sieht man, wohin die sezuelle Hörigkeit führt." Und die meisten nickten bedauernd mit den Köpsen und sahen dem Mädel nach.

Ein anderes Mal trat ein Begetarier auf, ein Mensch, der sein Naturempfinden mit einer wilden Mähne, einem Schillerkragen und der hutlosen Mode demonstrierte und dabei vor Asthma kaum einen Satz ohne Pausen sprechen konnte. Gerade der Jugend legte er ans Herz, umzukehren und nicht in den Bahnen des Fleisches zu wandeln. Blickt hinaus in die Natur, betrachtet das Tier, wie gesund es ist, und nährt sich nur von Pflanzen. Das Fleischessen macht uns krank. Was der Mensch ist, das ist er. Die Pflanzenskost macht den Menschen neu, er wird nicht mehr jähzornig, sondern überlegen ruhig, nicht mehr faul und dick, sondern schlankt und frisch.

Es war erschrecklich, wie unglücklich die Fleischverzehrer waren, ohne es zu ahnen, sie hörten es hier aus berufenem Munde und konnten sich am Paradies des Friedens aller Begetarier erbauen. Karten auf den Tischen empfahlen diskret einen Besuch im neueröffneten vegetarischen Restauzrant "Lotos".

In der Ece wurden die üblichen Wițe darüber gerissen. "Wenn wir das tausend Jahr früher gewußt hätten", sagte der Martin, "dann könnten wir allerhand Geld sparen und zu den Mahlzeiten auf eine Wiese grasen gehen — mit unseren Hörnern, die wir derweil längst hätten. Muh!" "Mäh!" blöckte der Höllein und sagte: "Lieber ein Löwe als ein Schaf!" Und Krafst meinte: "Wenn Brennesseln besser wären als ein Schweinskops, hätten es unsere Alten schon herausgebracht und auf uns vererbt. Die meisten haben so die ganze Woche nur einmal Fleisch zu essen und sind schon Begetarier aus Not. Wer natürlich vom Fenster aus zuschauen kann, wie andere schusten, dem drückt eine

Schweinshaze den Magen ab, dem bekommt ein Spinat gewiß beller."

Aber versuchen mußten sie die vegetarische Kost doch einsmal, und so gingen sie zusammen ins "Lotos" an einem Mittag und hernach noch halb hungrig und flau in ihre Stammkneipe zum Nachholen und Sichauslachen. Damit war die neue Lehre vom Reinigen des Körpers durch Pflanzenkost, daß ein reiner, gesunder Geist einkehre, für sie ins Raritätenkabinett jener Zeit verbannt.

Ein andermal kommt der Höllein in den Zeichensaal und schreit: "Ich hab's! Das Ei des Kolumbus. Etwas ganz Neues, was ganz, ganz Apartes." "So sag endlich, was es ist!" drängten die Kameraden neugierig. Höllein zog umtändlich ein Zeitungsblatt aus der Tasche und sas feierlich vor: "Freunde und Freundinnen der Nacktulturbewegung sinden Gelegenheit, mit Gleichgesinnten sich zusammenzuschließen. Nur ideal gesinnte Menschen wollen unter "Chiffre 8383 Sonne" ihre Anschrift mit Aktbild einsenden. Diskretion!" Alles schmunzelt natürlich.

"Also, da mussen wir unbedingt hinschreiben, gleich ein Gruppenbild einschieden", lachte Paul, aber der Berger grollte: "Da sind sicher wieder Juden dahinter."

"Noch was ganz Feines!" verkündete der Höllein und ließ die Blätter eines Heftes durch die Finger gleiten, auf denen lauter nachte Weiber und Männer abgebildet waren. Staunendes Lachen und "Oho! Herzeigen!" Aber der Höllein verteidigte das Heft, stieg auf den Tisch und las vor: "In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Zeigt euch der Sonne, wie die Natur euch erschaffen hat! Erst in der Nachteit liegt höchste Kultur. Das sind die Leitssäte zu den Bildern: Mädchen am Bach — Träumende Frau — Tanz ohne Schleier — Jüngling beim Spiel — Frühlingsknospen — Fünfzehnsährige — Bogenschütze — und so weiter. Nicht, daß ihr meint, die haben ein Feigensblatt wie die Kirchenheiligen davor, alles wird der Sonne aezeiat."

"Da werden die Juden grinsen", meinte der Berger. "Bas du nur immer mit den Juden hast, kein einziger Jud' ist abgebildet", entgegnete Höllein. "Das ist es ja, wir Christen werden bloßgestellt, und der Jud' treibt sein Geschäft damit. Wer gibt den Fehen heraus?" "Da ist nur ein Verlag genannt, Schriftleiter — wart einmal — Schriftsleiter ist ein A. Fränkel, also doch ein Saujud'!"

"Ist irgendwo 'ne Schweinerei, ist sicherlich ein Iud' das bei", meinte der Christian und zeigte auf das Heft. "Ein Symptom, was sich heutzutage alles ans Licht der Öffentslichkeit wagen darf, ohne verboten zu werden. Genau wie es im "Untergang des Abendlandes" steht: Voraus geht als sicherstes Zeichen der Verfall der Sitten, das Schwinden der Scham." Und alle gingen bedenklichen Sinnes an die Zeichentische.





## Die Welt geht unter!

Auf dem ehemaligen Ezerzierplat steht ein Riesenzelt, das bei Nacht phantastisch beleuchtet ist. über dem Eingang liest man in gligernder Schrift: "Das goldene Zeitalter naht!" Und an den Seiten steht angeschrieben: "Lobe den Herrn meine Seele — das Reich Gottes ist nahe!" Mit breiten goldenen Bändern durchwirfte Girlanden hängen unter den Sprüchen, und riefige Davidsterne blinken vor Gold im Glanze der zahlreichen eleftrischen Birnen. Bu beiden Seiten stehen auf einem Podium silberne Engel mit bebenden Federflügeln und haben ein breites, mit Bronze bestrichenes Holzschwert vor sich hingestellt. Scheinwerfer bestrahlen die Süter zum Reiche Gottes mit rotem, grünem, blauem, gelbem und violettem Licht, daß die gaffenden Kinder in einem fort "Ah - ooh - uuh!" rufen. Männer in icarlachenen, langen, biblischen Mänteln und Sanfperuden wandeln durch die Menge und verteilen Flugblätter und bunte Seftchen und rufen mit gewaltiger Stimme: "Das Ende der Welt ift nahe — das Ende der Melt steht por der Türe."

Tausende drängen sich auf dem Platze und schieben sich in quetschender Enge in das Zelt und gaffen und staunen über den außergewöhnlichen Jahrmarktszauber im Innern. Und die raunende Stille, die sie hinter dem dichten Borhang

anfällt mit einem sinnverwirrenden, magisch rbt erleuchteten Halbdüster und dem Kontrast der schwarzverhangenen Wände und dem blauen Tuchhimmel zu Säupten, von dem die Sterne ungähliger elettrifcher Birnen flimmern, läft fie ein wenig gruseln. Unheimlich gespenstische Tokengerippe stehen in den Eden der einzelnen Abteile des Riesenzeltes. und in der Mitte ist ein Berg übereinandergeturmter Gerippe auf einem Bodium hinter Glasscheiben aufgebaut. und darüber steht: Sie werben ewig verdammt sein! Daneben steht über einer rötlich erleuchteten Gruppe von musigierenden Engeln, die ein girpendes Geflimper mit Mandolinen, Zupfgeigen, Tschinellen und Tambourins vollführen: "Sie werden ewig leben." Davor mar ein Gedränge der schweigenden Menge, und wenn man näher fam. fonnte man sehen, wie Männer und Frauen Zettel und Briefe in goldene Schalen marfen. "Rommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid", stand darüber, und beim Ausgang standen rote Schalen, von schwarzgekleibeten Menichen mit weiker Verücke bewacht, und deuteten auf den Spruch: "Tuet Buge — und ich werde euch erlosen." Sier warfen viele Geldscheine in die Schalen, fast aus Angst vor den Sütern, die unerhittlich jedem ins Gesicht starrten, als wollten sie warnen: Sast du icon Buke getan?

Unmöglich konnte das Belt die Menschen alle faffen, fo dak beängstigende Rille herrschte. Rein Munder, sprach doch die ganze Stadt von dem Missionszelt der Bibelforicher zur Rettung der Seelen vor dem nahe bevorstehenden Untergang der Welt. Die Welt geht unter? Warum auch nicht. Hat es schon eine schlimmere Zeit gegeben als diese? Bielleicht gibt es doch einen Gott? Einen Richter, der unbarmherzig urteilt. Und wer hatte benn feine Gunden. feine heimliche Schuld und Anast por einer Strafe, die einmal doch tommen wird? Die Aftrologen und Wahrfager fünden in den Zeitungen die Möglichkeit einer großen Katastrophe an. Was soll das anders sein als das Ende ber Welt? Wer die Bibel zu lesen versteht, der kann sich herauslesen, daß die Vorhersagen alle erfüllt sind, daß von bannen er fommen fann, zu richten die Lebendigen und die Toten. Eigentlich hat man das vorausgefühlt, daß etwas fommen muß. Das Unrecht mar zu ichreiend, das Elend zu groß und die Menschen zu leichtsinnig. Gin Romet soll tommen, und die Bahn der Erde wird durch seinen Schweif hindurchlaufen. Und ein Kometenschweif besteht aus Gasen, sagen die Astronomen und haben die Zeit vorausberechnet, wann das ungefähr sein soll. Alle Feuer auf der Erde sollen bis dahin ausgelöscht, der lette Kunke bei den Estimos und den Australnegern, alle elettrischen Einrich= tungen muffen entladen fein, die Menschen in ihren Sausern bleiben und monatelang von talten Konserven leben. Nicht ein Kunke darf entstehen, sogar die Krater der feuerspeienden Berge müssen von technischen Regimentern dauernd unter Stickstoffwolken gesekt werden, denn wenn ein Funte vom Suf eines Rosses aus einem Stein oder von einem Stedkontakt fprühte, dann murde das Gas des Rometenschwanzes sich entzünden, und die Gewalt dieser Explosion genügte, um den Erdball in Atome zu zerstäuben. Bielleicht ist ein Indianerfeuer im unerforschten und unerreichbaren Innern des Gran Chaco die Ursache, vielleicht der Schuß eines ahnungslosen Tschungusen in Tibet der Funte, der die Welt entzündet. Und es ist gewisser= maßen ein Troft für die Armen und Enterbten, daß die Bucherer und Kapitalisten auch mit vernichtet werden. Was haben sie dann noch von ihrem Reichtum? Es gibt doch einen Gott, man würde es ja genau so machen, wenn man der liebe Gott höchstselbst mare.

"Gehen Sie auch hinein?" frägt plöglich den schauenden Krafft jemand und legt ihm die Hand auf die Schulter, daß er zusammenfährt. Hinter ihm steht ein hageres, ältliches Mädchen, das er noch von seiner letzten Stellung vor dem Kriege her kennt, wo sie Buchhalterin war. Wie er sie erkennt, denkt er gleich, daß sie sicherlich eine von diesen Bibelforschern ist, die ihm gewiß allerhand Näheres sagen könnte über den Betrieb hier. Deshalb grüßt er freundlich und geht mit ihr in das Gedränge, wobei sie ihm sagt, daß sie ganz glücklich ist, jemand Bekannten hier zu treffen, der auf gleichen Pfaden wandle wie sie. Sie schiebt ihn durch die Abteile die in den zweiten Teil des Zeltes mit der Rücksichislosigkeit einer Fanatikerin und flüstert ihm ins Ohr, daß hier sich die geheimen Auserwählten sammeln, um den Pastor selbst zu hören. Sie drängt sich einsach in

eine Bankreihe und winkt Krafft, ihr zu solgen, aber er schüttelt den Kopf. Anscheinend nimmt kein Mensch Notiz von ihrer Anwesenheit, denn alle Menschen scheinen in tieser Andacht versunken. Die einen stieren vor Entzücken nach oben und bewegen tonlos die Lippen, andere haben die Hände gefaltet oder vor das Gesicht gehalten, und wieder andere lesen in Büchern bei diesem Halbdunkel der roten Lampen.

Da beginnt eine verstedte Kapelle die langsam getragene Weise eines Chorals zu spielen, daß der Boden leise erbröhnt vor der Gewalt der Posaunen und Bombardons. Und da erheben sich die Menschen ringsum, streden die Arme empor mit der Bibel in den Händen und singen dazu ein Lied, das Krafft nicht kennt. Er sieht, wie verschiedene von einem Blatt den Text ablesen. Feierlich schleicht ein Zug ganz schwarz gekleideter Männer zum Podium und teilt sich, wie er es von den Ministranten bei einem Hochant schon gesehen hat. Zuletzt erscheint vor dem schwarz verhängten Rednerpult, auf dem ein Davidstern prangt, ein ebensolcher Mann, der mit der von seinen verschränkten Armen vor der Brust gehaltenen Bibel stehenbleibt, bis das Lied mit endlosen vier Strophen in einem Preislob Jehovas ausklingt.

Dann beginnt er monoton zu sprechen in einem sonderbaren Gemisch aus Bibelsprüchen und eigener Prophetie, daß die Zeit erfüllet sei — und Jehova, der Herr, sein Zion aufrichten wird für das auserwählte Volk der Erde und in seinem Zorne vernichten wird die Brut des Satans, der großen Hure von Babylon, der Papstkirche, und die verdammten Teufelsdiener der kleinen Hure, deren Bater Luther war. Die wahren Gläubigen, die an Jehova glaubten und an sein Geset, werden Hosianna singen und ewig seben. Und es werden sein nicht mehr und nicht weniger denn vierzehn Millionen, die in das goldene Zeitalter eingehen, an dessen Schwelle beginnen wird das tausendmal tausendjährige Reich.

Sinnloses Geschwätz eines dafür bezahlten Komös dianten, der Hokuspokus eines Taschenspielers mit Worts tricks und amerikanischer Jahrmarktsstaffage. In Krafst kochte die helle Wut, denn was er hörte, war so auffallend

zugespitt auf das nahe Weltreich der Juden, daß ihn das Entseken anfiel darüber, wie ahnungslos diese fanatisierten dummen Deutschen diesen Sohn in ihr Gesicht entzudt binnahmen. Gin raffinierter Judenschwindel, die Menschen für das Reich Jehovas zu präparieren, daß sie, abgelenkt von den Spuren der Gauner, die Entwicklung der eigenen Ratastrophe übersahen. Wahrsagerei in gigantischem Aus= mak. Dieses Jahrmarktszelt ist der Kampfplak einer Riesenbetrugsidee gegen die Geistesmächte der Religionen. Ein uralter judischer Trid. Erft reden fie den Menichen die alten Ideen aus, und wenn dann der hunger der Seelen nach einem Glauben auftommt, berauschen sie die Menschen mit dem Fusel ihres gemeinen Dentens nach dem Borbild des Talmuds und Schulchan aruch. Bierzehn Millionen? Genau so viele Juden gibt es auf der Erde. Und die Dummen sehen den Schwindel nicht.

Da treibt ihn das Grauen hinaus in die frische Luft. aber er fommt nur schwer durch das Gedränge. Man verstellt ihm mit Absicht den Weg. So muß er bleiben, und es reut ihn nicht. Denn als der Redner schweigt, erhebt sich ein Geschrei, ein Jubeln und Bermunichen durcheinander. Frauen fallen in Weinfrämpfe. Da und dort steht einer auf und freischt hinaus: "Fluch ber Satansbraut, ber Bapftfirche!" Und die um ihn herum Stehenden freischen es nach. "Jehova, sei uns Gundern gnädig!" fleht ein weißhaariger Mann, und alles heult mit um Gnade, Gnade, Gnade! Einzelne halten die Bibel empor und reden und lesen wie besessen drauflos. Und hinter Arafft beginnt eine Frau laut zu fingen mit nafelnder Stimme, daß der Geift des Propheten in sie gefahren sei und verfündet hätte. daß alle Menschen, die hier versammelt sind, das goldene Reich sehen werden, wenn sie nicht erlahmen, Bufe ju tun. Rreischender Jubel umgibt fie und - ba! - Gin jäher Windstoß stieß an das Zelt, daß plogliche, bange Stille war. Tücher blähten sich, und das Licht fladerte. In einer Ede entstand ängstliches Gedränge. Da hob der Brediger die Arme und rief durch einen Trichter, den ein Diener ihm vor den Mund hielt: "Die Stimme Jehovas mahnt an sein Wort in der Bibel -", da stockte er, denn von drauken war ein splitterndes Krachen und ein dumpfes Boltern au

hören, wie wenn ein Solggerüst einstürzt - "und wenn die Welt verginge, mein haus wird ewig stehen." Spontaner Jubel brach los, und die Musik setzte ein mit einem neuen Choral, den alle begeistert mitsangen. Erst mit den hinausströmenden Berrudten tam Rrafft wieder ins Freie.

In mütenden Stöken trieb der Wind daher und blähte das Zelt bauchig. Die Lampen pendelten, und einer der Lichtmaften lag zerspreifelt im Gras bei einem zerschlagenen Bodium. Mein Saus wird ewig bestehen — mußte Krafft denken. Dieses Zelt da? Wenn der Wind etwas stärker ginge, man bräuchte nur einige Spannseile lofen auf ber Mindseite. dann . . .

Aber Rrafft icuttelt den Gedanken ab und ichlendert um das Relt herum, fieht zu, wie die Lichter ausgeschaltet werden, und hört das Summen der Menschen sich mehr und mehr entfernen. Er stöft im Finstern mit dem Fuß an einen Balken, der im Grafe liegt neben den Seilpfloden. Es ist ein Sebebaum, wie ihn Birkusse und Schaubuden auf ihren Wägen mitführen jum Aufbau ihrer Belte. Rein Mensch ist auf dieser Seite zu sehen in der Rabenfinsternis. Aber es fonnten Menschen im Zelt sein, denkt er, macht eine Rurve um die zu einem Saufen zusammengeschobenen Wagen für das Rüftzeug des Zeltes. Alles steht verlassen da. Was soll auch gestohlen werden von dem schweren Zeug. das doch kein Mensch brauchen kann. Sier steht ja alles in Jehovas Schutz und unter der Aufsicht der Mach- und Schliekaesellichaft, von der soeben ein Mann mit einem Sund, gegen ben Wind vorgeneigt, um die Ede fommt und ganz porschriftswidrig qualmt, daß die Funken von der Bfeife fliegen. Krafft hat ein schlechtes Gewissen und drückt sich in die weite Wiese hinaus, wo er im Finstern untertaucht.

Eine Stunde später sitt er am Tisch in ihrer Kneipe, und der Höllein, der Martin, der Berger und der Oriner lauschen mit grinsenden Gesichtern, wie er erzählt, wo er am Abend war, und lachen belustigt auf, wenn er ihnen vormacht, wie Berrudte ihre Sande emporwarfen und Jehova anriefen. Doch werden sie langsam ernster und ernster, denn sie wissen ja, daß die halbe Stadt ichon an biesen Schwindel heimlich glaubt und die Spruche der Bibelforicher wie eine Seuche in den Gehirnen muten.

Auch der Höllein wußte davon zu erzählen, wie sie mit ihren Agenten in allen Wohnungen die Weiber beschwätzen: "Ich bringe Ihnen eine frohe Botschaft — das Reich Gottes auf Erden ist nahe! Niemand wird mehr sterben — Not und Krankheit werden vergehen und Krieg und Revolution. Ein tausendjähriges Reich des Friedens wird Er errichten und das Paradies wieder auf die Erde zurückehren sür die Auserwählten des Herrn. Für die Klugen, die Ihn kommen hören, nicht für die törichten Jungfrauen, die schlafen oder grad beim Einkaufen sind, wenn Er kommt wie ein Dieb in der Nacht..."

Da möchte natürlich ein jeder dabei sein, wenn es so weit ist, und kauft sich geschwind das Buch, um nachzulesen, welche Zeichen die richtigen sind, auf die man aufpassen muß.

"Du weißt das aber gut?" frägt spithübisch der Martin, "hast dir am Ende selber so ein Buch gekauft?" Sie lachten alle, weil der Höllein ganz rot wird und ärgerlich sagt: "Ich doch nicht, meine Mutter, bloß damit sie den Kerl mit seinem Maulwerk überhaupt wieder losgebracht hat."

"Alles Gute auf Erden haben halt die Juden in die Welt gebracht", meinte der Martin sarfastisch, und zählte auf: "Angefangen vom lieben Gott Jahwe oder Jehova auf seiner Burg Zion bis zum Abraham und Moses, zum David und zum Messias. Dann haben sie gemacht das Alte Testa= ment und aufgeschrieben, nebbich, wie schön es war an den Wassern Babylons und bei den Fleischtöpfen Manptens. Und da haben sie schon genau so über ihr Wirtsvolk ge= schimpft wie heute über uns. Und dann haben andere dazu im Neuen Testament aufgeschrieben, daß Christus eben doch wieder nur einer aus dem Samen der Mischpoche aewesen ist. Und sie haben so lange dagegen gestritten, daß die Christen immer wieder sagten: Und Christus war doch ein Jude, und er war doch der Messias! Bis sie wußten, es ist nicht mehr wegzudenken aus den Röpfen der Christen. aus ihrer Kunst, aus ihrem Kulturleben, aus ihren häusern, in benen fie wohnen, Christus, der König der Juden, der Sohn Davids, aner vo infre Lait. Wenn die Juden nicht wären, hätten die Christen nicht einmal einen Christus. Und jest ...?"

355

Da nahm ihm Krafft das Wort vom Munde weg: "Ieht sendet Iehova seine neuen Propheten aus Amerika zu uns. Iehova ist modern geworden." Krafft deutete auf einige der Traktätchen, die er als Leseproben vom Zelt mitgebracht hatte, und liest ab: "Pastor Rutherford — in Firma: Internationale Bibelforscher-Bereinigung, Wachtturn Bibel- und Traktat-Gesellschaft in Neunork, London, Amsterdam, Ropenhagen, Wien, Bern, Wagdeburg und vielen Filialen in anderen Ländern, wo es einfältige Christen und noch dümmere Gottlose gibt. Pastor Rutherford erklärt das Wort Gottes in der Bibel in allen Sprachen der Erde, nebbich, wie ä Rechtsanwalt äs Bärgerliche Gesehbuch. Hat's net der Luther eingeteilt in Paragraphen, in Kapitel und Bers — und hat er net gesagt, das Wort lie sollen lassen stahn. — Das Wort!

Der Pastor Ruthersord hat entdeckt, daß die Menschen nicht darnach fragen, wie die Bibel einmal gemacht worden ist und von wem, sondern einsach daran glauben; sogar die noch, die sagen, sie glauben nichts mehr. Das hat der Luther fertiggebracht, daß das, was im Alten und Neuen Testament steht, wirklich für das blanke Wort Gottes hingenommen worden ist. Und ist doch erst Jahrhunderte nach dem Dasein Christi auf Erden aus der Überlieserung, dem Erzählen der verschiedensten Rassen und Völker niedergelegt worden. Und sind schon so viele Menschen gestorben für das Wort, von dem sie nicht wurten, woher es kam, aber daran glaubten bis in den Tod. Und wäre einmal ganz Deutschland beinahe vernichtet worden im Streit um dieses Wort im Dreistigiährigen Krieg."

Es ist merkwürdig besinnlich still an ihrem Stammtisch geworden, um den die Wolken des Tabaks sich ringeln, bis Krafft in das Schweigen hinein saat:

"Ja, und da kommt der Pastor Rutherford und macht aus der einzigen alten Bibel beim Bibelsorschen ein paar Dukend neuer Bücher mit schönen Namen: Leben, Bestreiung, Bersöhnung, Hölle, die Harfe Gottes usw. Und die Leute kaufen und stürzen sich ganz heikhungrig auf seine Prophezeiungen und rennen wie verrückt in seine Bibelstunden und seinen Jahrmarktsrummel. Eigentlich die richtige Psychologie für unsere Zeit! Gott suchen sie im Jahrs

marktszelt, weil sie ihn in den Kirchen nicht mehr finden, ihn in der Natur nicht suchen."

Höllein holte aus seinem Mantel das gekaufte Buch und schlug es knallend auf den Tisch. Dann stedte er den Daumen in die Armellöcher seiner Weste und begleitete mit dem Reden seiner Hände seine Worte:

"Die Harfe Gottes! — ä ferchterlicher Kitsch und ä ganz gewehnliches Gemauschel! Aber ä G'schäft — und wos fer ans! Modern is er, der Pastor. Er prophezeit an Schmonzes über Gottes Organisation — und macht ä Gesleires über Satans Organisation. Kapier'n tut's fa Mensch, aber so mögen sie's, die Gois. Was se net verstehn, des glaab'n s', und des kaaf'n s' a. Den Bibelspruch for insre Lait sind't ja doch kaaner, weil er net wortwörtlich drinn steht. Zwischen die Zeil'n muß ma forschen in der Bibel, wo es steht, daß die Welt belogen und betrogen sein will."

"Der Blig müßte dreinfahren", schimpfte in das Lachen hinein der Berger. "Aber seit dem Moses selig tut ja der Jehova so was nimmer."

Aber Krafft schaffte mit einer Handbewegung Aufmerkssamkeit für sich und raunte: "Aber ein prachtvolles Winderlschiet er, horcht nur!" Was er weiter erzählt, versteht man nicht mehr, weil es sehr seise gesagt wird. Nur ihren Gessichtern merkt man an, daß eine boshafte Entschlossenheit über sie gekommen sein muß.

Paul kommt plöglich noch mit dem Endreß und dem Abelein daher, als sie gerade in die Mäntel schlüpfen zum Gehen. "Wohin denn? Bleibt doch sitzen, es geht ein hundsgrober Wind, wahrscheinlich regnet es bald, und hier ist's so gemütlich." Aber dann gehen sie doch mit und schmunzeln vor Vergnügen.

"Es geht gegen die allererste Internationale", flüstert der Höllein Paul ins Ohr, der erstaunt gegenfrägt: "Erste Internationale? Roch nie gehört! Was ist denn das für eine?" "Die Internationale, von der man nicht laut spricht. Die Internationale der Dummköpse aller Länder!"

Der Ortner sitzt hinter ber Wagenburg im Gras bei den Mänteln. Stocksinster ist es um ihn her. Nur das pfeifende

Surren des Windes, sonst hört er nichts eine ganze Beile. Dann tauchen plötslich vor ihm die Schatten der andern auf. Sie maren fast an ihm vorbeigetappt, wenn er nicht aufgestanden mare und sie leise angerufen hatte. "Bit! Sier bin ich! — Habt ihr's?" "Die Pfähle sind heraußen, alle Seile find ichlapp", flufterte der Berger. "Man mertt aber noch nichts", meint leise der Lindner und gudt wie die anderen angestrengt zu dem bleichen Streifen des langen Zeltes hinüber. Ift es nicht, als schwanke die Wand? Wenn nur der Wind beffer ginge. "Wir muffen drüben anziehen an den Gegenseilen", flufterte Paul zu Krafft bin, der warnend raunte: "Warten! - Bo ist der Bächter?" "Der fist im Zirkuswagen beim Sauptportal und liest in ber "Harfe Gottes"." "Schau lieber noch einmal nach!" "Das dauert zu lange." "Also drüben anziehen, bei diesem Wind muß es ja stimmen."

Dann verschwanden sie, und der Ortner war wieder allein und schaute gespannt nach der Zeltwand hin. Das dauert aber lang. Doch, mit einem Male sieht er, wie sie sich am rechten Ende hinüberbiegt, aber es kann eine Täuschung gewesen sein, denn jekt steht sie wieder gerade. Da - noch einmal, immer besser - und nun kommt die Wand lana= sam in Bewegung, biegt sich über, daß das Dach schwankt, einknickt, plöglich ein Rig, Fegen flattern, und nun bläft der Mind die Seifenblase vollends ausammen. Gin raffeln= bes Splittern und Rrachen erschreckt ihn, daß er fich hastig nach den Mänteln budt, sie aufrafft und bavonwill, weiter hinaus in den Plak, aber da muß er umsehen, denn nun prasselt es unaufhaltsam weiter, der mittlere Teil bricht ein. hohe Kahnenlappen wehen im Sturm und finken mit dem Rest des Zeltes zu Boden. Ein leiser Pfiff, ganz in der Nähe, da sind sie ja! Los, davon über das Keld, möglichst weit!

Draußen halten sie an, schlüpfen in die Mäntel und kichern belustigt durcheinander, weil Paul erschrocken das Seil fahren haf lassen, als er plöglich aus dem aufgerissenen Bauch des Zeltes ein Totengerippe starren sah. "Tetzt aber pasch auseinander, beim höllein auf der Bude treffen wir uns in einer halben Stunde!" sagt Krafft noch, ehe sie miteinander im Dunkel verschwinden. Noch ist es völlig still

um den Trümmerhaufen herum, nur der Hund des Wächters bellt endlos die dahingesunkene Bracht Jehovas an.

"Der starke Wind, der gestern über unsere Stadt kam und an Dächern und Bäumen viel Schaden anrichtete, hat ein Zelt auf dem Exerzierplatz zum Einsturz gebracht. Wie stark die Kraft des Windes war, kann man daraus ermesen, daß sämtliche Seilpslöcke auf der Windseite, die noch an den Seilen-hingen, aus dem Boden gerissen wurden. Das Zelt wird nicht wieder aufgebaut. Menschenleben sind nicht zu beklagen, da sich zur Zeit des plöglichen Einsturzes nur der Wächter am Platze besand."

Die Boten der Bibel verließen still die so augenfällig von Jehova strässich mißbilligte Gemeinde. Die ganz Fanatischen dachten vielleicht an ein Satanswerk der großen Hure von Babylon, aber die meisten sprachen lieber nicht mehr davon, daß sie auch einmal in jenes Zelt gesausen sind wie Nachtsalter auf ein brennendes Licht in der Nacht, und sahen am natürlichen Vorgang der Windesgewalt den faulen Zauber der Sprücklein, und wenn sie hundertmal aus der Bibel selber sein sollten.

Auf der Straße traf Krafft das hagere Fräulein wieder einmal und fragte sie, ob sie immer noch in der Bibel forsche. Nicht mehr so oberflächlich wie damals, sagte sie, sondern viel tiefer, mystischer. Sie sei setzt in einer Gemeinde der Adventisten und sei geradezu überglücklich, daß sie dort nach Gott suchen könnte. Ob Krafft einmal mitkäme?

"Um Gottes willen! Nein! Für Sie wäre es auch besser, Sie würden heiraten", lachte Krafft. Aber da wandte sie sich ab und sagte entrüstet: "Pfui, Herr Krafft! Ich werde für Sie beten müssen." "Danke, das besorgt schon jemand anderer", lachte er und zog den Hut.



### Juden 'raus!

er Höllein, der Berger und der Lindner hatten sich ins= daeheim zusammengetan und besuchten an den Abenden ein Lokal nach dem andern. Saben sie dann einen Juden mit einem deutschen Mädel sigen, dann ging einer an den Tisch zum Juden, verbeugte sich liebenswürdig und fragte: "Berzeihen Sie, würden Sie gestatten, daß ich einen Augenblick mit Ihrer Dame spreche?" Das wurde vom Juden in der Regel bedenkenlos gemährt, und die erstaunte Dame ging einige Schritte mit zur Seite, wo sie gefragt murbe, ob fie sich nicht schäme, mit einem Juden zu gehen, oder ob sie nicht wisse, daß das ein öffentliches Argernis für alle anwesenden Deutschen sei, wie fie sich erniedrige und preis= gebe mit einem Judenschwein. Nicht den Juden, sondern sie verachte man, und oh sie das nicht fühle. Wenn sie vorziehe, das Lotal zu verlassen, ständen einige Serren dafür ein, daß sie nicht gewußt hatte, ihr Bartner sei ein Jude. Andernfalls mare ein öffentlicher Standal unvermeidlich. Ob man ihren Mantel bringen darf?

Da sagte das beschämte Mädel selten "nein" und ließden Juden sitzen. Fing der Jude dann das Aufbegehren an, so kam es zu einer blamablen Abfertigung mit Ohrfeigen, und unter lauten Protesten, daß anständige Deutsche von so einem hergelausenen Juden sich Belästigungen gefallen lassen müssen, kein anständiger Mensch werde das Lokal mehr betreten, zogen sie dann ab. Es gab viele Wirte, die darob Angst bekamen, es könnte ihr Geschäft darunter leizden — ihr einziges Trachten auf dieser Erde — und Juden nicht gerne sahen.

Manchmal jedoch kam es zu regelrechten Raufereien, bei benen Stühle und Gläser in Trümmer gingen und die Polizei einschritt. Und die diensteifrige Presse schrie gleich von Judenpogromen, von Skandalbuben und geschäftlichem Bonkott, unter dem die ganze Stadt leiden müsse, was immer seine Wirkung tat bei den ängstlichen Spießern, wo die Geschäfte sowieso schlecht genug gingen und die Juden bei weitem die zahlungsfähigste Kundschaft waren. Aber es war kostenlose Propaganda zum Hinweis auf die Judensfrage.

Es nütte aber wenig, diese öffentlichen Standale abzustellen, sie häuften sich in erschreckender Anzahl. Das "schlechte" Beispiel wirkte auf andere "verdorbene", anti= semitische Charaftere, daß tein Jude recht sicher war, wenn er sich mit einem Christenmädel in einem Lokal sehen liek. den Schreckensruf zu hören: "Juden 'raus!" Es kam sogar vor, daß Juden und ihre Begleiterin auf offener Straße verprügelt wurden. Allerdings stand in den Zeitungen nur von antisemitischen Attentaten auf harmlose Bassanten. Sollten das die neuen deutschen Sitten sein? Bon den gei-Ien Unsitten jüdischen Gebarens war nicht die Rede. Beson= ders das "Arbeiter"=Organ überschlug sich vor moralischer Entrüstung, wie man ungestraft magen darf, sich in das Recht der freien Wahl der Liebe zwischen den Menschen ein= zumischen. Es muß unbedingt etwas geschehen, Serr Staatsanwalt! Ist die Justig wirklich so blind?

Nein! Sie wartete nur auf einen Fall. Einen Fall, der einwandfrei erwies, wie ungeheuerlich derartige Ausschreiztungen sind. Wenn er nicht von selbst kommt, kann man ja ein wenig nachhelsen. Der Fall wird unbedingt gebraucht sür einen Riesenprozeß. Denn es muß einmal ein Exempel statuiert werden, verlangte die Zentral-Bereins-Zeitung der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens. Sind wir immer noch Staatsbürger zweiter Klasse?

Der israelitische Sportverein "bar tochba" nahm es auf

fich, gegen entsprechende Sonorierung das Opferlamm der jüdischen Gemeinde zu machen, und besuchte mit mehreren Mädchen, die sonst an Ecen stehen, die Lokale der Stadt und propozierte auf Teufel komm 'raus. Tagelang vergebens. Sie erreichten nur, daß die andern Gaste flohen, wo sie erschienen, und schlugen einige Wirte und Ober. die sie hinauskomplimentieren wollten, nieder. Bis sie einmal doch an den länast Gesuchten gerieten, einen braven kleinen Beamten, der mit seiner Braut in einer Ede sag und aufaina wie ein Keuerwork, als die Sportjuden ihm den Kaffee auf die Hose kippten und etwas mehr als zudringlich mit der Braut tangen wollten. Den Raffee hätte der überraschte Beamte fich ichlieklich gefallen laffen, aber die Griffe an seiner Braut machten ihn rasend, daß er schrie, er verbitte sich das, und Judensau oder Ahnliches saate. Herrlich, das war der Kall. Behn Juden fühlten fich plötlich von einem Arier angegriffen, der im Gedränge vielleicht einige Hühneraugen abtrat und sich gegen die Uberzahl wehrte mit einem Stuhl, bis er selber unterm Tisch lag.

Just in diesem Augenblick kam die Gruppe Hölsein dazu, übersah die Lage und prügelte den Sportverein zum Tempel hinaus, wobei sie sich ausgiebig der Einrichtung bedienten. Mitten in der höchsten Ekstase tauchten drei Pickelhauben auf und nahmen sest, was ihnen die Juden sestzuhalten befahlen, den Berger, den Lindner und den kleinen Beanten mit Braut.

Erst nach drei Tagen wurden sie entlassen. Der Herr Untersuchungsrichter hatte den Fall sestgelegt und den Sportklub "bar kochba" als Zeugen vernommen, so daß keine Verdunkelungsgesahr mehr gegeben war. Natürlich hatten die Angeklagten versucht zu leugnen, den Fall anders darzuskellen. Das ist man schließlich gewohnt. Aber Zeugen für ihre Aussagen hatten sie nicht, alle Zeugen belasteten nur. Höllein und die anderen Komplizen anzugeben, wäre Irrsinn gewesen, weil sie doch nicht als Zeugen auftreten hätten dürfen.

Der Staatsanwalt Friedländer hatte es nicht schwer bei diesem Aft, die Anklage auf öffentliche Ruhestörung, Hausfriedensbruch, Raufhandel und Körperverletzung zu stellen. Die Zeugen vom "bar kochba" wurden wegen erlittener Schä-

den zur Nebenklage zugelassen und konnten so jeder einen Rechtsanwalt mitbringen. Jehova, war das ein Fressen!

Der Amtsrichter Kahn II eröffnete die Berhandlung, zu der die Presse mit ihrer ersten Berichterstattergarnitur erschienen mar, und so mar es fein Wunder, daß fabelhafte Romane in den Mittagszeitungen erschienen über das düstere Borleben der Angeklagten, denen man jest schon zugute halten musse, daß sie im Kelde waren, woher sie auch ihre erheblichen moralischen Defekte und ihre Rauflust hätten. Die Berhandlung beweise erneut, wie tief im Kriege durch das jahrelange, erlaubte Morden die guten Sitten erschüttert worden seien. Plöglich — eine Sensation! Die Angeklagten Berger und Lindner lehnen den Borfikenden als Juden wegen Befangenheit ab! Das Gericht gieht sich gur Beratung gurud und erklärt nach Wieder= erscheinen, der Antrag der Verteidigung sei abzulehnen, da es sich in diesem Streitfalle um Reate handle, die eine Befangenheit des Borfikenden wegen seiner religiösen Ginstellung völlig ausschlieken. Es sei tief bedauerlich, wenn der Antisemitismus nicht vor den Schranken des Gerichts haltmache. Das sei geradezu eine Brüskierung des Staates, die icharfitens gurudgewiesen werden muffe.

Zwei Tage bauerte die Verhandlung, und vier Tage weidete die Verichterstattung diesen gesundenen Rasen ab. Schon die Zeugenaussagen allein zeigten, welche Verbrecher hier der menschlichen Gesellschaft zur Last gefallen waren. Grauenhaft waren die Schilderungen der schweren Versletzungen, die wochenlange Krankenlager der bedauernswerten Vetrossenen zur Folge hatten. Nicht wiederzugeben die unflätigen Ausdrücke, die dabei sielen. Wie verkommen muß die Mitangeklagte sein, daß sie sich in solcher Gesellschaft wohlsühle, ihre Hertunft aus besseren Hause lasse bei solchem Umgang auf eine besonders perverse Veranlagung schließen.

Aber erst die Plaidoners der Rechtsanwälte Sirschfeld, Wassermann, Levn III, Bernstein und Daniel deckten die verworfenen Abgründe dieser Antisemiten auf, die von den Zeugen schamhaft verschwiegen wurden. Sie zeigten das matellose Borleben der Leidtragenden, von denen einer sogar im Felde stand und wegen seiner Tapferkeit mit

mehreren hohen Orden ausgezeichnet wurde, Ludwigstreuz, Anffhäusermedaille usw. Aber in seinem Baterlande, für das er so hingebungsvoll gefämpft habe, behandle man ihn wie einen Ausgestoßenen, weil er anderer Religion sei als die Angeklagten. Und jest noch seien die Zeugen hier darauf bedacht, im Sport ihre Körper zu stählen - für wen sonst als für das Baterland? Aber so würde es ihnen gedankt. Gine ifraelitische Mutter hätte keine Rube mehr, weil ihre Kinder schuklos dem Mob der Strake preis= gegeben seien, und es hätte nicht viel gefehlt, dann hätte ein junger Menich, von dem man nicht wisse, welche Leuchte des Staates er noch werden fonne, sein Augenlicht verloren. Hier stehen nicht bloß einige junge Israeliten, sondern eine ganze religiole Gemeinde in ichwerer Berfolgung und Bedränanis vor dem Gericht und fordere ihr Recht auf aleiche Behandlung als Deutsche, das ihr in der Berfassung qu= gebilligt sei. Das musse in dem Urteil zum Ausdruck kom= men, wenn das Bolt noch an das aleiche Recht für alle und an eine Justig der Unbestechlichkeit glauben soll.

Es hatte keinen Einfluß mehr, daß der Berteidiger sich entrüstete über die Heuchelei und Demagogik, mit der dieser Prozeß gemacht wurde, und von der jüdischen Frechheit und den angemaßten Borrechten der Juden sprach, auf die berechtigte sittliche Entrüstung der Angeklagten hinwies und behauptete, daß Notwehr vorläge und die Angeklagten in Wirklichkeit die Angegriffenen waren. Daß das nichtzidische Bolk an der Gerechtigkeit der Gerichte zweiseln muß, wenn Unschuldige verurteilt werden, die sich nur verteizbigten. Was nüchte es, wenn er doch keine Zeugen nennen konnte auf die höhnische Heraussorderung des Staatszanwalts.

Die Presse schrieb nur, daß der Verteidiger die Vermessenheit hatte, für die restlos überführten Verbrecher noch einen Freispruch zu beantragen.

Das Urteil lautete auf je 3 Monate Gefängnis für die Männer, das Mädel wurde freigesprochen.

Iuda tobte vor Freude; wenn auch das Urteil viel zu milbe schien, das abschreckende Exempel war statuiert.

Zwar brachte eine Berufungsverhandlung das Urteil auf einige Wochen herunter und billigte in Anbetracht des

Unvorbestraftseins den Delinquenten Bewährungsfrist zu. Aber der Ruf eines Mädels und seiner Familie war geschändet, ein Beamter verlor seine Stellung, und zwei bischer unbescholtene junge Menschen hatten einen belastenden Leumund für ihr Leben. Das schreckt ab, dachte Juda.

"Wenigstens war der Prozes eine Riesenpropaganda für uns. Jest wissen alle, daß es Deutsche gibt, die ganz Israel hassen, und die Mädel sind vor den Juden gewarnt, was schließlich die Hauptsache ist", sagte Höllein zu Krafft nach der Urteilsverfündigung, und der Berger sagte selber unverdrossen: "Wir haben keine Zeitungen und kein Geld, um von uns reden zu machen, es bleibt uns nur ein Weg, um bekannt zu werden: Auffallen um jeden Breis!"

Sie waren erstaunt, wie stark ihre Zusammenkünste mit einem Male besucht wurden, und wie immer mehr junge Männer sich um ihre Ziese kümmerten. Und so war die vermeintliche Niederlage doch ein unerwarteter Erfolg geworden. Aber es hielt nicht recht lange an. Die alten Anstandsonkel zerredeten alles wieder in nichts.





## Geheimbundelei

o mitten im Advent fam der sanfte, stille Ortner gu Rrafft und fragte: "Kann ich dich nach Schluß unter vier Augen sprechen?" Krafft dachte, es wäre etwas vor= gefallen, und fagte: "Gelbstverständlich! Aber marum?" "Das sag' ich dir nachher." Auf dem Seimweg schaute der Ortner erst um, ob niemand in der Nähe mar, und flüsterte: "Du mußt mir dein Wort geben, daß du niemand ohne meine Erlaubnis davon erzählst." Krafft lachte sorglos über diese Feierlichkeit von Ortner und sagte bedenkenlos: "Mein Wort, wenn du es nicht billiger machst." "Es ist geheim, und ich habe mich ebenso verpflichten muffen gum Schwei= gen. Nur absolut ehrenhaften Männern darf ich ein wenig den Schleier lüften, aber nur so weit, daß nichts verraten werden kann." "Mensch, du tust so geheimnisvoll, als wolltest du einen umbringen", lachte Rrafft, murde aber sofort beschwichtigt: "Bit! Nicht so auffallend!"

"Also?" — "Also, ich kenne einen Herrn, ein fabelhafter Mensch, der hat mir vor ein paar Tagen unter strengstem Stillschweigen erzählt, daß" — Ortner schaute um und verstielt zögernd, weil ein Mädel vorüberging — "daß in Deutschland in allen großen Städten eine streng nationale Geheimorganisation im Entstehen ist." Er machte eine Kunstpause, um Krafft Zeit zu lassen, sich von der vermut-

lichen Gewalt dieses plöglichen geheimen Wissens zu ersholen. Und er hatte sich nicht getäuscht. Das fuhr wie ein Blit in die Nacht der irrenden Gedanken in Kraffts Kopf. Das — das war es! Das längst Gesuchte, das sehnlichst Erwartete. Der kleine Ortner, wer hätte dem zugetraut, daß er einen der seinen Fäden einer solchen Organisation erwischt hätte. Bei dem ist eigentlich das Geheimnis gut aufgehoben, hinter dem sucht kein Mensch so was.

"Ob das wahr ist?" fragte Krafft zweifelnd. "Ich bin selbst — Mitglied", flüsterte Ortner.

"Was, du? Wie kommst du dazu?"

"Durch den Bekannten. Das nächstemal werde ich schon vereidigt. Dann darf ich einen Neuen einführen. Nicht jeden! Ich muß für ihn bürgen, daß er ein echter nationaler Mensch ist und mit Waffen umgehen kann."

"Du meinst, ich soll mitmachen?"

"Du wirst mitmachen, wenn du einmal dort warst."

"Welche Ziele hat der Geheimbund, wie heift er?"

"Nach außen hin heißt er — halt, das darf ich dir noch nicht sagen. Es ist so eine Art Loge, dem Aufbau nach, wegen der Geheimhaltung, verstehst du."

"Eine Loge?" fragte Krafft plöklich ernüchtert und schütztelte den Kopf: "Dann laß die Kinger davon, Ortner!"

"Laß dir doch erklären! Es ist keine Freimaurerloge, sondern eine Gegenloge zur Bekämpfung der Freimaurer, Juden und Tesuiten. Da hat uns das sektemal einer einen Bortrag gehalten über die geheimen Logenverbindungen in der West, den hättest du hören sollen. Der hat uns Neuen auch den Ausbau der Loge erklärt. Unten die Ansfänger sind die Knappen, darüber sind die Ritter, dann kommen die Grafen, dann die Fürsten und zuletzt die Könige, von denen einer zum Kaiser gewählt wird. Aber das wirst du noch sehen, das hätte ich dir eigentlich noch nicht sagen dürsen — aber du mit deiner Fragerei!"

"Wenn aber ein Lump dabei ist, bloß einer?"

"Dafür gibt es die Prüfungen, und dann ist die Organissation so, daß jeder nur die nächsten von der Knapvschaft kennt und seinen Ritter, die andern kennt man nicht."

"So, die kennt man nicht? Ich möchte wissen, mit wem ich es zu tun habe."

"Berstehst du denn nicht? Das ist doch nötig wegen dem Geheimhalten. Wenn in der Knappschaft, das sind zwölf Mann, ein Lump ist, hat man ihn bald heraus."

"Wenn aber oben einer ift?"

"Dafür sind die Oberen doch da, die passen schon aufeinander auf."

"Und wenn der ganz Obere, der Kaiser, ein Lump ist, wer past auf den auf? Der liebe Gott?"

"Das ist doch der selber, der die Organisation gegründet hat zu ihrem Zweck. Wenn du natürlich überall mißtrauisch bist, dann hören wir auf zu reden. Ich kann dich jest auch nicht gleich bis ins kleinste einweihen. Interessiert es dich oder nicht?"

"Das muß ich mir reiflich überlegen. Ich sage es dir morgen."

"Gut! Hast du morgen abend Zeit? Dann möchte ich dich mit meinem Bekannten zusammenbringen, selbstverständ= lich nur im Bejahungsfall."

"Zeit? Die nehme ich mir dann einfach."

"Schön! Also, ich hab' bein Wort, baß —."

"Ia! Gute Nacht, Ortner!"
"Gute Nacht, Krafft! Heil!"

Es wirbelte mancherlei in Kraffts Kopf, daß er gar nicht mehr auf den Weg achtete und unversehens einige Passanten anrempelte. War jest das, was er soeben hörte, das Neue? Das endlich ins Werk gesette Aufgebot des Bolkes gegen den Untergang? Donnerwetter, das mußte doch wie ein lähmender Schrecken durch die Gebeine der Riesenbande von Leichenfledderern zittern, wenn einmal diese getarnte Organisation bald in dieser und bald in jener Ecke des Reiches den Arm erhob und dreinschlug. Wenn sich die Telegramme überstürzen: "Attentat — Mord des Ministers — Täter unbekannt." Wenn die Furcht das ganze Gesindel in die Löcher und über die Grenzen trieb. So was war nur für Männer, die nicht nach Tod und Teuselfragten und nur an Deutschland dachten. Das ist doch eine Sache, gerade recht für ihn. Also mittun!

Hoppla! Beinahe hätte er im stürmischen Schritt ein Kind überrannt, das hinter einer Plakatsäule steht und frierend die Hände in einen feldgrauen Fegen gewickelt

hat, der von einem alten Soldatenmantel abgerissen ist. Erschrocken fahren die kleinen, blaugefrorenen Hände schükend über den Flitterkram, der auf einer umgestürzten Kiste ausgebreitet ist. Krafft macht eine ausweichende Kurve mit seinen Beinen, aber dann bleibt er plötslich stehen und schaut versonnen in die armselige Borweihenachtspracht. "Schöne Zweischgenmanndln, nur zwanzig Pfennig das Stück!" ruft schüchtern der Kleine und hält seine Hände über die flackernde Karbidlampe zum Wärmen.

Da fällt es Krafft brühheiß ein, daß ja bald Weihnachten da ist, und daß an Weihnachten Berta zu ihm tommt zur Berlobung. Er muß ja noch Ringe besorgen. und zum Schneider muß er auch, daß sein neuer Mantel rechtzeitig fertig wird. Achthundert Mark tostet er, und da por ihm bettelt ein Rind um die elenden Pfennige seiner eigenen frühreifen Arbeit. Unwillfürlich muß er an seine Jugend denken, wo es oft so stand, daß er und seine Ge= schwister hätten betteln gehen dürfen, damals, wie sein Bater so lange frank war und die Mutter die jüngste Schwester zur Welt brachte. Noch dazu Weihnachten vor der Ture und fein Pfennig im Saus. Kommt da nicht gang unerwartet der Ontel und bringt einen Christbaum baber. Der Jubel! Und solche Zweischgenmanndln, wie der Kleine hier verkauft, hat er auch mitgebracht. Er selber hat einen Raminkehrer bekommen damals. Die Tante hat gleich Stollen gebaden und Raffee gefocht, und der Ontel hat einen Sasen vor das Rüchenfenster gehängt und dem Bater lachend erzählt, wie er den bei einer Treibjagd auf die Seite gebracht hat, und wie ber Jäger immer nach seinem hasen gesucht hat, der herr Oberverwaltungsinspektor. Denn der Ontel war Maurer, und die haben im Winter keine Arbeit. Dem Bater hat er eine Reihe Goldstücke auf die Bettbede gezählt, daß der vor Freude einen Suftenanfall gekriegt hat. Ob es denn der Onkel nicht felber brauche, jest im Winter? "Aber woher denn, ich gehe halt zum Eishaden bei ber Brauerei", lachte der Ontel, "macht drei Mark im Tag. Und hoffentlich schneit's heuer recht fest, daß man zwischenhinein zum Schneeschaufeln gehen fann. macht auch zwei Markl im Tag und dauert blok zehn Stund'. Rahlft mir's halt gurud, wennst wieder fannst,

pressiert ja nicht auf ein Jahr." Dabei war der Onkel einsgeschriebener Sozialdemokrat, und was für ein scharfer! Ja, es war halt im alten Staat auch nicht alles Gold, was glänzte.

Es steigt etwas auf in ihm, und fast rauh saat Krafft zu bem Kleinen: "Was stellst du dich hinter die Plakatsäule, da sieht dich doch kein Mensch?" "Wegen dem Wind", klagt der Kleine. "Kann das deine Mutter nicht machen? Du wirst ja krank, nicht einmal einen Mantel hast an."

Test fürchtete sich der Kleine, der Herr war gewiß von der Polizei; so ein Unglück! Er sing zu weinen an und schluchzte: "Ich habe keinen Mantel, und meine Mutter ist ja krank — schon lang." "Na, na, brauchst doch nicht weinen, ich fresse dich nicht. Dein Vater hat wohl keine Arbeit?" "Mein Vater? Der ist schon lange tot, der ist gefallen in Rußland."

"Na, gib mir einmal zwei Manndln, das Bauernweiberl da und den Kaminkehrer." "Bitt' ichon, macht vierzig Pfennig, bitt' icon. Ginen iconen Ronig hatt' ich noch und einen Engel." Geschäftstüchtig holte er aus der Riste zwei drollige kindliche Figuren aus Goldpapier hervor und meinte forschend: "Da kostet einer allerdings dreißig Pfennige." Da lachte Krafft: "Macht nichts, heut ist's schon wurscht!" Und ber Rleine lachte mit und padte eifrig seine Mare in Zeitungspapier. Aber den König zeigte er besonbers und erklärte: "Wenn Sie da hinten hindrüden, bledt er die Zunge heraus." "Was? Das ist ja großartig!" lachte Rrafft, und der Rleine sagte stolz: "Das hab' ich selber erfunden." "Na, bu machst bich!" lachte Krafft noch immer und legte einen Zwanzigmarkschein auf die Rifte, daß ber Rleine erichroden zurückfuhr und stammelte: "Da fann ich - ich fann nicht 'rausgeben, herr." "Brauchst auch nicht, behalt's nur! Gut' Nacht!" "Aber das — das! — Taulend Bergelt's Gott, Berr!" hörte Krafft den Kleinen jauchzend nachrufen und fühlte sich ungemein wohl dabei.

Der kleine Kerl hatte ihn wenigstens auf. andere Gebanken gebracht. Nein, die Sache mit der Geheimloge war nichts für ihn. Und wenn er es recht überdenkt, hat ihn eigentlich nur das Abenteuerliche daran gereizt. Was nützt es, wenn einige Köpfe fallen, dem Volk ist damit nicht

geholfen. Das breite Bolk versteht schließlich gar nicht, was damit gemeint ist. Es wird sogar empört sein und glauben, man wolke seine Führer beseitigen, damit es unbekannten, gewiß volksseindlichen Händen ausgeliesert wäre. Dafür wird schon die Flut der Zeitungen sorgen, daß es auf gar nichts anderes zu denken kommt. Die machen ja die öffentsliche Meinung. Und zuletzt ist bloß erreicht, daß es noch schlimmer wird als vorher. Steht es denn nicht genau so in den "Weisen von Zion" zu lesen?

Dort drüben schreit von der Plakatwand ein blutroter Anschlag: "Gegen die Wohnungsnot! Es spricht Genosse X aus Berlin." Die Unabhängigen natürlich. Und daneben auf rosarotem Papier die Konkurrenz der Mehrheitler: "Maßnahmen der Regierung gegen die Wohnungsnot." Die wissen, wie sie es machen müssen, daß ihnen das Volk nachläuft. Wohnungsnot! Seine eigene Schwester rennt sich die Füße wund nach einer Wohnung. Sie ist bei ihren Schwiegereltern, und jeht kommt noch dazu ein Kleines. Das ist die nächste Not, die weg muß. Die Verdienstlosigkeit und die Wohnungsnot.

Muß eigentlich so ein Mensch nicht rot wählen? Wo sonst werden seine vordringlichsten sozialen Nöte verstanden? Bei den Deutschnationalen? Die wissen ja nichts davon, die haben jetzt nur eine Sorge, daß die alte, schwarzweißzote Fahne bleiben soll. Damals, im November 1918, glaubzten sie da wohl, daß ein Umsturz die alte Fahne lassen würde, das Symbol der verhaßten Reaktion? Man hätte die alte Fahne mit den Waffen verteidigen müssen, als sie von den Soldaten an der Front zurückgetragen wurde. Damals, nicht erst jetzt mit dem Maul. Die ist schon dahin. Und es ist gut so. Iede Gesinnung hat ihre eigene Fahne. Und jede Fahne wird so hoch geachtet, so tief die Kolonnen ihrer Verteidiger dahinterstehen.

Lauter Außerlichkeiten, lauter kleine Splitter: Alte Fahne, neue Fahne, Wohnungsnot, Begetariertum, völkische Forschung, Achtstundentag, Betriebsrätegesek, Balutaschwindel, Geheimbünde, Kriegsbeschädigtenfürsorge, Lohnstarif, Einkommensteuer, Föderalismus, Republik, Reaktion und tausend andere Dinge. Das Ganze überblickt keiner! So groß sind die kleinen Männchen nicht...

Am Tage hernach fragte ihn der Ortner vertraulich: "Run?" "Ich tu' nicht mit", sagte Krafft, daß der Oriner bös erschrocken herausstieß: "Was, du willst nicht? Warum benn auf einmal? Gestern warft du doch gang begeistert." "Inzwischen habe ich eine Nacht darüber geschlafen, und heute kommt mir beine Geheimtuerei lächerlich vor - und verdächtig obendrein." "Ach, wer hat dir denn da wieder was eingeredet?" "Du bist gut! Du willst ein Geheim= bündler sein und nimmst ohne weiteres an, daß ich mit jemand Dritten davon gesprochen habe. Was hast du dann gestern so furchtsam getan und mein Wort verlangt?" "Man denkt halt, daß sich ein jeder erst vorsichtig erkundigt, deswegen braucht man noch lange nichts ausplaudern dabei." "Sor auf! Das wird fo eine Geheimsache werden! Ein Schwäkflub seid ihr, und letten Endes kommt eine saudumme Kinderei heraus. Lak mich in Ruhe damit!"

Rrafft wandte sich ab, aber der Ortner vertrat ihm den Weg und keuchte hervor: "So einfach geht das nicht. Du bist schon angemeldet durch mich, du mußt heute abend mit hingehen, dir selber ein Bild machen. Was du meinst, ist alles falsch gedacht. Es ist etwas gang Großes! Was Größeres als die Keme im Mittelalter! Es wird gewaltiger als die Erhebung der Preußen 1813, die auch geheim vorbereitet war, wenn du es noch nicht weißt - oder der Bauernfrieg! Geh mit, hör dir einmal an, was wir wollen. bann wett' ich meinen Ropf, du fommst nimmer davon weg. Wenn du einmal erst die Namen hörst, die dabei sind. bann wirft du einsehen --. "Welche Namen?" "Darf ich noch nicht sagen, nur das, daß du die Augen aufreißen wirft. Meinst du benn, du bist ber einzige in Deutschland, ber am Bergweifeln ift, ber breinschlagen will? Da sind noch gang andere am Werk, die ein wenig mehr von Bolitik und Staatstunft verstehen wie wir mit unserer Boltsichul= bildung."

Ganz aufgeregt ist der Ortner, wie er das alles daher bringt, aber er beruhigt sich rasch und flüstert: "Man bestommt Beziehungen zu Kreisen, die für unsereinen sonst ewig verschlossen sind — und das ist doch was wert für unser Fortkommen. Eine Hand wäscht die andere. Zussammenhalten, wie die Juden unter sich, genau so. Die

haben auch ihre Geheimbünde, den Kahal, den Bnei-Brith-Orden — das weißt doch schon lang." "Plag dich nicht so mit dem Überreden, Ortner. Es hat doch keinen Zweck. Erst soll ich hingehen, dann soll ich mich verpflichten, daß ich mitmache, sonst ersahre ich doch nichts — und dann kann ich nicht mehr zurück." "Doch! Iederzeit! Nur mußt du das Schweigegelübde ablegen, das begreisst du doch?" "Eben deswegen." "Du mußt es dir noch einmal überlegen. Servus, Krafft!" "Servus, Ortner."

Am Abend ging Krafft doch mit. Der Ortner war voller Eifer und Freude, wie er mit ihm ein Saus der Altstadt betrat und ihn über eine alte, steile Treppe hinaufführte und ichnaufend vor einer Tur stehenblieb, an der neben einem verbeulten Messingschild eine Bisitenkarte mit Reißnägeln befestigt war: Raimund von Mülling, Oberleut= nant a. D. (3weimal läuten!) Ortner läutete. Rrafft deutete auf die Karte, und Ortner nickte. Es dauerte lange, bis endlich jemand kam und öffnete. Eine alte Dame war unter der Türe. "Ach, Sie! — Bitte!" sagte fie freundlich ju Ortner, ging voraus und führte fie ans Ende des Ganges, wo nach mehrmaligem Klopfen ein großer Mensch aufmachte und die beiden musterte, ehe er sie eintreten ließ in ein Zimmer voll Zigarettenqualm, das fast ärmlich ein= gerichtet war. Ein Stahlhelm hing an der Wand, unter dem ein Degen und eine Scheide gefreugt waren.

Ortner stellte vor: "Mein Freund Krafft — Herr Obersleutnant von Mülling." "Freut mich sehr — nehmen Sie Platz, bitte." Ortner blieb stehen, weil nur zwei Stühle vorhanden waren. Es war etwas Undefinierbares in diesem Raum, das Krafft alle Illusionen raubte, die er sich noch gemacht hatte, und es war ihm beinahe unbehaglich, daß er hierhergegangen war.

"Sie wollen also Mitglied werden", redete ihn der große Mensch mit einer Stimme an, in der die Wärme des Herzens sehlte, daß Krafft wieder unangenehm berührt war und heraussuhr: "Rein! — das heißt, ich möchte doch erst wissen, was Ihre Organisation will, ehe ich mich anschließe." Borwurfsvoll streng sah der große Mensch von Krafft weg zum Ortner hin, der ganz klein zu werden schien und stammelte: "Natürlich, Herr Baron — mein Freund will

erst - das heißt, ich dachte, daß er hier von herrn Baron persönlich - es ist nur "pro forma' noch." "Ich habe nicht lange Zeit, immer dasselbe zu sagen, wofür sind Sie denn als Werber da? - Doch ich will gerne in diesem Kalle eine Ausnahme . . . "

Mit einem mißtrauischen Unbehagen hatte Krafft gesehen, welche Verwirrung er angerichtet hatte. Und er hörte von seinem Gegenüber dasselbe Migtrauen aus den Worten heraus, wie diefer damit begann, daß felbstverständlich zur Sicherung der guten Sache gegen Berrat eine Ginrichtung bestehe, ähnlich einem Kriegsgericht, das ohne Gnade urteile: selbstverständlich sei auch für Bollstredung gesorgt. Dabei beobachtete der unbehagliche Menich, wie dies auf Rrafft mirke, der gang ruhig sagte, er habe so mas porausaesekt.

Also schön, dann könnte man gleich auf den Kern der Sache eingehen. Zwed der Organisation sei rein national, streng konservativ, schwarzweifrot! Einige billige Redensarten von Freiheit und Baterland, Treue bis zum Tod und Gehorsam und Disziplin schlossen sich an, die wie ein= gelernt herabrasselten, bis Rrafft unterbrach und fragte: "Was soll man tun? Das möchte ich wissen!" "Das er= fahren Sie von Kall zu Kall, es ist je nachdem verschieden. Bestimmt wird das von mir, und ich bestimme nach dem Befehl, der mir gegeben wird." "Das gefällt mir nicht. Wie foll ich mich auf Leben und Tod verpflichten, wenn ich nicht weiß wem und wofür."

"Dann hat es feinen Zwed, ein Wort weiter zu ver= lieren. Spigel fonnen wir nicht brauchen", entgegnete der große Mensch scharf und drohend. "Rein, es hat keinen 3med, wenn Sie mich so betrachten", sagte Rrafft rubig und erhob sich. Der Ortner hatte einen roten Kopf und fuhr ihn heftig an: "Begreifst du denn nicht? Ich bin doch auch dabei. Genügt dir das nicht, wenn ich dir sage, daß es eine große Sache ist." "Für wen? Wer stedt dahinter? Es tonnte ja sein, daß diese Organisation meinen Zielen ent= gegengesett ist." "Daß ich nicht lache, du hast ja gehört, es geht gegen die Judenrevolution und für die Befreiung. Dasselbe, was du immer willst und redest." "Warum nicht offen, sondern geheim?"

Spöttisch sagte ber große Mensch: "Aus Ihnen spricht ein politisches Kind. Sie wissen nichts von der Verteilung der Aräfte, die um die Macht ringen. Sie haben ja keine Ahnung, wo der Sebel angesett werden muß. Das können Sie auch nicht missen, so wenig wie die blinde Masse." "Wenn Sie es wissen, warum sagen Sie es nicht?" "Weil die Masse den erschlagen würde, der es wagen möchte." "Sooo? Und da alauben Sie, daß Sie die Masse mit einem Geheimbund umlenken können? Ich nicht!" "Auf die Masse fommt es nicht an." "Und doch brauchen Sie die Masse, wenn Sie etwas erreichen wollen." "Schon! Aber wohin führt das, wenn die Masse lange gefragt wird?" "Zu dem, wo wir heute abend sind, zu nichts! Ich mache nicht mit, weil mir das Vertrauen fehlt, daß mein Mitkampfen und Mitopfern jum Erfolg führt. Darum tut es mir leid, Sie aufgehalten zu haben. Guten Abend!"

Der große Mensch verbeugte sich stumm, als Krafft ging. Ortner blieb noch im Zimmer. Als die Türe hinter Krafft ins Schloß fiel, fragte er kleinlaut: "Herr Oberleutnant befehlen?" "Der Kerl ist gut, den können Sie ruhig einsühren bei uns." "Wenn er aber nicht mag?" "Das ist Ihre Arbeit, Herr Ortner." "Zu Besehl, Herr Oberleutnant!" Er klappte die Hachen zusammen und ging mit einer strammen Kehrtwendung hinaus.

Berärgert ging Krafft heimzu durch den frischgefallenen Schnee. Seine Zeit mit so dummen Dingen verplempern. Wie er sich nur von diesem Geheimunsinn hat fangen lassen können. Aber jest einen Schlukstrich darunter!

Dann muß er auf einmal darüber nachsinnen, wie das käme, wenn diese Geheimbünde sich ausdehnen würden, welche Berwirrung entstünde im Bolk, und vor allem, wie unheilvoll würde sich dieses Geheimwesen in der Jugend auswirken. Ieder Schurke könnte unerkannt wie ein Teufel mit den besten Kräften des Bolkes spielen.

Aber ist es nicht immer so gewesen in der Geschichte, daß zuerst der hellste Unsinn mehr Glauben und Anhänger sand als die Wahrheit? Muß denn das deutsche Volk zuerst immer ans Kreuz, ehe es auferstehen kann?

Man wird so mit der Zeit des Suchens mude. Die Ent: täuschungen segen sich wie ein harter Reif auf die knospende Hoffnung. Wahrscheinlich ist es längst zu spät zu einer Rettung. Bu deutlich laffen die Widersacher einer deutschen Zukunft ihre Masken fallen und grinsen wie die Teufel offen ins Bolk. Und das Bolk jubelt seinen Ber: derbern zu, als wenn es seine Erlöser wären. Noch niemals wurden Rünstler so gefeiert wie der judische Filmstar, der jüdische Sänger, der jüdische Rapellmeister, Schauspieler, Maler, Staatsmann und Dichter, In der Breffe lieft man zum Erbrechen oft von der neuen Runft der neuen Beit von der Genialität jüdischer Literaten, vor denen der Ruhm eines Goethe erbleichen müßte. Spalten füllt das geschwol: lene Gefasel über die neue Ausdruckskunst der Malerei, der Plastif, des Lichtbildes und der Architektur, die unverkenn: bar orientalische Züge anzunehmen beginnt.

Immer frecher tritt das neue Geschlinge hervor, überwuchert das Alte und Gute mit Innismus und Hohn und Schreit über jeden Burgelbaum eines der Groken aus dem Stamme Juda als einer nie gesehenen, unerhörten Runftleistung, die erst die aufgeklärte Nachwelt gang verstehen und gebührend zu ehren wisse. Bon den Titelseiten der illustrierten Zeitungen grinst Woche für Woche unfehlbar ein Benjamin oder eine Sara, und schlägt man Blatt für Blatt um, bann sieht man wieder gang Ifrael beim Baben, beim Sport, beim "Runst"-Schaffen, bei der "Arbeit". Die bisher unbefannten Großen der Welt werden dem Leser so nachdrücklich einsuggeriert, daß dagegen der Byzantinismus vor den einstigen Majestäten bescheidene Suldigung gemesen ist. Die Fürsten des Geldes, die Raiser der Trusts, beren Laune Millionen der ihnen begeistert Zujubelnden den Verdienst nehmen und Sunger bringen fann, betreten die Bühne der Welt als Wohltäter und Menschenfreunde.

Und wenn man die neuen Romane, Gedichte und Erzählungen betrachtet, dann möchte ein Zuhälter noch erzöten vor der ehrlichen "Offenheit" dieser Künstler, deren elegante Sauereien die liebe Leserwelt in atemlosem Staunen darüber halten, was es doch für bisher unbekannte

Gebiete der Erotik gibt, die eine finstere Reaktion dem freien Volke bisher vorenthielt. Freie Bahn dem Tüchtigen, dem Unbekümmerten! Flink, Mädels, es gilt nachzuholen, was bisher am Leben in der Liebe versäumt worden ist. Geschlechtliche Freiheit ist euer Recht. Nehmt, was gefällt! Erotik ist der wahre Name dieses Empfindens, das nur ein Geset kennt: Seinen Gefühlen freien Lauf lassen! Weg mit der Zwangsjacke der Selbstbeherrschung! Seid modern! Wer von Scham spricht, ist ein Mucker, ein Reaktionär. Das ist alles Natur! Warum sich schämen? Das tun alle Menschen. Wer heiratet heutzutage noch ein Mädel, das noch nicht in Erotik erfahren ist? Überhaupt, wozu heiraten? Ganz hemmungsfrei sein ist das Schönste.

Idiot des vergangenen Tahrhunderts, der noch Kinder in die Welt sett. Kinder fesseln. Kinderkriegen zerstört nur die Linie des Frauenkörpers. Verlangt doch nicht, daß ein Mann einer Frau treu bleibt, wenn er die lockende Grazie anderer Mädchen sieht.

überhaupt Treue! Wem kann man es verdenken, wenn er den erotisch stärkeren Reizen eines anderen erliegt? Das ist ja erst das richtige Leben, ungesesselt von längst übersholten mittelalterlichen Anschauungen. Wo steht denn das geschrieben, du sollst nur eine lieben? Ist nicht so ein Schlager erst die richtige Kunst? Wie sein ebnet er die Wege der gegenseitigen Annäherung, daß man nicht erst lange Worte zu machen braucht, und wenn nicht angebissen wird, ist es eben ein harmloses Liedchen gewesen, das gerade in dieser Saison Mode ist und jeder Lausbub oder jedes Schulmädel singen kann.

Nur eine Nacht sollst du mir gehören! Dieser Don Juan, das Götterbild aller Männchen und Weibchen, das war doch ein Kerl, der immer noch den Rekord hält neben Casanova, dessen "Werk" in immer neuen Ausgaben in den Schaussenstern der Buchhändler liegt und auf keinem Nachttisch eines modernen Wenschen sehlt. Was, Sie haben Casanova noch nicht gelesen und die Abenteuer des Marquis de Sade? So ein Mensch gehört ja ins Panoptikum. Der glaubt wahrscheinlich noch an den lieben, alten Großpapa Gott

und an das sechste Gebot. Wo doch alles "resativ" ist nach Einstein. Natürlich wieder ein Jude! Leider! Alle großen Geister sind Juden. Spinoza, Bleichröder, Mendelssohn, Nothschild, Heine, Warburg, Rathenau, Meyerbeer. Wo es nicht direkt ein Jude ist, ist es gewiß der überlegene Geist einer jüdischen Frau, die den Goi gemacht hat.

Wissen Sie den neuesten Witz, warum die Christen ärmer sind als die Juden? Man spricht doch schon immer vom Juden—reich! und Christen—tum! Ia, die Juden, die haben es verstanden, da kann man noch viel, sehr viel davon Iernen. Der blöde Antisemitismus ist doch eine Schande für unsere aufgeklärte Zeit. Nur der Neid ist es, weil sie nicht sein können wie die Juden. Mensch ist doch Mensch! Nur das, was einer im Kopf hat, macht seinen Wert, das geschäftliche Denken. Es gibt so viele, alteingesessen, das geschäftliche Denken. Es gibt so viele, alteingesessen Judensamilien, an denen man sich ein Beispiel nehmen kann, wie die sich in die Höhe gearbeitet haben, vom Lumpensammler zum Bankier. Wer wird so rücktändig sein, die Juden sind längst in den besten Familien eingebürgert.

Und die Jüdinnen? Donnerwetter! Die haben Rasse! Das sind Teufelsweiber, Dämoninnen der Erotik. Das muß schon ein ganz außergewöhnlich schoner Mann sein, der da herankommen kann, der Glückliche!

So ist die Welt. Sie ist überzeugt von ihrer Minderwertigkeit und Rücktändigkeit gegenüber der Oberschicht
der Juden. Bo wirklich ein Christ eine bedeutende Stellung einnimmt und verdient, nicht übersehen zu werden, ist
seine Frau gewiß eine Jüdin. Die Börse schließt ihre Pforten an den jüdischen Feiertagen, weil ja doch an diesen
Tagen keine Angebote gemacht würden. An den christlichen
Feiertagen ist sie geöffnet, weil man nicht verlangen kann,
daß wegen altmodischer Bräuche, die leider durch die unvollendete Revolution nicht beseitigt wurden, die Wirtschaft ins Stocken geriete. Außerdem ist das zu unbedeutend, was Christen an der Börse notieren. Doch logisch?

Oh, es ist alles so vernünftig. Warum gegen die Juden kämpsen? Die haben nur schon erreicht, wonach wir alle

streben muffen. Das Freiwerden von alten Borurteilen, das rein praktische Denken, was ist zu verdienen? Ist nichts zu verdienen, dann lasse die Sände weg! Ideale zu haben, ist eine unverzeihliche Dummheit, die sich in Korm von Berluften rächen wird. Wozu braucht man zum Beispiel die kostspieligen Dächer auf einem haus? Weil es schön ist und alte Gewohnheit, die einer dem andern schlaf= wandlerisch durch Jahrhunderte nachgemacht hat. Ist das nicht ein genigler Gedanke, kein Dach mehr zu machen. einfach die oberste Dece aufseken und masserdicht abdeden? Was spart man bloß an Geld? Wie? — komisch sieht das aus? Man muß sich nur dran gewöhnen, dann ist es genau so schön, sogar schöner als das Alte. Seht nur eine Stadt im Morgenland, nirgends ein Dach, und wie märchenhaft, wie aus "Tausendundeine Nacht". Und das gesparte Geld gleicht schon allein die erhöhten Spoothekzinsen aus, so daß wir ohne Dach nicht viel teuerer bauen als vor dem Rrieg. Los vom alten Zopf, es lebe die Sachlickeit!

Wozu ein langweiliges Gemälde mit allen Feinheiten in endlosen Monaten herstellen? Ein paar fühne Linien, ein paar Farbstreifen sagen dasselbe. Geht viel rascher und zwingt niemanden zu einer von vornherein dogmatisch sestzgelegten Ansicht. Laßt den Menschen die Freiheit, sich in den flüchtigen Strichen das ihm gefällige Kunstwert selbst hineinzulegen! Die Einsachheit ist die größte Kunst, mit wenig Mitteln viel sagen, allen etwas sagen. So ein moderner Künstler kann der Welt viel mehr schenken, wenn er nicht wie ein Leonardo da Binci oder Dürer alle Details bis zum letzten Haar machen muß.

Und in der Musik muß man endlich frei werden von der ewig langweiligen Harmonie. Ist das Leben harmonisch? Nein! Die Disharmonie ist das naturalistische Phänomen im Reiche der Töne. Hier ist das weite, gewaltige Gebiet im Reiche der Musik. Rhythmus ist einer echten Musik abträglich. Horcht in der Natur nach, wo da rhythmische Melodien sind. Überhaupt Melodien, nirgends gibt es Melodien als in der Einbisdung der Menschen. Eine wahre Tonkunsk muß sich davon frei machen. Es müßte eigentlich

viel treffender Geräuschkunst heißen. Macht schönen Lärm, wird man einmal später sagen, nicht mehr: macht Musik!

Das Reich des Satans dämmert herauf über Deutschland und wird die Hölle bringen über das Land, in dem man vergessen hat, zum Himmel hinaufzuschauen, um nichts zu verpassen von den Sensationen der neuen Lebensart: Geld verdienen und sich ausseben! Man ist nur einmal auf der Welt. Niemand weiß bestimmt, ob es ein Leben nach dem Tode gibt. Es ist noch keiner wiedergekommen vom sogenannten Ienseits. Warum soll man sich plagen, ehrlich sein, treu bleiben, den sogenannten Versuchungen widerstehen, die nichts anderes sind als glückliche Chancen sür den, der sie zu nuzen weiß. Gleiches Recht für alle!

Das Leben ist etwas Herrliches! Man kann es sich genau einteilen. Wenn man flug ift, fann man den Unannehm= lichkeiten ausweichen. Man braucht sich nicht mehr von engstirnigen Lehren einengen lassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Der Egoismus ist die neue Religion, je frasser, um so beffer! Jeder trägt heute die Füllfeder eines Morgan in der Westentasche. Seht nach Amerika, dem Land der unbegrenzten Zufunft, des Selfmademan, des Time is money! Seht die Bilber von den Amerikanerinnen und ben Gentlemen, wie gludlich fie lächeln beim Bergnugen, beim Geschäft, beim Sport und erst beim Alirt. Gang Amerika lacht, weil es glüdlich ist. Das reichste Land der Erde, jedermann sein Auto, wie einst jeder sein Suhn im Topf. Nicht mehr Fürsten und Rönige, Menschen aus dem Bolf werden gefeiert. Die iconste Frau wird gur Schonheitskönigin gekrönt und ist gemacht für ihr Leben durch unerhörte Kontrakte bei Film und Bühne. Wochenlang tobt die Presse der Welt vor ausgelassener Freude. Das Bolk regiert sich selbst, die Demokratie herrscht vollendet da drüben. So muk es auch in Deutschland werden. Nur nicht zurückbleiben!

Daß in Rußland Millionen verhungern, in Deutschland Millionen mit Berzweiflung dem gleichen Schickal entzgegenstarren, steht nicht in den Blättern. Ein neuer Weltzresord im Hundertmeterlauf, die Austraaung der Aukballmeisterschaft oder das Sechstagerennen hält die Menschheit in Atem. Man hört in der Straßenbahn von nichts anderem

mehr reden, im Café, im Büro und im Fabriksaal. Unendsliches Clück, wenn einer siegt. Deutschlands größter Sohn! Ein Helpiel ber Bolkes! Ein Beispiel für Millionen von Jungen, ihr Ideal, dem sie einmal gleichen wollen. Gott, die naive Jugend braucht eben Ideale!

Wie leicht und einfach hatte es eine Fürstin der alten Epoche gegen einen Kilmstar der neuen Ara. Lia Dämona ist das Ideal aller Mädchen, ihr Glanz der Traum eines wirren Deliriums. Wie sie sich trägt, ist, schläft, lächelt, weint, füßt, welche Blumen sie liebt, ob sie Hunde oder Raken streichelt, welches Parfüm, welches Negligé sie bevorzugt, wie sie Beine, Rücken, Busen zeigt und die Linie ihres Körpers vorteilhaft zur Geltung bringt, welche Marotte Lia hat, denn irgendwie muß man doch spinnen, um aufzusalen, alles will man wissen, um es nachahmen zu können. Vielleicht hat man das Glück, durch einen ausgefallenen Trick entdeckt zu werden.

Freilich darf man nicht im Berborgenen blühen, man muß in die Welt hinein, sich zeigen, nicht prüde sein. Der Weg zur Bühne oder zum Film geht zwar durch verschiesdene Betten der maßgebenden Iuden, die auf der Stufensleiter zum Ruhm stehen, so saat man. Was ist dabei? Ist nicht das Pruntbett eines Regisseurs, ein Souper mit ihm in Seide und bei Sett schon ein Stück des ersehnten Glückes? Was kann schon ein Monteur bieten, ein Buchhalter oder Geschäftsinhaber, von einem Arbeiter gar nicht zu reden? Und die Eltern wünschen doch auch, daß ihre Tochter einsmal ihr Glück machen soll, weil schlieklich auch für sie ein paar Brosamen abfallen. Und dann käme man in die Zeiztung, alle Welt ist gerührt von den so wundervoll altsmodischen Eltern, Mutter strickt und Vater züchtet Kaktusse.

Der Teufel hat das ganze Bolt betört. Eine gewaltige Hopnose lieat über allen Gesichtern. Der Bann des ewigen Iuden macht sie ruhelos, gierig, schamlos und brutal. Bom Berlangen betäubt hält alles still, wie in einer schweren Narkose, in der dieses lästige Herz in der Menschenbrust endlich herausgeschnitten und an seine Stelle ein kalter, eiserner Motor eingebaut werden soll.

Ihr werdet alle glücklich, flüstert die Suggestion des Satans. Reich sollt ihr werden, reich, wenn ihr meinem erhabenen Beispiel folgt, raunt der ewige Jude.

Ich mache euch frei, Abermenschen sollt ihr werden! Haltet still, dann wird euch künftig kein Gewissen mehr drücken. Wir Juden haben auch kein Gewissen — und alle Menschen sollen gleich werden — wie wir.

Niemand sieht, wie es hohnlacht hinter der Maske des edlen Menschenfreundes. Und niemand hört es in der Bestäubung der Narkose.

Daheim sitt der Bater noch an der Werkbank und schustert so spät in der Nacht. "Bleib nur da!" sagt er, als Krafft wieder zur Türe will, "ich habe mit dir was zu reden." "So, was denn?" fragt er seinen Bater erwartungsvoll und setz sich auf den leeren dreibeinigen Schusterstuhl, auf dem in besseren Zeiten immer ein Geselle geslessen hat.

"Ia, was ich dir sagen wollte", beginnt der Alte, "du stehst doch bald vor dem Examen?" "In sechs Wochen besginnt es, daß weißt du doch!" "Alles recht und schön. Ein Mädel hast im Kopf, jeden Tag läufst einem politischen Schmarren nach und sernen sollst auch, das paßt nicht zussammen. Warte wenigstens, bis du fertig bist!"

Der Alte mußte niesen und schneuzte sich, ehe er weiterredete: "Ich spreche aus Erfahrung. Ich könnte heut' anders dastehen, wenn ich nicht sechzehn Jahre lang einer Partei nachgelausen wäre und oft mehr für die Partei als für die Familie gearbeitet hätte. Man hat keinen Dank davon, glaub mir's! Für saubere Charaktere ist das nichts, weil sie zusehen müssen, wie schändlich die Anhänger belogen und betrogen werden und am Ende was ganz anderes herauskommt, als zuvor besprochen worden ist. Dein Onkelkennt das gleiche Lied. Was hat der bloß für die Sozials demokratie getan. Eingesperrt ist er worden, arm hat er sich gezahlt an Beiträgen und Spenden, ausgenutzt haben sie ihn, und er hat mir nicht geglaubt. Mir hat er das

gleiche vorgeworfen, und ich habe es auch nicht glauben wollen, bis uns zwei Eseln doch die Augen aufgegangen sind. Laß die Finger von der Politik, sag' ich dir. Du hast mit dir selber genug zu tun, wennst heiraten willst. Und das darsst du mir glauben, am schlimmsten kommen die Frauen dabei weg, die nie einen Mann haben, weil er draußen umeinanderpolitisiert und die Welt verbessert, während daheim die Familie verkommt."

"Das stimmt ja grad nicht ganz, ich wüßte nicht, daß wir verkommen wären. Aber wozu sagst du mir das, ich bin ja bei keiner Bartei."

"Weil ich das kommen sehe. Bei mir hat es grad so angesangen. Ich meine, ich sehe mich selbst wieder, wenn ich dein Herumsuchen und deine Leserei beobachte. Was du so von den Iuden erzählst, habe ich auch schon zu einer Zeit gehört, wo du noch gar nicht auf der Welt warst. Und was für ein Antisemit din ich gewesen, ein richtiger Iudenstresser. Der Schönerer war seinerzeit der Führer, wirklich ein Führer, aber dann ist doch alles auf einmal zusammengebrochen, und ich bin nachher froh gewesen, wenn mir ein Iud' das Leder geborgt hat, daß ich arbeiten und leben hab' können."

"Ja, und wie er dich einmal in seinen Krallen gehabt hat, dann hat er zugedrückt. Das weiß ich noch recht gut, wie er uns pfänden lassen wollte, und wie wir geschwitzt haben, Bater, du, die Mutter und wir Kinder bei der Heimarbeit, daß wir den Wechsel einlösen haben können, um den er die Pfändung aufgehoben hat. So hat er dir geholsen, dein Iud'! Damals habe ich den Haß in mich hineingestessen gegen den Hund, der immer so freundlich getan hat, wenn er im Haus war, und am andern Tag den Rechtsanwalt drohen hat lassen."

"Freilich, schon, aber meinst, ein Christ hätte mir geholfen? Damals, wie nichts zu fressen im Haus war und kein Leder und kein Nagel. — Keiner hat mir geborgt! Ich hab' ja zum Iuden gehen müssen. Weißt du einen Lederhändler, der kein Iude ist? In der ganzen Stadt ist keiner gewesen, erst später hat einer von unserer Innung angefangen, und den haben sie kaputt gemacht. Da hat es auf ein Iahr lang mit einemmal ein billiges Leder gegeben und sechs Monate Ziel, bis die Innung bankrott war. Wir Schuster haben draufzahlen dürfen, und dann war das Leder teurer wie vorher."

"So machen sie es doch immer. Weißt noch, wie seinerzeit der Kat dich breitgeschwätt hat einen ganzen Bormittag lang, bis du wieder bei ihm bestellt hast, und dann ist der Wechsel draus geworden? Weißt noch, wie er dir das Büchel hingehalten hat zum Unterschreiben, und wie ich als Schulbub gesagt hab', weil ich ihn einsach nicht leiden hab' tönnen: "Bater, gib Obacht, a Kat!' Dafür hast dich dann ein paar Jahre an die Maschine in der Schuhsabrik hinstellen können im Aktord, die sied ich todkrank heimgebracht haben. Hast du das alles schon vergessen?"

"Du liebe Zeit! Was war das alles gegen den Krieg? Lächerlich! Immer das Sorgen um dich, warum schreibt er denn nicht, ist ihm schließlich doch was passer? Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen! Drum meine ich, schau zuerst um dich, was du brauchst zum Leben und Heiraten, ehe du für die anderen die Kastanien aus dem Feuer holst. Du verbrennst dir die Finger, und die Kastanien fressen diejenigen, die zuschau'n und dich obendrein auslachen, daß es noch so dumme Menschen gibt. Drum rate ich dir, geh nicht hin!" "Ja, wohin denn?" "Zu der neuen Partei, zu der dich einer verziehen will, der heute geschrieben hat an den Herrn Krafft, kein Vorname dabei, aber, wie ich sese, sehe ich, daß er dich meint." "Wohast du den Bries?"

Der Alte zog aus seiner Schublade einen Brief heraus und gab ihn seinem Sohn. Arafft las eine Einladung, die ganz privat von einem Manne fam, den er zu den wenigen zählte, die er in den Versammlungen der Völkischen schäen gelernt hatte. "Rommen Sie am soundsovielten zum Sprechabend der Deutschsozialen Arbeiterpartei ins "Arokobili, hier finden Sie, was Sie suchen", hieß es da.

Gespannt beobachtete der alte Krafft den jungen und fragte, als er die Hand mit dem Brief sinken ließ: "Gehst du hin?" Aber der Junge hörte das gar nicht, so sehr war er überrascht. "Es gibt also schon eine Partei: Deutschssoziale Arbeiterpartei?" "Eine rote Partei mehr — was sonst?" "Glaub' ich nicht, Vater, ansehn werd' ich mir die

Gesellschaft wenigstens." "Freilich! Und dann bleibst pappen." "Dann muß es was ganz Besonderes sein, sonst nicht. Geh halt mit, wenn du Angst hast!" lachte der Junge, und der Alte meinte: "Ich? Da müßte ich grad so verrückt sein wie du." "Kann man nicht wissen", schmunzelte der Junge und drückte sich hinaus.





## Ein Menuett

On der letten Woche vor Weihnachten fam ein Brief von Derta an, von dem Krafft einen roten Kopf bekam, "Ick warte immer und warte, ob denn nicht endlich ein eingeschriebener Brief an meinen Bater fommt, in dem ein gewisser Sans Rrafft den Schönwirt um die Sand seiner Tochter Berta bittet und heilig verspricht, mit ihr die Che einzugehen, und feierlich gelobt, fie immer auf Sänden gu tragen. Du Schlüffel, das gehört sich doch! Deswegen können wir immer noch tun, was wir wollen, wenn mein Bater ,nein' sagen sollte, was ich schon nimmer glaube, weil ihm meine Mutter täglich vorwirft, wie unchristlich es ist, sein eigen Fleisch und Blut verschachern zu wollen, statt es einem so aufrechten Christenmenschen zu geben, wie Du einer wärest. Und ob das nichts gelte, daß einer so ein schneidiger Soldat im Rrieg gewesen sei, und ob er schon vergeffen hätte, wo der Schönwirt heute ware, wenn nicht im Mai ein gemisser herr Krafft mit seinen Kameraden arad noch rechtzeitig gefommen ware. Ob das der Dant von den Münchner Bürgern ware für die Befreiung? Das könnte nur ein Unmenich fertigbringen, nein zu fagen, wenn er fieht, wie das Mädel zum Krankwerden in das blikfaubere Mannsbild verschossen ift, und zu guter Lett fommt dann so eine Geschichte heraus wie im vergangenen Sommer, wo ein Liebespaar von der Großhesseloher Brücke in den Tod gesprungen ist, weil die Alten nicht haben wollten, daß sie einander gehören. Und nachher möchte man so eins mit den Fingern aus dem Friedhof herausscharren und gerne ja sagen, wenn's nur das nicht getan hätte.

Ganz mürb ist er schon geworden, so daß er mich selber gefragt hat, ob das mein Ernst wäre, daß ich Dich zum Manne will. Iawohl, habe ich gesagt, den oder keinen, er soll froh sein, daß so einer wie Du seine Tochter mag. Dann hat er gefragt, warum Du ihn nicht fragst, ob es ihm recht sei, schließlich sei er auch noch der Bater.

Du siehst, es steht gut; tue also, was Du nicht lassen kannst. Du ahnst nicht, wie ich mich darauf freue, wenn ich wieder bei Dir sein kann."

Am anderen Morgen wollte Krafft soeben den schwierigen Brief mit der Werbung beginnen, da fam ein Telegramm.

"Seit wann muß die Braut dem Bräutigam nachfahren? Kommst halt zu uns auf Weihnachten. — Schönwirt."

Da sprang Krafft vor Freude frei vom Boden weg auf den Tisch und stieß einen gestenden Juchzer heraus, daß seine Mutter erschrocken in die Stube kam und fragte: "Was machst denn da droben? Gehst gleich 'runter, du Lausbub! Iessa! Die Tinten hast ausg'schütt'." "Brauch' ich nimmer, ich fahr' gleich selber nach München zur Berta."

Unter der Fahrt schlug Krafft das Münchener Blatt auf, das er sich besorgt hatte, und sah eine ganze Seite mit Weihnachtsverlobungen ausgefüllt. Das mußt du auch noch besorgen, denkt er sich und wird mit einemmal rot vor Freude, steht wahrhaftig sein Name und der von Berta schon in der Zeitung. Das hat Berta verbrochen, damit hat sie sicher ihren Vater völlig überrumpelt. Na warte, du! Und er malt sich schon aus, wie er sie in seine Arme pressen und küssen wird, die sie fast tot umfallen muß.

Er träumt noch beim Aussteigen bavon und spürt das Stoßen und Schieben gar nicht, bis er mit jemand zusammenprasst. Und da hat ihn schon ein Arm um den Hals genommen, und ein Gesicht streckt sich ihm entgegen, und da fühlt er schon ihre weichen Lippen auf den seinen, einmal, zweimas, dreimas, daß er ganz rot wird unter

den Leuten ringsum. Dann lachen ihn ihre Augen an, und er denkt, daß sie noch schöner geworden ist — und sie staunt, wie stattlich und frisch er in Zivil aussieht. Bis eine vom Lachen geschüttelte Stimme kollert: "Seid's bald serti? — daß man auch "Grüß" Gott!" sagen kann!" Der Schönwirt in strahlender Behäbigkeit, ganz anders als früher.

Sie schütteln sich die Sande und hören gar nimmer auf dabei. "Gut schaust aus! Seut g'fallst mir gleich noch besser wie das lettemal." "Weilst ihn nie richtig ang'schaut hast, Bater", behauptete Berta und prefte Kraffts Arm, daß ihm sonderlich warm dabei wurde. "Das Telegramm hast friegt?" fragte der Schönwirt. "Sonst ware ich nicht da", lachte Krafft und fügte mutig geworden hinzu: "Wann darf ich dann den Eltern meine Aufwartung machen?" "Aufwartung? Zu was solche Krampf? Du gehst gleich mit. Das Ralb haben wir schon geschlachtet und verwurstet. Mir brauchst nichts mehr erzählen, ich kenne mich jest schon aus mit euch zwei. Weißt, ich hab' es alleweil nicht alauben wollen, daß du mit ihr da Ernst machst. Ich hab' g'meint, das wär' bloß so eine Poussiererei, wie's halt die Soldaten gern möchten, und dann find sie auf einmal fort und lassen das dumme Mädl stehn, am End' gar noch mit einem Rind." "Tegt hörst aber auf, Bater", schmollte Berta, und war glühend rot vor Berlegenheit. "Ah, was, lak mich reden, daheim darf ich so nimmer das Maul aufmachen, dann bin ich schon ein Rabenvater, ein Rindsmörder und was sonft. Mir erzählt in solchen Sachen feines was Neues. Sechse hab' ich ausgeheiratet, jedesmal hat es geklappt, nur bei dem jüngsten Fragen habe ich solche Scherereien. Wie die mich an der Nase 'rumaeführt hat! Du, da darfft dich beizeiten auf die Sinterfüße stellen."

Der Schönwirt lachte — und lachte wieder, als er Krafft daheim in die Küche schob: "Da ist er, der Schlank!! Er will jetzt wissen, ob er die Berta kriegt oder nicht. Bon mir aus hat er sie." Und da lachte die Mutter, ein wenig Wasser in den Augen, und gab Krafft die Hände und meinte: "Tetzt tut er so, als ob's an mir wäre. Meinen Segen habt ihr schon immer gehabt, ich hab' mich gleich ausgekannt, daß das bei euch die richtige Weise war, die

nimmer voneinander läßt. Jetzt werde ihr halt ein rechter Mann!" Und dann weinte sie ein wenig an der Schulter des neuen Sohnes, der ihr die grauen Haare strich.

Beim Effen flang eine fo beitere Fröhlichkeit durch die gute Stube, daß sie nicht merkten, wie die Zeit verstrich. Der Schönwirt mar so gut aufgelegt, wie wenn er selber wieder jung mare, sagte er. Wie seinerzeit, mo er als Schwerer Reiter vom Siebziger Krieg heimgekommen ist und seine Frau noch Röchin im "Grünen Baum" mar. Sätte oft eine feine Partie machen tonnen, nein, ihn hat sie haben muffen, einen Mekgerburschen. Gin bliksauberes Ding mar sie ja, so schön wie die Berta, nur hat sie den Kopf voller blonder Loden gehabt. Er war halt ganz ver= rüdt in sie. Da ist er immer im "Grünen Baum" ein= gekehrt und hat sich bei der Rüche hingesett, daß sie ihn vom Serd aus sehen hat müssen. Und da ist ihm schon aufgefallen, daß er immer so große Bortionen friegt hat. wenn er was zu essen bestellte. Bis er die Rellnerin ein= mal gefragt hat, und die hat gemeint, daß er der Röchin wahrscheinlich sehr aut gefallen muß.

Einmal ift aber die Wirtin vom "Grünen Baum" felber an seinen Tisch gekommen und hat so herumgefragt, wer er sei, und was er wäre, und zulekt, ob er einmal an einem Nachmittag mit ihr und der Köchin Resi ausgehen würde in den Englischen Garten. Das war natürlich eine große, feltene Ehre für ihn, weil die Frau vom "Grünen Baum" eine hochgeachtete, in der ganzen Stadt geehrte Berson war. Da haben sie halt dann so geredet, was er treiben will, ob er nicht selbständig werden möchte, daß er sich gleich ausgekannt hat und am liebsten hinausgejodelt hätte vor Freude. Die Frau vom "Grünen Baum" hatte ihm erzählt, wie fleißig die Resi wäre, was sie schon gespart hat, seit fie bei ihr kocht, und daß sie ihr selber eine schöne Aussteuer mitgeben murbe; benn das war befannt, daß sie ihre Leute wie eigene Rinder hielt und achtgab, besser wie manche Mutter, daß so ein Mädel nicht mit einem Rerl ins Unglück fam. Da hat er sich die Schneid genom= men, wie die Frau sie ein wenig allein gelassen hat, weil fie die neuen Schwäne hat anschauen wollen, und hat die Resi gefragt, ob sie ihn gernhaben könnte. Und da hat sie gesagt —. "Aber das sagt man doch nicht vor den Kindern!" wehrte die Mutter erglühend seinen Geständnissen. "Ich sag's aber doch", sachte der Schönwirt und erzählte, daß sie damals genau so feuerrot geworden ist, wie sie gestanden hat:

"Schon lang!" "Wie lang denn schon?" Schon seit dem Tag, wo er mit seinen Kameraden vor dem Ausmarsch nach Frankreich das letztemal im "Grünen Baum" zum Abschied war. Und jeden Sonntag, wenn für die Soldaten gebetet wurde in der Kirche, hat sie an ihn gedacht, weil sie ja niemand auf der Welt gehabt hat, an den sie denken konnte, denn sie ist ja ein Waiserl gewesen. Auf dem Heimweg hat er die Frau gestragt, ob er einmal kommen dürse am Sonntag, er möchte ihr was sagen wegen der Resi. Und die Frau hat gesagt, es wäre ihr recht.

Das war wie ein Märchen aus der guten, alten Zeit . . . "So haben wir es gemacht", lachte ein wenig gerührt der Schönwirt. "Aber heutzutage! Dent dir nur, Sans, haut mir gestern abend beim Raffee die Berta eine Zeitung auf den Tisch und saat: "Sier steht es! Sat der Frat einfach in die Zeitung fegen laffen, daß fie fich verlobt hat, gang einfach, ohne mich zu fragen. Das braucht fie nimmer, meint sie, weil sie seit ein paar Tagen volljährig ist. So ein Frak! Wie ich noch nicht gewußt hab', daß es so ernst zwischen euch ist, und sie einen Freier nach den andern fortgeschickt hat, da hab' ich ihr einmal geschworen: Der nächste wird geheiratet! Aber da hat sie sich vor mich hin= gestellt und hat mich angefunkelt, sag' ich dir, und hat die Arme in die Hüften gestemmt, ganz wie ihre Mutter: . Sag es noch einmal! Dann ichreib' ich dem Sans, und wenn der seine But hat, garantier' ich für nichts. Da kennst den ichlecht. Herr Bapa!"

Es ist soviel Lachen und Freude in dieser alten Stube voll Gemütlichkeit. Hans muß immer seine Berta anschauen, die vor innerer Freude strahlt. Sie haben die Hände unterm Tisch gefaßt und sind ganz nahe aneinandergerückt. Da hat er ihr ganz verstohlen den Ring an den Finger der linken Hand gesteckt, und sie merkt es erst, als er ihn ihr über den seinen Knöchel streift, und erschrickt leise, hält aber still vor Glück.

Da fällt dem Schönwirt ein, daß er ja seine Zigarren unten im Mantel hat steden lassen, und die Mutter muß geschwind einmal nach dem Kaffee schauen, daß er nicht verkocht.

Sie müssen ein wenig lächeln über die Eltern, und dann ist es mit einemmal so still im Zimmer, daß man den Schlag der Herzen hört von einem zum andern.

Draußen wird es dunkel. Die heilige Nacht bricht an. Breite Schneefloden wirbeln wie weiche Federn zur Erde. Wir bringen euch eine frohe Botschaft vom himmel: Friede ben Menschen auf Erden!

Hier und da leuchtet ein Christbaum auf hinter den Fenstern der Häuser gegenüber, und sie schauen verträumt in die sansten, verschleierten Lichter und denken daran, wie das sein muß, wenn sie einmal ihren Kindern den Baum anzünden können, und wieviel Heilige Abende wahrscheinslich noch vorübergehen bis dahin, daß sie noch enger zusammenrücken und das wogende Blut wie ein Feuer durch den Körper rinnt.

Da nahm sie sein Gesicht in ihre Hände und flüsterte: "Sag, ist das möglich? So lieb kann man sich haben?" Und sie preste ihr Gesicht an das seine und küste es, wohin sie traf mit ihren Lippen, und er hielt selig still und ließ sie nimmer los, dis ihr der Atem verging. "Du! — ich glaube, daß ich keinen ganzen Knochen mehr habe und lauter blaue Fleden", lachte sie heimlich vor Glück, schlüpste mit einer leisen Bewegung aus seinen Armen und machte Licht. Dann mußten sie lachen, denn vor der Türe kriegte jemand einen Huftenanfall, ehe sie aufging und der Schönwirt hereinkam, der sich königlich an ihren roten Köpsen ergöste. Bis er das Lachen doch nimmer verbeißen konnte und spishübisch fragte: "Hat's geschmeckt?" Worauf aber Berta ihn entzüstet hinausjagte, weil er noch dazu behauptete, man hätte das Busseln bis auf den Gang schnalzen hören:

Unten in der Rüche sagte er mit Behagen und Stolz zur Mutter: "Das Mädel, die Berta, ist ganz wie ein Speisteufel, so hat sie mich jett hinausgeworfen. Aber ein Leben hat s', grad hupfen tut alles an ihr, die muß ihn schon narrisch gern mögen, den Hans." "Laß ihr nur die Freud', neugieriger Trops, sie hat ihn so nur ein paar Tage, dann

muß er wieder fort auf eine Ewigkeit." Das weiß eine Mutter halt immer am besten.

Derweil war es aber oben ganz still geworden. Hans saß im Lehnstuhl und genoß mit Wonne das Spiel ihrer Glieber im Ause und Niederschreiten, die kindliche Freude auf ihrem Gesicht und die flinken, kleinen Finger, an denen der ungewohnte Ring blinkte, daß sie ihn immer wieder ansehen mußte. Endlich war sie fertig und sagte: "Tetzt darst du den Baum anzünden — und das Licht ause machen — so! — und jeht mache Licht hinter dem Kripperl — und dann darsst zu mir herkommen."

Ein feierliches Dämmern war in der Stube, nur die Lichter flammten und hüllten alles in ihren matten, goldenen Schein. Leise, auf den Zehen, schlich er zu ihr hin, daß nichts die weichen Glockenklänge verwische, die ihre Finger so fernher singend den Saiten des Klaviers abschmeichelten. Sie fühlte seine Nähe im Dunkeln und ließ den Kopf träumend zurücksinken an sein Herz, dis das seine Auswallen der fernen Töne im Raum verronnen war.

"Setze dich so, daß wir uns sehen können", bat sie, und er zog einen Schemel an ihre Seite und stützte den Kopf zum Sinnen und Lauschen in die Hand. Und da singen einige wundervolle Aktorde zu rauschen an und verhallten langsam zum Ansang einer alten, schlichten Melodie, an die sich ihre Stimme hinschmiegte so innig und zart, als käme sie gar nicht aus eines Menschen Brust. Und war doch nur ein einsaches Lied, ein Bauernlied, das einmal einer gefunden hat, als ihn das Wunder der heiligen Nacht überwältigt hatte, daß er singen und dichten mußte. Einer, von dem niemand den Namen mehr weiß. Fast ein Kinderslied! Und muß doch schon ein Mann gewesen sein, daß er schreiben und Noten setzen konnte zu einer Zeit, wo das eine seltene Kunst unter dem Bolke war...

Als es vorüber war, schwang noch immer im Raum die Innigkeit jener vergessenen deutschen Seele mit den summenden Saiten nach, daß man das Atmen vergessen könnte.

Und nun schien es, als klänge das Läuten der Weih= nachtsglocken darein, aus dem wie ein Licht der unendlichen Güte in tiefer Not das unvergessene Lied der heiligen Nacht zu den Sternen steigen will. Da erkennt er, daß es Berta ist, die so schön singt, und sieht, wie sie ihm zunickt, er solle mitsingen, daß er ganz seise mit der Terz zu untermalen beginnt: "— alles schläft — einsam wacht nur das traute, hochheilige Paar —." Das ist, als ob ihre Stimmen nur eine wären, das dunkle Sehnen und das helle Freuen zusgleich, daß sie selbst von der innigen Schönheit ergriffen werden und immer voller ihre Seele auftun, bis die letzte Zeise verklingt. Da sauschen sie noch immer auf den Nachshall im Innern ihrer eigenen Welt, aus der so ein Wunder kam wie ihre Liebe zueinander.

Leise nimmt sie seine Sande und sagt: "Komm, Sans, ich glaube das Christfindl war da, es hat dir was ge= bracht." Da lacht er ganz glüdlich und sagt: "Ich hab' ja schon genug, mehr als genug." "Nach der Mette kommt die Bescherung", scherzte sie und schob ihn zum Christbaum. "Arieg' ich die lange Pfeife mit den Hirschgrandln?" fragte er lachend. "Die gehört doch dem Bater, du Kindskopf. Aber einen Tabaksbeutel hab' ich dir gestickt mit zwei Bergerln und vielen Rosen drauf." "Ach, zwei Bergln, ist ber schön!" "Der ist für daheim, wenn du abends rauchen willst beim Studieren, daß du immer an mich denten sollst dabei." "Wie soll ich studieren, wenn ich an dich denke?" "Und das Bierkrügl gehört für die Feiertage, da sollst du es immer auf mein Wohl austrinken. Gefällt dir die Malerei und das Sprüchlein?" "Das ist ja ein Prachtstück, gang verliebt bin ich in das Ding." "Das sollst du nur in mich sein, sonst nehme ich es dir wieder weg." Dann waren noch ein paar Bücher da, darunter Dantes "Göttliche Romödie", die sie gleich betrachteten, Wange an Wange, daß sich die haare ineinander verfingen. Und als sie es qu= flappten, sagte er: "Ich habe dir auch etwas mitgebracht", und rannte fort zu seinem Roffer.

"Du mußt einen Augenblick zum Fenster hinaussehen", bat er, als er wiederkam und die Hände am Rücken hielt. Sie kicherte vor vergnüglicher Neugierde und schaute zum Fenster hinaus. Mit einemmal fuhr sie herum, von einem zierlich hellen Klingen überrascht, und sah eine alte Spielsuhr stehen, von der die graziöse Melodie eines Menuettsaches kam, daß sie vor Entzücken hellauf jubeln mußte. "Geshört das mir? — Mir?" Sie konnte es immer noch nicht

glauben, als er "ja" gesagt hatte und seinen Arm um ihre Schulter legte und sie jum Sigen zwang und erzählte: "Bon meiner Mutter! Die soll dir gehören wie allen Frauen der Krafft vorher. Du bist die sechste in der Reihe: denn fie ist schon hundertfünfzig Jahre alt. Immer die Krau des ältesten Sohnes ist an der Reihe. Meine Mutter hatte einen besonderen Glauben daran, einen starken Mutterglauben. In der größten Not hat sie diese alte Uhr nicht fortgegeben, obwohl oft ein schönes Geld dafür geboten worden ist. Jahrelang ist sie schon unter einem Glassturz gestanden und nicht gegangen. Nur zu den heiligen Zeiten wurde fie aufgezogen. Das lettemal an dem Tag, an dem ich ins Keld ausgerückt bin. Bier Jahre hat meine Mutter darauf geachtet, daß fie nicht stehenblieb. nur einmal, wie ich schwer verwundet worden bin an der Somme und es um mein Leben ging. erzählte meine Mutter, da ist die Uhr wohl noch gegangen, aber ganz langiam, und das Spielwerk hat ein paar Tage lang ausgesekt. Ich dachte, es wäre eine Einbildung, ein Aberglaube, aber meine Geschwister haben es selbst gesehen und erzählten mir, daß nach drei Tagen die Uhr wieder geschlagen und gespielt hat. Dann ist sie gegangen den ganzen Krieg hindurch, und wenn einmal die Post von mir zu lange ausblieb, hat meine Mutter nur nach der Uhr hingeschaut und sich getröstet, daß nichts passiert war mit mir. Bon heute ab soll sie wieder das Laufen anfangen, nachdem sie zwei Jahre fast gerastet hat, und soll laufen, bis unsere Hochzeit gewesen ist. Siehst du also, es ist kein Geschenk, sondern eine Aufgabe für dich."

Berta streichelte mit den Fingern das alte, polierte Gehäuse, wie vor ihr schon fünf andere Frauen nacheinander, bis eineinhalb Jahrhunderte zurück, diese Spieluhr mit ihren Fingern betastet haben mochten, und ein leiser Schauer fröstelte ihr über den Rücken. "Sie ist so schön! Aber lieber wäre sie mir ohne dieses seltsame Wissen darum." "Hast du Angst davor, Berta?" "Fast! Ist nur ein toter Gegenstand, und soll doch eine heimliche Kraft drinliegen." "Nur die, die du hineinlegen willst. Deinen Glauben, deine Liebe mit ihrer ganzen Innigkeit." "Und die vorherigen?" "Sind weg! Denn ein Gegenstand hat nur den Sinn, den wir Menschen hineinlegen. Denke an das Beispiel mit dem Messer. Meine Mutter hat ihren Glauben an mein Leben mit ihrer letzen Hingabe darangehängt, der Sinn ist jetzt vorbei, denn er hat sich jetzt erfüllt, wie meine Mutter glaubt. Du kannst es auch sein lassen, wenn du willst, denn die Uhr geht ja auch so."

Dazu lächelte er über ihr staunendes und doch zweiselnbes Zuhören. "Aber du märest sicher die erste Tochter der alten Ahne Eva, die eine Gelegenheit vorübergehen ließe, in das Weben jener unbekannten Kräfte, die zwischen Himmel und Erde sind, hineinzugreisen und einen Faden für sich herauszuholen." "Ich würde mich hüten, denn ich fürchte mich davor." "So lange, bis an dein Herz ein Zweisel, eine tödliche Enttäuschung herankommt, und nirgends mehr eine Hoffnung, eine Kettung sich zeigt. Da lernt sogar ein Mann das längst vergessene Beten wieder, und ein Weib ist imstande, mit ihrer Glut des gläubigen Bertrauens, dann, wenn alles verzagt und die nachte Seele vor Verzweislung weint, seine Wunder über Entsernungen hin zu wirken. Hoft du das nie ersahren?"

"Doch! Nun wird es mir erst klar, wie ich das von dir höre. Und jett verstehe ich, was deine Mutter mir sagen will. Ich soll an dich glauben unentwegt, immerzu, Stunde um Stunde, Tag um Tag, Iahr um Iahr. Hans, das mit dieser Uhr ist eine so einsache, tiese Weisheit, eine so köstsliche Art, die Frau zum Dienst an ihrem echten Wesen zu zwingen; denn, ach, jett begreise ich, dann werden Kräfte in uns lebendig, die wir nie geachtet und nie bewegt hätten."

"Ja, Berta! Stark muß man schon sein heutzutage, damit man über das gewöhnliche Leben hinwegkommt. Sieh, eine Fahne ist am Ansang nur ein Stück Seide in bunten Farben. Wenn aber die Fahne Soldaten unter sich hat, denen sie Symbol auf Leben und Tod sein kann, wenn Menschen dafür sterben und Blut vergießen und ihr ganzes Leben dem Dienst an dieser Fahne weihen, dann ist dieses Stück bunte Seide ein Heiligtum, und wenn die Jungen sie sehen, dann sind sie auf einmal anders als sonst, denn der Jauber dieser Fahne hat sie in den Bann der Sache geschlagen, für die sie als Symbol weht. Ist diese Uhr etwas anderes als ein Symbol der Krafstichen Frauen? Ich

wüßte keinen edleren Sinn, den du hineinlegen könntest, als den der Treue, die du von mir und ich von dir zu fordern habe. Willst du?"

Sie nidte und drüdte die Uhr an ihr Herz: "Gern! Sag beiner Mutter Dank bafür!"

"Wir sind doch ein ganz altmodisches Liebespaar", lachte er leise zu ihr auf, "moderne Menschen sind weniger umständlich." "Sie sind auch nicht so glücklich wie wir", beshauptete sie.





## Das Übel im Volk

Peim rechten Licht betrachtet, war es Krafft zur Zeit gerade nicht angenehm, der wiederholten Einladung des Bekannten zum Besuch einer Versammlung der neuen Partei zu folgen. Er wäre viel lieber im Schnee herumzestiegen und hätte gerne dabei vor sich hingeträumt von den schönen Weihnachtstagen. Denn der Himmel hängt voller Geigen für ihn, und es dünkt ihm, daß es für alle andern Menschen gerade so sein mügte. Er liest keine Zeitung mehr, weil ihm die Nachrichten ganz sinnlos erschenen vor der Gewalt der Gefühle, die ihn bestürmen. In solcher Stimmung Versammlungen besuchen? Nein! Das hat schon noch ein paar Wochen Zeit.

Aber da hat ihn weiß Gott der Teusel pfeilgerade ans "Krofodil" hingeführt bei seinem planlosen Umherlausen. Es kann auch ein guter Geist gewesen sein. Er lacht ein wenig über so einen merkwürdigen Jufall, geht aber jeht auch hinein und sucht nach der Türe, an der mit Kreide geschrieben steht: "Deutschsoziale Arbeiterpartei." Ein Hakensteuz ist daneben.

Wie er das Nebenzimmer betritt, wenden sich einige zwanzig Köpfe nach dem Störer um. Der Redner scheint sich vor Schreck verschluckt zu haben, weil er plöglich stockt und um den verlorenen Faden ringt. Ein Neuer? Kann

auch ein Versprengter sein, der sich in der Türe geirrt hat, denkt die lauernde Versammlung und macht fast seindselige Gesichter. Doch da erhebt sich einer, der Bekannte, und holt Krafft an seinen Tisch. Bis einige Stühle gerückt sind, hat auch der Redner seinen Faden wieder gefunden, so daß all-mählich sich die Gesichter wieder von Krafft abwenden. Einige kommen ihm bekannt vor vom Schutz- und Trutz-bund, und auch sie scheinen ihn wiederzuerkennen und nicken zu ihm her.

Arafft horcht auf. Das ist ihm neu, was er da hört. Von den Juden und der deutschen Arbeiterbewegung spricht der Mensch am Tisch. Fast etwas unbeholsen im Ausdruck und mit Redewendungen wie ein Anfänger. Und sehr oft keine ganzen Säte. Aber man versteht, was er meint, man fühlt, was er nicht sagt, denn da spricht kein gesehrter, geübter Mund, sondern ein heißes, kämpsendes Herz. Und das ist das Neue für Arafst.

Bieles weiß er bereits aus der von ihm längst versschlungenen Literatur über die Iudenfrage, aus Flugsblättern und — woher denn noch? Ach ja, aus sich selber, aus seinem Instinkt weiß er es, daß es nicht anders sein kann, sondern genau so, wie der Redner es sagt. Da spürt er ganz zufrieden, daß er zu diesen Männern schon längst gehört, und ist nun doch froh, daß er hereingegangen ist.

.... wo ein Ubel ist im Bolt, und man schneidet es auf, da findet man als Erreger immer wieder den Juden. Das ist der Bazillus, der uns frank macht und elend und schwach. Und fragt man, warum die gewaltige Arbeiterbewegung in Deutschland die Massen statt zum Glud zum Unglud geführt hat, dann braucht man nur die Führer dieser soziali= stischen Bewegung zu betrachten, und das Rätsel ist feins mehr. Es sind feine Arbeiter an der Spige, sondern jene Sorte Menschen, die noch immer seit Jahrtausenden der Arbeit aus dem Weg gegangen sind und das neue Evangelium verbreiteten, daß das Geld grbeite, der Mammon! Geld regiert die Welt. Wer kein Geld hat, ist bedeutungs= los, und wenn er das größte Genie mare. Wenn er Glud hat, dann fann er mit seinem Ronnen den Anecht machen und Dividenden schinden für andere, die keinen Kinger zu rühren brauchen, nur einmal im Jahr zum Couponschneiden.

Denn ihr Geld arbeitet, das heißt Tausende armer Teufel plagen sich um einen Hungerlohn für die Dividende oder die Zinsen des Leihkapitals. Ein Iude hat einmal auf einem Kongreß in Wien lange Jahre vor dem Krieg gesagt: "Fördern wir die Arbeiterbewegung, aber seien wir dabei vorsichtig, damit die Arbeiter nicht merken, daß sie in Wirkslichkeit nur unsere Knechte sind."

Staunendes Raunen unterbrach die Rede, aber der Sprecher winkte energisch ab und fuhr leidenschaftlich in seiner Rede sort: "Wer hat das Geld in der West? Wer verwaltet es in seinen Tresors? Morgan, Rothschild, Warburg, Bleichzöder, Aushäuser, Löb und Kohn, Rathenau, die ganz großen Multimillionäre in allen Ländern der West. Wer regiert also in Wirklichkeit?

Dreihundert Kinangleute, von denen jeder jeden kennt. bestimmen die Geschicke der Welt', hat Rathenau einmal aeschrieben, aber das Buch ist aus dem Handel verschwunden wegen dieses unvorsichtigen Geständnisses. Daran geht die Welt blind vorbei, und der deutsche Arbeiter fingt immer noch seine Internationale und will nicht glauben, daß es nur eine einzige mahre Internationale, die des Goldes, aibt, aber nicht der Bölker. Sein roter Barteisozialismus ist ein einzigartiger judischer Betrug. Nicht die versprochene Freiheit, sondern ewige Stlaverei ist das Ende der Träume des deutschen Arbeiters in den marriftischen Barteien. Des= megen war die Revolution von 1918 so erfolalos, weil sie nicht den Hauptfeind des deutschen Volkes, den Juden, aus dem Sattel warf, sondern erst recht hineinsette. Wo bleibt der Sozialismus? — fragen sie heute und ahnen nicht, daß fie den größten Keind des mahren Sozialismus zum Kührer haben, den Juden, der nur davon lebt, wie ein Schmaroker an fremden Körpern zu saugen, bis sie tot sind. Daher gilt es die deutsche Arbeiterschaft aufzuklären über die mahren Keinde und sie zum Kampf zu sammeln in einer neuen Bartei, in der kein Jude aufgenommen wird und sich zur Kührung hinaufschmuggeln fann. Das ist die Deutschsoziale Bartei!

Jeder, der mit seiner hände oder seines Kopfes Arbeit sein Brot verdient und deutsches Blut in den Adern hat, und keiner Geheimorganisation — da stugt Krafft! — ans

gehört, die doch nur Trabanten der jüdischen Weltherrschaft sind. der ist bei uns willkommen! Heil!"

Das lette war zu ihm hergesprochen, fühlte Krafft beim einsetzenden Beifall und den prüfend auf ihm ruhenden Blicken, aber es wäre gar nicht nötig gewesen. So endete die Versammlung mit der Aufnahme eines neuen Mitgliedes, des nunmehrigen Parteigenossen Hans Krafft, und der Redner freute sich über diesen schoen Ersolg seiner Werbearbeit, der ihm wohl selten beschieden war.

An diesem Abend kam Krafft wieder einmal wät heim. Er hatte noch lange mit seinen Parteigenossen geredet und manchen näher kennengelernt. Es waren meist Leute aus fleinen Berhältnissen, Arbeiter, Sandwerker, Angestellte. Meist solche, die von den roten Parteien enttäuscht waren oder bisher nicht "ihre" Partei gefunden hatten unter den rund dreißig, die es zur Zeit gerade gab. Gin Bug mar ihnen allen gemeinsam, ein fanatischer Judenhaß, wenn auch ihre Auffaffungen über die Ziele der neuen Partei nicht aanz flar waren. Ein Brogramm gab es noch nicht, das sollte erst aufgestellt werden, und aukerdem war zum Drud noch tein Geld vorhanden. Aber die Menschen ge= fielen ihm. Sie waren durchweg Frontsoldaten, Kerle mit kantigen Gesichtern, und Kampfhähne wie er. Das erschien ihm jest auch wichtiger als gedruckte Leitsätze. Jedenfalls machte er da einmal mit. Alle großen Dinge haben noch immer gang klein angefangen.

Seine Kameraden im Semester, die natürlich das neue Abzeichen, einen Hammer mit einem Hakenkreuz und einem Eichenlaub, an seinem Rocaufschlag bemerkten, wollten wissen, was jest das wieder für eine neue völkische Sache wäre. Eine Arbeiterpartei? Borerst rümpsten einige die Nase, his sie Näheres von Krafft hörten und doch neugierig wurden. Ansehen kostet ja nichts.

Einmal hingehen und hören, aber nicht gerade jett, mitten in den Borprüfungen.

Der Paul redete ganz hochnäsig dagegen: "Arbeiterpartei? Kommt doch für uns gar nicht in Frage. Ich kann doch nicht als künftiger Unternehmer zu einer Arbeiterpartei gehen. Ihr doch ebensowenig. Und außerdem bin ich schon beim Schukz und Trukbund, was meinem Alten so

wieso nicht paßt. Wozu diese Verzettelung?" Das schien den meisten einzuleuchten. Man bleibt doch besser weg von dieser Vartei.

"Schön, du machst also nicht mit, weil wir eine Arbeiterspartei sind", sagte Hans zum Paul und lachte: "Dann mußt du halt warten, bis man deinetwegen eine Faulenzerpartei

gründet." Da lachten sie mit und sagten zu.

Der alte Krafst hatte die Flugdlätter gelesen, die der junge mit heimgebracht hat. "Das ist dasselbe, was schon zu meiner Zeit geschrieben worden ist. Solche Flugdlätter habe ich zu Tausenden ausgetragen, wie du noch gar nicht auf der Welt warst. Hier zum Beispiel steht was vom alten Fritsch vom "Hammer". Diese Zeitschrift habe ich schon seinerzeit gelesen, wie noch der Schönerer gegen die Iuden gewettert hat und dann der Lueger in Wien. Hat doch alles nichts genutzt. Weißt, ein alter Judenspruch sagt: die Welt will betrogen sein. Und ich glaub' auch, daß es so ist, denn sie lätzt sich mit Vergnügen bescheißen, und wer die Wahrheit sagt, der wird eingesperrt oder erschlagen, wie's seinerzeit auch war."

"Aber diesmal wird eine Partei den Kampf aufnehmen", trotte der Junge dagegen.

"Ach was! Der Partei machen sie es genau so wie uns damals."

"Das wollen wir sehen!"

"Ihr werdet es schon sehen. Die Juden sind heute viel, viel stärker als zu meiner Zeit."

"Wir auch, Bater, denn wir Jungen denken weiter, als ihr gedacht habt."

"Die Juden sind eine Weltmacht."

"Dann müssen wir auch eine werden."

"Ach, du liebe Zeit! Mit was denn?"

"Mit der Kraft der Verzweiflung, wenn uns nichts anderes mehr bleibt."

"Dummer Bub! Du kennst es noch nicht, wie schlecht die Welt ist. Hintennach reut's dich doch. Und wenn du so weitermachst, brauchst schon gleich gar nicht ans Heiraten denken, so bringst du bloß Unglück über deine Familie. Denk dran, ich hab' es dir gesagt!"

"Grad deswegen, Bater! Weil sonst bas Unglud über

uns alle kommt. Ich will einmal wissen, warum ich gelebt hab'. Sonst tann ich vielleicht höchstens Stlavenaufseher werden über die andern, die weniger gelernt haben als ich. wenn wir uns weiter gefallen laffen, was die Saujuden mit uns anstellen. Und die Berta, fonnte sein, daß sie dann nicht mir, sondern so einem Sund gehört, und sie muß sich das auch gefallen lassen. Da ist mir das Unglück, das du meinst, schon lieber als das Glück, das mir dann blühen fonnte. Entweder - oder! heißt es jest für uns. Das wird ein Riesenkampf werden, das sehe ich voraus. Aber, wenn nicht heute, dann in einem Jahr ober später muß ich doch mittun, ob ich mag oder nicht. Dann will ich lieber einer von den ersten als von den letten sein. Treibt sie zurück in ihre dunklen Gassen — eh' sie euch in ein Christengetto iperren! Den Spruch tennst bu doch felber noch von früher. Weil ihr nachgegeben habt, ist aus Deutschland die reinste Judenkolonie geworden. Wir Jungen geben aber nicht wieder nach."

"Meinetwegen tu, was du willst. Aber mich laß in Ruh' mit deiner Politik." Der Junge lachte: "Auch du, Bater, gehörst dazu! Da hast du keine Ruhe vor mir, bis nicht Deutschland endlich wieder deutsch geworden ist."

Wie damals im ersten völkischen Kreis hatte Hans auch diesmal wieder die meisten Gäste zum ersten öffentlichen Sprechabend der neuen Partei mitgebracht, das Korps seiner Kameraden. Auch sonst war eine Menge fremder Gesichter im sast zu engen Nebenzimmer des "Krokodil" zu bemerken. Einer der Parteigenossen Kraffts raunte ihm ins Ohr, daß ein großer bekannter Gewerkschaftsbonze anwesend sei, der sicherlich in die Aussprache eingreisen werde. Dort neben der Türe, der Dicke mit dem Kneiser, das wäre er. Den mußte sich Krafft schon näher ansehen. So was begegnet einem nicht alle Tage.

"Ratet einmal, wer das ist, der Dicke dort mit der Glate und dem Zwicker?" fragte er seine Kameraden. "Raten kann man da nicht gut", meinte der Martin, "aber schägen, und zwar auf gut zweieinhalb Zentner Lebendgewicht." "Schaut er nicht so aus, als wenn er sich bald zu einem Juden durchmausern möchte?" fragte der Christian. Als aber Krafft
behauptete: "Das ist ein echter Arbeiterführer vom Metallarbeiterverband", da wollten sie es nicht glauben. "Der
paßt ja wie die Faust auf einen Aborideckel zu seinen
Metallarbeitern", meinte der Berger ganz laut über den
Tisch, daß der Dicke herüberschaute. Aber Höllein entgegnete
ebenso laut: "Berstehst du nicht, Berger. Der seht seinen
Leuten nur das Beispiel vor, wie alle aussehen werden,
wenn einmas die soziale Frage gelöst ist."

In ihr Lachen hinein entstand eine Unruhe in dem sast überfüllten Raum. Der Redner des Abends erschien, ein Lehrer, wie es hieß. Ein eckiger Bauernschädel mit einer hohen Stirn und einer scharf gebogenen Nase wie ein Ablerschnabel ließ einen draufgängerischen Soldaten erkennen, einen von jenen Typen, die unter Männern selbst geachtet sind, weil ihr Gesicht Mut, Wille, ihre Stirn Kraft und Trotz und die Augen Keuer und Klarheit zeigen.

Er begann zu reden mit einer Stimme, die voll Glauben war und voll Liebe und Haß. Und es war so still im Raum, daß man die Bank ächzen hörte, wenn die zweieinhalb Zentner Lebendgewicht ihren Schwerpunkt veränderten. Krafft sah, wie die Auglein hinter dem Zwicker lauernd funkelten und manchmal die sette Pfote etwas auf ein Papier schrieb. Und dann sah Krafft, daß noch mehr solche Leute im Zimmer waren, die mitschrieben und ihre Köpfe lauernd vorneigten. Höllein hatte ebenfalls im Kreise herzungeblickt und flüsterte ihm ins Ohr: "Dreiundfünfzig Anwesende, alles in allem." Das war ein unerhörter Erfolg für den Anfang.

Und die Rede floß und holte Erinnerungen herauf aus der jüngsten deutschen Geschichte, vom Reiche des eisernen Kanzlers, der selber ahnungsvoll vor seinem Tode sagte, er wolle in fünfundzwanzig Jahren wieder ausstehen und sehen, was von seinem Reiche noch geblieben sei. "Denn er wußte vom Neid der Welt, der uns die erdrosselnde Einkreisung bringen mußte, die zu einer Zeit kam, welche für Deutschland die ungünstigste war. Und gerade der so viel gepriesene Friedenskaiser mußte sein Volk in den grausamsten Krieg schieden, der mit Deutschlands tiesstem Fall in

seiner Geschichte endete nach Jahren voll Sieg und unsagbarem Heldentum. Als die Soldaten von der Front heimsehrten, fanden sie kein einiges Deutschland mehr, das sie verlassen hatten, sondern einen Hausen Parteien und eine Revolution, die nichts anderes als die größte Schiebung in dieser großen Zeit der Wucherer und Schleichhändler war. Niemand im Bolk verstand mehr, was werden sollte. Indem man große Versprechungen gab, war das genaue Gegenteil schon festgelegt — und selbst der Dümmste im Staate witterte heute Betrug und Verrat. Wer aber konnte diese dunklen Wirrnisse enträtseln? Keiner der vielen Standpunkte, die eingenommen wurden, ließ Einblick gewähren, und es wurde nichts dadurch klarer, daß man sich auf den Boden der Tatsache stellte, die ganz anders waren, als man sie vorher sah.

Lord d'Israeli, ein Jude und Kangler in England, hat einmal das Wort ausgesprochen, daß die Rassenfrage der Schlüssel zur Weltgeschichte sei. Da ist auf einmal das Bild anders, denn so betrachtet liegt mit einemmal System in den Ereignissen, die als Politik Geschichte werden. Und mit einem Schlage wird uns flar, warum das alles uns innerlich nicht erhebt, uns so zuwider ist, so eklig, und warum sogar die Bäter der Revolution sich ihres Kindes schämen. Denn was sich erfüllte, war nicht des deutschen Bolkes Wille, sondern der Blan einer uns fremden Rasse, eines anderen Bolfes, das uns bis zur Bernichtung haft. Wer ben Schlüssel zur Weltgeschichte anwendet, der fieht in allem Unglück, das uns getroffen hat, die hohnvollen Züge des ewigen Juden, sieht seine Spinnenfinger die Nege striden und hört sein geiles Lachen darüber, wie dumm und gut= gläubig wir gemesen sind, daß mir den Sebräern eber glaubten als den Warnern und Sehern aus unserem Blut. der Raiser auf seinem Thron ebensowenig wie der Arbeiter in feiner Kabrit.

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit! Sie sind alle drei erfüllt, aber nicht an uns, sondern an unseren Feinden.

Wer hat mehr Freiheit als der Jude? Wer genießt mehr Rechte als das auserwählte Volk? Der Goi, der Nichtjude, ist sein Knecht, und Knechte brauchen keine Freiheit.

Die Gleichheit redet er uns ein. Alles, was Menschen-

antlitz trägt, ist gleich, sagt er, und wir beten es nach und benken nicht daran, daß unsere Rasse die edelste auf dieser Erde, der Iude aber als Rasse ein Kehricht aus allen Rassen der Welt ist. Noch als Kinder haben wir gesagt, der Iude stinkt. Heute ist das ausgeglichen, wir trachten danach, besser als die Iuden zu stinken vor Riedriakeit.

Und die Brüderlichkeit? Aus unserem Bolk haben sie Parteien gemacht und Klassen und Konfessionen. Und wilst du nicht mein Bruder sein, so schlag' ich dir den Schädel ein. Das ist die Bruderliebe! Die Brüder Freimaurer allerzdings lächeln sich verständnisinnig zu, und die Juden ebenso, wenn sie unter sich sind. Hier gibt es eine Brüderlichkeit, aber eine solche, wie sie in Berbrecherbanden aus Angst vor Entdeckung und Strafe entsteht. Sogar den Bruder Neger haben sie im Krieg gegen unsere Kasse eingesetz, und im Zeitalter der Kultur und Zivilisation bewachen Schwarze den deutschen Rhein.

So sieht die Geschichte aus, wenn der Phrasennebel versstiegt und der Rausch von Zukunftsträumen ein elender Ratzenjammer wird. Dann sieht jeder das Urteil von Berssälles, die Krone der Weltgaunerei, brutal vor sich: Deutschland ist zum Tod verurteilt!

Gnade gibt es unter den Bölkern der Erde nicht. Es gibt keine Menscheit, sondern nur Rassen, es gibt keine Klassen, sondern nur Nationen. Das Leben auf dieser Erde ist ein ewiger heißer Kampf, kein ewiger süker Frieden.

So ist die Geschichte der Welt, nicht anders. Und unsere Politik war Selbstbetrug, eine Blindheit sondergleichen im Zeitalter der Aufklärung. Nicht die Augen hat man dem Bolk geöffnet, sondern Träume hat man ihm vorgegaukelt und endlos gelogen. Alle Parteien ohne Ausnahme. Die ganze Presse ohne Ausnahme hat uns die Wahrheit der tatsächlichen Berhältnisse verheimlicht. Schon in der Schule hat man uns als Kindern eine falsche Betrachtung der Welt gelehrt, wie sie tatsächlich nicht war, und in den Kirchen hat man uns falsche Lehren aus Christi Worten und Taten von der Kanzel gegeben. Unsere Sitten waren nicht mehr die unseren, sondern fremde, jüdische Unsitten, und unser Recht war ein entsetzliches Unrecht, das das Sute, Rechtschaffene verurteilte und die Gaunerei straffrei ließ.

Eine Schichte von Gaunern, Schiebern, Lügnern und Betrügern und solche, die aus Neid und Dummheit geboren sind, beherrscht das Bolk und bestimmt sein Schicksal. Ein kleiner, raffinierter Teil das große, schafsgeduldige Bolk. Und wenn hier und da eine Empörung in blinder But entsteht, dann sind jene Gauner die Aufrührer und lenken die geballte Faust beim Niederschlagen immer so, daß sie nicht den wahren Schuldigen, sondern immer den unschuldigen, ebenso leidenden Bruder trifft."

Beifall unterbrach spontan den Redner. Nur der Bonze lächelte überlegen steptisch und tuschelte seinen Nachbarn etwas ins Ohr, daß sie schmunzelten und triumphierend umhersahen. Eine Handbewegung des Redners schaffte atemlose Stille, daß er fortsahren konnte.

"Doch mährend ein Sechzigmillionenvolt noch träumt von Weltfrieden und Bölkerversöhnung und dem Wiederaufbau aller Bölker, während man den Sirenenklängen von einer alle Not lindernden Wirtschaftsära wie hypnotisiert lauscht und das deutsche Bolt mit rasender Gile dem Abgrund qu= treibt, stehen Männer auf im Land und warnen und weisen andere Bege, Steinige, schwere Bege, aber die Bege gur Befreiung von diesem Alp, der auf Deutschland liegt. Aber noch geht die deutsche Gigenbrötelei hundert verschiedene Wege, und die Gefahr besteht, daß das beste Wollen in der Wüste der Gleichaultigkeit und Müdigkeit oder hoffnungs= losiafeit versandet. Daher haben wir den Weg einer Bartei gewählt, um nicht neben dem Gelande der Politit, auf dem unsere Geschichte gemacht wird, in harmlofen Geheimzirkeln, Weltverbesserervereinen und sich vom Bolt abkapselnden Bünden eine vergebliche, opfervolle Arbeit zu tun, sondern in aller Öffentlichkeit mit unseren Röpfen und Namen für das betrogene Bolt einzustehen.

Wir sind heute ein kleines Häuslein Männer, arm, voll Sorgen um die Existenz, wir haben keine Zeitung für die Verbreitung unserer Idee, wir sind bereits jetzt, da wir kaum zusammengekomen sind, von den Iuden verfolgt und versemt. Wir haben nur eine Kraftquelle, das Beispiel der Millionen Deutscher, die im Kriege für dieses Volk und Land gestorben sind. Dieses größte Opfer aller Zeiten kann nicht vergebens gewesen sein, wie man uns heute glauben

machen möchte. Irgendwann wird eine höhere Gerechtigfeit" — da lacht es aus einer Ede höhnisch auf, aber unbeirrt sagt der Redner: "eine höhere Gerechtigkeit, jawohl!
Sie wird dieses unerhörte Opfer unserer Kameraden von
einst zum Segen für das neue Deutschland wandeln, das
wir ersehnen von ganzem Herzen. Und dieser höheren Gerechtigkeit wollen wir mit Wonne ihr Werkzeug sein. Das
kann nicht jeder, das kann nur der, der sich freigemacht hat
von dem Wahn der Internationale, vom Sist des Iuden
und von der Hofsnung auf die Gnade unserer Feinde. Der
sich auf sein deutsches Blut besinnt und auf den Spruch:

Was du ererbt von deinen Bätern hast, erwirb es, um es zu besitzen!

Wir wollen nicht Bürger sein ober Proletarier, nicht Nationalisten allein oder Sozialisten, sondern deutsche Sozialisten. Und Arbeiterpartei nennen wir uns mit Stolz, weil wir nicht Fronknechte des internationalen Geldjudentums bleiben, sondern freie, deutsche Arbeiter sein wollen. Ganz gleich, ob wir am Schraubstock, am Pflug oder vor einem Hauptbuch stehen. Her zu uns! Mit uns werben und tämpsen und opfern! Ein besseres, schöneres, freies Deutschland wird es uns einst danken. In einem Stlavenstaat wollen wir nicht leben, denn lieber tot als Sklav'! Heil!"

Einen Augenblick war es noch stille, als der Redner ichon schwieg. Aber dann brach ein herzlicher Beifall los. Rraffts Augen leuchteten, und seinen Rameraden fah er eine ernste Begeisterung an. Der Martin sagte nur: "Das war pfundig!" und der Höllein scherzte: "Genosse, gib mir deine Flosse, ich bin dabei!" "Wie einst im Mai", erganzte ber Berger und nidte Rrafft gu: "Besorge Aufnahmescheine." Der Christian zögerte noch und meinte, man muffe erst die Aussprache abwarten, und vor dem Examen könnte er sich nicht auf so was einlassen. Überhaupt hänge das von der weiteren Entwidlung seiner Eristengfrage ab. man könne nicht millen, ob dem fünftigen Chef die politische Einstellung —. Aber da faste ihn der Endreß beim Rod und schaute ihm fragend ins Gesicht - "Feigling?" -, daß Christian rot wurde und heftig entgegnete: "Ich bin ein ebenso auter Deutscher wie du, aber ich habe eine Mutter zu versorgen, die alles für mein Examen aufwendete. Des=

wegen kann ich nicht so leichtfertig —." "Halt's Maul, Christian!" mischte sich der Lindner ein. "Meinst du, wir haben für niemand zu sorgen? Was wollte da einer sagen, der Kinder hat. Entweder — oder!" "Das verstehst du nicht", suhr der Wagner dazwischen, "es ist nicht seige vom Christian. Der fragt sich nur, ob er ganz der Partei angehören und ganz mitmachen kann. Das kann ich zum Beispiel auch nicht. Der Vater meiner Braut hat viel mit Juden geschäftlich zu tun, den würde ich glatt ruinieren, wenn hersauskäme, daß ich Antisemit din. Das geht einsach nicht." "So, das geht nicht?" brauste Lindner auf. "Warte nur, dis dein Schwiegervater bankrott ist, dann geht es schon. Meinst du, daß mein Vater erbaut ist, der selber ein alter, eingesleischter Sozi und Gewertschaftsdelegierter vom Paslierverband ist? Das ist mir aber völlig wurscht."

Die Glode läutete. Beruhigung trat ein, und der Bersammlungsleiter gab bekannt, daß sechs Wortmeldungen vorlägen, so daß jeder Diskussionsredner eine Redezeit von zehn Minuten erhalte. Aber der dick Bonze schrie: "Zur Geschäftsordnung! Ich verlange unbeschränkte Redezeit, in zehn Minuten kann ich nicht den haarsträubenden Unsinn des Referenten behandeln. Bitte um Abstimmung!" "Sehr richtig! Abstimmen!" rief es von mehreren Seiten. "Freie Diskussion!" Da sprang Höllein auf und rief laut in den Tumult: "Zur Geschäftsordnung!" und erhielt das Wort. "Unbeschränkte Redezeit? Gut! Aber dann wollen wir nach jedem Diskussionsredner gleich die Antwort hören, auch mit unbeschränkter Redezeit. Wenn Polizeistunde ist, ist sowieso Schluß mit dem Quatsch." Da lachten alle, und der Bonze bestand nicht mehr auf seinem Antrag.

"Ich gehöre keiner Partei an", begann der erste Sprecher, "und ich muß sagen, daß ich bitter enttäuscht bin von Ihrer neuen Partei. Richts als Haß und Überhebung hört man hier, kein Programm, keine klare Forderung — und so frag' ich, was gedenken Sie für die Hausbesiger zu tun, die heute unter den sozialistischen Forderungen zusammenbrechen? Bon den nötigen Mietsteigerungen will keine Partei etwas wissen. Ob man vielleicht bei der neuen Partei daran denkt, die Mietanarchie von Wien nach Deutschland einzusühren?

Es hängt von den Forderungen der neuen Partei ab, ob man seine Stimme als Hausbesitzer dafür abgeben kann."

Da wurde am Tisch der Kameraden Kraffts gelacht.

"Sie lachen", fuhr der Redner fort, "aber wenn Sie ein Saus hätten, würden Sie nicht mehr lachen."

"Doch", sagte Martin, "schenken Sie mir Ihr Haus!"

Da brüllte die ganze Versammlung, und der Sprecher gab wütend das Reden auf, pactie Hut und Mantel und versichwand.

"Der nächste!" lachte Höllein, als wäre er Versammlungs= leiter, und ein schmächtiger Mensch mit einer großen Horn=

brille trat auf und legte los:

"Die Judenfrage soll der Schlüssel zur Weltgeschichte sein? Ich kenne die Juden und kenne, ehrlich gesagt, keine andere Religionsgesellschaft, die so eisern zusammenhält und so tief religiös ist wie die Juden. Darin liegt ihre Stärke und ihr Erfolg. Nur blinder Haß und Neid kann verkennen, was die Juden für Deutschland bedeuten. Antisemitismus ist alt, so alt, daß es traurig ist, heute in der modernen Zeit noch Menschen zu sinden, die in mittelalterlichem Hexenwahn an Judenpogrome denken und zur Vertuschung eigener Mängel das Volk gegen die Juden auschehen mit längst durch unsere Wissenschaft überholten Rassevorurteilen. Das ist überhebslichseit, die von keinerlei Bildung zeugt. Ich sehe in jedem Menschen meinen Bruder, und wenn alle so dächten, gäbe es keinen Krieg mehr, keinen sinnlosen Massenmord wie den letzten, den wir Deutsche entfacht haben . . ."

Unruhe entstand, Murren und Scharren mit den Füßen. "Ich weiß, daß Ihnen meine Worte nicht behagen. Aber als Demofrat fordere ich gleiches Recht für alle, auch für die Iuden. Wir brauchen die Iuden, ihren Einfluß in der Welt, ihre Wirtschaftsverbindungen und ihr Geld, um wiesder hochzukommen. Denn wo kein Geld arbeitet, rauchen keine Schlote."

"Dann ist also der Jude schuld, wenn wir hungern", rief Martin drein, aber der Demokrat schrie erbost dagegen. "Seien Sie froh, daß die Iuden nicht auswandern, sonsk hätten wir alle miteinander nichts zu fressen." "Bravo!" riefen einige Gegner, und der Bonze klatschte dazu. Die Glocke forderte Ruhe.

"Wir können sehr viel lernen von den Juden. Ihre Partei braucht nie damit zu rechnen, groß zu werden, wenn sie im Antisemitismus verharrt. Kein anständiger, gebildeter Mensch wird in Ihre Reihen treten. Was wir brauchen, ist auch keine neue Partei, wie mein Herr Borredner gesagt hat, sondern eine starke Mitte, die den goldenen Mittelweg geht, wie unsere Väter vom Jahre 48 ersehnten, eine Partei des inneren Friedens, des Fortschritts, der individuellen Freiheit und einer vernünstigen Wirtschaft, die alsein uns wieder hochbringen kann. Ich sordere Sie auf, lassen Sie ab von Ihrem Beginnen, zersleischen Sie nicht noch mehr unser Volk. Begraben Sie Ihren unsittlichen Judenhaß, und wirken Sie mit am Wiederausbau Europas in der Deutschebemokratischen Partei!"

Einige flatschten Beifall, und der Bonze stand auf und drückte dem Demokraten demonstrativ die Sand, Dann wurde der dritte Redner aufgerufen, und es erhob sich einer, dessen gerhacttes Rinn den Atademiker verriet. "Meine Herren! Ich fann die Meinung des Borredners nicht teilen. Damit will ich nicht sagen, daß mir nichts ferner liege, als am Wiederaufbau mit allen Rraften gu wirken, es soll nur besagen, daß die Methode meines Herrn Borredners nicht meiner Auffassung entspricht. In einer Beziehung dedt fich meine Ansicht völlig mit der des herrn Borredners, in der Auffassung der Judenfrage. Der Antisemitismus zählt zu den häßlichsten Erscheinungen der nachrevolutionaren Beit. Meine Berren! Gibt es in diefer schweren Zeit nichts Wichtigeres zu tun, als religiöse Fragen aufzuwerfen? Wir wollen sein ein einig Bolt von Brüdern! Jeder foll nach seiner Kasson selig werden. Bemühen Sie sich, die Juden objektiv zu sehen, man kann nicht alles über einen Ramm scheren, wenn man so sagen darf. Gewiß, es gibt auch unter den Juden Auswüchse, so aut wie unter den Christen, Auswüchse, die zwar zu bedauern sind, aber doch nicht verallgemeinert werden dürfen. Auf einen Widerspruch muß ich mir ichon gestatten dürfen hinzuweisen. Sie wollen antisemitisch sein und nennen sich sozialistisch! Meine Berren! Der Sozialismus ist eine Idee von dem Juden Marx. Und Sie wollen diese Idee ver= treten? Sier liegt ein Widerspruch, der von Unreife zeugt.

Der Sozialismus ist undeutsch und bringt in seiner letten Konsequenz jene vaterlandslosen Gesellen hervor, die im Ariege die Waffen weggeworfen haben . . . ."

Unruhe, Widersprüche entstanden, bis die Glode eingriff. "Ich bitte um Verzeihung, wenn ich jemand zu nahe getreten sein sollte, was nicht in meiner Absicht lag, und will nun weitersahren. Mehr denn je in der Geschichte haben wir die nationale Einigkeit des deutschen Volkes nötig. Drum denken Sie an die Mahnung, daß man das Vaterland über die Partei stellen soll. Geben Sie Ihre Eigenbrötelei auf und stören Sie nicht die so mühsam, aber kraftvoll aufgebaute nationale Front der Deutschen Volkspartei. Die Partei, die anknüpft an die große Kaiserzeit vor dem Kriege und schwarzweißrot bis in die Knochen ist. Sie ist das kärkste Vollwerk gegen die rote Klut und ist

Dann verließ er, wenig beachtet, das Haus. Der vierte Sprecher wurde aufgerufen und begann:

frei - allein die Deutsche Bolkspartei."

bestrebt, auf dem Boden der gegebenen Tatsachen die Revolution zu liquidiern zur größeren Ehre Deutschlands. Und beherzigen Sie den Spruch: Bon roten Ketten macht euch

"Andächtige Gemeinde! Tuet Gutes benen, die euch hassen - spricht der Berr. Simmel und Erde werden veraehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die Zeit ist nahe, wo der herr kommen wird wie ein Dieb in der Racht, um diejenigen zu suchen, die bereit find, mit ihm einzugehen in das ewige Reich des Friedens. Und es wer= den nur wenige sein, die bereit sind. Millionen und aber Millionen Menschen werden verdammt sein zu ewiger Qual, nur die Gerechten werden seine Berrlichfeit ichauen. Und so spricht der Apostel Baulus in seinem Briefe: Biele find berufen, wenige aber auserwählt. Die Zeit ist erfüllet und das Ende ift nahe, denn die Zeichen des Simmels find vor eueren Augen. Krieg, Revolution, Bruderfrieg. Die Erde beginnt zu beben, und der Zeichen find noch viele für die Eingeweihten, die in stiller Rammer und im Rreise ber biblischen Gemeinde des Serrn marten. Wehe euch, wenn ihr sein Rommen nicht hört! Denn also steht es geschrieben: Die Ernte ist nah . . . "

"Amen!" sagte Krafft salbungsvoll, und die unruhig gewordene Bersammlung kicherte dazu. Stimmen wurden laut: "'runter! Schluß! Jur Sache!" Lärmend schwirrte es nun durcheinander, daß man nicht mehr verstand, was der bleichsüchtige Kerl in seiner Esstase weiterredete. In einer Ecke stand ein zweiter auf und schleuderte die halbe Bibel auswendig mit loderndem Fanatismus in den Raum. Und die Glocke vermochte nicht mehr den Tumult zu durchdringen. Da faßte Krafft den einen und Martin holte sich den zweiten aus der Ecke, und so führten sie etwas nachdrücklich die heiligen Männer, die ununterbrochen schrien: "Ich proetestiere! Polizei! Protestiere!" vor die Türe.

Der dicke Bonze erhob sich und schrie: "Zur Geschäftssordnung! Ich erhebe Protest gegen die gewalttätige Entsfernung eines Diskussionsredners." Der Versammlungsleiter erklärte bedauernd, daß er das eigenmächtige Handeln der beiden Herren rügen müsse, weshalb er ihnen im Wiesderholungsfalle Ausschluß aus der Versammlung androhen müsse.

Martin wollte aufbrausen, aber Krafft hiest ihn zurück. "Hätten wir lieber den Bonzen hinausgeseuert", flüsterte er, denn der Dicke schmunzelte befriedigt und warf sich in Positur, weil er soeben aufgerusen wurde zum Reden.

"Das ist gegen jeden parlamentarischen Brauch, wie Sie Ihre Versammlung handhaben, ein Zeichen, welche Dilettanten in der Politik Sie sind. Das hat allein die Rede des Referenten schon bewiesen, kein Ausbau, keine Logik, unreises Zeug aus der völkischen Schundliteratur, mit Patriotismus gezuckert. Eine sozialistische Partei möchten Sie sein, und ich habe nicht eine einzige Forderung des Proletariats heute vernommen. Nichts von Achtstundentag, von der Erhöhung der Tarise, von der Sozialisierung, vom Unfallschuk, vom Betriebsrätegesek, der Wohnungsnot, den unerträglichen Lohnsteuern, nichts, gar nichts. Und das nennt sich sozial . . .?"

"Bravo, bravo!" fiel die Ede um ihn her ein.

"Sie haben uns ja das Wort "sozial" nur gestohlen, um dumme Gimpel zu fangen."

Miederum Bravorufen und Rlatichen.

"Aber die Arbeiterschaft friecht nicht auf diesen Leim, und wenn Sie zehnmal "Arbeiterpartei" hinschreiben und sich mit fremden Federn schmuden. Dafür wird unsere Aufflärung sorgen, daß Sie keine zweite Bersammlung mehr halten!"

"Das wollen wir sehen!" ruft Höllein dazwischen. Aber der Dicke zeigte mit schmeichlerischer Geste auf seinen Kreis: "Ich bewundere die Disziplin meiner Genossen, daß sie diessen stundenlangen Unsinn so geduldig ertragen haben."

"Sehr richtig!" dankten diese für das Lob.

"Mo ist euer Programm? Wir Sozialisten haben befanntlich das Ersurter Programm, wo klar und deutlich aufgezählt ist, was das Proletariat zur Hebung seiner Lage sordert. Euer Programm ist der Iudenhaß, weiter nichts. Aber davon wird kein Prolet satt! Und so niedrig denkt auch kein Prolet wie ihr. Er kennt seine wahren Feinde, die Junker und die Industriekapitäne, die Stinnes, Thyssen, Vögeler usw., die sind viel schlimmer als die Iuden. Kein Wort habt ihr gegen diese christlichen Iuden gesagt, und man weiß auch warum. Eure Deutschsoziale Partei ist nichts anderes als ein verschleierter Versuch der Gelben, die Arbeiterbewegung zu spalten . . ."

"Ist sie ja schon längst!" rief Martin dazwischen.

"In den Gewerkschaften ist sie eine geschlossene Macht, und diese Macht ist den Herren Schlotbaronen unangenehm, da schieben sie euch vor. Judenhaß müßt ihr machen, um von den wahren Schuldigen abzusenken. Die Juden haben aber eher ein Herz für die Arbeiter als diese Kapitalisten, erst beim letzten Holzarbeiterstreik haben die Juden der Stadt ansehnliche Beträge gestiftet zur Unterstützung . . ."

"Pfui Teufel", rief Krafft.

"Nein, Respett vor diesen Wohltätern und Arbeitersfreunden! sage ich, junger Mann, Sie wissen wahrscheinlich nicht, was Hunger ist . . ."

"Aber Sie sehen so aus!" sagte Krafft, und ein dröhnen=

des Lachen erschallte.

"Ich sehe, ich bin in einen Kreis politischer Kinder geraten, und habe keine weitere Lust, Perlen vor die Säue zu werfen . . . " Bütender Tumult entstand. Die ganze Bersammlung erhob sich, und ein schreiendes Schimpfen flog hinüber und herüber, bis der Bersammlungsleiter auf den Tisch sprang und rief: "Ich entziehe Ihnen das Wort wegen Beleidizgung der Bersammlung." "Ich lasse mir das Wort nicht entziehen, von Ihnen nicht, Sie Idiot!" brüllte der Dicke dagegen. Und ein anderer Roter rief von seinem Stuhl hersab: "Nieder mit der Reaktion, nieder mit den Wonarchisten! Nieder, nieder! Die völkischen Arbeiterverräter, pfui! Nieder!" Ieht erst sah man, daß mehr als ein Duzend Rote da waren, und von der Türe drängte überraschend ein neuer Hause herein und sang die Internationale und drohte mit den Fäusten.

Plöglich tauchten Helmspitzen dahinter auf, Polizei drängte in den überfüllten Raum, und eine Befehlstimme rief: "Die Versammlung ist aufgelöst!", worauf ein schabenfrohes Lachen der Roten aufdröhnte und alle Menschen aus dem Zimmer getrieben wurden.

Draußen sagte der Wirt zum Redner: "Das nächstemal müssen Sie sich schon ein anderes Lokal suchen. Ich danke für solches Gesindel! Tawohl, Gesindel! Alles ist Gesindel, da kaufe ich keinen teurer von euch, wenn es schon sozialistisch heißt. Berlassen Sie bitte mein Haus, sofort! Sonst —."

"Weitergehen! Nicht stehenbleiben!" rief draußen die eifrige Bolizei.

So endete die erste öffentliche Versammlung der neuen Bartei.

"Eine Radauversammlung! Rasches Ende einer neuen Partei! — Sozialisten unter sich!" schrieb die bürgerliche Pryse höhnisch und brachte den Polizeibericht mit verächtlichen Glossen. Das rote Arbeiterorgan aber brachte einen großen Artistel mit der überschrift: "Arbeiterfäuste gegen Radauantisemiten." "Gestern hatte kein Geringerer als unser Genosse X., Führer der Sektion Nord des Metallarbeiterverbandes, einen plump angelegten neuen Parteischwindel, der ein von den Stinnes, Thyssen usw. vorgeschickes Gebilde nach gelbem Muster zur Sprengung der Einigkeit des Proletariats werden sollte, in kurzer, vernichtender Distussion glatt entlarvt und erledigt. Die Versammlungsleitung mußte vor der durch die Aufklärung unseres schneidigen

Genossen empörten Bersammlung kläglich das Feld räumen. Einstimmig wurde nachstehende Entschließung gegen den Antisemitismus von der hiesigen Arbeiterschaft gefakt und die Bersammlung mit einem Soch auf die Einigkeit des Proletariats und dem brausenden Gesang der Internationale beendet, der sich auf der Strafe fortsette. Nur dem raschen Erscheinen der eifrigen Polizei, die bekanntlich zum Schute unserer Bersammlungen nie gur Stelle ift, verdanken die paar Judenfresser, daß sie nicht nähere Bekanntschaft mit Arbeiterfäusten machten. Natürlich hatte die Bolizei nichts Wichtigeres zu tun, als unseren sich bildenden Demonstraftonszug aufzulösen und mehrere Berhaftungen vorzunehmen. Aber der Berlauf allein hatte schon genügt, zu zeigen, daß die besonnene, klassenbewußte Arbeiterschaft unserer nicht umsonst bei der Bourgeoisie als "Rote Sochburg' verschrienen Stadt sich nicht einen Millimeter durch dumme, verlogene Judenhehe von ihrer Bahn abbringen läkt. Die Stinnes, Thussen usw. haben wieder einmal umsonst einen blöden Rummel finanziert. Dazu ist Geld in hülle und Külle vorhanden, aber für den Schweiß des Broletariats haben diese Magnaten keinen Pfennig Lohn= erhöhuna.

Wir danken unserem Genossen X., daß er sich, wie so oft schon, unerschrocken und uneigennützig in den Dienst der Sache des Proletariats gestellt hat."

Und das führende Organ der Nationalen schrieb: "Ge-

scheiterter Bersuch einer nationalen Zersplitterung."

"Weißt du!" sagte der Lindner zu Krafft, als sie in der Pause die Zeitungen lasen, "über den roten Fetzen muß man ja lachen, der Schreiber hat Phantasie, eine geradezu prophetische Gabe zum Lügen; aber daß die Herren Patrioten sich freuen, wenn die Roten eine nationale Versammlung sprengen, da kann ich nur sagen "Pfui Deixel!"

"Hast recht! Zum Kotzen ist dieses schleimige, charakters lose Zeug. Kann man einem Proleten verdenken, wenn ihm da übel wird vor so einem Nationalismus? Mir geht es ja

genau so."

"Was meinst, was an Neuaufnahmen gekommen ist? Ich war heute beim Schriftführer unter Mittag." "Wieviel denn?" "Genau die fünfzehn von unserer Bande hier." "Sonst feiner?" "Nein!" "Zwei haben sich also gedrückt. Der Wagner natürlich wegen seiner Braut." "War vorauszussehen!" "Und der Christian wegen seiner Mutter. Er darf sich feiner Gesahr aussehen, daß sie nicht allein dasteht, wenn ihm was passert, sagt er. Aber mir kommt es grad so vor, als wenn er Angst hätte." "Der Christian? Der kommt schon noch. Laßt ihn in Ruhe deswegen dis nach dem Examen."





## Der Kapp-Butsch

er ganze Prüfungstag war verdorben; keiner hatte einigermaßen gut gearbeitet an seiner Aufgabe, weil die Gedanken ganz woanders herumgeisterten. Jeder dachte daran, was aus dem Unternehmen werden könnte, das Telegramme aus Berlin meldeten: "Die Brigaden Erhardt und Löwenfeldt haben das Regierungsviertel besetzt. Die alte Regierung ist geflohen. Kapp hat eine nationale Regierung der Freiheit und der Tat gebildet. In Berlin ist Ruhe."

Was soll das werden? Das Neue? Die deutsche Rettung? Sollte das wirklich so leicht gehen, ein Handstreich, und der Staat hat ein verändertes Gesicht?

Wer ist Kapp? slüstert es beklommen an allen Ecen, in den Büros und Fabriken. Kein Mensch kennt ihn. Bon welcher Partei? Keine Partei dahinter? Was will er dann? Das Baterland über die Partei zu stellen ist doch nur mögslich, wenn man mit einer Partei geht. Und welches Programm hat er? Er will erst eines ausstellen mit verschiedenen anderen Männern. General Ludendorff soll mit ihm beisammen sein. Iedenfalls Borsicht! Man ist vorerst nicht dagegen und nicht dafür. Erst einmal die Entwicklung der Lage abwarten, was zu Kapp stößt außer den paar Soldaten. Auch die Roten sind nicht sicher, ob das Bolk nicht

doch einem Mann der Tat mehr zuneigt als dem Herums stümpern der "Volksvertreter". Die Rätediktatur wittert neue Aussichten für sich.

Aber dann haben die Parteien über Nacht die richtige gemeinsame Parole gesunden: Gegen die Junkerputschisten! Proletarier, die Gegenrevolution erhebt ihr freches Haupt! Wilhelm wartet an der Grenze auf Einlaß. Weg mit der Militärkamarilla! Es geht um eure heiligsten Güter, um die Errungenschaften der Revolution. Nieder mit der Reaktion!

Die alte geflohene Regierung proklamiert den Generalsstreik in ganz Deutschland. Soviel Anlaß auf einmal hat man noch nie zu einem Streik gehabt. Der Kapp ist ein Nationaler, der wird sofort den Lohn kürzen, wenn er durchkommt, und den Zwölfstundentag einführen, die Gewerkschaften auflösen und einen neuen Krieg entsachen. Heraus aus den Betrieben! Deutschland bleibt rot! Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will!

Und alles steht still zu diesem Generalstreik. Die so lang ersehnte Einigkeit der Arbeiterschaft ist mit einem Schlag hergestellt. Aber keiner in den Massen durchschaut das Spiel, das mit ihnen getrieben wird; denn an diesem Tag erweist sich, daß sie auf das Geheiß ihrer Führer sich entsweder bekämpsen oder einigen müssen. Diesmal wird der Generalstreik sogar auf alle lebenswichtigen Betriebe ausgedehnt. Die Eisenbahn geht nicht mehr, die Straßenbahnen sahren nicht aus, sogar die Taxis sind in Streik getreten. Das Elektrizitätswerk ist lahmgelegt, die Gasanstalt ebenso. Bor den Toren der Stadt bleiben die täglichen Milchzüge stehen, und im Schlachthaus brüllt verlassen das hungrige Bieh. In den Krankenhäusern sehlen bald die notwendigsten Dinge, um die Gefahren des Todes von den Kranken abzuwenden.

So hat es das Generalstreikkomitee ausdrücklich gewünscht, um der verhaßten Bourgeoisie einmal restlos seine Macht zu zeigen. Daß sich die Roten dabei selbst ins Fleisch schneiden, daß die Milch nicht nur den Kindern der Bourgeoisie, sondern gerade ihren eigenen Kindern sehlt, daß das Fleisch knapp wird, daß ihre eigenen Genossen und

Genossinnen in den Krankenhäusern der Lebensgefahr ausgesetzt sind, das berührt sie nicht, weil sie ja im Rausch ihrer Macht des ersten Tages noch nichts davon spüren.

Die Bauschule muß mitten in der Brüfung abbrechen. weil die meisten Schüler einmal, ohne an eine solche Gefahr ernsthaft zu denken, sich der Technischen Nothilfe verschrieben haben. Sie werden plöklich geholt und müssen auf den Bahnhöfen rangieren, die Milchtübel ein= und aus= laden, die Züge mit dem brüllenden Bieh zum Schlachthof rangieren. Wieder andere stehen in den großen Generatorenhallen der Kraftwerke mit Ingenieuren zusammen und steden in ölbefledten Monteuranzugen. Ein anderer Teil schippt Rohlen und stößt auf den Gleisen die Kipploren hin und zurück, als hätte er nie etwas anderes getan. Wieder andere stehen in den Bumpwerken der Wasserleitung. welche von der Belegichaft auf ausdrücklichen Befehl des Streiffomitees verlaffen werden mußten. Andere halten in den Krankenhäusern die Seizung im Gange, damit wenigstens die erforderliche Temperatur in den Krankenstuben erhalten bleibt. Bolizei und Reichswehr muß die Gebäude und Werte in ihren Schutz nehmen, damit die Angehörigen der Technischen Nothilfe wenigstens die lebenswichtigften Betriebe, zwar fümmerlich genug, aber immerhin aufrechterhalten können. Denn vor den Toren brüllen die Streikenden: "Nationale Mörder. Butschisten, Arbeiterverräter! Da seht ihr sie, die Rapitalistenknechte, die euch überall in den Rüden fallen! Schlagt fie tot!"

Es enthüllt sich mit einem Schlag an solchen Tagen, wie tompliziert der Lebensorganismus einer Großstadt ist, und wie das Bersagen eines einzigen Zusuhrkanals schon die Lebensordnung der Stadt über Nacht auf das empfindslichste stören und sogar Ratastrophen herbeiführen kann. Krafft spricht mit einigen seiner Kameraden während einer kurzen Expause auf einem Stellwerk des Bahnhofes darüber, und ein Stationsmeister der Reichsbahn erklärt ihnen an Hand der komplizierten Gleisanlage, wie leicht es möglich sein konnte, an den Zusuhrstrecken zu einem Bahnhof durch eine Unvorsichtigkeit eine Unterbrechung der Zusuhr überhaupt anzurichten.

419

"Es ist ein Verbrechen an sich selber", sagt er, "was diese roten Halunken ausdenken. Betroffen wird ja doch in erster Linie der kleine Mann, der sowieso nur von heut auf morgen zu leben hat. Aber sie wollen ja, daß der kleine Mann, der diese Dinge nicht durchschaut, dadurch in Wut gebracht wird."

Er freut sich, daß er unter den jungen Leuten so viel Verständnis für seine vernünftige Auffassung antrifft, und merkt allmählich, daß sie alle dasselbe Abzeichen tragen. Beim näheren Reden stellt sich heraus, daß er schon dunkel von dieser neuen politischen Richtung gehört hat, und er will einmal kommen.

Die unkontrollierbarsten Gerüchte schwirren durch die nur noch teilweise in Betrieb gehaltenen Kabel der Telephone. Man hört von großen Berhandlungen in Berlin. Man hört auch von einem trocenen Putsch in München, bei welchem der rote Ministerpräsident zum Gehen gezwungen wurde und ein Herr von Kahr als Staatskommisar eingesetzt wäre. Das soll aber keine linksradikale, sondern eine rechtsradikale Regierung im Sinne Kapps sein. Die roten Minister Berlins, Ebert, Scheidemann und Genossen, sollen sich nach Stuttgart in den Schoß der Demokratie geslüchtet haben, und auf dem Lande sollen Wehrverbände unter Waffen stehen.

Die Rameraden Kraffts bringen voll Eifer jede neue Nachricht zu ihm auf seinen Posten im Stellwerk, wenn sie für einen Augenblick vom Bremshäuschen oder von der Station während des Rangierens abkommen können. Aber Krafft teilt ihre frohen Hoffnungen nicht und sagt immer wieder: "Was wollt ihr denn? Die Knotenpunkte unseres Lebens sind die Städte, und die sind restlos in der Hand der Roten. Unsere Leute am Land haben ja gar keine Ahnung, was sich in Wirklichkeit abspielt. Wenn sie das wüßten, dann wäre es vielleicht anders, dann läge vielsleicht die Entscheidung beim Lande. Was ihr euch vorstellt, setzt ein neues Denken in Stadt und Land voraus. Das ist noch nicht da, und deswegen habe ich keine Hoffnung, daß der Putsch in Berlin sich durchsett. Denn zu gleicher Zeit müßte ja in allen Städten des Reiches die bewaffnete

Macht der Kappregierung einrücken, daß die rote Regierung kein Nest mehr findet, wohin sie sich flüchten kann, um von dort aus einen Generalstreik zu inszenieren."

Sie bebattieren sehr viel in diesen aufgeregten Stunden, in denen ihnen nur zu deutlich die Lage des Bolkes vor Augen geführt wird. Sie wagen taum baran zu benten. daß es eigentlich ihr neues politisches Ziel ist, diese ungeheuere Front und Macht einmal zu durchbrechen, um auf ihrer Seite eine solche Front aufzubauen. Man braucht nur betrachten, daß die ganze Presse mit einem Schlag stillgelegt ist, und daß die einzigen Nachrichtenmittel, die ins Bolf kommen, Latrinengerüchte und blutrünstige Flugblätter der Roten sind. Und wohl selten haben sie so deut= lich die gigantische Größe ihrer politischen Aufgabe por Augen gesehen, als bei diesem Generalstreit, an dem die unruhige Bevölferung in Massen durch die Straken flutet. fich zu Demonstrationszügen ballt, die öffentlichen Bläte füllt und sich von jedem Meinungsfabrikanten beliebig schieben läßt.

Um die Mittagszeit, als Krafft heimgeht, begegnet er dem Demonstrationszug, der die ganze Stragenbreite ausfüllt mit seinem wilden Gedränge. Er wird an die Säuser= wand gedrückt und steigt auf eine Türschwelle, um das Gemimmel beller überschauen zu können. In endloser Breite flutet es heran und mälzt fich vorüber mit Gesang und Mufik und Soch= und Niederrufen. Ein banger Druck legt fich auf Kraffts Gemüt. Die ungeheure Masse demonstriert mit einem heiligen Ernst und dem stolzen Bewuftsein ihrer erdrückenden Macht. Man trägt einen Galgen mit, an dem ein Strohmann aufgehängt ist in der Uniform eines Reichswehrsoldaten mit einem Schild, auf dem "Rapp" steht. Beifall und Gelächter begleiten diese Gruppe. Eine Unzahl Tafeln und Transparente sprechen von den Forderungen des Proletariats. Große Gruppen roter Kahnen flammen wie eine Drohung aus dem endlosen Strom empor, und stolzer Gesang begleitet sie: "Wir find die Arbeitsmä — ä — nner, das Proleta — riat!"

Endlose Frauengruppen schieben sich vorbei, die Arbeiterinnen aus den großen Betrieben. Und Krafft erschrickt,

wie er die verzerrten Gesichter dieser Frauen fieht, und erschrickt, weil er Frauen sucht und Megaren vor sich sieht. Sie und da eine, die still mitgeht, wohl weil sie muß. Aber es ist entseklich, was die Fabrik - oder ist es dieser Brole= tariergeist - aus den jungen Mädchen und Frauen macht. Es find doch nicht lauter Dirnen? Und doch sehen viele fo aus. "Fort mit § 218! Die Frau ift feine Gebarmaschine", schreit eine Tafel. Krafft weiß nicht, was § 218 ist und was er bestraft, aber ihm ist doch unbehaglich dabei. Er denkt, wie nett diese Mädel und Frauen wären, wenn sie Männer hätten, die eine Kamilie erhalten könnten mit ihrem Berdienst, daß die Frau daheimbleiben könnte im Saushalt. Menn die Mädels heiraten fonnten, ehe fie von der Arbeit ber Maschine ausgemergelt und vom Sak und dem Beispiel der Berlotterung schlechter Beiber verdorben find in ihrer Seele. Die bedauernswerten Kinder solcher Mütter, was haben die von ihrer Kindheit anders als ein Erinnern an Elend, Hunger, Rälte und eine verärgerte, grobe Mutter mit einer Lästerzunge. Muß solch ein Rind nicht von flein auf den Reid in sich hineinfressen gegen jene, die es besser haben?

"Die Internationale erkämpft das Menschenrecht!" Seht nur, wie sie singen. Und man spürt auch, daß sie es glauben. Denn wo sonst ist jemand, der ihnen helsen will? Ringsum Feinde und die Verachtung besserer Klassen, die heute die Fenster geschlossen halten und auf das Gesindel durch die Vorhänge herablugen, wie furchtbar gemein es sich gebärdet.

Müssen diese Arbeitsmenschen nicht in Massen denken? Sie sind ja nie allein, immer in Hausen. Einer tut, was er vom anderen sieht, und was er als richtig gepriesen hört. Woher soll man eine eigene Meinung kriegen? Persönslichen Stolz? Man ist ja nur eine Nummer, Arbeiter 638; stirb, und morgen heißt ein anderer so und steht an deinem Platz in der Tretmühle oder den Galeeren des Kapitals. Es ist nicht lauter Gesindel, was da vorüberquistt. Es ist Volk so gut wie die Daheimgebliebenen. Ein Stand des Volkes, der bisher vor der Türe stehen mußte und nun herein will.

Wenn sich in Krafft auch etwas sträuben will, er fühlt doch, daß er hier dazu gehört. Sein Herz schlägt hier mit, 422

mit den Verführten, sie sind ihm innerlich näher, als er denken wollte. Und jetzt erkennt er, wie weitschauend es ist, die neue deutsche Politik als Arbeiterpartei zu fordern. Die Arbeiter müssen wir gewinnen!

Ihr alle, die ihr da vorüberrennt, einem Irrglauben nach, seht her! Hier steht einer, der weiß, wie ihr erlöst werden könnt. Einer, der woanders stehen könnte, geehrt und geachtet, den es aber treibt, euch die Hand zu...

"Da ist ja so ein Hund!" schreit es zu ihm empor.

Wo? denkt Krafft und schaut zur Seite, wer von den Umherstehenden so plöglich die Ausmerksamkeit der Masse auf sicht, die mit einem Male herandrängt. Da fühlt er, wie Fäuste ihn an die Wand drücken und — jetzt kennt er sich aus. Daran hat er gar nicht mehr gedacht, daß er das Hakenkreuz am Mantelausschlag stecken hat. Tausende sind vorbei, haben zu ihm hergesehen und nicht gekannt, was das ist. Ein Ruck! Weg ist es.

"Pfui! Pfui! — Arbeiterverräter! Erschlagt doch den weißen Hund — pfui — ui — ui — ui — Bluthund — Arbei . . . "

Krafft könnte heulen vor unsäglicher Wut. Er beißt die Jähne zusammen, daß die Kinnladen knirschen, und erträgt geduldig, daß sie ihn hundert= und hundertmal anspucken, ins Gesicht, auf die Brust, wohin sie treffen. Dann weichen sie zurück, scheu und geduckt, vor seinem gräßlichen Blick der Berachtung, der aus den finster glühenden Augen kommt, und vor seinem entsetlich weißen Gesicht.

Er steht und starrt. Er könnte fliehen, in irgendeinen hausgang. Aber er lehnt verächtlich diesen Gedanken ab. Er könnte seine Pistole ziehen, sechzehn Schuß hat er in der Tasche — sind sechzehn Treffer, sechzehn schreiende, im Blut sich windende Arbeiter, denkt er und krallt seine Finger in den Stein hinter ihm, daß die Fingernägel abbrechen, damit sie nicht an den Abzug fahren. Lässig treicht er einsmal über sein Gesicht mit dem Armel und wischt es ab.

Jähne zusammen! Aushalten! Es muß doch einmal ein Ende nehmen. Diese haßentstellten Fragen mit den blutunterlaufenen Augen, diese fletschenden Gebisse, aus denen der Speichel der But in Fäden herabrinnt. Schlagt mich doch nieder! Seht ihr denn nicht, daß ich mich schäme, davonzulaufen, damit ihr mich auslachen könnt? So kommt doch her! Aber sie weichen scheu vor ihm zurück. Sie sehen ihn an mit fragenden Augen: Wer bist du? Warum bist du so stolz? Und einige wehren schon ab: "Laßt ihn stehen, er ist allein."

"Das ist wurscht! Schlagt ihn doch endlich nieder, den Rapp-Butschisten", schreit einer aus dem neuen Saufen, der wegen einer Stodung des Zuges gerade por ihm ftehenbleibt. Und endlich kommen sie. Ein Trommelfeuer von Sieben praffelt auf Kraffts Schädel, aber er lacht, lacht mit blutendem Gesicht und padt mit seinen Fäusten zwei der Rerle und drosselt sie, daß sie alle viere hängen lassen, und hält ihre Röpfe dem Sagel der Genossen entgegen. Und jekt hat er einen Stock erwischt und schlägt ihn in Keken an diesen Gesichtern und haut mit den Fäusten mitten hinein, und jeder Sieb ist seine sechs Ungen wert. Aber dann den Stein hat Rrafft nicht gesehen, der ihn an die Schläfe traf, er spürt nur, wie seine Beine mit einem Male keinen Boden mehr fühlen, weil die Strafe verfinkt und die Häuser umtippen wollen -- aus! Und die Mutter wartet mit dem Mittagessen auf ihn, es muß ihr doch jemand sagen, dak er nicht — nicht...

Nun wird es schon wieder besser. Er muß schnell heim, sich umziehen, sonst versäumt er einige wichtige Stunden der Nothilse. Aber wie er die Augen aufschlägt, sieht er sein Bücherregal — und das ist doch sein Bett? Wie kommt er daher, und wie spät ist es denn? Ganz finster ist es schon. "He! Mutter! — Bater! He!" Ein Eisbeutel fällt auf die Decke, wie er jäh in die Höhe fährt. "He! Mutter!" Endlich kommt sie und macht Licht. "Bleibst nicht liegen!" schilt sie gleich. "Was ist denn eigentlich sos?" fragt er und ist dann plössich wie kraftlos, weil seine alte Mutter weint. "Du sollst ruhig liegen bleiben, hat der Doktor gesagt. Eine Gehirnerschütterung." Tetzt spürte Kraft, daß sein Kopf in einer höllisch heißen Verbandhaube steckte. Und da siel ihm auch wieder ein, woher das kam.

"Durst hab' ich — und einen Bärenhunger", sagte er, um seine Mutter abzulenken, die sogleich geschäftig umkehrte. Dann kam sein Bater herein und schaute ihn halb besorgt und halb spöttisch an. "Das hast du jetzt davon! Und mitten im Examen! Die Berta wird bös schauen, wenn ich ihr das schreibe." "Untersteh dich!" fuhr Krafft wieder auf, daß der Alte lacht: "Na, so weit fehlt's scheint's doch nicht." "Nein, was ihr euch bloß einbildet, ich stehe auf zum Essen!" "Du mußt liegen bleiben, hat —" "Hat der Doktor gesagt. Daß ich nicht kichere! Mir fehlt ja gar nichts." "Um Gottes wilsen! Bleibst du gleich liegen!" "Ach was! Wo sind meine Hosen?" "In der Wäsche. Dein ganzes Zeug war voll Blut und Dreck. Und von der Polizei war auch schon einer da." "Natürlich, wenn das Kind im Brunnen liegt, dann braucht die Polizei ein Protokoll. Immer nachher. Sollen mir den Buckel 'raufsteigen!"

Er stand wirklich auf und aß wie ein Drescher und erzählte, wie es hergegangen ist. "Tetzt gibst du aber endlich Ruhe mit deiner Politik", meinte der Alte. "Im Gegenteil! Tetzt sehe ich erst, wie bitter nötig es ist. Aber keine Angst! So stelle ich mich nimmer hin. Tetzt schlage ich schon zuerst zu. Den Proletariern muß man ihr Heil einprügeln, sonst glauben sie es nicht. Was gibt's denn Neues?" "Der Kapp ist geslohen!"

Eine Weile würgte Krafft, dann sagte er: "War ja zu erwarten", stand auf vom Tisch und segte sich wieder ins Bett und machte die Augen zu. "Ist das eine feige, dumme Bande", zischte er und biß gleich wieder die Zähne auseinsander. Wo sind sie denn geblieben, diese nationalen Kraftzathleten der "rechts"stehenden Parteien? Von daher ist also gewiß und wahrhaftig nichts zu erwarten.

Am andern Tag, als er den Zeichensaal betrat mit versundenem Schädel, begrüßte ihn ein tosendes "Heil!" seiner Kameraden. Auf seinem Platze stand eine Flasche Wein zur Stärfung. Ein neues Abzeichen hatten sie ihm auch hinzgestedt. Da drehte er sich um und sagte in ihre erwartungsvollen Gesichter: "Und jetzt erst recht!" Aber dann hätten sie ihm beinahe das Schlüsselbein an der Schuster entzweigeschlagen vor Freude.

Eine Arbeitersiedlung war als Aufgabe für das Entwerfen gestellt. Arbeitersiedlung? Für diese Hunde? dachte er; doch dann sah er die Gesichter der Frauen im Demonstrationszug wieder vor sich und legte sich mit einem Feuereiser in die Arbeit, daß er seinen verbundenen Schädel vergaß und die Stunden, die vorüberflogen. Es wurde die beste Arbeit, und Krafft mußte lachen beim Abliefern, weil der Professor auf seinen Kopf deutete, dann auf die Pläne, und anerkennend brummte: "Sie haben ja einen eisernen Schädel!"





## Sozialisierung

Cin stürmisches Frühjahr ist über Deutschland gekommen. Die Zeitungen melden von Unruhen im Ruhrgebiet, und jekt soll es auch um Salle und im Mansfeldischen neue Rommunistenaufstände geben. Agenten aus Sowietrukland schüren insgeheim den Brand der Erbitterung weiter Areise enttäuschter Broletarier, die vergebens die vielgerühmten Errungenschaften der Revolution suchen. An die erpressende, alle Unfake vernichtende Wirfung des Berfailler Bertrages denken sie nicht. Das Gespenst der Reaktion, diese leblose Bogelscheuche, meinen sie, sei insgeheim schuld am Ausbleiben des Segens vom November 18. Die Revolution muß weitergetrieben werden! War denn das überhaupt eine Revolution, ohne Barrifaden und den Leichenhaufen der Bourgeoifie? "Blut muß fliegen inuppelhageldid! Wir pfeifen auf die Ebert=Republit!" sangen die Aufständischen. Sinowjew-Apfelbaum konnte ungehindert in Mitteldeutschland zu neuen Blutbädern heken, die roten Behörden dul= beten es und wahrten die Meinungsfreiheit der Berfasjung. Und wenn der Sauftall losbrach, dann baten fie um Reichswehr und zeitfreiwillige Soldaten zum Ginschreiten. Es liegt etwas in der Luft. Das riecht so ein alter Goldat wie Krafft. Irgendeine Teufelei ist wieder zum Blaken reif.

Auf dem neuen Gelände der Notsiedlung, die von der Stadt zur Linderung der Arbeitslosigkeit und der Wohnungsnot in Angriff genommen wurde, ist ein Generalktreif ausgebrochen.

Die Arbeit an der Siedlung soll eingestellt werden aus Mangel an Mitteln, hört man. In Wirklichkeit sollen unsglaubliche Zustände der Anlaß sein, hört man wiederum. Setzt kommt auch heraus, daß diese Siedlung der verkappte Versuch eines sozialisierten Betriebes war. Gekommen ist es so:

Die Stadt schenkte ein großes Waldgelände als Baugrund und schenkte dazu die im Stadtbauamt gemachten Pläne. Die Stadtkasse gab das Baugeld in Form von Hypotheken und Baukostenzuschüssen. Die Arbeit begann ohne Bergebung an die verhaßten Unternehmer. Der Sozialismus lag in den Händer erprobter, alter Parteiveteranen. Was sollte sehlen? Es mußte gelingen, dieses erste Experiment einer Sozialisierung eines Betriebes, den die Arbeiter selbst in ihre Hände genommen hatten. Die Borausssehungen waren ja so günstig, daß es nicht sehlgehen konnte.

Erst muß der Wald weg! Wer macht das? Natürlich die Arbeiter selbst. Es kostet zwar den Tarislohn von Bauarbeitern, und es geht etwas langsam dabei her, weil eben die Unfallverhütung einmal ganz mustergültig ausprobiert wird. Fällt ein Baum, dann ist die ganze Runde menschenzleer. So kann auf keinen Fall was passieren. Natürlich ist auch zum erstenmal der Achtstundentag eingeführt nach dem schönen Spruch:

"Acht Stunden Arbeit, um sodann den Musen acht zu weihn — acht Stunden Schlaf für jedermann soll unsere Losung sein!"

Weil die Siedlung vor der Stadt draußen liegt, wird erst eine Rollbahn gebaut zum Hinfahren. Der Arbeitsweg wird verfürzt. Gut! Aber ist nicht der Weg zur Arbeit auch schon Arbeit? Die echten Sozialisten sagen ja! Also gehört Hin= und Rücksahrt zur Arbeitszeit, je eine halbe Stunde, bleiben sieben Stunden übrig. Belegschaftsversammlungen sinden sast jeden Tag und natürlich unter der Arbeitszeit statt, weil sie dazu dienen, den Betrieb zu fördern. Eine

Brotzeit muß der Mensch auch haben, wenn er arbeitet. Gehört also auch zur Arbeitszeit, weil es von der Arbeit bedingt ist. Mittagspause, wie ist es denn da? Eine Stunde ist üblich in allen Tarisabkommen, in einem sozialisierten Betrieb natürlich erst recht, schon wegen des Beispiels für die Genossen, die noch unter der Anute des Kapitalismusschmachten. Gut, rechnet man nur die Hälfte auf die Arbeitszeit an, die andere leistet man freiwillig; man muß doch auch zeigen, daß man sozialistisch denkt. Nunmehr kommt man sowieso zu seiner richtigen Rast, denn das Heraustreiben auf die Minute hat ausgehört. Man ist jest freier Mensch, kein Kuli des Unternehmers mehr. Auch die Antreiber sind abgeschafft, einer wird gewählt als Rottensührer, und wenn er das Spinnen ansängt, wird er abgesetzt und ein anderer gewählt.

Schritt um Schritt dem wahren Sozialismus näher. Die Stadt hat Güter im Betrieb. Da kann sie ruhig das Essen liefern. Das Kochen wird selbst besorgt, wenn die Stadt die Einrichtung liefert. Ob da ein paar Mann mehr oder weniger Holz schlagen, spielt keine Rolle. Nur schade, daß die Stadt keine eigene Brauerei hat, das Bier muß man noch kausen. Wie ist es denn damit? Das Produkt der Arbeit gehört doch bei einem sozialisierten Betrieb den Arbeitern selbst! Schlägt man die ganze Zeit Holz, und daheim hat man nichts zum Schüren. Es soll zwar zum Bauen der Siedlung verwendet werden, heißt es; aber dazu ist es noch zu grün. Die Stadt hat noch andere Wälsder, die Bauholz geben können.

Sozialisierung bis zur letten Konsequenz! Vormittags sägt man Bäume um, nachmittags wird es in Scheiter gespalten, die Alte bringt mittags den Holzkarren heraus und hat gleich die Kinder mitgebracht, weil sie doch nicht kochen kann. Sie essen in der Kantine natürlich mit, wo sollen sie sonst was zu essen hertriegen, wenn sie ins Holzsahren müssen. Sin Bourgeois braucht nicht um Holzsahren, der kann sich eines kaufen. So kriegt der Arbeiter auch einmal sein schönes Holz. Man muß sowieso von den acht Stunden der Musen einige hernehmen zum Sägen und Spalten. Hier ist also noch ein schwerer Knoten der Sozia-lisierung zu lösen.

Das wird dann schon anders, wenn einmal die Siedlung fertig ist. Vierhundert Häuser hat die Stadt vorgesehen, aber jeder, der an der Siedlung mitarbeitet, will doch zu guter Letzt sein Haus haben. Wofür arbeitet man denn in einem sozialisierten Betrieb, wenn man am Ende nur wieder für andere gearbeitet hätte und nicht für sich selber?

In der Kantine hängt der große Lageplan der ganzen Siedlung, vor dem stundenlang während der Arbeitszeit der Streit hin= und hergeht, wer das eine oder andere Haus bekommen soll. Natürlich sind bei dreitausend Mann Belegschaft für jedes Haus allein sieben bis acht Anwärter da, und selbstredend möchte jeder sein Haus am großen Plat haben, der mitten in der Siedlung angelegt werden soll. Keiner will das letzte Haus am Wald draußen nehmen.

Dh, es gibt noch so viel ungelöste Dinge bei dieser Sozialisierung. Jum Beispiel sind schon die Plätze nicht genau gleich groß, und außerdem sollen verschiedene Häuserthpen gebaut werden, entsprechend der Kinderzahl. Ist das nicht ungerecht? Denn wer weiß, wie viele Kinder man noch befommen kann trotz der Verhütung und der Abschaffung des § 218. Schließlich ist man in ein Haus eingezogen und hernach ist es zu klein. Und das alte Wohnungselend geht nach der vollendeten Sozialisierung wieder von vorne an. Warum denn die alten Fehler machen, sagt der Kommunist ganz richtig, und gleich unter den Arbeitern selbst wieder den Keim zu Klassenunterschieden legen? Extrawürste gibt's keine! Abstimmen! — Es muß ein Haus genau so werden wie das andere, im wahren sozialistischen Staat sind auch alle Menschen gleich.

Hemmungsloser Egoismus, Streit und Zank und Neid überwuchert alles Bessere, das noch in den Leuten war. Und während erst ein kleiner Teil der großen Baufläche kahlgeholzt ist, sprechen schon Deputationen der Belegschaft bei der Stadt vor, die die zehnsache Größe der Siedlung sordern, damit auf jeden ein Haus trifft. Und selbstverständlich wird vorausgesetzt, daß von der Stadt dazu alle erforderlichen Mittel bereitgestellt werden, sonst ——!? Die Geduld des Proletariats kann sehr leicht reißen, ihr Herren!

Die Stadtväter friegen graue Haare. So geht es nicht weiter, die Siedlung muß sofort eingestellt werden. Was die schon an Geld verschlungen hat, und ist noch kein Spatenstich getan für ein Fundament und keine Straße gezogen. Abstimmen im Rathaus! Die Bürgerlichen, die das lehtemal überstimmt wurden, sind sowieso scharf gegen die Siedlung einschließlich der Demokraten. Bei den Roten ist man natürlich aus Prinzip für die Weiterführung, aber es sind einige krank und einige gerade nicht anwesend, so daß sie überstimmt werden zu ihrer heimlichen Genugtuung. Mitten in der schönsten Sozialisierung ist die Siedzlung eingestellt.

Da seht ihr's, Genossen! Die Bürgerlichen wieder, die Unternehmer steden natürlich dahinter. Genossen, das ist eine unerhörte Provokation der gesamten Arbeiterschaft. Alles in die Kantine! Der Generalstreik wird erklärt! Aber der Taris muß weiterbezahlt werden bis zur Wiederausnahme der Arbeit, die Stadt kann zahlen.

Der Siedlungsrat hat seine Sitzung. Einstweisen spricht ein Kommunist. Er meint, sofort eine Delegation aufs Rathaus schiden! Aber die läßt man nicht allein gehen, sondern zum nachhaltigen Protest geht die ganze Belegschaft mit. Ein Demonstrationszug! Weiber und Kinder voraus, wegen der Polizei. Ein Transparent muß dabei sein: Wir sordern Bollsozialisierung. Abstimmung gibt es nicht mehr, alle müssen mit. Zeder hat Holz sozialisiert. Aber heute reicht die Arbeitszeit nicht mehr aus. Morgen also! In der ganzen Stadt müssen die Betriebe schließen. Alles auf die Straße! Solidarität! Wie in Rußland muß es gemacht werden. Wenn man sich gleich das erstemal unterkriegen läßt, ist es überhaupt ganz vorbei mit der Sozialisierung. Die Kraftprobe des Proletariats! Die Stunde der Entscheibung schlägt! Nieder mit dem Kapitalismus!

Bravo! Bravo! Die Kommunisten sind halt doch die besten Arbeitervertreter.

Der Unabhängige spricht: "Schließe mich ganz den Aussführungen meines Borredners an. Einheitsfront des Prosetariats! Einen Bollzugsausschuß wählen, eine Streiksleitung. Morgen eine öffentliche Bersammlung unter freiem

Himmel. — Bravo! — Die ganze Stadt muß zittern unter dem Marschtritt der Arbeiterbataillone."

Bravo! Die sollen halt zusammengehen, die Unabhängisgen und die Kommunisten.

Test kommt der Mehrheitler! Ruhe! Pft! Halt doch 's Maul! Gespannt, was der sagt. "Genossen! Seid versnünftig!"

"Was will der? Schaut uns der für dumm an? 'runter! Schluß! Schluß! Da habt ihr sie wieder, die Schleimscheißer. Drum geht halt nix 3'samm!"

Am andern Tag war die Demonstration. Knapp die Hälste ist gekommen. Die andern werden wahrscheinlich vor dem Rathaus warten. Hätte man sich eigentlich den langen Weg ersparen können. Oder daheim bleiben können, einmal richtig ausruhen, auf einen mehr oder weniger geht es ja nicht zusammen. Die Betriebe arbeiten ja alle, was ist denn da los? Es wird noch verhandelt, heißt es. Die vom Elektrizitätswerk haben gesagt, es fällt ihnen gar nicht ein, sie haben auch kein Holz gekriegt, diese Reidhammel. Das sind Gesinnungslumpen ohne Solidaritätsgesühl. Und das ist es, daß man nicht durchdringt mit den Forderungen des Proletariats. Das Rathaus soll abgesperrt sein, der Magistrat empfängt die Delegation nicht, hört man. Was ist da vorne?

"Was ist da vorne? Polizei! Blaue Kosaken! Bluthunde! Arbeitermörder! Nieder, nieder! — Laust's nur nicht so! — Dableiben, he! — Beisammenbleiben!"

"Auseinandergehen! Los! Straße frei machen!" Da kannst halt nichts machen, solange die Bewaffnung des Prosetariats nicht durchgeführt ist. Dann könnte man diese Kosaken wie Bleisoldaten herabknallen vom Gaul und zusammentreten. Aber so!

Was ist los? Einzeln zum Bahnhof, heißt es. Von auswärts kommt Verstärkung. Horch! Tegt schießen sie schon! Das könnte beim Rathaus sein. Die Kommunisten sammeln beim Bahnhof, die Unabhängigen in der Seitenstraße. Also los! Neugierig ist man, was noch draus wird, vielleicht gar noch die richtige Revolution!

Am Bahnhof ist abgesperrt. Reichswehr ist da mit Maschinengewehren und spanischen Reitern. Ein Plakat wird gerade von ein paar Soldaten angeklebt: Belagerungszustand! Da drüben, da ist was los, am anderen Ende. Dort
müssen die Rommunisten sein. Jest hört man Schüsse. Dort,
am Postamt geht's nicht viel zu, da raufen sie schon mits
einander. Die Reichswehr geht zurück, jest stürzen ein paar!
Die Zivilisten da drüben schießen ja auch. Hoppla! Da ist
eine von drüben ganz nah vorbei. "Was ist denn? Drück
nur nicht so!"

"Ich muß weiter zur Schule!" "Ah, der Christian, jetzt so was! Bleib nur da, heut ist keine Schule! Generalstreik — Genosse! Heute gibt's noch was." Christian steat eingekeilt im Gedränge und wundert sich, den alten Gefreiten Huber hier zu treffen. "Ia, der Huber! Wie geht's denn immer!" "Nachher, nachher! Da schau! — jetzt schießt die Reichswehr mit Maschinengewehren. Schau nur, wie st auseinanderslausen da drüben. Na, schiebt's nur nicht so da hinten — aufhören mit der Schieberei!"

"Zurück! Zurückgehen! — Sonst wird geschossen!" schreit einer von der Reichswehr, aber da sind plöglich die ersten Soldaten umringt und niedergestoßen. Das Gewehr her! "Keuerr!" — — —

Was ist denn? Das ist doch — nein, ich hab' doch gar nichts — oohh — Kamerad, Genosse — ach!

Dann ist auf einmal Luft, daß man die Wolken am Simmel sieht — und wie sich die Welt dreht, einmal so rum, dann wieder anders. Und eine Peitsche knallt so oft und lästig vorbei — hört doch auf mit der Knallerei — Kindsköpfe!

So weich und so warm ist es auf einmal, wo es doch heut so kalt und stürmisch war. Es ist wie eine Erlösung, ganz frei wird es einem, so schwebend leicht. Wer ist denn schon einmal im Ather geschwommen — und ringsum war Raum — Raum — Unendlichkeit und Größe. Kein Mensch weiß, wie das ist.

Ach, so kann man sich täuschen, dieses Gepolter ist ja das Sperrseuer. Deckung! Wumm! — Beinahe! — Zug Christian sertigmachen! Der Uhrzeiger rückt und rückt. Und die Jähne schlottern. Mensch, hast du Angst? Sieh, da steht der Hilfsearbeiter Huber und stiehlt der letzten Minute noch einen Schluck Schnaps ab. Wie die Uhr! Gerade ist er fertig und

ste auch. Neun Uhr fünfzig! — Er winkt und gibt das Signal mit der Trillerpfeise: Marsch! Und da! — Genau so war es! Das zuckende Feuer — und wie der Rauch verweht, liegt er über dem Huber, und dann war das schöne Gefühl in ihm vom Fliegen und Segeln durch den Ather.

Oh, wenn er das noch einmal könnte! Diese Seligkeit der erhabenen Allmacht der Schöpfung fühlen, das elende Schwergewicht überwinden, so wie jetzt, man braucht ja nur zu wollen. Und — das — ist so — erhaben schön . . .

Da hoben ihn die Sanitäter vom Asphalt und legten ihn neben den Hilfsarbeiter Huber wie damals im Unterstand. Und so wurden sie auch nebeneinander aufgebahrt im Schauhaus des Friedhofs, als festgestellt war, wie die Opfer des Aufstandes hießen. Ein Student, wie kommt ein Student in diesen Aufruhr, denkt der Leichenwärter, aber eigentlich braucht man sich nicht zu wundern, denn Studensten sind schon immer revolutionär gewesen.

In der Bauschule hockten sie an den Fenstern und mutmaßten, was diese Schießerei bedeuten könnte. Jetzt war es schon wieder vorbei. Hier und da noch ein einzelner Schuß. Da rumpelt der Ortner herein und keucht, ohne sich bei der Anwesenheit des Professors zusammenzunehmen, heraus: "Am Bahnhof! — die Roten — die Postkasse haben sogeplündert, grad wie die Reichswehr absperren wollte. Ein Pfundssaustall — mit Maschinengewehren haben schneinzgeschossen. Ein Gesindel ist draußen auf der Straße, eine ganze Verbrecherkolonie treibt sich herum. Passanten soll's auch erwischt haben."

Es fehlen noch einige. Da kommen sie ja und erzählen das gleiche. Fast wären sie drunter gekommen. Nur der Christian fehlt noch, der kann natürlich nicht durch vor lauter Menschen, oder er wird, vorsichtig wie er ist, einen weiten Bogen herum gemacht haben.

Die Schulglode schrillt! Schon Pause? Unmöglich?! Noch einmal schrillt sie. Das heißt: Alles in die Aula! Nanu? Brauchen sie wohl wieder Silse bei der Reichswehr, Zeitsfreiwillige? Denn daß der Alarm mit der Schießerei zussammenhängt, ist wohl klar. Da kommt der Rex und betritt das Pult und schaut geradeaus wie ein sturer, kalter Steinspfeiser. Nanu?

Er wartet, bis beklemmendes Schweigen eintritt, und sagt dann tonlos: "Das Bestattungsamt teilt mir soeben mit, daß unser Kamerad Christian vor einer halben Stunde am Bahnhof erschossen aufgefunden wurde."

Da zog es sie alle kalt erschauernd von den Sitzen und sie starrten betroffen den Rez an, der noch sagte: "Die Schule ist heute geschlossen. Gehen Sie auf dem kürzesten Weg nach Hause. Ich danke Ihnen."

Auf der Treppe sagte der Berger fragend zu Krafft: "Der Christian bei den Roten?" Aber da fuhr er jurud, wie Rrafft ihn anblitte und zischte: "Wer das lagt, den schlage ich ungespikt in den Boden hinein!" Der Martin trat ihm fopfichüttelnd in den Weg: "Was sagit jest da? — So ängstlich war er, daß er nirgends hineinkommt - und jest so ein saudummer Zufall?" "Martin, Zufall gibt es keinen. Der Christian hat gewußt, daß ihm was zustößt. Deswegen war er so. Nicht aus Feigheit." "Ah, da fannst recht haben, das kenne ich vom Keld her. Ja, ja, dagegen kannst halt nichts machen." Sie streiften ausammen durch die erregte Stadt. An den Eden standen lebhaft debattierende Saufen beisammen. Einige rote Stimmungsmacher maren immer inmitten und erzählten haarklein von den Greueltaten der Reichswehr, die blindlings unter die harmlosen Passanten hineingeschossen hätte vor Angst. Rein Mensch ist seines Lebens mehr sicher. Die Arbeiterschaft wenn bewaffnet gewesen mare, oh, bann maren die weißen Feiglinge nur fo davongespritt. Wenigstens haben auch ein paar von ihnen dran glauben muffen. Rache für das Arbeiterblut! Das muß teuer bezahlt merden. Die Reichswehr und Polizei muß sofort zurückgezogen werden, bewaffnete Arbeiterpatrouillen übernehmen die Aufrechterhaltung der Ordnung.

"Das könnte euch so passen! Was tut ihr übrigens in unserer Stadt, ihr seid doch gar nicht von hier dem Dialekt nach? Schaut lieber, daß ihr in Schwung kommt, ehe es noch einmal knast. Los!" Kraffts Augen verheißen nichts Gutes, und er ist leider nicht allein, da sind noch mehr solcher Kerle. Am besten schleicht man sich still weg. Und siehe, auf einmal wagt der Zuhörerhause laut über das hergelaufene rote Gesindel zu schimpfen.

Nun fangen sie an zu reden und streuen das aus, was sie von ihrer Politik zu sagen haben. Man stimmt ihnen bei, man glaubt den jungen Leuten, das sehen sie bald. Aber man glaubt nicht daran, daß es gelingen wird, was sie so ehrlich meinen. Dafür sind sie zu wenig, zu unbedeutend. Aber sie streisen noch lange durch die Straßen und zerstören die Propaganda der roten Ecensteher, wobei im Dunkeln manchmal ein roter Schädel blitzschnell verdroschen wird.

Am andern Tage, siehe, da war auf einmal Generalstreit! Gegen die weißen Mörder! Weil Arbeiterblut geflossen war. Ia, Blut muß erst fließen, damit die Bolksseele kocht, sonst geht sie ja nicht mehr auf die Straße. Das Bolk will Ruhe, arbeiten, Brot verdienen, endlich den "Frieden" der Gleichgültigkeit, Übermüdung und Hoffnungslosigkeit. Der Feind ist unsichtbar, man trifft ihn doch nicht, und das Geset ist immer anders als das gefühlte Recht.

So trotten sie teilnahmslos wieder aus den Toren der Kabriten heraus und lassen sich wie Schafe in die Reihen treiben von den Funktionaren der Gewerkschaft und der Barteien. Wer Glud hat, drudt fich nach Saufe, wenn auch der Obmann nachzählt, ob alle mitgegangen sind. Dann steht man auf einem Plat, stundenlang, und von der einen Ede spricht ein Gewertschaftsbonze, von der andern ein Mehrheitsbonze, und von gegenüber ein Unabhängiger und ein Rommunift, Berftehen fann man feinen von allen. Dann schreit es von einer Ede "Hoch!" oder "Rieder!", und dann kann Gott sei Dank endlich alles auseinanderlaufen. Wer nicht gleich seitwärts tommt, daß er nach Sause tann, den schleppen die Rollegen mit in ein Parteilokal, wo noch einmal eine Rede gehalten wird, daß man doch weiß, um was es sich heute gehandelt hat. Und dann wird gesoffen und gesoffen, bis es kein Bier mehr gibt - und daheim schimpft die Alte und weinen die Kinder, daß man am liebsten einen Strick nehmen möchte, die billige Proletarier= frawatte: hält bis zum Lebensende! Ja, so geht der Arbeits= mann zugrunde, wie das alte Lied sagt.

In ein paar Stunden heißt's wieder: 'raus aus dem Haus, schnell einen Schnaps, einen Bittern, und mit der Prozession durch das Tor, hinter dem die Freiheit aufhört.

Welche Freiheit? Zum Teufel, die Freiheit der Gesinnung. Da steht der Obmann und paßt auf, ob man das Flugblatt auch liest, das er ausgeteilt hat, und frägt, was man dazu sagt. Und dann muß man so tun, als ob, ein paar Schlagworte wiederholen, und denkt an die Lohntüte mit dem Abzug und an das versoffene Geld, nicht für ein Bergnügen, sondern für eine zuwidere Geschichte, die einen gar nichts angeht innerlich. Das nennen sie Gesinnungsfreiheit. Und aus jedem Wort hört man die Drohung: Und willt du nicht mein Bruder sein —. Da sagen sie auch: Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Ist ja nicht wahr, wenn die Partei will, muß es heißen. Ach, Schwindel!

Die rote Presse tobt gewaltig in einer schwarzgeränderten Ausgabe über den Brudermord und brachte unzählige Augenzeugenberichte, die natürlich einwandfrei erwiesen, daß nur harmsose Passanten von der rohen Soldateska kaltblütig ermordet wurden. Wie zum Beispiel der Student Christian, der gewiß nicht in den Verdacht käme, an der Spize einer Arbeiterdemonstration gestanden zu haben. Aus der Parteikasse habe man selbstverständlich den Angehörigen der Gefassenen einen namhaften Betrag zur Linderung der ersten Not überwiesen. Christians Mutter brauchte keine Not mehr leiden, ein Herzschlag hat sie bei der Nachricht aller Sorgen und Schmerzen enthoben.

Daß der rote Bürgermeister die Reichswehr gegen die Geister, die er rief und nicht mehr los wurde, angesordert hat, stand in keiner Zeitung.

Daß die Posthauptkasse gestohlen war und von der Reichswehr erst wieder zurückgebracht wurde, sei elende Lüge, hieß es. Die Lage verhalte sich so: Ein Demonstrationskomitee wolkte sein Quartier in der Post aufschlagen und wählte wegen seiner übersichtlichen Lage den Kassenraum. Beim Wegschaffen der gefüllten Kasse in einen andern Raum, bei der einige Demonstranten der Eile wegen behilslich waren, sei die Reichswehr dazu gekommen und habe, ohne zu fragen, den ganz ahnungslosen Arbeiter, der die Kasse trug und sich als ortsundekannt in der Türe irrte, niedergeschossen. Ein Beweis, wie blutdürstig die Soldateska vorgegangen sei.

Als Krafft das las, lachte er angewidert hinaus: "Da, seht, so geschickt lügen die Juden einen Gauner in einen Engel um. Wer erfährt die Wahrheit, wenn er nicht gerade den betreffenden Soldaten sprechen kann? Riemand!"

Die bürgerliche Presse schreibt voller Eifer, daß schon am Tage hernach die alte Ruhe in den Straßen zu beobachten war und der "Borfall" schon wieder vergessen scheint. Es sei des Lobes wert, wie diszipliniert die Einwohnerschaft sich verhalten hätte, so daß merkbare Störungen des Geschäftsverkehrs nicht zu spüren waren.

Der Bürgermeister dankte der Polizei und der Stadtkommandant der Reichswehr für das vorzügliche Verhalten, und die Arbeiterpresse schrieb Spalten über den tiesen Eindruck der Demonstration, die ihre Wirkung auf die Behörden sicher nicht versehlt hätte. So war ein jeder zufrieden, und es war alles wie vorher.

Die Siedlung war auch wieder in Betrieb. Nur wurde jetzt im Aktord gearbeitet; denn an allen Eden und Enden mußten jetzt Einsparungen versucht werden, um das Loch einigermaßen zu deden, das dieser erstmalige Versuch einer Sozialisierung in den Etat für die Siedlung gerissen hatte. Von dem, was vorher an Arbeit geleistet worden war, war fast nichts zu gebrauchen. Und die ganze Stadt sprach davon, daß man die Häuser der Siedlung größer und schöner hätte bauen können mit dem, was vorher sinnlos vertan worden ist.

Aber es glimmt etwas unter der Decke. Das Mißtrauen lauert in allem. Und Krafft hat mit seinen Kameraden viel ersahren in diesen Tagen.

Das Examen haben sie nun trot aller Störungen glücklich hinter sich gebracht, und es ist jene erregende Spannung der zwei Wochen zwischen der letzen Prüfungsstunde und dem Tag der Erwartung ihrer Zensuren, über deren Ermittlung zwei Wochen lang die Prosessoren schwitzen müssen. Am letzen Prüfungstag hatten sie noch vom Rex ersahren, daß das Ergebnis ihrer Prüfung überraschend gut sei und schon seststehe, daß keiner durchfalle. Wider alles Erwarten hatte die fünf Jahre lange Pause der

Kriegs= und Freikorpszeit während ihres Studiums nichts am Können verheert.

Wenn sie zurückenken, dann mutet es sie sast sagenhaft an, wie sie sich just vor einem Jahr in ihrer Schule wieder zusammengesunden haben nach dem Krieg. Was liegt aber alles in diesem einen Jahr an Erleben und an Entwicklung! Das ganze Jahr war ein einziger März für sie, ein unterirdisches, unsichtbares Drängen und Keimen, von Stürmen übertost und hier und da ein wenig von Sonne belacht. Sie wissen noch nicht, was das ist, das in ihnen keimt und zum Licht drängt. Aber wenn man sie so der Reihe nach betrachtet, dann kennt man ihren Gesichtern das ahnungsvolle Reue an, das werden will; so, wie man an einem Märztag, draußen über die Felder gehend, von unten her aus der Erde das neue Leben strömen sühlt.

Die Steinmehe in ihrem Semester haben in diesen freien Tagen aus einer großen Kalksteinplatte ein Erinnerungsmal für ihre gefallenen Kameraden herausgehauen und alle Namen der Toten des Krieges und des Freikorps in den Stein gemeißelt. Als letzen den Namen "Christian". Der rote Stadtrat hat ihnen aber verboten, die Erinnerungstafel an der Straßenfassade der Schule anzubringen, weil man darin eine unzeitgemäße nationale Kundgebung erblicken würde. So haben sie an einem Sonntagvormittag in einer kleinen Feier die schlichte Gedenktafel in der Aula enthüllt.

Es war die letzte Amtshandlung ihres Schülerrats. Und sie hatten alle die heimliche Genugtuung dabei, damit einen Aft zu schließen, dessen Inhalt eine Nachwelt nur mit Kopsschütteln als gar nicht schülerratsmäßig studieren kann. Alles, was ihr Schülerrat getan hat, ist den roten Herrschaften immer mit Entsetzen in die Anochen gefahren. Undeutlich noch in seinen Zügen, aber im Wollen klar erstennbar, drängt auch in diesen Blättern, die nun vergilben und verstauben werden, ein neuer Wille und ein neuer Geist ans Licht der Zeit.

"Die Männer, die der Krieg geprägt hat, sind härter als andere Geschlechter. Sie sind der Stoff, aus dem Hammer und Meißel geschaffen werden, mit dem die Geschichte die Bölker auf dieser Erde behauen wird. Dazu bestimmt zu sein, ist das Schicksal unserer Frontgeneration. Wir wollen ihm dienen — wie unsere toten Kameraden."

So hießen die letten Worte Kraffts, als die Hülle vor der Tasel ihrer mehr als dreihundert gesallenen Kameraden fiel.





## Ein Samen verweht

23 eh, daß wir scheiden müssen —" tremolierte der Lindner über den lachenden haufen der glücklichen Absol= venten hin, der, von der alten Schule weg mit den frischen Beugnissen in der Tasche und den Wünschen der Berren Professoren noch im Ohr, die liebe alte Aneipe stürmte. Da war heute feierlich gedeckt, und Blumen standen auf dem Tisch, die ersten feinen Blumen des Frühjahrs. Ringsum lachende Gesichter und strahlende Augen. Endlich - endlich find sie soweit! Das volle Leben winkt ihnen verlockend. ganz gleich was für eines, aber endlich ein freies Männerleben. Lange genug haben sie auf der Stelle treten mussen in der Bildungskaferne, und jest dürfen sie endlich freiweg marschieren, wohin sie wollen, mit dem ganzen Überschwang junger Menschen, denen noch alle Berheifungen offen find. Und wer weiß, ob man auf seinen Kreug- und Querfahrten nicht doch einmal das Glud beim Zipfel erwischt. "Se, Schorschl! - Mo bleibt benn ber Mirt?"

Da stampst er ja herein auf seinem Holzbein, das ganze Gesicht eine Sonne. In den Händen trägt er vorsichtig einen randvollen Humpen Wein und lacht fragend über die erstaunte Gesellschaft hin: "Wer hat den besten Einser?" "Krafft!" brüllen sie alle, "da brauchst schon lang fragen, Schorsch!" "Also, Krafft, trink an! Und sag uns einen

schönen Spruch vor!" Dabei hebt der Schorschl den vollen Humpen zu ihm hin, und Krafft nimmt ihn und hebt ihn empor im Kreise, der ihn feierlich schweigend ansieht.

"Ich trinke der jungen Freiheit eins zu, Die heute noch in den Windeln liegt, Und wünsche mir Kampf und solang nicht Ruh', Bis wieder der Abler zur Sonne fliegt.

Wir mussen die harten Anechte ihr sein, Die stehen und wachen, einander verbürgt Bei Tag und bei Nacht, zuhauf und allein, Daß man sie uns nicht schon im Kindbett erwürgt.

Wer heute sich beugt, der Klugheit viel pflegt, Kann dennoch vor Sorgen nicht lachen. Die Freiheit, die jeder in sich selber trägt, Muß jubelnd zum Leben erwachen."

Da hob er den Pokal im jubelnden Brausen der Zustimmung an den Mund und nahm einen vollen Trunk daraus. Und dann hielt er ihn wieder vor sich hin, er sah die große stille Freude in den Augen seiner Kameraden ringsum und begann zum andernmal:

"Mein zweiter Trunk, der gilt dem Mut, Um den allezeiten wir bitten, Solange er lebt, solange ist's gut, Solange ist die Freiheit in sicherster Hut! Denn der Mut ist die beste der Sitten!"

Da sprangen sie auf, so gut hatte das ins Herz getroffen, und wieder trank er und begann zum drittenmal:

"Der letzte — fürs ewige Deutschland soll sein, Das streben muß in den Himmel hinein! — und sollt' hier die Hölle uns werden.

Wir können nicht anders! — und das ist gut. Denn immer noch freiset das uralte Blut, Dem lieber die Freiheit, der Kampf und der Mut Als alle die Schätze auf Erden — Die einstens von selber uns werden." Atemsose Andacht war um ihn her, als er zum letztenmal das Glas an die Lippen nahm und trank. Dann setzter den Humpen auf den Tisch und lachte in den stürmischen Iubel seiner Rameraden hinein. Und der Schorschl zersdrücke ihm fast die Hand zwischen seinen Pratzen: "So einen Spruch hat noch keiner gesagt von den vielen Einsern, die aus meinem Glashumpen das Glück schon angetrunken haben. Nein, so was, dichtet der Kerl drauflos wie der Schillinger. Aber jetzt sagt euch der Schorschl was. Stillzgestanden! — wenn ihr schon sonst das Maul nicht halten könnt. — So schön dichten kann ich nicht wie der Krafft da, ich rede halt, wie mir der Schnabel gewachsen ist:

Ihr seid jest Meister in euerm Fach, meistert des Lebens Ungemach! Werdet auch bald ein Mädel frein, soll für jeden die Schönste sein, wünscht euch der Schorschl Bausewein. — Prost!"

Da mußten sie erst recht lachen über den findigen Aneipwirt, und jetzt dichtete jeder beim Umtrunk einen Spruch.

"Männer, wer hätt' benn das gedacht, daß der Krafft solche Sprüche macht", rief der Berger noch ganz begeistert, und der Lindner nahm ihm den Humpen weg und fuhr fort: "Und uns der Schorschl ein Mädel schenkt, Mensch, von dir hat das keiner gedenkt." Der Martin schmunzelte erst ein wenig und sang dann sauthals: "Dichten und Bauen — ist nichts für die Frauen — aber Maurer und Wirt' — ham schon 's Dichten probiert." Und der Höllein konnte es schon kaum mehr erwarten, dis die Reihe an ihn kam: "Mein erster und mein letzter Schluck — wie ich's auch mach' — er tut gluck, gluck."

So wenig als die letten Tage her denken sie jett daran, wie überraschend schnell sie voneinander getrennt werden. Das nüchterne Leben reitet sie in blinder Rückschigkeit auseinander. So sitzen sie hier und singen und lachen, als wären sie für ewig beisammen, bis der Paul ans Glas klopft und Silentium gebietet: "Ich habe festgestellt, wer von uns in diesem Nest hier sitzenbleibt und wer hinausssliegt in alle vier Winde, um am Wiederausbau des Baterlandes zu wirken und den Ruhm unserer Schule nach besten Kräften dabei zu blamieren." Lachen! "Jawohl, blamieren!

Denn ihr seid mir die rechten Staatsbürger" - .. jüdischen Glaubens", marf ber Endreg ein, und alle stedten die Daumen in die Armellöcher der Weste und grinften, daß Baul erneut "Silentium!" rufen mußte: "Ich sehe euch heute schon an den Laternen der Zivilisation baumeln und nach Luft ichnappen, ihr Radauantisemiten und hartnäckigen Störer der biederen Ruhe und Ordnung. ,Wo tommt der Menich blok her?' — wird die republikanische Umwelt fragen und bekennen muffen: Was kann von Banern Gutes kommen! Huhu! Aus jedem Knopfloch aucht euch die Mündung einer Kanone des Widerstandes heraus. Ein verheerender Geist ist in euch gefahren, und weil wir gerade so schön unter uns sind, lakt uns weinen über die Abtrunnigen unserer Verbrecherschar. Da ist der Endrek, der Wasmuth und der Sertlein, die gehen wieder heim in die Pfalz - Gott erhalt's! Der Martin zieht in die Seimat und baut Rartoffeln und Seuftadel. Martin, du alter Gauner, du hast uns aar nicht gesaat, daß du Weihnachten geheiratet haft, aber gang recht geschieht dir! Ubelein, du Better des Teufels, du willst gar bis nach Dusseldorf. Denkst du nicht an Baters Sorge? - Zieh nicht an den Rhein, mein Sohn! Und der Wild geht mit dem Lindner gar nach dem Sündenbabel Berlin, so dak wir sie heute schon als verloren in unserer Brust begraben können und eigentlich einen Trauersalamander reiben sollten. Den feschen Rudolf zieht es mit Gewalt nach Sachsen, wo die schönen Mädchen und die Rommunisten machsen. Auch hamburg ist ein schönes Städtden, denkt der Berger. Der geht aber noch nicht am weitesten fort, sondern der Bunschel, der in Spanien ein Stauwerk errichten will. Wer hier bleiben muß und die verlassene Stellung hält bis zum letten antisemitischen Atemaug: Sepp — hepp — Jud'! — bin einzig ich, ber Söllein und unser Säuptling Rrafft, dem ich, weil ich nicht weiter kann, hiermit das Wort erteile."

"Ich? Wieso reden? Singen wir lieber eins, solange wir so beisammen sind." Und sie sangen und tranken und lachten dazu. Aber dann klopste Höllein ans Glas und setzte sich mit der Gitarre auf den Tisch: "Hört zu, ihr Knäblein, ein neues Soldatenlied! Aber werdet nicht rot dabei:

"Mein Schatz stedt mir ein Röselein Blutrot an mein Gewehr: "Ich dent" an dich, du denkst an mich, Dann ist's nicht mehr so schwer." Heiß war ihr Kuß, der Regen rann — Nur gut, daß keiner wissen kann, Der in die Schlacht marschiert, Was ihm darin passiert.

Das Röslein ist zerslättert bald Im Wind, schon lang, schon lang. Granaten heulen um uns her, Kamerad, uns wird nicht bang! Trifft uns im Dampf mit wildem Schrei Sin zachig Eisen oder Blei, Erblüht eine Ros' im Sand Aus Blut fürs Baterland.

Führt mich das Glück vom Felde Nach Haus' bei dunkler Nacht, Dann bring' ich ihr ein Röselein Und klops', bis sie erwacht. "Der Krieg ist aus, nun bist du mein! Ach, lieber Schah, komm doch herein! Schon lange wollt' ich wissen, Wie heiß Soldaten küssen."

Weil sie aber meinten, es käme noch mehr, lachte der Höllein: "O jerum — schrumm! Das ist immer so, wenn's interessant wird, hört jede Liebesgeschichte auf."

"Wo ist das Lied her?" fragen sie, und Höllein lachte heraus: "Das kennt ihr freilich noch nicht! Ich habe es gesunden. Täter unbekannt. Auf einem alten Zeichenbogen war es gestanden, der in unserem Zeichensaal im Papierkorb gesteckt ist. Damals, nach dem Mai in München, war es. Merkst du was, geliebter Leser?" Da mußten sie alle zu Krafft hinlachen: "Du? — schon wieder?", daß er über und über rot wurde und vorwurfsvoll zum Höllein sagte: "Weißt du —." "Weiß schon, das ist eine Gemeinheit, aber dafür sing' ich es noch einmal. Gefällt euch die Melodie? — Die hat mein Bruder gemacht. Hört zu, ihr Banausen,

bei mir könnt ihr was lernen." Und fie summten mit und marschierten mit den Beinen unterm Tisch babei.

Als die Saiten beim dritten Bers ausgeschwirrt hatten, horchte Krafft versonnen dem Klang der Melodie nach, so gut hatte hier ein ihm völlig fremder Menschen den Ton getroffen, der in ihm gesungen, als er das Lied hingeschrieben hat.

"Aber Krafft, warum willst du uns solch ein Lied versteden?" fragte vorwurfsvoll der Berger. "Euch nicht", sagte Krafft. "Aber wer versteht so was heutzutage? Wo es kaum mehr Soldaten und überhaupt kein Baterland mehr geben foll. Schreibt es euch ab, denn gedruckt wird es doch nicht, dazu ift es zu fremd für das Zeitungsvolk." Der Martin lachte ihn an: "Du bist halt zu früh auf die Welt gekommen." "Ach woher, Martin", lachte Krafft bagegen, "wir find schon rechtzeitig da. Jede große Zeit schickt ihre Bioniere voraus. Mir kommt das immer so por, als ob wir die ersten Breschen in den Drahtverhau der feindlichen Stellung sprengen mussen und die ersten Stege ichlagen sollen zur Überwindung der Abgründe im Bolk. Wer sonst soll es machen als wir Frontsoldaten? Die Alten sind zu müde, und die Jungen verstehen es noch nicht. Die müssen es erst lernen. Kür uns heift es wieder einmal und wahr= icheinlich solange wir leben: Freiwillige vor! — Schau dich nur um! Es sind immer die gleichen, drauken im Keld und daheim."

"Da fällt mir ein, was ist denn mit unserer Partei, die stirbt ja fast aus, wenn wir fort sind?" fragte der Berger, und der Endreß setzte hinzu: "In meiner Pfalz weiß kein Mensch, was diese Partei ist und will. Überhaupt denken sie bei mir daheim jetzt nur an die Besatzung, und sonst spukt allerhand herum von einer Lostrennung und einer autonomen Republik Pfalz." "Der alte Traum der Franzosen", nickte Martin besinnlich. "Deutschland soll wieder zersetzt und zertrümmert werden, daß sie einen gegen den andern ausspielen können. Uns Bayern gegen die Preuzhen, die Schwaben gegen die Hessen, schließlich noch die Nürnberger gegen die Münchener oder die Kölner gegen die Düsseldorfer. Das könnte ihnen so passen — Pfeisenzbeckel!"

"Mas foll da ich erst machen, mit unserer Politik mitten im Wassertopf Berlin, in Reu-Jerusalem an der Spree", lachte der Lindner etwas steptisch. "Beim ersten Wort bin ich ein lebendiger Leichnam, und beim zweiten gehe ich schon in Berwesung über." "Oder du fommft in die Gummizelle als gemeingefährlich", lachte Baul und rief in die Runde: "Laft den Wein nicht fauer werden wie euere Gefichter, trinten wir der jungen Freiheit eins gu - Profit!" Sie lachten froh, aber es war doch gleich wieder ernst im Rreis, als Rrafft sprach: "Reiner von euch fann mehr los von diesen Gedanken, das hat sich unauslöschlich in unser Trachten und Tun hineingeätt. Gut so! Wir mussen auseinander - schadet nichts! Mit uns ist das so, als wenn ber Wind einen Samen verweht, ber auf einem einsamen Stengel mitten im Unfraut gewachsen ift. Berlakt euch barauf, der Samen geht auf, wo er hinfällt. Drum ift mir gar nicht angst um euch. Denn jeder Sturm macht den Boden feucht, und je tiefer man euch hineintritt, desto sicherer werdet ihr aufteimen."

"Und je mehr Mist sie auf euch werfen, um so besser müßt ihr ja wachsen", lachte der Martin dazu.

"Bon überall her hört man, daß ein gesundes neues Denken emporkommen will. Im roten Mitteldeutschland sollen starke Gruppen der Frontsoldaten im "Stahlhelm" stehen, schreibt mir einer, der mit der Reichswehr da droben beim Aufräumen war. Ahnliche nationale Berbände schießen im Osten und im Norden auf. Das hat nicht anders kommen können. Und das muß einmal, wenn auch erst in Jahren, auseinanderstoßen und dann zusammensinden in einer großen Freiheitsbewegung über ganz Deutschland hinweg."

"Das ist ja äußerst interessant", spottet Paul, "da kann man ja hoffen, daß wir einmal als Dattergreise unsere klappernden Knochen in einem schöneren Deutschland an die liebe warme Sonne schleppen können."

"Wenn unsere Partei hier so traurig weitermacht wie bisher, dann wird es wahrscheinlich auch so kommen", lachte der Martin trocen.

"Aber der Herrgott verläßt keinen guten Deutschen", prahlt da plöglich Krafft und weidet sich peranuat an ihren verständnissosen Bliden. "Ich glaube, daß das, was mir die Berta von München schreibt, endlich das große Neue ist, das wir immer gesucht haben."

"Was? — Hört! 'raus damit!" rufen sie kribbelnd gespannt durcheinander, während Krafft gelassen den Brief aus der Tasche holt und vorliest:

"... Hans, gestern habe ich etwas Großes erlebt! Schon lange wollten ich und einige Kolleginnen aus Neugierde in eine Hitlerversammlung gehen, man hört soviel reden von diesem Mann und seiner Partei. Jedenfalls sind seine Plakate immer so neuartig und so fesselnd im Text, daß die Menschen wie Bienenschwärme sich davor drängen. Die Versammlung war im überfüllten Festsaal des Hosbatäuhauses, kaum ein Stuhl zum Sigen zu sinden, so stark war der Andrang.

Hans, der Mann, der dann sprach, dieser Hitler, ist der Prototyp des aufrechten Deutschen. Dieser Mann ist der Sprecher und Ankläger im Namen aller guten Frontsoldaten. Es ist ein Erlebnis, ihn zu hören. Klar, scharf und unerbittlich hart gegen die Berderber, aber von einer fast spürbaren Herzenswärme und Güte, wenn es um sein Bolk geht. Ich habe bei vielen echte Ergriffenheit und sogar Tränen gesehen, auch bei Männern, und mußte an dich benken. Hans, das ist, was du suchst.

Eine unwiderstehliche, hinreißende Macht liegt in der Rede dieses Mannes, ich glaube, es ist das Herz bei ihm, das so spricht. Sein Programm, das er verkündete, die Richtsähe der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, sind so gewaltig, daß der Saal gezittert hat im Sturm der Begeisterung. Wenn sie im Druck herausstommen, sende ich sie dir sofort zu. Ganz München spricht tagelang von dem Ereignis, das mir vorkam, wie damals das Anschlagen von Luthers Thesen an der Kirche in Wittenberg gewesen sein muß, noch größer, weitschauender und gewaltiger..."

Eng zusammengedrängt umstanden sie Krafft und sauschten fast lechzend gierig der Botschaft aus München. Erst als Krafft den Brief wieder zusammenfaltete, wagte Paul zu sagen: "Das ist fast zu schön, um wahr zu sein." "Wenn die Berta es schreibt, ist es wahr", behauptete Höllein,

"und ich will Hans heißen statt Fritz, wenn dieser Hitler mit seiner Partei nicht unseren antisemitischen Stopselklub wie Staub wegblüst."

"Diese Angst hat unsere Vorstandschaft ja heute schon", lachte Krafft. "Die Herren wissen nämlich schon lang, daß in München was Großes los ist. Das haben sie sogar schon gewußt, ehe sie hier angesangen haben mit einer Konsturrenzpartei. Sie haben es dem Hitler abgeguckt und nachmachen wollen."

"Das sagst du uns jett?" wunderte sich der Berger, aber Krafft erwiderte: "Weil ich es auch erst gestern ersuhr, wie ich ihnen den Brief von der Berta unter die Nase gerieben habe. Sie sagen, sie wollten schon immer mit München wegen einer engen Zusammenarbeit verhandeln. Aber schleunigst! — habe ich verlangt, hitler muß auch in dieser Stadt sprechen, Anhänger sind hier genug. — Aber kein Geld, sagten sie. — hitler hat auch seins, sie sollen Beiträge sammeln, Eintritt verlangen, wie die in München. Ja, dann komme kein Mensch in die Bersammlung, meinen sie. Aber sie wollen wenigstens in München einmal anfragen.

Ihr seht wieder einmal: Nur nicht auslassen, immer wieder aufs neue dem Ziel zu. Einmal sind wir dort, und zwar dann, wenn wir es am wenigsten erwartet haben. Gelt, das von München, das habt ihr auch nicht erwartet?"

"Nein! Bon München schon gar nicht", gesteht der Paul

aufrichtig, und die meisten stimmen ihm bei.

"Wenn gestern der Brief von meiner Berta nicht gekommen wäre, dann hätte ich heute beim Antrinken nicht einmal einen ordentlichen Spruch gewußt. Aber auf diese Bunderbotschaft hin ist er mir nur so herausgerutscht. Herrgott, es ist doch ein Bergnügen, in dieser lumpigen Zeit auf unserer verrückten Erdkugel herumzukollern. Ihr könnt ruhig in die Ferne schweisen, wir werden hier das neue Kind schon schaufeln."

"Bis es herausfällt", lacht der Martin dazu.

Dann tragen sie noch einmal ihre heißen Köpse an die frische Märzenluft, streifen durch die engen alten Gassen und über die schönen freien Plätze der Stadt und bummeln durch die Auen, die zwar noch kahl sind, aber doch schon

das neue Werden wie einen Hauch frischer Araft auf die Menschen verströmen. Es ist wie ein Atemholen vor dem Antreten zu einem langen und großen Kampf, auf den sie sich schon freuen. Es ist ja heute ein seltener Feiertag im Leben, an dem man durch die werkenden Menschen gehen darf wie ein Sonntagskind und durch die kleinen Sorgen des Alltags hindurch das ewige Raunen und Weben des Lebens wie eine frohe Gewißheit verspürt. Und nun hat Arafst noch zu guter Letz über diesen Tag die frohe Versheißung gebreitet. Der Mann, der in München die Herzen bezwingt, steht vor ihnen im mystischen Schein eines großen neuen Glaubens.

Deutschland muß doch noch eine unermeßliche Zukunft haben. Und der deutsche Geist wird noch eine gewaltige leuchtende Bahn durch den Ather des Weltalls ziehen. Sie glauben es deswegen, weil es ein Wunder ist, daß sich noch mitten im Zusammenbruch der alten Welt ganz von unten her das Werden des neuen Lebens durch alle Gesahren hindurch erhebt.

Sie haben sich selber noch nicht davon überzeugt, und das allein ist schon ein Wunder, daß sie einsach glauben, nur weil ein Kamerad von ihnen davon gesprochen hat.





## Schatten

ie Uhr ist stehengeblieben, und Krafst will sie aufziehen, da merkt er, daß die Feder ab ist. Wo bringt er sie geschwind hin zum Richten? Da fällt ihm der Uhrmachermeister Hartwig ein, und es freut ihn, daß er bei dieser Gelegenheit einen Gesinnungsgenossen unterstüßen kann. Den Uhrmachermeister Hartwig könnte man auch für die Partei keilen, denkt er, völkisch ist er sowieso, wie nicht leicht ein zweiter, wenn auch nur so gedämpst radikal. Er ist halt doch schon ein altes, gebrechliches Männchen, aber ein Feuer hat er noch in den Augen wie ein Junger. Und manchmal kribbelt er schon wie das Geticke und Getacke seiner unzähligen Uhren an der Wand.

"Heil!" sagt Krafft mit tiefer, verstellter Stimme, weil das Gebimmel der Ladenglocke den Herrn Uhrmachermeister anscheinend gar nicht berührt, so tief guckt er in das Werk einer Uhr. Da reißt es den weißen Kopf herum, und ein komisches Auge mit der Uhrmacherlupe schaut ihn an, das andere ist noch zugekniffen. Aber dann fährt es durch die gebückte Gestalt, daß sie ausschnellt und sagt: "Aber so was! Gerade habe ich an Sie gedacht, Herr Krafft!"

"Soo? Eigentlich fein Wunder, den ganzen Herweg habe ich Gedanken an Sie gefunkt, und Sie haben wohl gerade

15\*

Ihren Empfänger im Kopf auf die richtige Welle einsgeschaltet."

"Ist's möglich? Da haben sich also unsere Gedanken gefreuzt. Was dachten Sie von mir, wenn man fragen dars?" "Daß Sie meine Uhr recht bald reparieren sollen!" lacht Krafft. "Ach soo! Was sehlt denn? — Feder ab? Kleinigseit, bis zum Samstag geht sie wieder. Ich dachte schon, was anderes hätte Sie zu mir hergeführt, und gerade so glücklich in der positiosten Tattwaschwingung." "Tattwa?" "Ia, das kennen Sie noch nicht?" lächelt Hartwig geheimnisvoll und öffnet den Berschlag: "Kommen Sie herein, ich zeige Ihnen etwas sehr Interessantes, da werden Sie schauen!"

"Sie haben immer was Interessantes, ich sollte eigentlich wieder öfter zu Ihnen kommen", meint Krafft erwartungsvoll. "Warum kommen Sie denn nicht? Wenn Sie Zeit haben, es ist so gleich Ladenschluß, dann kann ich Ihnen allerhand Neues zeigen und erzählen." "Zuerst das Watt — watt — —?"

"Das Tattwa!" fichert der Alte vergnügt, "das kommt aus dem Indischen, wissen Sie, wo so allerhand Sonderbares an alten Weisheiten herkommt." Und dabei ließ er den Rolladen herunter und sperrte die Türe ab unterm Reden. "So manche Erklärung der Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen sich die Schulweisheit nichts träumen läßt, wie Hamlet sagt. Ach Gott, wie sind wir Europäer, die Creme der Kultur, bloß weit zurück hinter dem geheimnisvollen Asien. — Rauchen Sie ungeniert, das stört jetzt nicht. Aber sonst soll man diesen Dingen mit klarem Verstand und, was die Hauptsache ist, mit reinem Herzen gegenübertreten. Das Nikotin, der Alkohol und Ausschweisung lähmt das Empfinden sür diese Dinge, weil dadurch unsere Aura unrein wird. Auch Fleischgenuß . . ."

"Was ist das — Aura?" unterbricht Krafft neugierig.

"Die Aura? Das ist die Ausstrahlung des Körpers, völlig unsichtbar für das Auge, gleichermaßen eine Atherhülle ober sonst ein ganz seiner rätselhafter Stoff. Es soll schon gelungen sein, auf besonders präparierten Platten diese Aura zu photographieren. Iedenfalls ist sie da. Sie kennen doch das Gefühl, ob Ihnen ein Mensch spmpathisch oder

unsympathisch ist? Auch wenn Sie noch kein Wort mit ihm gesprochen haben. Sehen Sie, das sagt Ihnen Ihre Aura, wenn sie mit der Aura des andern in Fühlung kommt. Der Heiligenschein zum Beispiel ist die sichtbar gewordene Aura, die eben bei besonders Begnadeten auch ganz besonders stark war. Die Berklärung Christi ist nichts anderes als das Sichtbarwerden seiner Aura gewesen durch eine besondere Brechung des Lichts. Gelt, da staunen Sie?" Und mit strahlender Freude betrachtete Hartwig den ungläubig dreinblickenden Krafft, wie ein Engel, der einem Bersdammten die Hoffnung auf Erlösung bringt.

Krafft schwieg eine Weile, denn er mußte sich erst wieder in seiner Oberwelt zurechtfinden, die vor einer fast unzgekannten Sphäre des Unterbewußten zu versinken schien; aber er wollte sich die Überraschung nicht anmerken lassen und fragte gelassen: "Und was ist Tattwa?" Worauf der Uhrmachermeister gewartet zu haben schien und unter ver-

gnügtem Streicheln feiner Anie erklärte:

"Sehen Sie, Berr Krafft, unsere Aura muß sich gang aut vertragen können. Sie waren mir von Anfang an ichon sympathisch, wie Sie damals um den Klebezettel bald ins Raufen gekommen wären. Wenn ich noch einmal jung ware, möchte ich ber gleiche gesunde Rerl wie Sie sein; aber das Alter ichütt ja nicht vor Freundschaft." Er lacht vergnügt und fährt dann fort: "Irgend jemand muß der Mensch zum Freund haben, ohne deswegen gleich bei einem Totenkopf und brennenden Kerzen geschworen zu haben - hahahaha! Ich bin ein alter Anabe schon, seit meine Frau tot ist, bin ich halt mit der Zeit ein Grübler geworden, ein Sinnierer nach der Gerechtigkeit und nach dem Wesen, das sie Gott nennen. Und seitdem mein Einziger gefallen ist, ist das nur noch stärker geworden. Das Leiden ist die beste Rraft zum Gindringen in die Geheimnisse, die für den Sehenden keine mehr sind. Wer Ohren hat zu boren, der bore! Die Geisterwelt ist nicht verschlossen, dein Sinn ist zu, bein Berg ist tot! Da erfährt man halt so mancherlei, das wert wäre, nicht vergessen zu werden. Und da sucht man nach einem Menschen, dem man so eine sonderbare Erbschaft ruhig anvertrauen könnte, wenn man weiß, daß er einen Sinn dafür hat. Den sogenannten sechsten Sinn, das Berstehen für das, was man übersinnlich nennt."

Der Alte schwieg und sah Krafft an, der nicht wußte, was er zu diesem Angebot sagen sollte und innerlich erschrocken war, daß er Wort für Wort begriffen hatte. Hier also sollte er erfahren, wie man Licht in das Dunkel jenseitiger Lebenssphären bringt? War das vielleicht der Schlüssel zu allem Geschehen, zu jenen Zufällen, die so oft alles über den Hausen warsen an Vorsähen und Plänen, dieses Wirfen einer höheren Hand, gegen die kein Sträuben hilft, kein Fliehen? Er mußte doch eine Antwort...

Da tat es einen lauten Knacks in der Stille, daß beide zusammenfuhren. Und Krafft stierte den Uhrenschrank an, der ihm gegenüberstand. Da war das Glas von unten nach oben schräg gesprungen, und die Uhren baumelten an den Haten. Ein unheimliches Grauen kroch ihm über den Leib. Sie sahen sich beide an, und der Alte lächelte fein und raunte: "Ich wußte es ja!"

"Was?" fragte Krafft begierig.

"Daß ein Zeichen kommen würde. Sie müssen sehr starke mediale Kräfte haben — und die werden Sie brauchen."

"Ia, aber — das Glas wird halt durch irgendeinen Anlaß zersprungen sein, irgendwelche Spannungen..." "Natürlich! Ganz richtig! Irgendein Anlaß hat die Spannung ausgelöst. Warum ist es nicht schon längst zerbrochen, sondern gerade jetzt?" "Aber...?" "Was aber?" "Ich verstehe das nicht, was ich damit zu tun habe." "Das werden Sie schon noch verstehen sernen."

"Es hat keinen Zweck, Herr Hartwig. Ich will das nicht wissen, ich mag das nicht." "Sie haben Angst, Herr Krafst?" "Angst? — Nein, aber Unruhe!" "Warum? Das ist doch interessant. Sind Sie denn nicht ein wenig neugierig, vielzleicht — wisbegierig?" "Nein! Was Sie meinen, habe ich im Krieg oft genug erfahren müssen ohne meinen Willen. Ich will nicht mit Gewalt in Dinge dringen, die mir die Ruhe nehmen, denn das kann nicht gut sein." "Doch! Das Heisamste ist ja die Unruhe, denn sie bringt uns auf den Weg zur Ruhe."

"Tetst weiß ich aber immer noch nicht, was Tattwa ist", lenkte Krafft ab und sah, daß der Uhrmachermeister leicht

enttäuscht war, daß er seinen Fragen auswich. "Einen Augenblick!" sagte der Alte und holte von seiner Werkbank etwas heran und legte es auf den Tisch. Es war eine Uhr mit einem seltsamen Zifferblatt und einem dritten langen Zeiger. Um die Stundenskala herum war noch ein Farbenring, der immer in Abständen in Weiß, Grün, Gelb und Rot geteilt war.

"Das ist eine Laune von mir", begann der Alte freundlich und stolz. "Aber ich muß erft erklären, was Tattwa ist. Sie wissen doch, daß die Erde von der Sonne ihr Licht empfängt in Form von Strahlungen. Diese Strahlungen erfolgen nach neuen Forschungen in einem bestimmten Rhythmus. Die Inder wissen das aber schon Tausende von Jahren, wieder ein Beweis, mas wir Europäer schon wissen von der Welt. Solch ein rhythmischer Stoß von Strahlen hat seine ganz bestimmte Zeitdauer, und in dieser rhythmischen Strahlenwelle ist wie bei einem Atemaua eines Menschen ein Auf und Ab. So entstehen gewisse bestimmte Intervalle — und einen gangen rhythmischen Sonnenstrahlenstoß mit Auf und Ab nennen die Inder das Tattwa. Man teilt dieses Tattwa nach der Art der Strahlung in die weiße, grüne, gelbe und rote Strahldauer. Die Strahlen haben eine gang verschiedene Wirkung auf die Menschen, und die Erfahrung, die alte Weisheit, hat gelehrt, daß Weiß und Grun ungunstig, Gelb gunstiger und Rot unbebingt günstig wirft. Es ist eine alte Weisheit der Inder, nichts in den unaunstigen Strahlungszeiten zu unternehmen, weil es fehlichlägt. Und was in den günstigen Beiten unternommen wird, gedeiht uns gum Guten. Weil aber die Reitdauer auf unsere Stunden umgerechnet etwas umständlich ist, habe ich mir diese Einteilung auf die Uhr übertragen und eine Auppelung des großen Zeigers mit dem Stundenzeiger gemacht, so daß ich weiß, welche Schwingung gerade ift. Wenn früh die Sonne aufgeht, lchalte ich den Tattwazeiger ein, ich nehme da natürlich den astronomischen Zeitpunkt, und sehe bis zum Untergang der Sonne, welche Zeit für uns Menschen gunftig ist. Welche Glüd, und welche Unglüd bringt. Na, was sagen Sie jest?"

"Daß diese Theorie irrig ist! Denn bisher wußte kaum ein Mensch von diesem Tattwa, und trogdem gibt es Glück

und Unglück seit Jahrtausenden auf dieser Erde. Und es traf, ohne nach dem Einsatz des menschlichen Tuns du fragen, zu jeder Zeit. Wenn die Inder so weise sind, warum nügen sie dieses Wissen nicht für ihr Volk? Da müßten sie doch längst die Herren der Welt sein!"

"Die Herren der Welt?" lächelte Hartwig sinnend, aber dann sagte er rasch: "Ich glaube daran, denn ich habe diese Lehre natürlich überprüft auf ihre Richtigkeit. Was ich bei Rot begonnen habe, ist immer gut hinausgegangen, das

andere immer banebengeschlagen."

"Das fommt wahrscheinlich daher, daß Sie an den Erfolg des einen sicher glaubten und beim anderen von vornherein zweifelten. Der Glaube ist es! Und haben Sie einmal, ernstlich bedacht, etwas Undurchführbares beim roten Tattwa unternommen? Haben Sie nicht von vornherein sich gesagt, daß das beste Tattwa ein totgeborenes Kind Ihrer Gedanken auch nicht lebendig machen kann? Wenn das der Fall wäre, dann wäre das unerhörte Wunder erswiesen. Sagen Sie, ist es nicht so?"

"Ich weiß nicht, so habe ich es noch nicht geprüft", entsgegnete langsam der Uhrmacher, aber dann sagte er heftiger: "Ich werde doch nicht etwas unternehmen, von dem ich weiß, daß es gar nichts werden kann."

Krafft lächelte und sagte: "Eine Weisheit liegt doch im Tattwa." "Und die wäre?" "Die eine, daß man sich vorher richtig überlegt, was man will, und die zweite, daß man

sich Zeit dazu läßt."

"Wenigstens etwas geben Sie zu", antwortete gefränkt der Uhrmachermeister und nahm die Uhr vom Tisch. Aber Krafft bat: "Sie haben sicher noch ganz andere Dinge für mich im Hintergrund. Solche, die ich nicht auf der Stelle ablehnen kann."

Da reckte der alte Meister den Kopf hoch und sagte: "Haben Sie setzt noch Lust dazu, Sie Kritikus?" "Warum nicht?" "Dann gebe ich Ihnen ein paar Bücher mit, die Sie aufmerksam lesen müssen." "Gern! Haben Sie wieder etwas Neues?" "Und ob!"

Sie gingen an den Krafft von früher schon wohlbekannten alten Schrank, der Schatzkammer des Uhrmachers. Da glänzte der Alte, wie der Junge mit Feuereifer hineingriff und gleich das Lesen und Blättern begann. "Bon seltsamen Manisestationen", sas Krafft, aber Hartwig nahm ihm das Buch aus der Hand: "Das ist noch nichts für Sie. Lesen Sie erst: "Gibt es ein Fortseben nach dem Tode?" und "Der Spiritismus in alter und neuer Zeit". Auch "Wie bildet man einen Zirkel?" — Das ist nicht dick und sehr wichtig. Wenn Sie sonst noch was sesen wolsen, wäre "Die Botschaft aus dem Ienseits" noch passen. Erschrecken Sie nicht vor den Titeln, das sind keine Schundromane, sondern ernste Sachen sür reise Menschen. Und den "Zanoni" sassen sie erst noch da, den kriegen Sie später." "Schade, von dem habe ich schon gehört." "Es ist das andere vorläusig genug. Kritisieren können Sie ja immer noch, wenn Sie damit sertig sind."

"Ausfressen werde ich Ihre Bücher, das können Sie mir glauben, Herr Hartwig. Eigentlich hatte ich was ganz anderes vor bei Ihnen." "So? Was denn?" "Ich wollte Sie in unsere neue Partei aufnehmen." "Ach, in diese antissemitische Arbeiterpartei?" "Tawoh!! Da weht ein schneibiger Wind, sage ich Ihnen." "Nein, das ist nichts für mich. Ich bin ja allein schon viel weiter, viel weiter als ihr denst. Lassen Sie doch diese Parteipolitik, Krafft, das zieht nur abwärts — und wir wollen doch auswärts in höhere, reinere Regionen. Nein, plagen Sie sich nicht, ich kann nicht, aus inneren Gründen."

Das klingt so geheimnisvoll, so innerlich tief bewegt, und es geht ein leidenschaftlicher Glaube von diesem alten Manne aus, dessen Augen dabei seltsam ferne irrlichtern.

Daheim sett sich Krafft selbstredend sosort über die Bücher und beginnt zu lesen. Ist es nicht, als wehe ihn ein leichter Schauer an und das prickelnde Gruseln, das die Menschen überfällt, wenn sie an Gespenster denken! Aber das Buch, das er aufgeschlagen hat, ist in einem widerlichen Pathos geschrieben. Und da fällt ihm ein, daß dieses verkrampste und verrenkte Deutsch dem verlogenen Schmus in den Büchern der Bibelforscher verdammt gleichkommt. Wenn er sich aber den alten Hartwig vorstellt, dann kann er schon verstehen, daß Menschen, die im naiven Glauben jedes Wort für bare Münze nehmen, davon bestochen werben. Und es wird wohl keinen geben, dem nicht schon

irgendwann einmal ein rätselhaftes Geschehen begegnet ist, das ihn fast tödlich erschreckt und mit eisigem Hauch gestreift hat. Ist es da verwunderlich, daß in dieser Zeit des Zusammenbruches aller menschlichen Sitten und der Verachtung aller Gebote göttlicher Ordnung die Menschen nun wähnen, auf diesem Gebiet die geheime Offenbarung der Wunder des Lebens zu erfahren, die ihnen vom niedrigen, gemeinen Dasein entheiligt worden sind? Immer wenn der Glaube in den Herzen erstirbt, beginnen die trockenen Gehirne zu suchen und zu raten in den Rätseln des Daseins, weil der Mensch spürt, daß ihm etwas fehlt.

Man braucht nur zurückzudenken an die früheren Zeiten, dann sieht man, wie immer dann, wenn der gesunde Glaube in dem Menschen erdrosselt wurde, der Hezenwahn, die dümmste Zauberei und die Geisterbeschwörung ihre wuchernden giftigen Blüten trieben. Was den großen Geistern das Versenken in die Mystik war, wurde für die kleinen das Zaubermittel, die Hezensalbe und die Teufelsbeschwörung. Und ist es in diesen Zeiten nicht ebenso?

Man braucht nur aufmerksam umherzusehen oder einmal eine Plakatsäule zu studieren. Da wimmelt es von Ankündi= aungen öffentlicher Borträge über Spiritismus, Magnetis= mus oder Mesmerismus, über Somnambulismus und Hoppnotismus. Ein Ismus nach dem anderen taucht auf und benehelt die Köpfe. Das ist wie eine Best, die über die Menschheit gekommen ist, die alle anstedt und geistig nieder= wirft, ein Wahn, eine Störung des gesunden, natürlichen Denkens. Und wenn man in den Borstädten bei einem Glas Bier abends im Wirtshaus sikt, dann ist es eine Alltäglichfeit, wenn irgendein fahrender Zigeuner mit langen schwar= zen haaren und ungewaschenem Gesicht oder indisch braungeschminkter Saut wie ein Aszet erscheint und spiritistische Gaufeleien vorführt oder mahrsaat aus Bierlachen, aus der hand ober aus Zigarrenasche, um dann mit einem Teller für seine Rünste die Bettelgroschen zu kassieren. Und so ziehen Schwindlerpaare als Hellseher durch das Bolt und verblüffen die naiven Zuschauer durch die Rünfte ihres seherischen Wissens, die in Wirklichkeit nur die Antworten auf bestimmte vereinbarte Fragen sind.

Er ift vor turgem felbst mit seinen Rameraden in einer

öffentlichen Veranstaltung gewesen, in der ein Sypnotiseur auftrat und die tollsten Sachen mit dem wundersüchtigen Publikum anstellte. Der den Opfern seiner Stielaugen eine Fahrt im Zeppelin vorgaukelte zum Gaudium des Publikums, das sich köstlich amüsierte, als seine Opser glaubten, elend zu frieren, wenn er sagte, man fliege jest über den Nordpol, und die dann gleich darauf zu verschmachten schienen, als er ihnen die Vorstellung eines Fluges über die Sahara suggerierte.

Er ist dann auch mit seinen Kameraden auf das Podium gegangen, aber an ihnen versagte die Kunst des Hypnotis seurs. Sie hätten zuviel eigenen Willen, brachte er als Entschuldigung für das mißlungene Experiment vor.

Das ist es! Der eigene Wille, der sich nicht von einem anderen beherrschen läßt. Der ist so seltsam geworden, daß heutzutage Verbrechen an der Tagesordnung sind, die der Kriminalistik ein neues Forschungsgebiet erschließen. Bersbrechen, die von willensschwachen Menschen im suggerierten Auftrag für andere vollführt werden. Erst kürzlich hat es einen Riesenskandal gegeben, als ganze Serien von Sittlichkeitsverbrechen ausgedeckt wurden, die an willensschwachen Mädchen im hypnotisierten Zustand begangen wurden. Nastürlich hat man schamhaft verschwiegen, daß die Verbrecher Juden waren...

"Was liest du denn ba?"

Hans fährt zusammen. Sein Bater hat sich unbemerkt durch die offene Türe auf den Pantosseln hereingeschlichen und greist über ihn hinweg nach den Büchern, die er am Abend mit nach Hause gebracht hat. "Fängst du auch schon zu spinnen an", meint der Alte geringschätig beim Lesen der Titel. "Schon merkwürdig, daß die Jungen heutzutage aus den gleichen Schwindel hereinsallen wie wir zu unserer Zeit."

"Falsch geraten!" lachte Hans. "Wir Jungen fallen nicht darauf herein, es sind immer noch die Alten, die an den Schwindel glauben."

Der Bater setzte sich und meinte: "Wenn nichts daran wäre, würden sich sicherlich nicht so viele Menschen damit beschäftigen." "Nur Neugierde, blanke Lust an Sensationen für die meisten." "Steht ja alle Augenblicke eine neue Sens

sation in den Zeitungen. Gibt es doch schon fast kein Dorf in der ganzen Umgebung, das nicht seinen besonderen Spuk hat und zu dem dann an den Sonntagen die Städter in Scharen hinausströmen. Ein Geschäft für die Wirte — hahahaha! Was sast du zum Beispiel, wenn ich dir erzähle, daß vorgestern an unserem Stammtisch ein Hypnotiseur dem Bäckermeister Wunderlich so start einsuggeriert hat, er hätte Zahnweh, daß der Wunderlich wie ein Schloshund zu heulen ansing und sich die Backen hielt vor Schmerzen."

"Das ist eine Gemeinheit."

"So schlimm war es nun nicht. Er hat ihn ja gleich wieder aufgeweckt, und dann waren die Schmerzen vorbei. Er hat nicht einmal etwas davon gewußt."

"Dann ist es sogar ein Berbrechen, Bater! So ein Kerl

gehört gehängt."

"Da müßten sie halb Deutschland hängen. Aber das tollste ist doch, daß alle die, die an keinen Herrgott mehr glauben, die bloß noch das Geld anbeten, den Schwefel mit einem Feuereiser treiben."

"Bater, weißt du, ich bringe das Gefühl nicht los, als wären wir rund tausend Jahre trot aller Religionen im dunkelsten Aberglauben herumgetappt."

"Dann hältst du also alle Geisterei und Gespensterei für einen Schwindel?"

"Ja, für eine große Spekulation auf die Dummheit der Menschen durch Aberglauben. Denn was nütt der ganze Humbug? Wird dadurch ein Stück Brot mehr geschaffen? Kommen wir dadurch weiter, werden wir gesünder, vollstommener? — Im Gegenteil! Es wird Zeit und Krast vertan, das Erhabene zum Spott gemacht, die wundersamen seinen Kräfte in der Welt mißbraucht. Die Gehirne werden verwirrt und die Herzen erstickt. Ich glaube wohl, daß es Menschen gibt, die in gewissen Dingen mehr sehen als wir. Ich habe das an mir selber schon erlebt. Aber das ist nicht im normalen Leben so. Da muß erst das Empfinden aus dem Gleichgewicht gebracht sein, gestört sein, und das Gehirn verschoben, verrückt sein von seinem normalen Sit. Daher sagt man ja auch, das ist ein Verrückter, einer, der nicht mehr im normalen Leben steht."

"Du bist aber gescheit."

"Das kann ich nur von dir haben", lachte Krafft seinen Bater an. "Weißt du, der ganze Schmarren kommt mir so vor, als wenn ich auf einmal nicht mehr normal auf meinen Beinen gehen dürfte, sondern mich nur noch in Purzelbäumen fortbewegen müßte. Und dann mich noch wundern soll, daß ich auch auf diese Weise vom Fleck komme.

Schau, da lese ich gerade von einer Versenkung des Menschen in sich nach einer indischen Lehre. Hör nur, wie das gemacht wird. Da setzt sich einer hin und stiert tagelang auf seinen Nabel. Daß dabei einer einschläft und schließlich zu träumen anfängt, ist doch klar. Dann gibt es aber noch eine bessere Methode, heißt es hier. Nämlich die, daß einer die Winde in seinem Darm verhalten soll, damit sie nicht hinaussahren, und er dadurch sich selbst versenken und Gott schauen kann. Wie mag bloß so ein Gott aussehen und duften, zu dem er aus einer solchen Versenkung in sich selbst kommt?"

Lachend hielt sich der Alte die Nase zu. "Tegt verstehe ich! Drum sagt man bei uns zu so einem, er hat einen Furz im Kopf."

Und vor ihrem Lachen verjagen sich alle Dämonen und Gespenster. Denn auch bei ihnen gilt, was man von den Menschen und Göttern sagt, daß Lächerlichkeit unbedingt tötet.

Als Krafft Hartwigs Bücher durchgelesen hatte, war es auch Zeit, seine Uhr wieder zu holen. Er ging am nächsten Abend in den kleinen Laden, und der Meister begrüßte ihn schon halb verzweifelt: "Na, endlich, Krafft! Ich warte schon einige Tage auf Sie. Kommen Sie nur herein!"

"Das kommt daher, weil ich erst Ihre Bücher lesen mußte", lachte Hans, und der Alte meinte wichtig: "Das ist gut, denn ich habe Ihnen einen Borschlag zu machen. Hätzten Sie Lust, morgen an einem Zirkel teilzunehmen?" Krafft fragte: "Ist das so ein Zirkel, wie es in den Büchern steht, zur Geisterbeschwörung und ähnlichen Dingen?" "Geisterbeschwörung? So sagt man nicht. Wir treiben doch keinen abergläubischen vulgären Zimt, keine Wahrsagerei, sondern ernste, gewissenhafte Forschung zur Erbauung."

"Wissen Sie, Herr Hartwig, was ich davon halte?"
"Nun, was denken Sie?" "Daß es das beste ist, sich in den Grenzen zu halten, die uns als. Menschen nun einmal gesteckt sind, weil man sonst die Ehrsurcht verliert vor dem, was nach dem Leben auf dieser Erde ist."

"Oh, im Gegenteil, man bekommt erst die richtige Chrfurcht vor dem Übersinnlichen."

"Ein gesund fühlender Mensch wird oft genug von diesen Dingen angeweht werden und den kalten Hauch verspüren aus anderen Sphären des Daseins. Es ist das aber so, Herr Hartwig, wie mit der Liebe zwischen zwei Menschen, die ihre ureigenste Angelegenheit bleiben muß, wenn sie nicht kterben soll."

"Aber mein lieber Krafft, das ist ja genau unsere Aufsfassung. Mir und meinen Freunden ist eine solche Sitzung und ein Verkehr mit dem Übersinnlichen so heilig wie eine religiöse Kulthandlung. Wir lehnen alle wissenschaftlichen Doktrinen auf das schärsste ab. Wir wollen nicht, daß Heiliges profan gemacht wird."

Zweifelnd schaute Hans in das eifernd begeisterte Gesicht des Alten und hätte am liebsten gesagt, aber was ihr tut, das ist doch so! Er mußte doch weiter ausholen, als er dachte, und begann zu erzählen: "Mir ist im Krieg so zwischen Leben und Sterben, in den langen Jahren, in denen wir immer mit einem Fuß schon jenseits der berühmsten Schwelle standen, die unser Leben vom anderen trennt, so manches begegnet, was dem normalen Menschen in friedslicher Sattheit nicht zum Bewußtsein kommt. Und das habe ich die heute noch nicht verloren. Aber heute stehe ich in einem anderen Leben. Es ist nicht mehr Krieg."

"Oh, sagen Sie das nicht. Das kann man immer gebrauschen. Man muß es sogar; denn es meldet sich einfach von selber, wenn man dazu bereit ist. Denken Sie an die Scheibe! Hier ist sie noch!"

"Sehen Sie, Herr Hartwig, darauf kommt es an, dazu bereit sein. Aber man ist dazu nur dann bereit, wenn die Not im Menschen so groß ist, daß wieder, wie im Krieg, die ewigen Hände von selber kommen und uns weitershelsen, wenn wir wollen. Warum das gewaltsam herbeissühren? Dieses Tun kommt mir so vor wie ein unbedachter

Kaiserschnitt zu einer Frühgeburt, wenn die Frau gesund ist. Die wirkliche Geburt in das andere Dasein werden wir doch alle einmal natürlich erleben am Ende unseres Erdenweges, dann, wenn es Zeit ist. Und deswegen möchte ich die Dinge nicht mitmachen, die Sie mir vorschlagen."

"Und ich habe mich schon so gefreut", meinte trübselig der enttäuschte Uhrmachermeister. "Wir haben Schätze, und Sie werden verstehen, daß wir uns bemühen, diese Schätze in würdige jüngere Hände zu geben, damit sie nicht verlorensgehen. Einmal kommt ja doch die Zeit, in der nicht nur einzelne, sondern Millionen dafür aufgeschlossen sind."

"Möglich, Herr Hartwig, aber ich habe eine andere Borsstellung davon, wie die Pioniere einer solchen Zeit handeln müßten. Eine ganz und gar nicht spiritistische, eine absolut natürliche."

"Sie werden es einmal bereuen", meinte der Alte warnend, aber Krafft lachte dagegen. "Reue? Reue ist nur Dummheit. Ein nutsloses Nachweinen hinter Dinge, die man nicht mehr ungeschen machen kann."

"Aber, aber!" wehrte der Alte ab und schüttelte den Kopf. "Ich begreife nicht, daß unsere jungen Männer heut-

zutage einfach so hart, so empfindungslos . . . "

"Sagen Sie ruhig, so pietätlos sind! Herr Hartwig, wir jungen Menschen, die im Krieg waren, haben gesernt, daß das Leben nur zwei Möglichseiten hat, entweder ja oder nein. Und wenn man ja oder nein gesagt hat, dann ist etwas entschieden, was keine Reue mehr zurückbringt. Darum sage ich, Reue ist Dummheit, weil sie nur eine Gefühlsverschwendung ist sür Dinge, die nicht mehr geändert werden können. Diese Kraft wollen wir lieber zu positiven Dingen verwenden, die das gutmachen, was Dummheiten verpatt haben. Und das scheint uns Soldaten die bessere Pietät sür die Toten als ein Nachweinen. Über ich wollte Ihnen noch etwas sagen, was mir beim Lesen der Bücher aufgefallen ist."

"Und das wäre?"

"Daß bei all den Materialisationen und Zitierungen Berstorbener nichts Nuthbringendes herauskommt."

"Sagen Sie das nicht! Schon allein das Bewußtsein, daß es ein Meiterleben aibt ..."

"Das habe ich sowieso von Natur aus. Das hat man entweder, oder man hat es nicht."

"Ia, und außerdem die heilsame Nutzanwendung aus den Lehren, die uns von übersinnlichen Kräften gegeben werden."

"Die haben uns große Geister schon zu Lebzeiten viel besser gegeben. Was nützt es, wenn Sie Dante oder Goethe an Ihren Tisch zitieren? Sie werden ihn doch nicht begreisfen, wenn Sie nicht seine Werke, die er uns hinterlassen hat, verstanden haben. Und da steht alles drinnen, was er als Mensch und was er als Geist zu sagen hat. Mehr wird er Ihnen heute auch nicht sagen."

"Das ist falsch! Die Geister leben doch weiter. Sie ents wideln sich fort."

"Dann werden wir das erst recht nicht verstehen, weil es aus einer Lebenssphäre kommt, von der wir eben absolut keine Vorstellung haben. Möglich, daß wir einmal vorstoßen nach Jahrhunderten und Jahrtausenden, aber dann dürsen wir der Entwicklung nicht frevelhaft vorgreisen, und im Keim das stören, was einmal werden will. — Kann ich meine Uhr haben?"

Bitter enttäuscht holte Hartwig die Uhr vom Haken und gab sie über den Tisch. Da ging es in diesem Augenblick wie ein raschelndes Knistern prickelnder Funken um ihre über den Tisch geneigten Röpfe. Erschrocken fuhren sie auseinander und starrten sich an. Ein sächelnder kühler Hauch wehte um ihre Gesichter. "Sehen Sie", flüsterte der Uhrsmachermeister, "ein Phänomen!"

Hans lächelte, er war doch etwas befangen, daß er sich auf den Stuhl setzen mußte, der hinter dem Ladentisch stand.

"Ein Phänomen, Herr Krafft! Das zweite schon!" raunte überglücklich der Uhrmachermeister. "Es geschehen Zeichen und Wunder, wenn wir zweifeln." Zitternd vor Erregung preßte der alte Mann die Arme auf seine Brust. "Was sagen Sie jett?"

Es war erst eine Weise schweigsam zwischen ihnen, bis Krafft durchdacht hatte, was das vorhin gewesen sein konnte. Das war doch nicht das erstemal in seinem Leben? Und spürte er das nicht gerade immer dann am stärksten, wenn

ihn die Freude der Nähe Bertas heiß und prickelnd übersflog? Mit Geistern hat das aber gewiß nichts zu tun, was ihn und Berta dann berührt.

"Was Sie ein Phänomen nennen, herr hartwig, das läht sich ganz einsach und natürlich erklären. Wir Menschen sind alle mit elektrischer Kraft geladen. Es ist mahrscheinslich die feine Kraft, die unser Leben im Gang hält. Was liegt näher, als daß zwei Menschen, die mit verschiedener Spannung geladen sind, und doch in einer Richtung denken, wie heute wir beide, beim Näherkommen solche Kraft entsladen, so wie es zwei entgegengesetze Pole einer elektrischen Batterie auf die natürlichste Weise tun. Vorhin war das so!

Sehen Sie, wenn ich z. B. meiner Braut über die Haare streiche, dann sieht man im Dunkeln ganz seine Funken von meiner Hand und von ihren Haaren überspringen. Magnetismus ist doch für Sie kein Fremdwort mehr. Es ist nicht das allein, gewiß! Wenn ich aber einer anderen Frau, die mir gleichgültig ist, über die Haare sahren würde, dann würde das Phänomen gewiß nicht eintreten. Und es wird Ihnen ebensowenig, wenn ein anderer Kunde vor Ihnen steht, das passieren, was vorhin gewesen ist."

"Krafft, Sie sind kein Kunde von mir, Sie sind mehr für mich!"

"Auch Sie sind für mich nicht nur ein Uhrmachermeister. Aber sind Sie mir nicht gram, wenn ich zwar Ihren Gestanken ganz gut folgen kann, aber gerne darauf verzichten möchte, mich mit solchen Dingen unnütz zu beschäftigen, die einem gesunden, normalen Menschen an sich selbstverständslich sind, aber immer sein Unausgesprochenes, Ureigenstes bleiben...

Aber es war doch nicht umsonst, heute bei Ihnen gewesen zu sein. Ich habe wieder etwas gelernt."

"So? Etwas geben Sie also doch zu."

"Ich habe eingesehen, herr hartwig, was mehrere Mensichen zusammen für eine Kraft entfalten können. Denken Sie einmal, wie müßte das erst sein, wenn ein ganzes Bolk sich die hände reichen und so einen Zirkel bilden würde, einen gewaltigen, großen Zirkel, alle Gedanken auf ein Ziel konzentriert! Was müßte das für einen ungeheus

ren Segen bringen im Gegensatz zu dem Zerfahrensein und bem gegenseitigen haß aufeinander!

Und noch eins will ich Ihnen sagen. Wenn es natürlich wäre, das zu vollbringen, was Sie mit Ihrem Zirkel anstreben, dann wäre es uns von Natur aus sowieso angeboren. Dann bräuchten wir nicht Hokuspokus, Konzentration, Enthaltung und sonstige Zauberei, um den Funken herauszulocken, der vorhin ganz von selber zum andern übergesprungen ist."

"Herr Krafft, wenn Sie nur einmal mitkämen!" Und nun wurde das kleine, hagere Männlein ganz geheimnisvoll und flüsterte: "Denken Sie, das lettemal haben wir sogar eine Rose materialisiert bekommen. Ein unerhörtes Phänomen! Eine Rose, die von einem Grab aus dem Süden geholt war und sich tagelang in einem Wasserglas frisch gehalten und geduftet hat wie jede andere Rose."

Da mußte Krafft erheitert lachen: "Sehen Sie, dazu brauchen Sie eine wochenlange Konzentration, einen ganzen Kreis von Menschen, unheimliche Vorbereitungen, einen Kostenaufwand — und könnten doch die Rose beim nächsten Gärtner oder bei der nächsten Blumenhandlung viel einsfacher und billiger haben."

"Sie follten nicht fpotten!"

"Doch, das muß man, denn ein gesunder Mensch wird dann, wenn er eine Rose will, nicht diesen komplizierten Umweg über die Geisterwelt gebrauchen. Ich hätte mir gesallen lassen, wenn es etwas anderes gewesen wäre, etwas unerhört Neues aus anderen Sphären, das uns Menschen noch nicht bekannt ist und das uns ein Schlüssel gewesen wäre zum Aufschließen neuer gewaltiger Erlebnisse. Sie sehen es vielleicht nicht so, weil Sie im Kreise der Suggestion drinnen stehen, aber ich als unbesangener Außenstehender erkennedaraus, daß Ihre Geister uns nichts anderes irdisch darstellen können, was wir nicht selbst school auf dieser Erde haben. Reinster Realismus auf Umwegen bleibt das Ergebnis."

"Aber das ungeheure Wunder, eine Rose von willigen Geistern weither geholt, erst in seinsten, unsichtbaren Stoff verflüchtigt und dann wieder materialisiert — sehen Sie

diese erschütternde Zeichen aus dem Jenseits nicht? Sind Sie denn ganz blind und verstockt?"

"Ich nicht! Aber Sie, Herr Hartwig. Am Tisch beim Spiritismus, da sehen Sie ein Wunder. Das Wunder draußen im Garten, das jedes Jahr neu beginnt, das Wachsen-einer Rose am Zweig, wo vorher gar nichts war, nicht einmal der Zweig, das seht ihr nicht, ihr Maulwürse. Ihr beißt und reißt dem Leben noch die Wurzeln ab, weil ihr unten im Dunkel nicht seht, was das ist.

Jawohl, das glaube ich fest! Die Wurzeln unserer Kraft. die liegen drüben im Jenseitigen. Und da stöbert ihr dran herum und zerstört das feine Weben und Wachsen. Erst wenn eine solche Wurzel reift, dann spüren wir einen Ruck im Unterbewußten und erfahren plöklich, was es um unsere Busammenhänge ist mit anderen Sphären. Ober wenn eine solche Wurzel abstirbt, dann merten wir nachher, daß auch in uns etwas gestorben ist. Und manchmal auch, da schla= gen wir neue Wurzeln hinüber und spuren, wie neue Rraft in uns kommt und uns beglückt. Das, Herr Hartwig, sind dann die Augenblicke, wo uns ein furzes Erkennen die Tiefen und die Unendlichkeit des Lebens ahnen läkt. Dann fühlt das Übersinnliche an uns heran, berührt uns mit seinem Hauch, wir sehen erschauernd plöklich das wahre Leben und miffen ein wenig mehr vom wirklichen Sterben als vorher.

Wir sterben alle einmal, ja, aber wir sind nicht tot. Das, was wir an Kraft in uns haben, das bleibt, nur der Körper zergeht wieder in die Stoffe, aus denen er gebaut ist. Denn nichts geht verloren oder verschwindet aus dieser Welt hinaus, nichts Greifbares und nichts Ungreifbares. Es bleibt alles da, nur wird es immer wieder umgewandelt, verseinert, vergröbert, je nachdem. Denn wenn das anders wäre, dann würde unsere Welt verlieren an Kraft, an Gewicht, an Umfang und schließlich dadurch aus den Fugen geraten. Um das zu wissen, brauche ich nicht erst Geister beschwören, die schon längst vor uns dagewesen sind und die uns das zu ihren Lebzeiten schon gesaat haben."

"Sie sind der reinste Atheist. Es klingt so vieles an das an, was wir in unseren Zirkeln reden und hören, aber es ist anders, profaner, möchte ich sagen." "Nennen Sie es, wie Sie wollen. Ein von Gott gegebener gesunder Menschenverstand kann durch Geisterbeschwörungen nicht veranlaßt werden, dasselbe auf Umwegen zu
denken, was er schneller und sicherer mit gesunden Augen
und gesunden Sinnen erfassen kann. Lernt erst einmal den
Menschen das voll ausschöpfen, was sie alles in sich haben.
Dann beschwört ihr Geister, die so gewaltig sind, daß sie
der Erde ein anderes Gesicht zu geben vermögen und die
Menschheit in eine neue, höhere Stuse vorwärts reißen
können. Mit eurem heimlichen, albernen Getue, Herr Hartwig, werft ihr uns nur zurück in die Finsternis des Zweisels und des Aberglaubens."

"Ich sehe schon, es hat keinen Zweck, Sie sind vielleicht anders als gewöhnliche gebreckliche Menschen . . ."

"Halt! Sie haben es gesagt. Gebrechliche Menschen! Solche, die sich nicht mehr mit gesunden Kräften und einem gesunden Denken weiterhelsen können, die greisen zu diesen Krüden, um dorthin zu humpeln, wohin andere von ihren eigenen gesunden Kräften getragen werden. Die Welt ist aber kein Krüppelheim. Die Natur will das nicht, Herr Hartwig, und wie sie alles bestraft, was gegen ihre eherne göttliche Ordnung verstöht und was hinter ihre wohls gemeinten verbergenden Schleier guden will, so straft sie auch das Geistersuchen mit Enttäuschung, Verwirrung und letzten Endes mit Verzweiflung und dem Wahnsinn. Prüsfen Sie doch einmal Ihre Erfahrungen!"

"Die habe ich immer und immer wieder geprüft. Man muß ja auf einem unerforschten Gebiet durch viele Irr= tümer hindurch reisen, um zur Wahrheit zu gelangen."

"Was bringt ihr denn heraus dabei? Einen neuen besseren Menschen? — Nein! Bestenfalls einen Homunkulus, der nur in der Retorte leben kann. Warum denn künstlich machen wollen, was in natura zwei Menschen viel einfacher und besser fertig bringen. Ein Kind, ein echter Mensch, ist immer noch unerreicht in seinem Wesen. Herr Hartwig, das ist die Form, in der die Geister zu uns auf die Erde kommen. So materialisiert man Geister! Alles andere bleibt Schatten.

Wir brauchen sie nicht zitieren. Sie lassen sich nicht mit Sebeln und Schrauben, mit Weihrauch und mit Orgeln

zwingen. Sie wissen den Weg zu uns besser als wir zu ihnen."

"Es ist doch schön, wenn man so voller Glauben sein kann und noch jung ist."

"Noch eins, herr hartwig! Als Antisemit und völkischer Mann müssen Sie einmal näher hineinguden in Ihre Bücher. Es ist da vieles drinnen von Juden. Ist das nicht bedenklich?"

"Juden sagen Sie? Wo?"

"Hier! — und von Freimaurern. Das sollten Sie schon wissen, daß dieser spiritistische Hokuspokus ein Hauptzweig der Logentätigkeit ist, ein Mittel zum Dummhalten und zum Ablenken von unserem wirklichen Lebensseld. Damit die Brüder und Meister und Hochgrade ungestörter ihre Gaunereien treiben können. Denn während ihr im Finstern herumtappt, merkt ihr nicht, was beim Tageslicht verbrochen wird. Verrückt machen will man die Menschen, daß sie da nachgraben wie Schatzgräber, wo gar nichts zu sinden ist. Und daß wir die wirklichen Schätze für wertloses Zeug halten sollen. Ein Gaunertrick!"

"Das — das kann ich nicht so ohne weiteres glauben, das ist mir neu", murmelte Hartwig überrascht. Der Krafft hat es schon wirklich los, einem rücksichtslos die Wassen aus der Hand zu schlagen, muß der Uhrmachermeister sich gestehen. Aber ich habe noch Reserven. "Augenblick, Herr Krafft!"

Hartwig framte eine Weile in seinem Schreibpult und legte dann siegesgewiß ein Bild auf den Ladentisch und deckte seine Hand darüber: "Wollen Sie das hier auch noch bestreiten? Eine photographische Aufnahme, keine Phanztasie also, sondern Wirklichkeit, natürliche nüchterne Wirklichkeit. Die Linse lügt nicht, die sieht nicht mehr als das, was wirklich da ist; sie ist absolut unbesangen, sie irrt nicht wie wir Menschen, sie arbeitet rein mechanisch optisch. Und doch hat diese Linse, die das Bild auf die Platte projizierte, mehr gesehen als Menschenaugen, etwas, das einsach dagewesen sein muß, sonst hätte sie es doch nicht aufnehmen können. Nicht wahr?"

Langsam zog der Uhrmachermeister seine Hand vom Bild, daß Krafft es betrachten konnte. Da stand in einem Blumen=

garten klar und deutlich die Gestalt Christi, die rechte Hand erhoben, als wollte sie segnen. Scharf und unverkennbar zwischen Sträuchern und Blumen — Christus!

"Wissen Sie vielleicht, wie das Bild gemacht wurde?" fragte Krasst den gespannt auf die Wirkung wartenden alten Mann. "Das weiß ich. Und das ist gerade das Unserklärliche — für den Laien, meine ich, unsereiner kann es sich schon denken. Es war so. Ein Herr, ein hervorragender oktulter Forscher mit tieser Religiosität, stellte seinen Apparat in den Garten, um eine Familienaufnahme zu machen. Als er seine Familie holen ging, hörte er, wie der Ausslöser knacke. Er nahm dann verwundert die belichtete Platte heraus und entwickelte sie, worauf er dieses Bild vorsand."

"Und sonst wird er sicher noch allerhand frommen Schmus dazu erzählt haben: "Wahrlich, ich sage dir, mein guter und getreuer Knecht, gehe hin und entwickel" "Sie sollten nicht spotten mit solchen Dingen, Herr Krafft. Wenn Sie sonst nichts dagegen wissen?"

"Doch, herr hartwig! Bei euch verrannten Offultisten muß man es tun. Ihr hört sonst nicht. Nehmen Sie nur einmal Ihre Lupe und prüfen Sie das Bild. Dann finden Sie todficher, daß die Christusfigur einkopiert ist in die Gartenaufnahme. Aber fagen Sie nicht wieder, der un-Scharfe Rand tame von der Aura, die Christus eben ausstrahle. Dieser Christus da, der hat keine Aura, weil er blok ein photographiertes Gemälde ist, ich glaube von Raffael oder einem anderen Italiener feiner Zeit. Chriftus war fein solcher suglicher Mann mit wohlfrifiertem Bart und Dauerwellen, so haben ihn nur die Maler mit dem Blid ber Elegang ihrer Zeit damals gesehen, in diesem weichen Kaltenwurf des Mantels und mit solchen gutig schmachtenden Augen. So mag das Modell ausgesehen haben, der Beichling, der für dieses Gemälde feine Gestalt lieh, aber Christus ist das nicht. Das Ganze ist ein raffi= nierter Photoschwindel, den Sie einem Runftfenner gar nicht zeigen dürfen, sonst lacht er Sie aus, wieso der bekannte Christus eines berühmten Malers ausgerechnet in diesen Garten zum Photographieren kommt, der doch irgendwo in einer Sammlung im Rahmen bangt."

Es tut Krafft ein wenig leid, daß er dem alten Mann das alles sagen muß, der sich stumm abgewendet hat und in eine Ece starrt. "Ich will nun gehen", sagt er leise und erhebt sich, da fährt Hartwig herum und flüstert: "Eine Frage noch! Gibt es nach Ihrer Meinung überhaupt nichts übersinnliches?"

"Doch, Herr Hartwig, mehr als ihr Spiritisten wißt. Die Welt ist voll davon."

"Und es gibt feine Möglichkeit, mit ihm zu verkehren?"
"Es verkehrt ja selber dauernd mit uns."

"Wie? - Wo denn?"

"Im Gewissen! Es gibt uns seine Befehle, es sagt uns, was wir tun müssen. Das ist es auch, Herr Hartwig, was mich zu diesem Reden zwingt. — Das Gewissen."

Und in stiller Nachdenklichkeit ging Krafft zur Ture.

"Gute Nacht, Berr Sartwia!"

"Gute Nacht, Herr Krafft. Aber vergessen Sie mich nicht ganz. Kommen Sie doch wieder vorbei. Es ist wirklich wert, mit Ihnen eine schöne Stunde zu verplaudern."

"Und wenn ich von Politik rede?"
"Auch das, wenn Sie nur kommen."

Als Krafft gegangen war, setzte sich Herr Hartwig tief nachdenklich auf seinen Werkstuhl und blätterte langsam, müde in den Büchern, die ihm Krafft zurückgebracht hatte. Nach einer Weile klappte er sie entschlossen zu und warf sie in seine Absalltiste. "Schutt!" sagte er, "Schatten!" Und da siel ihm eine Wortreihe ein, die er früher als Bölkischer bei seinen arischen Sprachregeln gelernt hatte: Schatten, Schaden, Scheitan, Satan, Schütten, Schutt. Wie man so was nur vergessen kann, so rasch vergessen. Wo ist er denn nur gewesen die ganze Zeit her? Alle Bücher in seinem Schranksind Schattenpflanzen, Unkraut, denkt er, auch sein Liebzlingsbuch, das er vergrämt herausnimmt, den "Zanoni".

"Faust, du alter Zweifler, du sputst halt immer noch

in unseren deutschen Röpfen herum!"



## Die graue Straße

Es war eine graue, öbe Straße, die mitten durch das Judenviertel der Stadt ging. Rahle, nüchterne Fassaben schauten kalt und abweisend auf die Vorübergehenden. An den großen Einfahrtstoren blinkten die Messingschilder der Firmen mit den befanntesten Geschäftsnamen der Stadt. Selten noch ftand ein Rollfuhrwert vor den Ginfahrten. um Ware ab- oder aufzuladen wie in früheren Zeiten, als es noch sehr lebhaft hier zuging mit Export und Import und viel von Brutto und Netto oder Tara gesprochen wurde. Heutzutage geht das alles gleich von der Fabrik per Waggon an den Abnehmer, aber die Käden der Handelsbeziehungen laufen noch insgeheim in dieser grauen Strafe zusammen, in der noch hinter den blinden, vergitterten Kenstern die hohen, tintenverkledsten Stehpulte mit den Drehhodern stehen und die ersten verschnörkelten Panzerschränke aus ber Zeit ber Gründung dieser Säuser in den nachsiebziger Jahren. Und die alten Kontoristen sind noch genau so devot wie früher und noch genau so schlecht bezahlt. Nur langsam bürgert sich die Schreibmaschine und das sonderbare jugendliche Wesen der Tippmamsell in den finsteren Stuben ein, die auf den öden Sof geben mit den zerfallenden alten Lagerschuppen und dem holperigen Aflaster, aus dem das Gras wächst.

Irgendwo am Rand der Stadt oder drauken im Land steht das Werk, das im Laufe der Jahre allmählich in den Besit des Hauses überging, als die driftlichen Besiker nicht mehr auskamen mit den alten Grundsäten ehrbarer Raufleute. Dort wird die Ware hergestellt, die hier in den Sandel gebracht wird. Sie haben fich "emporgearbeitet", die klugen Taster, vom kleinen Agenten zum Brokuristen. dann zum stillen Teilhaber, bis sie eines Tages den dummen Goi im Sandelsregister streichen lassen konnten und die Firma mit dem alten Namen weiterführten: Georg Müller, Papierfabrik, Inhaber Max Cohn. Das war so üblich bis in diese Zeit. Jekt aber fallen allenthalben die Tarnungen. Denn jekt ist es geschäftlich vorteilhafter. Cohn zu beißen als Müller. Und am besten macht man das Geschäft gleich als eine G. m. b. H. oder AG., weil dann die Saftung bei einem Konturs die Gründung einer neuen Gesellschaft nicht behindern fann. Man holt einen tüchtigen Goi herein, der die gange Kiste schmeikt und mit ein paar Prozenten am Gewinn beteiligt ist, dann tann man sich größeren Geichäften an der Borfe zuwenden, und obendrein ift man der lästigen Berhandlerei um die Löhne ledig und kommt bei den Arbeitern nicht in Verruf als Ausbeuter.

In das vertraulich geheime Weben der Beziehungen, des Handels und Austausches von Wertpapieren, des Drückens oder Aufblasens der Aurse zur Schaffung gewinnbringender Saussen oder Baissen sieht ein kleiner Mann ja doch nicht hinein. Er liest nur seine Lohntüte und glaubt an das Gesek von Angebot und Nachfrage, und da nur das, was in den Zeitungen steht. Und wer macht die? Gott, wer soll sie machen als unsere Lait?! Das sind die tüchtigsten Reporter und Journalisten, die wissen, wie man dem Bolk alles icon ichmachaft fervieren muß. Wie den kleinen Kindern. Und was brauchen kleine Kinder denn alles zu wissen, man kann doch nicht alles sagen, und wozu soll man die Menschen aufregen, wenn's nicht nötig ift? Beute ge= nügt schon wieder das kleine Buro in der grauen Straße zur Abwidlung ber Geschäfte. Es gibt auch nicht mehr Arbeit als früher, nur ein paar Nullen mehr find an den Rahlen, die hin= und hergeworfen werden, einige Dezimal= stellen nach links geschoben vor das Bruchkomma, weiter nichts.

Rings um die Strafe liegen Garten und in diesen die immer verichlossen aussehenden Säufer der Loge "Bur Morgenröte" und "Zu den drei Balmen". Daran schließen sich die Villen, wo noch die alte Garde Jehovas wohnt: die in vielen Ehren ergrauten Rommerzienräte, Geheimräte, Hofrate, Justigrate, Sanitätsrate, Rechnungsrate und Regierungsräte. Lauter Ehrenmänner, die für den deutschen Staat so viel gute Dienste getan, daß sie den Titel eines Rates verliehen bekamen. Merkwürdig war nur das, daß diese Ehrenbürger des deutschen Staates Sohne hatten, die Staatsbürger der Schweiz, von Holland oder Brafilien oder Argentinien waren. Und noch merkwürdiger war, daß diese Schweizer, Solländer, Mexikaner oder Dänen in Deutschland geboren waren und alle plöklich auf einmal so um den Juni 1914 herum aus der Haut gefahren und in anders= staatliche Häute geschlüpft sind. Und als der Krieg ausbrach und die deutsche Jugend zu den Waffen eingezogen wurde, da waren verschiedene Namen molaischen Glaubens aus der Aushebungslifte gestrichen, und diese nunmehrigen Ungehörigen "zufällig" neutraler Staaten tonnten aufrecht ihren Geschäften nachgeben. Der deutsche Staat mußte noch froh sein, daß diese neutralen Ausländer sich um die Rohstoffversoraung bemühten und Deutschland ihre unentbehr= lichen Dienste in der Zwangswirtschaft nicht entzogen. Und so blieb durch einen Glückszufall der beste Samen Jahwes vom Keuer der Kronten verschont. Glud? Bufall? Wer denkt da schon wieder an Boses? Konnte jemand denn schon vor dem Attentat in Sarajevo ahnen, daß ein Krieg fam? Riemand! Also diese Umbürgerung der wehrfähigen Judensöhne muß ichon ein Zufall gewesen sein. Woher sollten ausgerechnet die Juden das wissen, die paar Juden unter dem großen deutschen Bolt? Böllig undenkbar so was!

In dieser grauen Straße lag das Architektenbüro, in dem Krafst seine erste Stellung antrat. Es graute ihm jedesmal leise, wenn er in sie einbog, und jedesmal war er heimslich froh, wenn er sie wieder verlassen konnte. Vor Antritt seiner Stellung überlegte er sich sogar, ob er sie annehmen sollte; denn er dachte, wie das würde, wenn diese Umgebung

auf ihn abfarben murde. Aber dann lachte er über die Ironie des Schickfals, daß ausgerechnet er, der eingefleischte Antisemit, im Judenviertel arbeiten wird. Könnte nicht schließlich er abfärben auf seine neue Umgebung? Ach was! Als Anfänger fand er so eine aut bezahlte Stellung in der ganzen Stadt nicht mehr. Wie er sich als Bewerber vorstellte, hatte der kleine dice Architekt zwar sehr herablassend mit ihm verhandelt. "Zeugnisse haben Sie nicht? Und da bewerben Sie sich um eine erste Stellung in meinem Buro? 5m — Ihre Stizzen und Zeichnungen sind ja gang nett aber Theorie und Pragis! Bersuchen fonnte man es ia - sagen wir - eine Probezeit von zwei Monaten?" "Einverstanden!" saate Rrafft und schluckte erst, bis er weiter zu sprechen waate: "Wenn ich noch nach dem Gehalt fragen dürfte, Herr Architett?" "Tjaa", sagte der, "was erwarten Sie benn?" "Fünfzehnhundert Mart?" "Fünfzehn — Sie find ja - das ist ja weit über Tarif, Tarif für Anfänger ist achthundert." "Ich arbeite auch nicht nach Tarif, sondern mehr!" "Ja, vielleicht tausend — sagen wir mal." "Rann ich nicht, bedaure!" entgegnete Krafft enttäuscht und aab icon alle Hoffnung auf. Aber da wurde der Chef freund= lich und meinte begütigend: "Nun ja, ich will Ihnen ent= gegenkommen. Sie sind durch den Krieg um etliche Jahre später fertig geworden. Wer kann dafür? Sie mussen end= lich was verdienen, und ich wünsche nicht, daß meine Herren sich über schlechte Bezahlung zu beklagen hätten. Ich will niemand ausnüten. Bierzehnhundert? Einverstanden?" Dabei hatte er im Ropf schnell überschlagen, daß das noch keine hundert Goldmark waren. Krafft war einverstanden.

Das wußte er ja nicht, daß der Chef seine Frau nachher angerusen hat: "Du, hör mal! Soeben habe ich einen Neuen angaschiert. Das ist so einer, wie ich ihn für die Kundschaftschon lange brauche. Groß, blond, ein echter Germane — hähähähä — kann was, hübscher Bengel dazu. Den mußt du mal einladen zu einer Abendgesellschaft! Nein, nicht gleich. Später mal, wenn er sich eingebürgert hat."

Er steht sich eigentlich ganz gut mit seinem Chef und mit den drei Kollegen. Nur das Tippfräulein kommt ihm etwas zudringlich vor. Ein freches, geschminktes Ding, das sehr abgegriffen aussieht und alle paar Tage von einem andern Herrn erwartet wird. Aber was geht das ihn an. Er ist in seine Arbeit vertiest, den Entwurf eines großen Sägewerkes, das die Holzhandelssirma Silbermann und Söhne bauen will. Eine ziemlich einsache Sache, vier Wände, ein gebogenes Dach darüber mit eisernen Bindern, die Giebelsstont zur Bahn wirkungsvoll, aber einsach gegliedert, und das Kesselhaus kühn darangeklebt. Der Plan ist bald fertig, sieht aus wie ein Bilderbogen. Kollege Franke macht dann die Werkpläne, Kollege Schlegel die Kostenvoranschläge und später die Abrechnung und Kollege Braun die statissichen Berechnungen dazu.

Der Chef nennt das rationelles Arbeiten. Krafft ist das vorläusig gleichgültig, er hat immer neue Ideen im Kopf und ist froh, wenn er sie gestalten darf. Er hat schon öfters in alten Plänen des Büros herumgestöbert und war entsletz, welche frazenhaften Bauwerke, hauptsächlich Fabriken, aus diesem Büro hervorgegangen sind. Manchmal versucht ja der Chef, seinen Entwürfen ein paar der gerade modernen, bizarren Berrenkungen der Linien anzuhängen, die an asiatisches oder orientalisches Schönheitsempsinden erinnern, aber Krafst gibt keine Ruhe, bis sie wieder entsernt werden. Der Chef sagt zwar, die Kundschaft wünsche das, aber setzten Endes liebt auch die jüdische Kundschaft das Einsache. Nicht weil es schöner ist, sondern weil es weniger kostet.

Wie Krafft wieder einmal vertieft ist in den Entwurf des neuen Wohnblockes einer Baugenossenschaft, wispert Franke dem Kollegen Schlegel ins Ohr: "Neue Besen kehren gut!" und Schlegel sagt es ebenso leise Braun ins Ohr, der unterm Rechnen grinsend nickt und dann seinen Federpalter knallend auf den Tisch haut, daß alle aussehen: "Was ich fragen wollte! Wer geht denn morgen in die Versammslung vom Bund?" "Alle natürlich!" sagte Schlegel und drehte sich ostenativ nach Krafft um. "Sie gehen doch mit, Krafft?" "Was soll ich dort?" gab er zurück. Er wußte, was jetzt kam.

Franke mischte sich ein: "Wollen wir nicht zuerst fragen, ob Krafft überhaupt organisiert ist in unserem Berband?" "Nein!" sagte der, daß sie ihn wie aus den Wolken gefallen anstarrten. Weil Krafft aber nichts weiter sagte, mußte Schlegel einen Vorstoß machen: "Darf man fragen, warum?"

"Natürlich! Ich werde dem Verband nicht beitreten, weil er in einem politischen Fahrwasser segest, das mir nicht paßt." "Ta, wieso? Bitte erklären!" erregte sich Braun. "Erstens bin ich kein Sozialdemokrat und zweitens stelle ich mich nicht unter die Führung eines Juden. Euer Gewerkschaftsführer ist einer."

Da sind sie förmlich zusammengeknickt vor dem Wort "Jude". Franke hatte sich am ersten erholt und sagte mit unterdrückter Stimme: "Rrafft, ich warne Sie! Reden Sie in diesem Buro nicht so laut von Juden, wo einer dem anderen die Türe in die Hand gibt." "Sehr richtig! — Vorsicht!" zischte Braun. "Ich habe das doch zu Männern gesagt und nicht zu Judenweibern!" trotte Rrafft. "Wir wollen doch unserem Chef das Geschäft nicht verpaken und uns damit", meinte Schlegel besorgt. "Wir sind auch keine Sozialdemokraten, aber wir brauchen doch eine wirtschaftliche Interessenvertretung. Wo fämen wir sonst hin ohne Tarif." "Meinen Tarif bestimmt meine Leistung", entgegnete Krafft. "Das ist sehr unkollegial gedacht, ganz unsolidarisch", schüt= telte Franke verächtlich den Ropf. "Ganz und gar nicht", behauptete Krafft, "ich denke kollegial mit allen, die was können. Nichtskönner haben bei uns den Beruf verfehlt." "Soll das gegen uns -?" stieß Franke heraus, doch lachte ihn Krafft an: "Würde ich sonst mit euch davon sprechen? Aber wenn es euch wert erscheint, sprechen wir nach Feierabend einmal über das Thema."

Sie merken schon, daß dieser Krafft einen hohen Ernst hinter seinem Berhalten hat, sonst würde er doch irgendwie eigensinnig mit ihnen streiten, Ausreden gebrauchen oder einfach nachgeben, um seine Ruhe zu haben. Und jetzt sagt dieser Krafft noch: "Wenn es euch gefällt, seid ihr heute abend bei mir eingesaden. Wir können dann gleich bei dieser Gelegenheit meinen Einstand in eueren erhabenen Kreis ein wenig anseuchten nach alter Sitte."

Es hat weit über Mitternacht hinaus gedauert. Was dieser junge Krafft alles zu erzählen wußte, und wie er ein völlig neues Bild der Welt vor sie hinlegte in seinen einsfachen Worten, das hielt sie atemlos gefangen. Belesen waren sie gewiß nicht schlecht, aber was sie hier erfuhren, das war wie die Offenbarung einer Erlösung aus einem

Elend, das sie in seiner Entsetzlichkeit noch gar nicht erkannt hatten. Es kommt ihnen so vor, als hätte dieser Krafst ihnen Türen und Tore aufgerissen, an denen sie bisher acht- los vorbeigerannt sind. Wer denkt auch an so was, daß sich hinter diesen harmlosen, dem Laien verbotenen Eingängen in besondere Räume der Gesellschaft soviel verbrecherische Niedertracht versteden würde. Was haben sie disher gewußt von einem Plan der jüdischen Weltherrschaft, den Weisen von Jion oder vom wahren Sozialismus, vom Unterschied der Rassen, von der unheimlichen Macht der Börse und der geistigen Gewalt der Presse oder von der Freimaurerei und der Entstehung des Weltkrieges und der Revolution. Sie vergaßen ganz auss Heimgehen, obwohl schon Mitternacht vorüber war, weil sie ja noch soviel zu fragen hatten.

An diesem Abend sind sich die vier Kollegen so nahe gefommen, daß sie von jetzt ab zueinander "du" sagen müssen. Schlegel sinniert immer noch fopfschüttelnd vor sich hin: "Wo ich nur meine Augen gehabt habe die ganze Zeit her. Jetzt geht mir mit einem Schlag eine Tausendwattlampe im Schädel aus." Und Braun bestürmte Krafft: "Das ist einsach furchtbar, wie ahnungssos die Menschen sind. Da

muß doch etwas dagegen getan werden!"

"Siehst du", antwortete Krafft, "das habe ich mir auch gesagt und habe herumgesucht, bis ich auf andere gestoßen bin, die auch solche Sucher waren. Jest weiß ich wenigstens den Anfang eines Weges aus diesem Sumps heraus. Komm morgen mit in einen Sprechabend meiner Gruppe. Oder wollt ihr noch in die Bonzenpredigt gehen?" "Nein!" wehrte Franke ab, "ich gehe morgen mit, das ist klar. Und ihr doch auch?" wendet er sich fragend an Braun und Schlegel. Schlegel meinte bedenkend: "Ich habe eine Familie, ich darf meine Stellung nicht verscherzen." "Bei mir ditto!" sagte Braun, "aber wir hören uns diese Politik einmal an. Mitmachen kommt natürlich nicht in Frage!"

Als sie aber nach dem Sprechabend noch in die alte Schulkneipe gingen, um den Faden weiterzuspinnen, hatten sie schon ein Hakenkreuz angesteckt. Und als die drei Kolslegen im Kreise von Krafsts alter Kameradschaft saßen, wurden sie bald von dem draufgängerischen Wesen anges

stedt. "Jett ist ja schon Nachersat da für unsere Ausgeslogenen", lobte Paul, und Höllein protestierte schon gegen den wißbegierigen Franke mit Gesang: "Nie sollst du mich besragen, ich kann dir doch nichts sagen —. Aber ein Buch kann ich dir leihen, von dem du grün und gelb wirst vor Wut, das Handbuch der Iudenfrage." "Ihr müßt doch viel mehr Propaganda machen!" meinte Braun, aber Paul entgegnete ihm: "Wir? Was tut denn ihr? Und wer gibt uns das Geld dazu? Mitmachen! Nicht bloß recht gescheit dreinreden!" "Ja, was können wir denn tun, wir haben ja selber nichts!" "Du kannst auf dem Heimsweg mit mir gehen, ich habe schon eine Tätigkeit für dich!"

Nach Mitternacht erfuhr Braun, daß ernur achtzugeben hatte auf die Schutzleute, damit Paul beim Zettelankleben nicht erwischt wurde. Das wurde ihm bald zu langweilig, und er bat daher um eine Handvoll, weil seiner Meinung nach Paul die schönsten Stellen ausließ. Es machte dem Braun eine diebische Freude, und als sie sich schon getrennt hatten, klebte er lustig weiter, daß er den drohenden Schatten völlig übersah, der aus einer Tornische auf ihn zutrat und fragte: "Was machen Sie da?" Da riß Braun entsetz vor dem Schutzmann aus und rannte auf Umwegen in seine Wohnung. Auf dem Wege ins Büro am anderen Tag sah er, daß die meisten Zettel noch da waren, und es freute ihn heimlich, wenn semand davor stehenblieb und las.

höllein hatte Franke und Schlegel in die Lehre genommen und an einer hauswand ein hakenkreuz vorgezeichnet.

"Geht schon!" sagte er befriedigt, wie er ihren Abungen zusah. "Aber größer müßt ihr sie machen, daß man sie schon von weitem sieht. Hier habt ihr Kreide, einmal rot, einmal weiß. Auf geht's!" Sie brachten über zweihundert Hafentreuze an, ohne ertappt zu werden. Beim Auseinandergehen meinte Franke befriedigt: "Schön ist diese Reklame gerade nicht, aber sehr notwendig." "Und billig!" grinste Höllein dazu. Schlegel glaubte sogar, daß morgen in der Zeitung sicherlich ein Artikel über groben Unfug stehen wird, und dann stieß er plöglich lachend hervor: "Ich habe eine großartige Idee!" "Seltenheit bei dir", spottete Franke, aber Schlegel enthüllte sie schon: "Das Hafentreuz serne ich meinem Buben, und wenn er das

Schmieren anfängt, hat es bald die ganze Klasse und im Umsehen die ganze Schule im Schwung. Da muß es nur so wimmeln von Hakenkreuzen." "Schlegel, du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst", lobte Höllein und überlegte auf dem Heimweg, wie er auch an eine Bubenhorde heranskommen könnte mit der neuen Reklameidee, und im Geist sah er schon wütende Sozialdemokraten ihre anscheinend daneben geratenen Sprößlinge durchprügeln. Das Hakenskreuz muß in jedes Haus kommen, jawohl!

Eiwa eine Woche später fiel Braun im Büro auf, daß Franke so häufig zum Fenster hinausgudte unter der Arbeit. "Was hast du denn?" fragte er. Da gestand Franke, daß er mit Höllein und Paul in der Nacht das Iudenviertel mit Hakenkreuzen verziert hätte. Und dann kam, was er erwartet hatte, schräg gegenüber bei Ullmann und Felsenstein versuchte der Hausmeister mit Wasser und Bürste ein Hakenkreuz auszutilgen, daß Franke sich diebisch freute: "So geht das nicht weg!"

Gleich darauf kam der Chef ins Büro gestürzt und rief einen Maler an, er solle sosort mit ein paar Gehilsen kommen und die Hakenkreuze in der Straße abwaschen oder überstreichen. "Schweinerei so was!" schnaubte der Chef. "Haben Sie gesehen, meine Herren, wie alle Häuser verschmiert sind, nur das unsere nicht. Da käme man ja sast in Berdacht, ein Antisemit zu sein oder gar der Attentäter noch dazu, wo diese antisemitischen Zeichen wie mit dem Lineal hingeschmiert sind. — Herr Franke, gehen Sie bitte mit dem Maler alle Häuser durch und sorgen Sie, daß die Schmiererei tadellos beseitigt wird. Das bin ich meiner Kundschaft schuldig." Da wären sie beinahe losgeplatt, wie Kranke stotterte: "Gewiß, jawohl!" und hinausging.

Wie er von seiner Mission zurückfam, sagte Krafft zu ihm: "Das nächstemal machst du unserm Chef auch ein Hafenkreuz an die Türe; der war ja ganz beleidigt, daß er übersehen worden ist." — "Und nimmer so genau, du Schafskopf", lachte Braun. "Oh, ich werde mich jett beherrschen können", lächelte Franke und breitete die Mittagszeitung aus mit dem feierlichen Rus: "Es ist erreicht! Solange wir in den anderen Stadtvierteln herumgeschmiert haben, hat sich kein Mensch drum gekümmert. Jett, weil

das Judenviertel im Schmud der Hakenkreuze strahlt, schreien sie nach der Polizei. Ein Mordsartikel hier: Bubenshände!" Das war eine Riesenfreude für sie, und sie lachten sich krumm, wie Franke mit mauschelnder Stimme den Entsrüstungsartikel vorlas und mit dem Ruf endete: "Menschenskinder, das ist für uns einfach unbezahlbar!"

Tausende lesen das heute und sagen sich: Hatenkreuz? Was soll das bedeuten? Wie sieht es aus? Mit einem Schlag wird das Zeichen bekannt. Und dann fragt sich jeder: Warum schreit man denn so? Weil es gegen die Juden aeht? Warum denn?

Sett hat der dumme Teufel endlich einmal selber auf sich gedeutet in aller Öffentlichkeit.

Eines Tages ließ der Chef Krafft zu fich bitten und begann voll liebenswürdiger Freundlichkeit: "Mein lieber Rrafft! Eine ganze Reihe neuer Aufträge in gang großem Ausmaß!" "Das ist recht!" lobte Krafft, und der Chef rieb sich die Hände: "Die Spiegelglas-AG, baut eine neue Glashütte im Böhmer Wald und eine großangelegte moderne Glasschleiferei mit allem Drum und Dran. Und hier in der Stadt will der Generaldirektor Rupfer ein pomposes Berwaltungsgebäude errichten." "Donnerwetter!" plagte Rrafft heraus, "Das ist noch nicht alles", lächelte der Chef. "Die Sandelsbank hat in verschiedenen Landstädten Säuser gekauft gur Einrichtung von vier Filialen auf einmal. Der Direktor Goldhahn wünscht, daß dabei im Rahmen des dortigen Städtebildes geblieben wird. Richts Modernes. weil da die Bauern nicht hineingehen — hähähähä — also recht vertrauenerwedend in Barod, Romantik, Rokoko, Sie machen das ichon! Gespart braucht nicht zu werden. Morgen fommen die Blane der alten Säuser, geben Sie sofort an die Entwürfe!" "Jawohl! Eine solche Aufgabe ist erfreulich!" "Nächste Woche kommt die Baugenossenschaft, die legt gleich mit einer gang neuen Borftadt los.

Dieser Auftrag ist eine ähnliche Sache wie der Siedslungsentwurf von Ihrem Wettbewerb — ich weiß davon und freue mich, wenn meine Herren in der Freizeit private Studien treiben." Das hatte er lauernd hingesagt, und Krafft war rot wie ein ertappter Schuljunge, wenn er

sich auch nicht benken konnte, woher der Chef das wußte, daß er zu Hause ganze Nächte und Sonntage hindurch an dem Wettbewerb gearbeitet hatte. Und da sagte der Chef in seine Verwirrung hinein plöglich, als wollte er ihn überfallen: "Sie haben nämlich den ersten Preis bekommen, ich habe vorhin den Rollegen Brandeisen unterwegs getroffen, der beim Schiedsrichterkollegium war. Meine verbindlichste Gratulation, Herr Krafft! Das Telegramm mußschon bei Ihnen zu Hause sein."

"Ich danke Ihnen!" stammelte der wie vom Donner gerührte Krafft und frohlocke im stillen vor unbändiger Freude, denn jetzt war mit einem Schlag erwiesen, daß er etwas konnte.

"Machen Sie mir heute abend die Freude Ihres Besuches, meine Frau möchte den erfolgreichen Kollegen gerne kennenlernen", lud ihn gönnerhaft der Chef ein. "Es sind ganz wenige Gäste zu erwarten, unser wöchentlicher geistiger Zirkel, so daß Sie keinerlei Umstände machen brauschen. Meine Frau erwartet Sie um acht Uhr." "Ich werde um acht Uhr dort sein."

Rraffts Bater sonnte sich in der Ehre, die seinem Sohn mit der Einladung in ein hochgeachtetes Haus widersuhr. Das schien ihm fast wichtiger als der Erfolg der wochenslangen Arbeit. "Benimm dich anständig und rede nicht von Politik!" mahnte er vorsorglich noch unter der Türe, daß der Junge verdrießlich brummte: "So dumm kann mich gar keiner anreden, daß ich ihm nicht noch dümmer 'rausgebe." "Du bist und bleibst ein Flegel." "Gewissen Leuten aegenüber, Gott sei Dank!"





## Mirjam

ans wäre lieber an diesem Tag daheim geblieben und hätte Berta einen langen zukunstsfrohen Brief gesschrieben. Ober auch ganz gerne mit seinen Kameraden den Erfolg geseiert. Irgendein dumpses Gefühl machte ihm diesen Besuch so unbehaglich, daß ihm zumute war, er besginge damit ein Unrecht, oder es beginne für ihn Unglück anzuschleichen mit diesem Abend. Irgendwas hatte der Chef doch im Hinterhalt.

Es ging aber recht heiter und freundlich her bei seinem Ches. Da war unter anderen ein alter Justizrat Wertsheimer, der trockene, gesellschaftsfähige Witze machte, ein Apotheker, der von unterhaltsamen Dingen strocke, und ein ungemein belesener Archivar, der von der Entdeckung eines alten Schmökers erzählte über Geistererscheinungen eines Zeitgenossen Ludwigs XVI. vor der großen Französischen Revolution. Oh, es war sehr unterhaltsam, aber eines störte Krafft, daß er nirgends auf eine Tiese der Bildung bei diesen Leuten stieß. Ein Sprühseuer von Geist, aber nicht ein glücklicher Funke von heißer Kraft dahinter. Oder verbargen das diese Menschen so geschieft?

"Herr Generaldirektor Aupfer", meldete das Mädchen, und alles erhob und räusperte sich, als müßte ein König empfangen werden. Da kam er, ein feiner, schmächtiger

16\*

Jude, der reichste Mann der Stadt. An seinem Arm führte er eine junge, blendende Schönheit herein auf die sein Chef zueilte und sie mit strahlender Laune und tiefen Komplimenten begrüßte. Es waren außer ihm keine unbekannten Leute anwesend, merkte Krafft. Alle waren den beiden neuen Gästen bereits bekannt. Musternd ging der Gewaltige an ihm vorüber und grüßte knapp, als Krafft sich verbeugte. Aber da kam sein eifriger Chef mit der Schönheit heran und stellte Krafft vor: "Mein neuer Mitarbeiter Architekt Krafft, der preisgekrönte Künstler — Herr Generaldirektor Kupfer — Gräfin Sparr!"

Als Krafft auffah, begegnete er dem Blid der Gräfin, die ihn auffallend interessiert mit ihren schwarzen Augen maß, und da erfannte er, daß diese Schönheit eine Judin war. Noch mehr verwundert war er, als sie sich an den Generaldirektor Aupfer wandte und mit einer zwitschernden Stimme sagte: "Bapi! Ist das nicht reizend, so ein junger Künstler und schon preisgefrönt?" "Ia, Mirjam, das gefällt mir außerordentlich an dem Serrn. Er wird auch unser neues Berwaltungsgebäude bauen." "Ach, da freu' ich mich drauf!" sagte sie und strahlte ihn unverhohlen an im Bor= beigehen. Krafft konnte sich noch immer nicht zusammen= reimen, wie diese junge Judin mit kaum zweiundzwanzig Jahren eine Gräfin sein sollte. Warum hieß sie nicht auch Rupfer? War sie schon verheiratet? Sie fah aber doch gar nicht so aus — im Gegenteil. Aber da bat ihn der Chef. mit in sein Arbeitszimmer zu kommen.

Dort sah er den Direktor Kupfer über Pläne gebeugt, der sich in seiner Betrachtung gar nicht stören ließ und einige Male sagte: "Nein, so geht es nicht — so geht es nicht. Es ist nicht imposant genug. Lassen wir doch den akten Kasten verfallen." Jest bemerkte Krasst, daß auf dem Tisch die Pläne eines alten Schlosses lagen, das in der frühen Barockzeit gebaut war. Der Generaldirektor sann noch eine Weile, dann sagte er zum Chef: "Kommen Sie doch morgen nachmittag in meine Wohnung, bringen Sie das Zeug da mit, ich muß doch meine Tochter fragen. Dann können wir auch über die andere Sache sprechen." "Sehr wohl, Herr Generaldirektor!" verbeugte sich der Chef. "Und bringen Sie Ihren

neuen Mitarbeiter mit." Ein Blick streifte abermals prüsfend über Krafft hin.

Draußen fragte Krafft heimlich den Apotheker, wieso die Tochter Rupfers eine Gräfin sei. "Das wissen Sie nicht?" raunte dieser leise. "Die Mirjam hat mit neunzehn Jahren den österreichischen Grasen Sparr geheiratet, einen armen Rittmeister, total am Hund. Der hat sich vor zwei Jahren, wie er vom Krieg heimkam, erschossen. Warum? — wissen die Götter! Bei so einem Prachtweib und den Millionen dahinter. Und sehr hochgeistig obendrein, sehr sogar. Aber ich will nichts gesagt haben. Und darauf wollen wir einen trinken."

Da war Krafft schon nicht mehr so behaglich zumute, und dann noch weniger, wie er merkte, daß der Generaldirektor trot eifrigster Gespräche ihn beobachtete. Aber da kam sein Chef und strahste ihn verheißungsvoll an: "Die Gräfin wünscht Sie als Partner zum Schach!" "Mich?" "Dort in der Erkernische. Kommen Sie!" dabei tätschelte er Krafft wohlwollend auf die Schulter.

"Das ist so meine Zeit, in der ich erst lebendig werde, und da brauche ich einen standhaften Partner", lächelte Mirjam den verlegenen Rrafft an. Er entgegnete steif und förmlich: "Ich bin ein schlechter Partner in allem Spiel, Gräfin", daß sie argwöhnisch fragte: "Rünstlerlaune?" "Laune gerade nicht. Ein Rünftler ift in Gedanken mehr beim Ernft als beim Spiel, und deswegen im Spiel leicht zu besiegen." "Wir werden ja sehen! Was mahlen Sie?" Mit einem bezaubernden Lächeln strecte fie ihm ihre fleinen Fäuste hin. und er tippte mit dem Kinger gegen die eine. "Schwarz!" lachte fie dann, "ich mahle hell! — blond!" Das sagte fie fast frohlodend und funkelte in das ruhige Gesicht Araffts. der davon scheinbar unberührt entgegnete: "Dann müssen Sie mit dem Angriff beginnen, Grafin." "Dh, das mache ich mit Bergnügen, Berr Krafft." Da spürte er eine leise Berührung ihres Juges und erschraf im Innern davor, aber er tat, als hätte er nichts gemerkt und sei zu sehr ins Spiel vertieft. Rug um Rug machte er, ohne sie anzusehen. Nach einer Weile fragte sie etwas bitter: "Liegt Ihnen

die Runft so fehr am Bergen, weil Gie das Leben darüber

vergessen?" — daß er aussah vom Spiel und bemerkte, wie sie ihn enttäuscht schwollend anblickte. "Gräfin!" entgegnete er ernst, "Kunst ist das Leben in seiner höchsten Entfaltung." Dann sah er sie seit an: "Und das Leben ist nicht bei allen gleich tief und stark. Was euch das Innere stört, das sollt ihr meiden! Deswegen ist jeder Künstler sein Original für sich und —." "Oh, das ist interessant, ungemein interessant, was Sie da sagen, aus Ihnen spricht eben der Künstler", unterbrach sie ihn. "Ich habe mich nie für einen gehalten, Gräfin! Und es ist mir nicht angenehm zu hören, daß ich einer wäre." "Doch! So kann nur ein Künstler reden — aber vergessen wir unser Spiel nicht!"

Er dachte, sie ist ja eine Jüdin, die dich doch nicht versteht. Und sie dachte, er ist ein richtiger deutscher Tolpatich, der gleich das erstemal sein Serz auftut: Bitte, schaue hinein! .. Wenn Sie nicht beller parieren, Gräfin, find Sie in zwei Bügen matt", lächelte er verbindlich, doch fie entaeanete ihm feurig: "So schnell hat mich noch keiner besiegt." Und er senkte verständnisvoll den Kopf und sah ihr dann die heimliche Freude darüber, daß er sie verstanden hatte. an. "Schach", bot sie noch einmal, aber er lachte dagegen: "Matt!", daß sie halb scherzend, halb ernst fragte: "Greifen Sie immer so verdedt an?" "Das fommt auf den Gegner an, Gräfin! Man tann den Feind ruhig bis ans Berg tommen lassen, aber dann!!" Er machte eine energische Bewegung mit der Sand und lachte fie offen an, daß sie launig die Riguren vom Brett strich: "Lassen wir das dumme Spiel, von dem man fagt, es enthülle einem das Denken des Partners. Ich bin so klug als wie zuvor!" "Ich auch, Gräfin!" lachte er. Aber fie blidten fich dabei an, als wüßten sie mehr voneinander, als jedem lieb sein könnte.

"Sie müssen mir ein andermal Gelegenheit zur Revanche geben!" sagte sie. "Gerne, Gräfin!" "Und jetzt müssen Sie mir etwas erzählen von Ihrem Künstlertum. Das muß doch romantisch sein, so jung noch und schon ein anerkannter Künstler! Die offene Welt vor Augen, Ehre, Ruhm, Reichtum, Liebe." "Natürlich, Gräfin!" spottete er, "der Löwe in allen Salons, der Traum aller Backsische, der Neid aller Kollegen! So denken Sie doch, Gräfin? — Aber ich habe nicht vor, meine Lausbahn in der Gesellschaft zu machen.

Ich bin ja noch nichts. Ich muß erst etwas werden. Und reich werden? Daran denke ich nicht. Im Reichtum erstickt die Glut, die den Künstler macht, denn echte Kunst ist kein Geschäft. Künstler ist nur der, der die materiellen Erfolge seines Schaffens verachten kann und richtig glücklich ist, wenn er, wie jener Glücksbursche im Märchen, kein Hemd mehr auf dem Leibe hat."

"Sie fabulieren — wie nur ein Künstler es kann, Ich freue mich darauf, mich einmal recht eingehend mit Ihnen unterhalten au fonnen." "Ich werde enttäuschen, Gräfin, ich tann von Runft nicht so lange sprechen, daß es für eine Unterhaltung reichen murde", mehrte er ab. Die Grafin lachte ihn aber aus: "Das lassen Sie nur meine Sorge lein. Aukerdem haben wir bei dem neuen Brojeft Gelegenheit genug, zu fachsimpeln. Oh, ich habe einen start verwöhnten Geschmad, und meine Afthetit wird Sie noch oft peinigen. Ich werde Sie schon in die Enge treiben, daß Sie reden muffen." "Es foll mir ein Bergnugen fein, mit Ihnen, Gräfin, die Waffen zu freugen." "Gang auf meiner Seite! Dumme Manner fann ich nicht ausstehen, erst recht nicht, wenn sie noch jung sind. Mein Papi hat auf den ersten Blid erkannt, daß es sich lohnt, mit Ihnen zu streiten. - Und wahrscheinlich - dichten Sie auch?" "Nein, Gräfin! Diese Zeit liegt leider ichon hinter mir. Wahrscheinlich dichte ich erst wieder, wenn ich einen grauen Bollbart trage." Sie lachten vergnügt. Und die Gräfin fagte launig: "Freilich, Sie machen jest Gedichte in Stein." "Die geraten mir besser." "Ich werde mir morgen bei Eröffnung der Ausstellung als erste Ihr jüngstes Gedicht ansehen und Ihnen nachmittags sagen, was ich davon halte. Dafür muffen Sie morgen bei mir zum Tee erscheinen und tapfer aushalten, wenn ich Sie mit meiner Kritik martere." "Ich weiß nicht, ob ich diese Ginladung annehmen fann, Gräfin. Meine Gebundenheit ans Buro -. " Schnell unterbrach fie ihn: "Wenn Sie feine bessere Ausrede missen -. " Sie sah ihn icharf an und fragte mit unterdrückter Stimme: "Ober - vielleicht - eine Frau? -- Sieh mal an!" lächelte sie dann, weil sie fah, daß er rot murde.

Krafft war betroffen, daß sie so unverhüllt zugab, welsches eigentliche Interesse sie an der Kunst hatte. Er sah

ihr gerade ins Gesicht, das seinem Blid mit tropiger Rube standhielt, und sagte: "Sie wurde mich nicht hindern, wenn sie hier ware, Grafin." "Dh, sie ware mir natürlich ebenso willkommen. Ich würde gerne die Frau sehen, die einem Rünstler das Leben erfüllen kann; denn das muß doch eine aukergewöhnliche Frau sein." Er fühlte das Lauernde in ihrer Stimme, er fah ihre brennend heißen Augen und entdedte darin, daß sie wissen wollte, ob sie den Bergleich mit der anderen aushielte. Bielleicht ware es das einfachste, irgendeine Beleidigung zu sagen, damit er nie mehr in den Dunftfreis dieser Menschen zu treten bräuchte, die ihm innerlich doch zuwider waren. Aber er brachte es nicht fertig und fagte etwas beklommen: "Nein, Gräfin, fie ist ein einfaches, schlichtes Mädel!" Und sah dann, wie fie sich befriedigt hintenüberlehnte, daß ihre Figur in fast nadter Schönheit zur Geltung tam. "Bapi!" rief fie, "ich möchte nach Sause!"

Es schien Krafft, als wäre die Freundlichkeit, mit der sie ihn verabschiedete, von einem heimlichen Triumph erfüllt, zu dem sie seiner Meinung nach keinerlei Grund hatte. Sein Chef entließ ihn mit sonnigster Gönnermiene, und der Apotheker nahm ihn eifrig dienstbereit mit seinem Wagen mit. Unterwegs meinte der Apotheker so obenhin, als sei er rein pflichtschuldigst gesprächig: "Es ist mir ganz neu, daß die Gräsin so leidenschaftlich Schach spielt. Spielt sie gut? — wenn ich fragen dars." "Doch", sagte Krafft, "sehr geschickt sogar!" — und lächelte dazu.

Da lächelte auch der Apotheker stillvergnügt und fragte lauernd: "Sie scheinen gewaltige Chancen zu haben, mein Lieber! Sie hat sich sehr angeregt mit Ihnen unterhalten." "Wir haben von der Runst gesprochen." "Sieh mal, Mirjam hat Interesse an Runst — nicht nur am Künster?" Er lachte und sah Krafft auffordernd von der Seite an, der sich aber dachte, es ist besser, du sagst überhaupt nichts dagegen.

"Ja, ganz recht! Schweigen ist Gold, in diesem Falle doppelt Gold!" lachte der Apotheker. "Aupfer kann es sich leisten, seine einzige Tochter just nach Laune oder — meinetwegen — Liebe wählen zu lassen. Ein ganz kapriziöses Wesen! Da haben Sie ein unverschämtes Glück. Sie

ahnen ja gar nicht, wie viele Herzen vor Ihnen Mirjam mit ihren zarten Füßen achtlos zertreten hat. Und immer neue haben sich mit wahrer Todesverachtung davor hingeworsen." "Das werde ich nicht zu sürchten haben", lachte nun Krafft. "Freilich, Sie vielleicht nicht — wenigstens nicht gleich!" schäpte ein wenig philosophisch der Apotheker, daß Hans ihm spöttisch erklärte: "Um mein Herz braucht niemand Sorge zu haben, das ist längst in sesten Händen." "Was? — Sie sind schon verlobt?" "Schon längst!" "Eigentlich kein Wunder, Herr Krafft! Sie gestatten schon, daß ich Ihnen ein Kompliment mache." "Das ist mir so wurscht, daß Sie es gar nicht ermessen können."

"Rann ich mir denken", lachte verständnisinnig der Apotheker, "ich wäre in Ihrer Haut genau so prokig. Kom= men Sie doch mit mir auf einen fleinen Drint!" "Dante! Es wird sonst zu spät für mich", lehnte Rrafft ab. Der Apotheker blieb aber hartnädig: "Ich möchte Ihnen was erzählen." "Bon der Gräfin?" "Nur so nebenbei, die Haupt= lache geht Sie an!" "Mich? Ich wükte nicht —. Ich verstehe überhaupt nicht, wie ich auf einmal zu dieser hohen Ehre komme, so mir nichts dir nichts als Unbekannter mit diesen beinahe erlauchten Rreisen in Berührung zu tom= men." "Hm, bas verstehen Sie nicht? — Kaum zu glauben. - Man hat Sie doch nicht wegen Ihrer schönen grauen Augen heute - sagen wir mal - unter Beobachtung genommen." "Mich? — Wer? — und warum eigentlich?" "Aber Krafft! Mir brauchen Sie doch nicht das weiße Lamm vorzuspielen." "Mich hat mein Chef geladen." "Na, sehen Sie! - und jest trinken wir noch einen in aller Rube - und immer wieder noch einen. Go! - hier ist meine Giftbude."

 Palmen sind eine schöne Symbolik", lächelte der Apotheker und öffnete die Haustüre.

Erst jest begann eine dunkle Ahnung in Krafft zu erswachen. "Zu den drei Pasmen" hieß doch die Loge drüben im Iudenviertel. War nicht der Apotheker schließlich Brusder oder gar Meister dieser Loge? Und ihn hatte man heute unter "Beobachtung" genommen. Und jest will ihn der Apotheker wohl noch fertig präparieren dafür. So ein insamer Kers!

Er pfiff leise durch die Zähne und fragte den voraus-

gehenden Apotheker auf der Treppe, als ob er schon wißbegierig wäre: "Die drei Palmen waren wohl früher hier und nicht in der Gudrunstraße?" "Natürlich, bis vor fünfzig Jahren noch. Hier sehen Sie die alte Pforte. Da geht es zum früheren Tempel, der zum Hof hinausliegt. Ist natürlich längst zu klein und heute nur mehr Museum, das ich verwalte. Später



werden Sie es schon noch sehen. Teht ist der neue in der Gudrunstraße zu klein geworden, und Ihre Kunst wird ihn bald umbauen müssen, wie ich zufällig heute abend aufgeschnappt habe. Wissen Sie, gar kein Vergleich mit diesem schönen alten Tempel. Unsere Brüder Großväter waren schon erheblich geschmacklos. So gute Maurer sie sonst waren, gebaut haben sie miserabel kitschig."

Der Apothefer lachte ein wenig, und Krafft lachte mit, aber nicht aus Bergnügen, sondern weil er spürte, wie er so ganz selbstverständlich eingefädelt werden sollte. Und belustigt sagte er: "Bom Umbau der "Drei Palmen" wußte ich bis jett noch nichts — aber wir wollen es besser machen als die Alten."

Sie traten in ein schönes, breites Erkerzimmer mit schweren, alten Barodmöbeln und einer zierlich verschnör-

felten Studbede, in deren Mitte wieder das Symbol der drei Balmen in einem Gemälde, von Genien umgeben, ju ertennen mar. Auf einem offenen Gefretar lag eine alte, lederne Schreibmappe mit den eingepreften drei Balmen, und eine zierliche alte Spieluhr hatte ebenfalls unter drei goldenen Balmen ihr Gehäuse verborgen. "Ift sie nicht schön?" fragte der Apotheter, der fah, wie Krafft die Uhr betrachtete. "Schön — und sinnreich", antwortete Hans, "drei Palmen umschließen die Zeit." "Ja, so kann man auch lagen, Richtiger ist: Uber aller Zeit stehen drei Balmen." "Woher soll ich das wissen?" sagte Krafft spakhaft gelaunt und fah zu, wie der Apotheker verschiedene Schnäpfe in ein grokes Kelchalas gok, das por ihm stand. "Wird das ein Raubertrant?" fragte er, "oder ein Liebestrant?" schmunzelte der Apotheker ein wenig seltsam und schüttelte ben Ropf: "Liebestrant? Das sollten Sie doch ichon gemerkt haben, daß ich Sie eber vergiften mußte. — Aber das Zeug ist gang harmlos, das nenne ich meinen Dreivalmenwein: Sherrn, Whisky und Slibowig." "Schmedt das nicht tomisch?" "Bersuchen Sie nur! Gesundheit!" - "Sm, es schmedt wie -. ",, Nur warten, der Nachgeschmad erft ift das Richtige!" "Tatsächlich! Ein netter Dreiklang! Jest müßten wir nur noch drei Palmen rauchen tonnen!" "Konnen Sie, Berehrtester!" Der Apotheker brachte Bigarren. die in einer Kiste mit dem Brandstempel von drei Balmen lagen. "Interessant!" lachte Krafft, "brei Balmen passen ausgezeichnet auf eine Zigarrenkiste, man meint geradezu, sie gehören zur Backung. Hoffentlich schmedt das Kraut nicht danach."

Es war ihm geradezu unternehmend gut zumute, und innerlich mußte er lachen, wenn er sich vorstellte, mit welchem Krach diese nette Bombe einmal plazen würde. "Übrigens", schnarrte der Apotheker aus einem Abgrund eines großen Lehnstuhls heraus, "den Wit vom Justizrat haben Sie wohl nicht gehört — waren ja zu sehr im Schachspiel vertiest. Der Archivar sprach gerade von der bedenklichen Ausbreitung des Antisemitismus, da sagte der Justizrat: Aus dem Antisemitismus wird so lange nichts, bis ihn nicht ein richtiger Jude in die Hand nimmt." "Den muß ich mir merken", lachte Krafft, "für den habe ich Ab-

nehmer." "Berkehren Sie denn mit Antisemiten?" "Oh, die trifft man heute ja überall, das graffiert wie eine Seuche." "Mir scheint - nicht ohne Grund!" "Gewiß nicht, jede Wirkung hat eine Ursache." "Rennen Sie diese Ursachen?" "Was man so hört und sieht, Bestimmtes ja nicht." "Ich tann Ihnen eine ganze Bibliothet zur Berfügung stellen." "Danke, dazu habe ich weder Lust noch Zeit." "Ein gebildeter Mensch sollte aber nicht an diesen Fragen der Zeit vorübergehen." "Ich danke, das hat doch mit Bildung nichts zu tun?" - Mich fängst du nicht, dachte sich Krafft dabet. "Schabe", murmelte ber Apotheker, "Sie enttäuschen mich, herr Rrafft, ich habe Sie anders eingeschätt." "Bielleicht täuscht mein Außeres so, aber da kann ich nichts da= für. Ich wehre mich schon den ganzen Abend dagegen, ich bin das gar nicht, wofür man mich halt." "Sie sind vielleicht gefährlicher, als Sie aussehen. Oder Sie werden es erst noch." "Sehr schmeichelhaft, Ihre Wertschätzung." "Sie könnten eine große Laufbahn vor sich haben!" "Und weiter?" "Richts weiter! Sie find bann ein gemachter Mann. Fertig!" "Jawohl. Und genieße Ehre, Ruhm, Reichtum, bin Löwe in allen Salons, der Traum aller Badfische und der Neid aller Kollegen — einfach glücklich! Nicht wahr?" "Ich denke!" lachte der Apotheker ein wenig ge= zwungen.

Rrafft sette sich auf im tiefen Lehnstuhl und fragte lächelnd: "Merkwürdig, die Gräfin hat genau dasselbe gesagt. Erklären Sie mir doch, lieber Apotheker, was ist benn so Besonderes an mir, daß die stolze Gräfin mir in der ersten Stunde — sagen wir einmal — so eine günstige Offerte macht? Was soll ich denn dafür liefern - als Gegenleiftung?" "Oh, das ift fehr einfach, die Gräfin liebt Sie mahrscheinlich. Haben Sie das nicht bemerkt?" "Nein!" "Ah, Mirjam gefällt Ihnen nicht?" "Doch! Sie ist bezaubernd schön, unerreichbar schön — für mich." "Sagen Sie das nicht! Sie wissen wohl gar nicht, daß Mirjam Sie seit langem mit einer verzehrenden Liebe verfolgt?" "Mich? Ausgerechnet mich?" "Ich war dabei, als Sie das erstemal von ihren Bliden beanadet murden. Ich selbst bin Ihnen nachgegangen, habe Ihr Buro ausfindig gemacht und habe Ihren Chef, den ich ja längst kenne - er ist Bruder ju

mir —, angerusen und mich nach Ihnen erkundigt. Ich habe es dann Mirjam mitgeteilt, ich muß der Pechvogel sein, ausgerechnet ich!" "Ach so! — Wenn ich so indiskret sein darf, Sie selber lieben die Gräfin?" "Ia, wahnsinnig, irrsinnig!"

Das sagte der Apotheter mit stoischer Ruhe aus der Versenkung seines Lehnstuhls heraus, doch schien es Krafft, als läge eine schwer zurückgedämmte Leidenschaft dahinter. Er erhob sich und sagte ruhig überlegen: "Ich will Ihnen gewiß nicht im Wege stehen." Da schnellte der hagere Apotheter auf und zischte ihm ins Gesicht: "Doch, Sie stehen mir im Wege, solange Mirjam Sie sieht. Gehen Sie sort!" "Ich habe keine Veranlassung."

Wie im Erwachen fuhr sich der Apotheker über die erhitzte Stirne und bat lächelnd: "Berzeihen Sie, Herr Krafft! Geht mir da einfach der Gaul durch. Schlechte Nerven ach!" "Na — Sie müssen sehr gute Nerven haben zu solch einem beherrschten Spiel, wie ich es sehen durfte", entz gegnete Krafft etwas spizig, "aber mein Ehrenwort, es bleibt unter uns." "Ehrenwort!" "Auch vor den drei Balmen?" "Ja, wir sind doch sowieso bald —." Erschrocken stockte der Apotheker, denn Krafft sagte mit aller Bestimmts heit: "Riemals!"

"Niemals?" sagte fragend der Apotheker und setzte zitzternd das Glas auf den Tisch. "Scherzen Sie oder —? Sie verderben sich ja Ihre ganze Karriere! Mensch, seien Sie doch vernünftia!"

Krafft spielte mit den Daumen und sah den noch fasungslosen Apotheker lächelnd an: "Sie können natürlich vor den drei Palmen nicht schweigen, der Eid zwingt Sie zum Reden. Meinetwegen! Dann sagen Sie, daß ich vorziehe, lieber eine glänzende Karriere unter dreitausend Palmen zu verderben, als in eine Freimaurerloge einzutreten. Daß ich vorziehe, ein armer, aber freier Mensch zu sein, als ein reicher Sklave der Gesellschaft. Ich din nun einmal so merkwürdig, das liegt mir so im Blut, wissen Sie! Und dann können Sie noch sagen, daß ich dieses Blut nicht verkause an eine Jüdin zum frivolen Spiel, illegitim oder ehelich. Das werden Sie am besten selber verstehen, weil Sie wahrscheinlich auch Jude sind. So! — und nun

bitte ich noch um eine Zigarre, weil ich mir auf dem Heims weg durch den Ropf gehen lassen muß, wie ich bei meinem Chef unauffällig abbauen kann."

Hans erhob sich und wollte gehen, aber da stürzte der Apothefer auf ihn zu und drückte ihn in den Stuhl zurück: "Dableiben! Sie müssen dableiben, Krafft. Tetzt wird es ja erst interessant, Sie wundernetter Kindskopf, Sie!" Und er tanzte durch das Zimmer, brachte die Zigarrenkiste, und Krafft griff zu und wunderte sich über den verrückten Apothefer, dem wahrscheinlich sein Palmwein verheerend durch den Kopf wirbelte.

Mit einem stillvergnügten Gesicht sette fich ber fo ploklich ermunterte Apothefer Krafft gegenüber und stiek erst eine Dampfwolfe und dann langfam den Sat hervor: "Ja, Blut ist ein gang besonderer Saft!" Dann paffte er wieder und meinte sarkastisch: "Ihr gesellschaftliches Todesurteil haben Sie großartig formuliert — aber — ich unterschreibe es vorläufig nicht. "Rönnen Sie schweigen?" fragte einmal der Alte Frit einen Neugierigen, und als der sagte: "Wie das Grab!' — meinte der Alte Frik: "Ich auch!" Und da halte ich es mit dem Alten Frig." Er schwieg eine Weile und schmierte mit dem Kinger auf der Tischplatte einige verschüttete Tropfen auseinander. Dann winkte er mit dem Ropf. Krafft sollte hinsehen, und der hob erstaunt das Geficht, als er auf der Tischplatte ein hakenkreus sah, Der Apotheker wischte es wieder aus und schaute mit einem verständnisvollen Blick Krafft ins Gesicht: "Das haben Sie immer unter dem Rodaufichlag, wenn Sie ins Buro tommen, und auf dem Beimweg wieder oben."

Rrafft stieg das Blut in den Kopf. "Sie spionieren gut!" sagte er dann. Der Apothefer wiegte langsam das Haupt und grinste: "Aur für mich, für meinen ganz speziellen Krieg." "Und ich bin Ihr Feind! Alle, die ein Hafenkreuztragen!" "Wer sagt Ihnen denn das? Könnte es nicht sein, daß ich so was ganz gerne sehe an jungen, furchtlosen Menschen, wie Sie und Ihre Kollegen zum Beispiel sind?" "Das machen Sie mir nicht weis. Warum Sind Sie dann bei einer Loge?" "Aus Gründen, die älter sind wie Ihre Hafenkreuzpolitik, Herr Krafft. Aus ganz persönlichen Gründen! Wenn Sie mich schon einen Spion nennen, wun-

bert es Sie dann, wenn ich ins feindliche Lager gehe? Sie meinten vorhin, ich sei auch ein Jude. Sehe ich so aus? Wegen der schwarzen Haare vielleicht?"

Etwas beschämt schüttelte Krafft den Kopf. Dieser Mann vor ihm hatte das fühne Profil eines Cäsaren und ein offenes Gesicht, in dem merkwürdig gutselig ein paar braune Augen standen. Aber wenn er sich recht besann, hatte es vorhin noch anders, unheimlich drohend ausgesehen. Er erkannte, daß er diesen Menschen viel ernster nehmen mußte, als er anfänglich meinte.

"Wo soll das hinaus? Sprechen Sie doch offener mit mir! Ich habe um drei Uhr morgens wirklich keine Lust mehr, lange Rätsel zu raten", sagte er barsch in dieses ruhige Gesicht vor ihm, aus dem ihm mit warnender Einsdrigklichkeit ins Gewissen geraunt wurde: "Gut! Sie müssen heim, ich bringe Sie nach Hause. Aber dann muß ich Ihnen doch ein Rätsel mitgeben. Hüten Sie Ihre Seele vor Mirjam, damit Ihr Rörper gesund bleibt. Sonst wersden Sie ein Nachsolger des toten Sparr. Ich warne Sie! Die Hege Mirjam ist bestrickend und verdirdt entselssch, was sie liebt. Und sie pflegt rasch zu lieben. Länger wie das erstemal hat ihr noch keiner widerstanden. Ich auch nicht! — Damit Sie es wissen."

"Wozu sagen Sie mir das? Ich habe Ihnen doch schon erklärt —." "Weil die besten Vorsätze nichts nützen vor dieser gleißenden Katze. Nur ein gewaltiger Ekel kann das. Es würde mir leid tun, wenn auch Sie der Iudenpest verfallen würden — der — Spphilis!"

Da fuhr Krafft zurüd: "Sie sind ja —." Ein kaltes Grauen überlief ihn, und er machte sich Borwürfe, wie er dazu kam, mit diesem wildfremden Menschen sich in ein so langes Gerede einzulassen. Wegen dieses Judenweibes, das ihm so gleichgültig, ja direkt zuwider war. Wie konnte er nur seiner Berta das antun, überhaupt einen Gedanken daran zu verschwenden?

"Ja, lieber Krafft, ich bedauere, daß ich Sie so bös erschrecken mußte. Aber besser zuvor wie nachher erschrecken! Sehen Sie, ich bin ein armer Mensch, ich muß allein bleiben meiner Lebtage. Ein Mädel habe ich unwissend unglücklich gemacht und unter die Erde gebracht. Wer weiß,

bald werde auch ich krepieren, wenn ich auch scheinbar geheilt bin. Aber zuvor möchte ich noch sehen, wie die schöne Heze am eigenen Leib verfault. Sehen Sie, so stark, so irrsinnig liebe ich sie." Er lachte grimmig knirschend vor sich hin, als sie die Treppe hinabgingen.

Im Wagen schwieg Krafft noch immer, was ging ihn denn das alles an? Wie kommt denn er dazu, diesem verstüdten Apotheker — nein, dieser Gräfin — nein, dem Chef...

Da sagt der Kerl ganz ruhig am Steuer neben ihm: "Sie wissen doch, was ein Nattenkönig ist? — Nicht? Nun, das erkläre ich Ihnen beim nächsten Wiedersehen." "Ich danke! Habe keinerlei Sehnsucht danach", sagte Krafft eisig. "Na, für alle Fälle haben Sie meine Karte. Sie können mich auch anrufen. Morgen nicht, da sind Sie bei der Gräsin, aber übermorgen. Sie werden sehr neugierig sein."

Am liebsten hätte Krafft den so überlegen spöttelnden Kerl niedergeschlagen vor Wut, doch nahm er seltsam berührt die Bisitenkarte und drückte dem Apotheker sogar die Hand, wie er das warnend ernste Gesicht unter der Laterne sah. "Rommen Sie nicht vor elf Uhr", sagte dieser noch zu ihm, "weil ich vorher bei Ihrem Chef zu Gaste bin. Guten Morgen, Herr Krafft!"

In seiner Stube warf Krafft die Karte gleich in den Bapierkorb und sagte sich verächtlich beim Entkleiden: "Du Esel, aleich wieder in bessere Gesellschaft! Da hast du einen Breis bekommen für deine ungezählten Rächte voll schwerer Arbeit — hier liegt noch das Glückstelegramm — und dann?" Sein Blid fällt auf Bertas Bild an der Wand. "Du!" sagt er leise, "du hast einen sauberen Bräutigam. Da hat er beinen Ring am Finger, in dem Standhaft und treu' steht, und da läßt er sich wegen einer Jüdin die ganze Nacht verderben. Nicht einmal geschrieben hat er dir und dich geht es doch zuerst an, wenn er Glück hat. Rein. bem Dred muß er nachlaufen, wegen der Stellung! Ach, es ist ein Rreis, in dem man herumirrt. Um dein Glück zu bauen, sucht er Arbeit — und dann führt ihn diese Arbeit in die Irre. Geh! Du! Romm ein wenig zu mir, sei so lieb und trofte mich! Wasche mir ben Dred von der

Seele ab, der mich doch so ekelt, wegen dir. Nur deinetswegen, sonst tät' ich es vielleicht nicht einmal spüren."

¥

Am Vormittag nach dieser verworrenen Nacht besucht Krafft die Ausstellung des Wettbewerbs, dem von der Bauwelt der Stadt ein riesiges Interesse entgegengebracht wird. Siedlungs= und Baugenoffenschaften traben ichon in den ersten Stunden nach der Eröffnung durch die mit den Zeichnungen dekorierten Räume. Die Rollegenichaft ist beson= ders zahlreich vertreten und svart nicht mit beikender Kritik. Wie er endlich die Wand findet, wo seine Arbeit hängt, fann er gar nicht herankommen vor Gedränge. Jemand liest angeheftete Urteil des Breisgerichtes vor: .... wegen der Uberfichtlichkeit der Anordnung, der natürlichen Straffenziehung, der Schlichtheit und Gefälligfeit der Häusertnpen, des eigenartigen Stils im Ganzen als weitaus beste Arbeit -. ",, Ra ja", wirft laut ein anderer dazwischen, "wenn man nicht wüßte, wie da wieder geschoben worden ist!" und deutet auf eine Karte, die auffällig unter den Blättern angestedt ist, lacht etwas steptisch und geht weg. Ein anderer Architett, den Rrafft vom Sehen fennt. rückt seinen schwunahaften Rembrandthut und fistelt: "Ganz nette Arbeit, aber noch ein Anfänger und völlig unbefannt. Jedenfalls — erster Preis wäre das bei mir nicht aeworden." Und ein anderer näselte neidig: "Lorbeer haben sie auch noch 'rumgehängt um diese grüne Talentprobe." Doch sah man dem Sprecher an, daß er für sein Leben gern einen Lorbeerzweig um seinen Namen geschlungen fähe.

Tett ist Krafft so weit vorgedrungen, daß er die Karte lesen kann. "Mitarbeiter bei Architekt Egerer", steht darauf. Das widert ihn an, zu sehen, wie eilig und auffällig sein Chef den ganz persönlichen Erfolg für seine Geschäftsreklame benügt. Er denkt ja gar nicht daran, Mitarbeiter bei ihm zu werden. Was heißt schon — Mitarbeiter? Mitverdiener — soll er wohl nicht werden. Und da hört er auch, wie einer hämisch sagt und dabei auf diese Karte deutet: "Das sagt eigentlich alles, wer den Preis wirklich verdient hätte." Aber da fliegt er zur Seite, Krafft reißt lächelnd die Karte weg und geht durch die stutzende Menge ab.

"Aber erlauben Sie mal — unerhörte Frechheit von dem Burschen — wer ist denn das eigentlich?" hört er hinter sich her rusen. Lächelnd dreht er sich um und sagt: "Der Preisträger, meine Herren!"

Wie er aber weiter will, vertritt ihm ein geschäftiger Judenbengel den Weg: "Gestatten! Presseberichterstatter Buxbaum. Darf ich einige Fragen —?" "Nein!" "Wohl neu in der Stadt?" "Nein!" "Berheiratet? Eigenes Ute-lier?" "Nein!" "Im Felde gewesen?" "Ia! Was geht Sie das an?" "Aber Herr Architeft! Die Zeitung will das wissen, das Bolf will seine großen Söhne kennen! — Gestatten! Welchen Bildungsgang, Alter! Was haben Sie gedacht beim Ausarbeiten? Wissen Sie, ein wenig Rosmantik kann nicht schaden. So etwa: Freie Bahn dem Tüchtigen!"

Burbaum tupft sich an die Stirne: "Grokartige Uberschrift!" -- und ist gang gludlich über den genialen Ginfall. Aber er läßt nicht loder und springt hinter Krafft auf die Strakenbahn, "Gestatten noch eine Frage!" "Lassen Sie mich endlich in Rube!" Aber Buxbaum hat ein geduldiges, seliges Lächeln auf den Lippen: "Was gedenken Sie mit bem Preis zu tun? Das viele Geld!" "Sind ja taum fünfhundert Goldmark. Ich - ich verehre sie meiner Braut!" "Grokartia — Braut! Darf ich um die Personalien bitten? Doch von hier, wenn ich fragen darf?" "Rein! Aus Amerifa!" "Am - ? Großartig! Dante, genügt! - Ah - noch eine gang kleine Frage: Stimmt das, Amerika?" "Nein. das ist ein Irrtum! Sie ist aus Galizien." Da traf Krafft ein wehmutsvoller Blid, aber dann hatte das Reportage= gehirn einen glänzenden Einfall: "Berstehe, Serr Architett! Soll noch geheim bleiben. Ich kenne Ihre Braut aber doch!" "Sie?" lacht Krafft, "Ja, sie war heute schon in der Ausstellung und hat sich besonders liebevoll um die Dekorierung bemüht. Oh, ich gratuliere gang ergebenst! Das ist einfach großartig, die Gräfin Sparr und ein Rünftler!" .. Was fällt Ihnen ein! Das ist ja ein Unsinn!" "Berstehe, Buzbaum ist total übergeschnappt. Darf ich noch fragen — vertraulich mann die Berlobung offiziell - ?" "Uberhaupt nicht!" schreit Krafft, aber Burbaum ist ichon abgesprungen in der Begeisterung seiner Entdedung einer gesellschaftlichen Gensation. Ein armer Künstler und die reichste Frau der Stadt. Aberschrift: Kunst und Schönheit vermählt — oder: Künstlerglück und Frauenliebe — oder noch besser: Preisgekrönte Liebe! Ein Auto her, das muß noch in die Abendzeitung. Die Liebe macht halt doch noch immer die besten Sensationen. Wäre solgende Aberschrift nicht trefsender: Sozialismus der Tat! Reiche Gräfin heiratet armen Künstler. Das wäre moderner. Mal überlegen!

Heute eilt es Krafft gar nicht, ins Buro zu kommen. Er geht erst zur Post und sucht im Fernsprechbuch die Firma, bei der Berta in München arbeitet. Jest muß er sie treffen. es ist ja Bürozeit. Dann wartet er lange und horcht endlich in das Summen der Leitung, bis er nach vielem Fragen hört: "Hier Berta Schön!" "Berta! Ich bin's, dein Hans!" "Du. Hans?" klingt es zaghaft, "ist was passiert?" "Ja!" lacht er gurud, "ein Glud ist mir passiert. Ich habe ben ersten Breis befommen bei einem Wettbewerb! Behntausend Mark!" "Ach, ist das wahr? Das freut mich ja so ich tann dir gar nicht sagen, wie ich mich freue, du! Wenn nicht meine neugierigen Rolleginnen zuhören würden. könnte ich dir etwas ganz Liebes sagen." Da hörte Krafft ein vielstimmiges Richern und lachte mit. "Berta! Bist du noch da?" "Ja, Hans!" "Du mußt zu mir tommen über den Sonntag. Nimm Urlaub! Morgen ist schon Samstag. Ich erwarte dich mit dem Mittagszug!" "Ich weiß nicht, ob es geht. Und dann habe ich ja gar nichts Baffendes zum Anziehen." "Dann kommst du nackt! Lache nicht, du weißt ja gar nicht, welche Sehnsucht ich nach dir habe, ganz krank bin ich." "Ich doch auch!" "Du wirst seben, ich erdrücke dich vor lauter Liebe!" "Dh, ich wehre mich schon! Also, morgen mit dem Mittagszug bin ich bei dir. Auf Wiedersehen. Sans!" "Auf Wiedersehen, Berta!"

Seine Kollegen empfingen ihn mit einem Freudengeheul. Sie hatten ihm einen riesigen Blumenzweig auf den Zeischentisch gestellt und einen Lorbeerzweig an die Wand geheftet und erdrückten ihn fast vor Begeisterung, daß Krafft von der neidlosen Anerkennung seiner Kollegen doch ein wenig gerührt war. Lachend erzählten sie, wie sie die vielen Anruse und Gratulationen schon abgefertigt haben, und wie der Chef den Presseluten einen Lobgesang über

ihn gegeben habe, und ob das wahr sei, daß er jett — Mitarbeiter des Chefs sei. "Ich bin nur ein solcher wie ihr alle. Anders mag ich gar nicht. Mir würde angst und bange dabei, solche Verschwörer wie euch bechefen zu müssen." Da waren sie froh, und am frohesten war Krafft selbst, der gleich in ihrem alten Kneiplokal ein kleines Festessen für den Mittag anrichten ließ zur Feier des Tages.

"Gestatte eine vertrauliche Frage!" sagte Frank zu Krafft beim Essen. "Was möchtest du wissen?" "Im, weißt du, wie der Chef heute ins Büro kam und deinen Platz leer fand, lächelte er und meinte, du wärest wohl gestern noch nach der Gesellschaft woanders gewesen." "Stimmt auch!" "So? Er meinte nämlich, du wärest vermutlich noch bei der Gräsin Sparr geladen gewesen, und da könnte

es leicht etwas spät geworden sein."

"So, so!" saate Krafft und lehnte sich über den Tisch. daß fie die Röpfe zusammenstedten vor Erwartung. "Baßt einmal auf, ihr! Da ist irgendeine ganz große Gemeinheit gegen mich im Gang!" raunte er, daß sie erstaunt aufhorchten. "Diese Gräfin Sparr ist eine Judin, die Tochter vom Rupfer von der Spiegelglas." "Ah, da schau her!" wundert sich Braun, "die ist scharf auf dich?" "Scheint fo! Sie hat mich schon länger beobachten laffen." "Oho! -Allerhand interessant! - Ist sie schön?" "Fabelhaft, sage ich euch, aber ein efelhaftes Luder. Mir graut davor." "Warum denn? Weil sie eine Judin ist?" "Ja, deswegen allein icon. Und außerdem — ihr erfter Mann hat sich erschossen." "Ah! Der reinste Roman!" "Ihr mußt aufpassen, was ihr so hört, wenn ich nicht im Büro bin. Mehr tann ich euch noch nicht sagen." "Und da ist also der Chef mit unter der Dede?" "Der denkt ja nur an ein Geschäft dabei, an Aufträge. Seute muß ich mit hin zum Rupfer." "Das hast du jest von deinem Preis!" nickte Franke lkeptisch, und Schlegel meinte besorat: "Wer weiß, wie das noch ausgeht!"

Nachmittags hatte Krafft mit seinem Chef und dem Generaldirektor Kupfer eine lange Unterredung über das Bauprogramm der Glaswerke. Zuletzt saste Kupfer wohlswollend noch eigens zu Krafft: "Ihr Chef hat bereits die Pläne zum Umbau des Logengebäudes "Zu den drei Pals

men' in Händen. Hier handelt es sich um einen delikaten Auftrag, den die Loge nur in vertraute Hände legen kann. Es hängt von Ihrem persönlichen Entschluß ab, ob Sie nach dem rohen Umbau auch mit dem inneren Ausbau betraut werden können oder nicht. Sprechen Sie über die näheren Bedingungen mit Ihrem Chef. Es eilt natürlich nicht."

Arafft wußte schon aus den Außerungen des Apothekers, wohin das zielte, und hatte seine Antwort bereit: "Das Vertrauen ehrt mich sehr, ich werde mir überlegen —." "Schon gut! Machen Sie das mit Ihrem Chef ab! — Ietzt hätten wir noch den Schloßumbau zu besprechen. Dazu muß ich meine Tochter rusen. Einen Augenblick!"

Rupfer ging hinaus und kam nach einer Weile wieder: "Meine Tochter will in der Sache mit dem Schloßumbau vorläufig erst beraten werden und bittet Herrn Krafft, sich auf eine kleine Weile inzwischen zu ihr zu bemühen. Das Mädchen führt Sie!" Eine knappe Verbeugung, dann schritt Krafft mit dem Gefühl beschämter Empörung über diesen Kniff hinter dem Mädchen her und fragte: "Hat die Gräfin Besuch?" "Nein! Aber die Gräfin erwartet den Ihren. Bitte!"

Mirjam lächelte voll Freude, als Krafft auf sie zutrat mit einem Verwundern in seinen Augen über die anmutige Verwandlung dieses Wesens, das heute keine Erinnerung an die Gräfin von gestern mehr gestattete. "Die Besprechung bei meinem Vater hat sehr lange gedauert, daß ich schon ungeduldig wurde, denn ich habe doch heute Ihnen und Ihrer Kunst zu Ehren ein kleines Mahl arrangiert, ganz allein unter uns beiden."

"Das überrascht mich, Gräfin. Ich dachte, Sie wünschten meinen Rat." "Den wünsche ich auch, aber nicht in der Sache, die Sie meinen. Das Schloß müssen Sie erst einmal ansehen, ehe wir weiter darüber sprechen können. Sie müssen einmal mit mir hinsahren. Eine weite, aber sicherslich interessante Reise — bis nach Böhmen. Vielleicht sogar recht bald!" Das sagte sie mit einer besonderen Betonung und sah ihn dabei an, als läge es nur an ihm, diese Reise herbeizusühren. Sie winkte ihm, zu solgen. "Kommen Sie! Sie müssen mir diesen gutgemeinten Übersall schon vers

zeihen, aber ich liebe so kleine intime Feste, und es kommt

so gang selten ein Anlag dazu."

Was sollte Krafft dagegen sagen? Einfach davonlaufen, eine hastige Lüge als Entschuldigung vorbringen. Das ging doch nicht! Und wenn er auch verspürte, wie sie einen Faben nach dem anderen geschickt wie eine Spinne zum Neh um ihn spann. Er wird es ihr zerreißen müssen, galant — oder gewaltsam. Wie konnte er nur hierherkommen? Eine kleine Lüge hat ihn dazu übertölpelt, ein reizendes Lächeln seine erste Empörung geglättet, daß er aus sogenannter Hösslichkeit nicht mehr zurück konnte, sondern den Schritt weiter tun mußte, den die Ritterlichkeit ersorderte, Freude und Dank zu heucheln, wo man vor Hohn auslachen möchte.

Ein sestlich gedeckter Tisch stand in diesem dunklen Raum wie eine leuchtende Insel des Schönen. Ein Berg köstlicher Blumen umlagerte einen schweren siebenarmigen Leuchter, der das einzige Licht über Kristall und Silber warf und ein sanstes Blinken im Flackern der Dochte darüber hinzittern ließ. Blank golden glitzerte der sechszackige Davidsskern aus der verwirrenden Pracht. Und wie er saß, konnte er durch das Citter der sieben Kerzen über dem goldenen Stern das strahlende Gesicht der Mirjam sehen, umrankt von der Fülle der schwarzen Locken, und mußte sich gestehen, daß diese Umgebung gewiß imstande war, einen Wenschen zu bezaubern.

"Aun sind Sie mit einem Male sprachlos!" lächelte sie neckend, und er gab zu: "Gräfin, Sie verwirren mich. Und das soll alles deswegen sein, weil ich ein wenig Glück im Beruf gehabt habe?" "O nein, nicht deswegen allein, es gilt vor allem Ihnen selbst." "Es bedrückt mich, weil ich es nicht entgelten kann." "Oh, vielleicht überreichlich; man kann auch in anderer Währung als der landesüblichen eine Berpslichtung abtragen — wenn Sie sich schon belastet fühlen. Was mir aber gar nicht recht ist", schwollte sie ein wenig, aber Krafft hörte doch ihre heimliche Genugtuung heraus.

Sie tafelten und scherzten dabei in jener zweideutigen Sprache, die ihren besonderen Sinn aus der Vertrautheit erhält von Dingen, die nur sie allein zu wissen glauben.

PBie ein Schatten, faum spürbar, ging das dienende Mädchen ab und zu. Das dämmerige Dunkel rings war voll lauernder Seimlichkeiten, und als Krafft meinte: "So wie mir jest, muß es Tannhäuser im Benusberg zumute gewesen sein", da neigte sie nur mit offenem Lächeln ihrer schwarzen Augen den Ropf und schüttelte dann girrend lachend ihre Haare. Und er hatte doch an die Sehnsucht des Berbannten gedacht nach freier Luft und Sonne und seines= gleichen. Irgendwo hat er einmal ein Bild gesehen, ein nadtes Weib, von einer Schlange den schimmernd weiken Körper umwunden, mit Augen, die einen nicht loslassen wollten por lodender Gewalt. Ein Bild, aus dem einen das unsagbare Grauen schaudernd anhauchte und doch eine lodende Guge ins Blut griff. "Die Gunde", hieß es. Mirjam könnte das Modell dazu gewesen sein. Und wenn sie fprach, war es wie das blikschnelle Züngeln einer Schlange. die ihr Opfer im Bann des hopnotischen Blides hält und dabei leise den gleitenden Körper heranschiebt. Da muß er an die Worte des Apothefers denken: Sier hilft nur ein gang gewaltiger Etel.

"So in Gedanken versunken?" fragte ihre schmeichelnde Stimme, daß er aufsah in ihre zwingend bittenden Augen und ein lockend verwirrendes Lächeln ihrer geöffneten Lippen erkannte.

"Mir ist eingefallen, daß ich Sie schon einmal gesehen habe." "Mich?" fragte sie und erschraf dabei, daß sie sich verfärbte. "So, Gräfin, wie Sie vor mir sind, nicht. Nur als ein Bild." "Ach, interessant!" atmete sie erleichtert auf. "Aber sagen Sie doch nicht immer Gräfin zu mir, nennen Sie mich Mirjam!" bat sie mit gewinnender Vertraulichfeit, "wir sind ja unter uns, und ich nenne Sie auch bei Ihrem Vornamen. Auf Ihr Wohl, Hans!" "Ihr Wohl!" "Was ist das sür ein Bild, dem ich gleiche?" "Sie kennen es sicherlich. Es ist von Stuck und heißt "Die Sünde"."

Er hatte sie mit Absicht treffen wollen. Sie aber schloß die Augen für eine Sekunde stürmischer Freude, und dann schlug sie die Lider auf und ließ mit einem vielverheißenden Lächeln die Glut ihres brennendes Gesichtes zu ihm durch das Gitterwerk der sieben Kerzen hinüberstrahlen. "Die Sünde", sagte sie leise betörend nach. "Was ist Sünde?

Das Schöne im Leben? Das man begehren muß, weil das Berlangen danach schreit? Das soll dann Sünde sein? — Was sagt der Künstler dazu, der freie ungebundene Mensch?"

"Nichts ist Sünde — und doch kann alles Sünde sein. Wenn zwei dasselbe tun, ist es doch nicht dasselbe." "Und wo soll da der Unterschied liegen, das möchte ich gern wissen, hänschen!" "Im Gewissen!" "Oh, das ist doch so verschieden, manche haben überhaupt keines, vielleicht sind das sogar die Glücklichten." "Weil sie keine hemmungen haben, denken Sie, Mirjam?" "Ach, hemmungen sind doch lästig. Der wahre Mensch und Künstler wie Sie, Hans, darf keine hemmungen haben." "Mir sind sie nicht lästig. Sagen wir besser, er darf keine Grenzen haben in der Entfaltung seiner Kräfte. Er muß zum Beispiel grenzenlos hassen oder lieben können." "Und grenzenlos sündigen?" unterbrach sie ihn mit lauernder Miene, daß er auslachte: "Ach, Mirjam, wir reden aneinander vorbei." "Nein, Sie weichen mir nur aus!" lachte sie dagegen, "als ob ich zum Fürchten wäre! hänschen, das gefällt mir nicht."

Sie lachten zwar recht laut darüber, aber sie dachte dabei, was das ist, das ihn bewegen könnte, ihr so hartnäckig auszuweichen. Und er dachte, nun würde sie ihn endlich gehen lassen. Schon wollte er um seinen Abschied bitten, doch sie erhob sich nur, um mit bestrickender Liebenswürdigseit zu sagen: "Mir erscheint es so schön in dieser Stunde, als hätten wir uns schon längst gekannt wie gute Freunde." Du lügst, denkt er, du mußt es doch spüren, daß ich nichts von dir wissen will. Aber sie lacht so heiter und hängt sich in seinen Arm: "Nun muß ich um die versprochene Revanche bitten." "Doch seht nicht, Mirjam! Ich muß sa —." "Ich habe das Spiel schon aufgestellt, keine Entschuldigung, Hänschen!"

Sie zieht und schiebt ihn mit Lachen und Scherzen vor eine breite Nische und hebt einen Vorhang zur Seite. "Hier ist meine Spielhölle!" lacht sie mit einladender Gebärde und enteilt geschwind aus dem Raum, um den Mokka bringen zu lassen.

Er sett sich mit einem grimmig verbissenen Lachen und sieht sich in der "Spielhölle" um. Die eine Seite ist ein

großes, breites Ruhebett, über dem ein Bücherregal der aanzen Länge nach an der Wand hinführt. Und dann zuckt er zusammen, denn unter den verschiedenen Aftbildern unverfennbarer Zwedbedeutung dieses Raumes hängt eine Wiedergabe der "Günde", von der er vorhin sprach. Es ift ihm flar, was jest kommen soll. Dieses Weibchen girrt nach ihm und geht mit Schmeicheln und Gewalt seinem Ziele zu. Jest muß er deutlich werden, ihr ins Geficht fagen, gang falt, brutal, daß sie eine Sure ist, und wenn sie gehn= mal eine Gräfin ware. Und wenn das nichts hilft, wird er ihr das Entseken, das er vor ihrem verpesteten Leib hat. ins Gesicht schleudern. Natürlich ist es dann aus mit seiner Stellung und den vielen Blänen, die er darauf baute. Bei seinem Chef kann er dann nimmer bleiben. Aber das hätte sowieso in einigen Wochen wegen der "Drei Balmen" soweit kommen müssen. Und gestern war er noch so ahnunas= los sicher vor allem.

Wo bleibt sie denn nur so lange? Er gündet eine Bigarette an und drudt sie nach den ersten Bügen wieder aus. weil er einen ekelhaft sugliden Opiumgeschmad auf der Bunge spürt. Natürlich, das hatte er fich benten fonnen. Das dämmerige Ampellicht könnte einen beinahe ein= schläfern. Deswegen knipst er noch die Leselampe an und stellt sie auf das Taburett neben dem Schachtisch. Alles atmet Reichtum, die schweren Teppiche, die silberne Ampel und die tostbaren Figuren des Spiels aus Elfenbein, die antiken, erzenen Männerakte - und da, in der dunklen Ede beim Vorhang, steht ein gnomenhaftes grinsendes Männchen und hält mit beiden Fäusten ein Monstrum seines Challus wie einen Baum umflammert. Ein Götter= bild aus Indien, das Sinnbild naiver Bölker für die Kruchtbarkeit. Hier, in diesem Raum, ist es allerdings ein anderes Sinnbild.

"Wie gefällt Ihnen der kleine Gott?" Er fährt herum wie ein ertappter Dieh, denn er hat sie nicht kommen hören. Etwas verlegen lacht er: "Es ist leider nur ein Abguß." "Aber doch ganz originell, nicht wahr", girrt sie und stellt das leise klirrende Geschirr ab. "Ich sinde das Ding hier unpassend", sagt er und hätte gerne hinzugesügt "auch Ihr Kleid!" Denn sie trug jeht ein sliehendes Gewoge von

Schleiern über dem nackten Körper, daß er jede Form und Linie sah. Mirjam hantierte mit dem Geschirr, als wüßte sie gar nicht, daß sie fast nackt war, und sagte scherzend: "Dem Künstler ist doch alles rein, was er sieht. Und vor einem Künstler soll man doch nicht geizen mit dem Schönen, nicht wahr, Hänschen? Wie gefällt Ihnen denn mein neues Kleid? — So reden Sie doch!" Krafft sah sie unverhohlen an und sagte zynisch. "Ich sehe gar kein Kleid!" "Was denn?" fragte sie sachend. "Ich sehe, daß es Zeit ist, mich zu verabschieden, um Ihre intime Abendstunde nicht zu stören."

"Oh, so ein dummes Hänschen, warum auf einmal so forrett wie ein Theologe: Teufel, ich banne dich!" Sie sachte übermütig und bog sich nach hinten und ließ sich auf das Ruhebett fallen, wo sie sich hinkuschelte wie ein Kätz-

den und Rrafft mit glimmenden Augen ansah.

"Gräfin, Sie werden entschuldigen —." "Nein!" fuhr sie plöglich auf und sah ihn zornig an. Dann besann sie sich und sagte leiser: "Wollen wir nicht das Spiel beginnen?" "Nein, Gräfin, das Spiel ist zu Ende!" "Ich verstehe Sie nicht!" "Doch, Sie verstehen mich!" "Sie haben mir doch Nevanche versprochen!" wollte sie ablenten. "Unter ganz anderen Umständen, Gräfin!" "Bergessen Sie doch diese Umstände, wenn Sie sich dadurch gestört fühlen. Ich liebe die ungezwungene Behaglichteit und dachte mir gar nichts daßei, weil Sie mich vorhin in eine so schwen Augen —." Lachend warf sie einen langen Samtmantel um ihren Körper und sah dadurch nur noch schwer aus. "Nehmen Sie doch wieder Platz, Hans! Und sassen Sie uns von anderen Dingen sprechen! So kommen Sie doch!"

Nun setzte er sich doch entwaffnet und beschämt und nahm eine Tasse aus ihren leise zitternden Fingern. "Beginnen Sie, Gräfin!" "Nein, diesmal greisen Sie an!" "Ganz recht, aber diesmal ist es mir Ernst." "Ich weiß!" lächelte sie schelmisch, "Sie sind ein zäher Partner, aber es ist um so interessanter, mit Ihnen zu kämpsen." Dann sagten sie lange nichts und setzten ausmerksam Zug um Zug.

Nach einer Weile hielt sie an und bat nachdenklich ruhig: "Ich möchte gern Ihr Urteil als Künstler hören!" "Wor-

über?" "Ob ich eine vollendete Körperlinie habe." "Aus Eitelkeit?" "Nein, aus Wahrhaftigkeit!" "Ich habe Sie nicht baraushin betrachtet." "Dars ich?" "Meinetwegen, Gräsin, dem Künstler ist alles rein." Da stand sie auf, ließ den Mantel zu Boden gleiten und stellte sich ins Licht, hob die Arme und bog den reizvollen Körper. "Genügt!" sagte Krafst. "Nun?" fragte sie begierig. "Sie sind schön. Ihre Körperlinie ist vollendet für Ihre Art." "Der Art der Frauen, meinen Sie?" "Nein, der Art Ihrer Kasse, Gräsin."

Da blidte fie ihn groß erstaunt an. "Meiner Rasse?" fragte sie langsam gedehnt. "Welche meinen Sie benn?" "Die Rasse Ihres Bolkes — der Juden!" "Ich bin eine Deutsche! Eine jüdische Rasse gibt es nicht." Hastig, fast feindlich stieß sie es hervor, und dann wischte fie mit einer fahrigen Bewegung die Figuren vom Brett. "Dummes Spiel!" saate sie verärgert und fügte heftig hinzu: "Es gibt auch feine deutsche Rasse!" "Nein", sagte Krafft, "aber ein deutsches Blut!" "Was ist denn Rasse nach Ihrer Meinung?" "Ein noch rätselhafter Begriff." "Und da bauen Sie Behauptungen drauf, auf Rätseln?" "Man spürt das, Gräfin. Am Geist, an der Seele, man sieht es auch äußerlich schon am Rörper. Das Gesetz, das uns ratselhaft ift, das aber da ist und gang nach seiner Bestimmung die verschiebenen Raffen baut." "Das verstehe ich nicht. Erklären Sie das, ich möchte es wissen." "Sie wissen das besser als ich, Gräfin. Ich dente, Sie könnten viel eher mir mas erklären. Denn icon euere Religion ift ein verschleiertes Raffengeset. nichts weiter."

"Nun verstehe ich Sie, Herr Krafft, Sie sind Judensgegner!" Bitter enttäuscht seufzte sie auf, ließ sich auf das Ruhebett fallen und starrte vor sich hin. Er sagte: "Ich bin so geboren, aus dem andern Blut! Und Sie sind daher genau so Gegnerin meiner Rasse und meines Volkes." "Kann ich etwas dafür? Sagen Sie, kann ich etwas dafür? Oder Sie? — Sie können doch auch nichts dafür, daß Sie anders geboren sind! Was würden Sie sagen, wenn Sie als Jude geboren wären? Reden Sie soch!" "Ich würde dasselbe sagen." "Dasselbe? Sie lügen!" "Nein, Sie beslügen sich, Gräfin, weil Sie es viel besser missen als ich, schon von Kindheit an. Wir haben in unseren Resigionen

leider keine Rassengesetze, obwohl wir sie von eurer Relisgion herleiten."

"Das ist ja alles nur Einbildung, Büchergeschwäh". redete sie por sich hin. "Es ist doch aleich, ob man Jude oder Christ ist. Deswegen muß man sich doch nicht hassen. Was habe ich denn verbrochen, daß ich eine Judin sein muß? Ich kann doch nichts dafür, so wenig wie Sie." "Was fann der Löwe dafür, daß er kein Elefant geworden ist? Was kann die Tanne dafür, daß sie keine Rose werden fann? - Der Samen hat das dafür gekonnt. Mirjam! Das hat die Natur so gewollt. — Nicht lauter Löwen und Elefanten, nicht lauter Tannen oder lauter Rosen, Und nicht lauter gleiche Menschen." "Ja, aber warum verachtet ihr uns dann?" "Wir verachten euch nicht, aber wir können euch auch nicht besonders achten. Ihr seid eben anders als wir. Mas uns icon und erhaben erscheint, ist euch lächerlich; was wir für gut finden, findet ihr dumm. Wären die Juden nicht in unserem Lande, würden sie unser Bolk nicht mit ihrem Einfluß verderben, gewollt oder ungewollt, sie könnten uns nur höchst gleichgültig sein."

Eine peinliche Stille entstand.

Mirjam richtete fich auf, und Rrafft ichidte fich an gu gehen. "Es ist fehr spät geworden", sagte er, aber fie bat: "Sie dürfen noch nicht fort. Lassen Sie mich nur jett nicht allein, wo Sie mich verdammt haben. Ich will noch mehr wissen. Sie sind sehr offen mit mir." "Sie nicht minder, Gräfin", lächelte er und machte eine zagend deutende Geste mit der Sand zu ihr hin. Da lächelte fie wehmütig und sah an sich herunter. "Das stört Sie doch nicht, wie ich bemerken fonnte." Sie schauerte ein wenig zusammen und sagte dumpf: "Mich friert ichon wieder. Immer diese Ralte! Ach Sans - ich bin ein gang unglückliches Geschöpf. Ich möchte so gerne einmal von gangem Herzen lieben können und weiß nicht, was das ist. Bielleicht glauben Sie mir nicht einmal, daß ich alle judischen Manner haffe." "Doch! Sonft hätten Sie längst eine Familie um sich in Ihren Jahren." "Dh. wenn ich das könnte!" sagte sie traurig. "Sie können es noch!" meinte er aut, aber sie schüttelte den Kopf: "Das verstehen Sie nicht, und ich fann es Ihnen nicht sagen."

Er schwieg und wartete, bis fie weitersprach: "Ich habe

auch schon darüber nachgedacht und gelesen. Ich glaube, daß Sie recht haben mit den Rassen. Aber ich gehöre der einen nicht mehr an, von der ich komme, und die andere, zu der ich möchte, die lehnt mich ab. Ich bin wie ein taubes Samenkorn, ein Zwitterding aus vielerlei Blut. So ein Ding zwischen Teufel und Engel. Nichts, überhaupt nichts!

Wissen Sie, was das heißt, das Ende einer langen Linie zu sein, die aus dem Dunkel von Jahrtausenden heraussteigt? Ringsum Leere, Nacht und tödliche Einsamkeit. Wenn man brennt — und nichts kühlt die Qual! Wenn man eisig friert, und kein freundlicher Blick kommt, um zu wärmen. Wenn man reich ist nach Millionen und doch so elend arm, weil man kein Herz hat, sondern nur eine jahrstausendealte, ausgeleierte Pumpe. Wenn man jung sein möchte und doch ein Ahasver an Jahren ist..."

Sonderbare Gedanken wedte diese monoton erzählte Verzweiflung. Ein eisiger Moderhauch wehte Krafft an, wie aus einem tiesen, uralten Kerker unter der Erde. Das ist ein Fluch von Ewigkeit her, der so sprach, aus einem Volk, das auf dieser Erde den Himmel will und dafür die Hölle hat. Da erkannte Krafft, daß dieses Schaudern vor der Finsternis es war, das sich in ihm ausgelehnt hatte, dieses Grauen vor dem Versinken nach unten, wie es ein Ertrinkender hat, wo doch alles in ihm nach oben ins Licht drängte.

"Was denken Sie denn, weil Sie so schweigsam sind?" fragte Mirjam, und er sagte: "Ich dachte, daß Sie keinen Grund hätten zu verzweifeln. Sie haben doch immerhin noch ein schönes Leben vor sich. Sie werden bald vergessen haben, was Sie vorhin sagten." "Nein! Das habe ich mir schon zu oft selber sagen müssen. Diese Stunden der Leere sind immer da, dieses Denken an das Nichts. Ich wollte, ich hätte es nicht! Was könnte ich kaufen um mein Bermögen! Das, wonach ich mich sehne und nicht einmal weiß, was es ist, kann ich mir doch nicht kaufen; so arm bin ich in Wirklichkeit. So schön ist mein Leben! Diese Wand dort ist oft meine Klagemauer. Ach, wenn ich nur einmal richtig wüßte, was Leben ist. Wenn ich es spüren könnte! Wenn ich mich einmal richtig freuen könnte!"

Mirjam schlug die Sande vor das Gesicht und schluchzte

leise. Dann horchte sie plöglich auf und wehrte Krafft mit einer Handbewegung, zu reden — und dann flüsterte sie: "Hören Sie? — Hören Sie es nicht? Das ist mein Herz — wie es trippelt vor Angst, weil es mich sucht. — Wie es durch das Zimmer irrt, auf und ab — und findet mich nicht — ich weiß ja nicht, wie ich es rusen soll. Fange es doch! Bring es mir! Schnell! — ehe es wieder fortgeht!"

Eisige Kälte war um ihn her, er konnte nichts sagen, so schwürte ihn der Schauer des Ungreifbaren ein. Entsetzt slieht sie an ihm vorbei in die Ede und kreischt auf, als würde sie verfolgt: "Du! Was willst du? — Weg! Laß — mich — doch! — Ich kann ja — nichts dafür. Nein, nein! Geh fort du! Du selber warst schuld — laß mich los! — du — du — dreimal gespaltener Hund!"

Ganz starr hatte sie ihre Arme abwehrend vor sich hingestreckt, die Augen schienen wie glühende Gläser leer vor sich hinzustarren und allmählich zu erlöschen. Dann sank sie langsam hintenüber wie tot. Ihr Gesicht war eingefallen wie das einer Mumie. Ein unsägliches Grauen lähmte Krafft, als wären Gespenster im Raum.

Dann hob er doch die hingefunkene Gestalt auf das Lager und deckte sie zu. Aber da sah er, daß ihre Augen schon wieder Leben zeigten, und daß sie sich bemühte, ihn anzulächeln. "Schon wieder besser?" fragte er, und sie flüsterte: "Du bist gut, Hans!" Sie nahm seine Hand und legte sie auf ihre glühende Stirne und schloß die Augen dabei. Dann richtete sie sich plöglich auf und fragte: "Was habe ich denn vorhin gesagt?" und sah ihn ängstlich sauernd an. "Man konnte es nicht verstehen, so leise war es. Nur vom Herz habe ich sprechen hören." "Du bist gut!" flüsterte sie nochmals. "Ich werde das Mädchen holen", meinte er, aber sie hielt seinen Arm sest und schmiegte ihre heiße Wange an seine Hand: "Nein! Nicht! Laß mich nur eine Minute glückslich sein. Eine Minute nur."

Er hielt still und sagte nichts, bis sie seine Hand losließ und lächelnd flüsterte: "Tetzt geht es schon wieder. — Eine Tablette noch für mich — hier eine für den braven Hans, nimm nur, das ist gut." Er stedte das weiße Ding ein, um sie nicht aufzuregen, und da lachte sie schon wieder girrend süß: "Gute Nacht! Ich werde köstlich schlafen können." "Gute

Nacht, Gräfin!" — Da warf sie ihm launig ein Rußhändschen nach, daß er starr war vor Staunen. Sie ist doch eine glänzende Schauspielerin, dachte er, aber da schüttelte ihn vor dem dienstfertig mit wissendem Gesicht herbeieilenden Mädchen das Grauen, daß er wie von Furien gehetzt auf die Straße jagte.

Die fühle Nachtluft tut seinem heißen Kopf so gut, daß er beim Heimwärtsstürmen den Hut in der Hand trägt. Es schlägt elf Uhr. Da fällt ihm ein, daß er noch einen Sprung zum Apotheker hinmachen könnte. Ob er daheim ist? — und noch auf? Tatsächlich, er ist noch auf. "Dachte mir doch, daß Sie noch kommen", begrüßte er verständnissvoll lachend den stürmischen Krafft. "Einen Dreipalmenwein, wenn ich bitten darf?" lachte der dagegen. "Sollen Sie haben! Und eine Palme zum Rauchen!"

Dann saßen sie einander gegenüber, und Krafft erzählte, wie er überrascht wurde mit dem Mahl, und daß noch mehr vorbereitet schien. "Donnerwetter! Wie haben Sie das bestanden?" fragte der Apotheker. "Darüber spreche ich nicht gern", sagte Krafft. "Aber das sollen Sie noch ersfahren, daß die Gräfin jetzt auch weiß, daß ich Judengegner din." "Was?? — Da sind Sie natürlich 'rausgeslogen, Menschenstind!" "Nein! Erst eine Stunde hernach entließ sie mich ganz freundlich." "Und es hat nichts gegeben? Sie entschuldigen schon, daß ich so frage." "Ehrenwort! Nein! — Das nicht, was Sie denken." "Dann begreise ich nicht."

"Ich begreife jett manches. Mirjam liebt mich tatsächlich."
"Sicherlich, so auf ihre Art gewiß." "Nein, es ist anders —
mir hat sie fast leid getan. Raten Sie mir, was ich tun soll. Fortgehen?" "Hat gar keinen Zweck. Borerst abwarten, es
könnte sein, daß die Heze diesmal eine andere Taktik gebraucht. Aber seien Sie froh, daß Sie einer bösen Geschichte
entronnen sind. Das ist ja immer so, der Aranke fühlt sich
gesund, aber das gesunde Blut wird vielleicht unbewußt
verseucht; und diese Krankheit schreit immerzu nach gesundem Blut. Sie drängt den Besallenen mit magischer
Gewalt zur Weiterverbreitung. Bis sie endet in der Paralnse, dem schönen Wahn." "Woher kommt das?" "Trinken
Sie erst einen sesten Schluck! Prost! Damit Sie nicht grün

werden vor Abelkeit. Ein Beispiel: Ein Rattenkönig. Das ist ein durch Inzucht zusammengewachsener Hausen Ratten mit vielen Köppen und einem Körper, der aber nur aus ebensovielen Leibern verschlungen ist zu einem Knäuel. Das Gebilde ist scheußlich, es zieht durch seinen Leichensgestank andere Ratten an sich, die frisches Blut von Zeit zu Zeit in diese Familie tragen und ausgesressen werden, wenn sie den Rattenkönig geschwängert haben. Wären diese fremden Ratten nicht, müßte das Inzuchtgebilde einmal krepieren an Altersschwäche, weil die Ratur von Rechts wegen die Zeugung versagt. Die Natur will keine Rattenskönige, verstehen Sie!"

"Etelhaft!" schüttelte sich Rrafft.

"Run passen Sie auf! Unter den Bölfern der Erde gibt es solch ein ausgesprochenes Inzuchtgebilde. Das sind die Juden, bildlich gesehen, der Rattenkönig unter den Bölkern. Das heiratet so lange ineinander und durcheinander nach Geld und Geschäftspolitif, bis eines Tages die Beiterpflanzung abzusterben beginnt an einem der vielen Zweige ihres Stammes. Dann wird die Natur betrogen um ihren Willen. Schnell wird ein frischer Zweig von anderem Blut aufgepfropft, und das Zeug wuchert weiter. Man fann nie recht hineinsehen, was innen vorgeht, aber man sieht dann auken, was innen vorgegangen sein muß, Drum finden Sie Gefichter aller Rassen unter den Juden: Reger, Chinesen. Araber, Romanen, Slawen, Germanen, aber alle feben irgendwie judisch aus, unverfennbar judisch! Das Urblut vom hauptstamm schlägt doch immer wieder durch, das Schmarokerblut. Die Juden leben nicht nur von unserer Arbeit, sondern auch von unserem Blut. Das ist das Gesek ihrer bisherigen Unsterblichkeit, mit dem sie die Natur betrügen. Zucht nennen sie das, aber es ist Unzucht, denn es ist fein Beredelungsprozeß, sondern ein Entartungsprozeß. Menn die anderen Rassen alle sich weigern würden, Blut abzugeben an judische Weiber, oder die anderen Weiber feinen Juden mehr nähmen, dann munte dieser Ratten= fönig in absehbarer Generationsfolge einmal ausaestorben sein."

"Das ist mir zu sehr Theorie, Herr Apotheker. Wer kann das noch versolgen, wohin das Iudenblut schon durchgesickert ist?" "Es gibt jemand, der das ganz genau weiß — die Natur. Das schlechte Blut läßt sie immer eingehen, indem sie es zeugungsunsähig macht. Oh, sie ist sehr weise, unsere Natur. Sie legt sogar in diese, zum Aussterben verurteilten Menschen den Willen zum Untergang. Wer schreit am lautesten nach der Beseitigung des Abtreibungsparagraphen? Doch nur das Gesindel, das sowieso nicht verdient, weiterzuleben. Laßt ihm doch seinen Willen, es tilgt sich nur um so rascher aus und macht Platz sür die Gesunden. Das Ramschzeug, das Dirnen braucht, weil es keine richtigen Weiber bekommt. Aber das nur nebenbei.

Weil der Mensch aber immer noch schwächer ist wie die Natur, so kann er doch nicht hindern, wenn sie sich an dem icandlicen Betrug um ihren ewigen Willen rächt. Sie zersett das Blut mit Krankheiten und rottet dadurch aus. was ihren Blan der Schöpfung umgehen will, so gut, als sie jede Unterstützung ihres Lebenswillens mit doppelter und dreifacher Frucht segnet. Diese Blutkrankheit wütet seit je unter den Juden, solange man von ihnen weiß, so daß sie sogar die Beschneidung als religiösen Rultatt, also zwanasweise einführen mukten. Und sie kennen diese Krank= heit so gut, daß sie jeden Befallenen sofort als tabu erklären und von der jüdischen Gemeinschaft abbinden, wie man ein frankes Glied abbindet. Dazu gehört auch die Gräfin, die von ihrem Bater die Krankheit geerbt haben muß. Ihre Mutter war eine gesunde Deutschböhmin, von der kann sie also die Krankheit nicht haben. Vielleicht geht Ihnen jest ein Licht auf, warum der Graf Sparr sich erschossen hat."

"Das ist ja entsetzlich!" stöhnte Krafft und spürte, wie ihn beim Nachdenken über Mirjam heiß und kalt das Entsetzen überlief. Und dazu kochte in ihm eine ohnmächtige Wut über den ehrengeachteten und dabei so kaltschauzig versbrecherischen Kupfer, den er glatt niederschießen könnte. Aber kein Mensch würde es verstehen, weil alle nur die hochanständige Fassabe des gewaltig reichen Generaldirektors sehen.

"Ia, lieber Krafft, das ist etwas viel zum Auseinmalsschlucken. Trinken Sie! Sie werden sonst doch noch ganz grün vor Ekel — Prost!" "Prost! — Aber sagen Sie mir, woher wissen Sie das alles so gut?" "Woher? — Aus der

bitteren Erfahrung, junger Mann. Aus der Erkenntnis der entsetlichen Tatsache an mir selbst." Er senkte traurig den Kopf vor den erschrocken aufgerissenen Augen des Iungen und sprach leise weiter: "Keine Angkt! Ich stede Sie nicht an. Ich bin sozusagen ausgeheilt und müßte ein schlechter Apotheker sein, wenn ich mir nicht zu helken wüßte. Mich hat es das Glück meines Lebens gekostet, daß ich einmal in die Arme dieser Seze gesunken bin. Meine Berlobte hat Gift aus meiner Apotheke genommen, drei Wochen vor der Hochzeit, als wir nur noch sektsellen konnten, daß wir ruiniert sind fürs Leben.

Ja, Herr Krafft, dann habe ich mir auch eine kleine Messerspitze voll oder ein paar Tropfen geben wollen. Aber da hat mich, wie den guten Doktor Faust am Ostermorgen, eine innere Stimme davor behütet. Hier bleiben! Du bist ein Mann, du weichst der Gefahr nicht aus! — sagte ich mir. Vielleicht kannst du andere Menschen vor dem Unheil bewahren, vielseicht auch ein Mittel zur Heilung sinden — und ich habe eines gesunden und din sogar etwas wohls habend davon geworden."

"Das ist groß von Ihnen, Apothefer! Ich muß Sie um Berzeihung bitten, daß ich Ihnen ansangs mißtraut habe. Warum geben Sie Ihr Mittel nicht auch der Mirjam?" "Weil es ihr doch nicht hilft. Es hilft nur unserer Art von Blut. Die Gräfin schluckt ein anderes Gift — und stirbt langsam daran." "Ein Gift?" "Ta, Arsen! — Drum blüht sie so!" "Aber manchmal ist sie alt! Uralt! Ich habe es heute gesehen." "Hatte sie einen Zusammenbruch?"

Da erzählte Krafft ohne Scheu von dem merkwürdigen Anfall und den grausigen seltsamen Worten, während der Apotheker mit den Fingern auf der Tischplatte trommelte. Als Krafft aufhörte und die schon vergessen gewesene Tablette aus der Tasche fischte, sagte der Apotheker nachbenklich: "Dann dauert es nicht mehr so lange, wie ich dachte. Wo sie nur das viele Arsen herbekommt? Arsen ist es, mein lieber Krafft, was Sie für Liebe halten."

Ungläubig starrte Hans den Apotheker an, der, die Tablette in seiner Hand wiegend, tief nachdachte und dann fragte: "Mirjam hat sie Ihnen beim Weggehen gegeben? Was hat sie dabei gesagt?" "Sie sagte: "Eine für mich —

eine für den Sans', sonst nichts. Ich habe ihr zu Gefallen nicht nein gesagt und die Tablette genommen." "Fehlte nur noch, daß Gie der here zu Gefallen das Gift da geschluckt hätten", lachte ber Apotheker gräßlich auf mit wütend verzerrtem Gesicht und ließ die Faust schwer auf ben Tisch fallen. "Mensch, Krafft! Sie haben ichon einen hervorragend guten Schukengel zur Seite. Den einen macht es rot - den andern macht es tot. Mirjam strahlt für vierundzwanzig Stunden in sonnigster Laune und ist wieder gierig mannshungrig — aber Gie —." "Das fann ich nicht glauben", wehrte fich Sans gegen diese gräfliche Borstellung. Mir schien heute vielmehr, als hielte sie fich verzweifelt die eigene Grabrede." "So eine Schauspielerin! Ja, das kann sie gang unerreicht", sagte verächtlich ber Apotheker, aber hans behauptete: "Habe ich zuerst auch gedacht, aber die Grabrede mar echt, das spiirt man doch." "Bielleicht deswegen! Zuzutrauen ist ihr schlieklich alles in der But der Enttäuschung. Aber trinfen Sie, Sie werden ichon wieder grün!"

Erst eine Weile danach sagte der Apotheker: "Da ist wahrscheinlich der gute Tropfen Blut von ihrer Mutter her für einige Minuten aufgebraust. Aber was nützt das? Den Baum, der giftige Früchte trägt, muß man umhauen und ins Feuer wersen. Sier dars es kein Mikleid geben. Mikleid ist hier Schwäche." Er freute sich, daß Krafst beistimmend ernst nickte, und erhob sich: "Sehen Sie hinaus in unser Volk, da sind Millionen, die Ihr Mikleid brauchen und Ihre Hise. Miklionen Gesunde, Krafst, die sonst noch umkommen. Unser Blut! Nicht das fremde, das schmarohenen. Und wenn es die leibhaftige Benus selber wäre!

— Unsere Götter sehen anders aus. Da zittert die Erde, wenn sie einmal wieder drauftreten."

"Und da blüht und reift es, wo ihre Hand die Erde und das Volk segnet", konnte Hans nun wieder freudig begeistert mitreden. "Trinken wir noch einen, lieber Krafft!" "Nur zu! Aber unter drei Palmen dürfen Sie nicht mehr so sprechen, sonst könnte es sein, daß Sie umfallen und den unvorsichtigen guten Kerl erschlagen." "Sie sind ja schon wieder obenauf, wenn Sie mir so vernünftige Lehren geben können. Aber Sie können ja schweigen, Prost!"

"Wie der Alte Frit! Proft!" "Sehen Sie, der mar auch Freimaurer!" "Der Alte Fritz" "Jawohl, mein Lieber! Der hat auch lieber die Karten von innen als von auken angegudt, wenn schon das Spiel nicht verboten war. Damals war es noch ein ästhetisch freigeistiger Fimmel, eine Zeitfrankheit der Intellektuellen, aber jest ist die Maurerei absolut tödlich für die Bölker. Oder brauchen Sie noch Beweise?" "Danke, ich habe genug, mehr als genug." "Ich werde Ihnen noch allerhand zu erzählen haben. Ich schreibe sogar darüber." "Donnerwetter, das ist aber gefährlich für Sie." "Ach was, lassen wir das Thema. Ein anderes Mal. Jekt muß ich erst mal einen Bericht über Sie machen: Oberflächlich, keine Gedankentiefe, ein einseitiger Berufs= narr, rasch vergehende Konjunkturblüte - unzuverlässig. geschwäkig, politisch schwankend zwischen Ribilist und Monarchist, heimlicher Säufer, dabei stockfatholisch." "Genügt! Genügt längst für einen wunderbaren Leumund." - "So werden Sie Ihrer Lebtag fein Freimaurer werden fonnen. - Prost!" "Oh, welche Schande - Prost!" Da lachten sie wie ein paar alte Landsknechte.

"Sie kommen doch wieder einmal vorbei zu einem Drink." "Gerne!" "Und was ich noch sagen wollte, wenn ihr einmal ein paar Mark brauchen könnt für Flugblätter usw., ich bin nicht schwerhörig. Sie muffen bann halt für mich als edler Spender auftreten." "Wollen Sie nicht gleich anfangen?" "Das nächstemal! Damit Sie wiederkommen. Ubrigens, haben Sie ichon von diesem Sitler in München gehört?" "Freilich, meine Braut hält mich auf dem laufenden, sie wohnt ja in München." "Was ich so erfahre und vertraulich zu lesen bekomme — ich habe da einen besonderen Auftrag, die gegnerischen Angriffe forgfältig zu sammeln — das klingt mir fehr handfest. Bor diesem Hitler, da seid ihr hier in dieser Stadt armselige. bumme Stümper. Ihr mußt heraus aus euerem muffigen Saftladen und euch München anschließen. So tommt ihr doch ewig nicht weiter." "Wenn ich Sie nicht so gut fennengelernt hätte, mußte ich jest gerade bas Gegenteil tun." "Auch das Gegenteil tann jum Ziele führen." "Wissen Sie,

seit Verdun und der Somme und Flandern glaube ich nicht mehr an die Macht der menschlichen kleinen Geister — und wenn sie noch so gut organisiert sind. Es langt höchstens zur gemeinsamen Lumperei. Einzelne wenige sind es, die die Geschicke der Bölker beeinflussen, bestimmt ist aber alles schon von uns. Spinnen Sie das nur weiter, was wir vorhin besprachen, von der Natur und ihren Gesetzen. Wer diese Bestimmung ahnt oder klar erkannt hat, der hat unbesiegbare Kräste hinter sich, gegen die Tod und Teusel nichts ausrichten. Der Hiller, glaube ich, ist so einer."

"Wenn das jemand hören würde . . . "

"Ach was! Kriegführen ist Politik mit anderen Mitteln, sagte Bismarck — ich drehe es um und sage: Politik ist Krieg mit anderen Waffen. Und beide Male kommt es im entscheidenden Augenblick auf den Mann an, nicht auf die Masse. Das wissen Sie selber als Soldat. Die Massenherden, die aufmarschieren, sind nur Zahl, aber keine Kraft. Wosie heute "hoch" schreien, brüllen sie übermorgen ebenso eifrig "nieder!" — wenn es ihnen vorgesagt wird."

"Sie haben eine fehr ichlechte Meinung vom Bolk."

"Ja, wenn es ein Bolk wäre! Das wird noch ein langer Prozeß, bis die Deutschen so weit kommen. Aber angesangen muß einmal werden. Was heute so wichtig oder gefährlich ist, Freimaurer, Juden, Kirche, Nationalismus und Sozia-lismus, alles sind nur Zeitsragen — das ewige Ganze müßt ihr sehen . . ."

"Deutschland!"

"Ia, was rede ich da lange, Sie wissen es ja selber schon besser als ich. — Auf Wiedersehen!"

"Ich möchte Ihnen aber noch danken für . . . "

"Unsinn! Zu danken hätte ich, schauen Sie nicht so verswundert — es ist so! Gute Nacht, Krafft!"

Noch lange Stunden, bis in den grauenden neuen Tag hinein brannte die Lampe beim Apotheker. Das Buch von Paracelsus hielt ihn so gefangen, daß er die Zeit und die Nacht vergaß. Denn heute konnte er zum erstenmal mit gläubig-frommem Herzen lesen, was er sonst mit fritischem Mißtrauen studiert hatte:

"... derenthalben die Zeremonien nit sollen gebraucht werden, wie solche der Jud' Salomon beschrieben hat in seinem Buch, welches die Schwarzfünstler den salomonischen Schlüssel nennen. Denn Gott hat uns ein anderes dafür gegeben, das ist der Glaube!"





## Die Freiheit vom Gemeinen

Wie schnell doch das Düstere ins Vergessen versinkt, wenn nur ein wenig Sonne im Leben lacht. Nun geht es schon ins zweite Sahr, seit sie sich das erstemal sahen, und es ist erst ihr zweites Wiedersehen in dieser langen Zeit. Doch wie sie am Bahnhof einander die Hand reichen und voll stummer, inniger Freude einander in die Augen schauen, ist ihnen, als wären sie gestern erst auseinander gegangen.

"Du bist noch schöner geworden", sagt er ganz glücklich und fühlt, wie ihm ein schwerer Stein der Sorge vom Herzen weicht, weil die Nächte böser Bedrängnisse ends

gültig hinter ihm liegen.

"Und du hast so was wie einen Heiligenschein, ganz verstärt bist du!" muß Berta gestehen und denkt sich, nur schnell fort von diesen vielen Menschen hier, daß ich ihn tüssen und immer wieder füssen kann. Sie sieht ja den Hunger darnach in seinen Augen und zwickt ihn vor kribbelnder Freude in den Arm, wie er die Koffer einem Dienstmann zur Besorgung überläßt und zu ihr sagt: "Wir gehen ganz langsam heimzu, die erste Stunde soll ganz allein uns gehören."

Dann weiß er Wege, die im Gewinkel der Altstadt fast menscheneinsam sind, wo sonnige, kleine Gärten grünen und Kletterrosen zwischen altem Gemäuer blühen, und wo noch die raunende Stille verschlafener Zeiten in Sonne und Schatten liegt. Und hier hält er sein Glück in den Armen, und es hält still und läßt sich füssen und lacht ihn leise an, wenn er kosende Worte stammelt wie ein kleiner Bub, der noch nicht recht reden kann.

Immer freier wird es um ihn, seine bang gewesene Seele breitet wieder die Schwingen im Licht. Er ist wieder in seiner eigenen Welt, daß ihn ein toller Ubermut padt. wie er in einem Garten einen Stod erblühter Rosen fieht. Die hat er natürlich wieder vergessen zum Empfang. "Einen Augenblick, Berta!" sagt er und ist mit einem Sak über den niederen Zaun gesprungen und knickt die schönste vom Ast. "Se! Was fällt Ihnen denn ein?" hört er da von einem Fenster herab, lacht aber wie ein Gassenbengel hinauf: "Entschuldigen Sie, die brauche ich für meine Braut." "Dann kaufen Sie sich eine!" "Gestohlene Rosen und Ruffe schmeden beffer als gekaufte." Und fein frobes Lachen stedte das wütende Gesicht an, daß es launia herunterrief: "Na, wenn Sie sonst nichts stehlen! Ist das die Braut dort draußen?" "Jawohl!" "Dann nehmen Ste noch ein paar Rosen mit!" "Danke schön! Auf Wiederssehen!" "Das gerade nicht!" lachte es hinter ihm drein, als er Berta einholte. Sie sagte zwar: "So was macht man doch nicht, du Räuber!" stedte aber doch ihr glühendes Gesicht in die gestohlene Pracht und füßte ihn demonstrativ vor dem lachenden Gesicht im Fenster, das ihnen noch immer nachschaute, bis sie um eine Ede verschwanden.

Der alte Krafft lauerte schon über eine Stunde hinter dem Fenster, dis sie endlich daherkamen. Dann holte er die Mutter: "Schnell, da kommt sie!" Und dann stieß er sie mit dem Ellbogen an: "Das ist ja ein Prachtmädel, der Gang, die Haltung! So habe ich sie mir schon immer vorzestellt." "Na, na, wer hat denn dann immer so räseniert?" "Ich doch nicht!" "Dann muß es schon ich gewesen sein." Und die Mutter war doch froh, daß er es gar nicht mehr wissen wollte.

Da wurde schon die Türe aufgerissen, und der lachende Junge schob das befangene Mädel über die Schwelle: "Da ist sie!" Zuerst ging die Mutter auf sie zu: "Das ist recht, daß du gekommen bist, Berta. Er hat mir ja schon so viel

erzählt von dir, daß wir dich schon lange kennen. Deinen Augen nach mußt du ein gutes Mädel sein." "Tett hast du ein Kind mehr. Mutter — und — ich hab' ihn ja so gern!" flufterte gang leise Berta der Mutter ins Ohr. Und etwas lauter sagte fie bann: "Deine Uhr ist mir ans Berg gewachsen, und ich muß immer an euch benten, wenn sie spielt: Ting, ting — tang — ting, tang!" Da lachten sie alle über das ganze Gesicht, als sie die altver= traute Melodie hörten. Und lachend gab sie dem Bater die hande, daß er endlich auch "Gruß dich Gott — Berta!" sagen konnte. "Weißt, wenn er dir einmal zu grantig wird, dann tommst zu mir, ich helf' ihm dann schon." "Ja, Bater, du muft ihn wieder einmal übers Knie legen, beim hellichten Tag stiehlt er Rosen." Sie erzählte die Geschichte und teilte unterm Lachen die gestohlenen Rosen aus: "Eine der Mutter, eine dem Bater - und eine mir!"

Solch ein Leben war ichon seit Jahren nicht mehr in diesem Haus gewesen. Soviel Freude hatte Berta in diese Bande hineingetragen, daß es fast seltsam berührte, als fie zur Tante überfiedelte; denn das ichidt fich nicht, daß Braut und Bräutigam vor der Hochzeit unter einem Dach ichlafen, hatte Bertas besorate Mutter gemeint. Die Alten faken noch still beisammen, und der Bater las die Zeitung, zu deren Lektüre er heute noch aar nicht gekommen war. Mit einem Male fährt es ihm heraus: "Ja, was ist denn das? Horch einmal, Mutter, was da steht über die Preisträger beim Wettbewerb:... Wie der Redaktion bekannt ist, steht mit dem Träger des ersten Breises noch eine große Überraschung von gesellschaftlicher Bedeutung für unsere Stadt bevor. Schon in den nächsten Tagen werden wir unsere Leser durch die Berlobung des jungen Rünftlers mit der Tochter eines der größten Sandelshäuser der Stadt überraschen können. Runft und Reichtum in seltener Bereinigung! Unseren Glüdwunsch wollen wir dem jungen Baare schon heute zu Rüßen legen." - "Jekt, da legst dich nieher!"

Die Alten starrten sich erschroden an, und dann sagte die Mutter: "Das ist doch alles nicht wahr! Unser Hans ist doch nicht so — so falsch, daß er uns das antun könnte."
"Aber da stedt doch was dahinter, das können sie doch nicht

so mir nichts dir nichts aus der Luft greifen. Was hat der Lausbub da wieder angefangen? Aber dem werd' ich kommen, wart' nur!"

Sie mußten lange warten, bis er heimkam und wie ein Todkranker zur Tür hereinschlich, ein zerknittertes Zeitungs= blatt aus der Tasche zog und fragte: "Habt ihr die Zeitung schon gelesen, mas da über mich -?" "Ja! Was sagit du bazu?" herrschte ihn der Alte an. "Ich? Dag ich dem Saujuden die Gurgel abdrücke, der das geschrieben hat, der Lügenbeutel, der —." "Ich will wissen, was dran wahr ist! Rennst du das Weibsbild, die Sandelstochter da?" "Die fenne ich schon, aber erst seit ein paar Tagen, bei meinem Chef habe ich sie kennengelernt, und da habe ich mit ihr Schach gespielt." "So! Und was hast noch gespielt? Antwort! Wo warft du die letten zwei Rächte fo lang bis um viere in der Früh? Antwort!" "Bei der Judin nicht, das fannst mir schon glauben." "So, eine Judin ist sie auch noch! Du bist mir ein sauberer Antisemit! Bfui Deirel!" "Sei nicht fo grob mit dem Buben", mischte sich die Mutter ein, "ich glaube nicht, daß er etwas Unrechtes getan hat."

Da stieß es Krafft im Innern vor soviel Liebe und Jutrauen, daß er seinen müden Kopf auf den Arm der Mutter am Tisch legte und schluchzen mußte. Und sie streichelte seine Haare und flüsterte: "Es wird schon wieder gut! — Und die Berta glaubt das auch nicht — gest! Weiß sie es denn schon?" "Nein, Mutter! Erst beim Weggehen hat mir die Tante das Blatt heimlich zugesteckt." "So! Dann werde ich morgen der erste sein, der ihr's sagt", grosste der Bater, aber die Mutter drohte energisch: "Das geht dich nichts an, Bater! Das müssen die zwei allein mit sich ausmachen. Gest, sagst es ihr, Hans!"

Er nickte und ging dann in seine Stube, wo er lange am offenen Fenster stand. Die Sterne funkelten so freundlich wie immer, und er sah sie nicht, weil ihm die Augen brannten vor Weh. Ob sie es glauben wird, wenn er ihr alles sagt? Wenn er ihr sagen muß, daß er einen langen Abend bei der Mirjam war, und daß er wieder so sauber von ihr ging, wie er hingekommen ist. Es wird ihr sicherlich wehtun, deswegen hätte er es gern verschwiegen, aber nun muß er heraus mit der Karbe.

Halt! Da ist einer, der ihm helsen wird. Der Apotheker. Zu ihm wird er sie morgen hinsühren. Ach, nun ist ihm gleich wieder wohler. Und so kann er getrost schlafen gehen und sich schon wieder freuen, weil sie ja gesagt hat, sie will von ihm träumen, daß er bei ihr wäre...

In der Sonntagsfrühe ruft er den Apotheker an, der eben bei diesem lockenden Wetter aussliegen wollte. "Haben Sie nicht Lust, nehmen Sie Ihre Braut doch mit ins Freie, da läßt sich doch leichter ein Herz ausschütten", schlägt der Apotheker vor, und Krafft stimmt mit Freuden zu und hört dann noch, wie der Apotheker sagt: "Wissen Sie schon das Neueste? Mirjam ist gestern in ein Sanatorium gebracht worden. Nervenzusammenbruch! Wahrscheinlich zuviel Arsen. Kommen Sie also in einer Stunde, Bahnsteig drei!"

Berta freut sich sogar darüber, mit ihm ins Freie zu geben, fie ist aber befremdet, daß jemand Dritter dabei sein soll. Run muß er beichten und ihr die Zeitung zeigen. Siewird blag und rot und wieder blag und sieht ihn ganz groß an: "Wie kann man nur so lügen!" und zerreißt das Blatt. Er ist gang bleich geworden vor innerer Freude, nur seine Augen leuchten, und fast keuchend stammelt er: "Berta, das vergess' ich dir nie!" Ganz langsam geht er auf sie zu, heht zart und scheu ihren Kopf empor und schaut ihr mit brennendem Blid in die Augen. Ganz leise sagt er: "Standhaft - und - treu! Das war ich - beinetwegen - Berta!" Und sie sagt: "Du fannst ja gar nicht anders, Sans!" Er nimmt ihre Sande und bedt fie auf feine brennenden Augen: "Ich bin ja so froh, daß du mir glaubst!" Aber sie muß doch seine Sand an ihr pochendes Sera drücken. "Ach. nun ist es schon vorbei!" fagt sie dann.

"Hier ist es für uns zu eng, Berta, komm — ich freue mich schon so." "Deine Preisarbeit, wann sehe ich die?" "Morgen!" "Ich muß doch heute zurück!" "Nichts da, ich habe schon um einen Tag Berlängerung telegraphiert." "So hintergehst du mich?" "Ia, so schon!" lachte er. Beim Gehen wirft er seiner Tante eine Rußhand zu, die lächelnd versteht, warum. Sie wird gleich nach der Kirche seine Eltern besuchen, die milsen doch auch wissen, wie gut es geendet hat.

Der Apothefer ift wirklich ein patenter Rerl, muß sich

Krafft denken, als sie im Zug sigen und von der schönen Gegend reden. Wie die Kaiser noch in den Wäldern jaaten neben den tiklig schweren Reichstagen, wie die Raubritter über die Pfeffersäcke herfielen, die Schweden und der Wallensteiner durch das Land zogen und die Dörfer brannten bis auf den Grund. So fing er an, und so fam er gang allmählich auf die heutigen Zeiten, auf Sandel und Wandel, auf Not und schlimmen Betrug, und wußte viel davon, wie ara es die Juden schon früher trieben und heute noch die Plage der Stadt und des ganzen Bolkes sind. Wie sie die Weiber verführten und die Männer verdarben, und wie das heute gang schlimm sei, denn heute erpressen sie die Menschen mit ihrer Macht des Geldes und dem Zwang ihrer Berbindungen. Kommt einer hoch, ein Christ, ein Deutscher, dann fangen sie ihn ein mit List und Gewalt in die Logen und ihre verdorbene Gesellschaft, und dann fann er sehen, wie er wieder herauskommt, wenn er nicht Rrafft heißt und sich einfach nicht niederzwingen läßt in ihren Sumpf und Dred. Go erfährt Berta alles, mas fie wissen muß, daß fein Stäubchen Berdacht in ihr gurudbleiben kann. Wie froh sie das macht, wie sie ihn anschaut voll Gute und Freude, daß er fo ift.

Dann sind sie angekommen, wohin sie wollten, und der Tag ist so schön geworden mit einem Male, als sie über die blühenden Wiesen gehen. Die Bauern kommen von der Rirche und sagen alle: "Gruß Gott!" wie alte Befannte. Eine Mühle hat ihr ewig unruhiges Rad am Wasser heute stillgehalten, weil heiliger Sonntag ist. Der fristallklare Bach läuft eisfrisch vom Wald her durch die Auen, und die Forellen schießen wie gleißende Blige im Sonnenlicht hin und her. Das ist des Apothekers Sonntagsrevier. Hier wird er bleiben den lieben langen Tag und die Angel ins Wasser hängen, so nebenbei ein Buch lesen, wie Baracelsus über die Menschen, Gott und die Welt gedacht, und ab und au in die durchfichtige Tiefe des himmels schauen und dar= über nachdenken, wie wahr er alles sah. Mittags will er im Wirtshaus bei der Kirche unter der breiten Linde auf fie warten zu einer fleinen Unterhaltung. "Sie haben mir eine rechte Sonntagsfreude gemacht, Berr Apotheter, ich danke Ihnen von Herzen!" sagte Berta, als fie ihm die Hand gibt, und das geht ihm so ans Gemüt, daß er nur nicken kann.

Und dann sagt er sich: "Schau, schau, was ich morscher Knochenhausen noch fertig bringe!" wie er sie durch die Wiesen lachen hört. Er sitt schon eine Weile in sein Buch vertieft, da hört er sie singen mit jubelndem Herzen, ganz droben am Hang des Berges. Er kann sie sehen, ihr weißes Kleid leuchtet weithin, und Krafft steht neben ihr vor dem blauen Himmel, sie winken herab zu ihm. Da muß er mitsummen, nachdem er umgesehen hat, daß niemand kommt: "— und so weit ist mein Herz — und so klar wie der Tag — wie die Lüfte durchjubelt vom Lerchenschlag..."

Am Abend ist es daheim so heiter und schön, als hätte es nie ein Gewitter gegeben, gestern, vor einer Ewigkeit. Nur die Tante scheint nicht zufrieden, als sie knapp vor Mitternacht einpassieren, weil sie fragt: "Seid ihr schon da? Wist ihr, so früh bin ich zu meiner Zeit nicht heimzgegangen."

Krafft sehlte am Montag ohne Entschuldigung im Büro. Er war mit Berta in der Ausstellung und freute sich an ihrer Freude. "Wenn wir nur auch so ein kleines Häuschen haben könnten mit einem Garten davor!" "Für die Kinder zum Spielen, die wir noch nicht haben", sagte er, daß sie drohend den Finger hob: "Du! Sieh erst zu, daß du was wirst. Das hier ist noch zu wenig." "Warte nur ab!" meinte er stolz. "Aber aus diesem Büro muß ich 'raus, aus dieser Synagogensuft!" "Ja, da mußt du 'raus, sonst kommt dir bald eine zweite Esther in den Wea!"

Er hatte sich schon durch den Kopf gehen lassen, was er tun will. Selber ein Büro aufmachen. Soviel, als er in der Stellung verdient, hat er da auch und ist sein der Stellung verdient, hat er da auch und ist sein eigener Herr. Test nach dem ersten Erfolg tut er sich nicht mehr so schwer. Berta hält es auch für richtiger. "Wir müssen doch auch einmal heiraten", lacht er, "hat man ein süßes Mädel, dann möcht' man's auch anbeißen!" "Du, untersteh dich!" lacht sie, aber es war mehr Verheißung als Abwehr! So neckten sie sich den ganzen Tag und merkten kaum, wie er kürzer und kürzer wurde beim Schauen der schönen Stadt und beim Schauen in ihre Augen. Und als er sie zum Abschied das lestemal in

seiner Stube füßte, raunte er in ihr Ohr: "Du, ich komme bald und hole dich!" Und sie füßte ihn lange und drängte verlangend ihren köstlichen Leib an ihn. Aber dann wagte sie fast nicht mehr ihn anzusehen, weil sie sich schämte. Er dagegen pfiff heimzu wie ein Schusterbub, daß manchmal die Leute umsahen, wie man sich so vergessen kann.

"Jett wird ein ganz dider Strich gemacht, jawohl! Ganz did!" Er machte den Strich gleich vor sich in der Luft mit den Fingern, just, als er an der grauen Straße vorüberstam; da fiel ihm ein, wie schon am Anfang, als er sich entschlossen hatte, hier hineinzugehen, sich in seinem Innern ein Grauen dagegen erhoben hat, das ihn nicht mehr losgelassen hatte die ganze Zeit her. Aber jett ist es endlich weg, hinter dem Strich, den er gleich noch einmal wiedersholt und plöglich lachen muß, denn er kommt sich vor wie einer, der hinter dem geslohenen Teusel ein Kreuz schlägt.





## Gold

Raufe Gold in Münzen und Schmuck zu höchsten Tagespreisen! Fragen Sie zuerst bei Bernstein, ehe Sie woanders verkaufen. Bernstein zahlt immer höher als die Konkurrenz."

Dasselbe behauptete der Löwenthal, der Lamm, der Chaim Bär und der Isaak Bär, der Felsenstein, der Silbermann und der Beilchenblüth. Ganze Inseratenseiten voll Anzeigen stehen täglich in der Zeitung. "Wer kauft Gold?" Wer soll es schon kausen? Der Warschauer, der Lemberger, der Krakauer, der Orlianowski, der Nadolski, der Kosziewski, der Kakenellenbogen, der Baumgeknarr, der Karzunkel, der Abendrot, der Schweißperl und der Apselgrün, natürlich auch der Moses, der Mauscheles und der Bauchzwasser.

Ganz vornehm zurückaltend wagt auch die Innung der Goldschmiede und Iuweliere darauf hinzuweisen, daß sie beim Berkauf von Schlmetallen an ihre Mitglieder erinnere, bei denen nach Innungsvorschrift keine Übervorteilung der Andieter zu befürchten sei. Für 10 Goldmark zahle sie zweihundert Mark.

Aber was nütt das? Salomon läßt ankündigen: Zahle für ein Zehnmarkstüd 230 Mark. Einen Tag später 245, dann 265 — zulekt 300 Mark. Kein Mensch verkauft. Ab-

warten! Das geht noch bis 400 oder 500. Rur die Nerven nicht verlieren!

Da erscheinen einige Tage lang keine Anzeigen mehr in den Zeitungen. Endlich kommt wieder Salamon: "Zahle heute noch 210 Mark." Um Gottes willen, der Preis sinkt!

Das Angebot wird zu stark sein. Schnell fort damit zu Salomon. Aber beim Salomon hängt ein Schild im Schausfenster: "Goldangebote bis auf weiteres zwecklos!" Werkauft Gold? Gold! Werkauft, wer bietet?

Bernstein kauft noch, Löwenthal und Lamm auch, zu 190. — Der Warschauer und der Lemberger, der Nadolski und der Karfunkel zu 185. — Schlangen stehen vor den Läden. Apfelgrün und Woses nehmen alle halben Stunden die Tafel mit dem Preis aus dem Schausenster und revisdieren — 180 — 178 — 175.

Bauchwasser ist der einzige reelle Kausmann, der zahlt heute noch 180 den ganzen Tag, erst morgen, sagt er, macht er den neuen Preis zu wahrscheinlich 170, wenn nicht weniger. Kommt ganz auf die Börse an.

Also meinetwegen zu 180. Bauchwasser nimmt es wirklich noch. Seit drei Tagen 120 Berlust, bei 100 Goldmark = 1200 Mark. So hat man sich verspekuliert, weil man erst nicht genug bekam. Es ist zum Haarausreißen!

Zwei Tage hernach schreibt die Iuwelierinnung aus, sie zahle den Preis von 280 Mark. Iett schreiben sie das, jett, wo alle schon verkauft haben aus Angst. Wer hat auch die Nerven noch, wenigstens ist man nicht allein hereingesfallen. Und wie zum Hohn schreibt Salomon schon 320 aus. Iett kommt er, der dumme Salomon! Wie das Gold billig war, hat er sich nicht kaufen trauen. Da sieht man wieder, was an dem Geschrei der Antisemiten von der Börsensgaunerei der Iuden wirklich dran ist. Sie wissen auch nicht mehr als die anderen, der Salomon ist auch hereingesfallen.

Aber das verstedte Gold ist bereits aufgesogen, es tröpfelt nur noch ganz langsam herein. Salomon beschließt daher, seine zwanzig Goldkauffisialen unter den Firmen Bernstein, Bär, Silbermann, Karfunkel, Beilchenblüth, Lemsberger, Krakauer — und so weiter wegen schlechten Geschäftsgangs aufzulösen. Er entläßt seine Genossen, die vor

wenigen Wochen nach der sinnreichen Prophezeiung "ex oriente lux" — aus dem Osten kommt das Licht — über die deutsche Grenze gekommen sind, um ihre kausmännischen Genies zu erproben. Sie fallen nun nicht mehr der "Ostziudenhilse" des Zentralvereins der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens zur Last. Sie haben sich beim Tietz eine Brieftasche gekauft, die jetzt von der Gewinnbeteiligung mächtig angeschwollen ist. Der Ansang ist gemacht, der Tip mit dem Gold war ausgezeichnet, und mit Jahwes Hilse wird es schon weitergehen.

Hat das nicht der Erzberger fein gemacht? Is a Mann für ünsre Lait! Er sagt, die Reichsbank braucht Gold. Aber was kann sagen a Revolutionsregierung — wie der Kaiser: — Tragt euer Gold zur Reichsbank! Ia, woher! Kigeln muß man's, 'rauskigeln! Wer soll's machen — der Erzsberger? Dem traut doch keiner.

Wenn der Mensch macht a Geldgeschäft, no, mit wem, als mit die Iuden? Weil die was verstehen vom Geschäft. Bertrauen muß man haben.

Mir ham's gekauft, das Gold. Wenn der Erzberger es braucht, soll er sagen, was gibt er derfür. Aber erst, wenn ist ein fester Kurs. Kein Mensch von üns verkauft bei steigender Tendenz. Und sie muß steigen, wenn der Erzberger das Gold muß abliefern an die Franzosen.

Einige Wochen nach dem Goldrummel wird amtlich befanntgegeben, daß alle Banken, Sparkassen, Postanstalten und Kassen der Behörden Goldstücke eintauschen gegen den jeweiligen amtlichen Kurs, der zur Zeit notiert: 10 Goldmark = 480 Mark. Eine Welle der Wut und Empörung geht durch die Masse der hereingelegten kleinen Spekulanten. Es ist also doch wahr, daß die Juden an der Börse mehr wissen als das dumm gehaltene Volk. Aber was will man dagegen machen?

Auf dem Goldstück steht zwar auch "Mart", und auf den noch umlaufenden alten Banknoten steht noch immer: "Hundert Mark in Gold zahlt die Reichsbank gegen Borlage dieser Banknote." Bisher hat das niemand beachtet. Das neue Gesetz sagt, daß Mark gleich Mark ist. Ein Goldstück ist demnach keine Mark mehr, weil es so hoch im Kursist. Tetzt auf einmal trachten ganz Kluge danach, alte

Banknoten zu hamstern, weil sie glauben, man könnte die Reichsbank zwingen, das Wort, das draufsteht, in Gold ein= zulösen. Vielleicht kommt wieder die alte Monarchie, man fann ja nicht wissen, dann könnte man auf seinen Bantnotenschat pochen: "Sieh, Majestät, wie treu wir gewesen sind. Lauter echte, alte Noten aus der herrlichen Raiserzeit. Anderes Geld, das von der Republik kam, haben wir stolz verachtet. Jett sei so aut und löse das Wort ein, das hier steht, in Gold. Deswegen haben wir ja die Monarchie im= mer so geliebt, weil sie Wort hielt. Man muß auf alles gefaßt sein, auch darauf, daß in diesen wunderlichen Zeiten die im Strumpf verstedten alten Tausender sich in Goldrol= len verwandeln. Roten Stempel müssen sie haben, das sind noch die vom Raiser. Wie das sein muß, plötlich reich zu sein! Weil man rechtzeitig den Trick verstand, altes Papier von neuem zu unterscheiden. Pft! Nichts sagen! Das braucht nicht jeder zu wissen.

Die Löhne werden erhöht, gleich um die Hälfte auf einmal. Es lebe die Internationale! Der Sozialismus marschiert endlich! Ganz ohne Streit oder Aussperrung. Die Lage der Arbeiterschaft hebt sich mit einem Schlag zum Wohlstand. Man sieht jeht wenigstens einmal etwas von den Errungenschaften der Revolution.

Eine Woche lang. Dann sind die Preise nachgeklettert und steigen und steigen. Das Brot ist sündteuer geworden, unverschämt von diesem wucherischen Bäckergesindel. Da sagen sie noch, wir Bäcker können doch nichts dafür, unsere Innung hat mit der Stadt nur die Preise und das Gewicht der allgemeinen Lage entsprechend geregelt. Die Mühlen haben aufgeschlagen, gleich um das Doppelte. — Natürlich, wir Müller sollen es wieder sein. Daß das Getreide an der Börse um hundert Prozent höher notiert, wist ihr wohl nicht? Wir geben zu, wir vermahlen noch altes Getreide, das billiger eingekauft wurde, aber womit sollen wir neu kausen, wenn wir nicht soviel hereinnehmen, um die neuen Preise zahlen zu können?

Dann kann es nur bei den Bauern liegen. Die Saubauern treiben das Brot in die Höhe, mit dem Bieh ist es das gleiche. Die Saubauern verteuern die Lebensmittel. Die sind es schon immer gewesen. Nieder mit den Großagrariern! Da müssen wieder einmal die roten Hähne im Land
draußen auf die Dächer fliegen. Bei diesen Wucherern und
Beutelschneidern, wenn das nicht anders wird. Prosetarier!
Hier ist der wahre Feind des Sozialismus. In den Dörfern
und Rittergütern sitt die Reaktion und sauert ständig darauf, die Errungenschaften der Revolution zu vernichten.
Einwohnerwehren haben sie gebildet, um ihren Wucher zu
schüten. Wir fordern die Bewaffnung des Prosetariats zur
Sicherung der Republik. Wir fordern Lohnerhöhung und
Senkung der Lebensmittelpreise. Nieder mit den Zollsschranken! Laßt die Reaktion der Krautjunker ersticken in
ihrer Produktion, alles können die Saubauern nicht selber
fressen. Bis sie die Preise von selber herunterschrauben
müssen.

Auf der anderen Seite ist man auch nicht faul. — Bauern, Bürger! Herein in die Selbstschutzganisationen, in die Einwohnerwehr! Sollen die blutrünstigen Zustände der Revolution und der Räterepublik wiederkehren? Der Besitz ist von den roten Horden bedroht. Seht nach Mitteldeutschand, denkt an Max Hölz und seine Raubzüge. Soll unsere Heimat noch länger der Schauplatz bolschewistischer Mordbanden sein? Wehrt euch! Tretet ein für Ruhe und Ordnung!

Gott, der Gerechte! Es ist ja so schön in der Republik. Endlich ist man wieder so richtig in den alten, bequemen Geleisen des Klassenkampses. Es gibt wieder klare Fronten. Proletariat — Bourgeoisie! Stadt gegen Land! Berteidigt die Revolution! — Nieder mit der Revolution! Es sebe Schwarzrotgold, die neue Fahne der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit! Nein. Schwarzweißrot die in den Tod!

Das ist so das rechte Wässerchen zum Fischen für Alljuda. Die Juden sind für keine einzelne Partei. Gott sei's geklagt, die sind genau so zerrissen wie die anderen Daitsch'n. Braucht man sonst noch einen Beweis dafür, daß es gar keinen Staat im Staate geben kann, wie die paar Antissemiten von den Juden behaupten? Wenn schon die Schwarzen sich nichts denken und sagen: "Ob Jud' oder Christ — wer gottesgläubig ist — komme herbei — zur Bayerischen

Bolkspartei!" Gottesgläubig sind die orthodozen Iuden — und bei den Roten sind die Dissidenten, de wo niz glaab'n. Es gibt Deutschnationale und Kommunisten, überzeugte Republikaner und treue Monarchtsten unter den Juden. Wir führen alle Artikel — in der Auslage.

Aber in der Loge hinter Polstertüren sind sie sich einig darüber, daß das goldene Zeitalter für das auserwählte Bolk angebrochen ist. Man hat gar nicht genug Hände, um alle Chancen zu ergreifen. Es ist völlig gleich, in was man handelt, denn es ist eine Börse, die den Kurs macht. Und



iiberall derselbe Valutaunterschied, jene Spanne zwischen heute und morgen, zwischen Lieferant und Abnehmer, in der der Weizen für das Reich Zion blüht. Was weiß schon der Goi von der Börse. Schimpsen höchstens die paar Antisemiten, und die haben keine Presse. Was heißt Judenbörse? Können auch die Christen spekulieren, was kann dafür unsereiner, wenn sie spekulieren falsch? Wir sind für gleiches Recht für alle, für die Christen und für uns. Das Geset muß man richtig kennen. Was ein Geschäft ist und doch

noch kein Betrug nach dem Paragraphen. Das Gesetz — ist ein Netz — mit Maschen — engen und weiten — durch die weiten — schlüpfen die Gescheiten — und in den engen — bleiben die Dummen hängen. Was können die Juden dafür, daß sie nicht so dumm sind.

In Galizien muß das Gerücht umgegangen sein, daß in Deutschland ein Paradies zu blühen beginnt für werdende Rothschilds, denn eine Völkerwanderung strömt über Deutschlands Ostgrenzen. Mit Geiergesichtern, die Aas wittern an den Brennpunkten des deutschen Lebens, den menschenfressenden Großkädten. Sechs Monate später sind es lauter bayerische, sächsische, preußische, badische oder württembergische Staatsangehörige, nach dem Recht, das die Verfassung der Republik jedem sich in Deutschland Niederslassenden gewährt. Und wenn der Bayer Kosmanowski ein Jahr lang in seiner neuen Heimat wohnt, kann er in den

Landtag oder Reichstag gewählt werden mit dem Preußen Naphtalin, dem Schwaben Cohan, dem Sachsen Brilliant, dem Hessen Leibgeschirr, und wenn sie nicht gar so auffallende Namen hätten, könnte es sogar geschehen, daß sie als Minister die Regierung der deutschen Republik bilden, getreu dem Grundsatz der Berfassung, nach welchem die Staatsgewalt vom deutschen Bolke ausgeht. Es ist nur deswegen nicht ratsam für die Mischpoche, so stark in den Bordergrund zu treten, weil es schon Deutsche gibt, die das sehen und darauf hindeuten mit Geschrei, da ist es schon besser, nach alter Taktik mehr im Hintergrund zu bleiben. Man ist nicht gern selber der Sündenbock, laßt ihn andere machen. Nicht lauter Juden in den Bordergrund, stellt wenigstens hie und da einen Reklamegoi mit heraus für die Nichtjuden.

Oder man muß sich anpassen mit seinem Namen an die empfindlichen Ohren der Gois. Eigentlich unbegreiflich, wo doch die Juden die schönsten deutschen Namen haben: Wassermann, Lilienthal, Rosenblüth, Sinsheimer, Herz, Mandelbaum, Abler, Singer und Grünstein — alles rein deutsch. In der ganzen Welt haben sie mit ihren schönen Namen Deutschland "berühmt" gemacht. Wenn in Amerika einer Messingstaub oder Frankfurter heißt, weiß man sofort, es ist ein Deutscher.

Wenn man wieder einmal umzieht oder sonstwie sich melden muß, wird man sich halt ein wenig verschreiben, bei Lilienthal das vordere "Li" vergessen, daß es Lienthal heißt, oder beim Namen Wertheim das "heim" so furz hinfahren, daß es wie Werther aussieht. Der Brilliant schreibt am klügsten die beiden "l" sateinisch und so niedrig, daß der Name Brissant draus wird, wenn er das hintere "i" noch vergißt. Alingt fabelhaft ans Französische an, das mögen die Deutschen gern. Oder der Levyt vergißt das "v", dann klingt es holländisch als Leyt. Der Salomon läßt einfach das "a" aus und tauscht es mit dem hinteren "o", dann wird es ein echt nordischer Name Sloman. Moses hat es ganz seicht, ein verkrüppeltes "s" sieht seicht wie ein "r" aus und macht den biederen Moser aus ihm. Der W. Abler hat es schlau gemacht und einfach zusammen-

geschrieben Wadler, klingt in Sachsen und Preußen urs banrisch, weil es von Wadl kommt.

Was tut man nicht alles der Gewogenheit seiner Kundschaft zuliebe. Das Amt für Namensänderungen muß dem zuständigen Minister dicke Aktenberge mit Anträgen deutsscher Staatsbürger vorlegen, und der Minister unterschreibt gern, weil man den Antisemiten wegen der Iuden in der eigenen Partei den Wind aus den Segeln nehmen muß. Weil das aber etwas teuer ist, kommen die nächsten Völkersströme aus Galizien schon als Bauer, Meier, Petersen oder Funke über die Grenze. Denn in Galizien ist das Namenzumändern viel einfacher und vor allem billiger.

Rechnen muß man fonnen, voraus rechnen!





## Das ist ihr Geist!

m dritten Stod eines Hauses der Altstadt ist das Atelier des selbständig gewordenen Architekten Hans Krafft. Er hat erst sein ganzes Vermögen in die Herrichtung der verwahrlosten Räume gestedt und die Einrichtung teils aus seiner Stube daheim, teils aus einer Auftionshalle ausam= mengetragen. In einem großen Zimmer arbeitet er allein. meist zehn bis vierzehn Stunden im Tag, und in einem kleinen Zimmer hat er zwar eine alte Schreibmaschine stehen. aber niemand, der damit arbeitet. Soviel zu tun gibt es vorläufig noch nicht, daß er nicht allein damit fertig würde. Es geht ihm nicht gut, und er hat schon überlegt, ob er nicht den ganzen Krempel auf einen Speicher werfen und wieder in Stellung geben foll. Ein erstes, leises Anpochen bei einem Architekturburo hat ihn sofort ernüchtert, denn als er seinen Namen nannte, ließ man ihm sagen, daß es gar feinen Zwed hätte, mit ihm zu verhandeln. Gin Kollege fragte ihn einmal, wie es fame, daß er mit seinem Namen auf einer schwarzen Liste bei den Architetten der Stadt in Umlauf sei. Das war zwar geseklich verboten, aber wie sollte er erzwingen, den Berruf zu beseitigen, und was hätte es genütt? Er hätte nur den Berruf noch öffentlich bekanntgemacht.

Paul hatte ihm sofort unter die Arme gegriffen und

freute sich sogar, denn er selber kam vor anderer Arbeit nicht dazu, einen Plan zu zeichnen. Solche Aufträge an seine Firma übertrug er stillschweigend Krafft und konnte zu seinem Bergnügen musterhafte Pläne bei seinem Bauherrn vorlegen. Das hatte ihm schon mehrere neue Aufträge durch Empfehlung eingebracht, was er Krafft ganz offen gestand. Borhin erst hatte er angerusen, daß er mit dem Borstand einer Beamten-Baugenossenschaft käme. Das gäbe einen ganz fetten Austrag. Hoffentlich, brauchen könnte er es, sehr nötig sogar.

Er hat in den faulen Wochen wieder an einigen Wettbewerben mitgemacht. Bei einem Schulhaus ist er durchzgesallen. Ein Friedhofentwurf, eine Riesenarbeit für eine Stadt im Rheinland, ist mit lumpigen zweitausend Markangekaust worden. Das haben ihn die Pausen und Drucke und das aufgewendete Material fast schon gekostet, aber der bescheidene Erfolg bei fast fünshundert Bewerbern freut ihn doch. Eine dritte Sache, den Entwurf für ein Rathaus in einer norddeutschen Stadt, hat er schon aufgegeben, weil er sonst schon vor drei oder vier Tagen hätte ein Telegramm bekommen müssen. Schade um die mühevolse Arbeit.

Es läutet! Das ist Paul. Er blidt noch in die Scheibe des offenen Kensters, ob sich die Krawatte nicht verschoben hat beim Arbeiten, ehe er öffnet. Ein Bostbote steht drauken mit einem eingeschriebenen Brief. Wie man da gleich Bergflopfen bekommt. Absender ist der Magistrat der nordbeutschen Stadt, wahrscheinlich die Anfündigung der Rücksendung seiner Arbeit. — Wir teilen Ihnen mit, daß - - Was steht da? Tatsächlich - es heißt wirklich und wahrhaftig: Ein zweiter Preis = zwanzigtausend Mark! Das sind immerhin noch über tausend Goldmart! Er muk ein wenig im Zimmer herumtanzen. Ach Gott, so ein Glück! Und so ein Triumph, wenn das befannt wird bei den alteingesessenn Rollegen. Schon wieder dieses Greenhorn, werden fie fich ärgern. "Fräulein! Ein Ferngespräch nach München!" ruft er ins Telephon. Und nachmittag wird blau aemacht, drauken herumzigeunert, da kann er sich durch den Ropf gehen lassen, wie er das Sanatorium gruppieren wird vom neuen Wettbewerb für einen Rurort im Guben. Go zwischenhinein faulenzen, das ist die fruchtbarste Arbeits= zeit, denn da fliegen einen die besten Gedanken an.

Da kommt Paul mit dem Herrn Borftand. Er hat nicht viel Zeit, herr Paul hätte ichon die näheren Unterlagen. er möchte nur das Buro sehen, weil er doch seinem Bauverein Bericht erstatten muß. Natürlich, denkt Rrafft, das, was allein einen Bürofraten interessiert. Aber Baul führt ben herrn zu den Schaubildern, die an den Wänden hangen, Bilder interessieren immer. Und Krafft holt die Mappe ans Licht, die den soeben preisgekrönten Entwurf des Rathauses enthält. Rathaus, das ist was für einen Bürofraten. Das muß er sich gleich notieren, von dem Preis, und jest fann er auch davon sprechen, daß er vorläufig den Auftrag aur Serstellung eines Borprojektes für die Beamtenkolonie erteilen möchte und das schriftlich nachholen wird, wenn der Verein fich über den vorgeschlagenen Breis einig geworden ist. Paul redet nebenbei dem Herrn Borstand regelrecht ein Loch in den Bauch von der Kunst seines Kollegen Krafft. der einen Reford im Ernten von Lorbeeren vor allen ande= ren Architekten der Stadt hielte.

Raum ist er draußen und Rrafft mitten in seinem zweiten Freudentang, da läutet es schon wieder. Die gange Treppe steht voll. Frante, Paul, Schlegel und Söllein. mit= ten am Bormittag? "Nanu? Was ist denn heute Ios?" "Generalstreik!" lachen sie. "Ihr auch schon?" muß nun Krafft auch lachen, denn er hat gehört, daß zum Protest gegen die Erschiefung Erzbergers heute Generalstreit ausgerufen ift. Braun ergählt: "Siken wir da heute im Buro, da zieht auf einmal der Demonstrationszug der Roten bei uns durch. Einer der Roten fommt herein und schreit uns an: . Was ist denn mit euch? Generalstreit ist! 'raus mit ber ganzen Belegichaft, anschließen! Rein Mensch darf heute arbeiten.' Der Schlegel will ihn gerade hinauswerfen, da fommt der Chef dazu und sagt ganz vorwurfsvoll: Aber meine Herren, heute wird doch nicht gearbeitet. Das ent= sekliche politische Morden fordert doch jeden anständigen Menschen zum Protest heraus. Geben Sie nur!'

Das hat er nicht zweimal zu sagen brauchen. Aber das hättest du doch sehen sollen, wie die Arbeiterkolonnen bei den großen Judengeschäftshäusern vorbeigeführt wurden.

Alle Juden sind heraußen gestanden und haben die Demonstranten freudigst begrüßt, und die haben vor sauter Rührung über diese Ehre in einem Trumm geschrien: Hoch, hoch! — Ein Bonze hat ihnen vorgebrüllt: Der Arbeiterfreund Eliassohn — oder der Menschenfreund Liebenthal soll seben! Und die Rindviecher haben sie tatsächlich hochseben sassen. Gar erst den alten Daniel hättest du sehen sollen, wie ihn sein Sohn am Fenster gehalten hat, daß er hat schreien können: "Berflucht — die nationalen Mordbuben! Psui — die reaktionären Mörder!" und wie die Leute aus seiner Hosenträgerfabrif und seinem Hopfenlager vorüber sind, die haben am sautesten — Psui! gebrüstt. Und sonst jammern sie immer, daß der Daniel am miserabelsten zahlt von allen Betrieben."

"Weißt, da könnte einem jede Lust vergehen, den Arbeistern zu helfen", sagte Schlegel. "So was Stupides, wie diese Hammelherde heute, hast du noch gar nicht gesehen. An denen ist Hopfen und Malz verloren, sag' ich dir."

"Sie wissen ja nicht, was sie tun", entgegnete Krafft, aber Franke widersprach: "Und ich sage dir, daß es schon zu spät ist!" "Recht hat er", fiel der Höllein ein, "alles glauben die Menschen, den heillosesten Blödsinn, nur die Wahrheit nicht." "Fängst du auch schon an?" fragte ihn Krafft.

"Ist auch wahr, wir kommen nicht vorwärts mit der Partei. Test sind wieder Stänkereien gegen den Borsitzenzben, weil er eine Zeitung herausgeben will und kein Geld da ist zum Draufzahlen. Die Mitglieder laufen wieder davon. Wir werden immer weniger statt mehr. Teden Sprechabend wird dasselbe Stroh gedroschen. Unsere öffentzlichen Bersammlungen werden von den Roten gesprengtschon vor dem Anfangen. Was wollen wir denn noch? Löst doch den ganzen Berein auf!"

"Unfinn!" protestierte Braun, "eine Generalreinigung muß gemacht werden, und du, Krafft, mußt mit in den Borstand. Du hast uns alle hier auf dem Gewissen. Seit ich von dir angesteckt bin, freut mich keine Arbeit mehr, weil ich drandenken muß, für wen das ist, und wie es erwuchert und ergaunert ist." "Mir geht es genau so", sagte Schlegel, "und wenn ich nicht täglich sehen würde, wie recht du hast, möchte ich fast wünschen, dich nie gesehen zu haben."

"Daß ich nicht vergesse", besinnt sich der Schlegel dann, "einen schönen Gruß vom Zimmermeister Augler soll ich dir sagen." "Triffst du den noch?" "Er kommt zum Aus-horchen manchmal her, angeblich fragt er immer so, ob ich keine Arbeit für ihn hätte." "Du, hüte dich vor dem, das ist ein Freimaurer." "Woher willst du das wissen?" fragte Krafst aushorchend.

"Das war so: Der bringt vor zwei Monaten, wie die Mark noch doppelt so viel wert war, einen Kostenvoranschlag mit gang unverschämten Breisen, daß ich sage: .Den nehmen Sie nur gleich wieder mit, hat gar feine Aussicht.' Da lacht er: "Lassen Sie ihn nur da, jest wird bald jeder Breis bezahlt.' Wir schauen recht dumm, da saat er ganz geheim= nisvoll au uns: "Meine herren, wenn ich Ihnen einen auten Rat geben darf, laffen Sie fein Geld liegen, sondern taufen Sie, mas Sie ermischen können. Sie verdienen in vier Wochen hundert Brozent daran.' Wir lachen ihn natürlich aus, aber er saat, das wird so gewiß eintreffen, wie Anno vierzehn, als er von vertraulicher Seite im Juni. also noch vor dem Mord in Sarajevo, wie fein Mensch an einen Krieg dachte, angehalten murde, er solle sich mit Importsachen, Raffee, Tee, Ratao, Reis, Pfeffer, Gummi, Seifen, Dl usw., eindeden, weil eine große Blodade über Deutschland tommt. Er hätte das damals nicht recht geglaubt, und die Blockade war bald darauf mit dem Krieg da. Dann hat er auf sein Anhängsel an der Uhr gedeutet. was daher kommt, stimmt immer. Erst darnach ist mir ein Licht aufgegangen, daß das ein Freimaurerzeichen war, ein Winkel mit hammer und Relle. Weißt, da steht einem der Berstand still, wenn man erfährt, wie ein Riesengannef vorbereitet wird, der ein ganges Bolt ausplündert. Und ist es nicht gefommen, wie der Rugler gesagt hat? Bier Wochen darauf war die Mark um die Sälfte gefallen und meine paar tausend Mart auf der Sparkasse nur noch die Hälfte wert. So eine Weltgaunerei!"

Und Braun erzählte: "Vor ein paar Tagen habe ich bei unserem Chef, wie er den Rock zurückgeschlagen hat beim Bücken über meinen Zeichentisch, auch so ein Anhängsel gesehen, ein Auge mit einem Dreieck und goldene Strahlen daran. Jetzt weiß ich, warum dem sein Geschäft so blüht."

"Wir auch", ergänzte Schlegel. "Wie das Baufieber eingesett hat, habe ich euch doch einmal gefragt: was ist denn da los? Auf einmal diese Baulust? Das ist sicher wieder ein ganz großer Nepp der Juden, da lasse ich mich fressen! So, jett könnt ihr mich meinetwegen fressen."

Franke nickte ein paarmal stumm mit dem Kopf und begann: "Krafft, du hast am bittersten ersahren müssen, was geschieht, wenn man nicht mit den Wölsen heult. Ich kann den Chef nicht mehr gerade ansehen, seit ich das von ihm weiß, so einen Haß habe ich auf ihn. Eines Tages werde ich genau so sliegen wie du, drum suche ich mir eine andere Stellung und gehe schon vorher."

"Jest seid ihr beinahe schon ärger als ich", lachte Krafft ein wenig, aber dann wurde er wieder ernst: "Das ist aber gesund, so ein Hassen. Das brauchen wir, wie ein zehrendes Feuer, daß wir nie darandenken können, nachzugeben."

"Gerade wollte ich fragen, ob es nicht besser wäre, unsere Politik aufzugeben, wenigstens einstweilen, bis die Zeit günstiger wird", meinte Schlegel und schaute Krafft fragend an, der einsah, daß Schlegel so benten mußte, wenn er an seine Familie dachte, die seine erste Sorge mar. Er sagte aber: "Günstiger als heute kann die Zeit gar nicht sein. Das wühlt heute die Menschen zutiefst auf, die Not, die Enttäuschung, dieser Seißhunger nach neuen Ideen. dieses gärende Durcheinander der Meinungen. Das ist eine Zeit zum Umadern und zum Ausfäen. Später einmal wird das erst aufgehen und blühen und zur Ernte reifen. Bielleicht erleben wir das gar nimmer, icon möglich. Aber, wenn wir es jett nicht tun, dann ist es überhaupt für immer vorbei. Dann geht alles zugrunde und beine Familie auch, Schlegel. Schau, wenn ich und der Söllein oder der Franke so denken würden, fämen wir nie jum Seiraten und zu Kindern. Allerdings, das ift klar, wir Ledigen gehören in die vorderste Linie, denn wir haben nicht so viele um uns, die wir unglücklich machen fonnten dabei."

Franke räusperte sich und fing dann an: "Bei dir, Krafft, wird man jedesmal ganz klein mit seinen Bedenken. Des= wegen sind wir auch gekommen, um wieder ein wenig Hoff= nung zu schöpfen."

"Seht, der Rugler liegt mir oft in den Ohren, ich soll boch nicht so dumm sein, soll doch eintreten in seine Loge, dann fame ich voran. Die schönsten Schiebungen hat der Rugler mir angetragen, Holzlieferungen, Telegraphen= stangen, Baschezwicker, Bandplatten, Altertumer, lauter Reparationsschiebungen auf Kosten unseres Bolkes. Wenn ich nur einmal im Dred mit drinnen wäre, dann fonnte ich nimmer 'raus und mußte weiterschieben und so Schritt um Schritt ein immer größerer Lump werden. Das wollen fie, diese Logenbrüder und Juden. Gie fonnen feinen aufrechten, sauberen Charafter leiden. Der fonnte eine Gefahr für sie werden, weil sie keine Macht über ihn haben. Wenn einer erst eine dredige Weste hat, muß er parieren, weil er sonst öffentlich ausgestellt wird. Das ist ihre Politik, die Dreckigewestenpolitik, mit der sie erpressen, was sie gutwillig nicht erreichen."

"Aber wie erklärst du das, daß sie in den Logen die geistige Bauweise der Welt lehren, Kunst und Wissenschaft pflegen, etwas Gutes muß also doch dran sein. Meinst du nicht auch?" fragte Franke.

"Nein, Franke! Das Gute hat teinen Grund, fich vor der Offentlichkeit hinter Geheimbunden zu verbergen und fich mit ernsten Giden vor der "profanen Welt" abzuschließen. Wer etwas zu verbergen hat, hat fein gutes Gemissen. Eine große Gesellichaft, die edle Ziele verfolgt, muß damit an das offene Licht. Die Freimaurerei ist schon so alt, daß fie oft Gelegenheit in der Geschichte gehabt hatte, zu beweisen, wie gut sie es mit der Menschheit meint. Aber seht doch nach! Wo Verrat am Werke war, führen die Spuren eindeutig hinter die verschlossenen Turen der Logen. Spuren aus guten, großen Werten führen nie bahin, sondern ins Bolf. Sie sind nicht so edle Menschen, so verehrungswürdige Seilige, daß sie wie stille Wohltäter im Hintergrund bleiben, sondern sehr sonderbare Beilige, die benselben Grund haben wie die Berbrecher, einen Schleier über ihr Tun zu breiten. Gute Menschen, die fich opfern wollen für ihr Bolf, brauchen feine Gide, damit es nicht ans Licht tommt. Wie Berbrecherbanden, die unter fich die ftrengsten Gesetze üben, um desto sicherer die Gesetze des Bolfes übertreten zu können. Ein gesunder Staat wird sie aufheben aus ihren Schlupfwinkeln und muß auch die größte Berbrechergesellschaft, die Freimaurerei, aufheben.

Die Geistespflege der Freimaurer ist gerade die große Gefahr ihres Treibens. In ihren Zirkeln wird jener furchtbare Geist gelehrt, den wir in seiner Auswirkung so greif= bar um uns sehen. Der Geist, der die Erde beherrscht mit den Mächten der Bresse, des Wissens und der Künfte, daß bald fein Raum mehr sein wird für den Geist von Ewigteit her. Der Geist der schwarzen Magie, der Kunst des Teufels, alles durch ein schiefes Denken und verkehrtes Betrachten in das ursprüngliche Gegenteil zu verwandeln. Die Freiheit rufen sie aus, und die Knechtschaft führen sie herbei. Die Gleichheit preisen sie überschwenglich, damit dahinter die frasseste Ungerechtigkeit unerkannt plündern kann. Bon Brüderlich= feit triefen sie in allen Reden, wenn sie den Sak schuren und den Brudermord insgenieren. Die Demofratie ist ihr großes Schauspiel, mit dem sie die schlimmste Inrannei verschleiern. Den Sozialismus fordern sie, um durch das Jonglieren mit den Massen die Macht der Hochfinanz ins ungemessene zu steigern. Die Empörung der Revolution brauchen sie, um die Bölker unterjochen zu können. — Das ift ihr Geift!

Sie sind gewiegte Baumeister ihrer Welt, aber die Zerstörer der unsrigen. Sie reden uns einen falschen Plan ein, daß wir den richtigen als falsch betrachten und wegwersen sollen. Sie fangen schon an den seinsten Wurzeln des Dasseins das Verdrehen und Vergisten an, am Geist. Deshalb pflegen sie den Geist! Weil so lange ihr Trachten und Wollen an uns abprallt, solange wir nicht für wahr halten können, was sie uns ausschwähen.

Das ist nichts Neues unter der Sonne. Siehe, das alles will ich dir geben, was du in der Pracht vor dir liegen siehst, wenn du meinen Geist anbetest. Diese Bersuchung ist ewig, solange die Welt sein wird, und der Versucher ist ewig derselbe, nur immer anders maskiert, daß wir ihn nicht wiedererkennen sollen. Er möchte so gerne, daß wir ihm mit unserem eigenen Blut unsere Seelen verkausen, weil er so lange keine Macht über uns hat, solange er unser Blut nicht haben kann."

Wie so oft schon, ist es wieder einmal ganz stille geworden, so daß sie nachdenken müssen, wie ungeheuer tief doch ihr politisches Wollen in das einem gewöhnlichen Leben verborgene Urdasein greift. Franke ist der erste, der das Schweigen bricht und sagt: "Das ist bei dir immer so wie in einer Religionsstunde; ich kann mir nicht helsen, du mußt mir sagen, wo du das gelesen hast." "Geslesen? Das lese ich aus dem interessantesten Buch der Welt, aus dem Leben selbst."

Höllein meint darauf: "Das darf nicht nur unter uns bleiben, du mußt einmal vor anderen darüber sprechen. Aber wo sind sie?" "Die anderen kommen schon noch, jeder von euch wird auf sie stoßen, und dann mit ihnen so reden können. Der Endreß schreibt vor ein paar Tagen, daß er unter seinen Freunden in der Pfalz schon einen Kreis beisammen hat und auf einmal reden kann über unsere Politik, weil er einsach muß. Das zwingt ihn, auszupacken und das Maul in Bewegung zu setzen, sonst würde er noch genau so dahinträumen wie hier."

"Schau, der Endreß, der redefaule Stingel", wunderte sich Höllein, griff nach seinem Hut und meinte: "Unvorstellbar, daß ich auch einmal reden müßte und dann nichts weiß. Aber wir wollen dich nicht länger aufhalten von der Arbeit." "Ich arbeite heute doch nichts mehr", lachte Krafft, "ich muß meinen neuen Preis seiern. Kommt ihr mit?" "Preis? Wo denn? — Laß sehen!" riesen sie erstaunt durcheinander. Vergnügt zeigte ihnen Krafft die Pläne und Schaubilder des Rathauses. "Wunderbar — sabelhast! Aber es gehört schon ein ausgemachtes Glück dazu", meinte Braun, aber Franke behauptete: "Glück hat auf die Dauer nur der Tücktiae!"

"Da wird es dem Chef die Augen heraustreiben, wenn er das wieder liest", lachte Schlegel. "Denk dir, wie lieb der dich hat! Sagt er neulich, wie der Maurermeister Knoll fragt, ob du denn nicht mehr im Büro wärst: Nein! Mit dem Krafft hätte er eine nette Giftschlange an seinem Busen genährt."

Unter schallendem Lachen bittet Krafft: "Setzt euch noch einmal! Die Hauptsache hätte ich bald vergessen zu sagen. Ich war doch vor ungefähr zehn Tagen in München zur

Beerdigung meines Schwiegervaters — —." "Was, der Schönwirt ist gestorben?" fuhr Höllein heraus. "Ia, Höllein, ein Herzschlag, ganz still in der Nacht." — "War so ein zünstiges Haus; aber die Berta tut mir leid." "Sie ist schon länger darauf gesaßt gewesen, Gott sei Dank!" "Sett könnt ihr ein Jahr lang nicht heiraten." "Das wird sogar noch länger dauern, man fann sowieso nichts sparen, wenn das Geld unter den Fingern schwindet. Das ist auch so ein Stück soziale Not. Nicht heiraten können, keine Wohnung, keine Einrichtung. Und wahrscheinlich muß die Wirtschaft in München vergantet werden, der Schönwirt hat Goldmarkschulden unterschrieben, will sehen, wie das ausgeht.

Doch von was anderem! Wie ich mit meiner Braut in München durch die Straßen gehe, sehe ich, wie sich die Leute drängen an den Plakatsäulen. Da ist ein großes, rotes Plakat angeschlagen von der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Die Sitlerpartei, von der wir schon gesprochen haben. Und da lese ich, daß eine große Massenversammlung stattsindet, in der Sitler selber spricht. Gleich in einer Massenversammlung! Juden ist der Zutritt verboten! — heißt es."

"Pfundig", staunt der Höllein, "warst du dort?" "Ja, ich bin mit Berta hingegangen, im Hofbräuhaus ist die Bersammlung gewesen. Zugegangen ist es dort, daß wir mit Mühe und Not einen Platz gefunden haben." "Unmöglich?" argwöhnte Braun. "Doch! über zweitausend Menschen waren anwesend." "übertreibst du da nicht?" fragte steptisch Franke. "Ganz und gar nicht, Berta sagt, daß jede Woche eine solche Bersammlung wäre. Sogar im Zirkus hätte Hitler schon zweimal vor achttausend Menschen gesprochen." "Schneid ab! Das glaubst du doch selber nicht. Da müßte man doch was davon gehört haben", warf der Schlegel ungläubig ein.

"An meinem Tisch ist ein ehemaliger Oberst gesessen, ein Schneidermeister und ein Frontkamerad von mir, den ich zufällig da treffe, ein Steinmetz, und noch ein paar richtige Proletarier vom Bau, die mein Kamerad mitgebracht hat. Die haben es mir alle bestätigt, die größte politische Versammlung, die je in München war." "Wobleiben da wir mit unserem antisemitischen Stopselklub?"

fragte Höllein ganz beschämt, und die anderen nickten milde dazu.

"Mäuserlstad war es im Saal, wie der Hitler gesprochen hat", erzählte Hans weiter. "So was habe ich überhaupt noch nicht gehört, ganz gradlinig — unerbittliche Wahrheit, daß der Saal nur so von Beisall gerast hat. Und dann ist er warm geworden und hat davon gesprochen, wie es in Deutschland werden muß. Keine Proletarier und Bourgeois mehr, nur noch Deutsche. Arbeiter der Stirn und Faust, vereinigt euch!" "Bravo!" rief der Schlegel, als ob er selber in der Versammlung wäre, und Braun meinte ganz neidig: "Da hätte ich dabei sein mögen. Weiter! Was noch?"

"Solange der Friedensvertrag von Versailles auf dem deutschen Bolke lastet, ist jede Versprechung eines wirtschaftlichen Wiederaufstieges Betrug. Wir sorgen aber als einzige politische Partei dafür, daß unser Bolk in rücsichtssloser Offenheit die Verträge kennenlernt, die man ihm vorschwindelt als Frieden der Versöhnung und Verständigung. Wenn sechzig Millionen, Mann und Weib, vom Greise dis zum Jungen, in einmütiger Entschlossenheit erklären: Wir wollen nicht! Dann soll der Wille dieser Millionen uns zumindest eines sichern, die Achtung, die man dem verweigert, der die Peitsche küßt, die ihn schlägt. Auch wir sind Menschen und keine Hunde! Den letzen Sieg aber wird auf dieser Erde doch die Wahrheit davontragen. — Das hat er noch gesagt."

"Pfundig!" sagt der Höllein wieder und schlägt sich auf die Schenkel. "Weiter! Erzähle!" "Das meiste habe ich euch schon erzählt — vorhin — denn jest muß ich gestehen, daß das eigentlich nicht von mir selber war, das habe ich, wenn auch anders gebracht, damals auch von Hitler gehört. —

Es ist schon sonderbar, man hört ihn sprechen und meint dabei, man spricht aus sich selber. Und spürt, wie es aufzgeht da drinnen, wie es zu wachsen beginnt. Er ist nicht wie ein einmaliges Wunder zum Anstaunen und Sichdranzfreuen für die Zuhörer, sondern wie das Licht, die Luft und der Tau, das aus uns das Wunder des neuen Knospens und Blühens weckt, das wir nicht von selber können, so 18 Röbersein. Der Besehl bes Gewissens

wenig wie ein Samenkorn allein aus sich es könnte ohne Erde, Sonne und Regen. Er ist mehr als ein Redner, er ist ein Krastausstrahler, ein Lebenserwecker, ein Schöpfersgeist."

"Dann ist Hitler mehr als ein gewöhnlicher Mensch, ein Genie!" sagte Franke tiesernst, aber Krafft war dieser Begriff zu billig: "Das kann man nicht mit Worten schildern, man muß es selber erleben. Berta sagte, er ist eben einmalig, er ist berusen als ein Führer in unserer deutschen Not, damit wir nicht untergehen. Berta spürt als Frau das sicherer und deutlicher als wir Männer."

"Saft du dich nicht erfundigt, ob wir da mitmachen fönnen, was wir tun sollen?" fragte Braun voll Gifer. "Doch! — Am andern Tag hat mich Berta ins Tal geführt, wo in einem ziemlich finsteren Hofzimmer die Geschäftsstelle der Sitlerpartei ift." "Eine Geschäftsstelle haben fie ichon? Donnerwetter, die geben es gleich groß!" wunderte fich Schlegel. "Ja, es ist aber fo. Wir haben uns einen Aufnahmeschein geben lassen, aber mich haben sie nicht aufgenommen, die Berta schon." "Warum denn dich nicht?" "Auswärtige Ginzelmitglieder führen sie nicht, noch dazu im Bereich unferes Bereins." "Berein nennen fie uns in München!" tat Höllein gang beleidigt. "Erst wollen sie in München start genug werden, ehe sie soweit nach Norden hinausgreifen. Ich foll später wiederkommen und vorläufig für ihre Bartei werben. Sie wissen schon, daß bei uns nicht viel zusammengeht und daß unsere Bersammlungsversuche gesprengt worden sind." "Wir tonnen doch nicht zwei gleiche Parteien nebeneinander in der Stadt bilden. Da lacht uns die ganze Welt aus", meinte Söllein resigniert. Franke jedoch sagte: "Mir scheint, das wollen sie in München auch vermeiden, die Münchner Partei geht gang planmäßig vor, und eines Tages werden sie unseren gangen Berein einfach schluden." "Du mußt was unternehmen, Krafft, einen diesbezüglichen Antrag stellen bei der nächsten Zusammenkunft." "Das werde ich tun, verlagt euch darauf, und wenn die ganze Partei auffliegt!" "Jawohl! Dann ist Plat für die neue."

Als jedoch Krafft bei der nächsten Zusammenkunft seinen Antrag mündlich begründete, erhob sich ein Sturm der Entzrüftung gegen ihn. Sollen sich die Münchner uns ans

schließen! Das sind Sprüche von solchen Massenversammslungen, das ist ja nicht wahr. Fällt uns gerade ein, unsere Beiträge nach München zu schiefen. Hier in dieser Judenstadt ist ein viel schwererer Boden zum Arbeiten. Soll er doch kommen, der Hitler, wenn er sich traut. Aber hier kommt er genau so wenig zum Reden wie wir. Der kennt die gefährliche Psinchologie einer Industriestadt nicht, München ist ein großes Bauerndorf voll Spießer und Dreizquartesprivatiers. Bei den paar Juden in München, da ist es leicht, Boden zu gewinnen, gegen hier. Wir kommen schon noch vorwärts und noch weiter wie der Hitler, dann kann er bei uns betteln, ob wir ihn aufnehmen. Und von einem Österreicher lassen wir uns schon gleich gar nichts vorschreiben, was wir in Deutschland zu tun haben. Schluß der Debatte! Abstimmen! 'raus mit dem Hitlerspize!

Der Antrag wurde mit erdrückender Mehrheit abgelehnt. Dreiundzwanzig gegen sechs Stimmen.





## Versailles

3 on da an mied Krafft mit seinen Kameraden die Zusammenfünfte der Partei. Aber wo er mit jemand über Bolitif redete, zeigte er nach München und sprach von Sit= Ier. Einmal las er in der roten Zeitung einen hämischen Artikel über das antisemitische Raffeekrangchen, das unter Ausschluß der Öffentlichkeit seinen Quatsch verzapfe. Diese lächerliche deutsche Arbeiterpartei, bei der überhaupt kein Mitalied mare, das eine Ahnung von Arbeit hatte, warte wohl wieder auf einen neuen Zuschuß von Stinnes, um sich aufzublasen; aber selbst dem sei die hoffnung auf diesen politischen Wechselhalg entschwunden. Krafft hörte, daß die Bartei in den jeweiligen Veranstaltungen des ebenso hoff= nungslos verkalkenden Schutz und Trugbundes, der auch nicht leben und noch nicht sterben konnte, nach neuen Mit= gliedern angle. So ging Monat um Monat in tatenloser Agonie dahin, als läge der neue deutsche Erhebungswille schon wieder im Sterben. Nur von Berta las er ab und zu in den Briefen von der nimmer ruhenden Bropaganda und Aufrüttelung durch die Nationalsozialisten in München.

Da ballte er die Faust und schmetterte sie auf sein Reißbrett, daß die Bleistifte hüpften. Das Arbeiten machte ihm auch keine Freude mehr, und als er bei einem Kirchenwettbewerh wieder einen Preis bekam, ließ ihn das ungerührt. Weil ihm aber als Bestem das Borrecht für die Aussührung offenstand, beward er sich doch darum und erhielt nach mehrmaligen Borstellungen tatsächlich den Austrag. Nun war er auf einmal mit Arbeit überlastet, und so holte er sich Höllein, der gerade nach neuer Arbeit suchte, in sein Büro.

Eine Kirche bauen zu dürfen, ist der Traum jedes Architekten, und was Krafft auf das Papier brachte, war auch
ein wundersamer Traum von Sehnsucht, Andacht und Licht.
Einige Zeit ging er wieder völlig auf im Schaffen und
schien dem Irdischen enthoben, da wurde gegen ihn in der
bürgerlichen Presse von unbekannter Seite gehetzt. Wie
man ausgerechnet einen Neuheiden mit einem Kirchenbau
betrauen könne! Christliche Kirchen könnten nur wahrhafte
Christen bauen. Die Erregung in den Kreisen der Kirchengemeinde dränge unbedingt auf sofortige Abhilfe.

Woher das kam, war Krafft ein Rätsel. Er hatte eine Reihe christlicher Geschäftsjuden die Treppe hinabgeworsen, weil sie ihm Schmiergelder anboten für günstige Austräge beim Kirchenbau. Einige davon waren aber selbst im Kirchenrat, so daß nicht ausbleiben konnte, was kam. Man enthob ihn des Austrages und fand ihn mit einer Bagatelle ab. Seine Erwiderung auf die Angrisse wurde von der Presse abgelehnt. Dafür stand ein großer Artikel über Wodanskult und antisemitisches Heidentum drin. Feinde, wohin er blicke.

Balb darauf hält ihm der Höllein eine Zeitung unter die Rase, in der ganz sensationell groß ausgemacht ein Artikel über die Schändung eines jüdischen Friedhofes steht. Nicht einmal vor der Erhabenheit des Todes mache das Unwesen der antisemitischen Rohlinge halt. Bei Nacht und Nebel schleiche sich dieses seige Gesindel in die jüdischen Friedhöse ein, werse Grabsteine um und zerstöre die Gräber. Leichenschänder, Rulturverbrecher vernichten so das Ansehen des deutschen Bolkes als Rulturvolt in der Welt. Ein abgebilz detes Photo des geschändeten Friedhoses bekräftigt die Entrüstung unumstößlich, daß sich wohl jeder ordentliche Mensch mit Abscheu vom Treiben der Antisemiten abwenden muß.

"Merkst du nichts?" frägt Höllein, und Krafft meint nach schärferem Betrachten des Bildes: "Das ist doch der Iuden-

friedhof hier in unserer Stadt?" "Ia, aber das steht nicht im Artikel! Das Ganze ist restlos aus den Fingern gesaugt und ohne nähere Tatsachen dargestellt. Das Berbrechen ist nämlich gar nicht geschehen! Und deswegen ist das ganze Geschrei der Entrüstung praktisch für die Polizei nicht greifbar. Ieder meint, das ist irgendwo anders gewesen. Und so geht der Schwindel durch die deutsche Presse. Das Photo ist Beweis genug, das spricht allein schon Bände. Aber das ist gar keine Friedhosschaung, was hier abgebildet ist."

"Na, erlaube mal! Das sieht doch jedes Kind, daß es so ist, wenn ich auch nicht glauben kann, daß Leute von uns..."

"Nein", behauptet Höllein, "denn was du hier siehst, das habe ich machen lassen."

"Du? — Du hast ...?"

"Ja, im Auftrag!" "Wer hat dir ...?" "Unser früherer Chef, dem du die Schlange am Busen gewesen bist! Was du nämlich hier im Bilde siehst, ist genau die Stelle, wo wir den alten jüdischen Friedhof durch die Mauern umlegen liehen, um das neue Kriegerdenkmal zum Ruhme der beschnittenen Söhne dieser Stadt aufzustellen. Den ersten Arbeitsvorgang am ersten Tag zeigt dieses Bild. Nur hat man vorsichtigerweise die von uns gelegten Bohlen und Hölzer weggenommen und dann erst den "geschändeten Friedhof" photographiert. Das hier, was so aussieht, als hätte man sogar die Gräber umgewühlt, ist der Ansang der Erdzarbeit für die Fundamente. Ich will einen Igel sebendig fressen, wenn nicht unser früherer Chef selbst das Bild aufgenommen hat."

"Das glaubt dir kein Mensch, Höllein. Wenn ich nicht zufällig von dieser Arbeit wüßte, würde nicht einmal ich auf den Gedanken kommen, daß hier eine niederträchtige Täuschung und eine hundsgemeine Lüge verbrochen wird. Und dabei ist unser früherer Chef nicht einmal selber Jude."

"Schweig, sonst kommt mir das Kindsmus noch hoch. Da möchte einem ja aller Mut vergehen. Was ist schließlich unser antisemitischer Stopselksub gegen diese millionensache Macht der Lüge? Was willst du machen, wenn dir die Buben auf der Straße nachschreien: Leichenschänder! Ein paar kannst du schließlich verhauen, und die anderen tausend

und aber tausend, die glauben es. Herrgott, wann schiest du Pech und Schwefel vom Himmel und läßt deine Blige hineinfahren in diese schlechte Welt?!"

Bon dem Lustmord eines wohlhabenden, ehrengeachteten Juden brachte man nur den Polizeibericht: "Gestern wurde im Reller eines Hauses der Altstadt ein Dienstmädchen ermordet aufgesunden. Die Leiche war gräßlich zugerichtet. Es liegt Lustmord vor. Der Täter wurde zur Beobachtung seiner geistigen Zurechnungssähigkeit einer Nervenheilsanstalt überführt." Nicht einmal den Namen des Mörders erfuhr die Öffentlichkeit. Später kam man darauf, daß ein anderes Dienstmädchen schon vor Jahren spurlos aus demsselben Hause verschwunden war, aber wehe dem, der gesagt hätte, sie wäre auch ein Opfer desselben Juden geworden.

Dann sette die fein organisierte Abwehr ein. Der angebliche Mörder sei erhaben über eine solche Untat. Gin Mann, der Ehrenbürger der Stadt geworden sei, deffen überragenden Geift in der Gesellschaft und im öffentlichen Leben man au ichaken wükte, der ein fluger Berater in vielen Ungelegenheiten des Wirtschaftslebens und Leiter verschiedener großer Werke gewesen sei, deffen Wohltätigkeit unter den Armen der Stadt sprichwörtlich befannt mare, ein liebevoll besorgter Familienvater - fann so ein Mensch ein Mörber sein? Unmöglich! Dagegen bas Dienstmädchen sei schon von Haus aus bekannt als eitel und faul, habe ichon in ihrer heimat perverse Neigungen gezeigt, bis sie aus Gründen der Sittlichkeit den Ort habe verlassen mussen. Sie sei naschhaft und fast franthaft gefallsüchtig gewesen, habe öfters Männer mit unsittlichen Antragen verfolgt und sei manche Nacht außer haus geblieben. Wenn schon von Schuld zu sprechen sei, liege sie näher bei der angeblich Ermordeten. Jedenfalls muffe der herr Untersuchungs= richter sehr reiflich diese Indizien prüfen, die weitaus mehr zugunsten des Berhafteten sprächen als umgekehrt. Einige Wochen später war der Jude durch Stellung einer Kaution von hunderttausend Mark, was noch nicht einmal fünf= taufend Goldmark ergab, auf freiem Fuß. Gine Berhand= lung tam nicht mehr zustande, weil der Angeklagte von da ab unauffindbar war. Wer fragte icon danach im Wirbel der Ereignisse?

Erwerbslosendemonstrationen brüllten vor den Rathäusern um Unterstügungserhöhung. Die Judenpresse schrie sich heiser nach der Auflösung der Einwohnerwehren und schrieb, genau so wie die Franzosen, daß die Selbstschutzurganisationen verkapptes Wilitär seien, lauter ehemalige Soldaten, die regelrechte Manöver hielten und immersort Scharsschießen veranstalteten. Und die Franzosen beriefen sich der übrigen Welt gegenüber darauf, daß Deutsche selbst es sagen, es sei also keine Ersindung ihrer Phantasie. Die Entwassnungskommissionen wurden mit den Verraten von angeblichen Wassenlagern auf ihren Kontrollsahrten durch Deutschland überhäuft. Daß sogar ein französischer General ausspie und sagte, jeder zweite Deutsche sei ein Verräter.

Auf dem Kongreß der Zweiten Internationale in Genf haben sich die deutschen Sozialdemokraten ausdrücklich zur Kriegsichuld befannt. Dieselben Männer, die im August 1914 bedenkenlos einsahen, daß Deutschland nicht zum Uberfall auf andere, sondern zu seiner eigenen Berteidigung die Waffen erareifen mukte. Ein Ausschuk aus lauter Juden hielt in Leipzig Gericht über die großen Seerführer des Weltkrieges, und die rote Presse tobte monatelang, weil fie nicht verurteilt wurden. Gin widerliches Schauspiel der Selbsterniedrigung vor dem Ausland. Richt nur die Mark war so entseklich tief gesunken, viel tiefer die Moral der Deutschen, so daß Polen und Tschechen ruhig von den "deutichen Schweinen" reden konnten, es war ihre täglich bestä= tigte Uberzeugung, denn jeder zweite benahm sich wie ein Schwein. Ging man durch die Strafen der Städte, dann sah man feine Spur der entsetlichen Not im Bolt, noch weniger ein Zeichen, daß dieses Bolt den schweren Krieg verloren hatte. Heut ist heut - nach uns die Sintflut!

Die Zahl der Geschlechtskranken stieg ins Ungemessene. Man sagte, daran sei allein der Krieg schuld. Wenn etwas passierte, ein Mord, ein Raub — der Krieg war schuld, daß die Menschen morden und rauben lernten, hieß es. Iede Lumperei und Gesinnungslosigkeit, die Unehrlichsteit, die Schieberei, alles kam nur vom Krieg. Man schämte sich, Soldat gewesen zu sein, jeder wollte im Krieg nur noch Niedriges, Tierisches, Widerwärtiges erlebt haben. Nie wieder Krieg! Rottet diesen tierischen Trieb zum

Morden aus im Volk! Verbietet den Kindern das Soldatenspielen, schafft die Bleisoldaten ab, daß die jungen Seelen nicht schon in der Entwicklung zur rohen Soldateska auswachsen! Aber die Buben waren Gott sei Dank immer noch die gleichen wie einst und rauften ohne jede Anleitung, und ohne Bleisoldaten gesehen zu haben, wie die Alten zuvor auch.

Das sah Krafft im Winter, als er den Martin in seinem ländlichen Wigwam aufsuchte, um ihm einige Entwürfe für ein Kriegerdenkmal der Gemeinde vorzusegen. Da hatzten die Buben in den Feldern Schükengräben aus Schnee gebaut und beschossen sich mit Schneedallen und machten ein Geschrei dabei, daß man meinte, es müßte tatsächlich Tote und Verwundete geben. Krafft lachte herzerfrischend darüber, wurde aber vom Feld gewiesen, weil da ein Neutrasler nichts zu suchen habe, wie ihm einer der Lausbuben wichtig sagte.

"Wenn uns nur dieses Blut gesund bleibt!" sagte er zum Martin, der ihm entgegengekommen war und lachte: "Da brauchst keine Angst drum haben, das sind lauter Soldatenskinder. Weißt, bei uns am Land ist es alleweil noch eine Schand', wenn einer nicht Soldat gewesen ist. Der angessehenste Mann in unserer Gegend ist nicht der Bürgersmeister oder der Bezirksamtmann, sondern der Großsknecht vom Schenhof, weil der einmal zwanzig Engländer allein aus dem Graben geholt hat bei Cambrai und die höchsten Kriegsauszeichnungen weitum besitzt."

"Was du nicht sagst! Aber es ist schön, Martin, daß das Bolf richtiger wertet als unsere Gesellschaftsordnung, wo man Titel, Rangordnung, Stellung und Geld höher schätz als den Menschen selber. Da hat auch die Gleichmacherei der Revolution daran nichts geändert."

"Bei uns aber auch nicht", sagte der Martin stolz. "Bei uns ist deswegen die Frau vom Oberamtsrichter immer noch eine Flitschen, weil sie's mit anderen Mannsbildern hat, und die Lindlbäuerin das angesehenste Weib weitum, weil sie zehn kerzengerade Buben und ein bildsauberes Mädel hat. Vier Buben sind ihr gefallen im Krieg, zwei neue hat sie schon wieder eingebracht, daß man grad so kaunen muß. Und immer kerngesund. Wie sie ihr Erstes

gefriegt hat, hat am gleichen Tag das Roß geworfen, eine Kuh gefälbert und die Muttersau Junge gehabt."

"Was? Alles auf einmal?" lachte Krafft.

"Ja, am gleichen Tag. Das wächst nur so her beim Lindlbauern, seit er das Weib hat, und zuvor ist ihm alles mißraten, daß sich keine hat einheiraten trauen auf seinen Hof. So eine Frau ist ein unschätzbarer Segen. Weißt, bei uns am Land, da lebt man vom Wachsen. Wo nichts wächst, ist der Teufel, heißt es."

"Eigentlich gang richtig."

"Drum dent' ich mir, daß das der unglücklichste Menschist, der keine Kinder hat. Damals in München, wie du davon gesprochen hast, hab' ich mich so gesreut, daß ich doch kein dummer Kerl war, schon ledigerweise Kinder in die Welt zu sehen. So was muß man tun, wenn man jung ist und noch voller Kraft und Sast. Das gibt den richtigen Nachwuchs." Martin lachte selbstbewußt und stieß Krafst in die Seite: "Du darsst dich auch bald dranhalten, meine ich. — Mach nur kein Gesicht wie drei Tag' Regenwetter, ich hab' doch nur so gemeint."

Arafft nickte verstehend, er konnte jest nichts sagen, so würgte es ihn in der Kehle, und jest waren sie ja auch vor dem Hause des Bürgermeisters, wo sich der Gemeinderat schon versammelt hatte.

Das Raten und überlegen dauerte fast bis in den Abend, dann war der Gemeinderat überzeugt, das schönste und eigenartigste Denkmal weitum zu erhalten. Nur der Herr Pfarrer hätte gern einen St. Georg mit dem Drachen oder einen St. Martinus mit dem Bettler als Denkmal gesehen. Aber Martin schlug voll Jorn auf den Tisch und sagte lodernd: "Ein Bild von einem Frontsoldaten ist uns genau so heilig, Herr Pfarrer." Da war es entschieden.

Danach, in der Stube beim Martin. war es so heimelig schön, daß Krafft gestehen mußte: "Martin, du hast was los! Ich weiß nicht, ob ich diese Täfelung, die Balkendede, die Fenster und den Ofen so gut getroffen hätte wie du." Der Martin und seine Frau wurden ganz rot über das Lob, und sie sagte stolz: "Das hat er alles ganz allein gemacht", und er: "Da lobst du mich falsch, Hans, da hat eins das andere ergeben, ich kann gar nichts dazu." "Siehst du, das

ist es ja, das ist die Kunst, etwas fertigzubringen von selber, weil es sich so schieft. Kunst ist Schiedung, Martin." "Ja, es geht mir halt so von der Hand, wenn ich ein Trumm Holz anzasse. Ich meine, das müßte bei jedem so sein." "Wachsen muß es, wie du sagst. Und was fertig sein soll, muß was Gewachsenes sein, nichts Konstruiertes und Erztüfteltes."

"Du machst dich ja auch heraus zu einem namhaften Architekten, wie man so hört, alle Daumen lang stehst unter den Preisträgern in der Bauzeitung."

"Das gilt ja nichts, Martin, meine Ideen führen dann andere aus, die sie nicht verstehen und so lange dran hersumwursteln, dis sie einen Wechselbalg draus gemacht haben. Zufrieden werde ich nicht dabei. Weißt, so richtig über was freuen kann ich mich nimmer seit — ach, lassen wir das dumme Gerede."

"Wenn ich aber nicht mag! Du warst doch sonst immer so fest und stark, daß wir alle bloß dich angeschaut haben, wenn bei uns was nimmer recht gestimmt hat. Aber ich weiß, was dir fehlt. Die Berta fehlt dir. Du bist frank vor Sehnsucht nach ihr. Nur ruhig! Ich kenn' es dir an. Und dann machst du dir zuviel politische Sorgen, du meinst, du mußt gleich die Sorge von ganz Deutschland auf dich saden, und an das Sorgen für dich selber denkst nicht."

"Wie halt alle reden. Zuerst fomme ich, ich und wieder ich! An das große Schicksal denkt keiner, und es trifft doch uns alle miteinander. Seid ihr denn blind und taub? Es wächst, meinst du! Ia, und wenn es gewachsen ist, hagelt das große politische Unwetter alles wieder zusammen. Ietzt schon muß dagegen angekämpst werden mit Jähnen und Fingernägeln, es darf nicht weiter einreißen, sonst ist's überhaupt zu spät."

Aber der Martin stand bloß ganz behaglich auf und ging zur Türe. "Marie!" rief er seiner Frau, "bette in der Kammer droben auf und heize ein wenig ein, der Hans bleibt über Nacht!"

Krafft ist aufgesprungen: "Nein, ich muß zum Zug. Morgen früh muß ich beim Paul sein, das kann ich nicht verantworten."

"So, das könntest schon verantworten, daß du mich mit

deinem Vorwurf am Kopf sigen läßt und davonläusst. Ich muß dich leider verhaften und vorläusig sesthalten, bis der Fall geklärt ist. Außerdem kriege ich heute Besuch, ich bin an der Reihe mit dem Heimgarten. Bei uns kommen jede Woche einmal die Feldkameraden zusammen, da reden wir dann vom Krieg und so allerhand. Und daß du es gleich weißt, von dir habe ich auch schon gesprochen."

"Von mir?"

"Ia, und von unserer Politik."

"Jett gehft aber!"

"Ich hab' gar keinen leichten Stand. So ein Bauernspit bei uns da, der hat's faustdid da hinten." Dabei kratte er sich hinter den Ohren, daß Krafst lächeln mußte. "Aber ich sag' dir, es sind noch die gleichen Kampeln, wie du sie vom Feld her kennst. Nicht viel reden, bloß umeinanderschauen, und wenn sie dann zugreisen, tun sie das Richtige. Was habe ich schon hingeredet an die Klacheln, meinst, es rührt sie nichts, sie verstehen dich nicht. Nach acht Tagen kommt der erste und sagt: "Du, das mit deiner Politik könnt' man einmal überlegen.' Nach vierzehn Tagen kommt er wieder einmal und sagt: "Du, schlecht ist das nicht, muß erst noch drüber nachdenken.' Und zulett kommt er gar daher und predigt dir deine eigene Weisheit. Dann probier einmal, ob du sie ihm noch ausreden kannst."

Nachdem sie sich ausgelacht hatten, schaute der Martin Krafft so ein bischen lauernd über seinen Pfeisenkopf an und meinte: "Dir ist doch eine ganz große Laus übers Leberl gelaufen, sag einmal!"

Darauf sagte Krasst nichts, sondern ging in der Stube auf und ab. Dann sing er doch langsam zu reden an und erzählte das sonderbare Erleben in seiner Stellung. Der Martin nicke nur immer mit dem Kopf dazu und sagte von Zeit zu Zeit: "Oha!" oder "hm, hm" dazu. Aber dann sprang er doch auf und ging selber mit auf und ab. Er konnte sich erst wieder setzen, als Krasst fertig war.

"Berstehst du, Martin, davor habe ich heute noch das große Grausen, weil ich einmal so ganz gründlich hineinschauen hab' müssen, wo wir krank sind zum Sterben. Das möchte ich jedem ins Gesicht schreien, wie man "Feurio!" schreit ober "Alarm!" — und sie verstehen einen gar nicht. An soviel Schlechtigkeit glaubt kein gewöhnlicher Mensch."

Dann blieb er stehen vor Martin und sagte gang ruhig gefakt: "Jeht, weil ich das weiß, jeht wollen sie mich hehen, gang heimlich erft, und dann immer frecher, ungenierter. wie man ein Stud Wild zu Tode treibt. Ich spüre es, wie fie mir die Existenz langsam abgraben, wie sie mir die Ehre heimlich abschneiden, bis ich entweder verrückt werde oder schwach genug bin und mich ergebe oder in eine Kalle hineintappe, daß sie mich moralisch erledigen können. Einer hat mich gewarnt, und dem glaube ich, der Apotheker. Der hat einmal durch mich einen Bildhauer warnen lassen. einen von uns, er solle nicht nach Frankfurt fahren zu dem versprochenen Auftrag. Der hat mich aber ausge= lacht, er ist hingefahren und dort im Hotel gestorben. Gehirnschlag hat der Arzt festgestellt, und ich weiß, daß dem Bildhauer sein Gehirn so gesund mar wie das deine. Der Arzt war ein Jude. Wir haben sofort den Staatsanwalt mobil gemacht und telegraphiert: Mordverdacht! Leiche beschlagnahmt! Aber die Leiche war schon eingeäschert, am aleichen Tage noch."

"Donnerwetter, das genügt als Beweis."

"Wie ein Spuk, den man nicht greifen kann, ist das. Und ich muß dich sogar noch bitten, daß du niemand davon erzählst." "Selbstredend, Hans!"

"Sehe ich denn so gefährlich aus, ich kann doch allein nichts unternehmen gegen diese Schwefelbande." "Es scheint jemand ein persönliches Interesse an einer Rache zu haben." "Aupfer?" "Sicherlich! Der scheint mir eine große Nummer zu sein bei den Brüdern. Hans, sei gescheit und laß dich bald gern haben von dieser Iudenstadt." "Ich gehe nach München. Da ist auch ein frischerer Wind in unserer Politik!"

Hans erzählte von Hitler und geriet in Feuer, daß Martin lachen mußte: "Na also, da hast du ja alles zussammen, die Berta und die Politik. Mein Herz, was willst du noch mehr? Das eine sag ich dir, sei froh, wenn du weg bist von dieser Gesellschaft. Ein altes Bauernwort sagt nicht umsonst: Wer vom Iuden frißt, der stirbt daran!" Und als Krafst zustimmend nickte, sagte er noch: "Sei froh, daß du das ersahren hast, wer weiß, für was das gut ist."

"Das sage ich mir manchmal auch, Martin. Es kommt mir fast so vor, als ob mich das Schicksal peitscht, wenn ich auf Wege gerate, die Abwege von meinem inneren Glauben sind. Aber sagst du nicht auch, daß es gar keinen Sinn hat, sich einen Plan zum Leben zu machen, weil man gar nicht voraus wissen kann, wohin man geworsen wird?"

"Man braucht ja feinen mehr, weil man schon einen hat vom Mutterleib an; der liegt schon im Blut. Wir können nicht anders — und das ist gut! Hast es schon vergessen, was du uns selber gelernt hast?" "Ach ja! — Ich hab' einmal mit jemand drüber sprechen müssen, der mich versteht. Tegt ist mir wieder leichter." "Dann schweckt dir das Essen auch wieder, gehn wir in die Küche, daß die Kamezaden derweil sich setzen können, ich höre schon, daß sie langsam anrücken."

Wie nach dem Effen die beiden zurücktamen, war die große Stube gerammelt voll. Es ging ichon hoch her, dem lauten Reden nach, das plöglich verstummte, als Krafft grüßte und Martin rief: "Das ist mein Ramerad, von dem ich euch schon erzählt habe, von dem auch der Entwurf für unser Kriegerdenkmal ist. Rückt auseinander, daß er sich segen tann, er beißt nicht." Ein knurrendes Lachen, und die Unterhaltung war wieder im Fluß. Unmerklich sah sich Rrafft diese Menschen an, die ihn wie vertraute Befannte anmuteten. Er mußte sich freuen über diese rassigen, harten Gesichter, diesen edlen Schlag, den man noch in den Tälern abseits der Städte wie eine geschlossene Sippe antraf. Die noch im Alter, von der schweren Feldarbeit eingefrümmt, als hätten sie ewig den Bflug in den Käusten, die stolzesten Röpfe hatten mit durchdringenden blaugrauen Augen, daß man fie für Philosophen halten fonnte. Martin schlug ihn auf die Schultern, daß er im Studieren ausammenschraf: "Nun red einmal, die wollen von dir was hören." "Ich kann doch nicht reden!" wehrte Krafft ab; doch Martin lachte: "Für uns tut es sich schon." "Ja, was denn?" "Das ist wurscht. Meinetwegen vom Friedensvertrag." Dann rief er ichon über den Tijch hin: "Brotladen zumachen! Mein Ramerad spricht."

Da mußte Krafft, weil sie ihn alle erwartungsvoll anssahen. Stockend begann er: "Was soll ich euch vom Friedens

vertrag erzählen? Ihr habt ja selber in den Zeitungen gelesen, was wir zahlen und abliesern müssen. Das kann man sich in Gedanken schwer vorstellen, was das ist, wies viel Eisenbahnzüge voll Gold die zweihundert Milliarden sind, wie hoch das Gebirge an Material ist, an Kohlen, Holz, Maschinen, Waren, wie riesig die Herde Vieh und so weiter."

Jett stand er auf und geriet in Feuer: "Aber das können wir uns porstellen, wie Deutschland aussehen wird, wenn der Bertrag erfüllt ift. Gang erfüllt wird er nie werden. weil wir ichon vorher daran zugrunde gegangen find, wenn es uns nicht doch noch gelingt, ihn abzuschütteln. Der Jude Rathenau, von dem jekt soviel gesprochen wird, hat einmal ein Buch geschrieben, in dem er saat: . Wer einmal in zwanzia Jahren durch Deutschland geht, wird es nicht mehr fennen. Die Städte und Dörfer werden zerfallen und öbe sein. Wohl werden in kümmerlichen Ruinen hier und da noch Menichen hausen, denen man aber nicht mehr ankennt. daß dies das einstige große deutsche Bolk gewesen ist, vor dem einmal die Welt gezittert hat. Die Dörfer werden verlassen sein, auf den brachliegenden Feldern wird das Un= fraut machsen, und die schönen deutschen Balder werden kahlaeholzt sein. Was noch Lebenskraft hatte, wird längst über die ganze Melt verstreut sein, und den Namen Deutsch= land wird niemand mehr kennen. Dort, wo einst die reichste Rultur der Erde war, wird eine Wüste die Herzen trauria stimmen. Aber ringsum werden die Bolfer blüben in Uppiakeit von dem, was sie von Deutschland genommen hahen.

Es klingt wie ein schauriges Märchen — und wird doch furchtbare Wahrheit werden, wenn der Vertrag von Verslailles nicht vorher zerrissen wird. Man hat uns einmal vorgemacht, das deutsche Volk braucht nicht zahlen, dazu mühten die Reichen herhalten. Heute sagt man uns, wir zahlen durch Arbeit mit unseren Waren. Unsere Waren braucht aber die Entente nicht, sie stellt selber mehr als genug her für den Weltmarkt. Da wären wir ihnen nur eine lästige Konkurrenz, wie vor dem Kriege auch. Das hat uns ja die Engländer auf den Hals gehetzt, weil unsere Waren die englischen verdrängten und das englische Indu-

strievolk arbeitslos machten und damit in der Existenz bedrohten. Das ist also wieder eine Lüge. Wir sollen aber bezahlen. Mit was nun? Gold wollen sie. Wir haben aber keins.

Seht ihr, darauf hat einer im Hintergrund nur gewartet. Hilfsbereit ist er da. Ihr braucht Gold? Könnt ihr haben. Ich leihe es euch gerne. Ich brauche nur eine kleine Sichersheit dafür, daß ich es wiederbekomme, ein Pfand. Was habt ihr denn? Häuser? — Gut! Fabriken? — Weniger gut. Denn die Fabriken werden eingestellt, wenn ihre Ware nicht abgesetzt werden kann, und sind dann nichts wert. Ihr habt noch was anderes als Pfand, Grund und Boden, eure Wälder und Wiesen und Kelder...

Bielleicht meint ihr, ihr laßt euch nicht fangen, soll der Staat Geld aufnehmen, wir sind nicht so dumm. Der Staat aber seid wieder nur ihr selber, nicht die Beamten und Minister, die sind nur der Apparat. Der Apparat treibt Steuern von euch ein, Blutsteuern, weil er ja muß, um zahlen zu können, abzuliesern an die Entente. Auf diesem Umwege kommt ihr, ob ihr wollt oder nicht, in Schulden, denn soviel wirst eure Arbeit nicht mehr ab. Entweder treibt euch dann der Staat auf die Gant, oder ihr müßt Geld aufnehmen und eure Sache dafür verpfänden.

So geht es an. Nun müßt ihr aber doppelt zahlen. Einmal Steuern, zum zweitenmal Zinsen. Wenn ihr Bauern dann noch aussommen wollt, müßt ihr die Preise für die Lebensmittel hinaussehen. In den Städten aber werden die Menschen arbeitslos auf den Straßen liegen, weil die Fabriken nicht mehr arbeiten. Der Staat muß sie am Leben erhalten aus Steuergeldern und muß daher wieder die Steuer erhöhen, die wiederum ihr zahlen sollt. Die Arbeitsslosen können aber die teueren Lebensmittelpreise nicht erschwingen. Sagt, mit was wollt ihr dann noch zahlen, wenn ihr nichts verkausen könnt oder nichts dafür bekommt?

Mit eurem Hof, eurem Grund und Boden müßt ihr es dann. Entweder der Gläubiger Staat oder die Bank wird dann der Besiker. Man wird euch vielleicht noch als Anechte sigen lassen, daß ihr was herauswirtschaften könnt, vielleicht auch holt man Polen, Tschechen und andere herein, und ihr könnt den weißen Stab nehmen und auswandern.

Und so wird ohne Granaten und Tanks und Soldaten Deutschland vom Feinde schleichend erobert. Nicht mehr die Deutschen, sondern Fremde werden Deutschland besitzen. Die werden aber dann nimmer so fleißig und sorgfältig den Boden bebauen, die Höfe sauber instand halten und die abgeschlagenen Wälder wieder aufforsten. Und so wird das Land veröden, die Städte zerfallen und dort die Menschen verhungern, wenn sie nicht vorher schon in der Verzweifslung plündernd und brandschakend das Land verheert haben."

Hans blickt in die weitaufgerissenen Augen, die ihn an= starrten mit einer Mischung aus Berwunderung und Unglauben, daß er sagen mußte: "Ein Phantast, denkt ihr. einer, der schön lügen kann, der uns schrecken will, wie man fleine Rinder mit dem Raminkehrer fürchten macht. Ober ein Bibelforscher, wie sie jeht umbergiehen und in die Häuser kommen: Ich bringe euch eine frohe Botschaft — die Welt aeht bald unter!" Sie lachen mit bedrückter Miene etwas auf, dann sind sie wieder ernst, denn Krafft sagt eindringend icharf: "Die übrige Welt nicht, aber unsere deutsche Welt soll untergehen. Das Todesurteil ist schon ausgestellt — im Vertrag von Versailles. Deutschland soll eines schleichenden, aber sicheren Todes sterben. Mo wir hinsehen in der Welt, überall grinst uns dieser tödliche Sak an, und je mehr wir winseln und stiefelleden, um fo besser verachten sie uns; denn sie sind gewohnt, ein anderes Deutschland zu sehen als das heutige. Das, vor dem sie sich vier Jahre lang gefürchtet haben.

Wenn man so zurückenkt, dann muß man sich sagen, es muß doch ein Gutes an uns sein, ein Großes, Gewaltiges, das die anderen Bölker nicht haben, weil sie es uns so neiden. Und wäre es nur das, daß sie sich heute noch schämen müssen, mit uns allein als so viele in diesem Ariege nicht fertig geworden zu sein, dis der Verrat im eigenen Land ihnen zu Hilfe gekommen ist.

Und das lebt noch in uns, solange es unser Blut gibt.

Aber wir verstehen einander nicht mehr, wir streiten uns in einem wirren Sauhausen von Parteien immer noch mehr auseinander. Seitdem der Lohntarif, der Börsenfurszettel oder die Preistabelle unser Evangelium geworden ist, unser

tägliches Beten und Glauben. Und dieser Unglaube, diese Teufelsreligion des Neides auseinander sät endlosen Haß und Zwietracht, daß schließlich einer dem andern nicht mehr traut. Und so kommt es dann noch dahin, daß die besten Kameraden vom Feld draußen heute gegeneinander demonstrieren und morgen vielleicht der eine die rote, der andere die weiße Armbinde trägt und auf den andern schießt. Zeder, weil er meint, er hat recht. Hier am Land verachtet man die Städter, und in der Stadt schimpst man auf die Saubauern.

Denkt einmal darüber nach, wie soll ein Anwesen in die Sohe tommen, auf dem jeder nur trachtet, dem andern die Last der Arbeit zuzuschieben, aber selber allein den Ertrag einsteden möchte. Erst wenn alle einträchtig ausammenarbeiten, werden auch alle einen Ertrag sehen können. Das versteht ihr Bauern ohne weiteres. Wie schnell müssen wir aber abwirtschaften, wenn Fremde den Ertrag wegnehmen und zugleich jeder für sich noch etwas davon abschneiden will zum Leben? Seht einmal! Ihr habt einen zweiten, dritten Bruder, habt Schwestern, aber auf eurem Sof ist nur Blak für einen. Wohin gehen euere Brüder und Schwestern, die feinen Plat und fein Brot im Dorf mehr finden? In die Stadt! Das wird auch in absehbarer Rufunft so bleiben. In der Stadt muffen fie in die Rabriten gehn und werden dort Sozialdemokraten. Dann lernen fie euch Bauern hassen, und ihr haßt wieder die Arbeiter und seid doch Brüder von einem Mutterleib! Wenn einer den andern besucht, seid ihr freundlich miteinander. Aber durch eure Parteien bekämpft ihr einander bis aufs Messer. Sind diese Barteien nicht ein Wahnsinn? Sie versprechen euch ein Baradies und bringen euch eine Sölle.

Und so mukte es kommen, daß die schwere Zeit, die nach dem Krieg über Deutschland gekommen ist, kein deutsches Volk mehr fand, das truzig zusammenstehen könnte, die Riesennot zu bewältigen.

Mit dem November 1918 hat das deutsche Bolk bis auf weiteres aufgehört zu sein, seitdem gibt es nur noch deutsche Staatsangehörige, deren Baterland entweder gleich die ganze Welt oder Sowjetrukland oder einmal das Jenseits oder Europa oder der Bölkerbund ist. Vom deutschen Baterland reden die wenigsten, und wer es wagt, den schlagen die

eigenen Brüder nieder. Und wer für ein deutsches Baterland eintritt, den bestraft der deutsche Staat dafür. Denn das Gesetz, unter dem wir heute stehen, heißt nicht deutsches Recht, sondern Bertrag von Bersailles. Und diesen Plan eines erbarmungslosen Bernichtungskrieges nennt man einen — Friedensvertrag. So, nun habe ich euch gesagt, was mir das Wesentlichste daran ist."

Die Zuhörer schauten noch eine Weile vor sich hin, bis Martin sagte: "Tegt hat's euch die Red' verschlagen."

Aber da warf schon einer ein: "Warum sagt uns die Regierung nicht die Wahrheit?" "Können vor Lachen!" antwortete Martin. "Das ist doch die Regierung von denselben Parteien, die unterm Krieg nach dem Frieden um jeden Preis geschrien haben. Jest haben sie ihn, und nun müssen sie so tun, als wäre der Preis immerhin erträglich, weil sie ja sonst von ihren eigenen Leuten erschlagen werden, wenn die entjetzliche Wahrheit ans Licht kommt."

Nun fam ein anderer, der meinte: "Das fommt ja gerade so 'raus, als ob diese Parteien, die Roten und die Schwarzen samt den Demokraten, eine Histruppe der Franzosen wären, hier in unserem eigenen Land. So was kann es doch gar nicht geben." Martin entgegnete sofort: "Oha, da bist am Holzweg, wennst meinst, daß es das nicht gibt. Das ist doch nur die Fortsetzung von der ersten Lumperei. Die müssen für die Franzosen arbeiten, ob sie gerne wollen oder nicht. Die sigen seit der Revolution in einer Zwickmühle, und die Franzosen machen fest auf und zu. Wer sein Baterland verrät, ist der größte, stinkendste Lump, und schon aus Angst vor der sicheren Abrechnung hält er fest zum Feind gegen die eigenen Landsleute."

"Du darst nicht vergessen, Martin", wandte Krafft ein, "daß die maßgebendsten dieser Lumpen Juden sind — und Juden kennen das nicht, was ein Baterland ist, so wenig wie ein Zigeuner ein Eigentum kennt und überall stiehlt, wo er was erwischen kann. Juden sind die maßgebenden Führer in den internationalen Parteien, beim Zentrum sind es getauste, und der Jude Rathenau ist der ausschlaggebende Mann in der deutschen Regierung, derselbe, der jene sonderhare Prophezeiung über Deutschland gemacht hat. Ist das noch harmlos?"

Sie wiegen sinnend die Köpfe. Einer meinte: "Wenn der Jud' getaust ist, ist er keiner mehr, sagt unser Pfarrer. Das ist dann grad so gut ein Christ wie wir." Da ging Martin auf: "So? Ist er dann aus seiner Haut gesahren in eine andere? Tauf einen Juden, so oft du willst, den Synagogenschlüssel hat er trotzdem im Gesicht. So wenig wie aus einer Kartoffel ein Apfel wird, kann aus einem Juden ein Deutscher werden. Und in Deutschland sollen doch nur Deutsche was zu reden haben. Das tät' euch sicher nicht passen, wenn morgen ein Italiener oder ein Spanier käme und regieren möchte, ein Jude, der noch fremder ist, kann's wohl ruhig? Wer einen Immenstock hat, setzt auch keine Hornis als Königin drein. Im Staat denkt sich keiner was, wenn der Wolf zum Leithammel gemacht wird, wenn er nur einen Schafpelz umhat."

"Eine Monarchie mare halt wieder recht, dann mare es gleich wieder besser!" behauptete einer, der seither still qu= gehört hatte. Martin stupfte Krafft: "Red!" Sans bemerkte, daß sie alle von ihm erwarteten, er werde nun einen Lob= gesang auf die gute alte Zeit vor dem Kriege halten, als er begann: "Wenn einer von euch schwerkrank ist, läßt er einen Argt holen. Wenn der Krante nun sagen tät', nein. ich will keinen Argt, gieht mir nur mein ichones Gewand an, in dem ich alleweil gesund war, dann muß ich auch wieder gesund werden — da lacht ihr! Aber so ein Schwerfranker ist unser Bolk, und frank ist es icon gewesen, von den schlechten Bazillen verseucht, wie noch die Monarchie war. Ein Arat muß her, jawohl, aber einer, der was versteht. Rein Rurpfuscher, der dem franken Bolt das icone Gewand der Monarchie anziehen möchte als Sympathiemittel, denn in diesem Belg sind auch schon die Judenläuse brinnen."

"Beißt du einen Arzt, den wir brauchen, einen politischen?" fragte einer, und Krafft sagte: "Ja, ich weiß einen! Vor einiger Zeit war ich in München, da habe ich ihn reden hören, wie er die Diagnose unserer Krankheit gestellt hat, und wie er ein Rezept erklärt hat, das helsen wird. Vieles von dem, was ihr heute von mir gehört habt, weiß ich von ihm. Aber das beste ist, daß man zu diesem Arzt sofort Vertrauen sassen muß, so heilig ernst nimmt er

seine Aufgabe, und so hoffnungsfroh kann er einen machen. Man fängt gleich das Glauben ans Gesundwerden an, wenn man ihn sieht, und das hilft meistens besser als Tropfen und Arzneien. Er ist ein ganz einfacher Mann, ein Gefreiter war er im Krieg, und das gefällt mir ganz besonders an ihm deswegen, weil er die Not des Volkes kennen muß, wenn er selber zutiesst herauskommt aus ihr."

"Wie heißt er denn?" fragte einer, und Krafft erwiderte: "Hitler heißt er!" "Hitler? Hat man noch nichts gehört davon." "Bon dem werdet ihr noch viel hören, scheint mir." "Was hat er denn schon hinter sich an Leuten?" "Der hat das Beste hinter sich, was wir noch besitzen, das gute deutsche Blut!"





## Waffen!

m März waren alle Zeitungen voll von Aufrufen an die Oberschlesier, daß sie zur Abstimmung in ihre Seimat fahren sollten. Scharen polnischer Banditen fluteten über die Grenze, um Oberichlesien ichon vorher von Deutschland mit Gewalt loszureißen. Ein schukloses Grenzvolk schrie. zu Tode gemartert, um Silfe ins Mutterland. Die alten Landsknechte frallten die Kaust wieder einmal um den Schiekprügel, und junge Burichen, denen das Sera sich zusammentrampfte vor Schmach und Born, liefen von den Schulen und Werkstätten davon nach Oberschlesien zu ben Freitorps. Da die feindlichen Entwaffnungstommissionen eifrig in Deutschland herumschnüffelten nach verstedten Waffen, konnten fich die Freiwilligen nur auf Schleichwegen damit versorgen. Wie es die Banern vom Freitorps "Oberland" machten, die in Rudfäden und Sandtoffern zerlegte Maschinengewehre als Sandgepäd und in die Einzelbestand= teile auseinandergenommene Geschütze als Lassagiergut mit= nahmen und einmal mit einem Ranonenrohr "Gewehr= über" machten.

Die Regierung in Berlin hatte zwar viel von Niemalsdulden einer Losreißung deutschen Bodens vom Reichgesprochen, aber stärter als solche Phrasen bei Demonstrationen in den weit vom Schuß gelegenen Städten war

ihre Ohnmacht vor dem Feindbund. Und noch stärfer die heimliche Angst vor einer nationalen Besinnung des deutschen Boltes. Die Roten brüllten, wie immer, wenn Deutsche zu den Waffen griffen, um ihre Heimat zu verteidigen, daß dadurch die Republik bedroht sei. Mit einer deutlichen Wendung nach Frankreich hinüber sprachen sie von einer Bedrohung des europäischen Friedens durch die paar tausend Mann, die in Oberschlessen standen. Worauf die Franzosen mit Entrüstung von sich wiesen, als ob sie parteiisch für Polen einträten, aber in Deutschland rege sich bereits wieser der Revanchegedanke, und Europa könne nur einen wahren, dauernden Frieden erhalten, wenn das setzte Gewehr in Deutschland vernichtet sei.

So wäscht eine Hand die andere im zufriedenen Schmunzeln der Feinde innen und außen. Wie soll das Ausland zu uns Vertrauen gewinnen, wenn immer wieder der Geist des Mordens und Kriegführens aussteht. Kann man den Franzosen verdenken, wenn sie, mistrauisch geworden, sich nicht an die eigene Abrüstung herantrauen? Zur Sicherheit Europas sogar aufrüsten — und wie!

Blok weil die bösen Deutschen mit ihrer Handvoll Soldaten immer noch die Welt bedrohen. Es scheint, als wäre ganz Frankreich hnsterisch vor Angst wie eine alte Jungfer, die unter jedem Bett einen Räuber sucht. Und der Stiefelleckereien sind kein Ende vor dem lieben Erbseind, der doch nur unser Bestes meint. Erlöst atmen die Verderber Deutschlands auf, die Gesahr einer nationalen Einigung des Volkes scheint wieder rechtzeitig gebannt.

Wie die Kämpfe in Oberschlesien begannen und die Polen fast ganz Oberschlesien schon besetzt hatten, besuchte Martin einmal Hans Krafft in seinem Büro, und sie sprachen davon, daß sie eigentlich jetzt alles liegen und stehen lassen sollten und nach Oberschlesien müßten. Nach längerem Hin und Herschlessen Krafft: "Und doch gehe ich nicht, denn die Regierung will ja gar nicht, daß Deutschland beisammenbleibt. Tetzt reden sie mit vaterländischen Sprüchen die jungen Herzen in Aufruhr und dann streuen sie den Schwefel der Verzungftsbeschwörung hinein. Es ist schade um seden Tropsen Blut, der noch für so ein Seelenmördersostem verspritzt wird. Erst muß das weg! Das allein ist heute wichtig. Denn

nicht nur Oberschlessen geht verloren, sondern nacheinander ganz Deutschland. Richtiger wäre, statt nach Schlessen, nach Berlin zu marschieren, dort kann Deutschland noch gerettet werden. Aber da müßte das ganze gute Blut antreten, nicht nur einige tausend Freiwillige."

"Du hast recht", entgegnete Martin, "es ist wieder der gleiche Schwindel wie vor zwei Jahren. Rettet die Heimat! Und dann einen Tritt in den Arsch. Fort mit euch, ihr bringt das Land in Gesahr. Die Franzosen schimpfen so schon über euch und die roten Bolksgenossen noch besser. Macht keine Scherereien, geht auseinander, sonst muß der Staat einschreiten — gegen die, die er zuerst geholt hat in seiner Angst und Not. — Das verstehe ich und verstehst du. Aber die andern alle noch nicht. Die sehen jetzt bloß die deutsche Not da drüben im Osten, und daß hier geholsen werden muß. Bon unserem Gau ist ein ganzer Hausen sort. Und vor ein paar Tagen sind einige wieder zurüczgekommen, weil sie drüben nicht genug Waffen sinden. Die wollen sie jetzt bei uns holen. Und da verlassen sie sich auf uns daheim, daß wir ihnen helsen dabei."

Arafft horchte auf und sagte dann: "Du hast dich schon eingelassen mit ihnen?" "Ja!" gestand Martin etwas kleinslaut, "wir sind schon ein Stück weiter. Ich hab' doch nicht auskönnen, der nationalste Mann im Ort. Ich stünde wie ein Feigling da, wenn ich mich drücken wollte." "Denkst du vielleicht, ich — —", fragte Arafft, und wie der Martin nicke, sagte er schroff: "Meine Meinung kennst du ja!" Doch Martin entgegnete: "Das verstehen die Freiwilligen aber nicht, Hans! Die sagen enttäuscht: Daheim lassen sie Stich, und kommen dann völlig verbittert zurück. Laß ihnen doch die Enttäuschung nicht von uns kommen, sondern von denen, die uns auch einmal enttäuscht haben. Das macht sie schneller hell als viel Herumreden jest. Und das treibt sie nachher in unsere Arme, wenn wir sie ihnen jest auch nicht verschließen."

Abwägend sah er Krafft an, der schmunzelnd überlegte und dann gestehen mußte: "Du bist ein ganz geriebener Politifer, Martin, du treibst einen richtig ins Garn." "Man lernt von den andern. Tust also mit?" "Was soll ich tun?" Höchst zufrieden rammelte sich der Martin über den

Zeichentisch, faltete eine Karte der Umgebung auseinander und erklärte eine regelrechte verkappte Waffenschiebung. "Also, hör zu! Bon überall her habe ich an die dreihundert Gewehre und ein halbes Dutend Maschinengewehre qu= sammengebracht samt Munition und sonstigem Kram. Das gibt schon über einen Waggon." "Du wirst doch nicht?" wollte Rrafft unterbrechen, aber Martin meinte beschwichtigend: "Nur langfam! Ich habe nämlich feit ein paar Tagen einen Holzhandel angefangen wie ein richtiger Schieber." "Du machst dich!" lachte Krafft, und Martin lachte dagegen: "Die Geschichte muß doch nach was aus= sehen, Holzhandel en gros, mit kleinen Sachen gibt sich unsereiner doch gar nicht ab. Also, da hat ein herr Meier, Grubendireftor in Oberschlesien, bei mir eine Lieferung Grubenholz in Auftrag gegeben. Und - stets gerne zu Ihren Diensten — Ihr ergebener Martin — der liefert prompt drei Waggons. Aus Versehen find da unterm Holz Waffen verstedt, worüber man aber an der Empfangs= station gar nicht empört ist." "Du Erzgauner!" mußte Krafft lachen, aber Martin ließ sich durch das Lob nicht beirren. "Jett foll noch die Sauptsache dazu, zwei Geschütze mit Granaten und eine Keldfüche. Schau, da in diesem Nest bei dem kleinen Kreis steht das ganze Zeug in einer Scheune verstedt seit der Demobilmachung. Das Herausholen ist aber nicht so einfach. Kur einen Transport zu Rok ist die Entfernung zu weit, da schnappt die Gendarmerie uns ab. Das wäre auch zu auffallend, denn das Zeug macht zuviel Lärm. Wir brauchen ein Auto mit Anhänger dazu und völlig fremde Leute, die im Falle des Falles kein Mensch im Ort fennt."

"Da meinst du mich? Ich weiß aber kein Lastauto für so einen Transport." "Der Paul hat doch eines im Geschäft, ein ganz neues Modell, da ginge alles auf einmal drauf. Rede einmal mit ihm." "Das kannst doch gleich selber!" "Bersteh mich recht. Den Paul krieg' ich nicht, wenn du nicht dabei bist, und ich selber darf mich nicht sehen sassen."

"Hm — wann soll das steigen?" "Sobald als möglich, morgen abend schon, denke ich." "Das ist zu früh." "Spätestens übermorgen dann. Ich habe die drei Waggons schon bestellt und das Holz ansahren lassen. Du telegraphierst mir

einsach: "Brauche Schnittholz für Bau. Erwarte mich morgen." Dann weiß ich, daß du am Abend drauf die Sachen bringst und richte mich danach. Wird es nichts, dann telegraphierst du: "Auftrag gescheitert, Holzkauf rückgängig." Aber nur, wenn was ganz Unüberwindliches dazwischenstommt."

"Schön! Wer hilft beim Aufladen?" "Ich schide zwei Mann bis an diese Brück hier, die zeigen dir das Gehöft und helfen euch. Die sind schon abgerichtet, sind zwei Zimmerleute von mir, und der Bauer hilft auch. Kennwort: Was wollt ihr eigentlich? — Das kannst zu jedem sagen, der dich anhält. Antwort: Wir warten auf jemand."

"Gut! Ich will mit Paul reden", sagte Krafft. "Deine Leute wissen, wohin es geht?" "Pfeilgrad zu mir. Ich warte ab zehn Uhr vor unserer Ortschaft an der Straße. Kennswort ist dasselbe. Ich richte eine Megelsuppe her für euch." "Also, wir werden das Kind schon schaukeln", lachte Krafft, worauf Martin sich mit dem alten Freikorpsspruch verabsschiedete: "Ach, wenn das der Ebert wüßte!"

Mit Baul sprach Krafft noch am selben Abend und zog auch Söllein hingu, daß es ihren vereinten Uberredungs= fünsten gelang, Vaul wirklich in das kiklige Abenteuer einzuwideln. Erst hatte er ganz bestimmt abgelehnt: "Unbentbar! Wenn unser neuer Lastwagen erkannt murde!" "Das ist ja das, was wir brauchen, dahinter vermutet kein Mensch was Berdächtiges." "Führerschein habe ich auch nicht für Lastwagen." "Dann langt es gleich richtig fürs Rittchen", lachte Söllein, "stell dir vor, wir drei beim Besenbinden oder beim Stranigenpappen. Wir muffen ichon mit Gewalt einen Gehler machen, sonst werden wir nicht einmal erwischt." "Go fiehste aus! Aber wie sag' ich's meinem Rinde? Mein alter Serr hütet den neuen Bagen wie seinen Augapfel." "Versteht er benn mas davon?" "Ach woher denn!" "Ich versteh' zwar auch nichts, aber ich werde ihm eine kleine Probefahrt abschwindeln, ich tomme morgen zufällig nach Feierabend bei dir vorbei. Und nun feine Widerrede mehr, deine Braut wartet!" "Woher weißt du --?" "Höllein weiß alles! Du gudst ja fortwährend hinüber und tannst ichon nimmer ruhig sigenbleiben. Willft

du uns nicht bekannt machen?" "Pft! Das ist noch geheim!" "Wie unsere Sache morgen! Biel Bergnügen, Baul!"

Wie der Höllein am Abend hernach im Buro bei Paul senior und junior faß, da tam er auf den Augapfel zu sprechen: "Ein fabelhafter Wagen, Berr Baul!" "Braucht man icon. Serr Söllein! Die Konkurrenz zwingt dazu." "Hat sicher allerhand Moneten verschluckt!" "O ja!" "Nur jest am Anfang, wo er noch neu ist, den Motor ganz pein= lich pflegen, dann hält er länger her. Wenn ich mir als Autokenner — ich habe selbst alle Führerscheine gemacht eine Bemerkung erlauben darf. Ich habe heute den Wagen fahren sehen, unsereiner hat das gleich im Ohr, wenn da was nicht stimmt. Und ich meine —." "Ist was nicht in Ordnung?" frägt Baul senior bestürzt. "Eine Kleinigkeit nur. Aber Kleinigkeiten werden zu gerne übersehen. Ubrigens mußte das Ihr Berr Sohn auch tennen." Und Söllein drehte fich frech zum jungen Baul hin, der verlegen stammelte: "Mir kam zwar auch was nicht ganz richtig vor — wo ist benn der Garagenschlüssel, ich werde nachsehen." "Nachsehen? Du bist aut. Recht viel icheinst du nicht zu verstehen von einem Motor", meinte der Sollein geringschähig. "Wenn Sie gestatten, Berr Baul, man müßte eine kleine vorsichtige Brobefahrt machen, vielleicht ist irgendwas ganz Nebenlächliches loder geworden, zur Beruhigung, ehe ein größerer Rehler daraus wird. Wäre doch ichade, man weiß ja, wie die Fahrer find, die siken ja auf den Ohren, und denken, wenn's nur Feierabend ist." "Es ware fehr liebenswürdig, Berr Sollein, diese Aufmerksamkeit -. ",,Ach, wissen Sie, das ist wie bei einem Aferd, als Sportsmann kann man gar nicht zusehen, wenn etwas leichtfertig übersehen wird in ber Behandlung. Wir find bald wieder zurud. Berr Raul." Beim Ausfahren brachte Paul einige prachtvolle Kehlzündungen zustande, damit der Alte hörte, daß wirklich etwas nicht in Ordnung war.

"Wie habe ich das wieder gemacht!" lachte Höllein vers gnügt, als Krafft sich vergnügt in den Führersitz quetschte. "Aber los jett!"

Es regnete in Strömen auf der Landstraße, ein richtiges Schmugglerwetter. "Ich meine fast, ich bin wieder an der Front", sagte Paul, "jest freut es mich sogar, daß ich dabei bin." "Und wem verdantst du das? Einzig und allein der Sozialdemokratie!" Sie sachten über Hölleins Zitierung eines sozialdemokratischen Plakats, das zur Zeit gerade angeschlagen war.

"Habt ihr die Verkündigung der Belohnungen gelesen für Berbeischaffung oder Angabe verstedter Baffen?" fragte Krafft. "Nein!" "Da hat die Regierung einen regelrechten Tarif aufgestellt, was pro Gewehr, Maschinengewehr, Geichük, Fernsprecher, Munition usw. als Belohnung für den Berrat vergütet wird." "Pfui Teufel!" sagte Söllein und spudte aus. Paul meinte: "Sie wird wohl gezwungen sein." "Gezwungen?" fuhr es Krafft heraus, "nein! Sie will den Kranzosen ihre Bereitwilligkeit zur Entwaffnung geradezu hündisch zeigen, und mir scheint, daß sie insgeheim sehr froh ist über die Entwaffnung. Es könnten doch noch ein= mal Gewehre losgehen, aber dann nicht von den Roten." "Charafteristisch ist das! Die heutige Bolitik ist eine Dirne, die sich dem preisgibt, der am besten bezahlt, habe ich wo gelesen. Ist das nicht treffend?" sagte Paul. "Und da wedeln sie mit der neuen schwarzrotsenftenen Kahne darüber. Tut mir eigentlich leid, das Tuch, daß es gleich so beschissen wird." "Nur gut, daß sie dazu ein anderes genommen haben, nicht das alte", sagte Krafft und rief dann au Baul hin: "Bei der nächsten Gabelung rechts!" Nach einigen Minuten saben sie das Geländer der Brude und zwei Mann dabei. Langfam hielt Baul, und eine der Gestalten im Regenmantel tam hastig an den Schlag und sagte: "Wir suchen jemand!"

"Was wollt ihr eigentlich?" entgegnete Krafft. Da beugte sich der Fremde in den Schlag herein und keuchte raunend: "Umkehren! Es ist alles verraten! Die Gendarmerie ist im Ort." "Du bist wohl besoffen? Die Gendarmerie?" Da kam auch der zweite von der Brücke her und sagte: "Sie haben schon nach der Landespolizei telephoniert und warten jett darauf." "Wo ist das Haus?" "Gleich das erste links." "Sind dort die Gendarmen?" "Nein, beim Bürgermeister." "Wissen sie etwas davon, daß wir kommen?" "Ich glaube nicht, der Bauer hat es selber nicht gewiß gewußt, erst, wie wir gekommen sind. Dann hat er uns gesagt, daß ein Zwangsmieter, der bei ihm wohnt, heute nachmittag ihn

beobachtet hat, wie er die Waffen aufgedeckt und das Stroh weg hat. Eine Stunde darauf war er mit der Gendarmerie da, also hat der's verpfiffen." "If ja lieblich!" zischte der Höllein, "unsere ganze schöne Angst umsonst." "Wie heißt der Bauer?" fragte Krafft. "Hopfner heißt er." "Geht hinterdrein, wir fahren einmal hin." "Nein, um Gottes willen, wenn ihr gesehen werdet." "Wir fragen nur nach dem Weg, wenn jemand dazukommt. Aber zur Vorsicht die Seitenteile herunterklappen, daß man die Firma und die Nummer nicht sieht."

Borsichtig fuhren sie in den Ort, der schon in tiefem Schlummer lag. Ein Versonenauto überholte sie mit brüllendem Motor, und Paul hängte sich geschwind bahinter und lachte, als sie so unbemerkt an den Sof herankamen. Höllein erkundete und winkte, er solle an der seitab stehenden Scheune anfahren. Baul tat es funstaerecht und machte das Licht aus. Im Sof bellte ein Sund, sonst schien niemand bemerkt zu haben, daß ein Lastwagen angefahren war. Dann tuschelten sie eine Weile, ehe sie laut in das haus traten und Krafft mit dem staunenden Bauern unter der Türe zusammenprallte. "Sind Sie der Hopfner?" "Ja, der bin ich!" "Wir sind Zivilkommando der Reichswehr. Sie haben Waffen verstedt, Berr Sopfner, zwei Geschütze, eine Reldfüche, über hundert Granaten und sonst noch aller= hand." Dabei tat Krafft so. als lese er das von einem Bogen ab, den er aus der Tasche gezogen hatte. Der Hopfner schien fassungslos.

"Wo sind die Sachen?" fragte Krafft drohend. "Ich muß Sie schon darauf hinweisen, uns nichts zu verheimlichen, denn morgen kommt noch die Gendarmerie zum Nachsuchen."

"Ich — ich habe die Sachen von der Demobilmachung her, da sind sie bei mir eingestellt und stehengelassen worden. Ich möcht' schon bitten, indem daß ich selber Soldat war und mir nichts Schlechtes dabei..."

"Halten Sie uns nicht auf. Und sind Sie froh, daß die Reichswehr und nicht die Polizei gekommen ist, die hätte Sie gleich mitgenommen. Ich muß meine Pflicht tun, Befehl ist Befehl, Herr Hopfner!" "Ich bin ja bei der Einswohnerwehr und der Herr Lehrer hat —." "Das gilt hier nichts, sos, wir wollen auch wieder heim! Aber wenn Sie

keine Geschichten machen, werde ich den Bericht über Sie so absassen, daß Sie möglichst straffrei ausgehen." "Ich möcht' schon drum bitten, indem daß ich selber im Feld war." "Ich auch, Hopfner, schon aus Kameradschaft möchte ich nicht, daß wir Schwierigkeiten kriegen." "Nein, Herr Leutnant!"

Höllein erfaßte die Situation wieder einmal richtig, knallte die Stiefel zusammen und fragte: "Sollen wir ansfangen, Herr Oberseutnant?" Weshalb der Hopfner um Entschuldigung bat, er hätte das natürlich am Zivil nicht sehen können, daß der Herr ein Oberseutnant sei. Er holte seine Pferde mit dem Knecht und zeigte, wie er sich gedacht hatte, daß man aufladen könnte. Es war schon alles herzgerichtet, Hölzer und Bohlen gelegt, und das Verladen klappte, daß bald das erste Geschütz auf dem Kasten stand. Die zwei Helfer Martins standen auf der Straße Posten.

In einer halben Stunde war der lette Geschofford zwischen die Räder der Proten gestedt, die Plandecke darüber gespannt und die Feldküche hinten angehängt. "Fertig?" fragte Krafft. "Zu Besehl, Herr Oberleutnant!" "Ausfahren! Am Ortseingang auf mich warten! Die zwei

Mann gehen mit mir!"

Dann fragte Krafft den Sopfner: "Wie heißt der Mann, der die Waffen gemeldet hat?" "Siebentritt, Serr Obers leutnant!" "Ganz recht, wo ist der?" "Der ist jest nicht daheim, aber sicher im Wirtshaus." "Wo ist das?" "Ich zeige es Ihnen." "Sie brauchen nicht mit hingehen, aber -haben Sie keine alten Beitschen, Sopfner, um die es nicht schade ist. Sie verstehen mich doch als Soldat?" Da schok dem Bauern das Feuer in die Augen: "Da ist mir um die neuen nicht leid. Berr Oberleutnant, die giehen beffer!" Wie er sie brachte, lachte er und meinte: "Jekt das hätt' ich mir nicht träumen laffen. Aber wart. du Lump!" Im Gehen erzählte er noch: "Wissen S'. Berr Oberleutnant, ich darf ja nichts machen, wenn man so einen Lumpen im haus haben muß." "Na, vielleicht bringen Sie ihn jest los", lachte Krafft leise. "Er ist der Anführer von den Roten in unserer Ziegelei, eine richtige Landvlage für uns Bauern. — Und bort, wo das Licht herscheint, ist bas Wirtshaus!"

Arafft flüsterte mit seinen zwei Begleitern und trat dann in die Wirtschaft. Da saß ein Tisch voll halbbesoffener Kerle, denen er nicht allein im Dunkeln begegnen möchte. "Guten Abend!" sagte er freundlich, "ist hier ein Herr Siebentritt?" "Ja, was wollen S' denn?" fragte einer und erhob sich langsam. "Ich komme auf Ihre Meldung hin. Wollen Sie so freundlich sein und einen Augenblick mit hinauskommen." "Ach so, gern! Aber mit Vergnügen! Seid ihr denn schon da?" "Alles schon verladen, Herr Siebenstritt!"

"Das ist aber rasch — was ist benn? — was — au — auuu — uuu — auahauuu — Hilse — Hil — ohohohouu — ..." Dann röchelte Herr Siebentritt nur noch am Boden, und seine Genossen, die herausstürzten, aber erst vorsichtig hinter der Türe lurten, ob die Luft schon rein sei, waren käsweiß vor Überraschung, daß sogar einer ungehindert sagen konnte: "Ja, das hätt' er halt nicht tun sollen. Da kennen die keinen Spaß."

Wie Krafft beim Hof des Hopfnerbauern vorbeikam, stand der Bauer unter der Türe und grinste: "Der wird sich's merken, Herr Oberleutnant." Aber dann riß er das Maul voll Staunen auf, als Krafst saste: "Hopfner, ich bin gar kein Oberleutnant, wir sind auch keine Reichswehr, sondern die Richtigen, Heil!" "Tetzt, so ein frecher Kerl!" lachte der Hopfner übers ganze Gesicht, wie er ihm nachsah und kopsschiedtelnd ins Haus ging. Es freute ihn doch, daß er so schön ausgeschmiert worden ist, und er meinte kopfnickend: "Solche bräuchten wir halt tausendweis", aber dann...!"

Der Höllein und der Paul lachen, daß man es schon von weitem hört, und die zwei Zimmerleute erzählen geschwind, wie sie draufgeschlagen haben. Doch Krafft drängte: "'rauf auf die Trittbretter! Dahinten kommt was. Zweimal Scheinwerfer, hoffentlich ist's nicht schon die Lapo. Los, Paul! Gas!" Da vergeht ihnen das Lachen gleich wieder. "Zweimal links, wir müssen erst durch das Kaff durch!" sagt einer der Zimmerleute.

Beim ersten Einbiegen sehen sie, daß es gelingen kann, die Hauptstraße mit Vorsprung zu gewinnen. Beim

zweitenmal schähen sie auf dreihundert Meter Borsprung. "Los jetz! Gas! Gas!" brüllt Krafft, und Paul haut wirklich in einem Fehentempo Ios. Hinten werden Signale gegeben, daß sie nun todsicher wissen, es ist die Lapo. "'raus, was 'rausgeht! Wenn nur die Feldküche hinten nicht umfällt!"

Licht blinkt auf in den Häusern. Gin Gendarm steht plöglich mitten in der Straße und winkt: Halten! "Nur drauf!" brüllt Krafst. Paul beißt die Zähne zusammen, drückt aufs Boschhorn — tööt — tötöööt — und klammert sich ans Steuerrad. "Drauf! Drauf!" brüllen Krafst und Höllein, und — da springt der Gendarm vor dem rasenden Wagen zur Seite, daß sie grimmig auflachen müssen.

Und nun hinein in die Nacht. Horch! Der Gendarm schießt ihnen pro forma ein wenig nach. Macht nichts! Sie lachen nur, denn jetzt müssen sie Abstand gewinnen. Die Lapo muß doch erst anhalten und umfragen. Allerdings nicht lange, der Gendarm müßte blind gewesen sein, wenn er die Feldfüche nicht gesehen hätte. Schon gleißen hinter ihnen die Scheinwerser wieder durch den Regen. Sie werden verfolgt.

"Machen wir das Rennen?" fragt Krafft. "Eine Weile noch. Wir haben sehr schwer geladen, und den neuen Motor darf ich nicht zu stark überlasten, sonst streikt er schließlich." Die auf den Trittbrettern stehenden Zimmerleute sagen zwar, daß der Abstand immer größer wird, und der neben Krafft meint schon siegesgewiß: "In der nächsten Ortschaft rechts ab!" Krafft studiert die Karte, und da kommt ihm ein Gedanke: "Du, Paul!" "Was?" "Wir biegen nicht ab." "Und?" "Da kommt dann Wald, da biegen wir in einen Seitenweg ein, machen Licht aus und lassen Weg." "Mir soll's recht sein, aber du mußt den richtigen Weg." "Mir soll's recht sein, aber du mußt den Wagen dann aus dem Dreck ziehen. Wir haben allerhand Zentner Eisen droben." "Ach! Wer lang fragt, geht weit irr!" "Schön, dein Wille geschehe."

Häuser fliegen vorbei, und bald umfängt sie dunkler Wald, durch den es bergab und bergauf geht. Bon den Bersolgern sieht man noch nichts. "Langsam, da ist ein Seitenweg, verflucht schmal, aber das ist gerade recht. Fahr ein! Es geht schon, nur zu!" Paul schwist zwar mit gesträubten Haaren bei dem Manöver und wartet jeden Augenblick darauf, einzusinken, stößt aber durch die schwansenden Fichten den Wagen kunstgerecht in den Weg hinein. Licht aus! Zwei Bäume vor der Feldküche in den Weg einbiegen, die Gläser der Lampen mit den Mänteln verhängt, daß sie nicht blinken — und warten. Im Ort hört man schon das Signal. Und jest blisen die Scheinwerser auf. Schnell die Einsahrtsspur mit den Füßen verwischt. "Alles in Deckung! Die sausen glatt vorbei!" sichert Hölzlein vergnügt, aber es gibt ihm keiner Antwort. Sie starzren alle hinter den Bäumen hervor in das näher rasende Licht. Nur gut, daß es so regnet.

Die Lapo fixierte scharf die Abzweigungen der Straße, aber der Seitenweg in den Wald ist ihrer Betrachtung nicht wert. Sie sigen verdrossen, mit umgehängten Zeltbahnen im offenen Kasten, und der lästige Regen rinnt ihnen vom Tschafo über das Gesicht. Der Leutnant weiß, daß auf diesem schmalen Weg kein Wagen weiterkommt, weil er gleich in eine alte Kiesgrube mündet der Karte nach, und zudem müßte er ja schon beim Einsahren umkippen. Er ist ja Fachmann in solchen Dingen. Die bang klopsenden Herzen hinter dem Fichtendickicht kann er ja bei dem Wagensgerassel nicht hören, wie er dran vorbeifährt.

"Na, was habe ich gesagt!" sacht aufatmend Krafft, und Höllein kann sich nicht enthalten, der Lapo eine Kußhand nachzuschicken mit dem schwermütigen Gesang: "Fahr wohl, mein teures Lieb!" Dann rechnet Krafft ihnen beim Umrangieren vor, daß bis zur nächsten Ortschaft vier Kilometer sind, und bis die Lapo dort erfährt, daß sie nicht angekommen sind und umkehrt, haben sie acht Kilometer Borsprung. Da soll die Lapo suchen, wo sowieso eine Kreuzung nach der anderen bald kommen muß.

Der Ort war wieder in Schlaf versunken, als sie durche rasten und auf die richtige Straße einlenkten. Und so war es in noch vier Ortschaften, nur in der fünften stand jemand bei den ersten Häusern und trat auf sie zu mit der Frage: "Was wollt ihr eigentlich?" "Eine Megelsuppe!" lachte Krafft den Martin an und erzählte überglücklich das gelungene Abenteuer.

"Zum Bahnhof!" fommandierte der Martin, daß Paul ihn anfuhr: "Bist du verrückt?" "Oh, das machen wir in aller öffentlichkeit ab, ist so außer uns keine Sau mehr wach." "Aber der Bahnmeister?" "Der sitzt bei mir daheim an der Megelsuppe. Schickt euch nur, daß er euch nicht alles wegfrist!"

Beim Einhauen in Kraut und Wurst fragte Krafft den grauen Bahnmeister: "Wie kommen denn Sie in diese Berschwörung?" "Ich? Sehr einsach! Mein Bub ist durchzgebrannt nach Oberschlesien, und da muß ich ihm doch jetzt was zum Schießen schießen." "Daß aber nichts aufkommt?" "Ich weiß doch von nichts. Der Herr Martin verladet Holz, und ich sertige es morgen früh ab. Wie da was anderes drunter gekommen sein kann, weiß ich doch nicht. Ich habe doch nicht zugeschaut." Da mußten sie über den Alten lachen.

"Aber in Sachsen, da wird's was haben", erzählte der Bahnmeister weiter. "Alles, was aus Bayern kommt, wird dort droben von den roten Eisenbahnern nach Wassen durchgeschnüffelt, wenn es nach Schlesien deklariert ist. Deswegen lassen wir das Holz erst nach Halle lausen, dann ist es unverdächtig, denn aus dem roten Halle darf es schon kommen, nur nicht aus Bayern. Mein Lausbub macht das schon, der bringt's schon durch und verdient noch was am Holz." "Fällt es nicht auf im Ort?" "Woher denn! Der Martin muß doch seine Waggons fertig machen zum Frühzug, sonst muß er doch sechshundert Mark Standgeld für einen versäumten Tag zahlen, das versteht jeder, daß man da nachts noch arbeitet."

"Herrgott, was könnte man nur mit dem guten Willen der Leute doch alles anfangen!" sagte Krafft, und der alte Bahnmeister nickte: "Ia, da haben S' recht. Aber das wird heutzutage ja bestraft, wenn einer einen guten Willen hat."

Sie sind dann in der behaglichen Wärme eingeschlafen und waren höchst verwundert, als Martin sie weckte: "Zeit ist's, ihr müßt wieder heim. Und unsern Respekt, das Beste habt ihr geschafft!" Um vier Uhr morgens kamen sie todmüde nach Hause, und Paul sagte beim Abschied zum Höllein: "Schön war's, aber wie sag' ich's meinem Kinde?" "Berlaß dich auf mich, ich erzähle deinem Alten von einer Riesenpanne, die du gehabt hast, und wenn ich nicht gewesen wäre —." Aber da mußte der Höllein beiseite springen, weil der Paul höchsteselht den Wagen zu waschen begann und ganz übersehen hatte, daß der Höllein noch nicht fort war.





## Reme?

S err Siebentritt geht an den schönen Nachmittagen zu seis I ner Erholung spazieren. Er ist jest zu seinem Leidwesen schon aus dem Krankenhaus entlassen, aber noch nicht arbeitsfähig, denn er gedentt die segensreiche Einrichtung der Krankenkasse einmal ordentlich auszunützen für seine werte Verson. Er wartet nur noch auf den Abruf in ein Arbeitererholungsheim, wo er sich einmal richtig zu velzen gedenkt mit dem Bormand eines Bergdefektes, der ihm bei bem grausamen überfall zugestoßen sei. Die Bartei sorat ichon für den Märtnrer ihrer Weltanschauung, er braucht nur den Wisch vorweisen, den ihm ein bekannter Bonze ausgestellt hat, worin er den bemährten Genossen Siebentritt. das Opfer nationaler Banditen, der besonderen Berücksichtigung seitens der Genossen in den verschiedenen Amtern empfiehlt. Bor einigen Tagen war Siebentritt sogar bei einem Genossen Stadtrat und träumt seitdem von einer wohlbestallten Versorgung im städtischen Dienst. Der Genosse Stadtrat gedenkt ihn mit einiger Birtuosität als Revolutionsopfer unter die Schwerfriegsbeschädigten einzureihen. Dann ist man der Lösung seiner sozialen Frage ichon ein Stud näher gerückt, nicht mahr, Siebentrittden! Gine Bohnung hat er auch in der Stadt bei einer Kriegerswitme, mit ber er in freier Liebe zusammenhaust. Früher hat man Ronfubinat dazu gesagt, aber er spielt nach außen nur den Zimmerherrn, und was hinter der Tür geschieht, geht niemand was an. Es soll zwar ein Kind mehr zu den drei bisherigen der Witwe auf dem Weg sein. Ob aber Siebentritt der Vater ist, weiß man nicht recht, denn ab und zu scheint auch die Witwe der freien Liebe zu huldigen, wie die Nachbarn, ohne neugierig sein zu brauchen, an den von Zeit zu Zeit fälligen Prügeleien und dem verschwenderischen Auswand der diesen Umständen angemessenen Koseworte vernehmen können. Man hört dann, daß währenddessen Postergeist herumspukt, und sieht dann am andern Tag, wie ein Abzahlungsgeschäft neue Einrichtungsgegenstände liefert.

Warum soll die Witwe heiraten, sie würde nur dadurch ihre nette Ariegsrente einbüßen, und für das neue Aleine sorgt schon der Bater Staat mit Wohlfahrts- und anderen sozialen Fürsorgeeinrichtungen, man muß nur entsprechend auftreten an den Schaltern. Und warum soll Siebentritt drei fremde Ainder anheiraten? Die Internationale erstämpst das Menschenrecht! Er hat jeht lange genug gekämpst und sogar für seine Überzeugung gelitten, nun will er endslich sein Recht genießen.

Voll Behagen bleibt er unterm Spaziergang stehen und sieht zu, wie an der Beamtenkolonie gebaut wird. Wie die immer gevlagten Stein- und Mörtelträger die Laufbrücken hinauf= und hinabsteigen an den Gerüsten, wie die Maurer hämmern und fellen und die Zimmerleute "Sola ber" und "Solz hin" rufen beim Baltenrücken. Go ein Balier ober Bauführer hat es doch schön, den ganzen Tag zusehen zu dürfen, wie andere sich abschuften. Nebenan ist schon eine ganze Reihe blinkend sauberer Säuser fertig, alles nigel= nagelneu, duftend von Karbe und Sauberkeit. Da können nur die Besseren wohnen, die Menschen, die beim "Arbeiten" laubere Sände und blanke Stiefel behalten. Für mich ist das nichts, denkt Siebentritt. Hier muß man zuviel Obacht geben, daß man nichts abstößt, nichts anschmiert, da muß man immer höflich sein: "Guten Morgen, Frau Gewerberat! - Sabe die Ehre, Herr Steueroffiziant!" - man darf nicht laut ichreien, muß regelrecht verheiratet fein, für die Rinder sorgen, daß sie sauber zur Schule kommen, einen

Garten instand halten den ganzen Sommer über. Nein, das ist nichts für Siebentritt, das macht kein Vergnügen. Ihm ist sein Schlupswinkel in den sinsteren Vierteln am Rande der Stadt, zwischen Abfallgruben und öden Bauplätzen, ohne Garten und ohne diese ewige Rücksicht auf Sauberkeit und andere Menschen lieber. Und die Unabhängigen haben recht, daß dadurch, wenn einer ein Haus und einen Garten hat, der Arbeiter verspießert und damit der proletarischen Kampssront verlorengeht. Wir Proletarier brauchen keine Häuser, denn wir werden einmal wie unsere russischen Brüder die Villen der Reichen bewohnen.

über die Straße kommt einer daher und lenkt auf die Baustelle zu. Wie Siebentritt den sieht, dreht er sich sofort um und biegt eilig in eine Seitenstraße ein. Erst dort wagt er wieder umzusehen. Nein, der andere ist nicht gefolgt, er hat ihn also nicht erkannt. Jeht sieht er, wie der Mensch oben über die Gerüste geht, und wie die Arbeiter ihre Kappen vor ihm zum Grüßen heben, daß in Siebentritt die Wut aufquillt darüber, wie seine Genossen so einen Menschen überhaupt grüßen können, der im Finstern ehrsliche Vroleten niederschlägt und fast totprügelt.

Siebentritt kann warten, länger als eine Stunde, bis ber Menich wieder die Bauftelle verläkt. Bisher hat er immer den Bluthund jenes Abends draußen am Land unter den Lehrern und Beamten oder Gewerbetreibenden der Umgegend gesucht. Derweilen ist das einer aus der Stadt geme= sen. Na. warte nur, das gibt einen ganz gewaltigen Brozek, und in der Vartei werden sie staunen, wie gründlich der Genosse Siebentritt seine Gegner verfolgt. Denn der Genosse Stadtrat hat ihm erklärt, dak sein Kall für die Bartei wertlos ist, wenn er nicht die Täter weiß, Siebentritt tann sich beherrschen, daß er nicht laut hinausheult wie ein Indianer, dem sein Todfeind ans Messer geliefert ist. Er geht gang ruhig über die Strafe zu dem an den Mörtelpfannen stehenden Genoffen und fagt: "Gervus, Genosse! Sag einmal, wer ist denn der feine Berr, der dort brüben fortgeht?" "Der Große mit der Mappe?" "Ja, ber!" "Ach, bas ist unser Architekt." "Architekt ist er? Wie beint er denn?" "Rannst du nicht lefen? Dort am Gerüft hängt doch bas Schild mit seinem Ramen. Was willst denn

von ihm?" "Das kannst du bald in der Zeitung lesen, was ich von dem will. Servus, Genosse!"

Einige Tage darauf liest Krafft kopsschüttelnd eine Aufforderung, sich pünktlich am folgenden Tag im Justizpalast beim Untersuchungsrichter einzusinden zwecks Einvernahme. Warum und über was, steht nicht dabei. Krafft kann sich beim besten Willen nicht entsinnen, irgendwo Zeuge eines Unfalles oder eines Verbrechens gewesen zu sein. Daß es sich um ihn selbst handelt, ahnt er nicht im entserntesten. Nur der Höllein meint, wie er ihm den Wisch zeigt: "Sollte es wegen der Geschichte von damals sein?" "Undenkbar, Höllein, sonst wäre schon längst was gekommen." "Meine ich auch. Vielleicht ist es eine Erbschaftssache." Da lachten sie darüber.

Bor dem Untersuchungsrichter verging aber Krafft das Lachen, wie ihm eine Anzeige vorgelesen wurde über schwere Körperverletzung, begangen am Soundsovielten an dem Ziegeleiarbeiter Siebentritt vor einer Wirtschaft in da und da. "Was haben Sie dazu zu sagen?" Aber der Untersuchungsrichter sah gleich, daß der Angeklagte nur "ja" dazu sagen konnte, und kürzte das Aufnahmeversahren dadurch ab, daß er, ohne eine Antwort abzuwarten, die Zeugen hereinbringen ließ. Da stand dann Krafft der höhnisch grinsenden Gesellschaft vom Tische jenes Wirtshauses gegenüber und kochte vor Wut, wie sie nacheinander erklärten: "Ja, das ist er! Irrtum ganz ausgeschlossen."

Dieser Fall liegt sehr einsach, denkt der Untersuchungsrichter und fragt ganz geschäftsmäßig: "Wer waren Ihre Helser? Sie können natürlich eine Auskunst verweigern, aber das erschwert nur die Anklage für Sie." "Das ist mir gleich", erklärte Krafft. "Bedenken Sie, daß der Verdacht auf Unschuldige fallen kann, zum Beispiel auf Hopfner!" Da lächelte Krafft und sagte: "Nein, Hopfner war nicht dabei." "Er ist mitangeklagt, die Verdachtsgründe sind schwer belastend." "Dann muß er freigesprochen werden, denn er war nicht dabei." "Er hat Ihnen den Herrn Siebentritt genannt." "Ich habe ihn darum gefragt. Er wußte ja nicht, daß ich mit dem Lumpen abrechnen wollte."

"Warum? Was wollten Sie abrechnen?" "Das soll Ihnen Siebentritt sagen." "Er weiß wirklich nicht, warum Sie ihn als völlig Aremder attaclieren ließen."

Jest mußte Krafft auflachen: "Er sagt es nur nicht, aber er weiß es ganz genau, warum." "So sagen Sie es boch!" "Weil er Waffen verraten hat." "Was geht das Sie an, was haben Sie mit diesen Waffen zu tun gehabt?" "Ich habe mich über seine Niedertracht empört, über soviel Ehrslosigkeit." "Was haben Sie mit diesen Waffen zu tun gehabt?" "Darüber verweigere ich sed Aussage." "Auch darüber, wo sie jetzt sind?" "Das kann ich Ihnen sagen: Wahrscheinlich in Oberschlesien!" "Und wer hat sie dem Zugriff der Polizei entzogen?" "Die Bahn!" sachte Krafft, aber der Herr Untersuchungsrichter wurde böse: "Sie tun besser untersuchungsrichter wurde böse: "Sie tun besser in Ihrem eigenen Interesse, die Sache nicht lächerlich zu nehmen, denn Sie sind noch angeklagt wegen Waffenzaubs und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Sie hätten rücksichtslos einen Gendarmen niedergefahren, einen Vater von vier Kindern."

Krafft saate nichts und schaute das Bild an, das an der Mand hing, ein Bild des eisernen Kanglers, bis ihn die Stimme des Untersuchungsrichters aus der Betrachtung medte: "Berr Krafft, es ist beffer, Sie reden als andere." Aber Krafft deutete auf das Bild und fagte: "Wenn der noch leben würde, wäre nicht ich der Angeflagte, sondern ber Siebentritt." "Unsinn! Bleiben Sie bei der Sache!" "Dazu habe ich wirklich nichts mehr zu sagen. Ich heiße nicht Siebentritt." "Ich verstehe Ihre Beweggründe, herr Rrafft, aber ich fann Ihnen nicht helfen, wenn Sie fo hartnädig schweigen." "Sperren Sie mich ruhia ein! Unsere Rinder werden einmal nicht verstehen können, daß ein Landesverräter einen, der sein Baterland in Ehren halten wollte, vor Gericht bringen tonnte, und sie werden ent= fest fein, daß es Richter gab, die ehrliche Deutsche einsperrten, meil fie nicht gum Berrater wurden." "Ersparen Sie fich diese Betrachtungen, dazu fonnen Gie fich einen Berteidiger nehmen. Ich habe diese Gesetze auch nicht gemacht, ich habe sie nur durchzuführen, ohne darüber zu debattieren. Sie fonnen jest geben."

Draußen vor dem finsteren Gebäude mit den vergitter=

ten Kenstern spürt Kraft, wie ihn ein leises Grauen zwingt, zu bem Gefängnis daneben mit seiner trostlofen, stupiden Badsteinfassade und den fleinen Bogenfenstern hinaufzusehen. So weit hat er es also gebracht, daß er auch bald hinter diesen Mauern siten wird. Und dann ist es aus - für immer porbei - mit dem Sochflug feiner Bläne. Denn man fagt, daß so einer nicht mehr hochkommt, und mo er im Leben portreten will, steht diese Mauer por ihm auf, und alle Kinger deuten auf ihn, und alle Mäuler wispern: "Ein Sträfling, ein Buchthäusler!" Daß man entsekt vor ihm gurudweichen wird wie vor einem raudigen hund. Und alle Lumpen werden heilige gegen ihn sein, weil sie noch keinen sichtbaren Aleden auf der Ehre tragen wie er. Dann zieht man noch einen Engel von Frau mit herab in den Dred, in den Sumpf, in den man doch immer wieder zurückgestoßen wird, und die Rinder werden nie ihres Lebens froh sein können, wenn die andern sie bespuden und ichreien: "Geh wea! Dein Bater ist ein Zuchthäusler!" Was bleibt dann übrig, als unterauschlüpfen in den Chettos der Berbrecher, deren Augen lagen: Du bist auch einer von uns, bist auch schon im Ritt= den gesessen, geniere dich nur nicht so, bist unser Ramerad. mach mit bei unserem ewigen Rachefeldzug an der anderen Gesellschaft, Räche dich, Genosse! Scham ist Dummheit.

Er geht gedankenlos durch die Straßen und sucht wie ein Lichthungriger nach langem Winter die Sonnenseite auf, weil ihn innen so friert. Die Bäume sind so grün, und die Welt ist so schön auf einmal. Iedes Ding gefällt ihm, und an einem Sandhausen, an dem Kinder spielen, bleibt er stehen und guckt zu. Wenn er auch noch einmal so ein Kind sein könnte. Noch einmal von ganz vorne ansfangen dürfte! Und dann ist er an seiner Baustelle und wundert sich, daß die Maurer und Taglöhner ihn noch grüßen: "Guten Abend, Herr Architekt." Wie lange noch, dann werden sie ihm aus dem Weg gehen, daß sie nicht mehr zu grüßen brauchen, und hinterrücks grinsen: "Der hat es nötig, so groß zu tun, wo er doch auch schon gesessen ist." Aber da fällt ihm ein, es wird gar nicht so weit kom-

men, der Bauverein wird sofort den Bertrag mit ihm lösen und ein anderer hier anordnen, was getan werden soll.

Paul behauptet zwar, daß er für ihn eintreten will beim Bauverein, als er es ihm erzählt. Er ist ganz froh, daß Krafft so gesaßt alles auf sich allein nimmt. Die Geschichte mit Siebentritt war sowieso seine ganz persönliche Angelegenheit. "Wenn nur nichts weiter auftommt", seufzt Paul und benkt an den Skandal für seine Firma. Aber dann schämt er sich, wie er Krafft ansieht, der ihm gar nicht zuhört, und plath heraus: "Warum hast du den Hund nicht gleich ganz erschlagen?" "Weil er nur ein kleiner, ein ganz kleiner Lump ist gegen die andern, die im Hintergrund die Drähte ziehen. Aber es reut mich nicht! Ich würde es sosort wieder tun." "Das sieht dir gleich!" lachte nun Paul und tröstete: "Das geht auch vorüber, und nachher stehst du mit einem Heisgenschein vor uns. Wir lassen dich nicht im Stich, Hans. Wär' noch schöner!"

Der höllein ist wie aus den Wolken gesallen, als er hört, was Krafft droht, und fragt auch sosort: "Warum hast du den Kerl nicht gleich ganz erschlagen?" Aber nach einer Weile haut er die Reißschiene aufs Brett, daß es knallt: "Hans, ich habe eine Idee!" "'raus damit!" "Du gibst mich an, daß ich es war, der den Hund so zugerichtet hat. Dann lassen sie dich frei." Er lacht ein wenig verslegen dazu: "Interessiert mich auch einmal, wie das ist, ein paar Monate im Kasten", um seinen Vorschlag recht leicht annehmbar hinzustellen. Krafft kann nichts darauf sagen, so freut ihn das am Höllein. Er schüttelt nur den Kops.

"Freilich geht das. Wenn du es nicht macht, gebe ich mich selber an", drängt der Höllein weiter; "du mußt doch im Büro bleiben, sonst geht es drunter und drüber, aber ich kann ruhig auf einige Zeit weg." Da sagt aber Krafst dagegen: "Ich habe eine andere Idee! Wir lassen uns ein neues Schild machen: Höllein und Krafst, Architekten." "Du — du spinnst ja!" "Das ist mein Ernst, Höllein. Du wirst dann in meiner Abwesenheit das Büro anständig weiterssühren, und was nachher ist, sehen wir dann schon. Ich werde vielleicht ausscheiden und nach München gehen sür

immer." "Das kann doch nicht dein Ernst sein." "Warum nicht? So gut wie du für mich ins Gefängnis möchtest, kannst du doch auch für mich das Büro übernehmen. Und jetzt setze deinen Hut auf, wir lassen das gleich eintragen." Und mit Gewalt schleppte er den zappelnden Höllein hinaus.

Die Verhandlung brachte nichts Neues zutage. Die Anflage lautete auf Vergehen gegen das Waffengeset, das noch kein Jahr alt war, in Tateinheit mit Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung. Der Bauer Hopfner war mitangeklagt wegen Begünstigung der Körperverletzung und Vergehen gegen das Waffengeset. Krafft hatte von seinem Verteidiger erfahren, daß Hopfner ausgesagt hat, was er wußte. Das hatte der Untersuchungsrichter alles aus ihm herausgesigelt. Er hörte es auch aus der Anklageschrift und aus den ergänzenden, präzisen Ausführungen des Staatsanwaltes: "Wenn auch der Angeklagte hartnäckig schweigt und sich dadurch seine Lage nur erschwert, die Aussagen der Zeugen und des Mitangeklagten erweisen deutlich, daß er als Rädelssührer der ganzen Bande zu betrachten ist."

Die Beweisaufnahme dauerte kaum eine Stunde. Siebentritt schilderte die schweren Berlekungen, die er erlitten haben will, sein Anwalt, der als Bertreter der Nebenflage auf Entschädigung für die ausgestandenen Schmerzen zugelassen mar, stellte unfinnige Fragen über den "Geheim= bund", von dem aus das Berbrechen organisiert sein mußte. Rrafft fah, daß er eigentlich nur zu dem Zweck fich ereiferte, um Material für eine arokangelegte Seke gegen die Nationalen zusammenzulügen. Er unterbrach den Redefluß des eifernden Juden: "Ich gehöre keinem Geheimbund an. Das mag allerdings für einen Juden unbegreiflich sein, daß es unter Deutschen noch soviel Rameradschaft gibt, die keinen Totenkopf bei brennenden Kerzen und Freimaurerschwüre braucht, um zusammenzuhalten." "Ich verbitte mir, daß ich an meiner Religion verächtlich gemacht werde", zeterte das Jüdlein, aber Rrafft entgegnete gelassen: "Sie durfen mich ruhig einen Chriften nennen, mich beschämt das nicht."

Aber der Jude rollte die ganze Politik der letten Jahre auf, erzählte von scheußlichen Missetaten der Freikorps, zog

ben Kapp-Putsch heran und den Erzberger-Mord. Dazu würden die Waffen gebraucht, um harmlose, friedliche Menschen niederzuschießen, den Staat umzustürzen und die diesem nationalistischen Gelichter unbequemen Staatsmänner zu ermorden. Nur diese Pest einer geheimen Feme hindere die anderen Bölker daran, Vertrauen zur deutschen Republik zu gewinnen, und sie sei schuld, daß das arme Volk noch nicht aufatmen könnte, trozdem schon Frieden sei. Man sehe die verrohende Wirkung des Krieges an dem Abgrund von Verworfenheit, die ein Angehöriger der beseiern Klasse zum Erschrecken der Staatsbürger gezeigt habe. Sier sitze ein Feind der freien deutschen Republik und unsichtbar hinter ihm der Ungeist einer von Neid und Rachedurst geblähten Reaktion.

Da fuhr Krafft auf und schrie: "It das ein Gericht hier — oder eine Rommunistenversammlung?" "Wenn Sie nicht ruhig sind, Angeklagter, muß ich Sie in Strafe nehmen", zürnte der Richter, bat aber, daß der Herr Vertreter der Nebenklage mehr zur Sache spreche. "Ich spreche zur Sache, denn das ist die Sache, um die es sich hier handelt!" treischte der Iude. Kraffts Verteidiger flüsterte: "Nicht aufregen, das schadet uns nur. Ich habe unsere nationale Presse schon instruiert, daß das entsprechend zurückgewiesen wird. Lassen Sie nur, das wird eine ganz große Sache."

Der Staatsanwalt begann das Ergebnis zusammenzusassen, das ein entsetzliches Bild der Zerrissenheit im deutschen Bolte zeige. Er holte sich zur Freude des Juden eine Blütenlese aus dessen Behauptungen als Beweis herzaus, wie schwer eine friedliche, gesunde Entwicklung des Staats bedroht sei, und wie das Reich vor dem Ausland lächerlich gemacht werde, wenn das eigenmächtige Wafsenbesitzen und Wassenverschieben nicht abgestellt wird. Auch in Oberschlesien habe das Unwesen der Freikorps mit diesen, vom Angeklagten geraubten Wassen das Reich in bitztere Bedrängnis gebracht und sei mit schuld, wenn deutssches Land verlorenginge.

Da möchte es Krafft beinahe übel werden vor diesem Pharisäer, der sich jett in die Brust warf: "Jawohl, es fann nicht anders sein, geheime Verbände wühlen gegen das Reich. Warum schweigt der Angeklagte so hartnäckig

über seine Komplicen? Woher kommt das Geld für einen teueren Autotransport und für den langen Weg nach Oberschlesien?"

Wie sie da grinsend nicken und eifrig stenographieren auf der Pressenkt. Das ist ein gesundenes Fressen für sie. Hört nur, wie glänzend der Staatsanwalt spricht:

"Eine Riesengefahr für das Leben eines jeden Republistaners, für jeden Richter und Staatsmann, steht vor unseren Augen: Die Beseitigung mißliebiger Störer dieser verzuchten geheimen Pläne. Eine Jeme gegen alle Anderszdenkenden! Hier in diesem Saale steht eines der vielen Opfer dieser Feme, dessen gänzliche Beseitigung und Mundstotmachung Gott sei Dank nicht gelungen ist. Und eines ihrer Aussührungsorgane, der Angeklagte selbst, hat sich vor ihr zu fürchten."

Gruseliges Raunen im Zuhörerraum. "Ins Zuchthaus damit!" schreit einer. "Oder gleich den Kopf 'runter!" schreit er noch, als er von den Schutzleuten hinausgeschoben wird. Der weik es nicht anders.

"In Anbetracht der Bedeutung einer solchen Untat für die Allgemeinheit, in Sinsicht auf den Anreiz für andere, der in einer milden Beurteilung läge, stelle ich den Antrag: Erstens: Wegen Bergehens gegen das Waffengeset eine Strafe von einem Jahr und sechs Monaten Gefänanis, wobei ich bedauern muk, daß das Gesek kein größeres Strafmak für diesen Fall vorsieht. Zweitens: Wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, verbunden mit einer Gefährdung des Lebens für den Beamten, sechs Monate Ge= fängnis. Drittens: Wegen Körperverlehung und Anstiftung anderer ebenfalls ein Jahr Gefängnis. Zusammen drei Jahre Gefänanis. Strafmildernde Umstände find nicht gegeben, im Gegenteil, das sture Schweigen des Angeklagten verhindert ein gründliches Durchgreifen des Staates. Es ist nur recht und billig, wenn die Empörung darüber im Strafmak als ein abidredendes Beispiel für andere 3um Ausdruck kommt."

Für Hopfner beantragte er wegen Begünstigung der Körperverletung zwei Monate.

Raunen und unterdrücktes Streiten entsteht im Zuhörerraum. Das hatte niemand erwartet, Krafft am allerwenigsten. Sein Anwalt versucht zuversichtlich zu lächeln, als er sagt: "Das bringen wir schon noch herunter! Und dann haben wir ja noch die Berufungsinstanz." Sogar der Schutzmann neben Krafft prest zwischen den Zähnen hervor: "Das ist schon ein bissel stark!"

Es ist Pause, Krafft steht auf und geht mit seinem Anwalt hinaus. Im Gang steht der Martin an einem Fenster und sieht ihn an, daß er hin muß zu ihm und ihm die Hand gibt. Der Martin will was sagen, aber Krafst kommt ihm zuvor: "Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird, Martin." "Sag es halt, mir liegt nichts dran, bei mir draußen ist's keine Schande, um so was eingesperrt zu werden." "Red nicht, Martin! Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit gilt hier nichts. Sie wollen ja nichts glauben, was wahr ist. Und die ganze Geschichte wird nur so aufgeblasen, weil sie was brauchen für ihre Politik. Das ist es. Und der Staatsanwalt will halt schnell Karriere machen in der Republik, aber grün muß er noch werden, so greif' ich den an." "Na, wenn du so redest, dann bin ich ja froh. Ich warte auf dich, gelt!"

Der Verhandlung zweiter Teil begann. Kraffts Berteibisger sprach. Er begann damit, daß sein Mandant noch unvorbestraft sei, und schilderte seine Verhältnisse, sein Soldatentum, seinen Beruf. Was habe der Angeklagte denn für eine Veranlassung, dies alles aufs Spiel zu sehen, um seinen Kameraden Waffen nach Oberschlessen zu bringen? Sein Beruf hindert ihn daran, noch einmal ins Freikorps zu gehen. Wer hat denn diese Republik verteidigt und vor dem Blutwahnsinn der Roten behütet? Sein Mandant. Wo ist ein Staat auf der Erde, der solche Taten mit Gestängnis bestraft? Nirgends. Aberall auf der Welt jubelt man den nationalen Männern zu. Und überall würde der aus gerechter Empörung geprügelte Verräter zum Tode verurteilt.

Wie unsinnig die Anklage aufgebaut sei, beweise der Borwurf des Widerstands gegen die Staatsgewalt. Weiß jemand, wer diesen Widerstand geleistet hat, wer das Auto gesteuert hat, denn nur der ist der Täter, der gesahren ist. Der Angeklagte kann kein Auto führen, also kann er es

gar nicht gewesen sein. Es ist Sache des Gerichts, den Täter zu ermitteln, wenn der Angeklagte darüber berechtigt schweigt. Soll er noch mehr unschuldige, vom besten Wollen beseelte deutsche Männer dem Herrn Staatsanwalt ausliefern? In dieser Frage ist der Angeklagte unschuldig und muß daher freigesprochen werden.

Der Borwurf eines Bergehens gegen das Waffengeset kann ebenfalls in dieser Form nicht aufrechterhalten werben. Denn die Waffen wurden dem Staat nicht entzogen, sondern wiedergegeben. Der Angeklagte hat sie nicht behalten zu einem dunklen Zweck. "Weiß man ja nicht!" warf der Staatsanwalt ein. "Sie können es ersahren, wenn Sie bei den Freikorps nachfragen, ob Waffen angekommen sind." "Auch dort sind sie zu Unrecht", sagte der bissige Staatsanwalt. "Recht oder Unrecht — immer zuerst das Vaterland!" rief der Verteidiger in den Saal. "Das Motiv zu einer Tat ergibt, ob sie ein Verbrechen ist oder nicht. Hoher Gerichtshof, würdigen Sie dieses Motiv bei Ihrem Urteilsspruch, und Sie werden den Angeklagten auch hier freisprechen müssen.

Die Körperverlekung gesteht der Angeklagte zu. Er hat sogar gesagt, daß er allein verantwortlich sei als Unstifter. Hoher Gerichtshof, das ist kein erschwerender Beweis, sonbern ein erleichternder, denn es ift edel von einem Menschen, wenn er als Berursacher auch die volle Berant= wortung tragen will. Was ist aber geschehen? Gin Waffen= verräter, der einen Judaslohn erwartete — Geld! — der wurde gezüchtigt. Man muß die ärztlichen Zeugnisse lesen. die von leichten Berletzungen, blauen Fleden und einigen Striemen fprechen. Wo ift da die schwere Körperverlegung, wenn man höchstens von einer Prügelei reden kann? Der Herr Siebentritt ist nach dem Attest des Krankenhauses ein Simulant. Er hätte überhaupt teine Krankenhausbehandlung erhalten, wenn er nicht schwer geschlechtskrank gewesen ware. Wenn ichon an eine Strafe gedacht ift, bann tann es höchstens eine Geldstrafe sein in Unbetracht der edlen Beweggründe des Angeklagten und seines tadellosen Borlebens. Nehmen Sie nicht der deutschen Jugend den lekten Glauben an eine Gerechtigkeit durch ein unberechtigt hartes Mrteil!"

Bewegung entstand, als Krafft sich erhob in der Anklagebant. "Soher Gerichtshof! Wenn einer drei Jahre Gefängnis friegt, ist er ein Schwerverbrecher. Der Berr Staatsanwalt schätt mich so ein. Das sollte er einmal in Oberschlesien magen, ich glaube, da würde man ihn Innchen für diese Ansicht. In Oberschlefien dürfte auch fein Jude sich erlauben, so unverschämt zu lügen über mich, wie es hier einer getan hat. Dem würde dasselbe passieren. Aber ich brauche mich meiner Tat nicht zu schämen, benn sie war für unsere Brüder in Oberschlesien, die gejubelt haben, als unsere Freikorps kamen. Und ich bin stolz darauf, daß meine Geschütze dabei waren und nicht verschrottet beim alten Gisen liegen. Die haben mitgeholfen, die Bolen wieder hinauszujagen, daß vielleicht manchem Kinde in Oberschlesien der deutsche Bater erhalten geblieben ist, daß vielleicht mancher Sof mehr den Polen wieder entrissen wurde, und manche Schule, statt polnisch zu werden, deutsch geblieben ist. So viele sind für ihre Beimat da droben zu Tode gefoltert und in die polnischen Gefängnisse geschleppt worden, was darf da ich lange fragen, ob ich ein Waffen= gesek verleke, wenn geholfen werden muß?

Ein Gesetz, das der Teind von uns erzwungen hat! Das es vor einem Jahr noch gar nicht gab und in einigen Jahren vielleicht schon nicht mehr gibt. Ich sehe auch nicht den Anwalt des deutschen Bolkes vor mir, sondern den Bertreter des Feindes; denn so ungeheuerlich kann ein deutscher Staatsanwalt einen anderen Deutschen nicht anflagen, der, von der deutschen Not gezwungen, ein Feindgeset brechen muß.

Ich stehe zwar vor einem deutschen Gerichtshof, aber das Gefet, nach dem hier geurteilt werden muß, heißt nicht deutsches Recht, sondern "Bertrag von Versailles!"

Als Soldat habe ich vier Jahre lang niemals den Keind um Gnade gebeten, als es ums Leben ging. Ich fann es auch hier nicht. Wer vor dem Zeind seine Kameraden angibt, ist der elendste Schuft, den es gibt. Deswegen nenne ich sie nicht, weil ich sie nicht auch noch dem Keind ausliefern will. Im Kelde hat man den Waffenverrat mit dem Tode bestraft, ich habe nur Brügel gegeben dafür. Nur ein Keind fann den Waffenverrat am eigenen Bolt mit

Geld besohnen. In meinen Augen bleibt es immer hündisch, wenn ein Mann das tut.

Mein Mitangeklagter ist unschuldig, er hat nichts bes günstigt, denn ich brauche keinen Einsager. Drum bitte ich den hohen Gerichtshof, sprechen Sie den Bauern Hopfner frei. Wenn Sie an eine Schuld glauben, trifft sie mich ganz allein."

Bon dieser Rede waren alle betroffen. Die Frau Hopfners schluczte laut und weinte vor sich hin. Der Hopfner
aber stand auf und sagte hart: "Wenn einer hier schuldig
ist, bin ich es. Nur wegen meiner steht der Krafft hier. Er
hat nichts Schlechtes getan. Ich will nicht, daß wegen
meiner einer sigen muß. Sperren Sie mich ein dafür, ich
brauch' mich deswegen vor meinem Herrgott nicht zu
schämen. Aber den Krafft laßt frei."

Da wurde die Bewegung im Saale noch größer, daß der Borsikende um Ruhe bitten mußte, die Berhandlung sei beendet, das Gericht ziehe sich zur Arteilsberatung zurück. Der Berteidiger meinte: "Sie hätten das Gericht nicht so hart vor den Kopf stoken sollen. Mich mundert, daß der Borsikende nicht einschritt. Aber für unsere nationale Presse ist Ihre Rede unschätzbar." Da drängten ichon die Presseleute heran: "Wir gratulieren, herr Krafft. Ihre Rede bringen wir wortwörtlich. Schlagzeile: Der Angeflagte klagt an." "Sie könnten etwas noch Besseres tun für meinen Mandanten, wenn Sie zu einem Protest Unterschriften sammeln, daß wir ihn bald wieder in Freiheit sehen. Ich bringe den Kall bis vor das Justizministerium". saate der Berteidiger. Der Berichterstatter notierte eifrig und jubelte fast: "Wir schlagen die rote Bresse. Diesmal fällt es auf sie zurück. Grokartia!"

Endlich erschien der Gerichtshof und verkündete: "Der Angeklagte Hans Krafft, angeklagt wegen eines Bergehens gegen das Waffengesek, wird für schuldig befunden und verurteilt. In Anbetracht des edlen Motives seiner Tat und seines unvorbestraften Lebens erkennt das Gericht nur auf das geringst zulässige Strafmaß von sechs Monaten Gefängnis. Bewährungsfrist versagt das Gesek, ebenso Strafausschub. Der Verurteilte hat daher die Strafe sofort anzutreten. Eine Berufung gibt das Gesek nicht."

Zwei Schutsleute postierten sich sofort neben Krafft.

"Weiterhin wird der Angeklagte für schuldig befunden und verurteilt wegen Körperverletung und Anstiftung anderer hierzu zu zwei Monaten Gefängnis. Die verständliche Erregung des Angeklagten erkennt das Gericht als strafmildernd an und erkennt daher eine Bewährungsfrist von zwei Jahren zu.

Das Bergehen eines Widerstandes gegen die Staats= gewalt gilt nicht als erwiesen, so daß das Gericht auf Frei= spruch erkennen muß.

Der Angeklagte Hopfner wird freigesprochen. Angeklagter, nehmen Sie das Urteil an?" "Ich nehme es an!" sagte Krafft entschlossen. "Herr Staatsanwalt?"

"Ich erhebe keinen Ginspruch."

"Gott sei Dank!" flüsterte der Berteidiger und fügte saut hinzu: "Herr Krafft, Sie haben ein mildes Urteil gefunden. Leichter konnte es gar nicht ausfallen. Bis in vier Wochen müssen wir Sie freikriegen." Aber Krafft hörte nicht hin. Er dachte, wenn er nur einen Tag noch frei sein könnte. Und es quoll ihm heiß auf, wie er an Berta dachte und an seine Eltern. Da war ja der Martin vor ihm und hatte das Wasser in den Augen vor Wut: "Hans, was soll ich tun für dich! Wir holen dich 'raus. Sag, was soll ich machen?" "Martin, du gehft mit dem Söllein zu meinen Eltern und sagst es ihnen. Weißt schon, wie!" "Ja, weiß schon", schluckte Martin. "Und wennst mir einen besonderen Gefallen tun willst, fahr morgen gleich zur Berta nach München." "Ich fahr' heut' noch!" "Rommen foll sie nicht — es ist mir so lieber — sagst ihr, gelt!" "Behüt' dich Gott, Sans, ich ruhe nicht, bis sie dich wieder 'rauslassen."

"Kommen Sie endlich!" brängte der ungeduldige Schutzmann. Sein Berteidiger schüttelte ihm die Hand: "Ich besuche Sie morgen, Herr Krafft, mal nachschauen, wie Sie behandelt werden. Und die Presse wird geschürt dis zur Weißglut. Nur Kopf hoch! Auf Wiedersehen!" Die Türe vom Zeiserswagen fiel zu. Gedankenlos wollte er sich eine Zigarette anzünden, aber da wurde er angesahren: "Hier wird nicht geraucht!"

"Das ist vorbei!" sagte ein sasterhaftes Weib, das ihm gegenübersaß und frech die Beine herüberschob. Aber der Schukmann suhr sie an: "Hier wird nicht gesprochen!" In der Ecke sehnte, die Müge im Gesicht, ein langer Kerl, der Krafst beobachtete und sich plöglich geradesetzte. Er machte dann Zeichen zu einem kleinen, dichen Kerl hin mit den Fingern, wie Taubstumme es tun. Sie grinsten zu ihm her und unterhielten sich auf diese Weise angeregt über ihn. Einmal machte der kleine Dicke eine unverschämte Geste zu der Dirne hin, die grinste und eine noch unverschämtere zurückgab. "Aufhören!" rief der Schukmann, und diesmal war er froh darum. Das sollte seine Gesellschaft sein, ein halbes Jahr lang.

Es wird dunkel, eine Einfahrt wird passiert, und dann fällt das Tor polternd hinter ihm zu.





## Frei!

a lebt man immer in der Einbildung, die Welt müßte in leine heillose Unordnung geraten, wenn man ihr seine werte Persönlichkeit für einige Zeit entziehen muß, und wenn man wieder auftaucht aus der Bersentung, erkennt man erst, wie unwichtig man vorher gewesen ist. Das geht alles seinen altgewohnten Gang, das Leben auf den Strafen ist genau so lärmvoll wie vorher, die Rinder ichreien hellauf beim Spielen und rennen einem blindlings an die Beine. weil sie nicht sehen vor atemlosem Bertieftsein. Nur das Jahr ist fortgeschritten, als ob es auf einmal einen Sprung vom Spätfrühling in den Spätsommer gemacht hätte. Es muß sehr troden gewesen sein, das Gras in den Anlagen ist fast braun vor Dürre, und das Laub an den Bäumen hat sich gerollt wie trodenes Papier. Die Strafen liegen voll Staub, denn es ist lange nicht gesprengt worden aus Wassermangel, und der Asphalt ist weich, daß er an den Stiefelsohlen klebenbleibt. Ein hoffnungsloses, durres Jahr in allem.

Anallend wirft der Wind das Tor einer Hofeinfahrt zu, daß Krafft zusammenschrickt, aber dann lächelt er und geht weiter. Ienes Tor liegt hinter ihm. Noch kann er es nicht recht fassen, vor einer knappen Stunde hat man ihn aus der Zelle geholt, hat ihm seine Sachen ausgehändigt und

ihn fast höstlich behandelt. "Wollen Sie bitte eintreten!" Dann stand er verwirrt vor dem Gefängnisdirektor, der einen Akt ausschlug und ihm etwas vorlas, was er gar nicht gleich begriff. Er hörte nur etwas vom Erlassen des Strasseltes durch einen Begnadigungsakt des Miniskerpräsidenten des Freistaates Bayern im hindlick auf das edle Motiv der Tat. "Herr Krafft, Sie sind frei und können gehen!" Und beinahe wäre ihm herausgerumpelt: "Auf Wiedersehen, Herr Direktor!"

Was ist das — frei!? Eine andere Luft ist das! Er fühlt in seinem schlendernden Gang das vorsichtig wagende Bersuchen seines Körpers, sich endlich wieder nach eigenem Willen und Gesetz bewegen zu können. Noch ist es sauernd und ungewiß, ob nicht eine Stimme von hinten rust: "Links bleiben!" wenn man rechts über die Straße möchte. Und jezt kann man sich saut vorsagen: "Ich bin frei! Ia, ich bin wirklich ganz frei!" ohne daß eine Stimme droht: "Ruhe!"

Nun beginnt er dahinzustürzen, fast zu rennen, um das einmal voll auszufosten, mas frei sein heift. Er springt auf einen in voller Kahrt daherrasenden Trambahnwagen und verlangt Endstation, aber schon bei der zweiten Saltestelle springt er wieder ab und rennt ins Bostamt. Er ruft sein Buro an und lacht ichallend in den Trichter, wie er hört: "Höllein und Krafft! — Bitte, wer ist —?" "Ich bin's!" "Wer bitte?" "Ich!" Da hat der Höllein die Stimme schon erkannt und jubelt: "Hans, du! Bist du schon --?" "Ich bin frei!" lacht Krafft und ruft in den Trichter: "Was ist los mit Berta?" "Sans, die fommt in Urlaub her. Schickt heute ein Telegramm — Moment, ich lese vor: Herzlichen Gruß als erste zur Freiheit. Komme heute noch mit dem Abendzug in Urlaub zu dir. Berta. — Bist du noch da? Se. Rrafft! Bift -- " "Ja!" sagt er endlich keuchend vor unterdrücktem Jubel. Und dann tann der Söllein am Raften herumreiken wie er will, er hört nichts mehr.

Krafft ist über die Straße gerannt, weiß selber nicht, wo er hin will, und denkt nur, sie kommt, sie weiß es schon, also muß sie es gewesen sein, die ihn herausgebracht hat. Da sieht er in der Spiegelscheibe eines Schausensters sein Gesicht und lacht sich halb entsetzt aus. Und dann lacht er wieder, weil das ausgerechnet die Auslage eines Friseurs ist. Er rennt hinein und haut sich breit in einen Stuhl. "Der Herr wünschen?" "Den Zuchthausbart 'runter!" Da lacht die ganze Bude, als wäre das der köstlichste Witz.

Dann rennt er weiter und kauft sich neue Wäsche, denn es ist ihm, als hänge noch der muffige Gefängnisgeruch und der Lysolbust der Zelle an ihm, reißt im Bad alles herunter und wälzt sich im Wasser wie ein übermütiger Seehund. Beim Anziehen summt er nach der Melodie irgendeines Liedes endlos vor sich hin: "Ich bin frei, und sie kommt — ich bin frei — sie ist frei — halt, ich bin frei —."

Da fällt ihm endlich ein, daß er ja heim muß, er muß ihnen doch sagen, daß sie kommt und daß er auch wieder da ist. An einem Zeitungskiosk liest er: "Immer noch keine Entscheidung in Oberschlesien." Schon wollte er zugreisen, da zieht er doch die Finger wieder zurück und schüttelt sich. Nein, davon will er jetzt nichts wissen. Erst muß er das Leben wieder satt geschlürft haben, dann, ja dann intersessiert ihn das sogar sehr.

Dem alten Krafft ist es gar keine Überraschung, daß er heimkommt, und die Mutter hat sogar schon zum Mittageffen angetragen für ihn, weil die Berta es telegraphiert hat, daß er frei ist. "Na, wie war's?" will der Alte wissen. "Lang war's, Bater, zwei Monat' und einen Tag hab' ich gemacht." "Das weiß ich selber vom Kalender." "Ich habe es ganz gut gehabt. Erst habe ich nachts kaum geschlafen, und die Roft habe ich nie richtig derpaden fonnen. Bucher habe ich auch lesen durfen, und dann habe ich fest gearbei= tet den ganzen Tag. Gelernt habe ich auch was, das Span= forbmachen und Strohflechten. Irgendwas muß man ja tun, sonst wird man ja verrüdt. Aber nach vier Wochen hab' ich ein richtiges Schanzerl erwischt. Läft mich ber Direktor holen, ob ich die Ausführung einer Gedenktafel für die gefallenen Beamten der Anstalt überwachen fann. Die mach' ich felber, sag' ich, und dann habe ich mit einem Steinmek und einem Bildhauer die Tafel angefangen. Das Arbeiten hättest sehen sollen! Einer hat auf den andern aufgepaßt, daß er nicht zuviel fertigbringt und die Tafel

nicht zu früh fertig wird. Zeit ist das Billigste im Ge-fängnis."

"Na, bilbe dir nicht gar so viel drauf ein, ich bin auch schon gesessen." "Weiß schon, als Handwertsbursch, aber das war doch nichts gegen mich, die paar Tag' da." "Streiten wir halt, wer am tüchtigsten im Sitzen war." Noch unterm Lachen sprang der Alte auf: "Tesses, die Hauptsach! Einen Preis hast friegt bei einem Sanatorium, vorstellen sollst dich auch. Der Höllein hat zurückgeschrieben, du wärst in Urlaub. Tetzt ist vorgestern ein Telegramm gekommen, da lies!"

Neugierig riß Krafft es seinem Bater aus der Hand: Bor Bergebung des Bauauftrags erbitten Prozentangebot Ihres Honorars. Direktor Iessowizer, Sanatoriumsgesellsschaft. "Tessowizer", lachte Krafft, "das ist ganz gewiß kein Iud". Soll mich gernhaben. Mit einem Iuden mach' ich nichts mehr. Und ich bin ja noch gar nicht da, ich hätte ja noch vier Monat' zu machen. Iezt gehöre ich der Berta für die nächste Zeit." "Bon mir aus tust, was d' magst", brummte der Alte.

Wie Krafft nachmittags ins Büro kommt, hat der Höllein schon wieder einmal seinen Zeichentisch mit Blumen vollgestellt und das Schaubild vom Sanatorium mit einem Lorbeer geschmückt. "Aus den Augen damit, Iessowizer heißt der Knabe!" lachte Krafft, und Höllein entgegnete kopsschildend: "Wohin ihr faßt, ihr werdet Iuden fassen."

Dann berichtete er, daß alles ruhig weiterlaufe. Einen kleineren Umbau hat er in Angriff genommen, außerdem eine Villa für einen etwas dunklen Schieber, der aber gleich die Sälfte anbezahlt hat. Auch der Beamtenverein hat um die Bauabrechnung gebeten. Höllein schnüffelt mit der erhobenen Nase und sagt: "Es liegt wieder etwas in der Luft. Mein Kind, ich rate dir gut, sasse kein Geld liegen, es schmilzt nur so dahin." "Hat mein Anwalt schon seine Rosten geholt?" "Nein, er hat's von jemand anderem gefriegt." "Bon wem?" "Bom Herrn Apothefer! Der war ganz begeistert von dir, weil du eingesperrt worden bist." "Oho!" "Ia, mein Lieber, man muß sich schon bald schämen. Wer von dieser Judenregierung nicht ins Loch geworfen wird, ist heutzutage kein guter Deutscher mehr."

Nachdem sie sich ausgelacht haben, fragt Krafft: "Wie kommt der Apotheker dazu —?" "Was kann ich tun, wissen Sie nichts?" fragt er mich. Ich sage, da ist die Honorarzechnung vom Rechtsanwalt. Er reißt sie mir aus den Fingern und macht schon die Türe von außen zu. Dann hat er sie quittiert zurückgeschickt."

"Hast du die Presse verfolgt nach meiner Verhandlung?" "Ich habe sie dir aufgehoben. Die Nationalen haben deine Rede wortwörtlich gebracht und find deswegen drei Tage verboten worden." "Oho, Höllein!" "Gelt, da schaust! Aber die Roten, die haben dich ein paar Wochen lang immer wiedergefaut. Die Rrafft und Ronforten, die Femebrüder, die Geheimbanditen, die Arbeitermörder, Weißgardiften, ein nationalistischer Mordbandenführer bist, ein Arbeiter= schinder, einer, der vom Proletarierschweiß lebt, gange Nächte durchhurt mit den teuersten Flitscherln bei Geft und Kaviar. In der Partei sind sie dir ganz neidig um den vielen Ruhm, jest wissen sie auf einmal, daß es keinen besseren hakenkreuzler gibt als den Krafft. Das hätten sie schon immer gesagt. Einer hat sogar viele Beilgrüße von dir aus bem Gefängnis beftellt." "Wer benn?" lacht Rrafft. "Ich habe ihn nicht gekannt, es war einer von auswärts auf der Durchreise. Er sagt, er hatte dich heimlich im Gefängnis gesprochen, wie er acht Tage siken hat mussen." "Ist ja gar nicht wahr." "Aber sie haben es alle geglaubt und fest gespendet, wie er für sich gesammelt hat." "Du auch?" "Ja, ich auch."

Soviel hat Krafft schon lange nimmer gelacht wie an diesem Tag. Aber der Höllein will noch wissen: "Warum willft du jest fort nach München? Bleib doch hier! Es ist doch die gleiche Idee, an der wir hier arbeiten."

"Die gleiche Idee schon. Aber haben nicht alle Schuster die gleiche Idee? Sie wollen alle Schuhe machen; wir Architesten zum Beispiel — Häuser. Aber macht sie nicht jeder anders? Bis ein großer Könner kommt, ein Meister, der die Idee am besten und schönsten aussührt. Dem machen es dann alle nach. Ideen sind ewig schon, aber selten kommen die Großen, die hinaufgreisen in den himmel der Geister und die Kraft haben, so eine Idee in irdische Formen zwingen zu können.

Und weil ich in München solch einen Meister weiß, dem keiner von den vielen Stümpern über die Knie reicht, gehe ich hin, um von ihm zu lernen. Für uns Deutsche wird München einmal mehr sein, als den Mohammedanern Mekka ist."

"Du weißt ja nicht, ob nicht noch ein Größerer kommt als dieser Hitler?" "Ein Größerer? Wenn es einen gäbe, dann wäre er vor Hitler aufgestanden; es kommt keiner mehr."

Diesmal hatte er die Rosen nicht vergessen. Und weil es schon dunkel war, als der Zug eintraf, und die Menschen nicht mehr so überlegen prüsend umhersahen wie am Tag, slog ihm Berta mit heller Freude an den Hals, und er hielt den Rosenstrauß vor, daß sie ihren Hans nach Herzenslust abküssen konnte. "Ja, magst du mich denn noch?" fragte er ganz überslüssig, "Jett doch erst recht, du Dummerl! Sonst wäre ich doch nicht so gelausen von Pontius zu Pilatus, daß du zu meinem Urlaub wieder frei bist. Weißt, allein ist's im Himmel nicht schön."

Dann muß sie erzählen, wie sie ihn frei gekriegt hat. Wie sie im Ministerium einen halben Tag lang gelausen ist von Jimmer zu Zimmer, bis der Akt zum Borschein kam. Natürlich war der Herr Ministerialrat gerade in Urlaub, und sein Vertreter wußte nichts davon, er hätte auch keine Zeit jest. Überhaupt sei das eine Sache, die stark nach einer ganz bestimmten Partei rieche, welche man mit Recht bearg-wöhnen müsse, weil sie staatsgesährlich werde. Aber darauf hätte sie nur gewartet und seine Liebesbriese hergezeigt und — nun muß sie etwas gestehen.

Sie hat sich einen Trid ausgedacht, durch den man das Bertrauen der maßgebenden Männer im Staate gewinnen könnte. Sie hat sich in einer katholischen Buchhandlung Werbemarken der Bayerischen Bolkspartei gekauft, und die hat sie als Briesverschlußmarken auf seine Briesumschläge nachträglich drausgepappt. So ist sie zum Stadtpfarrer gegangen und hat dem seine Unterschrift bekommen. Könne das ein Staatsseind sein, der offen auf seinen Briesen wirdt: Wählt Bayerische Bolkspartei?!

Ach Gott! So hat er schon lange nimmer lachen muffen: "Bist du eine Intrigantin!" Nicht einmal füssen fann er sie, so tun ihm die Seiten weh, als sie schelmisch sagt: "Liebe macht eben erfinderisch!" Aber sie wartet, bis er sich aus= gelacht hat, denn es ist gerade der schwarze Schatten eines Baumes um sie. Und da läßt sie sich von ihm halten und erzählt, daß der Stadtpfarrer noch bei anderen Amtskollegen angerufen hat wegen der Unterschrift für einen zu Unrecht verurteilten Sohn der Kirche. Dann hat er sie noch zu einem Amtskollegen in den Landtag geschickt, wo sie ein halbes Hundert prominenter Namen eingeheimst hat. Bon dieser Liste sei der Herr Bertreter des Ministerialrats glatt erschlagen gewesen und hat um Entschuldigung gebeten, das hätte er gewiß nicht geahnt, daß die Sache fo liegt. Dh, dann hatte er es eilig, den Fall dem Serrn Ministerpräsi= benten sofort zu unterbreiten. Mein Gott, wenn der gewußt hätte, daß sie eine eingeschriebene Sakenkreuzlerin ift.

"War es recht so?" fragt sie etwas ängstlich und schmiegt sich eng an ihn. "Es war ganz recht so, benn sie sind auch nicht aufrichtig mit uns, sonst hätten sie mich gar nicht einsperren dürsen." "Ich bin ja so froh, daß ich dir einmal zeigen konnte, was du mir bist, denn sagen? — sagen kann man das nicht."

Die Nacht ist so sau, und das Blut ist so heiß — und das jubelnde Herz so voll drängend süßer Ahnungen, so gewaltig schlägt das über ihnen zusammen, wie ein rauschenzbes Meer voll Glück.

Bis spät in der Nacht steden sie die Köpfe zusammen über einer Karte und raten über den Weg ihrer Urlaubsreise. "Ich könnte zu Fuß um die Erde lausen, so einen Hunger nach Wandern habe ich!" sagt er, und sie lacht: "So weit will ich gerade nicht, aber wandern, durch ein niegesehenes Land, weitab von Bahn und Straßen, das muß wunderbar sein. Aber — wo bleiben wir da über Nacht?" "Woes trifft. Brauchst dich nicht zu fürchten, ich bin ja bei dir!" "Das ist es ja, was zu fürchten ist", lacht sie, aber er hört eine Verheißung darin, die ihm das Blut in den Kopf jagt.

"Berta, zwide mich einmal fest, daß ich weiß, ob ich wirklich nicht mehr im Gefängnis bin." Sie kniff ihn blitsschnell in die Sand und deutete lächelnd auf die Spuren ihrer Zähne. "War es denn so arg?" fragte sie dann voll Güte.

"Ja, Berta! Wenn man kein Verbrecher ist, kein Raubsmörder oder Einbrecher, dann ist es schlimm für einen. Die Tage waren ja immer bald um, aber die Nächte! Man hat zuviel Zeit, den Dingen nachzudenken. Und an was sollte ich gedacht haben, als immer an dich? Wenn dann im Finstern der Atem und der dumpfe Geist der Verzweifslung aller, die schon vor mir in dieser Zelle Gott und der Welt geflucht haben, aus den Wänden kroch, zum Ersticken dich, da habe ich mich an deine Liebe zu mir geklammert, ob du mir gram sein könntest, weil ich ein Zuchthäusser bin, und ob du dich nicht doch schämen mußt wegen mir. Die Wenschen fragen doch nicht danach, warum man einzgesperrt worden ist."

"Tu mir nicht weh, Hans."

"Nein, verzeihe, ich weiß es jetzt, wie dumm ich war. Aber einmal hat mich die Sehnsucht nach dir so gepackt, daß mir das Herz unsäglich weh getan hat. Und, Berta, da bist du auf einmal zu mir gekommen, einfach so aus der Luft. So, als wärst du mitten in der Nacht aus dem Bett gestiegen.

Du hast mir deine Hände hergestreckt, als wolltest du mir etwas reichen — und — Berta — ich sah dein zuckendes Herz in dir. Und deine Augen haben gesteht: So nimm es doch! — und ich wäre ja so froh, wenn du es nähmst.

Es ist zwar nicht zu glauben, Berta, aber ich habe wirklich gar nicht geschlafen babei."

Er sah sie an und suchte in ihrem Gesicht nach einer Erklärung, er hätte geträumt oder phantasiert mit offenen Augen, aber er sieht, wie sie fein und scheu abwehrend die Schultern bewegt, wie man es tut, wenn man ein Ungewisses hinter sich läßt.

Sie stütt ihren Kopf in die Hand und sieht ihn unentwegt an. "Das wird so drei Wochen her sein, denke ich", sagt sie dann. "Woher weißt du —?" entgegnet er bestürzt und sieht ihr an, wie ihre Augen nach innen schauen, als sie antwortet: "Ich habe dich gehört: Du hast geweint und davon bin ich wachgeworden. Wenn ich nur zu dir könnte, wünschte ich so heftig, daß es mir weh tat am ganzen Leib. Dann habe ich dich gesehen. Du bist an deiner Klappe gesessen und nahmst die Hände von deinem verstörten Gesicht, dann hast du gesächelt vor Freude und warst ganz getröstet. — Hast du nicht gespürt, wie ich dich gestreichelt habe?"

"Berta!" ruft er tief erschrocken. Sie ist bleich geworden und läßt den Kopf langsam sinken. Leise kosend streicht er ihr die Hände am Tisch und findet die Worte nicht, mit welchen er ihr danken möchte für soviel Güte.

"Du mußt jett bald zu mir nach München kommen, das mit wir nicht mehr so weit zueinander haben", redet sie flüsternd zu ihm hin, und er beeilt sich zu antworten: "Roch in diesem Tahr komme ich — und dann soll gleich unsere Hochzeit sein." "Wir müssen noch warten, bis das Trauersjahr um ist. Und" — da lächelte sie ihn an — "wir können doch nicht im Winter auf die Hochzeitsreise gehen." "Dann machen wir sie voraus — jett schon!" Aber sie lachte nur still vor sich hin und gab keine Antwort darauf.

Noch in der Nacht pacten sie voll Eiser ihre Rucsäck, damit sie am Morgen schon mit dem ersten Zug in die ziellose Ferne könnten.





## Hochzeitsreise

💦 ie Zeit der Reife ist da. In den Feldern steht das Korn in Schobern, nur die goldgelben Striche der Kaberfelder gittern noch am Salm in der Windstille der heißen Tage. mag auch sein, daß der nahe Sensenschlag, der von den anderen Feldern herüberfingt, fie gittern macht. Die Wege über die Fluren hin haben flaffende Riffe. Ein glühendes Lechzen ift in der weiten Natur. In den Wäldern find die Schatten nicht mehr fühl, und das Laub raschelt in der flimmernden Luft, die vom Boden steigt. Boll Uberreife fallen die Beeren von den Sträuchern, und in den Wald= bächen sonnen sich die Gidechsen auf den heißen Steinen oder zischt aus fupfernem Geringel die giftige Natter vom Sande hoch beim Raben der Schritte. Die Bogel ichlafen am hellen Tage; nur das hohle Klopfen eines Spechtes oder das wiehernde Lachen eines Sähers hallt durch die Einsamkeit. Bon den Kräutern am Wege flirren die Schmetterlinge ab und brummen die gestörten hummeln auf unter dem schnarrenden Gezirpe der fliegenden Grashüpfer. Armeen von Ameisen wimmeln um das Moos faulender Baumstöcke und retten in den weißen Giern die Zukunft ihres Bolkes in einer Bölkerwanderung nach fernen Gestaden, die zwanzig Schritte seitab liegen.

Un den Sügeln vor den Wäldern leuchtet das Rot der

Apfel und das Gold der Birnen über weiß gekalkten Stämmen aus dem krausen Gewirr der Afte, die sich noch über die stützenden Stangen vor brechender Fülle biegen. Die Menschen haben lange Tage froher Arbeit und heimliche Nächte voll drängender Süße des Blutes. Denn die Zeit der quellenden üppigkeit der Reife ist da mit ihrem Segen.

Da wandern sie durch die Berge seiner Heimat, ganz von Liebesglück erfüllt. Wenn es ihnen gefällt, dann herzen und kosen sie sich ohne Scheu, denn es ist selten, daß ihnen jemand auf den Wegen begegnet. Kommen sie untertags in eines der versteckten Dörfer seitab der großen Straßen, so ist es sonderdar still zwischen den alten Fachwerks-wänden, denn alles ist draußen in den Feldern zur Ernte. Und wenn sie in ein Wirtshaus kommen, muß der Hund an der Kette erst die Wirtin vom Feld hereinbellen, daß sie ihnen Essen und Trinken bringt und eilig wieder sortzgeht, ohne das Jahlen abzuwarten. Das Zehrgeld legt man hier unter den Krug und geht weiter, es kommt doch niesmand vorüber, der es wegnehmen würde.

Oft stehen schiefe, bemooste Kreuze aus Stein an den Wegen mit einer kaum mehr leserlichen Jahreszahl und raunen von jener schweren Zeit im Lande, seit der die Knochen der Landsknechte vom Tilly oder Wallenstein oder vom Schweden hier unter dem Boden liegen. Gruselige Sagen gehen davon im Lande um. Uralte Dorffirchen, von unbeholsener, aber kindlich frommer Hand geformt, stehen offen, und es ist kein Lebewesen davor als ein paar schnatternde Gänse oder Hennen, die sich zwischen die mächtigen Wurzeln der fast ein Jahrtausend alten Linde in den Sand gewühlt haben und die Federn sträuben vor Sonnenglut. Dann gehen sie hinein mit zagend scheuen Schritten und betrachten die herzliche Einfalt alter Meister am wurmsstichigen Altar, an der schwarzen Balkendecke oder der gesschnikten Empore, auf der nicht einmal eine Orgel steht.

Einmal treffen sie am Berg auf die von Sträuchern und Nesseln überwucherten Ruinen einer Burg, die im Bauernstrieg gefallen ist, und lassen sich gruselig erschauern vom eisigen Hauch, der aus einem Schacht emporsteigt, vor dem ein mächtiges, rostiges Gitter liegt. Lange Sekunden verzgehen, his man den Ausschlag eines Steines wie ein grols

lendes Murren heraushört. Der Weg führt sie immer höher hinauf durch einen Buchenschlag, in dem es wunderbar kühl und seltsam licht ist, bis sie vor den weiß und grau zerrissenen Felsen stehen und in das wilde, harte Gesicht des Urgesteins schauen. Da faßt sie eine Lust zum Alettern und Steigen, daß sie wie ein paar übermütige Kinder durch das Geklüste springen, bis sie mit verhaltenem Jubel vom Gipsel ins weite Land schauen können. Wie die Täler sich zweigen und zur dunstigen Seene hin immer weiter werden. Wie die silbernen Flüsse immer breiter aus vielen gewundenen Bächen zusammenströmen und die hellen Bänder der Straßen sich durch die dunklen Wälder und die offenen, hellen Felder mit dem Spielzeug der Dörser winden.

"Deine Heimat ist wunderschön!" sagt sie verträumt und lehnt sich in seinen Arm, daß er sie drehen und wenden kann, um ihr die Herrlichkeiten des Landes gebührend zu zeigen und zu loben. "Es ist so deutsch wie nicht leicht eines. Mag seder so von seiner Heimat reden, ich tu' es auch. Im Krieg sind wir Soldaten in vielen fremden Ländern gewesen, aber keines kommt dem unseren gleich an Schönheit und an Kultur. Unser Deutschland geht eben doch über alles in der West." Dann sagen sie lange nichts, so sind sie im Schauen versunken. Nur einmal zeigt er stumm über den Wald im Grunde hin, aus dem sich zwei mächtige Bussarde mit glänzenden Schwingen heben und dann regungssos im Raume schwingen. Endsose goldene Kreise im Blinken der Sonne segelnd, tauchen sie hoch über die Berge ins Blaue.

Und sie hören ihr Blut, wie es in der Stille singt. Ganz eng liegen sie beisammen im gleichen Atem und Herzschlag. Es ist ein Wesen, das um sie webt und aus ihnen selber kommt. Das spüren sie im Ans und Abwallen, das sie immer enger aneinanderdrängt. Und es war ihnen, als sei noch der gleiche Tag, wo sie ihm das Lied sang und das Glück des Erkennens ihrer Liebe über sie kam. Als sei nichts dazwischen gewesen an Qual der Sehnsucht und des Bangens um einander.

Da schauerten sie leise vor dem Atem der ewigen Schöpfung, der sie weihte, die rätselhafte Gewalt zu üben, neues Leben zu schöpfen für die endlose Kette ihres Blutes aus Uranfang zum Ende allen Daseins.

Das Einssein zu zweien. Sie liest es in seinen Augen, daß sie die Lider schließen muß, wie er sie halst und füßt, und sie schwiegt sich an ihn mit der bebenden Wonne ihres Leibes. Dann erwischt sie ihn bei den Haaren und dreht sein Ohr an ihren Mund, daß sie ihm ganz leise, damit niemand es hören kann als er, sagen kann: "Heute nacht, wenn es dunkel ist..."

Da hebt er sie hoch und schwenkt sie auf seinen Armen. Und jauchzt hell hinunter ins Tal — und wenn sie noch so zappelt vor Angst, daß er sie fallen lassen könnte. Bis sie den lachenden Sturm seiner Liebkosungen willig über sich ergehen läßt.

Als sie ins Sochland fommen, wo es noch einsamer ist und nur noch Schlehen und milde Rosen amischen den Steinen machsen und die Wege aufhören, da haben fie sich wohl ichon hundertmal gefüßt. Gang erschöpft fest fie sich auf einen Stein und seufat mit alühendem Gesicht: "Du hast mir schon alle Rippen abgedrückt, und bis die Sonne untergeht, hast du mich sicherlich totgequetscht. Weißt du überhaupt, wo wir heute in Quartier fommen?" "Das weiß ich noch nicht", lacht er, "wir haben vor lauter Riisen den Weg verloren." "Go bist du! Du verlierst immer den Beg, weil du immer woanders hinschauft." "Mich führt heute das Glüd", prahlt er und geht auf sie zu, daß sie fichernd vor ihm flieht, aber sich bald einholen lägt. Nachdem er sie schon wieder gefüht hat, läßt er sie nicht mehr los und droht lachend: "Du wirst jest geheiratet, verstanden? Reine Widerrede! Wir müssen jeht die Ringe wechseln. Sonft geht es uns wieder wie gestern, daß die Wirtin fagt: Die Berrichaften find nicht verheiratet, wie ich sehe - und getrennte Zimmer anweist." "Ach freilich!" lacht sie, "sonst ailt es ia nicht!"

Sie nahmen die Ringe von der linken Hand und steckten sie einander an den Finger der rechten. Dabei trat sie ihn auf den Fuß, daß er fragte: "Was trittst du mich?" Da lachte sie wichtig: "Das muß man beim Ringwechseln tun, damit der Mann in der Ehe hübsch unter dem Pantoffel

bleibt", und entwand sich blitzschnell seinen Händen. "Oh, diese Weiber!" rief er lachend hinter ihr drein.

Aber als sie wieder nebeneinander hergingen, waren sie doch befangen von ihrem Tun, denn sie fühlten das neue ungewohnte Pressen des Ringes an der einen Sand und die plökliche Leere an dem bisher gewohnten Ort. An einem Sedenrosenstrauch hielt er an und brach eine Sandvoll später Bluten und stedte fie in ihr Saar. "Du bist ja heute eine Braut, die Sochzeit macht!" sagte er dazu, und sie stedte ihm einen Blütenzweig ins Knopfloch und einen auf ben hut und bewunderte dann, wie gut es ihm ansteht: "Es ist schöner als ein Mnrtensträuflein, Serr Bräutigam." Er hielt ihr plöglich die Sand vor den Mund und winfte ihr mit ben Augen. Ein junger Berghase hoppelte heran und machte erschreckt ein Mannchen, wie er fie entdeckte. Da war er schon wieder fort, und sie freuten sich wie kleine Kinder, als er noch einmal ein Männchen machte und verwundert zu ihnen hersah.

Im Weitergehen siel ihm ein, daß sie noch etwas vergessen haben: "Wir müssen ja unsere Namen einschreiben, sonst gilt es immer noch nicht. Und du heißt jest nicht mehr Berta Schön, sondern Berta Krafft. Sag es einmal laut!" Sie blieb stehen und rief durch die Hände in den Wind: "Ich heiße jest Berta Krafft und bin die Frau von Hans Krafft." Dann klagte sie scherzend: "In den Wind ist's gesschrieben, aber es ist schon wieder verweht."

Er bücke sich und sas Steine auf. "Wenn nichts anderes da ist, schreiben wir es ins Buch der Erde", meinte er und legte mit geschicken Händen Stein um Stein zu Buchstaben in das Gras. Derweisen setzte sie sich auf einen großen Stein und sah ihm zu. "Du mußt auch etwas tun", befahl er, und sie nickte bereitwillig: "Ich mache die Orgel und den Chor!" Innig sein begann sie zu singen: "So nimm denn meine Hände — und führe mich..."

Wie ernst doch ihr Spiel war, dachten sie dabei. Und er legte in scheuer Andacht seinen Hut beiseite. Als sie geendet hatte, kniete sie neben ihn ins Gras, und er führte ihr die Hand, daß sie ihren Namen mit Steinen schreiben konnte.

"Ist es nicht schön geworden?" fragte er leise, als sie fertig waren. "Wirklich schön!" freute sie sich, "und das wissen nur wir beide ganz allein!" "Bon droben her — sieht man es noch", sagte er langsam ernst, und sie lehnten ihre Köpfe aneinander und nahmen die Arme um sich, daß sie leise gestehen mußte: "Haben wir eine wunderbare, stille Hochzeit, Hans, ganz allein vor Gott." "Ia, Berta!"

So gaben sie sich die Hände fürs Leben, und hoch aus den Lüften trillerten die Berglerchen in ihre Bersunkenheit.

Dann wanderten sie weiter über Stock und Stein. Goldener Schein liegt über den Bergen, und die Luft ist jett
so lind. Ein Talgrund tut sich auf, immer mehr, je näher
sie kommen, und plötslich lachen sie zusammen aus einem Munde: "Sieh, ein Weg!"

Bom Grunde herauf rauscht das Tosen eines Wehres und blinkt das Wassergegliker eines tropfenden Mühlrades in der Sonne. Da tommen ja Menschen über den Berg herauf, und hans lacht über das ganze Gesicht, wie er sieht, dak der lekte von ihnen eine Bafgeige am Buckel schleppt. Bier bohmische Musikanten, die mahrscheinlich ins nächste Dorf jum Erntetang gehen. "Berta", lacht er hellauf, "jest schickt uns der liebe Gott schon die Sochzeitsmusik entgegen." "Du willst doch nicht — ?" erschrickt fie, aber er ruft die Mufitanten icon an: "Halt, meine Herren! Ihr tommt wie gewunschen, ich habe Sochzeit heute." "So", lacht ber erfte und wischt fich ben Schweiß von der Glage, "da können wir ja helfen. Aber das toftet ein paar Mag bei der Sauhite heut." Wie Krafft aber gleich Geld in den Sut legt, juciat er por Aberraschung und schreit: "Auf geht's, Buben! - Was wollt's denn hören, verehrtes Brautpaar, den Hochzeitsmarich oder einen Landler oder ein Brautlied?" "Alles!" lacht Hans und langt noch einmal in die Tasche, mährend Berta sich vor Bergnügen lachend an den Beg fekt. "Jekt so überzwerch ist mir auch noch keine Sochzeit dahergekommen, und hab' schon an die paar hundert aufgespielt", wundert sich lachend der Baggeiger und schält sein Instrument aus dem Sad. Und der Trompeter meint mit einem Rrakfuß zu Berta bin: "Und ich bin noch feinem so bliksauberen Brautpaar begegnet, solang ich weiß", daß sie ganz rot erglüht.

Auf einmal ist soviel fröhlicher Lärm hier oben und das zwischen das Proben der Klarinette und das Stimmen der

Saiten, wie bei einem großen Fest, wo alles voll schönem Erwarten ist. Da nickt der Glatzsopf und zieht die ersten Striche über die jauchzenden Saiten der Geige, und seine Kumpane fallen ein in die seierliche Weise eines alten Hochzeitschorals. Das jubelt in die Weite und widerhallt vom Walde im Grund und füllt die Welt mit lachender Freude und Klang, daß Berta ihren Hans ansieht mit strahlenden Augen und flüstert: "Das sind ja Künstler, ich dachte, es wären Bettelmusikanten." "Sind ja lauter Musiskantenköpse! Nicht einmal Noten brauchen sie!"

Und als der letzte Ton verklungen war, klatschten sie bezeistert und lobten, wie meisterhaft schön das gewesen sei. "Freut uns aufrichtig", verbeugte sich der Trompeter, "so was hört man selten bei den Bauern, die wollen immer was Handseltes: bumms tatera, dülütelüt!" Dann zog er eine Flöte aus dem Sac und fragte: "Wollt's ein Menuett hören, Herrschaften?" "O ja!" jubelte Berta, "vielleicht das, wo dieser Sat vorkommt . . ." Und sie sang ihnen das Spiel ihrer Uhr vor. Der Trompeter setzte die Flöte an und nickte: "Ja, das! Wir können nur das eine ohne Noten."

Feierlich, voll zarter höfischer Bornehmheit klang es in gemessenem Takt. Und da staunten sie — und der Baßgeiger stieß den Klarinettisten an und der wieder den Flötisten, daß sich auch der Glatkopf mit der Fiedel umsdrehte und hinsah, wie Berta am Weg mit zierlichen Füßen den Tanz schritt, ihren Rock mit spitzen Fingern breitete und in bestrickender Grazie ihren Körper bog und wendete. Hans war ganz versunken im Anschauen, und sie merkte ihm die Freude an, wenn sie nach der Forderung des Taktes sich zu ihm hin verbeugte. Den Musikanten gesiel es selber so gut, daß sie ganz von selbst den letzen Sat nochmals wiederholten.

Nach dem letzten Schritt faßte Hans sie jubelnd um, und die Musikanten griffen schon den Auftakt eines Walzers. Dann drehten sie sich fast schwebend am Weg auf und ab, daß die Steine flogen, und tanzten mitten durch die Musikanten durch, als sähen sie die Welt nicht mehr und bräuchten nur noch in den offenen Himmel hineinzumirbeln. Im letzten Taumel hielt er sie sest und küste

sie vor den Musikanten, ehe sie atemlos an den Weg hinsinken und seufzen konnte: "Ach! — War das schön!"

"Tusch!" rief der Baßgeiger. "Das hochverehrte Brautpaar lebe — hoch! — hoch! — hoch!" Dann packte Hans aufjauchzend die Rucksäck, warf dem Glazkopf ein Trinkgeld in den Hut und sprang lachend mit Berta davon. Da hörten sie, wie die Musikanten den Brautchor aus "Lohengrin" anstimmten, und sie faßten sich unter im Dahinschreiten und lauschten im Gehen den immer ferner verklingenden Tönen feierlicher Verheißung des Glückes.



"Seute möchte ich immer tanzen und singen und könnte nicht genug kriegen", sagt sie aus überquellender Freude. Mählich sinkt die Dämmerung schon in den Gründen zu ihren Füßen ein und legt sich wie ein seiner blauer Schatten über die Wälder. Die weißgrauen Felsen ganz oben im Grün der Hänge, die zum Herabfallen drohend überhängen, beginnen langsam aufzuglühen, erst golden gelb und dann immer röter und röter. Ganz tiesblau ist der Himmel im Osten. Im Westen hinter den Bergen muß eine Welt im Feuer liegen, man sieht den glühenden Schein am Himmel.

Da sahen sie vom Weg hinab und lachten sich leise kichernd an, ehe sie sich an den Händen faßten und über den Hang zu dem kleinen puhigen See hinabrannten, den sie im Grunde zwischen den Steinen plöglich entdeckt hatten. Das Bild des Berges mit der Trukmauer seiner Felsen

spiegelte sich darin wie ein sagenhaft heroisches Gemälde. und in der kristallklaren Flut standen die Fische am weißen. steinigen Grund wie graue Striche. Richernd por Eifer schlüpften sie aus den Kleidern. Dann mußten sie noch einmal lachen, als sie ihre von der Sonne roten Gesichter mit den abgezirkelten Halsausschnitten so seltsam von der weißen Saut ihrer Rörper abstechen sahen, daß er sie im Ubermut faste und die zappelnde, süße Last ins laue Wasser trug. "Schau nur, wie die Fische auf uns zutom= men!" sagte er. "Ach, warum?" fragte sie angstlich. "Beil du eine Nixe bift, sie kennen dich. Wart! Ich fange dir einen!" Blitschnell ist er unterm Wasser, und sie lieht, wie er rudert und die Kische autraulich um ihn her schwärmen. Dann ist er mit einem Rud wieder heroben und hält ein zappelndes, filbernes Fischlein in der Hand. "Da! Fang ihn!" ruft er und wirft das blikende Ding herüber, dak sie erschredend zurüdweicht und dann erleichtert auflacht, wie der Kisch blitsichnell wendet und in die Tiefe ichiekt. "Romm doch weiter herein!" ruft er herüber, aber fie wieat lich ganz sacht wie eine schwimmende Rose auf den Wellen und schaut in die goldenen Schleier am himmel hinein. Ihr dunkles Saar fliekt um ihr feines Gesicht wie ein kost= barer Rahmen.

Und da fing sie zu singen an. Ein schmeichelnd lockendes Nixenlied, daß er sich auf einen Stein im Wasser stellte und sich nicht zu rühren waate. Ein wundersamer Rauber lag im Dämmerdunst, als sei noch jene sagenhafte Urzeit, wo in der Neige des Tages zur Nacht die Wasserfrauen aus dem Grund an die Luft stiegen und mit ihrem berudenden Singen die Menschen betorten, daß sie ihnen für immer verfielen. So deutlich hatte er noch nie empfunden, welche Gewalt das Singen über ein Berg üben kann, Das verband so weich und gutig mit einer anderen Sphare des Empfindens, wo Dinge mahr werden, die im gewöhnlichen Leben Unfinn scheinen und dort auch sind. Dunkle Gewalten steigen aus der Seele und werden zu Kräften, die einem Lebenswillen eine andere Richtung geben können. Der Mille ist wie der Bug eines Schiffes, der die Wellen schneidet, aber das Steuer liegt im Drud des Unsichtbaren. und wir glauben, die sichere bewufte Sand daran zu haben,

und denken nicht daran, daß die Hand selbst von mehr als

unserem blogen Willen bewegt wird.

"Warum kommst du nicht herüber?" fragte sie über das Wasser hin, als sie zu Ende ist. "Weil ich über etwas nachbenten mußte", rief er zurud und schnellte fich durch das Wasser mit gewaltigen Stößen, bis er bei ihr war. "Und was hast du gedacht?" fragte sie. "Daß etwas Sonderbares in euch Frauen ift, mas wir Manner nie recht begreifen fönnen. In euch liegt noch eine Ahnung, eine Bindung vom Uranfang eueres Wesens her, von der Urmutter eueres Geschlechtes. Wenn heute diese Welt um uns sich ändern würde, morgen wäret ihr Frauen schon wieder daheim in ber neuen. Denn euere Wurzel geht ins Bodenlose hinein und durch alle Daseinsebenen hindurch bis an den Anfana. als durch Trennung der Urfraft das Licht und der Schatten und Mann und Weib entstand. Ihr empfindet das einfach so, denn ihr Frauen seid noch nie anders gewesen. Wir Männer haben es vergessen."

"Oh, das wird schon seinen guten Grund haben", entsegegnete sie mit schelmischem Lachen. "Doch du bist zu spät dran mit deiner Weisheit, du bist solch einem schlimmen Weibe verfallen mit allen seinen Rätseln, ehe du sie gelöst

hast."

Lachend warf sie ihm einen Schwass Wasser ins Gesicht und eilte ans User. Da fing er sie und hielt sie gefangen, daß sie vor einander schauerten bei der nackten Berührung ihrer Haut. "Es ist noch nicht Nacht!" bat sie zitternd und wollte doch nicht los von ihm. "Aber bald!" sagte er heiß und sprang noch einmal ins Wasser, wo er sich herumtried wie ein wütender Eisbär, aber lachte, daß das Wasser gelte. Sie sah ihm nach und kämmte sich die Haare und hätte am liebsten laut hinaussrohlockt vor süßem Grauen ihres prickelnden Blutes, daß ihr die Arme in den Schoß sanken vor Schwachsein und sie leise seufzen mußte vor wonnigem Sehnen.

"Komm heraus, ich habe schon Hunger!" rief sie ihm dann qu.

Im Gasthaus bei der Mühle brach ein kleiner Aufruhr los, als sie eintraten. Und die Magd flüsterte der Frau Wirtin über den Herd hin zu: "Ein Hochzeitspaar! Das

fennt man!" Und die junge Frau Wirtin war gang froh, daß sie die große Stube im Giebel oben zufällig heute gestöbert und icon, wie einer Ahnung folgend, für den Sonntag gebaden hatte. Der Serr Wirt war nach der Abend= mude plöglich wieder gang munter geworden, jagte den Rnecht zum Forellenlägel im Bach und nahm den Rerzenleuchter vom Gläserschrant, weil er gang hinten im Reller. wo jahrealte Spinnweben hingen, nach didverstaubten Alaichen suchen mußte. Denn der herr Gaft hatte gefagt: "Berr Wirt, fahren Sie auf, wie wenn Sie selber noch einmal Sochzeit hatten." Das hatte ber Berr gar nicht gu sagen brauchen, wenn er den Wirt schon selber zum Mahl geladen hatte mit seiner Frau. Der Müller, den der herr einfach schnurgerade gebeten hatte, mit zu Gaste zu fein, ging eilig, seine Frau zu holen, die noch beim Umfleiden nicht recht alauben wollte, dak es so etwas heut= zutage noch gäbe.

Derweilen hat Hans die Ruckfäcke ausgepackt, und Berta macht sich schön, daß er vor Verwunderung beim Zusehen fast vergessen hatte, dasselbe bei sich zu tun. Aber dann muffen sie einander betrachten, so festlich haben sie sich verwandelt. "Warum läkt du mich dieses schöne Kleid jekt erst sehen?" fragt er, und sie lacht: "Ift doch nur ein Mieder und ein anderer Schurz. Ich kannte ja diese Joppe auch noch nicht. Du fiehst darin aus wie ein fröhlicher Jäger." Dabei schwang sie ein gartblaues Tuch um die Schultern wegen der Abendfühle, und er mußte ihr die elfen= beinernen Spiken daran zurechtzupfen, und weil er saate: "Jekt traue ich mich gar nicht mehr an dich beranzufommen", fragte fie: "Gefällt es dir? Das habe ich felbst gemacht" - und sie jog seinen Ropf an sich und kicherte ihm ins Ohr: "Für unsere Sochzeitsreise, weil ich munte. daß es diesmal . . . "

Er muß sie ganz abscheulich oft gefüßt haben dafür, denn ihre Gesichter glühen noch, als sie in die Gaststube kommen, wo ein sestlicher, weißgedeckter Tisch im Ec auf sie wartet und ein bunter Glaskrug voll später Rosen zwischen dem blendenden Geschirr und dem funkelnden Silber steht. So dunkelrot samtig sind die Rosen, wie das heiße Blut, das in ihren Körpern strömt. Er nimmt eine davon und steckt sie

ihr über das blaue Tuch ans Mieder. Wie sie am Tisch sitzen, müssen sie den schönen alten Glaskrug betrachten, und da werden sie rot voreinander, und sie schlägt die Augen nieder vor seinem lachenden Gesicht, denn da steht ein Spruch drauf, der ihnen just in dieser Stunde begegnen muß: "Mann und Weyp seyn ein Lepp."

Doch da kommen die Gäste an und wundern sich noch ein= mal, so unvermutet bei einer fremden Hochzeit geladen zu werden, das sei eine hohe Ehre und ein Ereignis, wie noch feines war weitum. Die Müllerin ist eine stattlich schöne Frau, und der Müller hat bäuerlich feine Formen im Umgang und Wit im Ropf, benn er fagt gleich fröhlich: "Man muß die Feste feiern, wie fie einem einfallen." Dann unterhält er sich mit dem Wirt, ob die junge, fremde Frau nicht wahrhaftig wie die Mutter Gottes aussehe mit dem blauen Tuch und dem Gesichtl wie eine Rose - und den Augen wie die Gute, die froh ist, wenn sie was verschenken kann. Und die Müllerin braucht der Wirtin aar nicht erst au behaupten, daß sie so ein strammes Mannsbild wie den fremden Herrn noch nie gesehen hat, denn die Wirtin muß fich bloß wundern, wie einzig schön sie zusammenpassen, wie wenn der Serrgott fie selber ausammengetragen hatte. Da fragen seine Augen die ihren: War es denn nicht so? und sie nicht gang leicht, wie nur er es verstehen kann.

Und es wurde ein fröhliches Festmahl, wie es bei einer echten Sochzeit gar nicht schöner sein könnte. Wenn zwischen den festlichen Gängen die Wunderblume des alten Weines aus den Gläsern um die launigen Gesichter schwebt und der Mund zwischen Effen und Trinken und Lachen nicht mehr raftet, wenn das fachte Klirren von Silber und Porzellan mit dem girpenden Klingen der Gläser wechselt, wo sollte da nicht freudig verhaltener Jubel sein wie im Märchen, wenn sie sich endlich friegen und Sochzeit machen. Nur der Herr Wirt ist erst vollauf zufrieden, wie von draugen durch die offenen Tenster aus Zithersaiten das helle Jauchzen und dunkle frohe Weinen hereinzittert, das man in solchen Stunden für sich verborgen da drinnen in der Bruft vernimmt. Und es wird ftille im Kreis. Die Finger lassen ganz leise von den Messern, und der Müller aucht versonnen in das funkelnde Gold seines Glases und merkt gar nicht, wie die Müllerin den Kopf an seine Schulter lehnt. Und die Madonna im blauen Mantel hält die Hände an die Brust gepreßt, als bete sie voller Andacht im Schwingen der Töne mit. Da fann er den Blick nicht von ihr lassen, und die Wirtin zupft leise den Wirt am Rock, er solle doch hinsehen, wieviel Freude er den beiden angetan hat, nach dem Knecht vom Müller zu schieden, daß er die Zither spielen soll an diesem Abend.

Das schwingt in vollen Afforden, und es ist, als singe ein helles Menschenherz dazu, schöner, als ein Mund wohl singen kann. Aber es mag wohl nur eine voreilige Täusschung gewesen sein, denn jett hören alle, daß Berta es ist, und keiner weiß, wann sie begonnen hat, sich in die

Weise zu mischen.

"Ich hab' dich von Herzen umfangen — Die Sterne nur sahen uns zu!
Du branntest in mir als Berlangen, Ganz eigen wurdest mir du. —
Die Sonne konnt' ich nicht fragen,
Der Mond stand am Ende der Welt,
So hast du müssen mir sagen,
Was uns zwei führet und hält.
Und kommst du mit leisen Sohlen,
Des Nachts, daß so heiß ich erschrick',
So kommt mit dir ganz verstohlen
In deinen Augen das Glück."

Noch eine Weile schwingen die Saiten fort, als das Lied vorbei ist. Aber erst der Takt einer Tanzweise macht sie alle wieder völlig lebendig. Berta legt ihren Arm auf den seinen und wiegt sich im Kreise mit ihm, und er hält sie so sest, daß sie kaum den Boden mit den Fußspizen berührt. Ein Schweben und Fliegen liegt in ihren ranken Körpern, wie nur zwei Menschen tanzen können, die bis in den letzten seinen Nerv zusammensühlen. Und so tanzten sie über die Schwelle in den hellen Mondschein der linden Nacht hinaus ....

Als sie wieder kamen, war ein fröhlicher Trubel in der Stube beim Kehraus. Da schlichen sie unbemerkt auf ihre Stube, und sie löschte die Kerze in seiner Hand. "Schließe das Fenster! Und warte!"

So unmerklich sanft geheimnisvoll ist noch kein Fenster geschlossen worden, und so schnell ift noch keiner aus den Rleidern gefahren wie in dieser Stube. Sie sieht ihn, wie er die Arme seufzend dehnt im Mondlicht, wie sein Saar bell durchleuchtet ist, und wie ein silbernbleicher Rand um seinen nadten Körper flimmert. Das Berg schlägt ihr vor banger Suke bis zum Sals herauf, wie fie auf den Behen au ihm hinschleicht und die weichen Arme hingebend um seinen stolzen Naden schlingt. Erschauernd spürt er das feine Rittern ihres köstlichen Leibes sich an den seinen drängen und sieht, wie sie mit dem Schleier ihrer Saare das Gesicht verbirgt vor ihm. Doch als sie seine festen Urme spürt, da schüttelt sie die Haare vom Gesicht und bringt ihre Augen gang nahe an die seinen, daß er darin versinken muß und ihren heiken Atem von ihren stammelnden Lip= pen füßt. Da nimmt er sie auf die Arme und füßt sie, wohin er trifft bei ihrer leise glüdlich zappelnden Abmehr und . . .

Dann kann der Mond nichts mehr sehen, denn sie sind schon aus seinem bleichen Strahlenraum fort in das raunende Dunkel der knisternden Stube verschwunden.

Am Gasthaus erwischt der Mond gerade noch den lachenben Wirt, wie er die Fenster schlieft, und hört, wie die Wirtin in schafthafter Ungeduld sagt: "Brauchst du aber lange!" Und drüben am Steg zur Mühle ertappt er gerade noch das Müllerpaar beim Scherzen und Lachen, aber dann fieht er schon wieder nichts mehr, weil der Schatten eines Baumes die zwei verschlungen hat. Und sie brauchen länger, als man zum Gehen brauchen fann, bis fie wieder hervor= tommen. Dann Schlagen sie ihm eilig die Ture an der Mühle vor der Nase zu. Nun sucht er weiter, bis er eine Gestalt durch den Obstgarten schleichen sieht, die dort eine Leiter vom Schuppen holt und an das Saus porsichtig anlehnt. Beim Umichauen, ob niemand zugesehen hat, erfennt der Mond, wer das ist, und schmungelt: Schau, schau! Der Wirtsknecht hat es mit der Müllersmagd. Er fieht noch au, wie oben ein Kenster leise aufgetan wird und wieder qu. Aber bann ist ihm die einsame Leiter zu langweilig geworden, spielend badet er seinen Gligerschein im rauschen= den Mehr an der Mühle und lodt die augrrenden Frösche

zu seiner Huldigung aus den Tümpeln am Bach und bezaubert die Grillen, daß sie in den Wiesen vor ihre Höhlen gehen und in tausendfältigem Chor ihr gläsernes Zirpen mit den Klügeln anheben.

So gut gesaunt ist er heute, daß er manchen Apfel reif küßt mit seinen milden Strahlen, der dann voll schwerer Süße vom Aste bricht. Und das dunkse Ausschlagen des Segens der Reise im Gras währt die ganze saue Sommernacht hindurch. Es ist eine ewige, endlose Liebe in allem Wesen der Natur, die süße Lockung zur Schöpfung neuen Lebens aus reisem Samen, der keine Kreatur widerstehen kann, die den gesunden Atem des ewigen Werdens und Bergehens wehen sühlt und die ganze unendliche Welt wieder in sich selber sindet. Drum ist das dustende bunte Blühen und das süße heimliche Reisen, daß es neu aussse, wenn seite Zeit gekommen ist.

×

Längst ist heller Tag im Tal, als Hans sich in die sonnige Laube fest und gang überglücklich vor sich bin finniert. Es bleibt ihm viel Zeit dazu, bis Berta ein wenig icheu und hastig herabkommt, als fürchte sie, von jemandem ge= sehen zu werden, der wüßte, was diese Nacht gewesen ist. Nicht einmal in seine Augen wagt sie zu schauen und fühlt doch, wie herausfordernd sie lachen, daß ihr Röpfchen noch tiefer sinken möchte. "Berta!" schmeichelt er leise, "wir aehen gang hoch auf den Berg hinauf, daß ich endlich frei hinausjuchzen kann, wie mir ist. Und du mußt beine Freude hinaussingen, gang allein für mich, gang allein - wie heut' nacht." Da wagt sie es endlich, ihm voll in die warmen Augen zu sehen und ihm strafend für sein ungeniertes Augenstrahlen mit einem schnellen Griff die Kingernägel in seinen blanken Arm zu drücken, daß er erst recht lachend die fünf Male an seinen Mund drückt und dann feierlich den Armel über das Liebesmal streift. Sie droht ihm mit dem Finger: "Warte nur, wenn wir erst für immer beisammen sind!" Aber er redt sich hintenüber und sagt: "Mir gruselt ja heute schon", daß sie ihn am liebsten dafür gefüßt hätte, wenn nicht die Wirtin zum Fenster

heraus gefragt hätte, ob sie das Frühstück bringen darf. Beim Ausbecken erzählt sie ganz unverhohlen und ein wenig schelmisch, daß sie sich freue, so nette Gäste länger im Hause zu behalten. Der Ancht sei schon in aller Frühe fort, um die Koffer bis zum Mittag vom fernen Bahnhof zu holen. Und ein junges Glück bringe ja auch anderen ein wenig Glück ins Haus. Dazu lachte sie Berta so frei ins Gesicht, wie eine Schwester, die sich neidlos am Glück der anderen freut. Verstehend lachten die beiden Frauen zuslammen.

Wie schön die Welt doch ist! Nicht einmal die Sonne ist zu heiß. Die Alltagssorgen liegen so weit und fern wie eine Sage vom bosen Drachen. Er sieht ihr stolzes Schreiten auf den schmalen Berawegen por fich und denkt, daß es jest ganz anders ist wie gestern noch, ruhiger und besonnener. Und wenn sie an die Gewalt des Mannes hinter ihr denkt, schauert sie bang, daß ihr alle Kraft in den Gliedern fliehen möchte. Wie lange das her war, dieses Gestern, wo man noch vor einer Grenze stand, dieser so sehnend gesuchten Grenze, und nun war fie überstiegen. Es war doch ein Kampf, ein heiftes Ringen miteinander, bis man sich endlich ganz hatte. Und jest war diese ruhige Gewiß= heit, dieses allerlette Vertrautsein mit den verborgensten Seimlichkeiten an Leib und Seele in ihnen. Kein häklich schmeckender Tropfen war im Becher ihres Erlebens dieser Nacht und kein trüber Schimmer in der Freude ihrer Augen beim Entzücken voreinander, nur eine lette, leise Scham machte fie noch befangen in Wort und Gebärde. Und das wird wohl immer so bleiben zwischen ihnen. Das macht ihre Tage so lebendig schön und die Nächte so heim= lich und fein, wenn sie mit einem zagenden hauch ihre weichen Arme breitet, um ihn mit einem seligen Stammeln an sich zu ziehen.

Einmal in einer solchen stillen Nacht voll raunendem Leben wird Berta hellwach und horcht, als hätte sie einen Ruf vernommen von weit, weit her. Ihr ist so sonderbar freudig zumute, als müsse sich jest ein Wunder erfüllen, von dem sie schon zeitlebens geträumt hat, ohne es bewußt innezuwerden. So horcht sie mit allen Sinnen in die mondbleiche Nacht. Ganz innig leise kuscht sie sich an ihn und

horcht an seiner Brust, ob nicht sein Serz es gewesen sei. Nein! Oder sein Atem, der so warm über ihre blanken Arme haucht, als sie sich ein wenig aufrichtet, um sein fühnes Gesicht im fahlen Mondlicht zu betrachten. Vielsleicht macht er die Augen auf und erschrickt vor Freude, daß sie ihm so nahe ist. Nein! Er schläft sogar unter ihren Küssen, die sie ihm leicht und weich wie ein Rosenblatt auf Mund und Stirne haucht, ruhig weiter, wenn auch ein seines Lächeln dabei über seine schönen Züge geht. Dann legt sie sich eng an ihn und stiehlt sich seine Hand, die sie an ihr klopsendes Serz legt, vorsichtig leicht, daß er nicht dabei erwacht.

Und nach einer seligen Weile hört sie es wieder. Ein feines Stimmehen ruft ihr. Und das kommt aus ihr selbst heraus, dieses Rufen nach ihr: "Mutter! — Mutter!" daß sie selig erschrickt dabei. Test, mit beiden händen prekt sie seine Hand an ihr pochendes Herz und hört es noch immer rufen: "Mutter!" Zagend ungewiß hebt sie bie Sande empor in das bleiche, silberne Licht, und ihr Berg antwortet fragend: "Wo bist du denn? Rind, wo bist du denn?" Eine unfägliche Wonne durchströmt sie, daß sie seufzend die Lider über die Augen senkt, und da sieht sie es auf sich auschweben aus dem himmel herab, das kleine, pukelige, strampelnde Dina wie ein lachendes Engelein, wie es die runden Urmlein verlangend nach den Augen der Mutter streckt. Da hat sie es gefangen und herzt und kost es und läkt es mit den winzigen Fingern in den haaren zausen. "Du - du buuu - wer bin ich benn? Dein Mutterle? Lache doch! Ein gang flein wenig — du fleines, süßes Boppele du! — Ja, lache nur - du! Ich fresse dich auf - du!" Sie drückt es an ihre weiche Bruft vor närrischer Liebe und lacht, wie es mit den kleinen Batichhändchen suchend herumfrabbicht. dak sie es gang in ihren Leib hineinsaugen möchte.

Es ist aber nur ein sehniger, harter Arm, den sie so drückt, als sie langsam die Augen öffnet und fragend umsherblickt, als könne sie nicht gleich fassen, daß der kleine Engel noch nicht in ihren Armen liegt. Ein jähes Erkennen überkommt sie siedeheiß, und wie um Schutz flehend drängt sie sich an ihn, ganz schauernd eng, daß er davon wach wird und sorgend die Arme um sie schlingt. "Fürchtest du dich?

Du zitterst ja!" "Bei dir nicht", flüstert sie und birgt ihr Köpfchen an seiner breiten Brust. "Ich will dir nur sagen, daß ich dich jest noch viel — viel lieber habe — du!"

Tröstend streicht er ihr die Haare und den bebenden Leib, bis sie ruhig in seinen Armen einschläft. Ihm dämmert eine Ahnung auf, daß sie weiß, sie sei gesegneten Leibes. Und da muß er leise in sich hineinlachen: "Es müßte auch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, wenn es anders wäre."

Am Morgen darauf sah sie ihn oft so eigen an. so ganz seinem Willen ergeben. Er merkte, wie sie mählich ftiller wurde, so, wie er sie einst kannte, als sie vor mehr denn zwei Jahren seiner Liebe gewiß geworden mar und das inwendige Schauen erlernt hatte. Oft sak sie auf einem Stein oben am Berg und schaute stundenlang in die Beite - und wenn er etwas sagte, nidte sie nur und stedte ihr Röpfchen an seine Seite. Und oft schaute sie ihm so fragend tief und lange in die Augen, daß er manchmal fragte: "Was suchst du an mir?" "Ich trinke mich nur satt an dir, denn Hoch-zeit ist nur einmal." "Nein, Berta, oft - so oft du nur willst. Da fann gar fein Unwetter so grob fommen. daß wir unser Glud nicht finden aneinander, gang gleich, wo und wie es uns herumwirft." "Ja, das glaube ich dir, aber ich höre es immer wieder gerne von dir selbst." "Und ich von dir! Immer wieder fangen wir neu an, als hätten wir uns gestern zum erstenmal gesehen." "D ja! Als ob wir ewig jung wären."

Da war sie wieder froh und sang, wie so oft schon, in den Wind hinein von Liebe und Schönheit. Es war ihm aber, als klänge ein dunkler Ton mit von einem neuen, lockenden Sehnen, das er nicht kannte. Denn er dachte nicht mehr daran, daß sie Mutter werden sollte.

Der lette heitere Tag seliger Wochen, die im Traum verflogen schienen, stand über dem Grund, in dem so wohlzgeborgen ihr heimliches Liebesnest lag. Es war ihnen gar nicht weh ums Herz, daß sie fort mußten, weil das sichere Nest sie bald für immer aufnehmen sollte. Darüber sprachen sie in den vergnüglichsten Bildern auf dem letzen Spazier:

aana durch die Mälder, wo sie noch einmal die verschwiegenen Bläte suchten, an denen sie oft in herzendem Russen und Rosen saken. Noch einmal wiegten sie sich in den klaren Kluten des winzigen Bergfees, den kaum ein Mensch suchte, außer ein Fischer an den Sonntagen. Und jeder Sat begann mit: "Weißt du noch?" Freilich wußten sie noch.

Dann standen sie oben am weikarauen Kels und blickten das lettemal dem Wege nach, den sie hier hinuntergegangen find an jenem seligen Hochzeitsabend, übervoll von heikem Berlangen. Da sagte sie wieder wie damals: "Deine Beimat. hans, ist munderschön, so echt beutsch ist das Land und feine Menichen."

Das freute ihn so, daß er sie auf seine Anie niederzog, und so schauten sie, ena aneinandergeschmiegt, hinab in die schwindelnde Tiefe. "Berta! Das ist Deutschland, siehst du es? Unfer Land. Wir haben jest ein Anrecht darauf, denn wir gehören jest gang fest dazu, unlösbar fest. Bisher waren wir zwei einzelne, brache Dinge, Aber jekt find wir wertvoll geworden. Du bist der heilige Mutterboden und ich der Same, beide allein nichts, aber mitsammen alles. Eine winzige Belle am großen beutschen Baum find wir beide geworden, und aus uns werden neue Zellen und wachsen daran bin, daß er einmal wieder groß und start dasteht." - "Wie du!" behauptete sie, er lachte aber von Berzen, als er fortfuhr: "Wir werden Kinder haben, das erfte muß ein Bub fein!" Sie nidte errotend und behauptete wieder? "Wie du!" "Aber das zweite muß ein Mädel werden, so eins wie du - süke Frau. Und dann wieder ein Bub. und dann wieder ein Mädel -. " "Und so weiter!" sagte sie und halfte und füßte ihn mit lachendem Mund.

"Ich bin noch nicht fertig", schmunzelte er, "weißt du, nur so tann ein neues Deutschland besser und sicher auf= gebaut werden, wenn wir, vom guten, gesunden Blut, durch unsere Kinder stärker werden als das kranke. Und das Kranke immer mehr aus dem Bolke verdrängen." "Wenn das nur alle begreifen würden." "Ja! Wie viele ordentliche Rerle gehen zugrunde an Leib und Seele durch den falichen Geift." "Und noch schlimmer ift, daß so viele Mädels verdorben werden vom schlechten Blut, und gerade die schönsten und gefündesten." "Die Großstädte stumpfen den gesunden

Instinkt ab und machen das Blut träge und lüstern und schlammig. Die Menschen werden morsch, das Leben in der stickigen Enge zerfrißt ihnen das Rückgrat und das Herz."

"Wir tommen doch auch von der Großstadt", warf sie ein.

"Es sieht zwar so aus, aber deine Eltern und meine Eltern waren erst vom Lande in die Stadt gekommen, wie sie uns zur Welt brachten. Sie waren noch voll von frischem Bauernblut, der Mutterleib gesund wie ein Wald."

"Es ist gut, das zu wissen, wenn man vor dem entscheis dendsten Schritt seines Lebens steht!" sagte sie, als er schwieg.

"Lache mich nicht aus, wenn ich gestehen muß, daß ich das wenig bedacht hatte, als ich dich nahm. Hernach erschrickt man, daß man soviel Glück hatte, keinen Fehlgriff zu tun, sondern ausgerechnet den einzig richtigen. Es ist halt doch so, daß wir erst hernach mit dem Verstand begreifen, was unser Herz unbewußt getan hat. So unbedingt sicher, wie unser Gehirn es nicht kann. Der gute Mensch in seinem dunklen Drang ist sich des rechten Weges wohl bewußt — aber nur der aute!"

"Wenn du schon so gescheit bist, so erkläre auch, warum wir äußerlich so verschieden sein können, ich dunkel, du blond, du hast wasserhelle, graue Augen, ich braune, dein Gesicht ist so kantig herb, das meine dagegen —." "So weich und so schön länglich rund, meine Nase wie ein Adlerschnabel, deine gerade und ein wenig naseweis sogar." "Du bist auch größer als ich." "Wenn das dein einziger Kummer ist." "O nein, das gefällt mir ja so gut an meinem Manne", schmeichelte sie und schmiegte sich an seine Größe. "Sag doch, warum wir uns trochdem bis in den letzten Nerv verstehen bei diesen Unterschieden?"

"Da mußt du schon dein Herz fragen, nicht meinen Verstand. Mir sind viel schöne Frauen mit blonden Haaren und blauen Augen begegnet, und ich habe mich gar nicht besonnen, ob ich eine hätte lieben können, denn mein Herz blieb kalt dabei und hat nicht nach ihnen verlangt. Es war eben keine dabei mit dem Wesen, das mir das Blut ins Wallen gebracht hätte wie du."

"Aber ich habe doch nichts getan!" "Das ist es ja eben, daß wir beide nichts taten, und doch ist beim ersten Blick

ein Funke übergesprungen von einem zum andern und hat diese Leidenschaft in uns aufgeweckt. Und ich wünsche gar nicht, daß du blond wärest, du bist so viel schöner in deiner Art. Dein Haar ist ja seidensein, so fliegend knisternd, daß es mir an den Fingern bleibt wie Eisen an einem Magnet, wenn ich darüberstreiche. Sieh nur her, so hängen wir anseinander."

Sie lachte, als sie es sah: "Wenn ich aber blond gewesen wäre wie mein Mutter?" "Zuerst habe ich den Funken gespürt — nicht ob du blond oder braun bist."

"Wenn ich nun eine Jüdin gewesen wäre?" "Dann hättest du den Funken nicht haben können für mich. Und damit du endlich Ruhe gibst, will ich dir sagen, daß ich eine ganze Reihe blonder Jüdinnen kenne." "Und ich blonde Juden." "Ich kenne sogar eine blonde Deutsche, die einen Juden geheiratet hat, so einen ganz kleinen Pfrops, dem sie ein paar echte blonde Siegfriede geboren hat, die mit zwölf Jahren schon größer waren wie ihr Tade. Aber noch echtere Juden geworden sind als der Alte. — Und was das Interessante ist, seine blonde Frau sieht wie eine echte Jüdin aus und ist früher, als sie noch in unserem Haus wohnte, der reinste Engel gewesen. So färbt das ab! Und so frischt der Jude seine Blut wieder auf, der mit einer Sara höchstens noch kleinere Pfröpfe fertig gebracht hätte."

"Efelhaft!" schüttelte sie sich. "Wie kann man sich nur so vergessen." "Sie war bei dem Pfrops Verkäuferin und stolz darauf, daß sie durch ihre Hingabe den Iuden zum dristlichen Glauben bekehrt hat, wie sie meint. Wehe dem, der sagt, ihre Kinder wären Iudenbankerte. Nein, das sind gute evangelische Christen. Der ältere Sohn hat, kaum vierzehn Iahre alt, zwar schon das Dienstmädel schwanger gemacht, aber das macht nichts, der Alte hat ja Geld — und das Kind wird brav getauft und muß auch ein guter Protestant werden."

"Komm! Lag uns jest gehen!"

"Ist doch alles in schönster Ordnung: blond, christlich, die besten Deutschen!" "Mir graut, Hans." "So, dir graut? Du könntest das nicht, dir graut — siehst du, das ist der Unterschied! Nicht die Haarsarbe."

"Wie kann man nur so weit sinken? Spürt denn so eine den Ekel nicht, das Widerliche am Iuden? Das Abstoßende?"

"Wahrscheinlich nicht oder nicht stark genug. Der Instinkt der guten Rasse fehlt. Und wenn sie noch so schön ist."

"Das kann ich begreifen. So was ist gleich noch schlechter als ein Jude."

"Möglich! Gleich und gleich gesellt sich gern. Seutzutage kommen solche obenauf und wollen ihre verbrecherischen Gesetze als Recht aufstellen. Siehst du, so erst kann der Jude eine Macht werden, weil er Helfer findet in unserem versdorbenen Blute. Das ist sein Echo für seinen fremden Geist, den er uns ins Land bringt. Jene Hese, die hohnlacht über alles Gesunde und Schöne. Die das nur verzerrt ertragen kann. Die Grimasse — statt des geraden Gesichts."

"Da wären wir also wieder einmal bei der Politik ans gelangt."

"Freisich! Wir wollen doch eine Familie bilden, unser Leben anständig und gesund leben. Nicht im Dreck verssinken. Wir wollen Kinder ausziehen, unsere Freude daran haben — ich muß eine Existenz erkämpsen, eine ehrliche Arbeit leisten. Das alles müssen wir inmitten einer drohenden Bernichtung, gegen die wir uns mit Jähnen und Fingernägeln wehren müssen! Sonst geht unser Glück mit unter im großen Berderben. Wir hängen an dem großen Schicksal unseres Bolkes, ob wir wollen oder nicht. Du weißt, wie bitter ich das habe ersahren müssen, daß unsere Politik unser Schicksal ist — und unser Schicksal wie unsere Politiksein wird."

"Ja, es ist nicht anders. Du weißt doch auch noch, daß ich einmal meinte, Frauen sollten sich nicht mit Politik besassen, das wäre nur Männersache. Heute weiß ich, daß ich genau so gut damit verknüpft bin wie mein Mann. Denn — wir sind ja ein Leib — und können nicht mehr auseinander. Was dich angeht, geht auch mich an. Dein Lebenstampf ist auch mein Lebenskampf. Wo du streitest, werde ich immer dahinter stehen müssen. Ich kann gar nicht begreifen, wie eine Frau politisch anders gesinnt sein kann als ihr Mann, außer sie lieben sich nicht, sie packeln sich bloß."

"Mein bester Kamerad ist meine Frau!" lachte er heiter. "Da ist es mir eine Lust, mich in den Kampf zu stürzen. Und du hast nicht Angst?" "Doch!" sagte sie etwas beklommen, aber dann blickte sie ihm frei in die Augen: "Angst und Sorge wirst du mir genug machen, aber — das ist mir tausendmal lieber als die Schande, wenn du ein seiger Lump wärst. Und —." "Ja, und?" "Bon einem Feigling möchte ich mich nicht anrühren sassen — ich glaube, ein Kind von so einem könnte ich in der Wiege erdrosseln."

"Da brauche ich um die meinen keine Angst zu haben", sachte er. "Die werden einmal frei und kühn in die Welt hineingehen können und sich nicht mehr so lange besinnen brauchen wie wir, was sie tun sollen, die bekommen das schon mit. Her mit der Welt! — werden sie sagen. War unser Alter ein Waschlappen! Er hat doch bloß nach dem kleinen Deutschland langen trauen."

"Und unsere Töchter werden einen Krieger unter hunbert Stalpen gar nicht ansehen."

"Uns hätten die Spaten gar nicht schöner zusammentragen können", meinte er, und sie sagte ganz spizbübisch: "Gleich und gleich gesellt sich gern." Da mußte er sie herzen, daß sie atemlos stöhnte: "Ach, wenn du mich jetzt schon umbringst, kriegst du gar keine Kinder von mir."

So kosteten sie den Becher der Lebensfreude und fanden immer neuen Geschmack daran. Und wenn ein Trunk bitter würde, dann muß es Wermut sein, der schwersüß ins Blut

geht. Niemals Galle! Es ist eine

Rraft in der Freude, die vieles schön macht, das sonst unscheinbar und gleichgültig bleiben würde. Freude aber war immer, wo sie beisammen sein konnten.



Und das sollte nun ein ganzes Leben dauern.



## Alltag

Tag um Tag sidert wie ein seines Sandsorn im Stundenglas der Zeiten hinab. Man merkt es nicht im Wirbel des Daseins, wie sie vergehen. Erst wenn wieder eine Spanne horchender Stille um einen ist und das hastige Sehen zum besinnlichen Schauen wird, dann merkt man, daß im Drange der vergangenen Zeiten etwas geworden ist. Wie ein Maurer, der den ganzen Tag Stein auf Stein gemörtelt hat, erst am Feierabend zufrieden das Stück Mauer als Ganzes sieht, das so kleinweise gewachsen ist. Und immer einmal ist es von Zeit zu Zeit die Balkengleiche, da die Decke über ein fertiges Geschoß gelegt werden kann, zugleich als Boden für ein neues.

Aber feine Zeit mehr ist so von frischem Leben durchpulst wie die des Bauens, wo eine rohe Wand an der andern wächst und der Kalk in der Sonne noch nach Stein und Osen riecht oder das Holz der blanken Balken einen letzen Hauch des Waldes verströmt. Wo man jedem Stein den Druck der Hand ansieht, die ihn gelegt, und jeder Mörtelsuge das Hantieren der Kelle. Oder den Strich der Jähne der Säge an den Brettern und Hölzern noch sieht. Wenn Sonne und Sturm noch ungehindert in die offenen Gemächer schauen und man am Dachgesims noch die schwere Breite der Jundamente ahnt. Wohl ist manches anders, als

der ursprüngliche Plan es wollte, aber das Ganze ist doch so geworden, wie die Fundamente an ihrem Riß schon erstennen ließen. Der Plan, der schon im Menschen liegt, wenn er mit strampelndem Schreien sich gegen das ungewohnte erste Empfinden des Selbständiggewordenseins in der Wiege wehrt.

Die Arbeit liegt vor Hans Krafft am Zeichentisch, aber die Lust dazu fehlte ihm noch, daß er sich streckt und die Arme dehnt wie an einem blauen Montag nach einem goldenen Feiertag voll Schönheit und Freuden, an dem es

nur Gutes gibt.

Sein Richtfest ist nun gewesen, ganz heimlich und unbeschreiblich süß, wie alle heimlichen Feste sind in ihrem Zauber des Verborgenseins vor kritischen Alltagsaugen. Nun wird er aber doch den buntgebänderten Baum an den First seines Lebens steden und Hochzeit machen. Daß alle Welt es sieht, sein eigenes Wachsen ist vollendet. Jetzt wird er nur mehr durch andere wachsen, wieder neu von vorne an . . .

Wenn man sein Schicksal nicht mehr versteht vor Berträumtsein und aus jedem Tag einen Sonntag machen möchte, dann gibt es einem so deutliche Winke mit dem Zaunpfahl, daß man es bald wieder begreift. Beim überprüsen seines Büros erkennt Krafft, daß seine berufliche Laufbahn in dieser Stadt abgeschlossen ist. Unauffällig hat man sich von ihm zurückgezogen. Gewiß, seine Arbeit war einwandfrei, sogar schön, aber wer wird sich die Last aufsladen, einen politisch sehr übel beseumundeten Mann zu beschäftigen und dadurch in den Verdacht zu kommen, dersselben verrusenen Gesinnung zu sein wie ein Fememörder.

Geschäft ist Geschäft! Mit Heiden, Christen oder Juden, das ist einerlei. Wer die Macht hat, hat das Recht, und wer das Recht hat, macht Geschäfte. Aber eine Politik zu unterstützen, die das so schwierig erklügelte und so sorgfältig verteilte System der neuen Lebensart erschüttern möchte, das wäre gesellschaftlicher Selbstmord. Die nun einmal — leider Gottes oder Gott sei Dank — maßgebenden internationalen Kreise in Staat und Wirtschaft sind so alls mächtig, daß sie nach Belieben jede Ader unterbinden können, die im Verdacht steht, ein ihnen seindliches Wachss

tum zu fördern. Man muß ja zu Kreuze kriechen, weil man sonst durch Hunger und Not geschmeidig gemacht wird. Und wer ist nicht geschmeidig — und wartet auf wie ein Hunderl mit wedelndem Schweif, wenn das Herrle ein Zuckerl vergibt?

Wenigstens hat Krafft für Höllein nichts verdorben, der es bisher geschickt verstand, sein politisches Bekennen unter politischer Gleichgültigkeit zu verbergen. Wie geschickt hat er bloß das wenige Hab und Gut vor der schleichenden Entwertung durch die Inflation gerettet und in seste Dollars verwandelt. Denn als Hans vom Urlaub zurücktam, war die Mark nur noch zweieinhalb Psennige wert gegen füns beim Beginn. Unversehens hätte er die Hälfte seines Einstommens verloren gehabt. Ein Dollar ist jeht gleich 150 Reichsmark.

"Dollars? Woher?" hatte er den grinsenden Söllein er-

staunt gefragt.

"Bom Apotheker! Der hat doch seine Erfindung nach Amerika verkauft, gegen amerikanische Dollars natürlich. Wenn er deutsches Geld gebraucht hat, hat er bei mir ein= gewechselt statt bei der Bank. Und jekt kannst du wieder wechseln lassen!" "Aber der Besitz von Devisen ist ja verboten!" "Ja — das Waffentransportieren auch", lachte der Höllein dagegen. "Das ist ja bloß, damit man die Mark überhaupt noch in Zahlung nimmt. Wenn alles in Dollars rechnen und zahlen würde, wo wäre dann der gewaltige Rursunterschied, der feiste Rebbach für das auserwählte Diebsvolf. Beim Nehmen nimmt man mehr, und beim Geben gibt man weniger, heißt a Geschäft! Gott soll ichuten, daß der Goi friegt Devisen. Für den Aleinen macht man Geseke, daß man ihn binden kann, wenn er nicht stillhält beim Ausplündern. Die Großen haben sich hinter Aftien verfrocen und vertaufen an wen sie wollen, denn Sandel ist frei. Wer verkauft aber gegen schwindsüchtige Bavier= mark, wenn er Dollars oder Gulden oder Lire und Sterlings haben fann? Schon langfam wird alles, was in Deutschland vertäuflich ist, Fabriten, Gruben, Säuser und Gründe in Aftien umgewandelt und an Ausländer gegen feste Mährung verschachert. Und die Regierung ist froh, wenn dadurch Devisen über die Grenze tommen, weil sie die

Devisen braucht zum Zahlen der Reparationen. Mit Papier= mark kann sie doch nicht zahlen, weil die nichts wert sind."

Rrafft sah auch ein, daß dieses Gesek für die Regierung nötig war, denn einzig und allein so konnte fie das Land ausverkaufen, dem Bolt immer mehr von seinen Werten nehmen und das Armerwerden Deutschlands durch die Reparationen verschleiern mit immer höheren Banknoten. Beim rechten Licht betrachtet, ist es Kalschmungerei, was der Staat treibt, daß er einfach Papier bedruckt und dann als Geld herausgibt. Es ist kein Geld — es ist Kalichgeld. benn es ist nichts dahinter, feine Dedung, feine Leistung, sondern nur ein Gaunertrid. Ein Buch, das er sich faufte, kostete tausend Mark. Am Tag darauf war es um zweitausend Mark in der Auslage. Gute Freunde raunten sich die Adressen fabelhaft billiger Einkaufsquellen ins Ohr. die aber rasch versiegten, als der kleine Geschäftsmann mit ben Einnahmen aus dem plöklich so guten Geschäftsgang faum einen Bruchteil seiner vertauften Bare wieder herein= nehmen konnte. Wer fragte nach dem Zusammenbruch solcher Existenzen, die nicht mehr mitkamen im rasenden Sturg der Ereignisse und wie Spriker beim hastigen Umgießen von einem Topf in den anderen danebenliefen in den Sand.

"Ehrlichkeit ist Dummheit, wäre Selbstmord!" hatte der Höllein gesagt, und das war kein neues Wort, das hatte man im Krieg schon oft gehört. Es war eine moralische Dedung sür die rücksichtslose Selbsthilfe der Kleinen vor dem Untergang, aber auch eine wunderbare Dedung für die großen Gauner. Dieser Schild der allgemeinen neuen Ehrauffassung. Du betrügst bei einem Pfund Butter, ich bei mehreren Waggons, gleiche Brüder, gleiche Kappen. Der eine verdient an zehntausend Dollars beim Spekuslieren, der andere an zehn, das ist wurscht, mitgegangen, mitgehangen.

Wenn alle es so machen, dann werden bald die Schranken der Gesetze überschwemmt und von der erdrückenden Übersmacht wegrasiert. Nur so weiter, immer mehr werden! Das ganze Volk können sie doch nicht einsperren. Das sollen sie dann mit den lästigen paar tausend Einzelgängern machen, die immer noch an das alte Gebot glauben, du sollst nicht

stehlen, du sollst nicht betrügen, das muß man ja tun, um mitzukommen. Und die Herren des Systems sind eigentlich ganz zufrieden damit, denn ein schuldbewußtes Völklein läkt sich williger kneten.

Die Franzosen toben zwar in ihren Zeitungen über die Böswilligkeit der Deutschen, die anscheinend nicht zahlen wollen, weil das Bolk in Frankreich von den deutschen Leistungen nichts sieht. Riesenkorruptionen in Frankreich haben die deutschen Lieserungen zum größten Teil spurlos verschluckt. Aber das macht nichts, die Wut des französsischen Bolkes, das sich getäuscht glaubt, ist willkommen zu neuen Erpressungen. Die paar Luftschiffe, die noch in Deutschland sind, müssen an die Feinde abgeliesert werden, damit sie ihren siegreichen Völkern wenigstens einige Beutestücke aus Deutschland vorführen können. Die von den deutschen Frontsoldaten erbeuteten Siegeszeichen und Fahnen konnten allerdings nicht mehr abgeliesert werden, weil sie vor dem Berliner Zeughaus von einer zusammensgelausenen Volksmenge verbrannt worden sind.

Der Bau von Flugzeugen, auch für den privaten Luft= verfehr, ift in Deutschland restlos untersagt. Was noch an Flugmaschinen irgendwelcher Art vorhanden ist, muß abgeliefert werden. In allen Städten find gang große Werte und Kabriken zu Ruinen zerstört worden und die wertvollsten Maschinen und Einrichtungen zu Schrott zerichlagen, der auf den grasbewachsenen Kabrithöfen verroftet. Gine Drehbant, an der im Rrieg einmal Granaten gedreht wurden, ist eine Kriegseinrichtung und muß zerschlagen werden nach dem Keindgebot und darf nicht für die Serstellung von friedlichen Dingen des Lebens benütt werden. Spaten, Bidel, Wertzeuge, Rader und Wagen, Bferdegeschirre und Brotheutel oder Tornister mussen vernichtet werden, wenn sie auch sonstwie im friedlichen Wirtschaftsleben verwendungsfähig wären. Sinnlos raft die Bernichtungswut. Deutschland wird entwaffnet bis aufs Hemd.

Wenn die Judenrepublik es nicht schon längst getan hätte, dann müßten sie jetzt auf Feindgebot hin alle Stellen aus den Lesebüchern der deutschen Jugend entfernen, die geeignet wären, den Kampfgeist der deutschen Jugend

irgendwie wachzuhalten. Man könnte eigentlich aus vollem Halse lachen über diese hysterische Angst der Franzosen, läge nicht dahinter die grausame sadistische Absicht der Juden drüben und herüben, das deutsche Bolk in allen seinen Lebensnerven tödlich zu treffen und zum Absterben zu bringen. Man braucht sich gar nicht mehr wundern, warum Hand in Hand mit einem vor Ekel triefenden Pazisismus der Selbsterniedrigung und Selbstanklage gleichzeitig die moralische Zersehung der Jugend einherzgeht. Nie wieder Krieg! Aber um so mehr Liebe.

Mas ist Liebe? Liebe ist eine rein förperliche Funktion zwischen Mann und Weib, die mit Seele, Geist oder sonstigem bürgerlichen Muckertum nichts zu tun hat. Liebe ist nicht mehr wie ein Schluck Wasser, den man nimmt, wenn man Durst hat. Und den man überall nimmt, wo man ihn gerade zur Sand sindet, so gut als man gerade, wo man ist, aufs Pissoir geht, wenn man muß. Genießt das Leben, das süße, seid nicht so dumm und wartet damit, bis ihr alt seid. Da geht es nicht mehr.

Die Männer werden geistig kastriert und seelisch zermürbt, den Frauen wird die Abtreibung Tag für Tag vorgeredet, und in den noch nicht erwachsenen jungen Mensichen wird die Giftsaat einer ewig geilen Phantasie geweckt und fortwährend genährt, um die Jugend schon vor der Reise im Lebensnerv zu verderben und wurmstichig zu machen. Man sieht, wenn man Augen hat, zu sehen, daß der ewige Jude auss Ganze geht.

Brust, Bauch und Schoß sind international, plärrt die jüdische Asphaltliteratur Berlins unverhüllt, schamlos. Nur noch die Gesichter sind vielleicht nicht ganz gleich. Aber das wird sich bald geben, wenn sie durch Laster und niedziges Denken alle zu Verbrechergesichtern geworden sind, wie die Juden= und Verbrechergesichter längst international sind. Aberall sindet man sie in der Welt. Alles, was anormal ist, unnatürlich, widerlich, wird nun mit einemmal als Delikatesse der Zivilisation hoch geseiert und zur allgemeinen Nachahmung empsohlen. Die Lokale sind in allen Städten öffentlich bekannt, in denen je nach Geschmack die absurdesten Perversitäten homosexueller und lesbischer oder sodomitischer Neigung gegen Geld befriedigt werden

fönnen. Der geniale Jude Ziegfeld in Neunork hat der bis dahin unglüdlich gewesenen Welt die größte Erfindung des Jahrhunderts, die Revue gebracht und das Batentweib (entspricht jedem Geschmad!) in einer Massendarstellung nadter Beine und Busen der begeisterten Umwelt geschenft. Das so lange verpönte, ins Dunkel des Daseins verbannte Bordell hat der geniale Jude befreit und offen auf die Bretter gestellt, die die Welt bedeuten. Es ist nicht mehr notwendig, daß dazu noch geistreiche Worte gemacht werden wie beim Theater oder eine sinnvolle Musik. Wozu das? Ein rauschiges Stampfen im Tatt der Negertrommel. dazu quietschen, freischen, schnarchen und fauchen wie ein gieriges wildes Tier, das ist die natürlichste Musik dazu, und statt groker Worte unzweideutige obszöne Gesten. Riegfeld macht das alles gang patentneu, er durchbricht die bourgeoise Umschreibung der Liebe und sagt das direkt. was die niedrige Bhantasie der eingelullten, in Rausch ver= setten Massen denkt. Und weil Ziegfeld auch ein genialer Unternehmer ist, stellt er das Patentweib "Girl" als Massenartikel in seinen Instituten in Neunork her und verschickt es je nach Bestellung dukendweise in die Barietés und Tingeltangels der ganzen Welt — und die ganze Welt ist hingerissen.

Die ganze jüdische Literatur ist nichts anderes mehr als ein unverblümtes Aussprechen der gemeinsten Phantasien. Das gräßliche Gesicht des widerlichen Iuden, seine Satansstraße hat alle Masken abgelegt und zeigt sich ungeniert, wie sie von Natur aus ist. Das auserwählte Bolk Iehovas, dessen Fluchgebete und Satansnamen Iehova, Zion, Israel, Juda, Moses und so weiter voll erschauernder Andacht immer noch in christlichen Kirchen besungen und angesleht werden. Hohnlachend geht der ewige Iude über den Erdsball und singt Ahasvers Wanderlied aus eigenem Mund zu eigenem Lobvreisen:

"Und es türmt sich meine Beute, Und es jauchzen eure Bräute Mir, dem Auswurf fremder Wüste."

Ia, so sieht die Welt aus, in der Krafft, wie aus den Wolfen gefallen, nach seiner Hochzeit sich wiederfindet.

Weil der Höllein keine Ruhe gibt, bis er mitgeht, besucht Krafft doch noch einmal die allwöchentliche Zusammenkunft der "Partei". Seine alten Kollegen Braun und Schlegel und Franke sind auch anwesend und freuen sich, daß er sich wieder einmal sehen läßt. Es sind eine Reihe neuer Gesichter da, aber dafür fehlen viele alte Bekannte.

"Du wirst dich gewiß wundern", begann Franke, "daß wir wieder hierher gehen?" "Allerdings!" entgegnete Krafft.

"Weißt du, es ist jest ein ganz anderer Schwung drinnen. Wir organisieren die Geschichte nämlich um. Der Inhalt bleibt der gleiche, aber nach außen müssen wir der Sache ein imposanteres Gesicht geben. Einen zugfräftigeren Namen und eine höhere Form. Unser neuer Borstand ist ein sabelhafter Organisator. Die Alten sind alle zu Ehrenmitgliebern gemacht worden und haben jest einmal das Maul zu halten, bis —." "Und ihr auch?" lacht Krafft, daß Franke beleidigt sich abwendet.

Dafür tat der Schlegel wichtig: "Während du fort warst, ist unsere Borstandschaft einmal in München gewesen und hat sich die Hitlergaudi angeschaut. Den Bericht hättest du hören müssen, den sie uns dann gemacht haben. Das ist ja alles übertrieben, was bisher von Hitler gesagt worden ist. Das ist ja nur ein ganz kleiner Berein in München, nach außen recht groß aufgemacht mit viel Geschrei und Riesenplafaten. Aber bei uns wird es gleich richtig organisiert und eingeteilt, es wird jest schon so angelegt, daß wir später einmal ohne weiteres den Staat übernehmen können."

"Bört! Sört!" meinte Rrafft ungläubig lächelnd.

"Wir denken da weiter wie der Hitler!" sagte der Schlegel stolz; "denn wenn unsere Partei wächst, und wenn sie bei den Wahlen dann schließlich so stark wird, daß wir in die Regierung müssen, dann muß man auch wissen, wen man hineinschick, weil sonst alles wieder verdorben werden kann."

Schlegel hatte das mit einer heiligen Überzeugung vorgetragen und war enttäuscht, daß Krafft erheitert lachte und dann fragte: "Du bist wohl gar schon geheimer Minister oder Regierungspräsident — hm?" "Das ist gar nicht

so lächerlich", erwiderte Schlegel. "Es gibt jetzt nach der Auflösung der Einwohnerwehr so viele vaterländische Bereine und Klubs, in denen sich die ehemaligen Wehrleute unpolitisch zusammenfinden. Das sind einmal unsere Massen, den politischen Kampf müssen wir machen. Wenn wieder eine Wahl ist, treten wir heraus an die Öffentlichfeit, und den Bünden, die ja keine politischen Parteien sind, bleibt gar nichts anderes übrig, als uns zu wählen. Oder wenn ein Putsch von der nationalen Seite geplant wird, dann stehen wir bereit, denn wir haben das Programm."

"So, ein Brogramm habt ihr endlich auch ichon?" "Selbstredend! Wir haben dem Sitler sein Programm durchaelesen und haben dann ein viel besseres gemacht. Es ist noch nicht gang fertig und wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich gedruckt werden. Weifit du, so wie der Sitler es macht, öffentliche Versammlungen, wo vielleicht ein paar hundert politische Alatschweiber zusammenkommen, das ist gar nichts. Die laufen wieder auseinander, und an den eigentlichen Zwed einer Bartei denken sie nicht. Das muß von gang ernsthaften Männern abseits der Offentlichfeit und streng vertraulich gemacht werden." "Da habt ihr euch wohl zu einem Geheimzirkel gemacht, und das hier ist eine öffentliche Auslage zur Tarnung?" "Ganz richtig! So ähnlich ist es. Einen neuen Vorstand haben wir jett, einen Dottor, der -. " "Du wirst mir doch eure Geheimnisse nicht verraten", fährt ihm Rrafft dazwischen, aber Schlegel meint begütigend: "Bei dir braucht man —." "Doch, mein Lieber, euren Unfinn werde ich durchfreugen wie ich fann, solange ich noch hier bin."

Plöglich standen alle auf. Es wurde still. Ein etwas arrogant aussehender großer Mann mit einem Lockenkopf und einer goldenen Brille ist eingetreten. Krafft blieb sizen und sagte ungeniert saut: "Oho!", daß ihn Franke bestürzt am Rock zupfte und ihm bedeutete, er möchte doch tein Aufsehen machen. Gnädig winkte die neue Erscheinung den Aufgestandenen die Ersaubnis zu, sich setzen zu dürfen. "Was ist das für eine Mode?" fragte Krafft, und Braun, der bisher geschwiegen hatte, meinte verlegen: "Mir gefällt das auch nicht, aber sie sagen, das wäre notwendig, nur so käme man von dem üblichen prosetarischen Parteiengetue

ab zu einer erhabenen gemanischen Form der Demokratie. Beim Sitler sei es ähnlich, wenn er tomme, da ständen auch die Leute auf." "Und ihr macht das einfach nach? Ihr zwingt die Menschen zu dem, was die Anhänger Sitlers von selbst machen, ihr Idioten! Wie er sich räuspert, wie er spudt, habt ihr ihm glüdlich abgegudt." "Aber der Sitler hat noch kein Buch geschrieben über das, was er will. Unser Doktor hat schon ein großes, dides Buch im stillen darüber verfakt, wie das Abendland wieder auferstehen wird. In dieser Beziehung sind wir auch längst weiter wie der Hitler." So prahlte der Schlegel, und Kranke verbefferte ihn noch: "Natürlich, wenn wir es so machen wollten wie ber Sitler, daß wir jeden nächstbesten einfach hereinnehmen und zum Mitglied machen, dann fonnten wir auch bald einen großen Saal nehmen, aber mir suchen nur eine Elite, die Kührerschaft. Die Masse läuft uns dann einmal von selber nach."

Krafft schüttelte verächtlich den Kopf. "Ich sehe schon, euch haben sie in den paar Monaten, wo ich nicht hier war, vollständig besoffen gemacht mit schönen Redensarten und seinen Umgangssormen. Man kommt sich hier fast unpassend vor, weil man nicht auch ein paar Schmisse im Gesicht hat. "Arbeiterpartei", das paßt natürlich nicht mehr zu eurem Verein."

Eine Zeitung, die Krafft noch nicht kannte, wurde in mehreren Exemplaren auf den Tisch gelegt. "Was ist das?" fragte er, "wo kommt die her?" Stolz pochte der Franke auf seine Brust. "Das ist meine Arbeit jetzt, ich din Presse wart. Die Zeitung geben wir zusammen mit einigen anderen völkischen Gruppen heraus. Schau nur nach, heute muß das drinnen stehen von deiner Berurteilung und von unserem Protest dagegen." Erstaunt lachte Krafft auf. "Da seid ihr ja unerhört früh daran damit. Erscheint denn dieses Blatt nur alle halbe Jahre einmal?" "Dir kann man schon gar nichts mehr recht machen", tut Franke tief gekränkt, "du hast ja keine Ahnung, was so ein Blatt für eine Arbeit macht!"

Krafft hatte aber inzwischen schon gelesen, daß der Herausgabeort in Württemberg war, die Schriftleitung wiederum in einer ganz anderen Stadt saß, und daß das

Blatt eigentlich nichts anderes war als ein von den Toten wieder auferstandenes völkisch-astrologisches Zwitterorgan der vergangenen Jahre. Da fiel sein Blick plöglich intersessiert auf einen Absat auf der zweiten Seite, der eine unverhüllte Kriegserklärung gegen die nationalsozialistische Partei in München und eine lästerliche Herabsetung ihres Führers Hitler war. Er holte das neue Münchener Blatt, den "Völkischen Beobachter", aus der Tasche, den ihm Berta als jüngstes Ereignis von München immer schickte. Es war schon eine ganze Reihe von Ausgaben geworden, denn das Blatt erschien wöchentlich zweimal.

"Das Hexblatt kennen wir schon", meinte Schlegel etwas wegwerfend. "Das tann man ja bei jedem Rolporteur taufen, wenn man mag." "Schlegel, dich tennt man ja gar nimmer", fagte Rrafft. "Seitbem mir ber Schwindel und die Aufschneiderei vom Sitler befannt geworden ist, ist es aus bei mir." "Dann habe ich also dir gegenüber auf= geschnitten?" "Bielleicht war es bei dir — weil du verliebt bist und —." "Halt 's Maul! Schlegel, du kannst mich ja nicht einmal gerade anschauen. Sort zu! Der ganze Krampf hier ist nichts anderes als Freimaurerarbeit, die unseren guten Ansak zerschlagen soll. Feine Umgangsformen müßt ihr einführen, damit euch wirklich kein Arbeiter hereingeht, weil er sich nicht wohl fühlt hier. Und nur deswegen, damit ihr genau so ausseht, wie die Juden immer vor der Arbeiterschaft über euch schreiben: Kapitalistenpartei -Groktopfete — nationale Monokelhengste! Und schließlich muß man noch ein Reifezeugnis vorlegen oder das Ein= jährige wenigstens nachweisen, damit man hier mitmachen darf. Wo habt ihr denn eure Augen?"

Sie schweigen betreten und schauen Krafft überrascht nachdenklich an. "Ein ungeheuerlicher Borwurf von dir", flüsterte Franke. Aber da stand der Bersammlungsleiter auf und eröffnete den Sprechabend:

"Deutsche Brüder! Wir haben heute die seltene Ehre der Anwesenheit unseres verehrten geistigen Führers Dr. Bick, der uns heute den seltenen Genuß eine Bortrages über Politik im allgemeinen geben wird. Bevor ich ihn aber bitten möchte, das Wort zu nehmen" — "Ist das eine Bauchwinsterei", raunte Krafft —, "möchte ich die Gelegen-

heit nicht vorübergehen lassen, unseren lieben alten Mitbruder Krafft nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in unserer Mitte zu begrüßen." Dröhnender Beifall brandete auf, daß Krafft augenblicklich etwas verwirrt davon war. "Krafft ist für das Baterland zum Märthrer geworden und ein seuchtendes Borbild für alle deutschen Männer. Unsere Borstandschaft hat nicht erst heute, sondern schon damals, als das Urteil bekannt wurde, den Entschluß gefaßt, unseren lieben Mitbruder Hans Krafst zum Ehrenmitglied unserer Bereinigung zu machen."

In den wieder einsetzenden Beifall hinein rief Krafft plöglich: "Zur Geschäftsordnung!"

Der Borsitzende, der wohl meinte, Krafft möchte einige Worte des Dankes sagen, gestattete mit gönnerhafter Handbewegung: "Bitte!"

Arafft erhob sich, die neue Zeitung in der Hand, und begann: "Parteigenossen! Es scheint sich in meiner monate-langen Abwesenheit allerhand verändert zu haben in eurem Areis. Ich kenne das neue Wesen des Areises, in dem ich stehe, noch nicht und muß daher bitten, mir nicht zu grolslen, wenn ich die Ehrenmitgliedschaft nicht annehme. Ich bin schon einmal unliebsam aufgefallen, als ich dafür eingetreten bin, daß unsere Gruppe hier sich der nationalsozialistischen Partei unter Hitler in München anschließen soll. Nun lese ich in dem neuen Monatsblatt, an dem diese Gruppe hier mitarbeitet, eine unverblümte Kampfansage gegen Hitler und seine Partei. Ich frage daher, ob das stimmt, daß diese Kampfansage von hier ausgeht." "Ia-wohl!" rief stolz Dr. Bickl vom Tisch und lächelte.

Nun wußte Krafft beutlich genug, woher der neue Kurs kam, und er erhob seine Stimme mit aller Schärfe: "Wenn hier noch dieselben Männer sigen wie früher und noch derselbe Geist gilt wie einst, dann ist dieser Artikel ein Berbrechen gegen diesen Geist. Eine Dummheit! Und ein plumpes Eingeständnis von Neid. Daß wir hier in dieser Stadt zum Neid auf Hitler und seine Bewegung alle Ursache haben, das sehen wir an den fortgesetten Mißersolzgen unserer Bemühungen. Denn gegen Hitler sind wir elende Stümper geblieben."

"Hört! Hört!" riefen einige dazwischen. Aber Krafft fuhr

unbeirrt fort: "Ich weiß schon, was ihr einzuwenden habt. Der Boden in dieser Stadt ist schwerer zu bearbeiten. wollt ihr sagen, doch das ist nicht mahr. Diese Stadt hat eine gewaltigere und um Jahrhunderte ältere deutsche Bergangenheit als München. Sier fist nicht die ungreifbare Macht der Ultramontanen, denen schon immer ein großes Deutschland zuwider gewesen ift, diesen Bremsklöten, die versagen, wenn es bergab geht mit Deutschland, sich aber einhängen wie Schleifsteine, wenn es einmal bergauf gehen könnte. Im Grunde genommen müßte hier in dieser Stadt mehr erreicht werden können, weil man hier den Gegner deutlicher fieht und weil hier ein Bolksstamm lebt, der sehr hellhörig und beweglich ist. Die ganze Welt unserer Keinde lacht vor Beranugen, wenn wir ichon wieder am leisesten Anfang einer deutschen Erhebung den Bruder= fampf beginnen. Dann haben sie es leicht, mit uns fertig au werden, weil sie nur den einen gegen den anderen au heken brauchen, und weil wir im eigenen Berein zu viel zu tun haben, daß wir gar nicht daran denken können, den ge= waltigen großen Kampf gegen die internationalen Mächte zu führen. Und das ist des Pudels Kern. Wir mussen erst von München lernen, wie man das macht, denn wir haben hier keinen, der es wenigstens einigermaken so verstände wie dieser Sitler."

"Ist ja gar kein Deutscher — ein zugereister Ausländer, ein Abenteurer — Komödiant!"

"Ein Ausländer, kein Deutscher?" fuhr Krafft dazwisschen. "Ja, bin ich denn hier unter Sozialdemokraten oder bin ich wirklich unter Männern, die sonst bei jeder Gelegensheit überlaufen von großdeutschen Gefühlen und schönen Redensarten an unsere Brüder in Deutschsösterreich? Die brüderliche Telegramme wechseln mit völkischen Bereinen in Wien, in Graz, in Prag und Brünn? Die jahrelang vom Anschluß des Landes Österreich ans großdeutsche Reich gefaselt haben? Und jetzt plötslich jenseits der bayerischen Grenze das Ausland erblicken? Pfui Teusel! Was will so einer überhaupt hier, der ist doch hier verkehrt daran, der soll doch lieber zu den Roten oder Schwarzen oder sonst einer Judenpartei gehen!"

Ein beifälliges Gemurmel erhob sich in der drudenden Stille.

"Der Mann, der als Freiwilliger den ganzen Krieg bei einem bayerischen Regiment mitgemacht hat, der soll kein Deutscher sein? Wenn er nicht schon von Geburt einer gewesen wäre, dann hätte er es durch seine Kriegsdienste verz dient, ein Deutscher zu sein, denn sein Leben schlägt man nur für das Land in die Schanze, dem man angehört.

Wir muffen zu diesem Sitler ftoken, weil wir sonft hier an der eigenen Unfähigfeit und in der eigenen Lächerlichkeit zugrunde geben. Deshalb stelle ich noch einmal den Antraa, diese Bartei aufzulosen und geschlossen in die Bartei Sitlers einzutreten. Ich weiß noch, wie begeistert ich nach langem, vergeblichem Suchen zu eurem Kreis gestoken bin, und wie wir fast eineinhalb Jahre leiden= schaftlich und fanatisch gefämpft haben - ohne sehens= werten äußeren Erfolg. Jeder von euch weiß das so gut wie ich. Jeder steht allein, nirgends kommen wir geschlossen zur Wirtung, weil vor dem Gegner unsere Mittel verlagen. In München nicht, Dort waren fie einmal auch nicht mehr als wir, nicht einmal so viel. Aber sie haben sich durchgesett in der Arena der Offentlichkeit. Es kann in Deutschland nur eine große deutsche Freiheitsbewegung geben, nicht hundert kleine Bereine. Und es kann nur einen Führer geben, der heift Sitler, Seil!"

über Krafft schlug der Beifall hinweg, aus dem er sah, wie er den meisten, die hier waren, aus dem Herzen gesprochen hatte. Höllein sprang spontan auf und rief: "Zur Geschäftsordnung! Bitte sofort abstimmen über den Anstrag. Wer dagegen ist, erhebe sich!" Niemand stand auf. Am Vorstandstisch stedten die Herren die rotgewordenen Köpfe zusammen, aber Höllein rief kaltschnauzig:

"Ich sehe, der Antrag Kraffts ist einstimmig angenommen." Wieder erhob sich brausende Zustimmung.

"Dann gehen wir über den kleinen Zwischenfall zur Tagesordnung über. Ich erteile unserem hochverehrten Herrn Dr. Bidl das Wort zu seinem Bortrag", sagte der Borsigende, und der Mann mit dem Lodenkopf begann aus seinem Manuskript einen wohlgesetzen Bortrag, der über zwei Stunden dauerte. Weil es dann schon so spät

war, wurde nach der Mitteilung des Vorsitzenden darauf verzichtet, eine Aussprache eintreten zu lassen, und der

Sprechabend geichloffen.

Rrafft, der sich allerhand anrüchige Stellen des Bortrages notiert hatte, sagte zu seinen Rameraden am Tifch: "Also erstens, fein positives Wort zur Judenfrage. Rur einige leicht streifende verschlüsselte Erklärungen, die eher das Gegenteil sagen. Zweitens, nicht ein Wort über die Freimaurerei, obwohl das Thema geradezu heraus= forderte, dazu Stellung zu nehmen. Drittens, eine merk-würdige Logik über die ultramontane Politik. Im übrigen braucht ihr nur das Buch von Spengler lesen: Der Untergang des Abendlandes. Dann seht ihr, wie sich ein wenig Selbstüberschätzung versucht hat, diesem gewandtesten Sprachrohr des Freimaurertums unserer Zeit eine Phalang entgegenzustellen, die so voll Dünkel und Einbildung stedt, daß sie ein routinierter Philosoph, wie dieser Spengler, kaltlächelnd über den Saufen reiten kann. Bielleicht sogar ist das Spiel so abgekartet, um euch bis auf bie Knochen zu blamieren. Ich marne euch, biefem Scharlatan zu vertrauen.

Das sind die rechten Führer, die gleich einen Purpurmantel und Hoffnickse verlangen, echt akademisch! Nur der ist zu erkennen als Lehrer unter den Zuhörern, der sich an das Podium stellen darf und bei besonderen Gelegenheiten in einer Robe einherschreitet. Wenn sie das nicht hätten, diese kleinen Famulusse, kein Mensch würde wissen, welche Größen sie sind; denn an ihren Gesichtern kann man es wahrhaftig nicht ablesen."

Zwei Tage später erhielt Krafft die Mitteilung, daß er aus der Partei wegen Auswiegelung zur Meuterei ausgeschlossen seinklussen Beschlusses des Ortsausschusses und auf Anordnung der Parteileitung. Er, der beinahe Chrenmitglied geworden wäre. Da mußte er hinausslachen über diese politischen Kindsköpse, die einmal mit Abstimmung, ein andermal mit diktatorischer Gewalt regierten.

Er mußte wieder lachen, als der Höllein ihm mitteilte, daß die Partei umgeformt werde in einen Bund. "Du bist auch bei diesem Zauberkünstler?" fragte er Höllein. Aber der hob abwehrend die Hände: "Gott bewahre! Seit-

dem ich aus seinem Buch weiß, wie unwesentlich ihm die Judenfrage ift, ift ber Bund Luft für mich." "Gut, daß bu das kennst! Die Judenfrage bleibt der Brüfstein, an dem man echt und unecht unterscheibet." "Ein Aufbauprogramm hat er — das gefällt allen so gut!" "Es baut teiner fest auf der die unterirdischen Wühlbäche überfieht und den Schlamm nicht ausbaggert, bis er festen Grund hat." "Sie sagen ganz vertrauensselig, das weiß so einer ganz von selber, ber studiert und seinen Doktor gemacht hat. Das imponiert ihnen gewaltig, so ein zerhadtes Gesicht. Ja, der Inlindergeist, der hat glücklich Krieg, Revolution und Inflation überlebt. Wenn dein Sitler wenigstens Major oder Sauptmann gewesen ware oder Professor, dann konntest du ihnen eber imponieren damit. Aber fo! Da mußte fich so einer ja was vergeben, wenn er Korporal war oder noch mehr. daß er sich einem Gefreiten unterstellt, einem Menschen ohne Namen und Rang. Schau, das geht ihnen nicht ein. bak er mehr zu fagen haben foll als fie. Drum laufen fie lieber dem Dottor nach mit seinen glattgedrechselten Worten und dem erhaben gebildeten Blid."

"Bin ich froh, Höllein, daß dieser Hitler kein Akademiker ist, denn sonst wäre er vor Besangenheit gehemmt und hätte gar keine Ahnung, wo das Volk der Schuh drückt."
"Und daß der Bauch weh tut, wenn man Hunger hat. So was muß man persönlich ersahren haben, nicht in Büchern gelesen. Was ist er denn sonst für einer, dem Herkommen nach?" "Ein Maser, sagt die Berta, Architekt hätte er werden wollen, wenn der Krieg nicht gekommen wäre."
"Ah, ein Kollege? Respekt! Dann muß er was verstehen vom Bauen. Wie man etwas von Grund ausbaut." "Und von der Kunst muß er auch angehaucht sein, denn ein neues Deutschland kann nur ein ganz großer Künstler bauen, ein Staatskünstler." "Herrgott, wenn ich nur auch nach Münschen könnte!"

"Rein! Du bleibst als Vorposten hier und bohrst da weiter, wo ich hab' aufhören müssen. Ich schiede dir schon das Zeug zum Bohren." "Fein! Wirst sehen, sie müssen ganz verrückt werden nach dem Hitler, so wahr ich Höllein heiße und nicht Himmelein." "Und ich helse dir, so wahr ich Krafst heiße und nicht Schwach!"

"Hoffentlich bist nicht zu schwach zum Schreiben!" "Und du nicht zu schwach im Gedächtnis." "Wennst einen Taufspaten brauchst, ich bin vorgemerkt." "Das hat noch Zeit, mein Lieber!" "Na? Was nicht ist — allerdings, wenn du dich Schwach schreibst —."

Da mußte er behend zur Seite springen, daß Krafft ihn nicht mit der Reißschiene treffen konnte — aber dafür das rote Tuschglas, das am Boden zersplitterte. "Scherben bringen Glück", lachte Höllein, "rot auch noch — also in der Liebe!" und flüchtete hinaus. Aber gleich darauf kam er wieder und haute knallend einen Brief aus München vor Krafft hin: "Da ist er schon!" — und wartete neugierig, was er ersahren könnte. Er sah auch, wie Krafst ganz rot wurde. "Das muß was ganz Arges sein, wenn du jeht noch rot wirst", fragte er lauernd.

"Hochzeit ist bald, laß deinen Gehsthinteri auföügeln und deinen Inlinder, darst mir beistehen!" lachte ihn Krafft an, aber der Höllein meinte spizhübisch: "Pressiert's denn gar so arg?" "Frag nicht so dumm!" "Was ich fragen wollte" — und jetzt wurde der Höllein rot —, "darf ich — meine Braut mitbringen?" "Du hast eine Braut?" "Die Gärtner-Marie!" "Die Marie — vom Gärtner? Ia, bring sie nur mit! Ist ja ein Prachtserl, das Mädel!" "Gelt? Sagst du auch!" "In drei Wochen also — in München!"

Dann rieh sich Höllein die weißgequetschte Hand und tauchte die Feder in die rote Lache am Boden, womit er in den Wandkalender schrieb: "Hochzeit in München." Und dann machte er eine umständliche Rechnung zum Urlaub zurück und zählte am Kalender des nächsten Iahres weiter die neun. Bor sich hinlächelnd und kopfnickend fragte sich der glückliche Höllein: "Bist du nicht ein erstaunlich dezahter Hellscher?", während er ungewiß an den ersten drei Wochen im kommenden Juni herumtipfelte und dann kurz entschlossen über die ganze Monatsspalte hinschrieb: "Kindstause bei Krafft!" Denn er hatte dem Freund an den Augen abgelesen, was in dem Brief aus München stand.

"Sans, wir bekommen ein Rind!"



## Herbst

es war wieder ein Sonntag, da saß der Apotheker an seinem altvertrauten Busch und hatte die Angel ins Wasser gehängt. Feiertagsstille ist um ihn her. Bom Dorf herüber läuten die Gloden zur Predigt, und die Schnaken tanzen wie leichte Rauchsäulen über dem glucksenden Wasser in den blauen durchsichtigen Himmel hinein. Manchmal fahren blizende Schwalben hindurch und nehmen einen Schnabel voll von dem leichtsinnig tanzenden Völklein mit fort, das aber gleich wieder den Reigen im Sonnenlicht schließt, als sei nichts gewesen. Und die Schwalben treten wieder ins Glied der großen Geschwader, die hoch über den Feldern sür die weite Reise nach dem Süden exerzieren und in den Atempausen so dicht auf den summenden Telegraphensdrähten sitzen, daß diese von fern wie Perlenschnüre ans muten.

Herbst liegt wie eine süße Ermattung in der Natur. Fächelnd tanzt das gelbe Laub von den Büschen ins Wasser und schaukelt wie ein Schifflein an der Angel vorbei — und der Apotheker sieht es nicht, weil er die angestrichenen Stellen in seinem Paracelsus heute zum duzendsten Male schwelgerisch genießt: "... Indem so gib ich die letzte Leher us Christo: daß ihr in üren Künsten, Nechten und Ords

nungen, in all üren Wegen also infältig werdt, als die Kinder uf der Gassen. Sonst werdet ihr zum andern Male nit geboren werden, zu wellicher Geburt uns Christus allen helf...."

Dabei ist ihm ein frohes Frösteln über die Glieder gesahren, und sein Herz schlägt so gewaltig, als könnte es den Überdrang des Blutes nicht mehr schaffen. Es ist wohl schon ein wenig kühl in diesen Tagen, und vom Wasser weht es kalt empor. Und liegt doch noch warme Sonne über den Feldern, von woher dünner brandiger Rauch herüberzieht aus Feuern von Kartoffelkraut.

Das war auch eine Freude in seiner Jugend, im Herbst auf kahlen Feldern Feuer zu schüren. Wenn man doch noch einmal geboren werden könnte in ein neues Leben, in ein einfacheres und klareres.

Da war dieser Krafft noch einmal bei ihm gewesen und hatte sich bedankt. Der hat sich bedankt bei ihm und weiß nicht, was er diesem so kerngesunden Menschen, der in seiner Herzenseinsalt so groß ist und es nicht ahnt — und man darf es ihm gar nicht sagen, daß er es selber nicht erkennt und scheu wird — was er diesem Goldmenschen zu verdanken hat.

Das, daß der ungemein gebildete, in allen Sätteln gerechte Herr Apotheker, Dr. chem. und pharm., Major der Reserve, eine Säule der Gesellschaft — und doch an einer Gier gestrandete lumpige Mensch, ein Zweifler an allem Guten, der sich dem Teufel in der Maurerei verschworen hat — ja, so ist es, daß diese lächerliche Faust-Ropie einem lauteren deutschen Herzen begegnete und wieder einen Glauben — einen Glauben fand. Und erst seitdem versteht er diesen alten, ewig jungen Paracelsus von Hohenheimb so recht.

"... Ich han viel Lüt sterben gsehn. Was ists, das die Menschen schröckt am Tod? Der do stirbet, ist ihr Bruder gsein und ein Mensch als sie, do tuet sich ein umsichtiger Mantel umb ihn — und ein Mauer baut sich auf umb den. Kann keiner nit meh hindurch zu ihm. Der do stirbet, saugt sine Sphär ein, darmit er sonst der andern Sphär durchedrungen und umbschlossen hat. Er wird abwendig..."

So ein Abwendiger ist er langsam geworden. Seine Sphäre hat er wieder ganz für sich, ganz eng um seinen Glauben. Und jett ist der lette fort, für den allein er sie noch auftun könnte. Der ihn einsach zwang vom Feind zum Freund. Bloß durch sein Wesen, noch ehe er mit ihm ein Wort gewechselt hatte. Und wie hämisch hatte er für sich gelacht, als er ihn zum erstenmal belauerte, vor Schadensfreude, diesen aufrechten Stolz knicken zu können. Und dann hat ihm vor sich selber gegraut, vor diesen Augen war er wie gelähmt. — Und hat ihn das nicht beglückt, beseligt?

"... Das größist Leid ist aber Entzweiung: Riß und Kluft im selbsteigenen Wesen..."

So zufrieden mar er nie im Leben mit sich, als er seit= dem geworden ist. Daß er sogar die abgeflärte Ruhe fand. die ein rechter Angler braucht. So seelenruhig heiter ist dieser Krafft vor ihm gestanden, als ginge er nicht hingus ins stürmende Meer, sondern beim in den ficheren Safen. Ist nicht der Mensch ein sonderliches Wesen? Ist er daheim, dann will er hinaus, um das Glück zu erjagen und auf der Kahrt sehnt er sich nach dem Glück daheim. Man muß auf alles gefaßt sein, zu jeder Zeit, hat Krafft lachend zu ihm gesagt; ben einen wirft das Leiden um, den andern das Glück, ihn wird nichts umwerfen. Man spürt doch das Gleichgewicht in sich. Er spüre es, wenn er abirre, weil dann die Radel an seinem Kompak da drinnen aus= ichlägt, und jest hätte er noch einen zweiten Kompak an der Seite, der noch viel sicherer sei - und dazu hat er so heiter glüdlich gelacht.

Er hätte auch einmal gemeint, zuerst mußt du eine Ezistenz bauen, dann erst kannst du an ein wahres Leben denken. Ist ja nicht wahr! Leben muß man, wenn man an der Zeit ist, die Ezistenz baut man sich aus dem Leben. Wer zuerst an die Ezistenz denkt und dann ans Kinderstriegen, kommt kaum dazu vor lauter Angst um die Sichersheit seiner Einnahme. Wo ist denn heute was sicher, wo ein Grund? Ansangen muß man zu seiner reisen Zeit, und wenn es in einer Hütte ist. Sonst versäumt man vor lauter Sorgen um das Leben sein wahres Leben.

Ja, das hat der Herr Apotheker verfäumt. Es schien ihm

nicht sicher genug, heiraten und standesgemäß leben zu können, und dann hat er beim Erraffen von mehr und noch mehr sich langsam Stück um Stück verkauft und dann nicht einmal mehr gewußt, was Liebe ist. Und so hat er sein Leben verzettelt und versaut.

Er hat heimlich eine Schrift verfaßt: Moderne Folterstammern, die Logen und ihr Erpressertum. Darin hat er hinausgeschrien, wie die Blüte eines Bolkes vergiftet wird, die Intelligenz in offenen Kerkern gefesselt und durch die Folter der schmeichelnden Intrige und der brutalshöflichen Charakterlosigkeit der Mensch zum Widerpart von seinessaleichen verkrümmt wird.

Bielleicht sind schon die schwarzen Kugeln beim Rundgang der illuminierten Sochgrade in den Bylinder gefallen, und vielleicht hat einer der lieben "Brüder" schon die weiße Rugel gezogen, die ihn bestimmt, das Geheimurteil an dem Bruder Apothefer zu vollziehen. Bielleicht hat sie derselbe Bruder Staatsanwalt gezogen, der so entruftet in Rraffts Brozek gegen die "geheime nationale Keme" gewettert hat: denn er sucht auffällig freundlich des Apothekers Um= gang in letter Zeit. Seitbem bei einem fast untenntlichen Einbruch in seiner Wohnung einige Bucher über Freimaurerei mit unzweideutigen Randbemerkungen, die der Apothefer gemacht hat, verschwunden sind, Aber das Manustript ist wohlverwahrt, es liegt im alten Museum der "Drei Balmen", da suchen sie es gewiß nicht. Er wird noch einige Lichtbilder aufnehmen von diesem Jahrmarktstand. mit dem so naiv gerissen der tiefere Sinn verhüllt wird. Er als Meister vom Stuhl weiß viel, und ahnt noch viel mehr. Vorgestern stand das Warnungszeichen in der Ede eines leeren Briefbogens, wie sie die Loge immer bei vertraulichen Ladungen benütt. Er ist nicht gefolgt. Mor= gen, wenn er heimfommt, kann eine Vistole auf seinem Schreibtisch liegen, wie man in China einem Mandarin die seidene Schnur jum Erdroffeln ichidt, wenn er in Unanade gefallen oder hinderlich geworden ift.

"... Rit der Tod ist die Qual. Die Qual ist, wo der Tod hebt an. Da noch ein Drang lebt, einzutauchen die Sphär in des Bruders Sphär ..."

Der ist noch da, der Drang, die furchtbare Warnung in seinem Büchlein hinauszuschreien. Just fallen ihm einige treffende Gedanken ein, die er gleich festhalten muß ...

"Ach, der Serr Apothefer dichtet? — darf man hören?" saat da eine tiefraunzende Stimme hinter seinem Rücken. gerade als er das Buch zuflappte an der Stelle:

.... Doch die Mauer wächst, und der Mantel zeucht sich umb ein zusammen, do fein andrer mehr hindurch fann, und die Sphär sauget ihn in sich ..."

Er wendet fich nicht um - und ist gang ftarr. Wie einer, dem plöglich unerwartet das dunkle Tor aufgestoßen wird. daß er im letten Erkennen sieht, wie ihn die Ahnung un= bemerkt davor hingetrieben hat — und kein Laut sich mehr der schweren, erfrorenen Brust entringen kann, weil das

Berg im Schred icon gersprungen ift.

"Darf man sehen, ob sie beißen heute?" fragte die raunzende Stimme beflissen schäfernd und fette eilig hinzu: "Oh — Pardon! — Ich wollte nicht —", aber da schlug ber Apotheker schnellend vornüber ins Wasser, von einem furcht= baren Sieb getroffen. Ein Arm streckte ihm hilfsbereit einen Spazierstod nach, doch als der Rörper wieder hochtam. drückte ihn die Sand mit dem Stock nach unten, und ein Schnauben flang, wie: "Bleib drunten, du hund!" Und er blieb drunten im kalten Grund. Ein wenig Schlamm trübte die Flut, dann maren die hilflosen Windungen verzuckt. und aus der trüben Klut schimmerte beim Klarwerden ein kältebleiches Gesicht mit entseklich weißen Augen. Da fuhr die hand mit dem Stock zurück — zauderte, als das trei= bende Wasser scheinbar Bewegung in den Körper brachte. und verschwand aus dem Blidfeld, als er langfam hilflos abtrieb ...

Kinder hüten das Bieh drüben auf der Wiese mit den blaffen Serbstzeitlosen, und ein Bub fingt mit einem Mädel, am Wegsaum sixend, voll findlicher Melancholie: "Bunt find schon die Wälder, leer die Stoppelfelder — und der Serbst beginnt ..."

Das war kurz nach vier Uhr nachmittags. Weitab saß Krafft in der guten Stube der Schönwirtin. Ganz heimelig still ist es, er ist allein, Berta richtet mit der Mutter in der Rüche den Sonntagskaffee. Nur das feine, emsige Ticken der Spieluhr ist in den Wänden. Da ist es ihm, als ob es plözlich verstummt sei, und als er nach dem eiligen Perpendikel schaut, sieht er ihn nicht mehr hin= und herschwin= gen. Die Uhr ist stehengeblieben! Diese saumselige Berta, denkt er, die hat in ihrer besorgten Kümmernis, ob er kommt, vergessen, die Uhr aufzuziehen.

Doch weiß er nicht recht, warum ihm so sonderlich grusselig dabei wird, wie er zur Kommode geht und mit dem Finger den glänzenden Pendel antippt, daß er wieder schwingt. Seine Mutter würde sagen, jeht hat sich etwas angemeldet. Und merkwürdig, daß er jeht an die Uhr mit den drei Palmen denkt? Und sie fast greifbar deutlich vor sich sieht, wie sie zur selben Stunde auch stehengeblieben ist. Es wird doch dem Apotheker nichts ——? Ach, Unsinn! Aber daß er gerade an den Apotheker denken muß, nicht an irgendwen anderen?

Wie er den Schlüssel aus der Schublade nimmt, und die Spieluhr aufziehen will, kommt die Mutter herein und sagt: "Was machst denn? Hat ja die Berta erst heute früh aufgezogen!" Er probiert es trochdem und findet es so.

Des Nachts wird er plötlich wach, aber er kann sich nicht bewegen, so starr ist sein Körper. Da steht doch einer neben ihm und schaut ihn an, davon muß er wach geworden sein. Da ist ja der Apotheker, wahrhaftig sieht es so aus, ist aber nur ein Schatten, der jett allmählich im Dunkel verschwimmt. Endlich sindet er die Kraft, das Licht anzuknipsen. Ein leises Grauen zieht ihm über die Haut, die seucht ist vom kalten Schweiß. Dann braucht er lange, bis er wieder einschläft.

Denn er hat das Bewußtsein, als sähe er wachen Auges vor sich das alte Zimmer in der "DreispalmensUpotheke" und schleiche sich mit dem Apotheker an die schwere Türe im Treppenhaus, hinter der das Museum der Loge ist, das er nie betreten hat. Schaurig finster ist es im muffigen

Raum und doch schimmern die Glaskösten gespenstisch hell, in denen sonderliches kindisches Gerät matt blinkt und aufzgeschlagene alte Bücher unterm Staub langer Jahre liegen. Ein wurmstichiger Schrank ächzt beim Öffnen, und gruselig bleden eine Reihe Totenköpfe neben altmodischen Zylindern ihre Gebisse von den oberen Gesachen.

Mit einem sarkastischen Lächeln nimmt der Apotheker ein altes, zerschlissenes Buch heraus und zeigt ihm das mürbe, vergilbte Titelblatt, auf dem in verschnörkelten Buchstaben steht: "Bon der Maureren und Ihren Siewen Frenden." Und in Französisch unterhalb: "Liberté, Egalité, Fraternité." Dann lacht er ganz lautlos und blättert um — und da liegt ein frisches, handbeschriebenes Blatt dazwischen mit der Ausschrift: "Moderne Folterkammern! Die Logen und ihr Erpressertum."

"Merken, Krafft!" raunt es deutlich einprägsam. "Die eine Zeile nur — sie genügt. Beweisen ist schwer bei diesen raffinierten Fälschern. Merken! — Moderne Folterkammern!" Und nach jedem alten Blatt kommt ein neues, das lose dazwischengelegt ist, worüber sich der Apotheker diebisch freut.

Dann legt er das Buch wieder ins Fach und schließt den Schrank, aber die Türen springen wieder auf; er schließt noch einmal, es nügt nichts, und wieder nichts. Da gehen sie. — —

Der Herr Provisor, der unten in der Apotheke Nachtbienst hatte und sich gerade in Boccaccios ergögliche Liebesmären vertieste, setzte horchend aus, denn er hörte, wie oben jemand über den Flur ging, wie der schwere Schrank knarrte und mehrsach zugeschlagen wurde. Sollten Diebe im Haus sein? Denn an Gespenster glaubte der Herr Provisor nicht als ein Mann mit Freigeist, Sportsgeist und glänzender Ersahrung im Flirt. Und doch schwerte er unerklärslicherweise im Urgefühl jener Ahnen, die noch in Höhlen mit Blutrauch und Feuerstein Dämonen zu beschwören und zu bannen versuchten.

Hans Krafft hatte die Tage nachher sein eigenartiges Träumen nicht mehr im Lichte seines Bewußtseins, denn seine Gedanken kreisten um das Nest, das er sich richten wollte. Aber da stand es doch noch einmal schreckhaft und eisklar in seinem unterbewußten Empfinden auf, wie nach einigen Tagen ein Brief vom Höllein kam, in dem eine Todesanzeige das Ableben des Apothekers verkündete. Ein Herzschlag habe ihn beim Fischen ereilt, daß er in den Bach siel, wo man am Wehr der Mühle den Toten fand.





## Auf neuem Boden

Ehen werden zwar im Himmel geschlossen, aber auf der rauhen Erde gelebt. Die Kunst ist nur, auf der Erde feststehen, wenn man in den Himmel gudt. Sonst stolpert man freilich und fällt um."

Lachend lagt das Sans Krafft zu seinem Schwager Loreng, der vorher meinte, Sans wäre ein zu großer Idealist und dachte immer noch in den Alitterwochen. Die find aber längst vorüber und die üblichen Wikeleien genügend belacht. Bor der Che hat sich hans recht wenig um seine zahlreiche Schwäherschaft gekümmert, er hat sie erst richtig fennengelernt, als sie ihm beistanden, sein Rest zu bauen für die neue Familie. Einfach war das gerade nicht in diesen Zeiten, wo das Heiraten allein schon der Wohnung wegen ein schwieriges Problem war. Wer nicht bei auten Freunden unterschlüpfen konnte, der mußte warten, ungefähr drei Jahre, sagte man am Wohnungsamt zu Krafft, bis ihm eine Wohnung zugewiesen werden konnte. In den Jahren nach dem Krieg war geradezu eine Seiratswut unter den jungen Menschen ausgebrochen, als sollte alles in einem Sprung nachgeholt werden, was im Kriege qurüdgestellt werden mukte.

Krafft hat es wenigstens einigermaßen gut getroffen. Die Schönwirtin hat ihrer Tochter zwei Zimmer abtreten

können, weil der Bater nicht mehr da war. Es hat so noch große Scherereien mit dem Wohnungsamt gegeben, bis das genehmigt mar. Groke Sprünge haben fie mit ihrer Ginrichtung auch nicht machen können. Sans hat die mitgebrachten Dollar in sein neues Buro steden mussen, das sich ja wider Erwarten ganz gut anzulassen schien. Und Berta hatte die von ihrem Bater ausgesette Ausstattungs= lumme im Bertrauen auf eine von den Zeitungen immer wieder geweissagte Erholung der Mark bei der Sparkaffe stehenlassen, aber statt der erhofften ichonen Wohnungs= einrichtung befam sie faum noch die nötige Bafche dafür und war froh, daß sie schon seit Jahren so manches Stud genäht hatte, das wenigstens jest vorhanden war. Es ist auch mit wenig Neuem und mancherlei altem Stud Sausrat, und mit viel Liebe und Mühe so warm behaglich bei ihnen geworden, daß die Schwäherschaft gerne bei ihnen likenbleibt. Sie lagen jedesmal, wenn sie um den Tisch hoden: "Es ist so gemütlich bei dir." Wissen aber nicht. warum es bei ihnen daheim nicht ebenso ist.

"Hier müßte es noch ganz anders aussehen, wenn mich der Staat nicht um mein Geld gebracht hätte", sagte Berta einmal, und Hans gab zur Antwort: "Eine teure Erfahrung! Aber du wirst so nie vergessen, daß du einmal enteianet worden bist."

Auf den üblichen Familientarock vergaßen die Herren Schwäger und Brüder bald, denn bei ihrem neuen Schwasger Krafft kam immer eine Unterhaltung zustande, die viel schöner und interessanter als Kartendreschen war. Wie halt ein Wort das andere gibt, beim Alltag angefangen, es wurde zuletzt in der Regel Politik. Doch ganz anders, als sie es vom Biertisch und von der Zeitung her gewohnt waren. Kein wüster, dummer Meinungsstreit, bei dem das ärgste Maul schließlich recht behielt, nein, hier wurde gedacht. Und zwar so, daß sie alle mitdenken konnten.

Ob das jest der Lenz war mit seinem Stelzsuß und seinem Leiblied vom stolzen gewaltigen Korps mit dem schwarzen Kragen, denn er war mit Leib und Seele Kanonier gewesen, bis ein schwerer Einschlag in der Champagne ihm das Bein zersetze, daß er jest sein heraus war, wie er manchmal scherzte, weil es ihn beim Stehen in seiner

Metgerei oder im Schlachthaus nur noch in einem Bein fror. Und je nachdem ihn sein Stummel juckte oder biß, könnte er jett sogar das Wetter haargenau voraussagen, sozusagen als Familienlaubfrosch.

Oder ob das der Michl war, der ihm von Zeit zu Zeit in seiner Schlosserwerkftätte den durchgescheuerten Eisenstüß am Stelzbein frisch beschlug, was oft einen halben Tag dauerte, weil zwischen Glühen, hämmern und Feisen so manche gemeinsame Schlachten wieder durchgesochten und dem Ludendorff und hindenburg allerhand strategische Fehler nachgewiesen wurden. Manchmal gaben sie schon zu, daß die Preußen auch gute Deutsche sind, ausgenommen die Berliner, die waren bei ihnen bloß ein großes Maul von einem Ohrwasch zum andern.

Der Schorichl dagegen mar ein leidenschaftlicher Republikaner, der sogar die "Münchner Bost" abonniert haben soll, wie hartnädig gemunkelt wird. Obwohl nach seiner Auffassung Religion nur eine Privatsache war, schimpfte er gern über die Bfaffen, nicht laut zwar, wegen feiner bigotten Frau, aber mit unerwarteten Seitenhieben. Er redete auch öfters über den Kriegsschwindel und phantalierte gern vom ewigen Frieden unter den Bölfern, und hatte am allermeisten davor Angst, daß wieder ein König tom= men könnte. Dann' einmal gestand er, er lese die rote Zeitung, aber nur deshalb, weil es fein anderes Organ für die Interessen der Arbeiterschaft gebe und weil er vom Berband aus dazu verpflichtet sei, sonst verliere er seine Arbeit in der Möbelfabrik. Jedenfalls mar er aus der Art geschlagen und galt in der Familie als Roter für nicht gang voll, wenn er auch sonst ein Spakvogel war und meisterhaft Rither spielen konnte.

Dann war noch der Otto da, ein wandelndes politisches Geheimnis. Ein König wäre ihm gar nicht zuwider gewesen, wenn er die Iesuiten hinauswersen würde; sonst war er demokratisch. Auch national, soweit die Demokratie gestattete. Ein Militär wäre schon recht, aber kein Kulver mehr, daß nicht wieder ein Krieg ausbrechen könnte. Schwarz-Rot-Gold und Schwarz-Weiß-Rot sollte man zusambringen in einer Fahne, über deren Aussehen er sich

oft den Kopf zerbrach. Gegen ausreichende Löhne hatte er nichts einzuwenden, aber die Beamten müßten schon entsprechend ihrer Verantwortung und Vildung höher gestuft sein, und nicht nur dreiviertel, sondern eine volle Pension erhalten; denn er war bei der Stadtverwaltung. Wie er noch Mieter war, hat er auch für eine Herabsetung der sündhaften Mieten öfters ein Wort eingelegt, aber seit ihm ein Haus vererbt worden ist, hat er das Gegenteil einzgeschen. In der Zeitung sas er nur die Sportnachrichten, weil das die einzige Rubrik wäre, in der nicht gelogen werden könnte. Für den Sport war er als Juschauer zum Sterben bereit. Wenn einer beim Fußball danebenschz, schmeckte ihm das Essen nicht mehr.

Manchmal brachte er seinen jüngeren Bruder mit, den Quitpold, der in einer Bank volontierte. Durch ihn erfuhr man por der übrigen Offentlichkeit die neuesten Schlager und Tänze, oder wer am Sonntag in der Oper diese und jene Rolle fingt, wann wieder ein neuer, fabelhafter Star im Film seine nachten Beine zeigte, fast bis dorthin, wo sie ausammengewachsen find, und wie oft das verheerend schöne Weib schon geschieden ist. Er war auch immer im Bilde, wieviele Zentimeter die neueste Rodmode noch über das Anie der Damen reichte, was der neueste Effer oder Buid oder Chepraulet kostete und wie seine Schikanen eingebaut waren. Bon Bolitik hörte er zum ersten Male Näheres bei Rrafft. Merkwürdig interessant war das, daß er an solchen Abenden sogar seiner "Flamme" absagte, und statt der Tangfläche in einer schummerigen Diele lieber seinen Bruder aufsuchte, damit der ihn mitnähme zu Krafft, wo er gerne gelitten war.

Sie hatten sich alle bald abgewöhnt, das große Wort zu führen und darum zu sechten mit dem Ausgebot ihres ganzen Horizonts von jenem kleinen Stückhen Welt, das sie sich abgezäunt hatten. Denn jeder Mensch sucht sich ein Ganzes vorzustellen, seine Welt. Und ist empört, wenn eine andere Welt, von der er sich abgrenzen wollte, plözlich in die seine einbricht. Unzählig sind diese politischen Zäune im deutschen Baterland, und aus jedem Winkel pfeift eine andere Welodie.

Nun aber hebt sich eine neue Weise immer hörbarer hervor aus dem Durcheinander in der schönen Münchener Stadt. Sie haben alle schon einmal irgendeinen Ton davon erhascht, oder eines der knallend roten Plakate gelesen mit dem unerhörten Satz der Bersammlungsladungen: Iuden haben keinen Zutritt! Sie wissen auch, daß Hans und Berta der neuen Partei angehören und dafür werben. Es ärgert sie heimlich, daß diese Partei immer den Nagel auf den Kopf trifft, wenn sie zu den Fragen der großen Politik im Reich Stellung nimmt. Irgend etwas weht sie an dabei, das sie verwandt anklingt, und doch paßt es sich ihren seither gewohnten Bahnen nicht an. Das ist nicht rechts, nicht links, nicht mitten einzureihen. Das geht einen eigenen Weg — und davor scheuen sie.

Aber in ihren Röpfen gärt es gewaltig, wenn sie auch nach außenhin harmlos tun, daß Krafft und seine Frau manchmal heimlich in sich hinein lachen müssen, denn sie können es doch nicht verbergen, daß gerade die Politik der neuen Partei es ist, die sie hertreibt zu diesen Abenden des Hatenteuzlers. Unter sich reden sie gerne etwas skeptisch über ihn. Krafft ist doch schon einmal hereingesallen mit seiner Politik und über einen Monat eingenäht worden. Da sind sie schon klüger als der Hans, das wird ihnen nicht passieren.

Der Lenz und ber Michl machen keinen Sehl daraus, daß fie gur Banerischen Bolfspartei halten, getreu ihren Batern, die auch schon schwarz gewählt haben wegen der Religion und jeden anderen Wähler ichon bei Lebzeiten der Solle verfallen sahen. Wo soll auch ein gut tatholischer Mittelständler sonft hin? Das Deutschlandlied schmeckte ihnen nicht recht und sie waren auch nicht gerade bose, daß die Roten diejenigen auseinanderprügelten, die es zu fin= gen wagten. "Bayern, Bayern über alles —" hätte ihnen schon eher gefallen. Daß der Schorschl rot wählte, war klar, wenn er es auch nicht zugab. Der Otto kam bei jeder Wahl mit starkem Interesse den neu auftauchenden Gebilden ent= gegen, am Wahltag aber bedachte er seine Stellung, die ihm vorläufig noch über sein Haus ging, und wählte wi= derstrebend doch schwarz, weil das die stärkste bürgerliche Bartei war. Luitpold war noch nicht wahlberechtigt.

Sie sprachen gerade bavon. "Ich mähle überhaupt nicht", fagt Krafft. "Warum nicht?" frägt der Michl. "Weil doch nichts Gescheites dabei herauskommt. Wir Nationalsozia= listen sind Gegner der Parlamentswirtschaft." "Ihr wollt also das Bolt ausschalten?" rief der Schorschl dazwischen. "Es ist schon ausgeschaltet", behauptet Krafft. "Nicht daß ich mükte, wir wählen doch das Parlament." "Nein, du wählst eine Bartei, und erst die Barteien bilden das Barlament. Du mählst auch nicht ben, der dir gefällt, sondern den deine Bartei auf die Liste sekt. Im besten Kalle wählst du Vertreter deiner Weltanschauung, wenn du eine hast. Sier liegt aber der Schwindel begraben. Man verspricht euch ein Leben voll Schönheit und Mürde vor der Mahl und bringt euch nachher die Not und die Schande. Irgendeinen Röber aibt man euch zu ichnappen, einen kleinen Borteil, und mit dem fängt man euch ein! Mas ihr nachher ausfressen müßt, das schiebt eine Bartei auf die andere. Das Bolt selbst wäre schuld, hätte es ihrer Bartei die Mehrheit gegeben, sie hätte alle Wünsche erfüllen können. Das ist ja das Elend, daß keiner von den Burichen, der an die Macht kommt, auch verantwortlich ist für das, was er anstellt. Er kann immer sagen, ich bin leider überstimmt worden, ich habe nicht allein zu entscheiden gehabt, die anderen Parteien haben dreingeredet, es hat nur zu einem Rompromik gelangt. Unter sich tuhhandeln sie und sagen "Herr Kollege" zueinander, aber im Reichstag ober Land= tag fahren sie sich pfundige Reben an den Ropf, daß ihr Maul und Augen aufreikt vor Berwunderung.

Wir wollen aber Männer an der Regierung, die ihren Kopf zum Pfande legen für ihr Handeln, keine Hampelsmänner, die so strampeln, wie eine verborgene Hand an ihnen zieht. Die seht ihr nicht, die verborgene Hand, die könnt ihr nicht wegwählen; denn sie stedt in den Parteien drinnen, sie schreibt ihre Programme, sie zahlt ihre Presse und füttert den Apparat der Organisation. Und wes Brot ich ess, des Lied ich sing'."

Der Lenz lacht: "Du meinst natürlich schon wieder die Juden. Aber in meiner Partei sind keine Juden als Führer, da stimmt das nicht mit der verborgenen Hand." "Ich möchte nicht erst nachforschen, wie viele getaufte Juden sich eingeschmuggelt haben."

In das Lachen der andern hinein redet Krafft mit erhobener Stimme weiter: "Ob Juden als Horchposten in
den Parteien stehen oder sonstwie maßgebend sind, ist nicht
so wesentlich als die Gesinnung der Richtjuden. Rennt mir
eine Partei, die Gegnerin der Juden ist! Es gibt keine,
alle überbieten sich in der Betonung ihrer Judenfreundlichseit. Sie brauchen ja gar nicht erst einen von ihrer
Rasse hineinsteden, die Parteien tanzen auch so nach ihrer
Pseise. Sie beherrschen alse Parteien schon dadurch, daß
teine sich gegen die Juden sein traut."

"Deswegen muß man noch lange nicht für die Juden sein", sagt Otto. "Meinst du? Was würdest du sagen, wenn dich einer überfällt und ausplündert, und dein Bruder Luitpold käme dazu. Du schreist um Hilfe, aber der Luitpold sagt: "Ich bin zwar nicht für die Räuber, aber auch nicht dagegen" — gelt, jest lacht ihr euch selber aus."

"Ich will euch noch ein Beispiel sagen", mengt sich Berta ins Gespräch. "Um einen Schwerkranken stehen die Arzte herum und beraten sich. Der Mensch wird aber immer blasser und bleicher, denn ein schlauer Gauner unter den Arzten zapft dem Kranken das Blut ab. Er sagt, das schadet nichts, das wäre gesund, und sie lassen unbedenklich das Blut rinnen und raten, man müßte dem Kranken ein Schönheitsmittel geben, daß er wieder rote Backen kriegt, ein Augenfeuer einsprizen, daß er nimmer so matt schaut — und das Blut rinnt weiter aus, bis er stirbt."

"Geh, ein Arzt weiß doch, daß er einen nicht verbluten lassen barf", unterbrach ungeduldig der Mickl.

"Das wissen sie auch", entgegnete Berta, "sie sind doch keine Dummköpse, so wenig als eure Parteisührer dumm sind. Glaubt ihr vielleicht, die sehen nicht weit besser als wir, woran das deutsche Volk zugrunde geht? Warum tun sie nichts dagegen? Warum doktern sie außen an der Schönsheit umeinander und tun so, als sähen sie die wahren Ursachen nicht? Warum? Sagt, warum?"

Hilflos schauen sie die zornrote Berta an, die ganz gestassen dann sagt: "Weil sie nicht wollen, daß Deutschland wieder gesund aufsteht. Die Arzte markieren sie und sind

nur die Mörder am Bolt." "Und ihr Ochsen wählt eure eigenen Metger", ergänzte Krafft.

Am ersten hat sich der Schorschl erholt und frägt dagegen: "Wen sollen wir denn nachher wählen, deine Partei geht ja nicht ins Parlament." "Tetzt ist auch keine Zeit zum Wählen, erst muß dasür gekämpst werden, daß sich die neue Weltanschauung durchsetzt, daß sie nicht wieder erstickt und umgebracht wird, ehe sie ihre Männer zur Wahl stellen kann. Bei uns werden Männer gebraucht, nicht Stimmvieh." "Wenn ich dich recht verstehe, willst du eine Diktatur", meint wieder der Schorschl. "Sels, was helsen mag! Der fürzeste Weg geht über die Diktatur eines starken Mannes."

Da ruft der Michl begeistert: "Einen Bismard sollten wir halt wieder friegen!" "Freilich", lachte Krafft, "daß ihr Schwarzen und Roten wieder dagegen sein könntet, wie zu Ledzeiten Bismards eure Alten. Jeht, weil er längst tot ist, lobt ihr ihn. Damals war er der schlechteste Kerl in eurer Zeitung, der Feind des Bolkes. Und heute wäre euch der Hiller schließlich auch recht, wenn er nur kein Hiller wäre, einer, der kerzengerade dasteht, und wenn eure Parteien noch so spuden auf ihn." "Na, das muß sich erst noch zeigen, was er kann", zweiselt der Otto, doch der Luitpold fährt ihn an: "Der zeigt's euch schon noch, wo der Bartel den Most holt! Aber euch Letseigen kann er nicht dazu brauchen."

"Oho! Put dir erst die Eierschalen ab, ehvor du mitredest", will ihn der Schorschl zurechtweisen, aber da geht
der Junge hoch: "So dumm, wie ihr, laß ich mich nicht
einspannen. Wenn ich fertig bin mit meiner Lehrzeit, dann
mache ich beim Hitler mit." "So? Und dann liegst draußen
vor deiner Bant", ereisert sich der Otto. "Dann sinde ich
eine andere", entgegnet der Junge frohgemut. "Roglöffel!"
knurrt der Otto zurück, denn Krafft wehrt dem Streit und
sagt: "Schimpsen ist hier ganz falsch, Otto. Die Zeitungen
schimpsen auch über Hitler; einen Lausbuben, einen Strohkopf und Hanswursten nennen sie ihn. Wie du zum Luitpold, sagen sie, er solle erst seine Eierschalen ablegen, ehe
er von Politik reden kann, der hergelausene Anstreicher und
Zigeuner; wie ein Schauspieler sei er hinterm Rednerpult,

ein Abenteurer, ein Banditenhäuptling und Judenfresser; derweil verziehe er die jüdischen Schicken in den Nachtslofalen und weiß der Teufel, was noch alles. Sie ziehen ihn herunter, machen ihn verächtlich, lügen den stinkendsten Schwefel zusammen und verleumden ihn. Seine Ideen glossieren sie mit Spott, aber um ihre Widerlegung schleischen sie wie die Kaze um den heißen Brei. Sie können nicht widerlegen, was er sagt! Das Wort im Mund umsdrehen, das bringen sie fertig. Seht doch, wie sie sich winden und wenden unter seinen Hieben. Die pfeifen nur so — und sie sitzen auch."

"Du bist ja direkt hitlernarrisch!" lacht der Lenz.

"Hört ihn einmal an, kommt doch mit in eine Versammlung! Ihr werdet dann genau so fanatisch wie ich", entgegnet Krafft; aber der Schorschl meint kopsschüttelnd: "Du bist ja wie ein Besessener", und lacht dazu, aber keiner sagt ja oder nein.

"Einmal müßt ihr ja doch, ob ihr wollt oder nicht", fährt Krafft fort, aber der Otto lehnt entrüstet ab: "Meinst, ich mag mich verhauen lassen, einen Gummiknüppel kreuz-weis übers Dach kriegen? Mir gangst! Man liest ja in den Zeitungen, wie es bei euch zugeht. Da kann ja ein anständiger ruhiger Mensch gar nicht hin." "Gar ein Arzbeiter", entrüstet sich der Schorschl, "der kriegt gleich ein Duzend Maßkrüge an den Globus, wenn er sich bloß sehen läßt in eurer Versammlung. Es ist deswegen auch von der Gewerkschaft verboten."

"Ihr Bollenbrüder!" lacht Krafft. "Eure Bonzen haben nur Angst, ihr könntet hell werden auf eurer Platte, ihren Schwindel durchschauen und ihnen davonlaufen. Deswegen binden sie euch solche Bären aus."

"Meinst? Wie war's denn nachher im Hofbräuhaus, wo ihr den ganzen Saal demoliert habt?" erwiderte der Schorschl hitzig. "Lauter Arbeiter habt ihr niedergeschlagen, ihr, von eurer Arbeiterpartei!"

"Aus dir redet die Münchner Post, Schorschl, du kannst ja gar nicht wissen, was eigentlich los war, weil du nicht dort gewesen bist. Die Bersammlung wollten sie uns sprenzen, uns wollten deine unschuldigen Genossen die Darme aussassen, einmal ganz aufräumen wollten sie mit uns, für

immer!" "Und derweil sind sie gesprengt worden", sacht schadenfroh der Lenz, und der Michl ergänzt: "Ganz gesund für die rote Bagasch". Sind ja sauter Schlawiner." "Nein, Michl, Berhetzte sind es, aufgeputscht von ihren Bonzen! Die schlau und seig immer rechtzeitig den Kragen aus der Schlinge ziehen, und der Prolet darf den Schädel sür sie hinhalten. Ietzt schämen sie sich, daß sie verprügelt worden sind, mehr als siebenhundert von kaum sünfzig Saalordnern. Seht ihr, das macht die Besessenheit aus bei unseren Leuten." "Kaum zu glauben", schnauft der Luitpold mit glühendem Kops.

"Das könnt ihr nicht begreisen", redet Krafft weiter. "Ihr seht nur die Rauferei, die blutigen Schädel und die unfaßbare, wilde Kampswut unserer Leute. Das, warum sie so sind, seht ihr nicht, ihren unbändigen Glauben an die Wahrheit der Idee, ihre wilde Entschlossenheit aus der Sorge, es könnte durch Dummheit und Verhetzung wieder zertreten werden, was doch ihre letzte, allerletzte Hoffnung ist. Sie sind überzeugt von Hillers Idee, drum kämpsen sie, ohne nach den Folgen zu fragen. Die andern sind nicht überzeugt, drum fliehen sie; denn sie denken an die Folgen und suchen ihnen auszuweichen, weil sie nicht wissen, für was sie bluten sollten."

"Alles recht und schön. Aber mit Schlägereien lockt ihr feinen Menschen in eure Säle", wendet der Otto ein.

"Du tust, als ob das neu wäre, daß es in einer politischen Versammlung fracht. Hast du schon vergessen, daß bis vor kurzer Zeit noch jede bürgerliche Versammlung durch die roten Sprengkolonnen aufslog? Daß sogar lange Zeit keine bürgerliche Partei es mehr wagte, eine Versammlung abzuhalten? Wir Hitlerleute beugen uns dem roten Terror nicht, bei uns können sie sich höchstens verdroschene Schädel holen. Wer kein Blut sehen kann, bleibt von selber weg. Aber es gibt viele, die freudig aufhorchen, wenn sie hören, daß es eine Organisation gibt, die den bisher unsüberwindlichen roten Terror bricht. Die kommen, um diese Wenschen zu sehen, die das fertigbringen. Da sind viele dabei, die voll Wut und Grimm längst darauf gewartet haben. Und das sind die, nach denen wir suchen, die nicht lang fragen, ob das jett schön aussieht, sondern dreins

hauen, wo es nötig ist. Nicht wir Hakenkreuzler haben den Terror aufgebracht, wir üben auch keinen aus, aber wir brechen ihn brutal nieder, wo er uns entgegentritt."

"Eine gute Idee tämpft nur mit geistigen Waffen", sagt weisheitsvoll der Schorschl. "Wer Gewalt braucht, stößt ab. Das Gute bricht sich auch ohne Gewalt Bahn."

"Ausgerechnet du sagst das, und fürchtest dich selber vor deinen Genossen. Du liest ihre Zeitung, weil sie dich zwingen. Du zahlst ihnen Beiträge, weil du Angst hast, sie sehen dich sonst auf die Straße. Du läusst bei den Demonstrationen mit, du mußt in die Betriebsversammlungen, mußt Maiseiern, alles nur, weil du sonst ihren Terror zu fürchten hast. Das sind die geistigen Wassen deiner Genossen: Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein. Warum stößt dich denn hier die Gewalt nicht ab?"

"Ein jeder redet so dumm, als er ist", zahnt der Lenz dazwischen, "der Schorschl kann auch nichts dafür." Aber Krafft spricht unbeirrt weiter: "Das Gute bricht sich auch ohne Gewalt Bahn, ganz richtig! Aber wenn sich ihm Gewalt entgegenstellt, muß es sich die Bahn frei machen."

"Jett tommen wir der Geschichte icon naber", nidt der Michl. "Ihr habt so eine Art Schukgarde für eure Redner. Das ist gar nicht so dumm vom Hitler." "Eine, auf die er sich verlassen kann, Michl, mit der er überall hingehen fann." "Und das Bolf aufhegen!" platt der Otto wieder dazwischen. "Ja, Otto! Gegen den Riesenschwindel der Varteien - aufheken mit der entseklichen Mahrheit der Tatsachen, aufpeitschen aus dem Dahinduseln, daß fie mach werden. Wenn sie auch grantig brummen, was für ein Grobian das ist, wo sie grad so schön geträumt haben vom Weltfrieden und vom Schlaraffenland. Daß fie die graue Not und die schwarze Zukunft sehen! Und wir werden immer weiterhegen, daß fie nicht wieder einschlafen, wenn die Drehorgeln der Varteien ihre alten Walzer ableiern: Schlaft ruhig, Genossen, die Internationale erkämpft bas Menschenrecht für euch."

"Ia, und wir gehen jest auch schlafen", meint der Lenz und steht auf. "Anschauen kann man ja die Versammlungsgaudi vom Hitler einmal, aber das hat noch Zeit. Wenn er schließlich grad einmal ein Thema hat für den Mittelstand, das unsereinen angeht." "Ja, und wenn der Hitler die Gummiknüppel abgeschafft hat bei seiner Garde", lacht der Otto unter der Türe, und Krafft spottet dagegen: "Ich sach sihm, er soll euch einmal die Speisekarte schiken, dann könnt ihr was aussuchen für euren schwachen Magen. Eine recht gute Erholung dis zum nächsten Mal, und vergeßt den Gummiknüppel nicht für unsere Versammlung hier." "Und den Geldbeutel für freiwissige Spenden", ruft Berta ihnen nach, daß der Michl sich nochmals umdreht und sacht: "Juden ist doch der Zutritt verboten? Wer hätte denn sonst ein Geld?"

Auf dem Seimweg frägt der Leng den Michl: "Gehft du wirklich hin in eine Sitlerversammlung?" "Fällt mir ein, wo ich lauter Rote als Kundschaft hab'. Wenn mich einer fieht, tann ich meinen Metgerladen zusperren." "Ift bei mir auch fo, ich habe die Rirchenarbeit und brauch' dann gar nimmer ins Pfarrhaus kommen." "Uberhaupt, was tun wir bei einer Arbeiterpartei, wir sind alteingesessene Bürger, das paßt nicht für uns." "Und aus den katholischen Bereinen täten sie uns auch ausschließen und wir find immer gut angesehenen Ratholiken gewesen." "Ich sag' ja nicht, daß ich was gegen den Hitler hab', wenn er's beffer machen fann, daß wir wieder ein ordentliches Geld friegen. Den Biehjuden tät' ich's ja gönnen, wenn er's im Schlacht= hof 'nauswerfen laffet von seiner Garde." "Und ich tat's den Roten gönnen, wenn er fertig werden tat' mit dem Ge= findel übereinand'." "In vielem hat er ja recht, der Sitler." "Holft mich das nächste Mal ab?" "Wie heut! Gut' Nacht!"

Der Otto redete mit dem Schorschl noch vor seiner Haustüre: "Der Hans hat leicht reden, der steckt nicht unter lauter roten und schwarzen Beamten, die jedes Wort erluren und zum Inspektor hintragen, daß man eine miserable Qualifikation kriegt und dann die Jungen bei der Beförsderung einem vorturnen." "Jawohl! Der hat ja keine Ahnung, wie es in einem Betrieb zugeht. Wie neidig einer auf den andern ist. Bei mir wär's halt aus, wenn ich in so einer Bersammlung erblickt würde." "Bei mir grad so. Also heut in acht Tagen läutest bei mir im Borbeigehn." "Ratürlich! Servus Otto!"

Der Luitpold hat nicht mitgesprochen. Er hat nur etwas aussälig gehustet und dann ausgespuckt. "Wie alt muß man denn sein, wenn man zu beiner Partei will?" hatte er Berta heimlich gefragt. "Achtzehn Iahre." "Das dauert noch ein Iahr, bis ich dars. Geht's denn nicht früher? Ich bin doch groß und sehe nach zwanzig aus." "Du mußt noch warten, Luitpold." "Könnt ihr mich denn zu gar nichts brauchen, ich kann doch Flugblätter austragen oder sonst was." "Ich rede einmal mit meinem Mann. Es ist doch eine Berantwortung." "Ach, für mich braucht kein anderer verantwortlich sein, ich bin doch selber ein Mann." "Und was für einer", mußte Berta lachen.



## SA.=Mann

Cie neue Geschäftsstelle der Partei in der Corneliusstrake wirkte wie ein Magnet. An den Schaufenstern klebten Zeitungsausschnitte und Bilder, die rot angestrichen waren und von lebhaft debattierenden Gruppen Borübergehender in der Agitation für und wider ausgewertet wurden. Rrafft ging auf seinen Gängen in der Stadt gerne fleine Umwege, die ihn vorüberführten. Oft traf man Befannte aus den Bersammlungen, die auch nicht früher den Beimweg fanden, ehe sie nicht das Neueste der Bolitik in stunden= langem Fragen und Horchen erlauert hatten. Ober man las im engen Borraum der Schalter die zergriffenen Blätter der Bruderpartei in Deutschöhmen und Österreich durch. man lachte fich aus über den legten Sakenfreugkoller der "Münchner Best" und über die gruseligen Zeitungsenten, die sie jeden Tag frisch aufgeschmalzen über Sitler und seine dunklen monarchistischen Blane brachte. Borficht, Proletarier, daß diese Sitler-Reaktion nicht über Nacht mit einem Rönig daherkommt. Die schwarzen und burgerlichen Beitungen brachten in der Regel gur felben Beit voll Abscheu die blutrünstigen Drohungen der Hitler-Leute mit einer neuen Revolution und warnten den Staat vor der Gefolgichaft dieses Ofterreichers, die nur aus verfrachten Existenzen und dem rötesten Abschaum der Borstädte bestehe und zu allem fähig sei, nur nicht zu einer aufbauens den Mitarbeit am Staat — in Ruhe und Ordnung.

Rraffts Gedanken am Wege zur Corneliusstrake find wieder einmal in einem fortwährenden Durcheinander= brodeln, unter dem ein drängendes Suchen nach flaren Morten der Erkenntnis ringt, denn klare Worte find icarfe Waffen. Durch diese verschlungene Wildnis zudt plöglich gang vom tiefsten Grunde seiner Seele auf ein altbekanntes, schönes Klingen. Wie ein Glockenton unter gestürzten Trümmern. Er steht und horcht. Und merkt, wie andere Menschen zögernd den Schritt verhalten in unerwartetem Staunen. Ein Lied, ein altes Lied rauscht durch die Straffen im harten Takt soldatischer Marschschritte. Jener raube Rlang aus Männerkehlen, der in gemeinsamer Bucht mit padender Gewalt die Gemüter erschüttern fann. Sallend bricht es fernher von den Wänben der Straken: "O Deutschland hoch in Ehren — du heil'aes Land der Treu ..."

Um eine Straßenede biegt eine Fahne, die alte, versunkene Reichskriegsflagge, die verpönten Farben Schwarz-Beiß-Rot im fächelnden Tuch, vom alten, vertrauten Solatenlied umbrandet. Er steht und starrt, von einem Schauern gezwungen. Das hier, das ist das ewige, große Deutschland! Fahne, Lied und Soldaten!

Es sind kaum ein halbes Hundert junger Männer, die da heranmarschieren, eine tollkühne Verwegenheit in dieser Zeit. Ieden Augenblick müssen sich die Menschen ringsum von ihrem fassungslosen Staunen erholen und sich darauf besinnen, daß dieser Aufzug ja eine unglaublich höhnische Herausforderung des Volkes ist. Eine kaltschnauzige Mißzachtung der gewesenen Revolution. Das Lied, die Fahne — und die Marschkolonne!

Denn es ist ungeschriebenes Gesetz, von allen ängstlich respektiert: Die Straße gehört dem Proletariat! Dem Marxismus und seiner Internationale! Wehe denen, die dieses Recht der Roten zu verletzen wagen! Die ganze Republik muß sich im Augenblik auf diesen wahnsinnigen Hausen stürzen und ihn zermalmen mit der Wucht ihres unbestrittenen Daseins.

Oder foll man lachen über diese kindlich naiven Burschen?

Die zu dumm sind, um nur zu ahnen, was sie da tun? Harmsose Verrückte wahrscheinlich. Kopfschüttelnd lächelt man hinterdrein. Einige deuten bezeichnend mit dem Finger an die Stirn. Denn was wollen denn die paar Mann da? Die republikanische Schutzgarde ist erst kürzlich mit achtausend Mann marschiert. Und die Kommunisten allein würden schon im Umsehen mit diesen paar Einsaltspinseln fertig sein. Vielleicht sollte man sie gutmütig warnen, ehe...

Da! Da geht es schon los. Kein Wunder. Die empörten Passanten werden immer mehr. "Das ist eine Provokation!" "Haut sie doch auseinander — die Monarchistenbrüder die kaiserlichen Kapitalistenhunde. Geht doch drauf!"

"Gott ichütze unser teueres, geliebtes Baterland!" —

"Pfui — ui! Nieder!" "'runter den Fehen!" Pfeisen und Iohlen. — "Pfui! Schamt's ent net? — ös Hitlerhund' — ös Saubuam, Arbeiterverräter! — Haut se's doch 3'samm!" "... die zwingt ihr nimmermehr ins Ioch, sie dauern aus wie Erz."

Wie gebannt hat Krafft die umtobte Fahne im Blick, die mit der Marschfolonne herankommt. Jest erkennt er schon die roten Armbinden mit dem schwarzen Hakenkreuz im weißen Kreis an den im Gleichschritt schwingenden Armen, die ihre Hände um starke, eichene Spazierstöcke klammern. Es ist die Sturmabteilung seiner Partei, die "SA." genannt. Ein bunter Haufe in Räuberzivil, einige tragen alte Waffenröcke und Soldatenmützen. Und im Heulen und Pseisen hallt es: "Lasset hoch das Banner wehn! Zeigt der Welt, zeigt dem Feind, wie wir treu zussammenstehn..."

Rein freundlicher Zuruf trifft sie. Sie schauen verbissen geradeaus, nur manchmal streift ein Blick über das drängende, suchtelnde Gesohle am Gehsteig. Um so erstaunster sind sie, daß plötzlich aus dem Gewühl ein Arm mit einem Hut hochfährt und eine gellende scharfe Stimme ruft: "Heil! — Heil, SA.!"

"Ja, den schaugt's o — dir schrei'n ma scho: "Seil!" An den einzelnen wagen sie sich heran. Krafft ist plöglich einsgemauert von Menschen und blickt in geisernde Gesichter und weiß sofort, daß das jetzt kommt, was er schon einmal

erlebt hat. Er spürt nicht den Hagel der Hiebe über seinem Schädel, er muß in einer grimmigen Wut auflachen, daß er jett dreinschlagen darf, endlich dreinschlagen in diese Brut. Einer will ihm das Abzeichen herunterreißen, ein Gesicht, das schon ohne einen besonderen Anlaß zum Drausschlagen aufreizt, ein Hundsgesicht. Das trifft er mit der Faust blitzschnell von unten ans Kinn, daß sich die blutunterlaufenen Augen verdrehen. Noch einer will ihn anfallen, aber er knickt von einem Magenstoß getroffen lallend aufs Bilaster.

Und da wird es plöglich frei um ihn her. Der Knäuel zerstiebt nach allen Seiten. An den Hauswänden lehnen taumelnde Gestalten mit bleichen, entsetten Gesichtern, über die das Blut vom Schädel rinnt. Und por ihm liegen die zwei, die er niedergebort hat, und nun, zum Bewuktsein kommend, lauernd und friechend zur Seite ichleichen. Die Rolonne ist nicht mehr da, nur um die Kahne herum stehen noch einige Leute, von denen einer auf ihn augeht und saat: "Di' haben s' net vui zug'richt!" Sans winft aber lachend: .. Macht nichts. Ramerad. Darf ich bei euch mitmarschieren?" "Freilich gehst mit uns! Du bist doch bei der Partei? Mir tommst icon bekannt vor. Saben wir uns nicht in der letten Versammlung gesehen, neben dem Eingang?" "Freilich!" Das ist ja der SA.-Bugführer, der in dieser letten Bersammlung auf Krafft schnurgerade qu= ging und befahl: "Du stellst dich hier in den Gang!" "Aber ich bin doch . . . ", hatte Krafft entgegnen wollen. "Halt 's Maul! Da hast du eine Armbinde, nachher wieder abliefern!" Es war noch eine von den ersten schwarzweikroten Armbinden der Hofbräuhausschlacht, in deren weißen Streifen ein Hakenkreuz mit Tintenblei gemalt war: die roten Binden heute sind noch unerhört neu, und es ist wohl das erstemal, daß sie über die Straken getragen werden. Lachend hatte Sans die alte Binde übergestreift: "Wenn ich jekt ein Gegner wäre?" "So siehst du aus!" war die lakonische Erwiderung, "Also, wenn einem nicht pakt, was der Hitler heut saat, den holft heraus und wirfst ihn hinaus! Stock haft du feinen?" "Rein!" "Dann nimmst halt einen Makkrug, wenn's zum Raufen kommt." Was braucht es auch lange Erklärungen zwischen zwei Frontsoldaten.

Während sie kurz diese Erinnerungen austauschen, richtet ihm einer Kragen und Krawatte zurecht und läßt ihn in ein spiegelndes Schausenster guden mit der gemütlichen Keststellung: "Guat schausst aus!"

Freilich sieht er gut aus, seine blonden Haare sind blutverklebt und wirr, am Kopf und über den Augen sind ein
paar blaue funkelnde Knöpfe aufgeschwollen, daß er lachen
muß über diese Berzierungen seines edlen Hauptes. Was
seine Frau dazu sagen wird? Ach, seine Frau! Ihm war
noch vorhin, als wäre er wieder der ledige, unabhängige
Soldat von einst.

Ein Pfiff schrillt. Die Kolonne sammelt sich wieder, noch atemlos und glühend von der Berfolgung. Einige bringen nur noch das abgedroschene Ende von ihrem Stock mit und sagen verächtlich: "Der hat nichts getaugt", ehe sie ihn in die Straßenrinne werfen. Berschiedene sassen einen Gummiknüppel wieder hinter die Flanken ihres Rocks verschwinden. Leises Lachen geht durch die Reihen, die Augen glühen noch, und der Fahnenträger wirft das geraffte Tuch der Fahne wieder hinter sich.

Arafft bittet den Führer: "Lassen Sie mich auch mitmarschieren, ich werde SA.-Mann." Der mustert ihn lächelnd: "Sie sollten eher zum Arzt." "Wenn ich den Hut aussehe, sieht es mir kein Mensch an." "Gut! Melden Sie lich am Schluß des Marsches noch einmal bei mir!"

Sie nehmen Krafft in die Mitte beim Weitermarschieren. Ein neues, ihm noch unbekanntes Lied stieg auf voller Truk: "Kam'rad, reich mir die Hände..." Bon den Fenstern schimpfen einige Weiber herab. Finster grollend standen die Bürscherln beiseite, die vorhin noch so laut gewesen waren. Ein Guß Wasser zersprikte neben ihren Füßen am Pflaster. Manchmal kollerten Steine, die ihr Ziel versehlt hatten, durch ihre Füße, und irgendwer warf einmal überflüssige Kohlen von einem Fenster herab.

Immer zwischen das eine und andere Lied sangen sie dann einen Bers mit aller Lungenkraft, den sich Krafft von einem neben ihm marschierenden Sachsen, den das politische Wetter nach München als Studenten verschlagen hatte, vorsagen ließ: "Schmeißt sie 'raus, die ganze Judensbande, schmeißt sie 'raus aus unserm Baterlande, schickt

sie wieder nach Terusalem, schlagt ihnen gleich die Hazen ab, sonst gomm'n se wieder hem." Sie wurden kaum verslegen an Versen, die sie als Landsknechte bei dem Freiskorps gelernt hatten.

Das wurde Rrafft bald inne, daß solche verwegene Landsknechtnaturen es waren, die hier marschierten mit ihrer aufreizenden Jahne. Jene als Abenteurer verrufenen Gestalten der Nachfriegsjahre, die noch immer nicht fassen wollten, daß diese schwarzrotgelbe Republik für immer bleiben sollte, statt einem freien, fühnen Deutschland, des= sen Geist der vier Jahre noch immer ihre Gestalten umwit= terte, Blat zu machen. Diese groben, eisernen Rerle, die noch mit jedem roten Aufstand fertiggeworden sind. Wie Rrafft so hört, ist ein guter Teil von ihnen erst aus Oberschlesien zurückgekommen, wieder einmal bitter enttäuscht im Sergen. Die altvertraute, icharfe Luft der Front weht in diesen furzen Reihen, die knappe Sprache der Soldaten, die über einen blutenden Schädel erft einen Wit macht, ehe fie ein bedauerndes Wort findet, und niemals überrascht ist, vom unerhörten Glück so wenig wie von der allerschönst beschissenen Sauerei.

Es war das wenige Gold der jungen Jahrgänge des Krieges, das nicht von der Schlammflut des Umsturzes und der Sucht nach Behaalichkeit bearaben war. Das mit der= selben Befriedigung ein Daunenbett oder den blanken Boben zum Schlafen benütte, mit dem gleichen Appetit ben "blauen Heinrich" aus dem Rochgeschirr löffelte, wie es Kaviar= und Lachsbrötchen von einer silbernen Blatte ge= nommen hätte. Dem alle menschlichen Umstände vollkom= men wurscht waren, das nicht auf alte Schicklichkeit und neue Sitten achtete, das über geschichtswerdende Tatsachen und Gesetze einfach hinwegging, wenn es seinem Sehnen galt: Der Ehre eines unglücklichen, aber in seinem Unglück um so größeren deutschen Baterlandes. Sie sagten das Wort nicht gern, und wenn es ihnen über die Lippen fam, dann war es hart wie ein Rommandowort. Wie bei einem, der rauh und furz von seinem Mädel spricht, damit niemand merkt, wie heiß und gewaltig seine Liebe zu ihm ist.

Satte einer gefragt: "Liebt ihr euer Baterland?", fie hatten gelacht: "Du haft wohl einen Bogel!" Wenn aber

in einem Winkel des Reiches deutsche Not um hilfe rief, wenn sie hörten, daß einer mit dreckigem Maul von Deutschland gesprochen hatte, dann hatten sie keine Ruhe mehr, dann konnten sie ohne Rührung oder Bedenken Beruf und Daheim verlassen und sich durchschlagen ohne einen Pfennig in der Tasche dis dorthin, wo sie mit anderen zusammentrasen, denen das Blut wallte wie ihnen, wenn sie auch kaum darüber miteinander sprachen. Und wenn man sie am Ende wieder mit Schimpf und Schande auseinanderjagte, das ging ihnen wie Wasser an die Haut, aber nicht weiter hinein, wo das Feuer brannte, von dem sie lebten: Ihr unerschütterlicher Glaube an Deutschland.

Da ist nun mit den Landsknechten aus München die Kunde in die Kreise der Landsknechte im Reich gedrungen: "Da ist einer, der weiß, was er will. Der sagt das endlich einmal laut, was uns schon lange getrieben hat. Mensch, der Kerl ist einer von uns, ein altes freiwilliges Frontschwein. Den müßt ihr euch einmal anhören, das ist zum Schießen, wie der mit dem roten Gschwerl umspringt. Und wenn der die Juden durchzieht und die hohen Herrn Bonzen Spießruten laufen läßt, da legst dich einsach hin vor Lachen. Und wennst nur noch einen Stein als Herz unterm Wassenrock hast, der dreht es dir um, als wenn es von Wachs wäre. Wie er heißt? Hitler heißt er! — Den kennt niemand? Den werden sie schon noch alle kennensernen!"

Den einen und andern hat es doch nach München getrieben. Es weht so etwas wie ein nationaler Wind in Bayern. Da sigen die politischen Wolkenschieber von der alten Fahne. In Berlin, dem galizischen Wasserkopf, die vom neuen Schmachtlappen. Es braut sich was zusammen. In München riecht es auf Schritt und Tritt nach Widerstand. Und die Seele dieses Widerstandes, dieser einzigen deutschen Hoffnung, ist dieser Hitler, den niemand kennt im Reich.

"Und wenn sie uns die Stiefelsohl'n mit Kaviar besichmier'n, wir lassen uns, wir lassen uns von Ebert nicht regier'n. Die Republik hat uns gefragt: Wollt ihr nicht kapitulier'n? Da haben wir: Nein, nein gesagt, wir wollen keinen Pleitegeier führen!"

Das kann Krafft schon mitsingen, das sind die alten

Knüppelverse der Freikorps, die kennt er. Auch das Lied von Borkum, das alte, antisemitische mit dem Endvers: "Und wer uns naht mit platten Füßen, die Nase krumm, die Haare kraus, der soll nicht deutsches Land genießen, der Jud muß 'naus!"

"Wie gefällt dir das?" fragt der Sachse. "Schon ist's

grad nicht, aber deutlich!" lacht er.

"Achtung jett! Klar zum Gefecht!" sagten sie von vorne burch, denn die Marichtolonne bog jest in eine duftere Strafe ein. Da standen fie in den hausgängen, und im Nu waren die Fenster did voll von Reugierigen. Gin schallendes Sohngelächter quoll ihnen entgegen, Deutlich hatten fie gehört, wie einer vom Fenfter herabbrullte: "Un Sitla fei' Rindagart'n!" Geifernde Beiber spudten herein: "Surenferl, weiße Sundsbuam - Bfui Deixel! Mit entern Arschwisch!" Rrafft schaut seinen Nebenmann an und feirt: "Das zarte Geschlecht!" Und der zitiert auf fächsisch: "Ehret die Frauen, sie flechten und weben — himmlische Rosen ..." Eine Bierflasche zerschellt hart neben ihren Schuhen. Da - beinahe! Gerade konnten fie noch ausweichen, aber der Afchenteller fegte Kraffts hut vom Ropf. Der Schlag mar leicht, aber der Sut ift fort. Mit Freudengeheul hat ihn die Menge gertreten. Macht nichts. Sute machsen ja wieder nach. die Augen nicht.

Te näher sie jetzt mit dröhnendem Singen der Geschäftsstelle der Partei fommen, um so öfter grüßt einer der Borübergehenden überrascht freudig die Kolonne. Es war nur siebenmal im ganzen der Fall, doch ist ihnen, als gäbe es hier in dieser Ede der Stadt überhaupt nur Menschen ihrer Gesinnung, und es macht ihnen schon wieder Mühe, sich noch zu erinnern, daß das nicht immer so war. Sie meinen auch, nun wüßte die ganze Stadt, daß sie unerhört aufreizend die Straßen durchzogen haben. Und es ist gar nichts dabei, denten sie, als endlich das Kommando gellt: "Abteilung — halt! — Weggetreten!"

"Der Hitler ist noch da!" sagt einer, als man Krafft hinter der Fahne durch den Hauseingang in einen engen Raum schiebt, der allem Anschein nach einmal eine Küche war. Flugblätter sind in Bündeln an der Wand gestapelt, ein paar große Wimpel fesseln den Blick mit ihrer Farben-

glut, und in einigen Pappichachteln ist Bapier jum Schreiben neben Tintenzeugen. Da sitt einer und nimmt die Anmeldung des SA.=Mannes Sans Krafft entgegen, prüft die Mitgliedskarte der Partei, händigt ihm eine diefer weithin leuchtenden Armbinden gegen Bezahlung aus. Er muß noch etwas unterschreiben, und wie er seinen Namen hinsett. verstummt plöhlich der Stimmenlärm im Gang, und eine sonore Stimme fraat: "Wo ist der Mann?" Sie kommt ihm bekannt vor, und die plogliche Stille ift so feltsam, daß er ein wenig beklommen wird und wirklich erschrickt, wie er fich umwendet. Denn unter der Tür erscheint der Mann. den er bisher nur von ferne fah. Ein paar blaue Augen bliden ihn durchdringend an, daß er sich unwillfürlich zusammenreikt und etwas heiser rauh herausbrinat: "Seil!" Er weiß noch gar nicht, daß er gemeint ist, und wird gang heiß rot, als Hitler vor ihm stehen bleibt und seine Sand nimmt und sagt: "Brav!" Das freut ihn so. daß er ganz stolz sagt: "Das wird noch nicht das lettemal gewesen sein." Und da lacht ihn der Kührer so herzhaft an, dak irgendein dummes Gefühl ihm die Augen brennen macht und er fein Wort mehr sagen fann. Und die andere hand des Kührers padt ihn an der Schulter und rüttelt ihn ein wenig. Sie schauen sich nur in die Augen - und verstehen sich. Du bist mein Rührer! - Und du bist mein Ramerad!

Einige, die in seiner Gegend wohnen, begleiten ihn nach Hause. Der lange Fahnenträger — Heinz nannten sie ihn — ist darunter und fragt: "Bohnst du auch in unserem Glasscherbenviertel?" Und dann kommt ihm ein spöttischer Gedanke: "Da müßten wir einmal durchmarschieren, wie heut! Wir könnten glatt in den Speibagen ersausen." "Bird auch noch drankommen", prophezeite Hans ganz zuversichtlich und erzählte, daß er ausgerechnet in jener Straße wohne, wo er im Mai neunzehn mit den Roten sich herumschoß. Das wußten sie alle noch recht gut. Ein hagerer Blonder, der Max, kam beim Reden darauf, daß er Krassts Frau schon von Kindsbeinen an kannte, und der lange Heinz war auch vom Hörensgen im Bilde, daß er die schöne Berta geheiratet habe. "Und das bist ausgerechnet du? Darsst jest zu mir du sagen, weilst auch dabei bist. O bonna

siera — da hau di hera — na san ma mehra!" Das war sein Leibspruch, mit dem er jeden begrüßte. Der Sepp siel gar aus den Wolken, wie sich herausstellte, daß er nur einige Häuser weiter von Krafst weg wohnte, und meinte sinnierlich: "Tetzt das ist gut, hab' ich schon einen Kamera- den in der Nähe!"

Sie bringen Krafft vor sein Haus und versprechen, daß sie sich jetzt möglichst immer vorher bei ihm treffen wollen, wenn sie ausrücken müssen. Am Montagabend wollen sie nachschauen, ob ihm der Hut schon wieder paßt. "Aber schon war's doch! Heil!"

Berta ist längst voll Unruhe, wo er benn so lange bleibt. Sie wollten doch heute ins Theater gehen, die "Meisterfinger" hören. Aber jest ist es schon zu spät geworden und die Karten verfallen. Sie hat sich vorsorglich in Staat geworfen, erwartend, daß er doch noch zeitig genug ein= passieren würde. Da fommt er ja endlich, reift die Türe auf und lacht. Sie sieht seine wirren haare, das geronnene Blut auf der verbeulten Stirn und verfarbt sich ein wenig vor Schred. Er schreit aber, als hatte er ein ganges Regi= ment vor sich: "Berta, heut hab' ich mit dem Sitler gesprochen!" Da hat sie sich schon gefaßt und lächelt: "Und babei hat er dich so zugerichtet?", daß er hellauf lacht und sich seken muß. "Das war der Grund, aber es war schon vorher. Ift ja gar nicht der Rede wert. Aber zwei hab' ich alatt knodout geschlagen. Das hättest sehen sollen — weißt. so! Einen regelrechten Kinnhaken von unten und einen Schwinger —." "Halt! Ich will noch länger leben", weicht fie seinen demonstrierenden Fäuften aus.

Dann bringt sie eine Schüssel voll Wasser und sagt: "Wart nur, jett werde ich dir den Kopf waschen!" Und während ihre Finger ganz zart schonungsvoll seine Haare vom Blut reinigen und die Schwellungen betasten, fragt er: "Wie schaut's denn aus?" "Schlimm genug, du Rausbold!" "Das ist ja noch gar nichts. Da hättest du meine große Berwundung im Feld sehen sollen." "Wir sind nicht im Feld." "Da haben wir" — sie drückte ihm das Gesicht ins Wasser — "so was gar nicht" — sie taucht ihn wieder, und als er luftschnappend vollendet: "verbunden!" — taucht sie ihn lachend zum drittenmal und sagt: "Dir werd' ich helfen!

Bergift der Mensch gang auf seine Frau — und daß er in die Oper soll -. ", Jesses, die -. ", Ist schon fort! Und die Blumen haft natürlich auch vergessen?" "Ach!" "Ja, ach! Der Mutter ihren Geburtstag hast natürlich auch verschwitt." "Um Gottes-.." "Ja, so einer sollte gar nicht heiraten dürfen. Wie ein fleiner Bub! Wenn er eine Kahne fieht und Soldaten singen hört — ist er gang weg und lauft mit — und hat alles vergessen. Sogar an seinen Ropf dentt er nimmer. Eins, zwei, drei, vier, fünf — und das ist nur ein halber fünfeinhalb Treffer haft friegt." "Au!" "Macht nichts. Mir hat das Wartenmüssen auch nicht wohl getan." "Muß ich schließlich doch zum Arzt?" "Nein, das Vergnügen gehört icon mir." Er fpurt, mit welcher Sorgfalt fie feine Saare trodnet und mit tundigen Fingern fühlende Salbe auflegt. Dann halt fie ihm den Spiegel vor, daß er feben fann, wie er aussieht, aber er meint leichthin: "Das vor einem Jahr war viel schlimmer." "Da weiß ich ja gar nichts davon!" "Es hat meiner Schönheit also nichts geschadet", lacht er und halt ftill, wie fie ihm den Ropf ein= bindet. Als fie an die Ohren tommt, zieht fie fein Geficht heran und lacht ihm in die Augen — und fükt ihn ganz plöglich wie wild. "Dein Sohn wird einmal der gleiche wie du, heut nachmittag, wie du gerauft hast, hat er angefangen im Mutterleib gang wild herumzustoken." "Bertal" "Ia, er rührt sich schon." "Und ich hab' dir jetzt alle Freude verpatt!" "Ich bin ja froh, daß es nicht schlimmer ist. Was hat denn der hitler gesprochen?" "Brav!" hat er gesagt. "Sonst nichts?" "Das andere hat er mir mit seinen Augen gesagt. Schau mich an, dann sag' ich dir's wieder." Sie tat es und fragte dabei: "Du, was hast benn du geantwortet?" "Daß es noch nicht das lettemal war." "Das sieht dir gleich!" "Aber Untraut verdirbt nicht." Dafür wurde fie vom Unfraut gang unverschämt oft gefüßt.

So traulich schön wurde der Abend noch, daß sie, wie so oft in ihrer jungen She schon, wieder einmal den gleichen Gedanken nachhingen und lachend daraufkamen, als sie ihm das Wort von der Zunge nahm: "Jest ist mir lieber, wir sind daheimgeblieben." Und er ergänzte: "Am stillen Herd zur Winterszeit..." "Es ist doch schon Frühling", forrigierte sie in sein Summen. "Richtig!" lacht er, "die

Prügelstene war auch schon", daß sie mitlachen muß!

"Wahn, Wahn, überall Wahn!"

"Ja, überall! Du hättest nur die Gesichter heute sehen sollen und diese Wut in den Augen. Ich hab' mir nimmer helsen können — weißt, alles hat gebrüllt, kein einziger hat sich für die Fahne eintreten trauen — da hab' ich es tun müssen. Und dann hab' ich mich auch einschreiben lassen zur SA. Es ist dir doch recht?"

"Ich habe es kommen sehen. Wenn du nicht selber dazus gegangen wärst, hätte ich bich schiden muffen."





## Angriff auf die Hochburg

bonna siera - Sepp, hau di hera! - Na san ma mehra. Abzählen, ob alles da ist!" Das war natürlich der lange Seinz, der so sprach mit seinem tollernden Bak, dak man meinte, es rede einer durch ein Bierfaß gur Umwelt. Berta mußte auch immer leise in sich hineinlachen, wenn Seinz das Sprechen anfing. Denn feine Stimme ichien um zwanzig Jahre älter, als er selber war. Was nun Seinz sehr laut und zu viel redete, sparte der Sepp durch lang= sames Seken seiner Worte, wobei er sich niemals hinreißen liek, seine Gefühle im ruhigen Ton seiner Worte preis= augeben. Man mußte ihm ichon auf die Augen sehen, um au wissen, ob das Ernst oder Spaß sei, was er daherbrachte, Ironie oder Kanatismus. Der Max dagegen war wieder lebendiger, immer aut aufgelegt, und liebte es, alle schwierigen Dinge und sich selbst als Schwerstes von allen lachend von der verkehrten Seite her aufzurollen. Die Kinder waren ihm alle zugetan, weil er mit ihnen reden konnte, als wäre er selber noch ein kleiner Bub. Der blumige Dialekt der deshalb berücktigten Vorstadt klang bei ihm stets launig humorvoll.

"Ihr lacht drauf los, als wären die schönsten Zeiten", sagte Krafft. "Weinen werden wir!" protte der Max, "weinen meine lieben Angehörigen schon genug über den 678

mißratenen Maxl. Das ganze Geschäft verdirbt er mit seiner "Beobachter"Reserei und seiner Politik. Die gesamte Familie bringt er in Berrus, daß sie genau so hirnversbrannt wäre, so hitlernarrisch. Direkt schämen muß man sich vor anständigen Bürgersleuten, wenn der eigene Sohn sich unter die Arbeiter mischt. Nein, wo nur der Maxl hins geratet, das liegt doch nicht in der Familie? So was Dummes, wo doch der Hitler schuld ist an der Instation."

"Ausaezeichnet!" lachte der Being und stedte die andern an, daß Berta entsett ihre Ohren zuhielt, weshalb der Beinz zu sich felber sagte: "Etwas piano, wenn ich bitten barf, Schalldämpfer ansteden!" Er war nämlich nebenbei noch Muliter. in der Sauptsache aber Affiftent beim Gericht, und sprach gleich von seiner aussichtsreichen Laufbahn: "Gestatten, daß ich meinen Steckbrief bekanntgebe? — Besagter ist Jahrgang 99, noch ein paar Monate im Feld gewesen, schwer verwundet gefangen worden. Als Affe in Bivil durchgebrannt in die Schweiz. Beim und zum Freiforps, bei Beltum dabei gewesen. Wieder heim und ein Mädel zur Braut gemacht; ewige Braut natürlich, weil er noch nicht existenzreif ist. In der Jugend nichts gelernt, schon dumm geboren. Was wird er dann? Beamter, sagte ber alte Berr, weil er auch einer ist. Bur Justig, weil ber Alte auch dort ist, als Affistent für die mittlere Laufbahn. Aber heute icon ein hoffnungsloser Kall, weil Antisemit. Geworden durch den Umgang mit seinen Borgesetten. Berdient sein Zigarettengeld schon aus eigener Rraft in der höchsten Gehaltsklasse. In der Judenfrage ausgezeichnet bewandert, hat in drei Monaten perfett mauscheln gelernt, denn ein Jud bei der Justig ist ein doppelter Jud. Bis jest noch wird Besagtem die C.B.=Zeitung kostenlos zugestellt von hohen Gönnern. Wenn Sitler nicht mare, murde der junge Mann längst beschnitten sein. Natürlich nur geistig gesprochen, so, wie die herrliche Judenrepublik bei der Geburt nicht getäuft, sondern beschnitten worden ist. Gin Staatsfeind, einer von jenen verruchten Beamten, wie der Scheidemann fagt, die die Republit haffen, aber fich ungeniert von der Republik bezahlen laffen. — Und wie!"

"Das fann man jest überall hören, der neueste Schlager vom Scheidemann", brummte der Sepp.

"Krampf!" fiel der Max ein, "die Republik kostet bloß, zahlen müssen ja wir. Im Gegenteil, der Scheidemann gehört entlassen, weil er für seinen Schwindel auch noch seine verdorrte Hand aufhält." "Solltest aber einmal sehen", entgegnete Heinz, "wie meine Herren Kollegen jeht ihre treue republikanische Gesinnung 'raushängen lassen aus Angst."

"Das ist doch immer so", mischte sich Berta ein. "Wer die Macht hat, hat das Recht. Und wir haben halt noch keine Wacht."

"Da müßten wir schon einen pfundigen Putsch machen, anders kommen wir nicht hin", behauptete der Maz, "denn die Mehrheit kriegen wir niemals durch Wahlen. Die hat noch keine Partei erhalten, nicht einmal die Roten nach der Revolution." Der Sepp spuckte in die Hände: "Los! Wir sind schon da! Auf geht's!"

Aber Heinz lachte: "Alter Berufsputschift! Das tät' dir so passen. Etwas kurz treten, daß die anderen nachkommen, die wir noch brauchen. Mit unserer Handvoll SA. kann man vielleicht zur Not einen Trambahnwagen besetzen, aber keinen Staat."

"Richtig", lachte Hans, "mit dem Kopf durch die Wand rennen, das tut höchstens dem Kopf weh. Wist ihr, was mir hier in München sofort aufgefallen ist, ich meine, so im Leben der Stadt?"

"Höchstens, daß es nach Juden stinkt", lachte der Max. "Erraten!" nickte Krafft. "Ich dachte, in München gäbe es weniger Juden als anderswo. Es wimmelt hier aber genau so vom Samen Jehovas. Ein neues Warenhaus nach dem andern taucht auf, die alten vergrößern sich, und die soliden christlichen Geschäfte verkrachen dafür. Nichts wie Elend, wo sie hinkommen." Gelassen wiegte der Sepp mit seinem Kopf: "Meiner Frau hab' ich es schon ausgetrieben, die geht zu keinem Juden mehr zum Einkausen. Ich kämpfe gegen die Juden, weil ich spür', wie sie uns langsam hinsmachen, und meine Frau tät' sie noch unterstügen mit meinem Geld, daß sie noch frecher werden können. Bom roten Konsumverein hat sie auch 'raus müssen. Am Bau pressen und plagen mich die Herren Genossen wegen meiner Politik, und meine Frau hat bei ihrer Gesellschaft eins

gekauft. Das wär' ja noch schöner, dann könnt' ich ja gleich daheimbleiben."

"Ganz recht!" rief Berta beifällig. "Das ist ein Gebiet für uns Frauen. Mit dieser Parole müssen die christlichen Geschäftsleute bearbeitet werden. Ich stede immer mein Abzeichen an und frag' vor dem Einkausen, ob die Firma jüdisch ist. Das wirkt bei den Christen, sie spizen die Ohren. Und die Juden ärgern sich, wenn man wieder geht."

So tam man balb vom Hundertsten ins Tausendste, und die drei Gäste in Kraffts Stube sahen bald, daß sie es hier nicht mit Neulingen zu tun hatten, als Hans von seinem Kampf in der Heimat erzählte, von den Ersahrungen mit den geheimen Großmächten im Staat, und wie er zuletzt ins Gefänanis kam.

"Respekt vorm Dampsichiff!" nickte der Sepp unterm Erzählen, und ihre Augen leuchteten, als sie Hans ansahen. Da war einer, der schon so schwer gelitten hatte für ihre Idee, daß sie davor verblassen mußten, einer, an dem sie sich aufrichten und an seiner Seite geringschätig drohenden Schikanen und Gefahren entgegensehen konnten. Erst gar, als sie hörten, wie Berta ihn wieder frei gebracht hat, da lachten sie herzzerbrechend, was das für zwei ganz gewürfelte Bundesgenossen sind, die sie da gefunden hatten.

"Euch tann man ruhig so lassen", lachte der Sepp freundlich zu Berta hin, und der Max sang belustigt: "A so a

Beiberl is a Freud' - --."

Als sie wieder ernster wurden, sprach Krafft weiter: "Hier in der Straße sind mir damals im Mai.neunzehn die Augen aufgegangen, und jett sitze ich im gleichen Haus, wo mir meine Frau in den Weg trat und wo das politische Denken bei mir angefangen hat. Das sind jett bald drei Jahre her. So lange war ich fort und habe draußen gesucht und manchen anderen solchen Sucher angetroffen. Sogar bei einer ähnlichen Partei war ich lange. Da sagen sie zwar: Wir wollen das gleiche wie Hitler, wir brauchen ihn nicht. Kein Zweisel, daß sie es wollen, aber sie bringen nichts sertig. Nur Hitler kann es! Mir scheint es kein Zufall, daß ich jett wieder am gleichen Fleck gelandet bin. Das Schicksal geht oft sonderbare Wege mit uns. Vielleicht braucht es mich grad hier und nicht woanders."

Er machte eine nachdenkliche Pause, und die drei Rameraden horchten auf den Klang, den sein Reden in ihnen weckte und der ihr verborgenes Empfinden ins helle Bewuhtsein riß. War es nicht genau so bei ihnen? Bis sie zu Hitler gestohen sind. Bedächtig meinte der Max: "Wenn man darüber nachdenkt, wie saudumm sich oft was ergibt, hintennach sieht man, daß es so sein hat müssen. Wird mit dir auch nicht anders sein."

"Drum mein' ich, wir fangen einmal richtig an in diesem Stadtviertel", suhr Krafft eifrig weiter. "Nicht, daß die Roten meinen, wir trauen uns nicht."

Sie schauten ihn ganz entgeistert an. "Dich hat's ja!" stieß ungläubig der Sepp heraus, "ausgerechnet in der roten Hochburg? Wir vier Manderl da?" Und der Heinz lächelte steptisch: "Da können wir uns gleich einen Sarg anmessen lassen." "O mei!" tat der Max, als erbarme ihn die Unschuld des unwissenden Krafft. "Der Hans kennt ja unsere Kavaliere und Barone vom Borstadtadel nicht. — Luke, hau eahm 's Messa eini, kriaast a Spreiz'n!"

"Doch, ich kenne sie!" lachte Krafft. "Das sind die gleischen wie woanders auch. Aber es sind Gott sei Dank nicht alle so. Wir finden schon die, die zu uns passen."

"Wie stellst du dir das vor?" fragte Being zweifelnd.

"So genau weiß ich das selber noch nicht", erwiderte Hans, "das bringt die Gelegenheit mit sich. Bisher ist ja nichts geschehen in diesem Stadtteil. In den weniger roten Bezirken stehen schon Sektionen der Parkei. Grad unseren Wohnbereich halte ich für den wichtigsten der ganzen Stadt. Das muß die Roten ins Mark tressen, wenn hier was unternommen wird. Und drum muß etwas gekan werden. Hier ist ja noch kaum ein Flugblatt in ein Haus gekommen. Unsere Plakate werden regelmäßig von den Roten herunterz gerissen. Sie kennen Hiller nur aus ihren Lügenwischen, sie haben noch kaum einen aus ihren Straßen hervorgehen sehen, der das Hakenkreuz trägt. Auf den Bretterzäunen und Bauplanken stehen ihre Schlachtruse, aber kein einziger von uns. Arbeit grad genug! Fangen wir doch an!"

"Anfangen können wir ja, aber dann ist's aus!" "Nein, Max, es kommt drauf an, wie wir es anpacen." "Na, da bin ich gespannt." "Bielseicht kriegen wir sogar Hilse von anderen Kameraden." "Kein Drandenken, die sind selber noch zu wenig in ihren eigenen Sektionen. Haben ja wir bisher dort helfen müssen." "Dann müssen wir um neue Kameraden schauen, selber werben!" "Daß du jetzt gar so versessen bist auf das Geschwerl in diesem Glasscherbenviertel?"

"Deswegen, Maz, weil wir sonst bald wieder aufgeben müssen, was wir wollen. Bier SU.-Männer und vielleicht noch ein Duhend stillverborgene Mitglieder, die sich nicht raustrauen unter achtzigtausend Sinwohnern, können sich einfach nicht halten. Entweder mehr werden oder wieder aufhören, eins von beiden."

"Da mußt du schon erst mit Hitler drüber sprechen", schlug der Heinz vor. "Er wird dir sagen, seht zu, daß ihr erst genug Leute findet." "Also werben, Heinz! Hast du keinen Freund, den du herbringen kannst?" "Freunde schon, aber die lachen mich ja aus, höchstens der Fritz — aber der ist ja noch kein Nationalsozialist."

"Solche wüßte ich auch", warf der Max ein, "gleich ein halbes Duzend von meinen ehemaligen Einwohnerwehrstameraden. Seit der Kahr gesagt hat, er steht und fällt mit der Einwohnerwehr, und dann doch umgefallen ist und die Gewehre abgeliesert hat, ziehen sie so nicht mehr recht da drüben. Aber sie warten drauf, bis erst bei uns was zussammengeht."

"Dann sollen sie drüben bleiben!" ärgerte sich der Sepp. "Das ist nicht richtig, Sepp!" rügt Hans. "Du bist doch auch einmal ein Parteirekrut gewesen. Her mit den Burschen, wir drillen sie schon!" "Aber ansangen kannst doch nichts damit!" "Ist mir nicht Angst, Sepp. Die wachsen rasch hinein — und wenn nicht, sind sie gleich wieder draußen. Prodieren geht über Studieren! Wie viese bringt jeder mit?"

Sie wiegten noch überlegend die Köpfe, bis endlich der Max begann: "Zwei vielleicht." "Auch so was", sagte der Heinz, und der Sepp überlegte noch, bis er herausbrachte: "Ich garantiere für einen."

"Ich selber weiß noch keinen", gestand Krafft, "mein Be-kanntenkreis ist noch sehr klein." "Aber ich!" rief Berta.

"Wer ist es?" "Das darf ich noch nicht verraten, ihr wers bet schon sehen das nächste Mal."

Beim Heimgehen blieb der Heinz plöglich stehen und sagte: "Wir haben ja die Hauptsache vergessen. Einer muß doch den Führer machen." "Der Hans natürlich!" meinte der Max, aber der Sepp behauptete trocken: "Er ist's ja schon lang."

Mehrere Wochen vergingen, und sie waren noch immer

dieselben vier Mann. Der Heinz zuckte die Achseln und der Max wurde ganz suchtig, wenn man ihn nach seinem versprochenen Zuwachs fragte. "Der Mussolini hat mir bei der Einwohnerwehr das ganze Kraut ausgeschüttet mit seinem Marsch auf Rom. Jetzt kommt's auf, halten sie mir vor, ihr wollt eine Diktatur, eine Tyrannei wie in Italien, daß keiner mehr ein Wort schnausen dars, wenn's dem Hiller nicht paßt. So eine Freiheit wollen wir nicht, danke für Obst und Südfrüchte. Jetzt sieht man, wie national ihr seid. Gegen die eigenen deutschen Brüder in Südtirol stellt ihr euch. So charakterlos sind wir nicht, wir haben noch nicht

vergessen, daß Italien uns im Krieg im Stich gelassen hat. Wir werden keine Faschisten. Und ich? — Ich sollt' mich schämen, so einen Vaterlandsverrat mitzumachen. Zu allem Unglück haben sie in der Stadt einige von uns mit schwarzen Faschistenhemden und unseren Armbinden 'rumlausen sehen: so eine dumme Nachmacherei bestärtt sie in ihrer

Meinung und stößt sie ab. Sie bleiben, wo sie sind."
"Dasselbe in Grün! — sagt der meine", erzählte der Sepp. "Der Mussolini ist ein Arbeiterfeind, alle Arbeiterzeitungen und Gewerkschaftshäuser hat er verbrennen lassen, Hunderte von Arbeitern sind ermordet worden. Alles hat er unterdrückt, jede freie Meinung. Das möchte der Hilles genau so machen, drum kann ein Arbeiter kein Hakenkreuzler werden. So ein Staat, in dem der Arbeiter nichts zu sagen hat, wo einsach jeder erschossen wird, der nicht "Heil!" schreit, und hint' und vorn und oben und unten ein Hakenkreuz ansteckt, der soll schon gar nicht entstehen können. Gegen die Juden schreit ihr — und gegen die Arbeiter aeht es!"

"Und das hast du nicht widerlegt?" fragte Hans. "Doch!" sagte der Sepp. "Aber er glaubt es mir nicht. Er sagt zwar, mir glaubt er schon, daß ich es ehrlich meine, aber der Hitler ist ein Lump, ein Schwindler."

"Haft du ihm nicht unsere Zeitung gegeben?" "Freisich! Aber das ist erschwindelt, was da drin steht, sagt er; denn alle Blätter, nicht bloß die roten, auch die schwarzen, die nationalen und die neutralen schreiben ganz das Gegenteil von Italien als wir. Da ist vorläufig gar nichts zu machen."

Der Heinz räuspert sich: "Hm — hä — hm! Bei mir war es anders. Meinen zwei Kollegen hat der Mussolini imponiert. So müßte es der Hitler auch machen, einsach auf Berlin losmarschieren, die Juden zum Teusel hauen. Aber sie selber haben eine Heidenangst, weil der Scheidemann gesagt hat, es muß die Staatsverwaltung gesäubert werden von solchen Beamten, die Feinde der Republik sind. Schlechte Qualifikationen schweben am Horizont, und für einen Beamten ist doch die Besörderung das einzige, was er noch erreichen kann. Davon hängt seine Existenz ab, restlos ab. Gar nichts zu machen, sag' ich euch."

"Das hat aber ganz anders gelautet, Heinz. Du mußt beinen Rollegen sagen, was der Scheidemann wirklich einzgestanden hat, nicht was die republikanische Presse bloß zuzgibt. — Wir sind ein Bolk von Bettlern geworden, sagt der Scheidemann selber, der uns Freiheit, Frieden und Brot versprochen hat nach dem Sieg auf der ganzen Linie. Wir hungern und frieren, sagt er weiter, und wundert sich dann, daß eine allgemeine Achtung vor der deutschen Republik noch nicht da ist, die soviel versprochen und nichts gebracht hat als Not und Elend."

Da klopfte es. Ein fremder Herr stand draußen und fragte, ob er hier recht wäre. Dem Sepp gab es gleich einen Riß: "Das ist er! Ein Rollege von mir, ein anderer, der sich für uns interessiert. Wolf heißt er." "Herein damit!" flüsterte Krafft und rieb sich erwartungsvoll die Hände.

Dann saß ein bleicher, fanatisch aussehender Mensch mit am Tisch, der aber von gewöhnlicher Politik, wie er gleich einleitend sagte, nichts mehr wissen wollte. Sie merkten aber bald, daß er im Herzen ein glühender Bolschewist war, benn er sprach, etwas verblümt zwar, gleich von Sowjet-

rukland als dem einzigen freien Staat auf Erden, Darin war er wohl einig mit ihnen, daß diese Republik weggefegt werden mußte, aber dann konnte in tonsequenter Entwidlung der Revolutionstheorie, wie Rukland als Beispiel zeige, nach der Herrschaft der Menschewikis nur die Diktatur ber Bolichewiki kommen. Sartnädig weigerte er fich, quzugeben, daß es auch anders gehen könnte. Hitler bedeute nur einen reaktionären Rückschlag von kurzer Dauer, der vielleicht sogar nötig sei gur rasenden Beschleunigung des bolschewistischen Entwicklungsprozesses. In Italien werde es auch bald so weit sein. Der Bluttnrann Mussolini sei nur der Wegbereiter für ein Sowjet-Italien. Das sei eben leicht bei einer Diktatur, man brauche nur den Kopf wegputen, dann mare die brodelnde Masse reif für eine Diktatur anderer Art. Der Diktatur von unten herauf, nicht von oben herab. Auf die Menge des Blutes fame es gar nicht an, die dabei vergoffen wird, wenn dadurch alle übrigen Rräfte für die Weltrevolution frei würden. In einem Jahr= gehnt wäre doch die gange Welt umgestürgt, die Grengen ausgewischt, die Rlasse der reaktionären Beherrscher und Monarchen beseitigt und der Bölkerfrühling angebrochen. Der Mensch wird bann frei geworden sein vom Opium ber Religionen, vom Bluff der Rassen, vom Blunder der alten Staaten und vom Zwang der Bajonette . . .

"Herr Wolf, Sie haben ein falsches Bild von der Erde und ihren Menschen", sagte Krafft zu dem bluttriefenden Phantasten. "Sie reden wie ein papierenes Buch, nicht wie ein Mensch aus Fleisch und Blut. Sie haben Hitler schon angehört, schon oft, sagen Sie, wir vier haben Ihnen das Herz auf den Tisch gelegt, aber Sie verstehen uns nicht. Ihr Herz ist tot und Ihre Welt, die Sie sich vorstellen, ist genau so tot. Gehen Sie doch nach Rußland, das ist auch im Sterben. Da muß ein Fehler in Ihnen sein, da ist etwas einz gefroren in Ihrer Brust, daß Sie nur noch ein blanker Verstandesmensch geblieben sind und wie ein Irrsinniger sprechen. Sowjetrußland ist ein großes Narrenhaus, ein Land, das zu einer Wüste wird, und das nur Narren für ein Varadies halten können.

Wenn wir so sagen wollten wie Sie, auf Blut kommt es nicht an, wenn es im Wege steht, und wenn wir Ihnen als Gegner die Gurgel durchschneiden wollten, dann schreien Sie nach Ihrem Recht aufs Leben. Und wenn man Ihnen das Fressen wegnimmt, dann brüllen Sie. Rußland ist einmal die Kornkammer der Welt gewesen, und doch verhungerten diesen Winter über Millionen Menschen da drüben in der Kornkammer. Ganze Länder sterben aus. Das Sterbenlassen, das ist Ihre großartige Weltanschauung. Leben geben, das können Sie nicht. Die Menschen wollen aber leben, nicht sterben. Und alle wollen leben, nicht nur Sie allein. Sie wollen andere umbringen, damit Sie leben können. Das ist seine Kunst. Leben und leben lassen, das ist schwerer, aber besser! Und das wollen wir Hakenkreuzler. Sie wollen das nur nicht verstehen. Drum hat es keinen Zwed, wenn wir weiterreden."

"Bielleicht später einmal. Ich frage wieder einmal an." "Das ist nutilos." "Wir wollen es abwarten — Heil Mostau!"

"Heil Hitler!" schrie ihm der Sepp ins Gesicht, padte ihn überraschend flink mit den Fäusten und stellte ihn in einem Schwung vor die Türe. Herr Wolf wurde doch ein wenig bleich dabei und wunderte sich nicht mehr, daß er die Treppe hinabgeworsen wurde. "Entschuldigen S' schon", sagte der Sepp zu Berta, "wenn ich hier auch nicht der Hausherr bin."

"Macht nichts", lächelte sie, "es war ja Ihr Gast!" Und da lachten sie, wie eben alte Landsknechte lachen können.

Es wurde selbstredend noch mancherlei Werbetaktik hinund herberaten, aber schließlich meinte Hans: "Laßt das Reden mit diesen Leuten vorläusig sein, wir betteln keinen. Wo alle Mittel versagen, muß das Beispiel wirken. Es ist endlich Zeit, daß in unserer Ede was geschieht, ein Lebenszeichen, daß wir da sind und uns nicht fürchten vor der Masse der Gegner. Morgen ist eine große Versammlung der Partei im Zirkus. Hitler spricht. Bergangene Nacht sind bei uns heraußen wieder alle Plakate abgesetzt worden. Morgen nachmittag seid ihr um fünf Uhr hier bei mir!"

"Ausgeschlossen, ich hab' erst um sechse Feierabend", warf der Sepp ein. "Dann hörst früher auf, nimmst dir irgendeine Ausrede, es muß sein." "Wenn's sein muß", nickte der Sepp, "dann bin ich halt da." "Ich werde Zahnweh martieren und mich wegschwindeln", lachte der Heinz, und dem Mag stand es sowieso frei, daheim zu gehen, wann er wollte.

Draußen läutete es wieder, und Berta lief diesmal gleich selber zum Öffnen. Etwas verlegen kam der Luitpold hersein. Berta schob ihn an den Tisch heran und sagte: "Das ist mein versprochener Zuwachs, wenigstens einer, der nicht lange wenn und aber sagt." Das beschämte sie alle ein wenig, daß sie nichts sagen konnten. Erst als Hans meinte: "Das geht nicht, der Luitpold ist noch zu jung sür die Partei", meinten sie auch, er sei noch zu jung.

Aber da machte der Luitpold seine Brieftasche auf und holte eine nagelneue Mitgliedskarte heraus. "Das ist doch nicht möglich?" verwunderte sich Hans und sah einmal die Karte und dann den Luitpold an. "Bist du denn schon achtzehn Jahre?" Hans rechnete nach, 1904 geboren, macht bis 1922 achtzehn. "Stimmt wirklich!" meinte er dann, "da kann man nichts dagegen sagen, aber der Otto wird die Wand hinaustlettern, wenn er das erfährt."

"Den Otto frage ich nicht", sagte trozig der Luitpold. "Im Krieg hätte ich auch fortmüssen, da hättest du nicht gesagt, ich bin noch zu jung." "Wahr ist's!" sachte der Heinz, "ich war ja noch nicht einmal achtzehn, wie ich ins Keld bin."

"Zur SA. habe ich mich auch einschreiben lassen", sagte der Luitpold und zog eine Armbinde aus der Tasche. "Respekt vorm Dampsschiff!" tollerte der Heinz gönnerhaft: "Darst jett du zu mir sagen, aber nicht frech werden, junger Grashupser." "Und morgen gleich antreten, pünktlich da sein um fünf Uhr!" ordnete der Max an. "Um fünf Uhr schon?" fragte Luitpold. "Ja, ausnahmsweise erst um fünse. Kannst wohl nicht?" "Ich? Ich bin um fünse da wie eine Brezen beim Bier. Geht schon der Schwindel in einem." "Hört, hört! die Jugend!" lachte der Max. Aber Krafft fragte schaft: "Welcher Schwindel?"

"Jest ist's ja wurscht, wenn ich's sage, daß ich mich versschrieben habe am Aufnahmeschein, ich bin erst 1905 gesboren."

Das gab einen Aufruhr. Es ärgerte sie gewaltig, daß so

ein Roklöffel sie alte Soldaten und obendrein ihre Vartei anschwindelte, aber sie mußten doch über so viel Frechheit lachen. Und im Grunde genommen freuten sie sich, daß es doch noch die gleichen Kerle unter den Jungen gab, wie sie selber einst waren, als sie sich freiwillig ins Feld schwindel= ten und ihrer Mutter gram wurden, weil fie ihren Sohn ju spät geboren hatte. Sie lachten einander in die Gesichter und fahen, daß feiner gegen den Schwindler mar, Es wird fich ichon zeigen, ob er ichlapp macht. Natürlich tann man ihn nicht aleich einspannen wie einen Alten, man muß acht= geben auf ihn, daß ihm nichts passiert, meinen sie. So hatte der Luitpold, ohne es zu ahnen, ichon vier Schukengel, und die "Alten" hatten, ohne daran zu denken, einen Antrieb. fich von dem Jungen nicht beschämen zu lassen. Wenn schon so ein Lauser Schneid hat, dann kann es gar nicht so schwer sein. Die Burschen muffen noch alle her, die sie in Arbeit haben, das ware ja gelacht, wenn sie das nicht fertig= brächten.

Um fünf Uhr nachmittaas ist die Hauptstrake der Borstadt so lebendig wie sonst nie am ganzen Tag. Die Arbeiter aus den Fabriten rennen heimzu, die Frauen besorgen geschwind das Abendessen, in den Schenken wird frisch angezapft, und die Rinder jagen nach der Schule icharenweise durch die Sofe. Um diese Zeit des Saftens bleiben die Menschen mit einem Male auf den Straken stehen und auden nach oben in die Luft, die Rinder ballen fich zu Saufen und freischen vor Bergnügen, daß sogar die Leute aus den Läden und Wirtschaften heraustreten und nachsehen, was denn los ist. Kluggettel! Die gange tiefe Strakenschlucht entlang wirbelt es von weißen, quabbelnden Papieren, die langsam zu Boden schaufeln. Ein mühlendes Gedränge entsteht, ungahlige Sande streden sich, so ein Ding zu erhaschen, die Rinder balgen fich vor Beranügen um die flatternde Überraschung und rennen heim zur Mutter, wo sie voll Stolz das Blatt herzeigen: "Ich hab' eins erwischt!"

Richt ein Flugzettel ift liegengeblieben. Wer feinen erhascht hat, der schaut dem andern über die Schulter und liest, daß heute abend im Zirkus am Marsfeld dieser Adolf Hitler spricht und das schaffende Bolk Münchens zum Erscheinen aufgesordert wird. Erst jetzt erwacht langsam der Groll, als sie sich vom Bann dieses momentanen Geschehens befreit haben, und das Maulen beginnt. Gruppen bilden sich, die um einen herumstehen, der mordsmäßig auf die Hatentreuzler schimpft. Resolute Weiber sinden bald ihre gewohnten kraftvollen Worte der Empörung über diesen Kapitalistenkramps. Wo der Hitler nur das Geld her hat für diese Propaganda mit dem Flugzeug? Was, es war gar



teins da? Bon selber fönnen doch die Zettel nicht herunterfallen. Abgeworfen? Das müßte man doch gesehen haben, aus welchem Haus, dann müßte man diese Bande ja 'rausfriegen.

Aber sie spürten alle eine Erschütterung der seitherigen Unangreif=

barkeit ihrer roten Hochburg. Das war ein Schlag gegen die Hoheit ihres Vorrechtes, allein zu bestimmen, was politisch in diesen Straßen geduldet war oder nicht. Man entsinnt sich der regelmäßig abgesetzten Plakate dieser Partei. der deutlichen Warnung, daß sie in diesen Straßen nichts zu suchen hat. Was aber heute geschah, ist eine unerhörte Provokation der Arbeiterbevölkerung. Die Funktionäre der Roten laufen einander auf die Bude: "Tetzt fangen sie auch bei uns an, diese Hunde!" "Da muß etwas geschehen." "Das muß unter allen Umständen unterbunden werden!" "Wer war es?" "Weiß kein Mensch!" "Wir müßen es 'rausbringen, um jeden Preis!" "Das muß im Keim erstickt werden." "Mit allen Mitteln."

Und so wütete auch der Abgeordnete, den man eigens noch am gleichen Abend zu einer vertraulichen Funktionärs=beratung geholt hatte. Er log von den ungeheuren Geld=mitteln des Großkapitals, das sich hinter dieses nationale Gesindel gestedt habe, von den heimlichen Geldern aus Italien, die über die Grenze kämen, um den Widerstand

des Proletariats gegen den Faschismus zu brechen. Das begreisen sie ohne weiteres, denn an ihrer politischen Begeisterung gemessen, braucht man allerhand Geld, bis einer mitten unter den Feinden das täte, was heute geschehen ist.

Hitler will euch in einen neuen Krieg hineinheten, die Revolution verraten und die Republik beseitigen. Einen Kaiser möchte er wieder und den Kadavergehorsam, damit der Mensch erst wieder beim Leutnant angeht. Seid auf der Hut! Proletarier, verteidigt eure Revolution! Schlagt sie nieder, diese bezahlten Arbeiterverräter, die seigen Söldlinge des Kapitals. Diese Hochburg bleibt rot in alle Ewigkeit!

Daheim aber sigen die Genossen vor dem Zettel und lesen das Wort "sozialistisch" und "Arbeiterpartei". Wenn sie sich auch abgestoßen sühlen, denn sie wissen längst aus ihrer Zeitung, was das für ein neuer Schwindel der delbstarone

Zeitung, was das für ein neuer Schwindel der Schlotbarone und Generale ist, aber das spüren sie, daß nichts anderes übrigbleiben wird, als sich mit diesem Schwindel auseinsanderzusetzn, nachdem er nun einmal bei ihnen einsgedrungen ist. Es gehört schon allerhand Frechheit dazu,

ganz verwegene Sunde müssen das sein.

Der Genosse Meier hat hans gang aufgeregt auf ber Treppe angesprochen: "Haben Sie's schon gesehen? Jetzt fangen die hakenkreuzler bei uns auch schon an." "Warum benn nicht, herr Meier. Das ist erlaubt, das steht sogar in der Verfassung. Berbieten kann man ihnen das nicht." "Aber das ist doch eine Brovokation, ausgerechnet in unserer Strafe." "Finde ich nicht, herr Meier, die anderen Parteien bringen doch auch Flugblätter heraus. Wenn sich da der Gegner immer gleich provoziert fühlen würde, dann ginge das Raufen nicht aus." "Aber bis jest war es doch gang ruhig hier." "Dann wird's auch weiter ruhig bleiben, ich glaube nicht, daß die hakenkreuzler anfangen. Das wäre dumm von ihnen." "Ja, aber die anderen, die lassen sich das doch nicht gefallen —." "Die Hakenkreuzler wahrscheinlich auch nicht." "Es hat aber doch keinen Zwed, kein Mensch läuft deswegen in ihre Bersammlungen." "O doch, Serr Meier, Sehen Sie, ich gehe bin, ich bin neugierig geworden. Aber ich muß mich schicken, sonst friege ich keinen Plat mehr. Gute Nacht, Serr Meier."

Es sind auch noch andere hingegangen, denen der Flugzettel den letzen nötigen Anstoß gegeben hat. Der Max und der Heinz berichteten ihm am Zirkus draußen ganz freudig, sie hätten schon dem einen und anderen Bekannten aus ihrer Gegend am Eingang die Eintrittskarte abgerisen. Noch nachträglich kicherten sie über das gelungene Stüd am Nachmittag um fünf Uhr. Und der Sepp brachte sogar einen daher, der sich aufnehmen lassen wollte, einen von seinen ehemaligen roten Genossen. "Da leg' ich meine Hand ins Feuer, der tut restlos mit bei uns, der scheut schon gar nichts, keinen Gott und keinen Teusel, weil er nicht dran glaubt! Da ist er, ein Spengler, Mathes heißt er." Der Mathes grinste zum vielen Gerede vom Sepp: "Mach keine langen Pflanz, wo muß ich mich hinstellen?"
"Zu mir, daß du was lernst, du Pfundhammel."

¥

Das weite Rund des Zirfusgebäudes summte wie ein Bienenstod. Unaufhörlich fluteten die Menschen in den Raum. Gine Musikkapelle dröhnte mit lange nicht mehr gehörten Märschen über das Stimmengebrodel der Menschenmenge hin. Von der Tribune herab hing das neuartige, aufreizend rote Tuch mit dem berüchtigten Safenfreuz im weißen Rreis. Das ist hier so gang anders als die dumpfe, gedrudte Atmosphäre der roten Berfammlun= gen oder die gahnende Langeweile der bürgerlichen. Ein frischlebendiges Fluidum strömt hier von Mensch zu Mensch. Das ist die Atmosphäre, die der Münchner liebt, dieses un= gezwungene Bertrautsein mit den fremden Nachbarn, die offene Berglichkeit ohne Schranken, wenn man doch demfelben gleichen 3med guliebe gusammengefommen ift. Ich will Sitler hören, du willst ihn hören, der andere auch und der ebenfalls. Leicht hat er es nicht als Redner, die Münch= ner find fritisch, die wollen nicht bloß ichone Gage hören, sondern ein warmes, aufrichtiges Berg dahinter spüren. Und er muß schon mehr können als gut reben, wenn er sich in dieser politisch so sproden Stadt durchseten will, in der die Gegensätze vielseitig und ichroff aufeinanderstoßen.

Da kommt er! Ein Trommeln, Klatschen und Rufen übers dröhnt die Marschweisen der Musik, aber die größere Zahl der Gekommenen bleibt abwartend ruhig sitzen und wundert sich ein wenig über den Begeisterungssturm seiner Anshänger. Das sind die von ihm schon verrückt Gemachten, von denen man so oft in den Zeitungen liest, die hysterischen Weiber und politischen Abenteurer, die ja so zahlreich sein sollen in diesen verworrenen Zeiten. Kritisch mustern die Unvoreingenommenen ihre begeisterten Nachbarn. Systerisch und abenteuerlich sehen sie gerade nicht aus, es sind Menschen wie sie, Arbeiter, Angestellte, Beamte, Geschäftsseute. Auch Frauen, aber sie sehen nicht so aus wie die



Frauenrechtlerinnen, wie diese abstokenden Amazonen der Politik. Da kann man ruhig auch seine eigene Frau oder Braut einmal mitbringen. Schon allein das, daß teine Juden im Raum find, aibt der Menge ein bisher ungewohntes, auffallendes Aussehen. Man sieht das längst vergessene Gesicht des Bolkes einmal wieder geschlossen vor sich, nicht lauter Arbeiter allein, oder lauter Bürger, lauter ehe= malige Offiziere oder lauter finsteres Borstadtgesindel. Das hier ist ein anderes Bild, etwas Neues. Reine Rlassen= unterscheidung wie bei den anderen Parteien, von denen jede ihren gang bestimmten Rreis aus einer Standes= schichte umfaßt. Gin befreiender Eindruck berührt wohltuend die Gemüter ichon vor Beginn der Rede. Und wenn einer gefommen ist, um einmal laut seinen Sak gegen diesen Sitler hineinzuschreien in die Menge, dem sinkt der Mut vor den Männern mit der sonderbar deutlichen Urm= binde, die überall in den Gangen stehen. Schon ihre prüfenden, mufternden Blide über die Sigreihen bin bannen

jeden Gedanken an einen solchen Versuch. Und außerdem ist hier wirklich keine Atmosphäre zum Krakeelen, es ist keine Resonanz hier im Raum für billige Schlagwörter, man spürt, man könnte sich dabei lächerlich machen. Hier geht doch ein tieferes Denken durch die Menge, als es sonst in politischen Versammlungen zu bemerken ist.

Schon die Einleitung des Versammlungsseiters ist von einer Kampsesschärfe, voll von Ausdrücken und Behauptungen, die man sonst in der Öffentlichkeit ängstlich vermieden sieht. Und dann tritt dieser vielgeschmähte und doch von manchen schon so fanatisch verehrte Hitler hinter das rote Tuch mit diesem eigenartig faszinierenden Zeichen. Da klatschen sie schon wieder, und er hat doch noch gar nichts gesagt. Das ist doch etwas übertrieben, findet man, und knöpft sich abwehrbereit bis oben zu, denn man ist nicht so hingerissen kritiklos wie die anderen. Dieser junge Mann da oben auf der Tribüne sieht gar nicht nach dem aus in seinem abgetragenen Anzug, was aus ihm gemacht wird. Mache ist es, Schiebung! Das machen doch alle Parteien so, jede sobt ihren Führer zu einem Abgott der Mitläufer hinaus, besonders wenn er noch jung ist, wie dieser da...

Es ist erwartungsvolle Stille im weiten Rund des Raumes, als Hitler ruhig zu sprechen beginnt. Und es ist eigentlich nichts Neues, was er anfangs erzählt. Er redet nicht, er erzählt blok. So weit her scheint der Ruhm also nicht zu sein. Man lacht ein wenig, wenn er seine politi= schen Gegner blogstellt in treffenden Sätzen, aber das tun diese mit ihm genau so. Die Stimme ist gang gut, das Deutsch soweit einwandfrei, manchmal sprüht schon so etwas wie Geist zwischen den Worten, und seine Kritif wird jest allmählich beißend scharf. Sat gar nicht so unrecht damit. Das hat man auch schon gedacht oder wenig= stens dumpf gefühlt, daß es so sein muß — und da — da hat er jest den Nagel auf den Ropf getroffen, fast hätte man mitgeklaticht im Beifallssturm. Nur nicht hinreißen lassen, vernünftig bleiben, so leicht läßt man sich nicht ein= seifen von ein paar richtigen Gagen.

Wie er die Hände bewegt! Fast so ähnlich wie ein Dirisgent seine Musik, begleitet er seine Rede. Deswegen nensnen sie ihn einen Schauspieler. Wenn schon, dann ist er

ein immerhin geschickter Schauspieler, das muß ihm der Neid lassen. Wieder bricht ein Sturm des Beifalls los, man tut diesmal mit, das kann man nicht abstreiten, daß er da wirklich recht hat. Sogar sehr recht! Und dann hängt man an seiner Rede, man wird wärmer und aufgeschlossener, man freut sich schon, wie einsach, verständlich er jetzt von seiner Idee redet. Und man merkt gar nicht, wie ein Knopf nach dem andern an der sest verschnürten Seele auspipringt, daß seine Worte nur so widerhallen können in der Brust. Die bald ganz frei wird vor Wohlbehagen, weil endlich der Reif gesprengt ist, den man nie gekannt hat, der aber doch da war, wie man jetzt erleichtert spürt.

Sa, so will man es auch, genau so wie dieser Hitler da spricht. Ganz richtig! Die anderen können das ja gar nicht, sie gehen ja nicht auf den Grund des Lebens, nur oben hin. Sie wollen ja gar nicht. Sehr richtig! Man glaubt dem Mann da oben jedes Wort, es ist schon gar kein Mann mehr, der allein ist, hundert, ja tausend Männer in einem. Ein Führer! Einer, der das richtige Ziel kennt und den richtigen Weg weiß.

Aus den tausend Kämpsern von heute werden zehn- und hunderttausend, sagt er. Gar kein Zweisel, das werden sie. Heil! — Heil! Alles steht auf jest am Schluß der Rede, und die Musik sett ein mit dem versemten Lied, das zu singen man sich schämte in den letzten Jahren. Das keiner zu singen wagen durste, ohne niedergeschlagen zu werden. Hier singen es alle mit glühenden Gesichtern, alle ohne Unterschied.

Erst heute versteht man es so recht. Das ist ja gar kein Hurralied, auch kein Beteranengesang, das ist kast wie ein tiefernstes, heiliges Gebet: "—— wenn es stets zu Schutz und Trutze brüderlich zusammenhält —— Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt!" Ganz kalt überläuft es einen dabei, daß man sich im stillen schwören muß: Schluß mit dem alten Parteikramps!

Setzt ruft man schon "Heil!" und drängt sich vor mit den anderen, um ihn einmal aus der Nähe zu sehen, und hat ganz vergessen, daß man sich nicht einfangen lassen wollte. Man spricht mit dem unbekannten Nachbarn wie mit einem alten Spezl und hat eine Wut auf seine seitherigen Leithammel. Der andere genau so, das ist ja prachtvoll, so ein Herz und ein Sinn. Man ist endlich wieder zu einem wirk-lichen Menschen, zu einem Deutschen erwacht. Merkwürdig glücklich fühlt man sich dabei, wie einer, der nach langem, müdem Irren wieder heimgefunden hat.

Schon das prachtvolle Gewühl der Tausende strömt ein Gefühl der Stärke dieser Bewegung aus. Prachtmenschen, diese Su.-Leute, wie sie arbeiten für ihre Partei, wie sie eindringlich rusen: "Freiwillige Spenden für den Kampsschat! — Aufnahmescheine für die Partei." Man steckt sich einen zu und zieht die Brieftasche im Gedränge und lacht sich gegenseitig an, wenn man sich stößt oder tritt. Man gehört ja zueinander und freut sich, daß es so lange dauert, dis man hinaus ins Freie kommt. Ein paar Flugblätter muß man auch mitnehmen, dem Nachbarn in den Brieftasten stecken. Es war wirklich kein verlorener Abend. "Wann ist denn die nächste Versammlung, Herr SU.-

Der Sepp hat seinen neuen Kameraden ichon in die Schule genommen: "Du stellst dich zu mir her und schreift: Freiwillige Spenden für die Partei! Ich halte den Sac auf und fag': Danticon! Dann fennst dich gleich aus, woher die Partei ihr Geld hat, wenn dich einer danach fragt. Für ben Schmarren von einem roten Bongen gibt natürlich fein Menich mas. Seut' hat der Sitler wieder einen gangen Berg Klugblätter verdient mit seiner Rede. Die fannft am Samstag und Sonntag mit austragen." "Sab' feine Zeit, Sepp, ich hab' mich schon verabredet zum Stifahren." "Das laßt bleiben, in dieser Beziehung raucht der hans teinen guten." "Meinen Sport möcht' ich nicht auslassen, Gepp." "Du hast iekt einen anderen Sport, mein Lieber." "Ich kann doch meine Sti nicht einsalzen." "Dann lagt dich einsalzen." "Aber —." "Halt's Maul! — auf geht's, Mathes, da kom= men f' schon 'raus!" Und der Mathes rief dröhnend fein Sprüchlein wie ein Alter.

Als der Zirkus endlich geleert und die Sammelsäcke abgeliefert waren, gab es noch ein kurzes Antreten. Der SA.-Führer rief einen vor: "Sie haben sich vorhin gesweigert, zu sammeln, weil Sie sonst vielleicht von einem Bekannten gesehen werden könnten. Armbinde und Parteis

zeichen abliefern — und 'raus! Wer sich nicht sehen lassen will, ist hier am falschen Platz. Die SU. will gesehen werden. Jeder soll wissen, daß wir da sind."

Beschämt schlich der Ausgeschlossene zur Seite. Ein hartes Regiment, denkt er vielleicht, aber den Männern im Glied tat es unsäglich wohl. Hier gibt es keine Ausnahmen, denn sonst würde schließlich jeder eine beanspruchen. Hier wird angegriffen, und dabei hat jeder in vorderster Linie zu stehen. Wer dreimal, ohne krank zu sein, beim Dienst fehlt, wird ausgeschlossen.

Man könnte meinen, hier würde was verschenkt an Gunst und Borteilen, statt immerwährend nur Opfer und wieder Opfer verlangt — so wird hier regiert. Aber keiner von den knapp hundert SA.-Männern empfindet das so. Sie wollen ja dienen und opfern für den einen Mann und seine Idee, es wäre ihnen nicht wohl, wenn es ihnen versagt wäre. Die draußen stehen, die lächeln über diesen komischen Idealismus für eine politische Partei, die noch nicht einmal einen Abgeordneten hat.

"Warum verteilen wir keine Flugblätter in den häusern wie die anderen Sektionen?" fragte der Quitpold bei einem ihrer häufigen Abende. "Wir sind noch nicht start genug", lagte Rrafft barauf. .. Was, bu fürchtest bich? Dann fange ich allein an, wenn ihr euch nicht traut", warf der Luitpold mit stolzer Berachtung bin, daß Sans und Berta lachen mußten über den jugendlichen Gifer. "Warte nur", lachte Berta, "das wirst du bald satt haben und nicht mehr so vorlaut danach ichreien", und Sans erklärte ihm, daß ber erste Schlag dieser Art gar nicht start genug sein tann. Zehntausend Flugblätter mussen die Sauptstraßen des Stadtteils überschwemmen, so gewaltig muß das sein, daß die Bevölkerung nicht darüber weg kann und davon reden muß. Dann wirft es. Und vor allem muß das Ansehen der roten Allmacht vernichtet werden. Das ist dahin, wenn nicht nur einzelne, schüchterne Bersuche einseten, über die man boch nur mitleidig lächelt, sondern ein Stoß von solcher Gewalt, daß er einen heillosen Respett hervorruft.

Die kommende Nacht vom Samstag zum Sonntag sind sie schon sieben Mann stark ausgerückt. Der Max hatte einen ganz zünftigen, verwegen dreinschauenden Kameraden mitgebracht, der sich aber sehr bescheiden und wohlgesittet als Kunstmaler Franz Rother vorstellte.

Der Max hat ihm gleich einen diden Pinsel in die Hand gedrückt: "Du bist doch Kunstmaler, Franzl?" "Ia, warum?" "Dann kannst gleich zeigen, was du los hast."

Nach Mitternacht schlichen sie einzeln fort, jeder einen Farbtopf unterm alten Mantel, und trafen sich flüsternd draußen bei den letten häusern und Kabriten, wo sie in fiebernder Sast drauflos pinselten an den Planken und Bäunen, die alten Wahlparolen der Roten ausstrichen und darüber ihre Rampfrufe schrieben. Sogar an die Kabrittore malten sie riefige Sakenkreuze hin und kicherten über die zu erwartenden wütenden Gesichter der Proleten, wenn sie durch diese Tore am Montag wieder zur Arbeit mußten. Und Krafft dichtete alle paar Minuten einen Spruch. "Warum bleibst du ein Judenknecht? Bei Sitler findest du bein Recht!" "Die Bonzen und die Juden, die sind es, die euch knuten." "Frei Seil! ist eine Lüge — Seil Sitler! führt jum Siege!" "Wer Beil Mostau ruft, der ift ein Schuft." "Solange euch die Juden führen, solang müßt ihr das Elend spuren." Und überall machten sie auffallende Sakenfreuze an alle Zäune und Blanken.

Um drei Uhr waren sie mit einem Teil fertig und wärmten sich bei einem Grog auf, stopsten sich eine frische Pfeise und mußten sich von Berta des österen mahnen lassen, nicht so ausgelassen saut zu sein, ehe sie wieder fortschlichen. Wie erwartet, war die Hauptverkehrsstraße jetzt schlafend einssam, daß sie ungehindert pinseln konnten. Nur an der großen Eisenbahnbrücke, dem verkehrsreichsten Punkt der ganzen Gegend, wollte der Schukmann nicht verschwinden. Er schreitet im gemessenen Schritt der Obrigkeit gerade vor dem breiten Pseiler auf und ab, den sie bemalen wollen. Doch nach einer Weile horcht er auf. Lärmender Gesang zweier später Passanten, die anscheinend besoffen sind, weckt seine Ausmerksamkeit. Und im Schatten der Böschung möchten sich die sauernden Kameraden kugeln vor Lachen, weil der Sepp und der Max so ausgezeichnet die wilden Betrunkes

nen markieren. Jest geht das Auge des Gesets mit drohend forschen Schritten den beiden Ruhestörern nach. Schnell eine Byramide gebaut! Und während Krafft der langwierigen Auseinandersetzung der beiden mit dem Schuhmann lauscht und aufgewachte Schläfer im Hemd vom Fenster herabschimpsen, geschieht das Zauberstück, über das der Schutzmann baff erstaunt ist, als er nach Beruhigung der besoffenen Ruhestörer an seinen Platzurückehrt. Ein drei Meter hohes Hafentreuz prangt am Pfeiler, von dem in Fäden die frische Farbe herabrinnt! Weit und breit ist kein Mensch zu sehen, die reinste Hexerei in den paar Minuten seiner Abwesenheit.

Am Sonntagnachmittag betrachten sich die Attentäter bei einem angenehmen Spaziergang ihr nächtliches Werk und grinsen sich eins, wenn sie die ohnmächtige Wut der vorübergehenden Genossen in lieblichen Außerungen vernehmen, nach welchen sie duzendemal zum grauenvollsten Tod verurteilt werden. Diese Propaganda hat sich wahrslich gelohnt, mußten doch Tausende bei ihrem Sonntagsausflug ins Freie daran vorbei.

Bei den Roten entsteht größere Unruhe. Wer ist das? Nirgends findet man eine Spur. Vermutlich find diese Sit= lerhunde von einem anderen Stadtteil herübergekommen in der Nacht. Man muß Batrouillen durch die Strafen schiden. Auch die Bolizei pakt scharf auf, denn es ist ein behördlicher Bauteil, die Brücke, beschmiert worden, Täglich itromen Rehntausende an dem verruchten Sakenkreuz porbei. Man spürt es schon aus hunderten Metern Entfernung geradezu in die Augen stechen. Endlich, nach mehreren Momen, ist die Beseitigung burch die auständigen Amtsstellen angeordnet. Zwei Mann waschen einen halben Tag mit Rübeln voll Terpentin daran herum, das Satentreuz wird zwar etwas blasser, aber es geht nicht weg, im Gegenteil, der hellgewaschene Rleck hebt es noch intensiver heraus. Gine Sachverständigenkommission erscheint an Ort und Stelle und ergeht fich in Bermutungen, mit welchen Chemikalien da gevinselt worden ist, daß fich die Farbe so tief in den Stein hineinfressen konnte. Wieder einige Woden später, als icon das gange Stadtviertel über die zopfige Behörde ichmungelt, tommen einige Steinmeten,

hemmen den Berkehr mit einem Gerüst und stoden und scharrieren endlich das Zeichen weg. Nach dem Entfernen des Gerüstes leuchtet aber von dem grauverkrusteten Pfeisler in der frischen Fläche immer noch sichtbar das verruchte Hakenkreuz. Ein ganz hartnäckiges Zeichen. Man lacht bereits und macht Witze, daß die Behörden einsach nicht fertig werden mit dem Ding. Endlich tönt ein Maler das neu ausgestockte Gestein entsprechend dem alten ab. Aber in boshafter Ausdauer schimmert es doch noch lange wie ein unwirklicher, geisterhafter Schemen von der Wand und zieht magnetisch die Blicke auf sich. "Unser Zeichen ist einsach nicht mehr umzubringen", sagt Krafft lachend zu seinen Kameraden.

Sie sind jekt icon zehn Mann hoch. Die in Aussicht genommenen Kerle sind zwar immer noch nicht gekommen. aber gang von selbst drei Neue, die fich nach der verwegenen Gruppe in ihrem Stadtteil durchgefragt haben, ein Baderssohn, ein Angestellter und ein Mekgergeselle. Krafft ist zum Rührer der Gruppe ernannt worden. Der Krieg im Berborgenen ist weitergegangen. Als sich die Roten wieder einmal an den Plataten für eine Sitlerversammlung für die Berlekung ihrer Sobeitsrechte rächten, waren in der Nacht darauf ihre eigenen Blakate, die zu einer Protest= fundaebung gegen den Sakenkreuzterror aufriefen, herabgefekt. Schwarze Sakenkreuze waren darübergemalt und darunter ein Zettel gepappt, auf dem die zahlreichen Neugierigen lesen tonnten: "Solange unsere Blatate abgeriffen werden, wird fein Platat einer anderen Bartei geduldet." Die offene Kriegserklärung war da!

Der Sepp hatte von einem Kollegen erfahren, daß die Roten jett Wachen an ihre Plakate stellen werden. Wer sich jett noch hinwagt, der soll gleich sein Testament mitbringen. Der Hakenkreuzlerspuk wird bald fortgeblasen sein. So wären die weißen Hitlerstrolche noch nicht gesprügelt worden wie jett.

Tatsächlich waren die Plakate der Nationalsozialisten das nächste Mal wieder abgerissen. Im Treppenhaus hört Berta, wie die Nachbarn davon sprechen. "Aber diesmal werden sie's sauber bleiben lassen, unsere Plakate anzusrühren, sonst werden sie erschlagen", prophezeit der Mons

teur Werner, worauf ihm der Former Häberl erwidert: "Das hätte man schon lang tun sollen, eine Schand' ist's, daß wir solang zugeschaut haben. Mir wenn so ein Hitlerslausdub in die Finger kommt, der hat nichts zu lachen, der darf sich seine Knochen vorher numerieren, daß er sie nachher wieder richtig zusammenbringt." "Und ich! Aber ich muß mich zurückhalten, sonst komm' ich auf ein paar Jahr' ins Zuchthaus, ich brächte so einen direkt um in meiner Wut."

Berta ergählt es hans, der aber darüber lachte: "Die Sunde, die bellen, beißen nicht." In der Nacht fagen die Rameraden schlafend und schnarchend in der Stube. Das Licht war gelöscht, nur ab und zu schlich einer hinaus und patrouillierte mit dem Rad durch die Straken. Sie meldeten um ein Uhr, daß vor den Blatatwänden große Gruppen dunkler Gestalten ab- und zugingen. Um zwei Uhr dasselbe. Um drei Uhr wurden nur noch hie und da einzelne Gestal= ten gesehen, und als Rrafft selber um vier Uhr durch die Strafen radelte, maren die roten Boften im Bewuftsein erfüllter Pflicht ins Bett gegangen. Um sechs Uhr trotteten sie noch verschlafen zur Arbeit und — da sahen fie ichon von weitem auf den Blatatwänden das ichwarze Satenfreuz. Ihre Plakate waren also trok ihrer Mühe wieder herabgeriffen. Sogar "Rache!" hatte einer darübergepinselt. So eine Schmach! — Ach was, lakt doch die Blatate in Ruhe. Das nächste Mal wieder aufpassen, die gangen Rächte durch. und so weiter? Rein! Sollen sich die Bonzen davor -hinstellen, die haben natürlich fest geschlafen und brauchen erst in zwei Stunden aufstehen. Mich tonnen fie am - bas nächste Mal.

Wie sie am Abend ihre Zeitung durchsehen, steht da ein großer Artikel vom Unwesen dieser Hakenkreuzschmierfinger. Es ist höchste Zeit, daß die Polizei diesen lästigen, verstommenen Burschen das Handwerk legt. Die anständige Arbeiterschaft lehne eine solche unsaubere, gehässige und kindische Kampsmethode ab. Sie hat den geistigen Terror solcher Art schon immer abgelehnt. Die Extursionen der Plakatschänder aus den Villenvierteln in die Arbeiterhochburgen werden von selbst aufhören, wenn das Proletariat in disziplinärer Geschlossenheit am besten gar nicht darauf

reagiert. Die Maitage von 1919 mit ihrem Blutbad sind nicht vergessen, die Arbeiterschaft und ihre Wohnviertel bleiben rot. Herr Hitler, lassen Sie die Finger davon, sonst verbrennen Sie sich. Solche Kampsmethoden schreien geradezu nach der Zwangsjacke. Es muß durch drakonische Maßnahmen des Staates endlich Schluß gemacht werden mit diesem Bruch des politischen Friedens, den wir zum Wiederausbau bitter nötig haben. Arbeiter, laßt euch nicht provozieren!

Ja, da soll man sich jett auskennen. Wer hat denn zuerst angesangen mit dem Plakatabreißen? Da ist das Organ der Rommunisten doch konsequenter, wenn es aufrust, nicht zu erlahmen. Letzten Endes bewiesen die hakenkreuzserischen Umtriebe, wie berechtigt die Forderung nach Beswafsnung des Proletariats wäre. Wie lange noch, dann werde Blut sließen, das Blut friedlicher Arbeiter. Deshalb müsse das Aufslacern solcher Borzeichen brutal ausgetreten werden. Zu lange schon hätten die Mehrheitsbonzen gezögert in altbekannter Feigheit. Diese Schrittmacher des Faschismus. Es müsse mit allen Mitteln weitergekämpst werden, und hiermit übernehme die RPD. die Führung des revolutionären Proletariats der Borstädte im Kamps gegen den Münchener Faschistenhäuptling und seine Bluthunde.

Als der Heinz diese beiden Artikel vorlas, waren sie ganz übermütig von soviel Erfolg. Wenn die wüßten, daß sie es mit kaum einer Handvoll zu tun hatten. Wie hat doch gleich Hitler gesagt beim letzen Appell: "Eine entschlossene Minorität siegt immer über die träge Majorität." "Nur nicht auslassen jett", sagte Krafft. "Wir müssen so weit kommen, daß wir eine eigene Sektion der Partei in unserem Stadtteil gründen können." Vorläufig erschien ihnen das noch zu verrückt, daran zu denken, mit zehn Männlein unter achtzigtausend Einwohnern, von denen mehr als zwei Drittel Marxisten waren und der Rest hinter der Fahne Schwarz-Kinster-Sanzdunkel nachlief.

So fassungslos war das Proletariat dieser Straßen aber noch nie, als an dem folgenden Sonntagvormittag. Da fiesen in alle Brieffästen die Flugblätter der Nationalsozialisten zum Morgenkassee. Und weil man Zeit hatte, sas man auch einmal, was diese Gegner eigentlich wollen. Das regesrechte Programm dieser verwünschten Partei stand da gedruck. Irgend etwas wehte gar nicht so fremd daraus entgegen. Eigentlich muß man Respekt haben vor diesen Menschen, wenn sie auch vom Hiller verführt sind, sie arbeiten mit einer Hingabe, die man bewundern muß. Die Kerle haben wirklich noch eine Begeisterung, wenn sie auch teinen Zweck hat, sie richten doch nichts aus damit. Schade, daß sie sich nicht für die Arbeiterklasse so einsehen, daß sie gegen die Organisationen der Proletarier anrennen mit ihrem Judenhaß. Es sind zwar alle Menschen gleich, aber vielleicht steckt doch was dahinter. Sonst müßte eigentlich der Hitler längst wieder untergetaucht sein wie so viele politische Hochstaper und Abenteurer der letzten Jahre. Trauen kann man ihm natürlich nicht, weil doch alle gegen ihn sind.

Die Kommunisten versuchen zwar geschwind, ihre Leute zu sammeln, um die Hakenkreuzler davonzuprügeln. Aber das dauert zu lange, bis ein paar Duzend Strolche am Sonntagmorgen zusammenkommen. Es läßt sich auch gar nichts unternehmen, denn vor den Häusern spazieren so frech dreinblickende Burschen mit heraussordernd geschwungenen Hakelstecken auf und ab. Das sind fürs erste zu viel, auf so eine Provokation war man nicht vorbereitet. Ach, laßt sie, das machen sie einmal und nicht wieder.

Die Gruppe Krafft hatte nämlich zu diesem Propagandasseldzug dreißig Mann Unterstützung erhalten. Tetzt kann der Erfolg nicht mehr ausbleiben, dachten sie frohgemut, als sie erschöpft vom Rennen treppauf, treppab beisammenssaßen. Tetzt mußten die heimlich schon mit ihnen Sympathissierenden endlich heraustreten aus der Masse und zu ihnen stoken.

Wieder gingen Wochen dahin, jede Woche eine große Bersammlung, jeden Samstag oder Sonntag ein Ausmarsch mit den neuen, unerhört flammend schönen Fahnen. Und immer wieder sangen sie das Trutzlied in den Straßen mit den Endzeilen: "Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarzweißerot das Band, Sturm-Abteilung Hitler's werden wir genannt."

Rein Ausmarsch, bei dem nicht mindestens eine Schlägerei auf den Stragen entstand oder die Polizei eingriff, Berhaftungen vornahm zum Gaudium der Zuschauer und möglichst dide Polizeiberichte über das Unwesen der hakenkreuzlerischen Wegelagerer am Tage darauf herausgab.

Wie sie wieder einmal eine verkehrsreiche Strake fin= gend durchziehen, erregt sich eine Gruppe beffergefleideter Serren über ihre Kahne. Drohend mit den Spazierstöcken fuctelnd schreien sie mit übergeschnappter Stimme: "Pfui! Nieder! Wo bleibt hier die Polizei! Warum nimmt man die Sitlerstrolche nicht fest?" Der Gepp fagt zu dem neben ihm marichierenden Sans gang feelenruhig: "Die wollen scheinbar was. Soll ich einmal fragen, was ihnen nicht paft?" Da gibt der Führer der Abteilung das erwartete Zeichen von vorne, und Rrafft schwentt mit seiner Gruppe heraus, gerade, als die Gruppe der herren, unter ber man jest einige Juden erkennen tann, auf die vorüber= marschierende Rolonne einspudt und fich gebardet wie niedrigstes Borftadtgefindel. "Wir protestieren gegen diesen unerlaubten -- " fraht der mutmakliche Anführer Rrafft ins Gesicht und zudt einen Ausweis. Aber da fliegt der haufen der Brotestmacher schon auseinander, eingetriebene fteife Sute tollern über den Gehfteig, und mander Rragen samt Rramatte wird von harten Griffen an die Gurgel derangiert. Wie halt immer sausen schon nach den ersten Sieben die Maulhelden davon. Nur der Wortführer bleibt hartnädig stehen, obwohl das Blut aus der Nase über seinen Schnurrbart rinnt, und freischt, seinen Ausweis vorhaltend: "Das kommt euch teuer zu stehen. Das tostet euch allerhand."

"Des kost bei uns gar nig! Da können S' so viel als S' mögen umsonst haben", sacht der Mathes und schmiert dem Herrn eine Handgemachte, daß der lette Rest des Prostestes völlig geknickt durch die offene Tür eines Bäckersladens taumelt. Dann siefen sie ihrer SA.-Abteilung nach, die ruhig weitermarschiert war, und schlossen sich an, ohne über den harmsosen, sächerlichen Vorsall weiter nachzudensten. Nur Krafft fragte: "Was war denn das für ein Ausweis, den der vorgezeigt hat?" Aber keiner hatte ihn in der Eile eingehender betrachtet.

Am anderen Tag, als sie die Zeitungen vornahmen und von einem Attentat auf den Landtagspräsidenten und ro-

ten Minister lasen, waren sie verwundert, davon nichts gehört zu haben. So etwas ginge doch wie ein Laufseuer durch die Stadt. Beim näheren Lesen aber brüllten sie vor Bergnügen nur so hinaus, daß ausgerechnet die paar Ohrseigen, die sie beim letzen Ausmarsch ausgeteilt hatten, der Gegenstand eines Sturmes im Landtag und mehrerer Interpellationen verschiedener Parteien geworden waren. Keiner hatte den Herrn Oberbonzen gekannt. Den Mathes ärgerte es unheimlich, daß er bei seiner Ohrseige, im Bedauern mit dem schon ziemlich zerzausten Herrn, nicht das übliche volle Maß genommen hatte.

Was gedenkt die Regierung zu tun, um weitere Banditenüberfälle auf harmlose, ruhige Passanten am hellichten
Tage zu unterbinden? Protestausmarsch des Republikanis
schen Schuzbundes wegen tätlicher Angrisse der Hitlers
banden auf ihren Führer! Verbot aller Umzüge und Aufmärsche der staatsseindlichen Organisationen, strengstes
Verbot des Waffentragens. Das Leben der Garanten des
republikanischen Staates darf nicht den Mordgelüsten
unreiser, verwahrloster Burschen ausgesetzt werden: Verbot
der Hitlerpartei, dieser dunklen Junst der Putschisten, der
Fememörder, der verkrachten Offiziere und Desperados.

"Wir können zwar nichts dafür", grölte der Heinz vor Vergnügen, "aber wir ahnungslosen Engel müssen dem Geschrei nach mitten hinein getroffen haben." "Wenn zehn Proleten erschlagen worden wären, hätten sie nicht soviel Geschrei gemacht, als wegen ein paar Watschen für ihren Oberbonzen", meinte lakonisch der Sepp.

"Eine unschätzbare Reklame für uns", freute sich Krafft. "Ganz München lacht. Bor allem seine eigenen Genossen freuen sich diebisch, daß ihr Oberbonze endlich auch einmal ein paar erwischt hat. Der dumme Kerl hätte besser sein Maul gehalten." "Dem ist nicht nur der Schuß nach hinten losgegangen, da hat es gleich die ganze Kanone mit zerrissen."

Und so war es auch. Überall erzählte man sich lachend und grinsend, daß ein paar junge Burschen respektlos genug waren, dem roten Oberbonzen einfach ein paar herunterzuhauen, ohne sich von dessen Würde und Machtstellung hemmen zu lassen. Die Roten spürten doch bald, daß sie dadurch einen starken Prestigeverlust erlitten hatten. Und man hörte sogar, daß in den Funktionärsigungen dem Oberbonzen sehr übelgenommen wurde, daß er sich überhaupt in eine Auseinandersetzung auf der Straße eingelassen hätte; er solle das nächste Mal nicht soviel saufen. Merkwürdigerweise konnte die Polizei, weil sie zu spät verständigt worden war, gegen die unbekannt gebliebenen Attentäter nicht mehr einschreiten. Soviel auch die Spizel und Kriminaler herumhorchten, bei der SA. ersuhren sie nichts.

Und so ging es weiter. Tede Woche brachte eine andere Aufgabe. Unerhört, dieser Hitler! Mit drei Lastwägen gepfropft voll SA., die neuen glühenden Fahnen im sausenden Wind der Fahrt über den Hüten ihres Räuberzivils, machte er jett schon Borstöße ins Land hinaus. Das war ihnen schon mehr Bergnügen als Dienst, wenn Hitler mit im Wagen saß und mit ihnen sprach und lachte. Die meisten seiner "Banditen" kannte er ja in= und auswendig.

Das alte Städtchen Tölz im Oberland war in Aufruhr, als sie mit brausendem Gesang einsuhren. Angstliche Weiber meinten schon erschrocken, die Spartakisten kämen wieder, und liesen davon. Wie aneinandergemauert standen die Bauern im Saal und horchten. Und die nicht mehr hineinstonnten, ließen sich auf der Straße erzählen, was denn dieser Hitler überhaupt will. Beim Heimsahren wußten sie, daß wieder eine Burg im Oberland stand, in der ihre neue Fahne flatterte. Andere Fahrten solgten, und jede war ein Sieg, Holzkirchen, Rosenheim, Augsburg. Überall Ersolg und überall war Fuß gefaßt. Immer zuerst vor allem anderen stand dann eine Gruppe SA.-Kameraden. In den nationalen Bünden gab es schon heftige Jusammenstöße der Geister für und gegen Hitler. Der Ausschluß der Juden wurde aesordert und zum Teil durchaesent.

Da brachte Max mit einem Schlag sechs Mann von der einstigen Einwohnerwehr ihres Bezirkes zur SA. Der Heinz hatte auch einen Kollegen geworben, und zu guter Letzt kam der Luitpold mit zwei seiner einstigen Schulskameraden daher, die zwar von Politik nicht viel wußten, aber gerne bei alten Soldaten hinter einer Fahne mar-

schieren wollten, die gut deutsch ist. Wenn es nur gegen die Roten geht, möglichst radital. Sie bedauern fich selber, daß fie jum Rrieg ju fpat gekommen find. "Wahrscheinlich ware er bann anders ausgegangen", lachte Sans diefe beiden erfreulichen Kerle an. "Na, bei uns tommt ihr nicht zu turz, es ist zwar ein anderer Krieg, ein Guerillakampf, der Einsak ist derselbe, auch das Ziel ist dasselbe. Buben, vergekt nicht: ob ihr euch raufen müßt für unsere Sahne oder Flugblätter austragen und marschieren, es geht immer darum, ob es in einigen Jahren noch ein Deutschland gibt, nicht um eine Bartei, auch nicht um unsere. Unsere Partei find nur die Stiefel, der Tornister, der Belm und der Geift, unter dem wir in die deutsche Zukunft marschieren. Das brauchen wir wie ein Soldat im Krieg seinen Befehl und seine Ausrüstung. Ohne das ist er wertlos im Feuer. Die Bartei ist das Mittel zum Zwed, nicht der Zwed selber. Merkt euch das!"

Max lachte über die zwei jungen eifrigen Burschen: "So jung noch und politisch schon so verdorben, wird der Herr Pfarrer jammern." Denn sie kamen vom katholischen Jugendverein.

Weil die Stube bei Krafft zu klein geworden ist, kamen fie jest einmal in der Woche im Nebengimmer der Schonwirtin zusammen. Krafft hatte seine Schwägerichaft bazu geladen, die ihn längere Beit gemieden hatte, weil er den jungen Luitpold verführt hätte. Jeht faften sie wieder etwas Zutrauen, weil der Luitpold doch noch nicht er= schlagen worden ist, wie sie ahnungsvoll vermutet hatten. Auch seine Stellung hatte er noch nicht eingebüßt. Und die politische Auseinandersetzung, die immer so interessant war. ging ihnen ab. Das sagten sie zwar nicht, aber Sans und Berta lächelten sich verständnisinnig an, als sie nun wieder famen, als sei nichts gewesen. Der große Rreis behagte ihnen anfangs nicht recht, es waren sogar einige Befannte darunter, der Gepp, der Mar, der Bachmeier und der Mintler, mit dem Leng und Michl in der Ginmohnerwehr beisammen waren. Sie waren nicht wenig erstaunt, solche Leute hier zu treffen.

Der Schorschl prunkte gleich mit einer Helbentat aus seinem Betrieß. Da hatte sich herausgestellt, daß ein 23°

Bolierer bei den Sakentreuglern mar. Gin Beobachtungs= posten am Bürgerbräufeller fah ihn in eine Sitlerversamm= lung gehen. Im Ankleidergum der Kabrik haben die Rollegen dann seinen Rod durchsucht und unterm Aufschlag ein Barteiabzeichen gefunden. Er hat offen zugegeben, daß er ein Sitlermann ift. Daraufhin hat die gange Bolierwerkstatt die Arbeit niedergelegt, weil sie mit einem nationalistischen Arbeiterverräter nicht ausammenarbeiten wolle. Er, der Schorichl, hat aber weitergearbeitet. Dann ist der Betriebsrat gekommen und hat gesagt, er wäre ein Streifbrecher. So ein politischer Streif gelte nicht, hat der Schorschl ihm gur Antwort gegeben, ber Direktor mußte nach der Borschrift vom Industriellenverband die Streifen= den sofort entlassen. Aber der Direktor ist ein Jud', so gut wie der Besiker, der hat natürlich den hafenfreugler sofort entlassen. Der Betriebsrat hat zum Schorschl gesagt, er sollte doch die Einheitsfront der Rollegen nicht stören und wenigstens derweil auf den Abort gehen, bis der Streit beigelegt ist. Sonst könnte es sein, daß ein Betriebsterror einsekt und dak er hinausgebissen wird.

"Du bist natürlich auf den Abort gegangen, du Scheißferl!" sagte Hans verächtlich, worauf der Schorschl kleinlaut
meint: "Was hab' ich schließlich machen wollen, ich wär' ja
sonst auch geslogen. Bom Hitler frieg' ich nichts für meine
Familie, wenn ich wegen ihm arbeitslos werde." "Sehr
richtig!" fiel der Otto hämisch ein. "Und anspucken möcht
ich mich auch nicht lassen, wie's dem Hatenfreuzler ergangen ist in meinem Betrieb. Da hätten sie mich bald noch
gefressen, wie ich gesagt habe, das gehört sich nicht unter
anständigen Arbeitern. Schaut halt, daß ihr bald so weit
tommt, daß man ohne Gesahr bei euch mittun kann. Da
sind noch mehr, die bloß darauf warten." "Sehr richtig!"
pflichtete der Otto wieder bei.

"Oh, soweit werden wir bald sein, wenn wir auch jedesmal zum Hosenumdrehen gehen, sobald die Lage haarig wird", höhnte der Max, und die Runde knurrte bissig dazu. "Was hätte ich sonst machen sollen?" frug der Schorschl gereizt. "Du?" höhnte der Max weiter, "du hättest gar nichts Besseres tun können, sonst wär's ja doch in die Hosen gegangen."

Das Gesicht vom Schorschl wurde grün vor Arger beim schallenden Gelächter der anderen, aber dann schoß ihm die Wut glührot in den Kopf, daß er auf einmal wie verswandelt auffuhr: "Ihr habt ja recht! Lacht nur sest. Aber verstehn könnt ihr mich immer noch nicht. Ihr habt das noch nicht gespürt, was der rote Terror kann. Es ist nicht bloß wegen dem Berdienst, den könnte man woanders auch sinden. Aber daß sie einem die Ehre abschneiden, einen schlechtmachen, wie einen räudigen Hund anspucken, das — das kann man so seicht nicht vertragen."

"Respekt vorm Dampsichiff!" lobt der Sepp, und diese unerwartete Anerkennung verschlug dem Schorschl die Rede, daß er stotterte: "Ich meine halt — drum denk' ich mir —"
"— es müßte sich ein Weg sinden", kam ihm Hans zu Hilfe, daß der Schorschl hocherfreut gleich richtig in Feuer geriet: "Ja, den Burschen das Handwerk legen! Es sind nur einzelne, die anderen Schafsköpse lausen halt so mit. Morgen sind wieder zwei am Eingang vom Bürgerbräu zum Schnüffeln, heut haben sie sich schon damit gebrüstet." "Die zeigst mir!" forderte der Sepp grinsend, "dann schnüffeln sie nimmer, garantier' ich dir." "Jawohl! Und ich gehe morgen in die Versammlung, und wenn mich übermorgen der Jud' hinauswirft."

Dröhnender Beisall umrauschte den verwirrten Schorschl. Wie ihm aber der Max die Hand hinhielt und meinte: "Nichts für ungut, Schorschl!" tonnte er schon ganz lustig antworten: "Bei uns redet ein jeder so dumm als er ist, Max." "Ja, Schorschl, hoffen wir das Beste, lieber Leser."

Der Lenz und der Michl konnten es noch nicht glauben. Schau den Schorschl an, von dem hätte man so viel Schneid zuallerlett erwartet. "Schorschl, ist's wahr? Du gehst morgen hin?" "Alleweil schon! Ich hab' genug vom roten Schwindel, bis daher." Dabei strich er mit dem Finger über die Lippen, und der Lenz meinte nachdenkend: "Neuglerig bin ich schon lang. Im Schlachthof reden fast alle Menger vom Hitser. Schon wegen der Schächterei am armen Bieh. Wenn man diese Tierquälerei anschauen muß, da könnt' man gleich den Juden selber abstechen. Der Altmetzger Gramml hat sich einmal nimmer halten können, hat dem Juden das Schächtmesser aus der Hand geschlagen und den

Ochsen schnell abgestochen, daß er in der Schächtgabel nicht so lang leiden hat müssen. Tetzt haben sie ihm drei Monat gegeben wegen Gotteslästerung."

"Schneid ab! Das erzählst deiner Waschfrau", mißtraute der Michl der Wahrheit dieser Erzählung. "Brauchst mir's

ja nicht glauben, frag doch den Gramml selber."

"Es ist sogar in der Zeitung gestanden", mischte sich Hans in das Gespräch. "Ja, Michl, die Tierquälerei ist eine Religionshandlung bei den Juden, wie bei uns ein Gebet. Und das Menschenquälen noch mehr. Deine so gut christliche Bayerische Volkspartei beschützt das noch, weil das Schächten religiös sein soll. Wenn ein Lausdub eine Katz'schindet, muß er das beichten, weil das eine Sünde ist. Aber die Juden dürsen Tag für Tag das Vieh schön langssam zu Tod schinden, das ist bei deiner Partei keine Sünde." "Und obendrein", poltert der Lenz, "wenn ihnen ein Stückl treser wird, weil das Schächtmesser schartig ist oder unsauber, das ist dann nicht mehr rein genug für die Judengoschen, das mögen sie nimmer. Für die Christen ist es aber noch gut genug, an die wird's dann weiterverstauft."

"Wahr ist's!" "Stimmt!" "Haut doch hinein in die Judenbande!" "Mit dem Knochenbeil!" lärmt's entrüstet durcheinander.

"Für das Christenvieh ist ihr Dreck gut genug, für den Atim, den Goi!" rief Heinz grollend darüber hin, aber Krafft gebot Ruhe und sprach: "Michl, weißt du, was du in den Augen der Iuden bist? — Nicht mehr wie ein Vieh, ein Tier! Mensch ist nur der Iude, so sagt ausdrücklich ihre Religion. Wenn ein Iude bei einer Jüdin, die nicht seine Frau ist, schläft, das ist eine Sünde. Ist's aber nur ein Christenmädel, dann nicht, denn die ist ja bloß ein Tier. Mit Tieren dürsen sie treiben, was sie wollen. Wenn ein Iud' einen anderen betrügt, das ist eine Sünde für ihn; wenn er es aber bei dir tut, geht er bloß an den Brunnen und wäscht seine Pfoten, weil er sich die an dir unrein gemacht hat beim Geschäft. Die Pfoten nur, sein Gewissen nicht. Er hat ja gar keins."

Der Michl schneuzte sich verlegen: "Was soll man da noch glauben. Erst vergangenen Sonntag wieder hat der Stadtpfarrer gegen die Judenhetze gepredigt, daß sie unschristlich wäre. Die Juden sind das auserwählte Bolk Gotetes, das steht in der Bibel, und durch Moses hat er uns die zehn Gebote gegeben, ohne die wir Menschen arme Heiden geblieben wären und nicht in den Himmel kommen könnten. Christus war jüdischer Abstammung, der heilige Josef und die Muttergottes auch, Moses, Abraham. Noah, David — und so weiter dis zum Apostel Paulus. Die größten Männer der Religion waren Juden. Es gibt überall Sünder, unter den Christen noch mehr als unter den strenggläubigen Juden. Und Christus hat gesagt: Liebet eure Feinde!

Geh doch einmal hin zur Predigt. Das ist jetzt fast Sonntag für Sonntag das gleiche über Juden und Neuheiden, Hör dir's einmal an!"

"Nein, Michl!" wehrte Hans ab, "wenn ich eine politische Rede hören will, gehe ich in eine Versammlung und nicht in die Kirche, so aut als ich im Hofbräuhaus keine Brediat suche. Aber dir rate ich, geh einmal am Schabbes in eine Spnagoge, ob du dort auch so besorate Reden um die lieben Christen hörst wie in beiner Kirche um die Juden. Ob sie sagen, daß Christus ein großer Mann der Religion war, wie dir vom Moses und Abraham ergählt wird. .Christus ist der Sohn einer Sure!' sagen sie, Und so fehr lieben die Juden ihre Feinde, daß fie an den Grabern ihrer Toten noch beten: Gruße mir Abraham, gruße mir Isaak, grüße mir Jakob — des Zimmermanns Sohn wenn du aber siehst, dann werfe ihn mit Steinen!' Dazu legen fie einen Stein, den fie mitgebracht haben, dem Toten auf das Grab. Soweit geht ihr Haß gegen uns, bis über den Tod hinaus. Darum muß ich mit Sitler sagen: Wir können nicht Christus lieben und zugleich jene, die ihn ans Kreuz aeschlagen haben."

Da muß der Lenz tief aufschnaufen: "Herrgott! Wenn das wahr ist, dann weiß ich nimmer, bin ich ein Mandl oder ein Weibl. Seitdem ich den Katechismus lernen hab' müssen, weiß ich nichts andres, als daß das heil der Menschen von den Juden kommt."

Der Heinz lachte lauthals, daß die Fensterscheiben vibrierten: "O ja, tüchtige Reklameleute sind die Juden

seit jeher gewesen. Schon in der Bibel haben sie sich als das auserwählte Bolk eintragen lassen. Und weil sich keine Konkurrenz meldete, die das bestritten hat, sind sie konskurrenzlos auserwählt geblieben. Sie haben immer für ihr Bolk Reklame gemacht: Judas Söhne sind die besten! So gut als der Mandelbaum sagt: Meine Schuhe sind die besten!"

Der Heinz lacht selber am lautesten in der erheiterten Korona mit, wird aber plöglich ganz ernst: "Lest doch einmal das Alte Testament ausmerksam durch! Da wimmelt es von geopferten Borhäuten, von ruhmvollen Beischläfen, von auserwählt dreckigen Huren, Knabenschändern, Sodomitern, von Blutschande, Meuchelmord, Massenschlachtungen, abgeschnittenen Geschlechtsteilen — genau dasselbe, was man heute vom Bolschewismus in Rußland hört, dem modernen Paradies der Menschheit. Merkst du was, gesliebter Leser?

Schlau sind sie schon immer gewesen, diese Teufelsbrut, sie haben immer den Gott als die höchste Instanz für sich nachzuweisen, an den die anderen glauben. Eine Bersbrecherbande ist dieses auserwählte Bolk! Und wenn sich der Herr Stadtpfarrer meinetwegen auf den Kopf stellt!"

"Aber Gott hat uns doch die zehn Gebote durch Moses gegeben, die haben wir doch von den Juden", warf der Lenz ein und wartete lauernd, wie der Heinz diesen Brocken bewältigen würde.

Da schnitt Krafft dem Heinz das Wort mit einer leisen Handbewegung ab: "Du zwingst mich zu einer Antwort, Lenz, die deinen Glauben in ein ganz anderes Licht stellen wird. Vielleicht sasst du, ich bin ein Ketzer. Mache deine Ohren ganz weit auf, damit du mich richtig verstehst. Gehen wir einmas um rund zweitausend Jahre zurück zu unseren Vorsahren, den Germanen. In eine Zeit asso, als Christus noch nicht geboren war und also noch sein Wönch mit dem Christentum die zehn Gebote nach Deutschland gebracht haben konnte, das war erst gut fünshundert Jahre später.

Bor dieser Zeit aber schrieb der Römer Tacitus, der gewiß kein Freund der Germanen war, daß sie keine geschriebenen Gesetze kannten wie die Römer, daß aber bei 712 den Germanen die überlieferten Sitten mehr galten als anderswo gute Gesetze. Er rühmte, daß er kein Volk kenne, das Vater und Mutter so hoch achtete wie die Germanen. Es sei bei ihnen nicht Sitte, Eide zu verlangen, denn sie kannten das Lügen nicht, ein Handschlag galt mehr als anderswo ein Siegel. Wenn sie einen Streit hatten, morbeten sie nicht, sondern stellten sich offen zum Zweikampf. Die Ehe war ihnen so heilig, daß sie Ehebrecher schimpflich im Sumpf ertränkten. Und Diebstahl sühnten sie durch noch schimpflicheres Hängen.

Und waren doch Seiden nach der christlichen Lehre, diese wilden Germanen, die edlere Sitten hatten als die edlen Römer. Sie wußten aber von selber, ohne durch einen Moses Gesetztafeln von Gott erhalten zu haben, daß Lügen, Stehlen, Morden, Ehebrechen und andere Niedertrachten verboten sind. Weil sie ein Gewissen hatten, das ihnen ohne

geschriebene Gebote von selber so gebot.

Aber auch andere Bölker des Alkertums wußten das. Die Gebote Gottes sind die ungeschriebenen Urgesetze der Mensichen, ohne deren Befolgung kein Volk zusammenleben kann. Die Agypter, Perser und Babylonier kannten sie, noch ehe die Juden bei ihnen waren und ehe Moses den Berg Sinai bestieg. Das hat unsere Forschung längst entdeckt. Denn ohne diese Sittengebote wäre keines dieser Bölker zu seiner großen Kultur gekommen, vor der wir heute noch kaunend stehen. Die Legende vom Berg Sinai ist schönersunden, wie das Märchen vom Paradies, das unsere Forschung über die Entstehung dieser Erde längst als gleichnischafte Dichtung in die Rumpelkammer der Weltgeschichte verwiesen hat.

Die zehn Gebote sind ewig, nicht erst durch die Juden sind sie in die Welt gebracht worden. Aber sie lassen sich gerne dafür ausgeben, damit wir meinen sollen, wie sittlich groß die Juden sind. Damit sie leichter verdunkeln können, daß sie selber gar nicht darandenken, darnach zu handeln."

Da ist es wieder einmal still an den Tischen für eine Weile, bis der Lenz sagt: "Herrgott, Hans, geh doch mit in die Bezirksversammlung der Volkspartei am Freitag. Ein Minister und ein Domkapitular sprechen. Da mußt

debattieren! Hast a Schneid?" "Warum nicht? Aber nicht über die Bibel, das gehört nicht zur Politik. Wir lassen jedem die geistige Freiheit, nach seiner eigenen Fasson selig zu werden." "Aber alle müssen mit, bis auf die Iungen." "Warum denn? Laßt sie nur mitkommen. Mir ist nicht angst, daß einer von ihnen zur Volkspartei bekehrt wird."





## Die Versammlung der Schwarzen

Die Bersammlung der Bayerischen Bolkspartei — die "boarische Folgt's ös glei!" nannte sie der Max — war fast voll, als sie nacheinander in den fleinen Saal ein= rückten, von der Vorstandschaft besonders herzlich begrükt. Denn es fiel angenehm auf, daß endlich einmal das junge Mannestum so zahlreich erschien, daß es gleich zwei ganze Tische voll einnehmen konnte. An der einen Wand sak der Mütterverein neben der Jungfrauenkongregation und gegenüber der Gesellenverein. Behäbige Beamte trugen die Staatsautorität zur Schau, und in respektierter Würde nahm die ganze Geistlichkeit der Pfarrei den Ehrenplat vor dem Bodium ein. Kleines Bürgertum füllte die übrigen Tische und machte entsette Augen über die Frechheit dieser neuen jungen Männer, weil sie sich an die noch reservierten Tische für die besseren Sonoratioren des Stadtteils zu seken wagten, die es sich erlauben konnten, zu spät zu kommen und sogar den herrn Minister warten zu lassen. Es mochten annähernd zweihundert Menschen in dieser Massenversamm= lung fein, ichakte Rrafft.

Ein hochwürdiger Herr Domkapitular spricht zuerst, gütig und väterlich, von seiner Freude, daß in dieser roten Borstadt so eine treue, zahlreiche Glaubensgemeinde dem Rufe der Bartei gefolgt sei. Besonders freue ihn aber. daß die

Jugend so zahlreich erschienen sei, um ein Bekenntnis abzulegen, getreu den Batern, die gut katholische banerische Kahne im Sturm diefer Zeit- hochzuhalten. Wie entfetlich sei ein Blick in eine rote Versammlung, wo man sehe, was die Gottlosigkeit aus jungen Menschen mache. Lasterhafte Gesichter und dirnenhafte Weiber, die alles Reufche abgestreift hatten. Da wurde über die "Pfaffen" in nicht wieder= zugebenden Ausdruden geschimpft und einfach das Dasein des Herrgotts geleugnet. hier in dieser Borstadt wisse man, wie es ift, wenn vertierte Sorden gur Berrichaft famen, die fein Gottesgebot achten: Du sollst nicht toten, du sollst nicht itehlen, bu follit nicht ehebrechen.

Aber jest ichleiche ein neuer, viel gefährlicherer Feind des Glaubens und des banerischen gottestreuen Bolkes um= her wie der Wolf im Schafspelz. Er will den alten Bäter= glauben abichaffen, den Göken Wodan wieder anbeten und damit das gange Bolf in die Barbarei por mehr als tausend Jahren gurudwerfen, in jene Finfternis der Urmalder Germaniens, in die erst der Märtnrerapostel Bonifatius das Licht der Rirche Christi gebracht habe. Das alte, heidnische Sakenkreug fei ihr Zeichen, das Kreug Christi leugnen und befämpfen sie.

Die Rameraden Rraffts murden unruhig, aber fein la= dender Blid ließ fie wieder verstummen, daß fie nun auch vergnügt dem Redner weiter zuhörten.

Man mußte aber noch mehr entsett fein, wenn man in so eine Bersammlung der Neuheiden tomme. Fanatisch vergerrte Teufelsgesichter grinsen einen an, ein Anblid, der einem Geelsorger tief in die Geele schneide. Rügellos freischende Weiber toben vor Begeisterung über die firchen= feindlichen Redensarten, die dieser Sitler mit Berechnung wie Gift in die Seelen träufle. Wenn er zum Beispiel fage. es ware beffer, Wohnungen statt neue Rirchen zu bauen.

"Sat er ja gar nicht gesagt", rief der Seinz dazwischen, daß der Redner erstaunt stockte und der Bersammlungsleiter empört aufbraufte: "Ich muß schon bitten, den hochwürdigen herrn Redner nicht als Lugner zu bezeichnen. Wir find nicht in einer Sitlerversammlung, wo das Lügen üblich ift." Frenetischer Beifall dantte ihm, und der hochwürdige Serr fuhr fort:

"In einer Hitlerversammlung läge der Herr Zwischenrufer jetzt blutüberströmt unter dem Tisch." Rasender Beifall.

"Das ist nämlich die neue Art der Aufklärung. Wer ihrem Heidenglauben aus gottesfürchtigem Gemüt widerspricht, den schlagen sie mit jener unchristlichen Unduldsamsteit, die von einem schlechten Gewissen kommt. Wenn dich einer auf die Wange schlägt, dann reiche ihm auch die andere. Denn so einer hat ein gutes Gewissen und die christliche Demut der Verzeihung für seinen Mitbruder. Das gelte auch für die jungen, verhetzten Leute, die vom dem Gaufelwerk des Malergesellen Hitler verblendet sind. Jawohl, zuerst müssen Kirchen gebaut sein, denn, was nützte es, wenn einer die ganze Welt gewänne und doch Schaden nähme an seiner Seele." Beifall setzte ein.

"Diese heidnische Unduldsamkeit, Auge um Auge, Jahn um Jahn, bringt nur Unruhe, Bluttaten und Aufruhr ins Bolk, das doch den Frieden Gottes so bitter nötig braucht, um sich von der schweren Prüfung des Arieges zu erholen. Wir kennen keinen Rassenhaß als Christen, denn vor Gott sind alle Menschen gleich. Liebet eure Feinde — und liebe deinen Nächsten wie dich selbst! Die Kirche hat mit Geduld und Liebe unzählige Juden zu Christen bekehrt, hitler wird nicht einen bekehren können durch den Gummiknüppel."

Wieder rafte Beifall durch den Raum. Und die Predigt bauerte noch eine halbe Stunde lang.

Dann räusperte sich der Herr Minister und begann eine sorgfältige Rede abzulesen von den löblichen Absichten der banerischen Regierung, das Wrack des Staatsschiffes durch die Stürme der Inflation zu bugsieren und es wieder sahrttüchtig machen zu wollen. Dösende Langeweile senkte sich über die ehrfürchtige Versammlung, dis der Herr Minister nach gewundenen Kampfansagen gegen alle bestehenden Parteien seine Stimme erhob und die Schläfer wachrüttelte.

"... Die Regierung duldet nicht, daß revolutionäre Feuer ungestört geschürt werden, ganz gleich von welcher Seite der Sozialisten — und wenn sie auch das Maul vollenehmen mit nationalen Sirenenklängen. Das Land Bayern darf nicht noch einmal wie in der Rätezeit zum Rummelplatz für hergelaufene politische Zigeuner werden. Der

Staat braucht vor allem Ruhe und Ordnung. Die Heterei dieser Radauburschen und Putschistennaturen muß beendet werden, ehe die Flammen einer neuen Revolution auflodern. Wo war denn dieser nationale Maulheld Hitler bei der Revolution 1918?"

Stürmischer Beifall unterbrach den Herrn Minister, und Krafft hatte Mühe, die Erregung seiner Kameraden zu bämpfen.

"Wo wäre der Staat Bayern, wäre damals nicht die Bayerische Bolfspartei aufgestanden und hätte das bayerische Erbe gegen die Revolution verteidigt? Wo waren die Herren Nationalsozialisten, die so gerne das Baterland retten — mit dem Maul und dem Gummiknüppel —, wo waren sie in der Räterepublik? Wieder hat die Bayerische Bolfspartei allein das Land vor dem roten Berderben gerettet. Damals, als die Söhne Bayerns ihre Heimat verteidigten, im Kriege und in der Revolution, da sind diese Hitlerbuben ja noch auf der Schulbank gesessen. Und heute möchten sie schon Politik machen und sind noch nicht trocken hinter den Ohren."

"Sehr richtig!" rief es empört von allen Seiten.

"Es ist schauerlich, wie verroht diese Jugend ist, die man mit Totschlägern und Revolvern auf die politisch reifen Männer des Bolfes hekt. Das Durchsuchen einer einzigen Hitlerversammlung hatte einen Berg von Maffen aller Art zutage gefördert." — Empörtes Raunen. — "Das find die Mittel ihrer politischen Aufklärung. Der Staat duldet aber keine Anebelung der Meinungsfreiheit und wird in Rutunft solche verkommenen Menschen nicht mehr in Freiheit dressiert herumlaufen, sondern ins Gefängnis werfen laffen. Mit solchen Mitteln will man die Selbständigkeit Baperns untergraben, den Unitarismus fördern und aus Deutschland ein Grokpreuken machen. Gin echter Baner bietet dazu seine Sand nicht, an seiner Treue zu Kirche und Staat werden die Blutmethoden der Hitlerbanden scheitern. Wir können auch ohne das Reich leben, das Reich aber nicht ohne uns."

Rauschende Zustimmung beendete den Bortrag, und der herr Bersammlungsleiter meinte, daß er gewiß im Sinne aller spreche, wenn er den herrn Minister für den er-

hebenden, von einem heiken Gefühl für bas Land Banern getragenen Bortrag ben Dank der Bersammlung entgegenzunehmen bitten dürfe. Die Berren Redner des heutigen unvergeklichen Abends ständen auch zur Debatte bereit. um die Wirkung noch ju vertiefen.

"Es hat gar feinen 3med, wennst sprichst", sagte ber Sepp mikmutig jum Sans. Auch der Max und der Being meinten, man sollte lieber gleich gehen, statt sich mit soviel Dummheit und Scheinheiliakeit auseinanderzuseten. "Ich spreche!" blieb Krafft fest. "Berhaltet euch ruhig, nicht in Streit einlassen ober auf Zwischenrufe reagieren, das beforge alles ich." "Nur ju! Wir flatschen, daß die Wand wadelt", lachte der Mathes.

Erst famen zwei andere dran. Der eine dankte in geichwollenen Redensarten dem Herrn Minister, daß er es den Hakenkreuxlern so aut besorat habe, und warb für die fatholische Presse. Es sei ein Standal, wenn in driftlichen Kamilien, wie man icon hier und da bemerken könne, so ein Revolverblatt wie der "Bölfische Beobachter" zu finden sei, das man nur mit einer Zange anfassen könne. "Daber lest den Banerischen Aurier' oder das "Münchner Taablatt"."

Dann läuselte eine Frau Borftand vom Mütterverein. wie mahr es sei, daß der Hitler die Jugend auf Abwege führe. Bis in die Kamilien hinein trage er den politischen hak, die Jungen vergäßen auf das vierte Gebot und achteten nicht mehr auf den Rat der besoraten Eltern. Sie Ipreche aus bitterer Erfahrung und kenne verschiedene junge Leute, die früher keine Andacht, teine Mission und keinen Bereinsabend des fatholischen Jugendvereins versäumten und jekt an den Abenden in heidnische Bersammlungen liefen und einen Gummifnüppel - einen Gummifnüppel! unter der Joppe trügen. Die Frauenvereine hatten sich zusammengetan, um im gemeinsamen Gebet eine Abwendung dieser Gefahr zu erflehen. Gerührt dankte man den Morten biefer edlen Krau.

Nun murde Krafft aufgerufen. Das Berg schlug ihm doch bis zum hals hinauf, als er in die freundlichen Gesichter blidte, die von dem jungen Mann ein flammendes Bekenntnis zu ihrer Vartei erwarteten. Wohlmeinend nickte ihm der herr Stadtpfarrer zu.

"Deutsche Bolksgenossen und Bolksgenossinnen!" beginnt er und sieht plöhlich ein fragendes Staunen auf den Gesichtern, das zur Bestürzung wird, als er sagt: "Ich bin ein Nationalsozialist! — Einer von denen, für die meine hochherzige Borrednerin glaubt beten zu müssen, einer, der ein Revolverblatt liest, ein verrohter Mensch, wie der Herr Minister sagte, der in Bersammlungen mit Totschlägern und Pistolen umhaust — ein politischer Zigeuner — usw.!" Seine Kameraden sachten und nickten ihm bedeutungsvoll zu.

"Man hat euch zwei Stunden lang in Angst versetzt vor den Hitlerbanditen, hier unten sitzt ein ganzer Hause, und ihr habt es nicht bemerkt. Sie haben sich ruhig unberechtigt schimpfen lassen, sie müssen innerlich darüber lächeln, denn sie haben ein gutes Gewissen, Herr Dompitular, und die von Ihnen gepriesene echt christliche Demut. Wären sie anders, so, wie sie hier geschildert wurden, dann hätten sie längst diese Versammlung auffliegen lassen, als man diese Frontsoldaten hier im Raum Lausbuben nannte, die hinter den Ohren noch nicht trocken wären — und als man ihren Führer beseidigte, den sie fanatisch sieben.

Wo war Hitler, der nationale Maulheld, bei der Revolution? — ist hier gestagt worden. Er war gasblind in einem Lazarett droben im Norden, wo man ihn kurz vorher von der Front hingebracht hatte. Das sollte ein banerischer Minister von seinem politischen Gegner schon wissen, daß er nicht so dumm hereinfällt mit dieser Frage." Lachen leiner Kameraden übertönte ein dumpses Murren.

"Aber drehen wir einmal die Frage um. Wo war denn der Herr Minister in jenen Revolutionstagen?" Da trampelten die Kameraden Kraffts vor Vergnügen. "Der Herr Minister war doch in München, also an Ort und Stelle. Warum, Herr Minister, haben Sie diese Revolution denn nicht verhindert? Wenn sie ein unbefannter verwundeter Gefreiter von Pommern aus hätte verhindern sollen? Sie hatten doch einen Namen, den man kannte, eine große Partei hinter sich, die Macht der Geistlichkeit, der König war noch da — alles — alles stand zur Verfügung. Wo waren im November achtzehn diesenigen, die heute so sehn

füchtig nach einem König ausbliden, als dieser arme König, jämmerlich im Stiche gelassen, flieben mußte?

Wo waren die Nationassozialisten während der Näterepublik? — fragt man. Daß die Bayerische Bolkspartei da war, hier in München selbst, und trogdem der rote Saustall kam, warum untersucht man das nicht? Wer hat da wieder versagt? Hitler vielleicht? Herr Minister, wissen Sie, wo wir Nationalsozialisten damals waren? In den Freikorps! Wir haben München befreit — gemeinsam mit unseren Kameraden aus Preußen. Wir und die Preußen haben in Bayern aufgeräumt, daß Sie, Herr Minister, wieder regieren und uns heute dafür beschimpfen konnten."

Stürmisch stimmten ihm feine Rameraden zu.

"Das hat uns zu denken gegeben damals. Bon da an haben wir eueren schönen Redensarten nimmer getraut. Wir begannen uns die Männer anzusehen, die das Bolk führen — und waren enttäuscht. Wir suchten nach den Kameraden von der Front und sahen sie alle abgesehnt im Hintergrund der Parteien. Wir schauten uns die Parteien an und wandten uns angewidert ab. Und als endlich Hitzler kam, da jubeste unser Herz. Das ist, was wir suchten. Auch die Bayerische Bolkspartei haben wir betrachtet, ich habe sogar diese Partei einmal gewählt, weil ich den schen nen Redensarten traute. An ihren Früchten aber sollt ihr sie erkennen, wenn auch ihr Treiben noch so dunkel ist. Und den Gegner erkennt man am Hah!

Was wir Nationassozialisten aber spüren, ist der tödliche Haß dieser Partei. Warum werden wir gehaßt? Weil wir unser Vaterland lieben? Liebt es denn die Bayerische Bosspartei nicht? — Weil wir für die Befreiung des Bosses fämpsen? Will die Bayerische Volkspartei die Besseiung nicht? — Weil wir gegen den undeutschen und unchristlichen Klassenhaß sind? Will die Bayerische Volkspartei nicht, daß das Volk einig wird? — Wir wollen ein großes deutsches Vaterland, will es die Bayerische Volkspartei nicht? — will sie mithelsen, Deutschland zu zertrümmern? Wir befämpsen die Juden, weil sie die Ursache unserer Not sind, weil sie uns das Blut aussaugen. Will denn die Bayerische Volkspartei, daß die Not bleiben und noch ärger werden soll, weil sie die Juden in Schutznimmt?

Ihr sagt zu uns: Liebet euere Feinde! Ia — warum liebt ihr uns denn nicht? — Wir sind doch auch Bayern, Deutsche, wir stehen euch näher als der blutsfremde Iude; warum liebt ihr den Nächsten nicht in uns, sondern im Fremden? Bor Gott sind alle Menschen gleich, sagt man uns. Warum hat er sie dann so verschieden erschaffen, wenn sie doch gleich sein sollen?

So könnte ich Hunderte von Fragen stellen, die aber nicht hierher gehören. Die hier in diesem Bierlokal im Zwielicht stehen würden. Und so steht die ganze Religion im Zwielicht der politischen Schiebereien, seitdem Religion zu einer Parteisache gemacht wurde. Das allein hat die Gottlosenbewegung besser gefördert, als die Setze gegen die Kirche und das Freidenkertum es hätten fertigbringen können. Das hat in vielen den Glauben getötet, als dieser unter die ätzende Lauge des politischen Verstandes und der Voreingenommenheit einer Partei kam, wo das Erhabene neben dem politischen Kuhhandel nur lächerlich wird. Der Seelsorger soll für die Seelen sorgen, nicht für eine Partei.

In unsere Reihen kommen viele, die bisher Gott gesleugnet haben. Sie müssen nicht deswegen, weil sie ein Hafenkreuz tragen, als Heiden zu Wotan mit dem Barte beten. Wir lehren sie wieder den Glauben an ihr Batersland, und wenn sie den gefunden haben, sinden sie von selbst in aller Stille wieder heim zu ihrem Herraott.

So hebt sich hoch über das Tagesgezänk der Parteipolitik unser politischer Wille. Über die engen Grenzen Bayerns hinaus geht unser Blick nach ganz Deutschland. Und über alle Parteien hinweg zum großen deutschen Bolk. Wir lassen uns nicht durch boshafte Dummheiten und kurzssichtigen Haß aufhalten, wo es um Sein oder Nichtsein geht. Wer sich aber diesem lauteren Willen mit Absicht in den Weg stellt, der braucht sich nicht zu beklagen, wenn er zur Seite fliegt. Wir opfern nicht Gut und Blut, um uns dann in den Arm fallen zu lassen von solchen, die noch nicht verstehen, was von uns Deutschen die neue Zeit fordert, die mit dem Krieg heraufzudämmern begann. Und der Segen des Herrn wird mit uns sein — er ist bis jett schon mit uns gewesen."

Rauschender Beifall dankte ihm. Seine Rameraden

schildten und rüttelten ihn, über das ganze Gesicht lachend. Ringsum im Saal war raunende Bewegung entstanden. Erst jest mußte Krafft sich wundern, daß man ihm so widerspruchslos zugehört hatte. "Hans, du bist ja ein glänzender Redner", freute sich der Heinz, und der Max kicherte: "Den ganzen Jungfrauenverein hast du entstammt, kannst leicht Präses werden." Der Luitpold war überglücklich und fragte jeden: "Bo war der Herr Minister? Wo war der Herr Minister?" "Das vom Segen des Herrn war gut, das hat gewirkt", schmunzelte der Sepp. Da klingelte es. Leider habe der Herr Minister aus dienstlichen Gründen die Bersamlung schon verlassen müssen, aber Hochwürden Herr Domkapitular spreche an seiner Stelle das Schluswort.

"Meine lieben Freunde!" begann er. "Ein heikes. junges Blut hat zu uns gesprochen in unerschrockener Beise, wie es der Jugend geziemt. Ein Mensch, der vom Glauben an die Richtigkeit seiner Volitik bis in die Wurzeln erfüllt scheint. Dabei ist manches Wort im Gifer gefallen, das wir nicht übelnehmen wollen. Jugend hat keine Tugend, das soll als Entschuldigung gelten. Der junge, feurige Mann ist auch noch zu turze Zeit im politischen Kahrmasser, so daß eine Auseinandersetzung mit ihm nicht möglich ist. Politik ist noch im Alter schwer, viel mehr denn am Anfana, wo das Schlagwort noch zu fehr gilt vor der tiefgründigen Uberlegung. So weiß der junge hitlermann zum Beispiel nicht, warum wir Geistlichen in die Arena der Volitik getreten sind. Es wurde auch zu weit führen, das zu erklaren. So einfach, wie der junge Mann sich das vorstellt, geht es leider nicht.

Jum Schluß sage ich: Gehe jeder seinen Weg, den er für richtig hält. Wir halten den unseren für richtig. Er hat sich immer bewährt in allen politischen Stürmen. Und wenn einmal die Hitler-Partei wie ein Komet vom politischen Himmel verschwunden sein wird in wenigen Jahren, dann wird als Jusucht für Berbitterte und Enttäuschte noch unerschüttert stehen — die Bayerische Bolkspartei."

"Ober umgekehrt!" lachte Krafft. Und im Lachen seiner Kameraden ging die Versammlung zu Ende.

"Soll das eine Entgegnung gewesen sein?" fragte der Lenz und hieb Krafft auf die Schulter. "Schön war's, die

Leich', viel Leut' haben g'weint. Sahahaha, da ift ihnen das Berg in die Sosen g'rutscht, wie sie gehört haben, daß so viele Hitlerbanditen da sind. Wenn du allein gewesen wärft, dann taugetst jett in feinen Schlappschuh mehr, so hätt' dich der Serr Minister zusammengeritten, und aulent hätt' der Berr Domkapitular deine politische Leiche eingesegnet - hahaha! - und fest Weihmasser draufg'sprikt. daß fie ja nimmer lebendig wird." "Und die Frau Borftand wird jett sagen: Daffet uns beten für die Irralaubigen. für die armen Beidenkinder", lachte wieder der Michl. "Der Berr Stadtpfarrer hat ein Gesicht gemacht wie a verbrennte Mang'n", erzählte der Mathes, "jest wird er halt den Kirchenbann über dich verhängen — du Abtrunniger, du Wotansheid'!" "Mir lagt dann die Fetten abicopfen, wennst am Scheiterhaufen brokelft, du Reger!" "Das geht ihnen ab, den Schwarzen, daß fie das nicht mehr fönnen", tollerte der Heinz, aber der Mathes gab zu bedenten: "Beute haben f' feinere Mittel jum Totmachen". worauf der Sepp seinen Spezl Mathes loben mußte: "Du bist gar nicht so dumm, wie du ausschaust."

Hans aber lachte still vergnügt über seine Kameraden. Er sah, daß sie alle sich rüsteten mit Worten und Begriffen, sich zu wehren gegen die Angriffe, die sie instinktiv kommen ahnten. Und hatte die unsäglich tröstliche Gewißheit, daß keiner daran dachte, jett auszuweichen, denn ihr Blut hätte sich in brennender Scham aufgebäumt dagegen. — Das gute,

alte, deutsche Blut.

Es war einige Tage später, da kam die Schönwirtin ganz ausgeregt zu Berta ins Zimmer gestürzt, die nähend am Fenster saß: "Mein Gott, der Herr Stadtpfarrer kommt auf Besuch!" Berta mußte lächeln, sie hatte es erwartet. Die Mutter konnte gerade noch erleichtert seufzen: "Ein Glück, daß schon ausgeräumt ist", da klopste es schon. "Gelobt sei Jesus Christus!" grüßte der Herr Stadtpfarrer beim Eintreten. "In Ewigkeit, Amen!" antwortete die Mutter, aber Berta sagte: "Grüß Gott, Herr Stadtpfarrer", und bot ihm einen Stuhl. "Einmal nachschauen, wie's geht in der jungen Ehe", schnaufte der beleibte Herr und nahm eine Prise Schnupstabak. Berta lächelte: "Ich bin zufrieden!" "Die Mutter woll'n wir nicht länger aufhalten", meinte er und schneuzte sich mit Wohlbehagen. "Nein, bleib nur da, Mutter!" sagte Berta bestimmt, worauf der Herr Pfarrer bez gütigend meinte: "Natürlich, wenn s' Zeit hat, die Mutter. Ich hab' nur gemeint, die Wirtschaft ruft."

Die Schönwirtin blieb gern, denn sie wußte, daß hinter jeder Tür im Treppenhaus die Lästerzungen darauf warten, ob der Herr Pfarrer mit der Berta allein bleibt, daß die grinsenden Klatschweiber zueinander in die Wohnung huschen und giftig tichern können: "Wissen S'schon, Frau Haberl?" "Ja, der Herr Pfarrer!" "Was ist denn los?" "Beichten wird er sie halt lassen — übers sechste Gebot!" "Und ihr die Absolution geben." "Gehn S' doch zu mit den bessern Damen, die sind ja schlechter wie unsereiner, Frau Haberl." "Und viel raffinierter, Frau Werner." "Und nachsher war's der Heilige Geist." "Vom Herrn Pfarrer!"

Der herr Stadtpfarrer hat sich prüfend im Raum umgesehen und sagt: "Gang nett haft es, Berta. Aber nicht ein einziges heiliges Bildl habts aufgehängt. Net einmal ein Rreuz." "Das hängt im Schlafzimmer." "So so, verstedt habt ihr's, daß sich die Freunde von deinem Mann net bran stoffen?" "Das hier ist feine Betstube, Berr Pfarrer." "Ich seh's! Weihbrunnkesserl habts auch teines." "Das hängt auch im Schlafzimmer." "Wahrscheinlich troden." "Wenn ich beichten will, geh' ich in die Rirche, Berr Bfarrer", entgegnete Berta und lächelte über diefes Ginschüch= terungsgeplänkel des Geistlichen. Sartnädig fuhr der aber fort: "In der Kirche hab' ich dich auch schon lang nimmer gesehen." "Mein Zustand verbietet es, herr Bfarrer." "Sag nur gleich, dein Mann." "Der auch! Er fürchtet, ich könnte mich erfälten — und er will fein frankes Rind." "Freilich, eine Christenseel' braucht's ja nicht mitbringen, weil's so einmal ein Seid' werden muk."

Da lachte Berta hellauf, daß der Stadtpfarrer sich ärgerte über die Fruchtlosigkeit seiner Bemühungen und sich an die Schönwirtin wandte: "Was sagt denn überhaupt die Mutter dazu?" "Das Kind wird so gut ein Christ wie wir,

Sochwürden. Aber wenn Sie's net taufen mögen, trag'n wir's halt woanders hin." "Leicht gar zu den Protestan= ten?" "Benn Sie's net wollen?" "Sab' ich ein Wörterl davon gesagt?" "Ich mein', es ist viel nötiger, daß hochwürden woanders nachschauen als bei meiner Berta." "Ja, schauen S', Frau Wirtin: Der Mann von der Berta hat's mir vor ein paar Tag' vor allen Leuten ins Gesicht gesagt, daß ein Seelsorger für die anvertrauten Seelen sorgen muß. Jest wieder ist's nicht recht, wenn ich's tu." Und als die Wirtin nicht wußte, was sie darauf sagen sollte, meinte er noch: "Weil ich vorausschau', was kommt, und weil ich nicht möcht', daß aus einer so gut driftlichen Familie durch einen Menschen, in den man vorher nicht hat hineinschauen fönnen, ein schlechtes Beispiel für die Pfarrei - und für die Berta ein Unglud daraus wird. Sie ist gang anders. die Berta, seit sie den verkehrten haupttreffer gezogen hat mit ihrem Mann."

Mutter und Tochter sahen sich an. Täh stieg ihnen der beleidigte Stolz ihres Blutes hochrot in die Gesichter. Mit ruhiger Kälte sagte die alte Mutter bloß: "Meine Berta hat nicht Lotterie gespielt. Sie hat aber trotzem einen Haupttreffer gezogen. Solche, die nicht selber verheiratet sind, sollen nicht darüber reden."

"Laß mich reden, Mutter!" bat Berta. "Ich weiß am besten, um mas der Berr Stadtpfarrer gefommen ist. Die Rede vom hans hat der Bolkspartei wehgetan." "Ach, woher denn!" widersprach gefünstelt heiter der Stadtpfarrer und schnupfte angeregt. "Das nimmt doch fein Mensch ernst, wenn ein junger Mann einmal das Maul aufmacht und was daherbringt, daß ein alter Gaul noch lachen muß." "Es scheint euch doch nicht so heiter vorgekommen zu sein", lagte Berta mit spöttischer Miene, "Sonst hätt' uns doch der herr Pfarrer nicht die Ehre eines Besuches angetan, wenn es jum Lachen mare. Die Zeitung tut auch nicht fo. Mein Mann und ich find nämlich eifrige Leser vom Banerischen Rurier', ben der herr Pfarrer porbin beim Bisitieren gang übersehen hat. Gang eindringlich lesen wir ihn sogar und streichen das rot an, was uns besonders gefällt, weil wir uns das merken wollen."

Sie reichte die Zeitung über den Tisch. "Uber eine Spalte

hat man gebraucht, um die gewesene Bersammlung zu schildern. Was mein Mann erwidert hat, steht nicht drin, aber mehr als die Sälfte vom gangen Artitel befagt sich mit ihm." Sie las vor: "Wie fann sich ein unreifer, junger Mann erdreisten, einen alten, im Dienste des Bolkes ergrauten Minister zu beleidigen und einem Briefter Berhaltungsmakregeln zu erteilen, wie er seines Amtes walten foll? Das find die Früchte der Sitlerischen Berhekung grüner Bengel, die sich dann herausnehmen, dem Bolt, das vier Jahre seine Seimat verteidigte, mit Androhung der Gewalt verrückte Utopien vorzuplappern, deren graufame Wahnfinnsfolgen bei so einem unausgewachsenen Gehirn natür= lich nicht vorauszusehen sind. Unsere Redner waren sich zu aut. sich überhaupt mit diesem aufgeschossenen Unfraut zu befassen, weil es hier nur ein Mittel gibt: Ausreißen und verbrennen, was nicht auf unseren Boden gehört ..."

"Wir wollen keine politischen Radauskandale, Berta, wir . . . "

"Freilich, ein feingeschliffener, vergifteter Lügenstandal ist bequemer, da kann sich mein Hans nicht wehren. Noch dazu in einem christlichen Blatt, das jeder gute Ratholik lesen muß, weil er sich sonst verdächtig macht. Du sollst nicht lügen! — sagt das achte Gebot, Herr Pfarrer. Der Herr Rardinal hat erst kürzlich öffentlich die hundertprozentige Wahrheit von der Presse verlangt. Und sein eigenes Leibzund Magenblatt? Hat das einen Ablaß fürs Lügen?

Der Hans war fast vier Jahre an der Front. Wann wird man denn reif, wenn man mit siebenundzwanzig Jahren als verheirateter Mann noch unreif ist? Noch ein grüner Bengel genannt wird? Es heißt in dem Lügenwisch weiter: Schon an der unbeholsenen Aussprache erkannte man die Herkunft dieses nicht einmal geschickten Hehers, aber die Einheimischen müssen von Staats wegen geschützt werden gegen diese volksverräterischen Emigranten aus dem Norden, gegen dieses wurzellose Gesindel, das sich München als Zuslucht erwählt und in der Ordnungszelle Bapern im trüben sischen möchte... Der Hans ist ein Bayer von Geburt, er hat in München den Rätesaustall mit ausgemistet, seine Frau ist eine Münchnerin. Wenn er ein

Jube wäre, erst aus Galizien importiert, das wäre diesem Lügenwisch sicher angenehmer als ein aufrechter Baper und Deutscher. Sehn Sie, Herr Pfarrer, jest weiß ich erst, daß diese schwarze Seelenverkäuserpartei lügt und schwindelt und wieder lügt. Sie ist keine christliche, sondern eine teussliche Partei, keine baperische, deutsche, sondern was ganz Dunkles, vor dem mir graust. Und letzen Endes muß sich ein gesund denkender Wensch sagen: die Religion, die von solch einer verlogenen Partei vertreten wird, die ihre Geistslichseit dort reden und als Abgeordnete wählen läßt, die sprenat sich eines Tages von innen heraus von selber ausseinander durch die eigene Unaufrichtigkeit und den Widersspruch ihrer Worte mit ihren Werken."

"Halt! Halt, Berta, vergiß dich nicht! Du bist ja beinah noch ärger wie dein Mann. Schau, das ist halt oft so, daß einem der Gaul durchgeht wie dem Berichterstatter. Die Leute sind in der jezigen Zeit alle aufgeregt. Das hat aber erst der Hitler nach München gebracht. Früher war's gemütslicher. Genau so, wie dein Mann die gewohnte schöne Einstracht unserer Versammlungen durcheinandergebracht hat." "Text ist teine Zeit für ein Prosit der Gemütlichseit, Herr Pfarrer."

"Schau, Berta, den inneren Frieden wollen wir doch nicht zerstören." "Der ist längst dahin, der innere Frieden, und die ewige Unruhe ist da. Wir sind keine kleinen Kinder mehr, die das Einwiegen brauchen. Weil wir, ich und mein Mann, den inneren Frieden nimmer hatten, sind wir suchen gegangen, bis wir ihn gefunden haben — beim Hitler — jawohl, Herr Pfarrer. Seitdem sind wir wieder sicher gesworden, ganz sicher. Zeht wissen wir endlich wieder, wo man aufrichtige Menschen sindet, solche, Herr Pfarrer, die, wie die ersten Christen, lieber ihr Leben sassen als ihren Glauben."

"Aber Berta, du kannst doch nicht auf den Herrgott verzichten. Das hört' sich ja an wie die reinste Ketzerei gegen die Kirche, und ich will das gar nicht gehört haben von dir, von meiner besten Schülerin, auf die ich immer so stolz war. Wenn solche Pseiler brechen, was soll aus den andern werden? Denk doch nach, wohin das führt!"

"Mir ist nichts gebrochen, Herr Pfarrer, ich fühle mich ftarker als je."

"Dent doch dran — freilich, du bist in der jungen Ehe und bildest dir darin ein ewiges Leben ein — aber eher, als man denkt, kommt für jeden einmal die Stunde, wo er nicht ohne den Segen der Sakramente absahren möchte von hier. Da sind die größten Helden unsicher wie kleine, furchtsame Kinder, und da..."

Er stodte, denn ein Blid von Bertas Augen sah ihn fast mitleidig an, es schien ihm, als lache sie heimlich über seine Mühe. Ganz schalkhaft leise kicherte sie dabei, als sie sagte: "Der Hans hat gar nicht so unrecht, wenn er meint, ein politisserender Geistlicher ist in einer üblen Lage, denn er weiß nie, wo der Seelsorger aufhört und der Politiser ansängt. In der Versammlung predigt er meistens, und auf der Kanzel fängt er mittendrin das Politissera an."

"Berta", warnte die Mutter, "das saat man doch nicht!" "Gelt, der Mutter wird's auch icon zu bunt", fnüpfte ber Bfarrer geschwind an und nidte: "Gut alfo, wer nicht hören will, muß fühlen. Ich seh' schon, daß ich ein wenig tiefer hineinlangen muß, ein wenig an eine gar nicht so lang hergewesene Zeit erinnern, wo der herr Pfarrer gut genug mar, ber verzweifelten Berta einen Gefallen au tun. den er besser nicht getan hätte. Damals, als der Mann hinter Schloß und Riegel war. Ja ja, die Zeiten ändern sich, aber der Charafter foll sich nicht ändern, mein' ich halt, wenn man noch Respett haben soll davor. Ausgerechnet derselbe, der einer bestimmten Bartei viel zu verdanken hat, der besser schweigen würde, der zieht über sie los wie ein Pandurenoberft über die Bauern. Ja ja! Wenn's einem gut geht, da hat man die schlechten Zeiten schnell vergessen." Nachdenklich nickend schnupfte er eine Brise dazu und merkte mit befriedigter Miene, wie Berta bleich geworden war und den Ropf finten liek.

Wie sie wieder aufschaut in der erwartungsvollen Stille, glühen ihre Augen unheimlich entschlossen. Der Herr Pfarerer merkt es gar nicht gleich, weil sie die Schatten ihrer Wimpern darüber senkt, und fährt nun besorgt liebevoll weiter, das warmglühende Eisen zurechtzuhämmern: "Ich hab' ja schon lang drauf gewartet, daß dein Mann einmal

kommt, daß man ein Wort mit ihm reden könnte. Er ist ein Prachtkerl, geb' ich zu; nur politisch verwildert, in schlechte Gesellschaft geraten, was ja vorkommen kann. Das läßt sich ändern. Ich hab' auch gehört, daß er was los hat in seinem Beruf. Respekt, wenn einer was kann. Aber man sollt' nicht vergessen, daß man eine Familie hat, daß Kinder kommen, die anständig erzogen werden sollen. Und daß man seinen Namen und den seiner Angehörigen nicht in Berruf bringen darf mit Reden, die andere, gutmeinende Menschen kopsische machen. Wenn man so einen besonderen Beruf hat, muß man sein Maulwerk im Zaum halten und erst wohl überlegen, was man sagt, und zu wem man es sagt. So ein Beruf verlangt Verbindungen — und die sind halt nun einmal aus ganz natürlichen Gründen in unserer Partei.

Man kann oft durch ein empfehlendes Wort viel Nugen stiften, noch dazu, wenn einer das Zeug mitbringt, eine Empfehlung nur angenehm zu enttäuschen. In einer großen Partei sucht man nach jungen, guten Kräften. Da sind auch Aussichten auf eine glänzende Lausbahn, wenn einer versteht, auch der Partei dabei zu nügen. Noch dazu, wenn einer Talent zum Reden hat. Natürlich muß er sich erst einarbeiten in das Labyrinth, das die Politik halt einmal ist. Nicht bloß drauflossehen, als oh lauter Dumme vor einem sigen würden, die nichts weiter verstehen. Aber das ist nicht klug, gegen den Fels Petri anzurennen, da rennt man sich nur den Schädel ein. So, das kannst ihm sagen.

Und daß man bei uns den Haß nicht kennt, den unchristlichen Haß unter den Menschen. Über einen verlorenen Sohn, der reumütig zurückehrt, ist mehr Freude als über neunundneunzig Gerechte. Ich bin jederzeit für ihn zu sprechen, wenn er sich's überlegt hat und ins Pfarrhaus kommen will. Von uns tragt ihm keiner was nach, so sind wir nicht. Ia — und dann will ich wieder gehn."

Lächelnd erhob er sich und fragte ermunternd: "Na?" "Er kommt nicht, Herr Pfarrer!" sagte Berta bestimmt und schüttelte den Kopf.

"Du mußt doch erst mit ihm reden!"

"Ist nicht nötig. Er wird höchstens sagen: Die Freiheit verdanke ich ihnen zwar, aber es war nicht mehr als recht

und billig, denn ich verdanke ja der gleichen dummen Regierung meine Strafe für etwas, das kein Unrecht war. Wofür ich in einem anderen Land einen Orden bekommen hätte. Über das Angebot für sein Borwärtskommen würde er nur lachen, wie er den Freimaurern ins Gesicht gelacht hat, als sie ihm viel mehr boten. Er wird sagen: Meine Gesinnung ist so teuer, daß sie mir keiner abkaufen kann."

"Das sind großartige Redensarten, Berta, das Tor zum Erfolg ist eng und niedrig, da hat sich noch jeder hohe Herr bücken müssen." "Er wird zu stolz sein, sich deswegen zu bücken." "Ja, dann kann ich ihm halt auch nicht helsen, wenn er ein Außenseiter bleiben will und mit seiner Familie dann auf den Hund kommt. Ich hab' meine Pflicht und Schuldigkeit getan. Mir tut es nur seid um dich und um die Schande, die er auf deine Familie bringt." "Es ist feine Schande, Herr Pfarrer, unsere Kinder werden's uns einmal danken, daß wir so waren."

"Berta, dein Stolz wäre wirklich einer besseren Sache wert." "Es gibt keine, die besser wäre als die unsrige, Herr Pfarrer." "Ja, dann bin ich wirklich überflüsseg", schüttelte er besorgt sein Haupt und ging mit brummendem Gruß zur Türe. Dort wendete er sich noch mal um und sagte: "Trotzbem bin ich jederzeit zu sprechen für eins von euch, wenn ihr meinen Rat braucht." "Wir auch, Herr Stadtpfarrer!" Kopsschüttelnd ging er fort. Und ebenso kopsschüttelnd ging ihre Mutter und ließ Berta allein.

Sie saß lange am Fenster, die Hände im Schoß, und spielte gedankenlos mit den Fingern. Die Augen brannten ihr vor Empörung, und das Herz war ihr hart und versteinert, daß sie nicht einmal weinen konnte, so stark war ihr Trog. Ein Lied ging ihr durch den Ropf, sie hatte es gestern zum erstenmal gehört, als Hans und seine Kameraden es unten im Nebenzimmer der Gaststube sangen. Es siel ihr nur der Ansang ein, und in Gedanken sagte sie immer wieder den Satz sich vor: "Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu— so bleiben wir doch treu." Bis er endlich heimkam und ihr über die Haare strich, daß ihr das satzige Wasser die Wangen netzte. Und endlich konnte sie erzählen.

"Habe ich es recht gemacht?" fragte sie dann, daß ihm ein warmer Schein übers Gesicht flog. "Wie ich es von meiner Frau erwartet habe", sagte er und rückte an ihre Seite, damit er seinen Arm um sie legen konnte und ihrem Mund recht nahe war.

"Schau, schau", meinte er nach einigem Sinnen, "jett fallen sie von allen Seiten über uns her. An die Frauen machen sie sich heran. Da bist du nicht die erste, dem Sepp seiner Frau hat ein eifriger Kaplan aufgetragen, sie muß ihm das Chebett weigern, bis er anders wird, weil das sonst Sünde wäre. Aber sie hat dann ganz lustig gesagt, nach dem Himmel, in den ihr Mann nicht kommt, hat sie gar keine Sehnsucht."

Da muß Berta so herzhaft lachen, daß aller Druck von ihrem Herzen weicht, und so lachen sie sich eine Weile an, bis die Spieluhr anschlägt und Berta entsett auffährt: "Wein Gott, jett habe ich ganz auf das Rochen vergessen." "Drum ist die Politik nichts für die Frauen", spaßt er, daß sie ihm lachend eine Nase dreht.

Es sind noch teine acht Tage vergangen, da erscheint unserwartet Bertas Schwester, die mit dem Otto verheiratet ist, zu Besuch, und ist ganz zuckersüß freundlich, wie es denn gehe, und daß sie leider so wenig Zeit hätte, hier und da einmal über die Straße zu kommen. Was sich aber jest ändern müsse. Man kann doch die Schwester in den lezten Wochen vor dem Kindbett nicht so allein lassen, und vor der Mutter geniere man sich doch ein wenig, nicht wahr. Da gehört die Schwester her. Und nach den Wochen muß Berta mit in den Mütterverein kommen. Ach, da sind so nette und nur hochanständige Frauen, alle Wochen einmal ein Vortrag über christliche Kindererziehung mit Aussprache, hochinteressant! Man hat ja gar keine Ahnung, welschen Gesahren so eine junge Menschenblüte ausgesett sei.

Die Männer haben meist nicht das richtige Verständnis für eine richtige Erziehung. Sie sind ja so lag in der Auszühung ihrer Christenpflichten, daß sie sich nicht einmal bewuht sind, was es für eine Gefahr ist, wenn ein Kind in der Simultanschule mit Protestanten beisammensihen muß. Da muß die Frau wach sein, wenn die Männer in relizionslosen Parteien sind, und muß die Seele ihres Kindes 732

verteidigen wie eine Löwin ihr Junges. Ach, wenn man erst diese Erfahrung teuer bezahlen muß, wie sie bei ihrem Otto, der auch so ein religiös Indifferenter ist seit dem Rrieg. Der Sans gar, ber fich offen zu den Bölfischen schlägt. Der selige Bater - Berr, gib ihm die ewige Ruhe - hätte ja nie und nimmer zugelassen, daß die Berta in so ein Unglud tommt, aus einem gut driftlichen Saus heraus geboren - und jett deuten alle mit dem Finger drauf. Ach, du lieber Gott, wer hätte sich das träumen lasfen. Man muß fich ja in Grund und Boden ichamen, wenn es heißt, Gie sind doch eine Schwester gur Frau Rrafft? Das beste ift, in aller Offentlichkeit deutlich abruden von der politischen Saltung des Mannes, und deswegen muß Berta in den katholischen Mütterverein eintreten. Dann fällt auf sie wenigstens tein ichiefes Licht, wenn sie mit dem Berein zur monatlichen Generalkommunion geht. Und durch stilles Dulden könnte man den härtesten Mann bezwingen. Denn das Sarte erstidt im Beichen."

Berta sagte nur gelassen: "Mütterverein nennt ihr das? Ich danke für diese Schlangenbrut. Und wenn deine Bessuche so selten bleiben wie seither, ist es mir nur angenehm."

Schon einige Tage hernach tamen die Frauen vom Leng und Michl, die gleich offen sagten, daß der Berr Pfarrer in sie hineingeredet hat, es sei ihre Christenpflicht, der Berta beizustehen, daß sie den Verruf von der Kamilie nehme, weil nicht bloß Berta und ihr Mann, sondern alle darunter leiden müßten. Alles, was recht ist, der hans soll boch vernünftig fein. Gin anderer rennt fich die Saxen ab. bis er solche gesicherte, einträgliche Berbindungen erwischt. Was sie denn denke, wenn sie einmal in Not tame, was gar nicht von ber Sand zu meifen wäre bei folden Zeiten, ob sie da vielleicht auf Silfe rechne bei Bermandten? Die selber zu raufen haben, um über Wasser zu bleiben. Und was ist dann, wenn ihm einmal gar etwas passiert? Bei dieser Partei kann bas jeden Tag sein. Dann steht fie allein da mit dem Kind und kann betteln gehen. Das ist verantwortungslos, daß so einer überhaupt heiratet, wenn er ein Radl zuviel im Ropf hat. Allgemein ist man enttäuscht, wie sich der Hans entpuppt hat. Es ist Zeit, daß er Bernunft annimmt.

Sie waren im besten Redefluß, als Hans dazukam, und wollten sich eilig wieder empfehlen. Hans wußte es aber geschickt zu verhindern, denn er hatte die Schönwirtin um die beiden Männer der Besucherinnen geschickt. "Was pressert denn so? — Was ist denn eigentlich los?" schnauften die überraschten Schwäger herbei.

Dann hatten sie aber einige Stunden Zeit, sich auszuschnaufen. Und am andern Tag flopften der Lenz und der Michl im Bfarrhaus an und sagten dem Herrn Pfarrer so mancherlei. Wenn er was zu sagen habe, dann solle er rubig kommen, aber wenn die Manner dabeim find, sonft sehe es so aus, als ob der herr Pfarrer fich jum hegen hinter die Weiber stede und den Frieden in den Familien stören wolle. Und überhaupt brauche sich der Herr Pfarrer nicht wundern, wenn immer mehr von den anständigen Bürgersleuten der Bolfspartei ausweichen. Wenn icon das Pfarrhaus nur noch bei den Juden einkaufen lasse, und die driftlichen Geschäftsleute nur noch zum Beitragzahlen und zum Stiften gut genug feien. Bur Weihnachtsfammlung habe man fie alle gefunden, zur Oftersammlung für die Armen auch. Und dann habe man ihr gestiftetes Geld zum Juden getragen und dort damit eingekauft.

Ob denn zum Beispiel nur der Wein von einem Juden für das heilige Meßopser tauge und der cristliche Bein nur zum Gurgelwaschen? Dann sei es bald so weit, daß die Juden in die Kirche und die Christen in die Synagoge gehen können. Deswegen müßte auch der Herr Pfarrer die Altardecken, die der Katzenel gestistet hat, zurückweisen. Das gäbe einen netten Skandal, wenn das die Nationalsozialisten ins Ohr kriegen.

Der Herr Pfarrer tobte zwar über diese Ungehörigkeit und jammerte über die bösartige Verkennung seiner Liebe zu seinen Schässein. Einen Unterschied in der Parteizuge-hörigkeit mache er überhaupt nicht. Wo sich Mißkände einzgeschlichen hätten, werde er rücksichtslos durchgreifen. Gerade in so einer aufgeregten Zeit! Hätte man denn schon vergessen, daß er damals nach der Räterepublik für so viele Verhastete der Roten Armee eingetreten sei? Obwohl man

die Geistlichkeit auf die Liste der Geiseln gesetzt hatte. Er liebe alle seine Schäflein, am meisten die verirrten. Jesus, der gute Hirt, sei ihm das schönste Borbild.

Als der Lenz und der Mickl von ihrem Besuch im Pfarshaus berichteten, hat die ganze "heidnische" Korona ganz abscheulich gelacht.





## Terror

Erst hat sich herumgesprochen, daß zur Schande der ganzen Einwohnerschaft nun auch schon in dieser Hochburg des Proletariats Menschen sind, die so verkommen wären, sich zu Berrätern an der Arbeiterschaft herzugeben. Und jetzt spricht die Bürgerschaft mit Abscheu davon, wie man nur so wenig Charakter besitzen kann, diesem Zirkusclown Hitzler nachzulausen. So ein Mensch wäre ja geradezu gemeinzgesährlich und gehöre von Rechts wegen nach Eglfing ins Narrenhaus. Bürger! — Abstand nehmen!

Die Proleten aber freuen sich, daß sie nun endlich die Burschen herausbekommen haben, die bisher selbstredend zu seige waren, sich öfsentlich zu stellen. Jest wird man wenigstens bald fertig sein mit dem Hakenkreuzlerspuk. Niederschlagen, wo sie sich bliden lassen, und Ruhe mußsein! Entweder hat man es hier mit saudummen Narren zu tun oder mit gutbezahlten, raffinierten Reaktionären. Als sich immer mehr herumspricht, daß einer von ihnen in einer Bolksparteiversammlung schon ausgetreten ist, neigt man zur letzteren Auffassung. Na, bei den Marzisten sollen diese weißen Hunde auf Granit beißen. Diese Hakenstenein sienen freuzlerprovokation muß so beantwortet werden, daß ihnen ein für allemal die Lust vergeht zum weiteren Provozieren.

Mas? Der Rrafft ist ber Säuptling von dieser Bande?

Da habt ihr es wieder, der gleiche weiße Hund vom Mai neunzehn. Da seht ihr, was diese Hitler=Lausbuben wollen. Arbeiter ermorden! Genossen! — Augen auf!

Wenn Berta einkaufen geht, hört sie, wie die Weiber über sie zischeln und oft genug laut drohen, was ihr noch blühen wird. "So, das ist das Mensch von dem? Einer von uns war ihr ja nicht gut genug, ein Arbeiter. — Der Hizler zahlt ja nicht schlecht für das, wenn einer fest auf die Armen einhaut."

Kein Mensch dankt ihrem Gruß, nicht einmal die Geschäftsleute. Der Krämer saat es ihr vor allen Leuten laut ins Gesicht, daß es ihm lieber sei, wenn sie wegbleibe. Auf solche Kundschaft pfeife er. So ist es beim Bader, der ihr höhnisch ins Gesicht sagt, für solche Leute, die dem Sitler nachlaufen, bade er fein Brot. "Gut, wir werden es bekanntmachen bei unsern Leuten", sagt Berta zu ihm und geht. Der Milchhändler, den sie gleich direkt fragt, ob er mit Sakenkreuzlern kein Geschäft machen will, lacht sie erstaunt an: "Ich frage nicht nach der Partei, sondern nach dem Geld, liebe Frau Krafft." Im Tabaksladen fraat Berta genau so, und als der Händler sich windet und verlegen auf andere, im Laden stehende Runden blickt, sagt fie: "Wir wollen nicht schuld fein, daß Ihr Geschäft durch unsere Rundschaft leidet, es aibt auch anderswo was zum Rauchen." So macht fie es in allen Geschäften, und es wirkt, daß sie manchmal hört, wie die Geschäftsleute in ihrer Anwesenheit bitten, die verehrten Kunden möchten doch politische Gespräche beim Eintauf unterlassen.

Aber der Haß glimmt weiter. Sie spüren doch allenthalben die tödliche Verachtung der Nachbarn, sie spüren
das Absondern und Aussdem-Weg-Gehen alter Bekannter,
und wie die Leute auf den Straßen stehenbleiben und
ihnen nachsehen oder ein Schimpfwort nachrufen und auss
spucken. Iedesmal ist es ein peinlicher Spießrutenlauf für
Verta, wenn sie über die Straße muß. Das hilflose Weib
lassen sie sücht wagen, dem vorübergehenden
Arafft nachzurusen, der nicht so aussieht, als ließe er sich
das ruhig gefallen.

"Schabe um diesen Menschen, daß er beim Sitler ift", meint ber Installationsgeschäftsinhaber Suber einmal jum

Friseur Weinziers unter der Ladentüre, der antwortet: "Ich versteh' auch nicht, wie man sich in dieser Lage nur so exponieren kann." "Bie seicht kann dem passieren, daß ihn einer ab..." "Ia, der spielt mit seinem Leben", raunt der Friseur und flüstert näherkommend: "Beim Haarschneiden reden sie bei mir offen darüber, daß es gar nimmer lang dauert." Gewichtig sinnend meint der Installateur: "Wär' ewig schad' um den Menschen, man sollte ihn warnen." "Wer?" "Wer soll's tun? Ich kann's nicht ristieren — wegen meiner Kundschaft." "Ia, das wird sich halt jeder sagen müssen."

Am Borabend zum ersten Mai rüstet die Borstadt zum Weltfeiertag des Broletariats aller Länder, Riefige Blatate fordern an den Säulen: Heraus auf die Straken zum Brotest gegen den Kaschismus! Erklärt euch solidarisch mit den blutig unterdrückten Sozialisten Italiens. Deutschland muß frei bleiben vom Blutwahn der Hitler-Kaschisten. Jagt die Arbeitermörder gurud in ihre Löcher, duldet nicht, daß die Republit ein Dorado wird für hasardeurgenerale. Noch find die Gebeine der Millionen hingeschlachteter Proletarier nicht vermodert. Nie wieder Krieg! Für Weltfrieden und Bölkerversöhnung, für Aufbau und Achtstunden= tag, für den Ausbau des Betriebsrätegesetes der Reaftion au einem Arbeiterschutgeset. Fort mit dem § 218 und ahnlichen bourgeoisen Strafen, tretet ein für die Freiheit vom 3mang überlebter Behinderung der freien Liebe beider Geschlechter. Bollendet die Revolution bis zur Erfüllung aller Korderungen des Broletariats. Nach der Rundgebung Aufmarich aller Seftionen und Belegichaften zu den Grabern unserer Gefallenen der Räterevolution. Rote Kahnen heraus! Zeigt die neuen Karben der Republit!

Rieder mit der Reaktion! Es lebe der freie Bolksstaat der Arbeiter. Es lebe die Weltrevolution!

Als Berta vom Einkaufen durch das Gedränge heimstehren will, wird sie an diesem Borabend häufiger denn je angepöhelt. An der Straßenecke lümmelt der übliche Saufe junger Früchterln herum, die den ganzen Tag in süßem Nichtstun verbringen bei weisen, revolutionären

Sprüchen. Kein Mensch weiß, wovon eigentlich diese Avantsgarde der ewigen marxistischen Revolution sich nährt. Manchmal verschwindet zwar eine dieser Gestalten auf einige Monate oder noch länger hinter Schloß und Riegel, und längst vergessene Berbrecherköpse tauchen für eine Beile der Freiheit an der Ece wieder auf. Nach einer der üblichen Razzien der Polizei bleiben sie gewöhnlich tageslang unsichtbar, um dann allmählich wieder aufzutauchen im Licht der Öffentlichkeit.

Beim Einbruch der Dunkelheit, wenn ihre Freundinnen auf der Pirsch nach zahlungskräftigen Liebhabern durch die Straßen streichen, verschwinden sie, um ihr Amt der Zuhälzterei von dunklen Hoseinsahrten und engen, düsteren Nebenstraßen aus zu versehen. Schlechten, unwilligen Zahlern quittieren sie dann mit einem Messerstich oder einer Rugel. Es ist gar nicht mehr aufregend, wenn nach Mitternacht ein geller Schrei und eilende Schritte oder der Knall eines Schusses lärmendes Streiten beendet. Das ist man längst so gewohnt wie das nächtliche Grösen Betrunkener und das flötende Signal der Polizei um Beistand bei hetzenden Jagden nach einem Verbrecher...

"Da kommt ja das Hitler-Mensch!" sagt einer und stellt sich heraussordernd vor Berta in den Weg, die Hände bis zu den Elbogen in die Hosentaschen versenkt. Sie weicht zur Seite, aber ein anderer grinst sie aus triefenden Syphisisaugen an und plärrt: "Einen dicken Bauch haben ihr die Hitler-Buben gemacht. Was wird's denn? Ein Großfapitalist oder ein Pussmädel?" Dreckiges Lachen schlägt ihr entgegen. Sie wendet sich und will über die Straße ausweichen. Wenn ihr nicht grausen würde, hätte sie ihre Krallen über diese Satansfraße gezogen.

Ringsum bleiben die Leute stehen und grinsen schadenfroh. "So, haben sie s' einmal, die hochnasete Sitler-Madam", freischt ein hageres, dreckiges Weib, und eine andere keift: "Reißt ihr doch das Gewand 'runter, die ist auch nichts Beseres wie unsereiner." Der Strolch mit den Händen in der Tasche plärrt aber: "Machts euch die Finger nicht dreckig!" und rempelt die verwirrte Berta mit dem Ellbogen unvermutet in die Seite, daß sie am Randstein ausgleitet und auf die Straße fällt. Unterm Hohnlachen der ganzen Gesellschaft stößt er sie noch mit dem Fuß in die Seite und sagt bredig: "Da kannst liegenbleiben, bis d' kazelt hast!" Und ringsum johlt alles vor Bergnügen über diesen groß-artigen Witz, was aber der Täter mit hoheitsvoller Miene wie ein geseierter Künstler erträgt, der solchen Beifall gewohnt ist.

"Schau, daß d' in Schwung kommst! Zier dich nicht so", keift das eine Lasterweib auf die sich schwerfällig erhebende Berta ein. "Du Arbeiterseindin, du! Umbringen könnt' ich dich. umbringen...!"

Der herr Friseur Weinzierl hat es von seiner Ladentüre mit angesehen. Kast sieht es so aus, als wollte er helfen. die stöhnende Frau aufzurichten, aber der Herr Nachbar Suber vom Installationsgeschäft warnt ihn noch rechtzeitig: "Borficht, herr Weinzierl! Borficht!" herr Beinzierl aber tut gang entruftet: "Sie benten doch nicht...? Ich werde mich hüten als Geschäftsmann. Bas gehen mich die politi= ichen Auseinandersehungen an." Und er fieht auch gleich ein, wie flug es war, benn der Täter betritt großspurig seinen Laden und sagt gebieterisch: "Rasieren!" "Sofort der Berr, bitte Blat nehmen, bitte fehr!" Und mahrend er das Verbrechergesicht einseift, gudt er rasch durch die Auslage auf die Strake, wo das dredige Weib noch immer der todbleichen, über die Strake mantenden Berta nachschimpft. Da! - ber herr Friseur fährt zusammen vor Schred beinahe wäre die Berfolgte unter ein Lastauto gekommen. "Kahr sie doch zusammen, ist nicht schad' um das Sitler-Menich!" brullen die Stenzen dem erschrockenen Kahrer zu. ber non feinem Sik aus der ichwantenden Berta nachschreit: "Mennit besoffen bift, bleibst daheim und ftorft nicht den Berkehr!"

"Was ist denn schon wieder?" frägt der Kunde den zitternden Friseur. "Ach, nichts! Übersahren wäre sie bald worden." "Wär' doch nicht schad'!" lachte der Kunde und meinte dann, in den Spiegel blidend: "Nicht so weit einsleifen, ich möcht' mir einen Douglas-Fairbants-Schnurrbart stehen lassen." "Wie der Herr wünschen, bitte sehr."

Ein Schutzmann kommt um die Ede, sieht den Menschenauflauf und biegt gleich wieder zurück. Er muß sich erst überlegen, was er da tun soll. Wegen einer Frau? Das Wort "Hitler-Mensch" hat er ausgesangen. Und morgen ist der erste Mai. Sich da einmischen? Wo die Schuzseute sowiesso einen harten Stand haben in diesem Stadtviertel. Wenn er um einige Minuten später gekommen wäre, hätte er gar nichts mehr gesehen. So ist es besser, er schreitet gemessen mit der ganzen Wucht seiner Autorität einmal um den Häuserstock herum, dann wird er schon sehen. Wie er endlich in die Straße einbiegt, braucht er nur noch das inhaltsschwere Dienstwort sagen: "Weitergehen bitte — weitergehen!" Die Menge folgt, und die segensreiche Ordnung ist ohne Gebrauch schweren Nachdrucks wiederhergestellt. Und alles ist nicht einmal eine Meldung wert.

Derweil sitt auf den ersten Stusen der Treppe eine todbleiche, junge Frau und stöhnt vor Schmerzen und krampst die Finger um den wie von Messern zerwühlten Leib. Der kalte Schweiß klebt am Körper, und wenn sie, sich ans Geländer klammernd, über die Stusen emporschleppen will, bricht sie zusammen, und die Finger sind sahm und die Glieder ganz ohne Krast, als ob sie überhaupt nicht da wären. Ein kleines Mädel hätte so gerne der armen, schönen Frau geholsen, wenn es nur wüßte, was es tun soll. Es weint vor Ratsosigkeit, weil die bleiche Frau so stöhnt.

Oben sind die Nachbarinnen ans Treppengeländer getreten und tuscheln neugierig miteinander. Keine kommt herab, der armen Frau zu helfen. Der Herr Haberl ruft barsch seiner Frau zu: "Gehst gleich herein, das geht uns nichts an." Und der Herr Werner sagt zu der seinen: "Du auch, marsch! Bon mir aus kann sie ruhig verrecken. Ein echter Proletarier darf so einer nicht helsen."

Da fommt eine Frau zur Haustüre herein, die suchend umherblickt. "Mama!" weint das kleine Mädel, läuft ihr entgegen und meint, endlich ist Hilfe da. Aber die Frau sagt zankend: "Bankert, elendiger, gehst gleich heim!" Und knufft das kleine Mädel in die Seite. "Das geht uns nichts an! Dein Bater gibt dir eine ordentliche Tracht Prügel, wenn er's erfährt."

Dem Sepp seine Frau hat vom Fenster aus gesehen, wie sich an der Haustüre bei Kraffts Wohnhaus die Menschen gedrängt haben und sagt es dem Sepp, der sich gerade wäscht. Noch naß fährt er in seine Joppe und rennt die

Treppe hinab, saust über die Straße voller Ahnung, daß es sicher was mit Krafft gegeben hat und erschrickt, wie er die Berta auf der Treppe im Schmerz sich winden sieht. "It denn kein Mensch da?" brüllt er. "Läßt man die Frau einfach so liegen?"

Aber er kann sich schon denken, warum. Während er die schwere Last keuchend über die Treppe hinausschleppt, stammelt er sast heulend vor Wut: "Das ist euch nicht geschenkt, wartet nur! Verrecken sollt's alle miteinander in eurem Dreck, Gesindel, hundsheiternes. Euch helsen? Euch? Ihr wollt's ja nichts anders. So verreckt doch, ihr seid nicht mehr wert."

Er pumpert mit den Füßen an die Türe zu Kraffts Wohnung. Kein Mensch ist daheim. Da wirst er sich mit der jammernden Frau auf den Armen mit seinem Rücken dagegen, daß der Riegel aufbricht. Taumelnd kann er sich gerade noch derfangen, daß er nicht hinfällt, und läßt Berta vorsichtig auf das Sosa nieder. Sie macht ja die Augen auf, sie lächelt, daß dem Sepp ganz weinerlich zumute wird, wie sie sagt: "Ich mein", jest geht's dahin, ein bist frühzeitig." Er weiß nicht recht, was er da tun soll, er wird am besten seine Frau holen und die Hebamme, und ein Arzt muß her. Die Mutter ist natürlich auch nicht daheim, die muß am Friedhof mit anderen alten Klageweibern ratschen, daß halt das Sterben doch so eine ungewisse Sache ist, und derweil liegt ihr Kind so da.

Der Sepp rennt zum Nachbarn und läutet: "Schnell einen Arzt holen!" sagt er zur Frau Haberl. Aber der Herr Haberl greift über seine Frau weg und macht die Türe achselzuckend wieder zu. Er läutet beim Werner und keucht wieder: "Schnell einen Arzt!" Der Herr Werner sagt nur kalt: "Bei mir ist niemand krank", und will zumachen, aber da packt ihn eine Faust an der Gurgel und zerrt ihn heraus auf den Podest, wo dem Herrn Werner plöglich grün und dunkel vor den Augen wird. "Vielleicht brauchst jest selber einen", schnauft der Sepp und wirst ihn in die Arme der entsetzen Frau Werner zurück. Gerade will er einen Stock höher, da hört er seine Frau, die ihm nachgelausen ist: "Sepp!" "Gott sei Dank, Fannn! Dem Hans seine Frau, ich weiß nicht, was passiert ist. Schnell einen Arzt." Seine

Frau aber meint: "Lauf selber, ist doch gescheiter, ich bleib' da!"

Da wundert er sich, was er doch für eine kluge Frau hat, und rennt eifrig davon. Bis er wiederkommt, hat sich Fanny schon die Armel ausgestülpt, ein Feuer gemacht, und Berta liegt schon im Bett. "Mach, daß du die Hebamme holst", sacht seine Frau, und das hört Krafft, mit dem er unter der Türe zusammenprallt. "Hans, der Storch kimmt!" sacht er den verwunderten Krafft an, der aber meint: "Das gibt's doch nicht, der ist ja um vier Wochen zu früh dran." "Wenn ich dir sac!! Weine Frau kennt sich doch aus, wenn's dahin geht."

Ungläubig tappt Krafft ans Bett seiner Frau und klammert sich an die Lade: "Berta — ist's wahr?" "Ja, Hans!" lächelt sie schmerzlich. "Warum denn so früh?" "Gefallen bin ich — drunten, auf der Straße." Zett kann er sie Gott sei Dank gerade ansehen und steckt dann sein erglühendes Gesicht in die Decke, weil er sich jett schämt. "O du dummer, dummer Bub!" flüstert sie und freut sich doch, daß es ihm gleich so herausgesahren ist, daß er sich nicht verstellen kann. Und dann kann er sie ganz glücklich anlachen und ihre wirren Haare aus der Stirn streichen und immer wieder sagen: "Bin ich ein Hornochs, ein Esel, ein Rhinozeros — Berta!" Lächelnd nickt sie zu jedem Wort und hebt ihm ihren zuckenden Wund entgegen, daß er sie ganz innig zart küssen kann.

Der Arzt kommt endlich, ein großer, blonder Mensch, der recht vertrauenerweckend aussieht. Er meint, man müßte die Frau in ein Privatkrankenhaus bringen. Als Krafft frägt, in welches, meint er, dorthin, wo er seine Patienten immer unterbringe, ins israelitische Krankenhaus. Er werde gleich für die Überführung sorgen. "Ift nicht nötig", sehnt Krafft schroff ab, "es gibt noch andere Arzte, die keine jüdischen Heilanstalten bedienen. Entschuldigen Sie, daß wir im Eiser an die falsche Adresse kamen. Ich werde einen anderen Arzt bemühen." "Ach sooo? — Wollen Sie lieber die Gesundheit Ihrer Frau einem Borurteil zuliebe opfern?" "Nein, erhalten, Herr Doktor. Meine Frau würde sterben vor Ekel, wenn sie ein Jude anrühren würde." "Bitte sehr, ich bin kein Jude!" "Um so trauriger." Wütend

fuhr der Arzt von dannen. Es stellte sich heraus, daß er mit einer Jüdin verheiratet war. Die Hebamme staunte erfreut, als sie danach gefragt wurde: "Endlich einmal vernünftige Menschen. Bleiben Sie ruhig im Bett, junge Frau, daheim ist für die Kinder am besten zur Welt kommen. Die Mutter ist ja gesund, und die Nacht wird mit Gottes Hiss schon vorbeigehen. Morgen früh ist ein pumperlgesunder Prinz da. Es wird ein Bub, das kenne ich."

Die resolute, lustige Bebamme bannte mit einem Schlag die gedrückte Stimmung aus der Stube, daß man wieder an das gewöhnliche Alltagsleben denken konnte. Der Sepp meinte, daß er sich ja inzwischen leicht rasieren lassen könnte zur Keier des Tages. Bei dieser Gelegenheit tam er mit dem Herrn Weinzierl auf den Unfall zu sprechen, und weil er der lette Runde war, erleichterte der Friseur sein dumpfes Gemissen und erzählte, wie er gesehen habe, daß einer die Frau Rrafft zum Gehsteig hinabstieß, daß sie hinfiel. "Wer?" fuhr der Sepp auf. Ja, sogar getreten hätte er noch nach der armen Frau. "Wer?" fragte der Sepp noch einmal und hielt den Arm des Friseurs im Schraubstod seiner Kaust: "'raus mit der Sprache! Oder ich geh' zur Polizei." "Nein, um Gottes willen! Aber nur unter dem Giegel der strengsten Verschwiegenheit — ich muß als Geschäftsmann porsichtig sein. Der icone Ferdl war's, der mit dem Douglas-Fairbants-Schnurrbart, der immer an der Ede nebenan steht. Bei Gericht allerdings — etwas Buder gefäl= lig?" "Ginen Schmarrn, dazu brauchen wir doch fein Gericht. Aber den schönen Ferdl pudert schon einer, da warten S' nur." "Ich habe nichts gesagt", raunte ängstlich ber Friseur, "fast hundert Menschen haben es gesehen." "Was bin ich schuldig?" "Rasieren, der Herr, ohne — macht gerade hundert Mark, wenn ich bitten darf. Bin fo frei — verbindlichen Dank, der herr - ein andermal wieder die Ehre."

Krafft lehnte mit dem Kopf am Fensterkreuz und trommelte an die Scheibe mit nervösen Fingern. Der neue Arzt war da und hat ihm erklärt, die Frühgeburt sei vermutlich ohne Gefahr, wenn man von den Schmerzen absehe. Aber da hätte die junge Frau so eine sonderbare blutuntersaufene Stelle an der Seite neben der Brust, die sehr schmerzhaft wäre und eine Entzündung der gerade in diesem Zustand empfindlichen Brust nach sich ziehen werde. Eine kleine Operation werde kaum zu vermeiden sein. Rätselshaft, woher das käme. Vielleicht beim Fallen entstanden. Krafft kann sich immer noch nicht erklären, was es war. Es ist auch keine Zeit jetzt, seine in Schmerzen stöhnende Frau zu fragen. Er wendet sich um, der keuchende Sepp steht im Zimmer, geht ans Fenster und sagt: "Da drüben am Eck, der, der jetzt grad so elegant Zigaretten dampst, der mit dem grauen Ianker, siehst du ihn?" "Ia! Was ist mit dem?" "Der war's!"

Nun erzählte der Sepp alles, und Krafft mußte sich setzen, so ist ihm der Schrecken in die Glieder gefahren. Die wehrlose Frau fallen sie an, und er hatte nie an so was gedacht; er hatte geglaubt, daß die Auseinandersetzungen mit den Roten unter Männern bleiben würden. Und jetz sah er ein, daß er zu edel gedacht hatte von seinen Gegnern. Sie sind nicht so wie seine Kameraden. Es sind auch feine Gegner, feine Menschen mehr, sondern Verbrecher — Verbrecher!

Dann geht er ans Bett seiner stöhnenden Frau und blidt sie an, wie sie daliegt in dreifachen Schmerzen — und sieht im Geiste ein dunnes, blikendes Operationsmesser an ihrer Bruft hantieren und wühlen und stechen — und sieht den Arzt mit bedenklicher Miene durch die Brille ernste Augen machen - und - da schüttelt ihn das Grauen solcher Gedanken. Er muß in ihr Gesicht bliden, dieses liebe, feine Gesicht. das jeht ein wenig hohl und bleich geworden ist, so wächsern bleich, daß die müden Augen nur noch wie tiefe Feuer darinnen brennen, grundlos tief von innen heraus. Und doch sinken jest mit bleierner Schwere die Lider darüber in der Erschöpfungspause von einem Schmerz zum andern. So eilig schnell hat es die zudende Ader am Salse. viel zu schnell für ein armes, geplagtes Menschenherz. Er weiß, daß sie wach ist mit allen Sinnen, wenn auch der Rörper erschöpft zu ruhen scheint, er spürt, daß fie an ihn denkt, daß sie in ihrem Wesen und dem glübenden Gengen an der Brust noch bedrückt ist, weil sie jest ihm bittere Stunden bereiten muß und nicht lachen, reden und für ihn sorgen kann. Er wollte ihr was sagen, aber er geht wieder

auf leisen Sohlen vorsichtig hinaus, weil er raunende Stimmen hört, die eben gekommen sind.

Der Max und der Heinz sind es. Gerade hören sie vom Sepp, was war. Ihre fahlen Gesichter richten sich mit glühenden, unheimlichen Augen stumm fragend zu Krafft hin. "Grad wir vier Alten sind da", meint der Sepp. Und Kraffts Gesicht überzieht der Schimmer fanatischer Rachefreude, wie er zum Fenster hinabblickt und ganz leichthin sagt: "Er steht noch drunten." "Na also!" sagt der Max und spuckt in die Hände: "Pfuit! Auf geht's beim Schickt!"

Der Seinz macht schon seinen sandgefüllten Schlauchsstumpen klar zum Gesecht und fährt mit der Hand in die Schlause. Wo bei Krafft die Ochsensiesel hängen, weiß der Sepp schon längst, und er läßt sie prüsend der Reihe nach durch die Luft pseisen, bis er den mit dem schönsten Schwung unter die Joppe steckt. "Was ist mit dir, Hans?" frägt der Max, "steckt du nichts ein?" Krafft zeigt seine Fäuste und sagt: "Ich habe mir ein paar gute Hafen einzgesteckt, einen fürs Kinn, einen für den Magen und einen sürs Nasenbein. Wenn ich auch meine Hand morgen in einen Gipsverband stecken muß. Mit einem Trumm in der Hand tät' ich heut glatt einen erschlagen." "Du tätst nur ein gutes Werk damit", brummt der Sepp im Hinaussschleichen.

Der Stehkonvent um den schönen Ferdl sieht natürlich, daß Krafft über die Straße direkt auf die Ece lossteuert, allein, ganz allein. Daß nebenan am Schausenster drei Herren die ausgehängten Zeitschriften betrachten, gehört zum Verkehr. "Geh, holts doch gleich die Sanitäter, daß sie ihn heimtragen können", witzelt einer. "Oder gleich den Leichenwagen", meint der schöne Ferdl, daß alle nur so hinausbrüllen, während er in seinen unergründlichen Tasschen mit den Fingern das Messer in der Scheide lockert und so probeweise das Hest befühlt.

Da geht dieser Hitler-Hund vorüber und schaut sie gar nicht an, bleibt vor dem Schaukasten stehen und fängt zu lesen an, gerade so, als ob sie gar nicht da wären, sie, die Fürsten der Straße. "He! — Heil Moskau! — Hitler-Bub, rohiger, was willst denn da?" "Ich verbitte mir diese Belästigung!" ruft Krafft hallend laut, daß oben die Leute neugierig an die Fenster kommen. "Ja, dir verbitten wir schon, prozeter Schwollkopf. Ein Hitler hat hier überhaupt nichts verloren, da sind wir Herren." "Ich bleibe, wo ich

will." "Müaß ma da halt Füaß macha!"

"Ent mach ma scho Füaß!" schrie da unerwartet einer, den sie aar nicht beachtet hatten. Und da sauste es plöklich nieder auf ihre Schadel, da flogen fie auseinander, fielen und stolperten: Scherben flirrten, als einer mit dem Ropf aegen den Schaukasten flog, und donnernd rasselte das Wellblech der Rolladen an den Schaufenstern, als sie bagegen flogen mit den verbeulten Schädeln. Wer noch laufen fonnte, rif, mit den Sänden den blutenden Schädel haltend, in panischem Schrecken aus. Gin gellendes, muftes Durcheinander zerstob so plöglich nach allen Seiten, daß man nur noch einen feuchenden Zweifampf fah. Weiber freischten gellend: "Ein Messer — ber hat ein Messer!" Da flog es schon klirrend über das Pflaster, ein Mensch überfugelte sich in einem Burgelbaum, und im Sinfinken gab ihm der andere einen knirschenden Sieb mit der Faust mitten ins Gesicht, daß der Gestürzte alles von sich stredte und wie leblos den Kopf hintenüberhängen ließ. Ein must entstelltes Gesicht mit gerknüllter Rase, überronnen vom Mlut.

Arafft strich seinen zerzausten blonden Schopf aus der Stirne und sah lächelnd zu den wütend schimpfenden Genossen an den Fenstern empor. Dann machte er einen Schalltrichter mit seinen Sänden und stieß mit der Fußspize nach dem grohnenden Ferdl: "So geht es jedem, der meine Frau nicht in Ruhe läßt. Heil Hitler!" Und in das Indianergeheul von den Fenstern, in das Iohlen und gelsende Pseisen brüllten mit sanatischer Begeisterung seine drei Kameraden: "Seil Hitler! Heil!"

"So! Das war mehr wert wie eine Versammlung", lachte der Max, und der Heinz kollerte: "Schlagende Beweise sind immer die besten." Der Sepp sagte gar nichts, er ließ nur seine Augen umhergehen, machte plötlich einen Sat und hatte den Herrn Haberl beim Krawattl. Dabei verschob sich die Joppe des Herrn Haberl, und was Hartes, Eisernes gudte heraus. "Was hast denn da Schönes, Genosse?" meinte der Sepp und zog eine singerdicke Eisenstange mit

einer angeschmiedeten Rugel hervor. "Ganz nett!" meinte der Max. "Probieren wir's gleich einmal aus an ihm." "Wir haben so noch eine Rechnung miteinander, Bürscherl", zischte der Sepp. "Dein Glück, daß wir grad mehr als einer sind."

Krafft schob den Sepp beiseite und trat vor den bleich gewordenen Genossen haberl hin, der ein wenig zitterte. "Herr Haberl, wenn Ihrer Frau einmal was passieren sollte, und Sie brauchen eine Silfe, dann läuten Sie mich 'raus oder meine Frau, wenn sie wieder gesund ist. Ich helfe Ihnen gern, einem jeden, dem ich helfen kann." "Ich hab' ja —. " "Ift schon recht, Herr Haberl, ich glaub's Ihnen. Für so schlecht halt' ich Sie nicht. Da haben Sie das icone Instrument wieder, soll mahrscheinlich eine Rurbelstange werden. Nehmen Sie's nur! Dafür könnten S' mir einen Gefallen tun, wenn G' Ihren Parteigenoffen fagen - Sie geh'n doch sicher jest in die Settionsbesprechung wegen morgen? — also folgendes: Ich lege niemand was in den Weg, wenn aber uns Sitler-Leuten mit solchen Rurbelstangen oder Messern aufgelauert wird, dann gibt's Sterbegelder von der Gewerkschaftskasse für die Sinterbliebenen eurer Genossen. Wer uns näher tommt als drei Schritte, der braucht gar nichts gesagt haben, dann hat er icon ein paar Löcher im Bauch, Seut' war's noch Spak. aber das nächste Mal machen wir Ernst. Wir sind auch lauter Arbeiter, in unserer Gegend wohnen keine Kapitalisten. Kür uns ist jeder andere Arbeiter kein Reind, sondern ein Bruder, solange er nicht zum Berbrecher wird. Wohl= gemerkt — solange er nicht zum Berbrecher wird. Guten Abend — Herr Kaberl!"

"Und wenn uns einer mit "Heil Moskau" anreden will, soll er sich zuvor einen Krankenschein besorgen, daß er gleich zum nächsten Arzt kann", fügte der Max noch bei.

"Frech sind wir ja nicht", meinte der Heinz schmunzelnd, als der Genosse Haberl recht artig "gute Nacht" gesagt hatte und davonschlich. "Uns hat bloß der Hitler so versdorben, würde der Herr Stadtpfarrer sagen", meinte Krafft lachend, "ein anständiger, seiner Bürger läßt sich doch lieber erschlagen, als daß er so weit sinkt, selber hinzuhauen."

Wie er wieder am Bett seiner Frau saß und ihr über das

heiße Gesicht strich und auf die brennende Stelle an der Brust behutsam den Eisbeutel legte, flüsterte Berta: "Laß deine Hand, das ist so gut!" "Ta!" — meinte die Hebamme, "der Herr Gemahl hat so feine, weiche Hände." Da mußte er lachen: "D ja, erst vorhin hab' ich sie diesem Lumpen ausgelegt, daß ihm das Nasenbein dabei zerbrochen ist." Erschrochen schlug die Hebamme die Hände über den Kops: "Mein Gott! Haben Sie die Gaudi vorhin gemacht?"

Er mußte sich über seine Frau beugen und ihr in die strahlenden Augen guden: "Ja, Berta, ich weiß alles und hab' schon quittiert. Der Sepp und der Max und der Heinz haben mitgemacht. Darf ich sie 'reinlassen?" Sie nickte ersfreut, und als die drei Rumpane verlegen an der Tür standen, lächelte sie ganz fröhlich: "Es gibt doch noch edle Ritzter, die sich für die Ehre einer Frau schlagen." "Was kriegen wir dafür?" scherzte der Max. "Ihr dürst eure Tugenzden dem Kleinen in die Wiege legen. Aber nur die Tuzgenden!"

Wie sie da spizbübisch lachen konnten. "Das ist nicht viel, da schaut's mau aus bei uns. Sepp heißt jeder Depp", lachte der Sepp über sich selber. "Die Ritter würfeln bei so was", meinte der Heinz. "Nein!" sagte Berta leise, "es kriegt alle drei Namen, aber nennen möcht ich es Hanst, wie mein Mann heißt." Da waren sie einverstanden, nur der Maz gab noch zu bedenken: "Wenn's aber ein Mädel wird?" "Dann heißt's Hanner!!" entschied der Sepp, und sie waren zusrieden.

Flüsternd saßen sie in der Stube draußen und ließen sich nicht vertreiben, falls doch noch was zu tun wäre. Wie einsmal das Klagen schmerzlich von nebenan ganz dünn durch die Wand drang, mußte der Max seufzen: "Lieber zehn Straßenschlachten als einmal ein Kind bringen müssen."

Dann wieder verwunderte sich der Sepp: "Ist schon tomisch, beim Hans muß alles errauft werden, sogar unsere Berwandtschaft. Was geben wir denn als Patengeschenk?" "Einen Gummiknüppel", kicherte der Max. "Und einen Wotansbart", ergänzte der Heinz. "Ja", meinte der Sepp, "dann muß ich ein Abonnement auf die "Münchener Post' stiften für Windeleinlagen — zum Drauspfeffern." Da konnten sie wieder in ihren nicht vorhandenen Bart kudbern, dis endlich der Heinz leise schimpste: "Kindsköpse! In der ernstesten Situation müßt ihr noch lachen — und zulezt noch am Galgen." "Wennst da auch so ein dummes G'frieß machst, kann ich mir halt nicht helsen."

Dann sind sie aber doch eingeschlafen, die Ellbogen am Tisch aufgestemmt für den schweren Kopf, und wurden erst lang nach Mitternacht wieder wach, als der Hans mit glücklichem Lachen ein quäkendes, zappelndes Menschlein vor ihre verschlafenen Augen hielt: "Ein Bub — ein Prinz!" "Na deswegen brauchst nicht gleich weinen!" lachte der Max, als er das Wasser in den glücklichen Augen des Baters sah. "Ecce homo! — sehet, ein Mensch!" staunte der lange Heinz, und der Sepp lachte: "Wegleugnen kannst dich nicht von dem."

Sie drängten sich um die Wanne beim Baden und lachten, als der Anixps sich schon mit den Händen an den Rand flammerte und mederte. "Schau nur, taum fünf Minuten alt, und hat schon Anast um das bisserl Leben", philosophierte der Heinz, und der Max tonstatierte: "Bon seiner Bermandtschaft will er nichts wissen, der Lausbub, mich hat er mit der hand abgewiesen, und nach euch zwei Raubrit= tern hat er mit den Saren gestrampelt: Drudt's euch." "Ja, druckt's euch!" fiel die Hebamme ein, "und holt den Argt." "Ich geh"", meinte der Max, aber der Sepp lachte: "Du weißt ja gar nicht, wo er wohnt, ich hol' ihn." "Gehn wir alle drei, daß teiner zu turg tommt", entichied der Seing. "Jekt soll noch einmal einer Sitler-Bub zu mir sagen, wo ich regelrecht ein Bate bin." "Wie spät ist es benn? Was, halb drei? Der erste Mai schon! - Sauber! Muß einmal wegen dem Lausbuben das ganze Bolf Feiertag machen."

In der Stube aber lag erschöpft die junge Frau und horchte ins neue Leben hinein, als wäre sie selbst erst geboren worden. Sie hielt das kleine, strampelnde Ding an der Seite und sah es an. Ach Gott, nun war der düstere Weg der Schmerzen durchschritten, der so schwer und voller sonderbarer Empfindungen war, die man nicht sagen kann. Denn es war eine andere Welt, ein anderes Dasein als sonst, in dem eine Mutter eine neue Seele von der ihren losringt. Ein leidenschaftlich heißes Wollen, ein Ringen mit jener tief geheimnisvollen Kraft, die man mit der

plumpen Zunge Gott nennt, und die das Weben des Urwesens allen Lebens ist. Nur Mütter dürfen in diesen endlosen Abgrund hinabtauchen und wieder ans Licht der Sonne schweben.

Sie lächelt wieder nach versunkenen Stunden tiefen Schlafes, als längst die Sonne durch die Vorhänge gedämpft in die Stude dringt und mit ihr der Brodem drängender Menschenmassen, lärmendes Durcheinanderrusen und abgerissenes Singen: "Brüder, höret die Signale — auf zum letzen Gesecht! Die Internationale erkämpft das Menschenzrecht."

Das Menschenrecht, denkt Berta, das wird woanders erstämpft. Tede Mutter müßte wissen, woher das Recht kommt, Mensch zu sein. Richt von hier, sondern von drüben, woher die Kraft kommt, überhaupt Mensch zu werden. Ah, wenn nur die Menschen Menschen blieben, dann hätten sie auch ihr Recht noch, das ihnen vom Ewigen mitgegeben ist. Sie werden aber schlimmer als Tiere und verlangen das Recht, das nur Menschen gebührt.

Hans steht am Kenster und blidt auf das Gewoge in der engen Schlucht der Strafe mit dem flatternden Wald der roten Jahnen. Er fagt zu ihr herüber: "Berta, weißt du, was das schändlichste ist bei diesem Aufzug? — Die Weiber! Da kommen sie daher im blanken Badeanzug als Sportlerinnen und tragen doch nur lufternes Kleisch zur Schau. Ein widerlicher Markt. hier hat der Sport seinen Sinn verloren, man sucht ja auch was anderes als Sport an diesen fich preisgebenden Weibern, Run tommt eine Gruppe mit roten Kopftuchern, weißen Blusen und ichwarzen Röden, Kommunistinnen, aber schwarzweikrot! Spotten ihrer selbst. Natürlich ein Transparent gegen den Baragraphen 218. "Er= fämpft das Menschenrecht', singen sie, und fordern gleich= zeitig, daß man es preisgeben soll. Für die freie Liebe beider Geschlechter, heißt es da, also wieder ein Menschenrecht zertreten. Eigenartig, die Weiber fordern das. Die Männer tragen solche Aufschriften nicht mit."

"Es muß ja so sein, hans. Wenn sich die Weiber nicht selbst preisgeben, bedeuten alle Forderungen der Männer nichts. Ein Mann wird nie herr über ein Weib, wenn es nicht selber will, daß er es wird."

Er gibt aber keine Antwort, denn unten auf der Straße ist eine Stodung eingetreten, die Demonstranten schieden sich zum Knäuel zusammen. Ein Auto kommt aus der Seitenstraße und hält an. Nun ist einer auf das Dach gestiegen und winkt mit den Armen, daß Ruhe eintritt. Ieht spricht er. Krafft öffnet das Fenster, um zu verstehen, was er sagt. Das meiste geht aber im Gebrüll der Masse unter, nur Fehen der Rede dringen heraus. "... mitten im Revier der Arbeiterschaft haben es die Faschisten gewagt, einen unserer Genossen auf der Straße unter den Augen des Prosletariats halbtot zu schlagen ... eine brutale Provokation der friedsertigen Bevölkerung ... "Wogendes Brüllen. "Soll das so weitergehen, daß diese tollen Hunde unsere Brüder durch die Straßen hehen dürfen — die Arbeiter in ihren Wohnungen überfallen ...?"

Ein Wutgeheul brandet empor, und unzählige Finger deuten herauf und frampfen sich zu drohend geschüttelten Fäusten. Man hat ihn im Fenster erkannt. "Mörder — Bluthund — holt ihn 'raus! — Hängt ihn auf!"

Steinwürfe tasten nach den Fenstern, klirrend zerschellt eine Scheibe. Und das Rasen der Menge überkreischt sich zum schrillen Diskant entfesselter Elemente. Krafft stellt sich schügend vor das Bett seiner Frau. "Bleib ruhig kiegen, Berta. Wir haben keinen Grund zum Fürchten." Wieder klirrt eine Scheibe, Steine poltern auf den Boden der Stube.

Da legt sich allmählich das Wüten der kochenden Seelen, der Redner spricht weiter.

"... sollen nur die Fäuste des Proletariats fühlen, diese Arbeiterverräter, diese gelbe Ausbeutereskorte, die schon immer dem Proletariat für einen Iudaslohn in den Rücken gefallen sind ... Die Straße gehört den roten Bataillonen! ... die Faschistenpest ausrotten bis zum Hitler-Bankert im Mutterleib! Wehrt euch, Genossen, es geht um eure politische Freiheit — um euren Lohn, um euer Brot. Sollen die alten, reaktionären Radavergehorsamszeiten, der Monarchistensimmel mit Stillgestanden, Maulhalten und Durchbalten, bis alles verreckt ist, wiederkommen? ... Revolution auch im Kleinkampf von Haus zu Haus! — rücksichtslos und brutal ... Schlagt diesen Hitler-Banditen die Schädel

ein, ehe sie euch umbringen. Sie haben uns gedroht — und unsere Antwort heißt: "Holt sie heraus aus ihren Schlupswinkeln und übergebt sie der Lynchjustiz des Proletariats, das mit den Schrittmachern der Reaktion im Handumdrehen...!"

Auf der Straße entstand Geschrei. Ein Pfeifkonzert gellte von den Häuserwänden. Endlich schritt die Polizei gegen diese "unersaubte Versammlung unter freiem Himmel" ein. Schimpfend schob sich die Wenge fort, als das Auto mit dem Redner sich langsam entfernte. Es wurde etwas nieder — nieder — niedergeschrien, wahrscheinlich die Polizei — und etwas hoch — hoch — hochleben gelassen, sicherlich nicht Krafft und seine Vartei.

Draußen an der Türe klopfte es stürmisch, und die Glocke schrillte unaufhörlich. Krafft nahm seine Bistole aus der Schublade und fragte, wer es sei. Der Max und der Sepp.

"Aha! Hast dich schon hergerichtet?" meinte der Sepp, als er die Pistole sah und legte auf den Tisch einige Handsgranaten ab und zwei Pistolen. Der Max legte auch verschiedenes dazu und knurrte: "Tetzt brauchen sie nur zu kommen, die roten Affen", klopste dann an die Türe zum Schlafzimmer und recte auf das muntere "Herein!" Bertas seinen Kopf hinein, deutete lachend auf die Scherben am Boden und fragte: "War 's Glück da? Und ich hab' schon gemeint, mir rinnt das Blut auf der Treppe entgegen. Hätte ich gar nicht so sausen brauchen."

Der Sepp meinte: "Jett dürfts euch aber schleunigst um eine andere Herberge umtun, sonst kann ich einmal bloß noch zu eurer Leiche "Grüß Gott" sagen." "Du wohnst doch selber gleich nebenan", sagte Hans. "Mich nehmen sie noch nicht ernst, aber du stehst fettgedruckt in der neuen Zeitung hier, die Rommunisten empfehlen deine Firma." Er sas vor: "Genossen, merkt euch den Namen dieses Hitler-Banditen, prägt eurem Gedächtnis ein, wo er wohnt, Straße, Hausnummer, erster Stock links, ganz genau." "Ahnst du was, gesiebter Leser?" fragte der Max bedeutungsvoll.

"Nicht so saut, meine Frau darf nicht aufgeregt werden in ihrem Zustand", sagte Krafft und stützte seinen Kopf in die Hände. Wie er so nachdachte und einen Ausweg suchte, rief Berta nach ihm. Sie sah ihm an, daß er um einen Entschluß rang und fragte: "Machst du dir Sorgen wegen mir? — Und um unser Kind?" Verlegen wich er ihren Augen aus und meinte leise: "Ich hätte doch mehr dran denken sollen, daß ich verheiratet bin. Ich habe mich fortreißen lassen, zu wenig überlegt, ob ich auch verantworten kann, was ich politisch treibe. Ietzt ist es mir über den Kopf gewachsen. Wir sind viel zu schwach, wir werden einsach überrannt. Sie wollen gar nicht, daß man ihnen heraushilft aus dem Dreck. Mir kommt es bald so vor, als hätte das Schickal kein Erbarmen mehr mit diesem Bolk.

Bor allem mußt du mit dem Kind fort. Hier ist es zu gefährlich. Ich muß meiner Arbeit nachgehen und kann nicht dauernd Posten stehen und aufpassen. Es geht mir jett dic ein, Berta, Tag und Nacht darf ich mich an die Arbeit setzen, daß wir leben können. Ich kann es nimmer machen, Arbeiten und Dienst für die Partei und dauernd die Angst um dich..."

"Warum Angst um mich? An dich dentst du nicht?" In all seiner Niedergebrochenheit und Müde konnte er jest lächeln: "Ach, ich haue mich allein durch. Aber du bist wehr= los, dich lassen sie es entgelten, was sie mir nicht anzutun trauen. Drum mußt du fort, eine Zeitlang wenigstens." "Ich bleibe bei dir." "Siehst du nicht ein, Berta . . . . "Schide mich nicht fort, Hans!" "Wenn es aber . . . " "Wir können es uns ja gar nicht leiften, Sans — wir friegen auch feine andere Wohnung bei dieser Wohnungsnot. Und wenn ich fort ware, hatte ich dauernd Anast um dich, benn du fannst doch nicht aufhören. Du kannst nicht auf einmal gesinnungs= los werden. Du bist nur übernächtig, schlafe dich aus, und bann reden mir weiter." Sie lachte leise und sette hinzu: "Es wird doch alles beim alten bleiben, wenn bein Schädel mieder flar ist, wenn du ausgeruht bist und ich wieder gefund. Du tennst dich nicht so aut, ich tenne dich besser. Ruhig jest! Ich laffe mir nicht widersprechen!"

"Bebenke, Berta, wenn sie kommen, die Wohnung stürmen!" "Dann wirst du sie die Treppe hinunter." "So? Ist dir das gleich, wenn sie schießen, Handgranaten hereinswerfen..." "Dann schießt du auch, aber besser wie sie."

"Wenn sie mich aber dann einsperren? Wenn alles hin ist, Beruf und so weiter? — Dann —?" "Dann wird sich schon finden, was zu tun ist. Bis wir zugrunde gehen, sind die andern schon längst nicht mehr da. Wir sind besser, Hans, wir halten es länger aus."

"Es kann ein Hundeleben werden, ein Hungerleben!"
"Aber eins, das wert ist, gelebt zu werden, Hans. Ich spüre es schon, wie es neu durch den Körper kribbelt. Ich glaube, das Kind hat mich stärker gemacht." "Weißt du, mir geht so viel im Kopf herum, daß ich oft..." "Ia, daß du meinen Kopf auch noch brauchst."

Lachend beugte er sich über sie und füste ihren blassen Mund. Da rührte sich das neue Leben in der Wiege, daß sie auseinandersuhren und lachten, weil sie über das noch ungewohnte Regen einer neuen Stimme beinahe erschrofsten wären. "Gib ihn her!" bat sie und fügte launig bei: "Ach, da jammert schon wieder einer." Ihr Blick siel auf das zerbrochene Fenster, sie neigte ihren Kopf über ihr Kind und lachte es an, als es verwundert die Augen aufmachte: "Du! Du großer Mann, du wirst mir einmal nicht glauben, daß sie beinem Vater mitten in Deutschald deswegen die Fenster einwarfen, weil er ein Deutscher gewesen sit — und warst ja selber dabei. Du wirst sie einmal richtig durchhauen dafür, die Bösen."

Erst als Hans draußen war, preßte sie ihre Hände an die wehe, brennende Stelle ihrer Brust und rang mit tränenden Augen mit den Schmerzen. Sie kann doch jetzt nicht fort, nein, sie darf es nicht, denn er braucht sie. Nötiger denn je!

Hans ging dann mit dem Sepp kurzentschlossen zur Polizeiwache. Auf den Gehsteigen tummelten sich die Prosletarier mit den roten Papierröschen im Anopsloch, mit Sowjetsternen und schwarzrotgoldenen Abzeichen der Republik. In der Wache lachte man ihn aus. "Wegen ein paar Fensterscheiben Anzeige machen? Nicht einmal den Täter kennen Sie? Wie heißen S' denn eigentlich?" Hans nannte seinen Namen. "Soo — der sind Sie? Da liegt nämlich eine Anzeige gegen Sie wegen schwerer Körpersverletzung. Und da wundern Sie sich, wenn Ihnen ein paar

Fenster eingeworsen werden?" Hans erzählte, wie man zuvor seine Frau mißhandelt hat, und sagte: "Ich mache Anzeige gegen den Burschen, der das war." "Das können S' schon, aber haben S' einen Zeugen, daß es auch so war, wenn Sie's doch selber gar nicht gesehen haben?" "Die finden sich schon!" behauptete der Sepp. Es siel ihm zwar der Friseur Weinzierl ein, aber der wird nicht viel nügen, drum gab er ihn gar nicht an.

"Der Täter muß doch einen Grund gehabt haben", forschte der Wachtmeister, und Hans erzählte von seiner politischen Tätigkeit, daß der Wachtmeister erbost die Feder hinwarf und sagte: "Da gehört Ihnen auch nichts anderes dafür. Sie fangen die Unruhe an, und dann sollen wir Ihnen noch helfen! Was bilden Sie sich denn ein, wer Sie sind? Dazu ist doch die Polizei nicht da, wegen eines Verrückten. Ia, da hört sich doch alles aus."

Der Sepp wollte gerade vor Wut zerspringen und zu brüllen ansangen, aber Hans hielt ihn zurück. Mit eisstalter Ruhe sagte er: "Ich befinde mich in Notwehr, ich greife meine politischen Gegner nicht an, aber ich wehre mich, wenn sie mich angreisen. Das sage ich hier auf der Wache ganz öffentlich. Ich denke nicht daran, zu kuschen vor dem roten Verbrechergesindel."

"Sie beleidigen ja eine Regierungspartei! Und Borschriften lasse ich mir ichon gleich gar nicht machen, sonst zeig' ich Sie an wegen Beamtenbeleidigung, verstanden? Das wissen S' vielleicht auch, daß ein Beamteneid mehr gilt als der Ihrige." "Deswegen habe ich mir einen Zeugen mitgenommen, herr Wachtmeister." Da platte der Sepp los: "Ihr habt wohl schon vergessen, wie euch vor drei Jahren die Roten ausgehoben haben? Helft ihnen nur fest. bis es wieder so weit ist." "Sind Sie ruhig! Schaut, daß ihr weiterfommt!" "Dann werde ich es schriftlich melden dann brauche ich mich von Ihnen nicht anflegeln laffen daß mir in der Zeitung und durch die Rede heute schwere Drohungen gemacht murben, die ich für genügend Grund ansehe, mich gegen den geringsten Angriff mit der Waffe au perteidigen. Wenn ich nicht in Schuk genommen werde, bann hat halt die Bolizei nachher die Scherereien." "Müßte uns einfallen! Provozieren Sie nicht, dann ist Ruhe!"
"Ift das Provokation, wenn ich mein Recht verlange?"
"Hans!" sagte der Sepp, "du siehst ja, daß es kein Recht für uns gibt, die Polizei bricht ja selber das Gesey. Streit dich nicht ab. — Gehen wir lieber!" "Bande — elendige!" knurrte der Wachtmeister ihnen nach, "euch treiben wir's schon aus!"





## Ein Schritt vorwärts

o geht das nicht weiter! Und ich frage jetzt gar nimmer lang, ich gründe einfach eine Sektion der Partei in unserem Stadtviertel", versicherte Krafft seinen verblüfft aufshorchenden Kameraden auf dem Weg zu einem Sprechabend der Nachbarsektion. "Dazu braucht man Leute", bezweifelte der Heinz das Borhaben, aber der Max fuhr ihm übers Maul: "Wär' schon gelacht! Wir fahren immer in der Welt herum und gründen überall neue Ortsgruppen, wir schügen die Versammlungen der anderen Sektionen, und selber haben wir keine." "Grad da, wo eine Sektion am nötigsten wäre", half ihm der Sepp nach, doch der Heinz gab wie immer zu bedenken: "Mit nichts kannst nichts anfangen."

"Hitler hat mit sieben angefangen, und so viele sind wir auch", verteidigte Krafft seinen Plan, aber der Heinz blieb hartnäckig: "Wetten wir, du treibst ja nicht einmal ein Lokal auf. Und keinen Führer! Oder wollt ihr euch blasmieren und woanders einen Führer ausleihen?" "Uch, wegen dem bisser! Vereinsmeierei — ich eröffne hiermit den Sprechabend und danke für das zahlreiche Richterscheinen. Der Herr Referent, der leider auch nicht erschienen ist, hat das Wort — ist da vielseicht was dabei?" spöttelte der Max und meinte in ihr Gekudder: "Dazu gehen uns halt wieder einmal ein paar Prozent akademische Einbildung ab."

"Und trosdem wird gegründet!" behauptete Krafft hartnäckig. "Habt ihr heute die "Pest' gelesen? Nein! Sonst wüßtet ihr, daß wir jetzt gar nicht mehr anders können. Sie lacht uns nämlich schon aus, daß die nationalsozialistische Arbeiterpartei auf die Villenviertel beschränkt bleibt, die Arbeitervorstädte aber verhalten sich streng abgeschlossen vor der Hitler-Narretei. Der Versuch einer Sektionsgründung gescheitert! So schreibt sie und bringt die Erklärung einiger roter Wirte, die mir ihr Lokal verweigert haben."

"Dir? Du hast schon ein Lokal gesucht?" fährt Heinz ersichrocken heraus.

"Jawohl, aber leider umsonst, und die Wirte, bei denen ich war, haben anscheinend gleich den Genossen in ihrem Lokal erzählt, wie treu sie zur Sozialdemokratie halten. Aber merkt ihr nichts? Die Roten haben Angst, daß wir uns einnisten. Der Tarockflub der Hakenkreuzler ist ja nicht imskande, ein Nebenzimmer unserer Arbeiterhochburg zu füllen, meint die "Pest". Wollt ihr euch das gefallen lassen?"

Da brauften sie natürlich auf: "Denen werden wir's zeigen!" "Grün müssen sie werden, die Roten!" "Ist schon soviel wie gegründet, die Sektion." "Ja — aber Hitler!" aab der Heinz zu bedenken.

"Hitler wird die Heraussorderung aufgreisen, da müßte ich mich ganz gewaltig irren. Ich bin ja der "Pest" so dants bar, dak sie uns so uneigennükig hilft."

"Hm — dann hat die Sache schon eher ein Gesicht", meinte der Mathes, und der Robert fragte gleich: "Wann steigt denn das hohe Fest?" Aber der ewig bedenkliche Heinz warf ein: "Ohne Lokal?" "Lokal? — Das ist ja Nebensache." "An der alles scheitern wird. Nur abwarten und Tee trinken!"

Der Versammlungsraum der Nachbarsettion war einzedrückt voll, daß sie sich nur mit Mühe in eine Ecke quetzschen konnten. Krafft kam am Tisch mit einem schon etwas erzauten Parteigenossen ins Gespräch, der ihm schon häufig in Versammlungen begegnet war und der sich ihm als Schneidermeister Weigel vorstellte. Im Gespräch kamen sie bald darauf, daß der Schneidermeister zu ihrem Stadtbezirk gehörte und daß er die üble Gewohnheit hatte, seinen

Kunden in die Taschen der fertigen Anzüge immer einige Flugblätter zu steden. Als Krafft ihm von der geplanten Sektionsgrundung erzählte, fuhr Weigel gang freudig betroffen auf: "Sixt es, auf den Rerl wart ich icon lang. ber die Schneid dazu hat. Da tu' ich natürlich sofort mit." Er verbreitete die Neuigkeit augenblicklich an den Nachbartischen, wo auch Varteigenossen aus ihrem Stadtbezirk faken und hocherfreut auf Rrafft eindrangen, wann es denn foweit ware. Krafft mußte lachen: "Da rennt man jest in dieser Partei ein Jahr lang nebeneinander her und kennt sich nicht. Wenn ich das gewußt hatte!" Einer hatte die "Pest" dabei und tobte über die Berhöhnung, "Was, tein Lokal?" meinte Beigel, "das wäre ja gelächert." Er befann sich eine Weile, blidte auf die Uhr und sagte: "Ich komme in einer Stunde wieder! Sebt's mir den Blak auf!" Ein Redeschüler beendete soeben sein Brobereferat in

stotternder Verwirrung, da war Weigel schon wieder da und sagte leise, soeben habe er mit dem Bachter seines Stammtellers abgeschlossen für alle Montage. "Nicht möglich!" bezweifelte Rrafft, "der hat mich ja schon einmal hinausgeschmissen. Bei dem verkehrt ja ein roter Stammtisch von Stadträten und Abgeordneten." "Macht doch nichts! Ich bin schon länger Stammgast", flusterte Weigel. "Ich hab' halt nicht gesagt, wer wir find. Ich hab' uns als eine bessere Gesellschaft angemeldet, die einen neuen Berein gründen will zur Befämpfung der Maifafer und anderer ichadlicher Insekten mit einem neuen Berfahren." Sie kicherten qu= sammen, und Weigel flüsterte weiter: "Das hat der Zapfenwirt natürlich nicht glauben wollen, einen Namen wollt' er wissen, aber ich habe gesagt, der Name wird ja erst bei der Gründung festgelegt, den weiß ich noch nicht. Dann hat er gemeint, das ist nichts Gescheites, die laufen doch bald wieder meg; aber ich habe gesagt, wenn der Berein erft einmal da ist, bringt er ihn gar nicht mehr an. Dafür sorge ich schon. Und das hat ihm imponiert." "Und wenn er ——." "Uch was, die Befämpfung der schädlichen Insetten gehört boch auch zu unserem Brogramm, oder net?" zwinkerte der Weigel listig mit seinen Augen, "bist halt noch ein politischer Säugling — geh, sagen wir du zu einander." "Gern, alter

Spikbub, wennst unseren Seftionsporsikenden machst."

"Nach dir, bitte, nach dir, Herr Baron, den zweiten meinetswegen, aber die Arbeit lasse ich schon dir." "Drückeberger!" "Nach dir! Immer bescheiden! Tockele gang du vora. Du wirst einsach gewählt." "Einverstanden, weil beim Wählen doch immer was anderes herauskommt." "Als du meinst!" "Nein, du!"

In der Pause meldete sich Krafft zum Wort, um das warme Gisen in der ersten Glut gleich zurechtzuschmieden. "Parteigenossen!" begann er in seiner Ede. "Hier in dieser schönen Sektion der Partei, zu deren Bereich auch unser Stadtteil gehört, geht das politische Leben ungehindert seinen Gang — —."

Da entsteht Bewegung am Eingang. "Sitler kommt!" wispert es erregt, und dann sieht man den Führer in den Raum treten. Stürmischer Jubel brandet auf, daß Krafft nicht weiterreden kann. Mit einer Handbewegung Hitlers ist plöglich Ruhe eingetreten, und Krafft steht wie gebannt, daß er jest sprechen soll vor seinem Führer. Heiß und kalt schießt es ihm auf. Er sieht, wie der Führer leise mit dem Borsigenden spricht und wie dieser zu ihm hernickt und saat: "Weitersprechen!"

"So ungehindert wie hier geht es in unserem roten Biertel gerade nicht her, wie ihr euch denken könnt. Es ist der bisher noch ungebeugte Stolz der Roten, daß unsere Partei es nicht wagen darf, ihre Fahne offen in dieser Arbeitervorstadt aufzupflanzen, ohne niedergerissen zu werden. Der Nationalsozialismus soll eine Angelegenheit der bürgerlichen Teile der Stadt bleiben, es soll uns nicht gelingen, über den Abgrund des Klassenhasses hinweg eine sichtbare Brücke zu schlagen. Die rote Presse höhnt, es sei ausgeschlossen, daß wir in ihrer Hochburg mehr als einen Tarockslub zusammenbringen.

Meine Kameraden und ich sagen uns, das wäre gelacht, wenn das nicht ginge." Zustimmender Beisall unterbricht und verwirrt ihn ein wenig, und der Weigel gibt ihm einen Knuff und raunt: "Nur 'raus!"

"Nicht deswegen, weil vielleicht gerade jetzt die Gelegenheit günstig ist. Das ist sie nicht, denn der Gegner ist schon gewarnt und auf der Hut. Aber das ist uns gleich. Was uns treibt, kommt tiefer herauf, als der Gegner zu denken vermag. Seine Abwehrmittel sind auf Menschen berechnet, die ebenso materialistisch denken wie er selbst. Auf Menschen, in welchen das, was man Idealismus nennt, getötet ist vom Gist des großen Meisters der Lüge, des Iuden." Er atmet tief auf, weil ihm sonderbar heiß wird unter dem ausmerksamen Blick des Führers, aber dann fühlt er, wie sein Herzaus ihm zu sprechen beginnt:

"Die meisten von uns sind Frontsoldaten gewesen. Der Krieg hat uns an ein primitives Leben in Trichtern und Gräben gewöhnt, und das können wir heute wieder, wenn es sein muß. Gefahren und Nöte oder Sorgen können uns nicht abschrecken. Wir können nur die Niederträchtigkeit und die schamlose Gemeinheit dieser Zeit nicht ertragen. Das materielle Leben ist uns wurscht. Nicht wurscht aber ist uns Soldaten — die Ehre!"

Beifall schlägt ihm entgegen.

"Der Gegner verrechnet sich, wenn er glaubt, es könnte uns das Opfer zu groß sein, das uns der Kampf mit ihm kosten wird. Riesengroß und übergewaltig wird einmal vor der Geschichte der deutsche Frontsoldat und seine Zeit stehen. Und diese Geschichte fragt einmal nicht danach, was wir gegessen, sondern was wir geleistet haben — —."

Wieder schlägt ihm anerkennender Beifall entgegen.

"Mit dem Kampf unserer Bewegung hat zum erstenmal in der deutschen Arbeitergeschichte ein ehrliches, zielbewußt klares Ringen um die Seele des deutschen Arbeiters besonnen. Es soll einmal nicht heißen, er hat gewartet, bis andere ihm die Freiheit zu Füßen legten. Und ich glaube, daß diese Freiheit niemals kommen wird, wenn nicht der deutsche Arbeiter die vordersten Sturmtrupps in diesem Kampse stellt. Solche Sturmtrupps, wie wir einen bilden wollen in unserem Stadteil, und wenn dabei unsere ganze Borstadt auf den Kopf gestellt werden muß."

Stürmische Freude brandet auf, und der Weigel fagt

geschwind: "Schon tannst's — ausgezeichnet!"

"Wir Arbeiter wollen einmal auch unser Teil am Batersland, drum wollen wir auch vom Kampf um dieses neue Deutschland unseren Teil auf uns nehmen. Wir sind zu stolz, uns etwas schenken zu lassen. Eure Hilfe aber nehmen wir dankbar an, denn unser Kampf um die Behauptung

ist gewiß nicht einsach. Da sollt ihr denken wie wir SA.= Männer immer singen: Kamerad, reich mir die Hände!

Und kein roter oder schwarzer Teusel kann uns dann aufhalten, wenn in die rote Münchener Hochburg Bresche um Bresche gerannt wird. Was uns erwartet, wird Kampf und Blut und Opfer sein. Aber das kümmert uns nicht, denn in der Ferne sehen wir das freie deutsche Arbeitertum mit unseren Fahnen marschieren. Wir wollen ihr eines der ersten aufreizenden und zwingenden Beispiele sein, daß Idealismus und Kämpfergeist stärker sind als Materialismus und Pazisismus. Wie uns Adolf Hitler gelehrt hat: Pazifismus ist kein Mittel gegen den Tod — der doch jeden einmal holt. Idealismus aber ist ein Weg zur Unsterblichkeit!"

Krafft setzte sich, umtost von Beifall und Zurufen. Erst langsam kam ihm wieder der Blick für die Umgebung und ein Lächeln, als Weigel beteuerte: "Das vom politischen Säugling nehm' ich zurück. Sag ruhig Esel zu mir, ich fange so schon das Grauwerden an."

Jest spricht der Führer, warm und lebendig erregt, wie er es immer in den kleinen Kreisen seiner Gefolgschaft so tiefgreifend und hochreißend kann, daß alle Herzen mit ihm

schlagen, mit ihm erzürnen und glauben.

In zahllosen Versammlungen hat der Nationalsozialismus die alten Parteianschauungen gesprengt, die Suchenden um sich gesammelt und politisch geschult. Die Sturmabteislungen sind gewachsen und erfüllen ihre Aufgabe staunenswert. Es gelingt dem marzistischen Terror in dieser Stadt nicht mehr, eine unserer Versammlungen zu stören und unsere Werbung aufzuhalten. Die Bewegung ist immer im Angriff gewesen und wird jetzt auch dazu übergehen, in die roten Hochburgen einzubrechen. Sie wird sich dort verbeißen und nie mehr herausgehen. Die Antwort auf den höhnischen Artisel der "Pest" ist die Gründung einer Sektion im Herzen des roten Lagers.

Nicht endenwollender Jubel ichlägt Sitler entgegen.

Es sei für ihn eine gewaltige Freude, zu sehen, wie gerade der Wunsch aus den Reihen der SU. seinem Willen entgegenkomme, denn das zeige denselben Pulsschlag bei Führer und Geführten. Wenn vorsichtige, politische Wassersköpfe fragen, welche Garantie Hitler habe für seinen Sieg —

hier liege fie zutage. Noch nie hat es eine Bartei gegeben, in der Kührer und Mann so eines Serzens und eines Sinnes waren. Das bleibt immer ein Ratsel für diese Schleimföpfe, die alles Große mit ihrem Gallert und Unrat befleistern, damit es genau so schleimig werden soll wie sie selbst. Aber was groß ist, wird dadurch nicht kleiner. Sie werden wieder schreien, diese Bewegung ftore die Rube und Ordnung in ihrer Hexentuche, aber wir wollen ja gar nicht, daß ihre giftigen Dämpfe und Krötenmixturen in Ruhe und Ordnung weitergebraut werden. Mit unerhittlich harten Sieben wird in dieses Schlangengezücht hineingefahren, da soll uns das Züngeln und Zischen nicht hindern. Schlag auf Schlag wird diese Brut in die Verteidigung gedrängt, wenn auch die Republit heute eifrig verbiete, die Dinge beim rechten Namen zu nennen. Unfere Muttersprache sei ja fo reich an Worten und Ausdrücken und fame nicht in Berlegenheit, neue zu bilden, wenn alte verboten werden. Wenn die Fechtart mit ichweren Gabeln verpont ift, dann fechten wir eben Florett, gestochen werden sie doch! Berfolgungen und Terror sind Brüfungen, an denen nur Unzulängliches scheitert, Großes, Erhabenes niemals! Das geht nur gestärft aus solchen Leiden hervor, die fich hernach immer als ein Gewinn herausstellen. Sie wollten uns lächerlich machen, Lächerlichkeit würde uns töten, dachten fie. Jekt wird ihnen aber langsam das Lachen vergehen. Das haben sie verfäumt, diese Bewegung auszurotten, als es noch wenige Röpfe waren jum Abschlagen. Gin neuer Glaube an die deutsche Zufunft ist in vielen tausend Bergen wieder aufgefeimt und wirbt mit brennender Unduldsam= feit und einem heiligen Gifer für unsere Bewegung. Es nahet einmal gen den Tag, daß die Raben nicht mehr um den Berg des deutschen Traumes fliegen, den Tag, an bem aus tausendjährigem Schlaf ermacht - ein freies, einiges Deutsches Reich!

Da atmen sie alle froh beklommen bei diesen Worten, und der Klang seiner Stimme zittert noch als Resonanz in ihnen nach, daß sie erst erwachen müssen aus ihren Betrachtungen, um in jubelnden Beifall auszubrechen. Krafft wird zum Führer gerusen, der ihm anerkennend die Handschittelt und ihn prüfend betrachtet. "Dem Mutigen gehört

das, was er will!" sagt er lächelnd. "Bereiten Sie mit dem Borsitzenden Ihrer Nachbarsettion die Gründung ordentlich vor nach den Statuten unseres Nationalsozialistischen Deutschen Arbeitervereins. Der Borsitzende der neuen Sektion wird dann aus der Gründungsversammlung heraus — gewählt." Dazu sacht der Führer vielsagend, aber Krafft kennt sich noch nicht aus, er hört nur, wie der Führer noch sagt: "Ich komme dann einmal unverhofft und schaue mir die neue Sektion an." "Groß wird sie noch nicht sein, Herr Hitler, aber eisern wie keine zweite!" versichert Hans in die Hand des Führers, der ihn mit der anderen Hand an der Schulter rüttelt, daß er ganz rot wird und sich auf der Stelle erschlagen sassen

Es war eine aufregende Zeit, bis alles vorbereitet war und die Parteigenossen, die schon in der Mitaliederliste der Bartei standen, herausgeschrieben und verständigt waren. Gange dreißig an der Bahl, von denen genau die Sälfte erschien zur Gründung. In der SA. hatte das Borhaben so anseuernd gewirft, daß statt der zulent gemeldeten sechzehn Mann fünfundzwanzig zur Stelle waren. Die Nachbarsettion hatte ihnen ein Fahnentuch für die Wand geschenkt als Batengabe, und ihr Borftand hatte über ein halbes Hundert seiner Parteigenossen mitgebracht. Als Stimmvieh für die Sicherung der Bahl, wie er icherzend meinte. Er bildete nach der furzen Erflärung Rraffts den Wahlausschuß und schickte Krafft vor die Türe, "Die Wahl foll unabhängig von Ihrem Einfluß stattfinden", lächelte er. "Aber einen Borichlag möchte ich machen", bat Krafft. "Wird nicht angenommen, der Borichlag ift vom Führer selbst icon gemacht, Gehn S' nur jekt!"

Das paßte Krafft nicht, daß man ausgerechnet ihn aussichaltete von einer Wahl, die er veranlaßt hatte, und deren Folgen doch zum guten Teil von ihm getragen werden mußten als zuständigem SA.-Führer des Sektionsbereiches. Der Führer hat schon bestimmt? Da ist er neugierig, wen.

Nach einer Weile wird er geholt, und alle schauen ihn so sonderbar an, so, als ob sie ein Komplott gegen ihn hätten. Der Vorsigende verkündete: "Ich gebe das Resultat der Wahl bekannt. Abgegeben sind 104 Stimmen, davon treffen

alle 104 Stimmen auf den Parteigenossen Krafft. Parteigenosse Krafft, nehmen Sie die Wahl an?" "Ja wiesoo —?" staunte Krafft, und ein schallendes Lachen schlug ihm entgegen. "Befehl vom Führer", raunte der Borssigende, worauf Krafft verwirrt stammelte: "Ich — ich nehme an!" — und sich wunderte, warum so ein Beisall einseste auf diesen simplen Sak. "Was din ich denn eigentslich geworden?" fragte er und erhielt unter neuem schallendem Gelächter vom Weigel zur Antwort: "Depp, kennst es noch nicht, daß du unser neuer Sektionsführer bist? Bist halt doch noch ein Säugling." "Dann kannst du dir gratuslieren, so bist du deiner Lebtag noch nicht aufgeschwanzt worden wie jetzt." "Zu Besehl, Herr Säugling!"

Arafft trat gleich in sein neues Amt ein und schritt zur Wahl seiner Helfer. "Zweiter Vorsitzender wird Parteisgenosse Weigel! Ist jemand dagegen? Nein!" "Unverschämter Erpresser!" zischte Weigel und stand auf: "Ich bin ja gar nicht gefragt worden, ob —." "Set dich, der nächste! Hier wird überhaupt nicht gefragt", rief Krafft in die stürmische Heinz, Kasser der Waz. Propaganda muß der Robert machen. Es ist niemand dagegen, also einstimmig angenommen. Damit wäre das Geset erfüllt, und wir schreiten gleich zum gemütlichen Teil, zur Arbeit. Max, nimm einen Hut und geh sechten, Heinz, ans Protokol! Und von den andern braucht gar keiner schadenfroh lachen, es kommt jeder dran."

Sie lachten immer wieder und waren überzeugt, daß sie gar keinen Besseren finden hätten können. "Der übersahrt uns glei richti!" lobte der Sepp. Nur der Lenz nickte nach= denklich: "Mönchlein, du gehst einen schweren Gang." Da war Krafft doch eine Weile still, weil er darandenken mußte, welche Berantwortung jetzt vor der Partei auf ihm lag, aber er schüttelte diese Gedanken rasch ab und griffzum erstenmal nach der Glocke.

"Unsere Fahne steht, kann kommen, was mag! Wir können sie gar nicht im Stiche lassen, denn wir sind vom Schickal selbst an ihren Schaft gebunden. Was dieses Tuch bedeutet, sind wir selber! Und wenn es sinken würde, sinken wir mit. Da hängt in einem Schaufenster der Stadt eine Karte von

Deutschland, wie es jetzt aussieht nach dem Friedensvertrag, zerstümmelt und beschnitten wie ein hebräischer Bankert. Schaut euch diese Karte an, ich werde eine kaufen und hier an der Wand aufhängen, damit ihr dieses blutende Deutschsland immer vor Augen habt. Dann denkt dabei an die Millionen Arbeitsknechte, die wir sind für den Vertrag von Versailles, an das immer weiterfressende Elend und die himmelschreiende Not der Jungen, die heute schon zum Aussterben verurteilt sind. Führt eure Arbeitsgenossen an diese Karte und laßt ihnen die Herrlichkeit ihrer Republik sehen. Ich glaube nicht, daß sie im Grunde ihres Herzens so versdorben sind, daß sie nicht bestürzt werden und das Nachsbenken ansangen. Sie reden so gerne von der Welt und kennen ihr Deutschland noch nicht.

Zwanzig Millionen sind in Deutschland zuviel! So hat der Tiger Clemenceau bei der Beratung des Versailler Vertrages kaltsächelnd brutal gesagt. Zwanzig Millionen Deutsche sind durch diesen Vertrag zum Tode verurteilt. Wer will bei diesen zwanzig Millionen sein? Der Tiger Frankreichs meint nicht Weiber und Greise, er meint die zwanzig Millionen Männer damit, die wieder einmal Solzdaten sein könnten. Ohne die Deutschland nichts ist als ein Kadaver unter den Völkern. So möchten sie uns haben.

Ein Gespenst geht um in Europa! Mit diesem Sat beginnt das kommunistische Manifest des Juden Karl Marz. Ein Gespenst, das uns alle verderben wird, wenn das Bolk weiterträumt von der Hoffnung auf Bölkerversöhnung und Weltfrieden. Ia, der Frieden eines verödeten Schlachtsfeldes will heraufziehen über Deutschland. Das Gespenst aus Rußland will sein Leichentuch über dieses gepeinigte Bolk wersen. Und die jüdische Weltherrschaft will dieses ewig unruhige Herz der Welt abwürgen.

Das Grauen des Endes, vor dem alles bisherige erblassen würde, muß euer Blut auspeitschen. Was ist dagegen das Opfer, das von euch verlangt wird? Richts, gemessen an dem Preis, der uns winkt. Und wenn es sein müßte, was ist ein Leben wert, das schließlich doch nur zu einem langsamen Absterben würde, zu einem Verhungern, Verblöden und Irrewerden am Dasein? Und setzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein!

Die Jahne steht! Das Borpostengeplänkel ist gewesen, wir kennen das Gesände, in dem das Gesecht jetzt beginnt und bis zur Entscheidung durchgesochten wird. Immer war es die falsche Fahne, für die im guten Glauben deutsche Revolutionäre ihr Blut verspritzten. Es war immer eine Kahne gegen Vaterland und Volk.

Endlich ist einer gekommen, der uns die Fahne der deutschen Arbeit, Freiheit und Gerechtigkeit brachte. Dem wollen wir die treuen Knechte und Soldaten sein. Wenn wir feige, dumm und verrückt wären, würden die Feinde lachen über diese Fahne. Sie müssen aber mit den Jähnen knirschen, weil sie uns anders kennensernen werden. Und das sollen sie, wenn sie hören und sehen, daß es Kerle gibt, die sich nicht fürchten vor ihrem blutrünstigen Geschrei und ihrem hinterlistigen Terror.

Wir greifen an! Immer wieder! — Bis diese rote Hochsburg fällt."

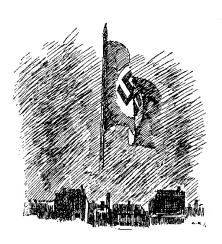



## Absturz

A ch, hat ja doch alles keinen Zweck. Hoffnungslos stützt der Architekt Hans Krafft seinen Kopf in die Hände. Was foll das noch werden? Spuren denn die andern Menschen nicht, daß das fein Leben mehr ift? Sind denn alle qu Schiebern und Wucherern geworben? Wenn einer zu ihm fommt und seine Rechnung vorlegt mit dem Bermerk: "Sofort zahlbar, widrigenfalls der Betrag nach dem Stande des Dollars vom Rechnungstage in Goldmark — eine Goldmark = 10/42 Dollar — umgerechnet — —", dann bleibt ihm schon gar nichts anderes übrig, als sofort die Brieftasche aufzumachen, sonst kann er in acht Tagen das Doppelte und in vierzehn Tagen das Dreifache bezahlen. Aber er sollte das einmal wagen, auf seine Rechnung solch einen Bermerk anzubringen, das wäre Bertragsbruch. Ausdrücklich heißt es da: "Eine Berechnung der Baukosten und Honorare in Goldmark ist nach Reichsgesek vom .. unstatt= haft." Und doch baut jeder, der nur einigermaßen kann, denn so billig wie in dieser Zeit hat man noch niemals gebaut. Die Kacharbeiter werden schon knapp, und die Kirmen sind bemüht, durch übertarifliche Lohnzahlungen und Sonderprämien die bei ihnen beschäftigten Maurer. Zimmerleute, Dachdeder und Spengler oder Maler und Schreiner an ihren Betrieb zu fesseln. Gestern hat sich Krafft am Bau einen Lohnsach zeigen lassen und ist erschrocken gewesen über die Summe, die darausstand. Soviel wie ein Handwerker in der Woche verdient, bleibt ihm im Monat kaum übrig, wenn er die Lasten seines Büros abzieht. Die Not der geistigen Beruse!

Wenn er die Kachzeitschriften durchblättert, stökt er auf geistreiche Artikel der Rollegenschaft, die mit Statistiken und Tabellen die sonderbare Lage des Baumarktes ergrün= den wollen und Borichläge zur Sebung der Not der freien Berufe machen, um immer wieder am Ende ihrer lauen Gedankenbrühe an die unbedingte Einigkeit der Rollegen= icaft zu appellieren. Und dabei gibt es ichon drei verschiedene große Verbandsgruppen, in die sie zersplittert ist. Er hat einmal einen Artitel an die Schriftleitungen ein= gesandt, in dem er den Ursachen der allgemeinen und ihrer besonderen Berufsnotlage nachging und das Börsenspiel mit der Inflation, die tödliche Wirkung des Friedensvertrages und die ebenso tödliche, grundfalsche Bolitik der Regierung betrachtete, wo er die Scheinblüte der Wirtschaft aufzeigte, ähnlich den letten rofigen Tagen eines Lungenfranken vor dem endaültigen Berfall. Er hat darauf hingewiesen, wie ein Stand um den andern ausgeplündert wird, und daß selbst der vielgerühmte Rathenau in Cannes bei der Reparationskonferenz gesagt hat. Deutschland lebe nur noch durch Berichleuderung feiner Substang.

Alle Schriftleitungen haben abgelehnt. Man sei als Berufsorganisation politisch neutral, derartige Gedanken seien, gelinde gesagt, zu kühn und würden nur Uneinigkeit in die Reihen tragen; auch sei der durch die Zeilen zu spürende Antisemitismus eines Künstlerstandes absolut unwürdig. Die Kunst ist erhaben über niedrigen Rassendünkel, eine Politik von solchen Gesichtspunkten aus erscheine weit zurückgeblieben hinter der Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Die jüngste Zeit habe geradezu eine unerhörte künstlerische Begabung des Judentums in Erscheinung treten sassen, daß sogar die neidlose Anerkennung der Christen ihnen unbestritten die Führung auf allen Gebieten der Künste überlassen mukte.

Wenige Wochen danach teilte ihm die Leitung des Archi= teftenbundes mit, daß er aus den Listen der Organisation gestrichen sei wegen Ansichten, die der Ehre des Berussstandes abträglich seien. Die erste Folge war der Verlust seines Hauptkunden, einer Brauerei, die, wie sie ihm schrieb, dem Ruse ihres Unternehmens schuldig sei, nur mit anerstannten Baukünstlern zu arbeiten, und bedauere, sich in der Schätzung seiner jungen Krast getäuscht zu haben. Er wehrte sich, wies auf die bisherigen anerkannten Ersolge hin, man gab ihm gar keine Antwort. Und so verzögerte er seine Abrechnung um Wochen und mußte noch warten, dis er nach wiederum endlosen Wochen den Betrag angewiesen erhielt, der jeht nur noch ein Viertel seiner Forderung wert war.

Ahnlich erging es ihm bei einer Baugenossenschaft. Dort hatte ein Mitglied des Vorstandes die Notiz im Volksparteiorgan mit seinem vollen Namen Wochen danach ausgegraben und veranlaßt, daß ihm der Auftrag entzogen wurde mit der Begründung, die Genossenschaft arbeite mit Staatszuschüssen und müsse daher in ihrem eigenen Interesse die Unterstützung staatsseindlicher Personen ablehnen. Wenn man einmal als einzelner aufs Korn genommen ist, dann nützt alse Mühe und alses Können nicht mehr, man wird einfach abgeschossen.

Ju allem Überfluß hat jett das noch kommen müssen, die Berhandlung gestern vor dem Volksgericht, einer Einrichtung aus den Rätezeiten in München, die den Vorteil haben soll, daß das Volk selber zum Richter aufgerusen ist. Arafft hat gestern gesehen, wie das "Volk" urteilt. Besser hätte man gar nicht beweisen können, daß es kein Volk mehr gibt, denn gestern haben nur die Schöffen aus gegenerischen Parteien über ihn geurteilt. Sie haben ihn natürzlich verurteilt.

Da saß die vor Reuschheit bis oben zugeknöpfte Frau Borstand aus dem Mütterverein mit hochmütig kaltem Blick für den Verbrecher. Reben ihr der Bäckermeister, der tein Brot für Hakenkreuzler backen wollte und mit dem Herrn Friseur Weinzierl tuschelte, den eine dunkle Schiebung zum Schöffen ernannt und damit der Zeugenschaft sür Krafft entzogen hatte, der einzigen, die er auftreiben hätte können. Die anderen Schöffen waren ihm nicht betannt, aber er konnte aus ihrem Fragen und Benehmen

schließen, daß sie von vornherein das Urteil über ihn schon gefällt hatten.

Raum zwei Stunden dauerte die Verhandlung, die Klage des Staatsanwaltes lautete auf Raufhandel mit Körperverletung. Um die Sache furz zu machen und ihr ein neutrales Gesicht zu geben, hatte man die beiden Rläger zu= sammen angeklagt. Das Bolksgericht pflegte rasch zu verhandeln. Man hörte Kraffts Frau an, man las auch das ärztliche Gutachten vor, man bat sogar um die Benennung weiterer Zeugen, aber der Anwalt Kraffts konnte niemand ins Treffen führen. Trok mehrmaliger Ausschreibung: "Zeugen gesucht!" — hatte sich von den mehr als hundert Zuschauern niemand gemeldet. Das Zeugnis Bertas wog nicht, sie murde nicht vereidigt. Aber für den ehedem schönen Kerdl war eine ganze Bank voll Entlastungszeugen von seinem Berteidiger Kahn II mobil gemacht worden. Er wollte nur das Gericht nicht belasten mit den Aussagen weiterer zwanzig Zeugen, die zur beliebigen Berfügung stünden und sich ihm freiwillig angeboten hätten.

Wie die Borstrasen des schönen Ferdl der Reihe nach verlesen wurden, Diebstahl, Einbruch, Zuhälterei, Veruntreuung, Seiratsschwindel, verschiedene Körperverletzungen, Haus- und Landfriedensbruch, Notzuchtsversuch und sittliche Versehlung an Minderjährigen, daß man sich wundern mußte, wie denn der schöne Ferdl die Zeit gefunden hat, das alles zu verbrechen und dann abzusitzen, langweilte sich der Gerichtssaal.

Als aber die Vorstrase Kraffts in den Saal geschmettert wurde, sechs Monate wegen Vergehens gegen das Waffenzgeset und zwei Monate wegen schwerer Körperverletzung, da raunte das Bolk vor Entsetzen. Ein Rückfälliger, ein notorischer Verbrecher, natürlich ein Hakenkreuzler. In allen Zeitungen stand es groß aufgemacht. Schamhaft verschwieg die rote Presse die Vorstrasen ihres Genossen und triumphierte über dessen Freispruch. Daß man Krafft "nur" zu vier Wochen Gefängnis verurteilt hatte, betrachtete sie als einen Freibrief für die faschistischen Mordgesellen. Ist die Gesundheit eines Arbeiters nicht mehr wert? Fort mit der bürgerlichen Klassenjustizt Das Gericht ließ sich von dem eleganten Schnitt des Cutaways, den der angeklagte

Berbrecher aus der besseren Gesellschaft trug, blenden und urteilte viel zu milde über die brutale Offiziersvisage, der nur noch das Monokel sehlte, sonst wäre der seine Herr wohl noch wegen nationaler Beweggründe frei ausgegangen. Das Opfer war ja nur ein Arbeiter. Augen auf, sonst entkommt dieser politische Hochstapler noch der viel zu milden Strase. Schon einmal hat er es mit Hisse dunkler Schleichwege, dieser nationalistischen Staatsgesahr, verstanden, seiner Strafe zu entgehen.

Wie recht wir hatten, schrieb das christliche Blatt, zeigte diese typische Verhandlung. Unsere Leser werden sich noch entsinnen... Wer feine Achtung vor der Staatsautorität besitzt, wer sich erdreistet, verdiente Minister anzuslegeln und auf seine christliche Erziehung vergift, der geht naturnotwendig die schiefe Ebene abwärts und landet im Gestängnis. Solch ein unbelehrbarer Mensch schließt sich selbst aus von der anständigen menschlichen Gesellschaft. Es ist nur zu bedauern, daß so rasch die Bestätigung unserer berechtigten Warnungen eintras. Wieder einmal hat der Irrsinn der Hafenkreuzmethoden eine Familie ins Unglück gebracht.

Die anderen bürgerlichen Wische meinten, es sei entsetzlich, wenn die Straße zur Austragung der politischen Meiznungsverschiedenheiten benütt wird. Nichts könne deutlicher sagen als diese Verhandlung, wohin die Hete Hitlers und seiner Anhänger führt. Zu neuem Bürgerkrieg!

Kein Wort von dem schreienden Unrecht, das man ihm angetan hat, kein Hauch von der Mißhandlung seiner Frau und den schweren Folgen für ihre Gesundheit. Alle standen auf seiten des Verbrechers, dieser notorischen Zuchthauspflanze, und hängten ihr ein politisches Mäntelchen um. "Gebt den Barnabas frei, den Straßenräuber! Ihn aber kreuzigt! Er hat die Obrigkeit gelästert." Das sernt nun jeder aus der Vibel und zerfließt dabei vor Rührseligkeit über soviel Riedertracht, Lüge und Verhehung. — Und dann machen es alle ebenso.

So haben alle eifrig dafür gesorgt, seinen Namen betanntzumachen und den Volksschädling Krafft zu brandmarken.

Das war ein kurzes Gastspiel mit seinem Beruf in dieser Stadt, auf die er alle Hoffnungen gebaut hatte. Wo find

denn die nationalen Männer, von denen es hier wimmeln soll? Sie blühen alle im verborgenen. Da schreibt ihm sein letter Auftraggeber, ein Mann, der berücktigt ist als Nationalist: "Wie ich soeben der Presse entnehme... sehe mich daher zu meinem Bedauern gezwungen, die Fertigstellung meiner Villa in andere Hände zu geben, und habe bereits veranlaßt, daß Ihr Name am Bauschild übermalt wird."

Eigentlich ein Symbol von dem netten, nationalen Herrn, der so stolz darauf ist, seine vaterländischen Reden immer so zu beenden, daß die Juhörer begeistert das Deutschlandlied anstimmen müssen. Ein Symbol! Der Name des Architekten Krafft ist ausgewischt. Der ist ersledigt. Bleibt nur noch übrig der SA.-Mann Krafft, der Hitler-Bandit.

Politisch unklug! Das sagen ihm seine Kollegen ja immer wieder. Mehr zurüchalten, besser überhaupt keiner Partei angehören, am wenigsten solch einer radikalen Sache wie mit dem Hitler. Das stößt ab und verjagt die Kundschaft — und so weiter. Bis wieder das ganze deutsche Problem dieser Zeit aufgerollt wird. Aber sie sehen es nicht. Sie wollen es nicht sehen, weil sie Angst kriegen, es könnte ihnen so wie Krafft ergehen.

Bor einigen Wochen war es, da sitt er bei einem Industriellen, er hat alle Aussichten, den Neubau eines Geschäftsbauses heimzutragen, eine ganz dicke Arbeit, denn sein Entwurf sagt eindeutig am besten zu. Er erklärt noch einige Dinge, ist ganz Feuer und Flamme, und stizziert auf das Papier hin, was er meint. Der große Mann macht einige ungeschickte Striche dazu und will sie dann wieder wegradieren. Dienstbestissen holt Krafft seinen Gummi aus der Tasche und — da fällt etwas mit heraus, tanzt ein wenig am Boden herum und blinzelt dann vergnügt in die Augen des großen Mannes: Ich bin auch da!

Sein Parteiabzeichen, das er vor der Türe schnell weggesteckt hatte. Natürlich ist er rot geworden, als er es aufhebt. Der große, reiche Mann hat auf einmal keine Zeit mehr und will noch schriftlich Bescheid geben, die Besprechung sei vorläufig unverbindlich für beide Teile. Bitte, für beide Teile, doch großzügig! Es blieb bei dieser Unverbindlichkeit.

Draußen hat er das in seiner geballten Faust heiß gewordene Zeichen angeschaut und gesagt: "Du mußt natürlich überall dabei sein." Aber dann hat er es angesteckt wie einen Orden. Heute muß er lächeln, heute nach der Berurteilung wäre der ganze, schöne Auftrag ebenfalls Essig geworden, denn er las den Namen des großen Auftraggebers in einem Sitzungsbericht des Wirtschaftsbeirates der Demokratischen Partei. In seiner Partei sindet Krafst keine Auftraggeber, es sind leider keine Kapitalisten zu sinden in dieser so geschmähten Kapitalistenpartei.

Strich drunter! Mull von Mull hebt fich.

Der Mensch Krafft, wie steht es denn mit dem? Mal ausziehen, sehen lassen! Eigentlich immer noch ein ganz netter Kerl. Wenn alle Menschen nackt gingen, könnte er schon auffallen. Immer noch eine Kriegergestalt, eine Kämpfernatur. Die Narben des Krieges brennen noch frisch vor Empörung, daß man so was heute in den Kasten wirst.

Laß dir einmal in die Augen guden! Die sind nicht zerknirscht, niedergeschlagen und scheu oder hastig unsicher umhersahrend wie das leibhaftige schlechte Gewissen. Nein, da blidt ein grundehrlicher, gerader, offener Kerl heraus, sast zu offen, zu gerade, zu ehrlich, wenn man die Meute der gehetzten Mitmenschen dagegen betrachtet. "Der Krafst ist um fünf Jahre zu früh dran, der Hitler ja auch!" hat letzthin einer über ihn gesagt, etwas mitseidig, geringschätzig. "Nein, um fünf Jahre zu spät sind wir dran, sonst müßte es anders aussehen heute", hat er dem überrascht zurücksahrenden Schwäher ins Gesicht geworfen.

Der Mensch ist noch der alte geblieben — und das ist gut, daß er sich nichts vorzuwersen hat. Höchstens, daß er ein schlechter Geschäftsmann ist, ein unkluger Familienvater, der jetzt nicht weiß, wie er sorgen soll, daß seine Familie nicht verhungert, während er auf "Erholungsurlaub" fort muß. Drei Wochen plus zwei Monate, die durch Nichteinhaltung der Bewährungsfrist vom letztenmal noch fällig sind, eine lange, himmellange Zeit. Daß er eingesperrt wird, ist ja bitter, aber es ist keine Schande, denn

er hat ja nichts gestohlen oder irgend etwas Unehrenhaftes getan, sagte Berta völlig gesaßt. "Es war ja wegen mir." Sie tröstete ihn, sogar der Führer der Partei, Hitler selbst, müsse nach Stadelheim und eine ganze Reihe SU.-Männer dazu. Wegen Landfriedensbruchs. Weil sie eine Separatistenversammlung gesprengt haben, um öffentlich zu bestunden, daß in München kein Boden ist für die Lostrennung Bayerns vom Reich. Dem bayerischen Separatismus ist ausgerechnet mit Münchener Maßtrügen das Rückgrat gesbrochen worden, daß er seitdem lahmt.

Oben hat das natürlich schmerzlich berührt, daß die bayerische separatistische Parteigeburt, die ausgerechnet von einem Nichtbayern, einem Elsäser, aufgezogen wurde, so schmell lebensunfähig gemacht worden war von diesen großpreußischen Münchener Hafentreuzlern. Bisher hatten die üblichen roten Bersammlungssprengungen keinen Anlaß zum Einschreiten des Staatsanwaltes geboten. Aber plöglich fühlt der bayerische Staat das Bedürfnis, durch Statuierung eines Exempels der Berwilderung politischer Sitten Einshalt gebieten zu müssen. Zufällig hat es leider die Nationalsozialisten getroffen, das Exempel abzugeben — und als den besonders zu fahndenden Rädelsführer noch zufälliger — Adolf Hitler.

Na, in solcher Gesellschaft braucht sich Krafft weiß Gott nicht zu schämen. Man wird einmal genau so über die Strafursache bei ihm den Kopf schütteln wie beim Hitser und den anderen Kameraden, die wegen ihres Eintretens für die Einheit des Deutschen Reiches ins Gefängnis mukten.

Berta sollte auch Erholungsurlaub nehmen, echten natürsich, nach der glücklich verheilten Operation. Zeit hätte sie gerade genug, während er fort ist. Eigentlich ganz passend. Rur die Finanzlage will nicht dazu passen. Da ist noch eine ganze Reihe von Rechnungen zu erwarten bei der Aufgabe seines Geschäftes. Die Miete für drei Monate vom Tage der Kündigung ab, die er erst am Monatsende andringen kann — was hat er sich auch gleich so ein sündteueres, großes Atelier nehmen müssen. Dann kommt das Telephon dazu, der Lichtpauser, die Putsfrau — vielleicht muß seine Frau bald selber zum Putzen gehen, um leben

zu können. Arbeit ist keine Schande, hat sie erst gestern zu ihm gesagt, wie sie über die Lage gesprochen haben.

Es klopft. Der Herr Hausmeister kommt mit einem Brief. "Ich kündige Ihnen außerordentlich und ersuche, das Atelier binnen drei Tagen zu räumen", schreibt der Hausherr. "Genehmigt!" lacht Krafft, "widerspruchslos genehmigt." Es wäre schon ein Interessent da, ob er dem Herrn die Räume zeigen dürste, meint der Hausmeister.

"Tag! Gestatten? Abler aus Berlin", schnarrt echt berslinerisch ein Mensch mit einer Hornbrille im feizenden Gesicht und spricht unausgesordert mit dem Hausmeister gleich weiter, in den Räumen umhergehend: "Na, nicht ganz was ich suche, auch viel zu teuer. Atelier nennen Sie das? Ist es beschlagnahmefrei? Geben Sie mir das schriftlich, dann miete ich. Sosort abschließen, warum zögern, jetzt bin ich da. Hier kann man doch einen Tresor stellen? Herr Architekt weiß das, ob man kann?" "Können Sie ruhig. Soll hier eine Bank eröffnet werden?" "Bank? Wieso Bank? Ich bin Adler & Comp., Buchvertrieb "Eros". Ganz exklusive Ware, fein Massenartikel, nur ganz prima Luzusausgaben — gestatten — ich zeige Ihnen ein paar Probebände..."

"Lassen Sie nur, ich taufe doch nichts", lachte Rrafft über den geschäftigen Juden. "Wer red' denn vom Kaufen, ansehn soll'n Se, blog ansehn. Sier ist gleich mas für herrn Architeften — Eros in der Runft aller Zeiten gang in Leder, über hundert farbige Kunstblätter, Gold= schnitt, echt japanisches Bapier, hier, auden Ge nur -." Und Adler ließ die Kunstblätter durch die Finger rauschen. Als Krafft nichts sagte, feigte der Jude: "Ist zu harmlos natürlich, aber da ist was Stärkeres: Montmartre durchs Schlüsselloch. — Kabelhafte Szenen, ganz nach der Natur aufgenommen ohne Wissen der - ah, hm - Modelle. Da müssen Se 'n Vergrößerungsglas nehmen, haarscharfe Details, ein Kunstwert, das einzig dasteht. Rur für Liebhaber." "Weil nur ein Liebhaber den Preis versteht?" fragte Krafft lauernd. "Ausgezeichnet, ausgezeichnet, Herr Architekt. Dann muß ich schon meinen Schlager zeigen, bas Neueste aus Baris, unter Protektorat von dem berühmten Dr. Maanus Hirschfeld herausgegeben — Irraarten des Eros — also das Unalaublichste, man hält das einfach nicht für möglich, was es alles gibt. Ein Schlager — überstrifft alles bisher Dagewesene."

"Und das Zeug wird gekauft?" "Gekauft? Ausgerauft wird das Buch, nur noch wenige Exemplare vorhanden, Preis spielt keine Rolle, hundertfünfzig Dollar das Stück unter Freunden. Manche zahlen das Doppelte für das Kunstwerk." "Na, bei mir machen Sie kein Geschäft damit." "Sie brauchen ja nicht auf einmal zu zahlen —." "Ich kaufe nichts bei Iuden, ich bin Hakenkreuzler." Abler stutzt momentan, feizt aber gleich wieder: "Gott, reden wir jetzt von Politik oder von Kunst, Herr Architekt?" "Der Dreck da hat doch mit Kunst nichts zu tun!" "Dreck? Ist doch alles menschlich, Herr Architekt. Und wie gesagt, was ganz Seltenes für die Bibliothek. Solche Klassiker versteht jeder — hähähähä..."

"'raus jett!" fuhr Krafft auf. Erschroden raffte Abler seine Musterkollektion zusammen und tat ganz beleidigt: "Wer muß 'raus? Ich komm' ja 'rein ins Atelier — 'raus müssen ja Sie!" Bor Wut erbleichte Krafft, faßte Abler beim Kragen und warf ihn regelrecht die Treppe hinab. "Aber, Herr Architekt?" entsetze sich der Hausmeister und fuhr ängstlich zusammen, als Krafft ihn ansah mit glühenden, furchtbaren Augen: "So geht es euch allen noch wie mir. In Deutschland sliegen die Deutschen auf die Straße, und die Hebräer nisten sich ein. Wo einmal Kunst war, das Schöne für das Bolk, da macht sich die Pest der Pornographie jetzt breit. Nur so weiter! Nur zu! Das gibt noch ein furchtbares Erwachen."

Der Hausmeister drückte sich leise hinaus und grinste vor sich hin: "Mir kann das wurscht sein. Wer zahlt, der ist mir recht. Wo käme ich da hin mit der Politisiererei."

Dann blidte er auf die Uhr: "Schon fünfe vorbei?"— und rannte über den Hof, klopfte ans Fenster der Buchshaltung der Bankfiliale im Vorderhaus und fragte dort: "Ist der Abendkurs schon da aus Frankfurt? Geh, san S' so guat!" Er sieht, daß es in der Bank zugeht wie in einem Ameisenhausen, sicher eine Aufregung von der Börse. Da schiebt ihm einer der Buchhalter einen Zettel hin, er liest und sauft in seine Kellerwohnung. "Alte, schnell! Einskaufen, was du kriegen kannst, der Dollar ist um hundert

Mark gestiegen! Schnell, nur schnell, ehe's in den Läden bekannt wird."

Erschöpft wirft er sich in den Lehnstuhl: "So eine Aufregung!" Aber dann schmunzelt er diebisch vor sich hin, wie er in Gedanken überschlägt, wie groß sein Borteil gegenzüber den morgigen Preisen sein wird, und wie die Dummen morgen staunen werden, die keine Bankverbindung haben wie er. Ieht begreift er auch, warum der Adler sofort mieten und vorausbezahlen wollte. Ia, die Iuden, die wissen doch mehr als die Christen. Wenn einer zu dumm ist zum Spekulieren, wie der Architekt Krafft, dann geht er halt zugrunde, da nütt das Iudenfressen gar nichts. Ikt bloß der Neid der Besitzlosen.

An diesem Tag hat Krafft nicht gleich den Weg nach Saufe gefunden. Stundenlang ist er durch die Stadt geirrt und hat sein Sirn zermartert nach einem Ausweg aus der drohenden Not daheim. Nach einer Soffnung wenigstens. nach einem Strohhalm von einer Soffnung, daß er feiner Frau etwas Tröstliches sagen könnte, wenn er zur Türe hineingeht. Um ihn her flutet der Strom der Fremden und redet es in allen Zungen der Welt, die lachenden Sohne und Frauen der Siegerstaaten in höchster Eleganz. Amerifanische Angestellte, die mit den Dollars ihres Urlaubs= gehaltes einen Abstecher über das Meer nach dem so wundervoll billigen Germann machen, in den teuersten Hotels die untertänigsten Berbeugungen des Bersonals durch ihr Erscheinen beraufbeichwören und für ihr flegel= haftes Benehmen die staunende Verehrung der Deutschen ernten. Das sind doch freie Menschen, diese Amerikaner, tein Bildungszwang, und soviel Dollars!

Das sind auch die Krösusse, die mit ihren Dollars die schwindelhaften Preise der blühenden Luzusgeschäfte lächelnd bezahlen, die Antiquitätenhandlungen leerkaufen, am ersten Tag ihrer Landung den größten Luzuswagen in drei Minuten erwerben und ewig lächeln über die dummen Germans, die alles so sabelhaft billig herstellen. Wer von ihnen ein übriges hat, kauft sich einige Häuser in München oder eine Luzusvilla an den herrlichen Seen im Oberland; benn so billig wird man in Amerika nicht Haus- und

Grundbesitzer, so gut kann man seine Dollars nirgends auf der Welt in Sachwerten anlegen. Und die Deutschen haben nicht einmal soviel, um ihren Besitz halten zu können, diese Greenhörner im Geschäftsleben.

In den Straßen der Vorstadt ist das ewige Gekribbel vor Ladenschluß am Zahlabend. Man kauft gleich für die ganze Boche ein, ist still schmunzelnd erstaunt über die Mengen sür das viele Lohngeld, die man heimtragen kann und verzist dabei ganz, wie schmal es in den letzten Tagen der vergangenen Woche herging, weil das letzte Geld so schnell entwertet war. Geld, Geld! Soviel Geld verdient man jetzt. Nur die Dummen klagen über schlechte Zeiten, die, die eben nicht mitkommen.

Spöttisch und hämisch grinsen ihm die lieben Nachbarn nach. Das ist er, der große Herr, der Arbeiterseind. Tetzt kann er auch einmal sitzen bei Wasser und Brot. Und seine Frau, die schöne Berta, die immer so stolz war, die ist jetzt auch nicht besser als andere. Das haben sie jetzt von ihrer Politik. Die beiden Verrückten waren eigentlich die ganze Aufregung der Vorstadt nicht wert. Der Krafft wird sich hüten, weiterzumachen, den wird das Sitzen im Loch schonkleinmachen und mürbe.

An der Türe bleibt er stehen und stutzt, ehe er die Hand auf die Klinke legt. Diese Stimme kommt ihm doch bekannt vor. Sollte das wirklich der — Martin sein? Wie kommt denn der jetzt so dahergeschneit, ausgerechnet jetzt?

Wahrhaftig, da sitt der Martin in der Stude, hält den kleinen Hansl am Arm und scherzt damit, steht lachend auf und grinst, ihm das Kind hinhaltend: "Das einzige Gescheite, was du seit damals zusammengebracht hast." "Du mußt auch so daherreden, Martin." "Geh, beleidigte Leberwurst! Ich mein' doch so: Der bleibt dir, der Bub, das andere vergeht alles wieder. Weißt was, die Berta geht jest mit mir heim, solang, bis du wieder vom "Urlaub' zurücksommst. Ist schon ausgemacht."

"Das geht doch nicht, das kann ich doch nicht annehmen." "Brauchst es auch gar nicht. Dich nehme ich ja nicht mit. Die Berta ist zwar genau die gleiche, die redet auch immer vom Nichtzahlenkönnen. Zier dich nicht so! Ist's dir recht oder nicht?" "Wenn die Berta will, nichts Lieberes wie das, Martin. Kannst mir's glauben", atmet Hans auf. Gott sei Dank, diese Sorge ist weg. Das wenn er dem Martin einmal vergelten kann, er will doch gleich mit seiner Frau sprechen. "Wo ist denn die Berta?"

"Draußen in der Küche, sie richtet gerade mit meiner Frau deine Henkersmahlzeit her. Sie hat mir schon alles erzählt. Respekt, sag' ich halt! Weißt, aus den Zeitungen wirst ja nicht gescheit. Drum hab' ich herfahren müssen, das mit ich dir den Kopf einmal richtig waschen kann, aber — du hast ganz recht gehabt, da ist nichts zu waschen. Zeht darsst du nur bald schauen, daß du in eine lieblichere Gezaend verziehst."

"Ich? Warum? Ich bleibe hier wohnen. Der Bande werd' ich's schon noch zeigen!" "Dickschädel!" "Tawohl! Grad erst recht!" "Da kannst halt nichts machen. Aber das nächste Mal laßt dich wenigstens nimmer erwischen, du Depp." "Magst mich net — —?" "Ia, freilich! Du magst ja mich auch net — —, nur gut, daß dein Bub noch nichts versteht, du hast ja saubere Erziehungsmethoden."

Lachen kann er noch immer wie ein alter Landsknecht, benkt der Martin still erfreut.

"Damit ich nicht vergesse", meinte er dann wieder ernster, "bei uns geht was vor in der alten Partei. Man hört so leise von hestigen Auseinandersetzungen."

"Hoffentlich verkracht der ganze Laden bald einmal", warf Krafft ein.

"Ja, hoffentlich! Das schönste ist aber, daß sie dich unsgefähr vor einem Jahr hinausgeworsen haben, weil du für Hitler warst, und jest — jest wollen sie selber zu Hitler." "Oho — endlich werden sie gescheit." "Ich sag's ja immer: Wachsen lassen! Das ist das beste."

"Aber auch derwarten muß man's können, Martin. Du tust dich leicht, du hast "Zeit' zum Warten." Dabei machte Krafft mit den Fingern eine geldzählende Bewegung, daß Martin schmunzelte: "Tut sich schon. Die Bauern haben die reinste Bauwut, ihr ganzes Gerstl verbauen sie, ehe es hin wird. Ich kenn' mich nimmer aus vor Arbeit." "Red nicht davon, Martin!" "Ach was, wennst frei bist, kommst zu mir." "Das geht nicht, ich kann doch hier nicht weg,

wo ich hier mit unserer Sache angefangen habe. Was müßten meine Kameraden von mir denken?" "Du mußt doch auch leben können, Hans." "Das wird sich schon finden, Martin, aber das siehst du doch ein, daß ich hier nicht weg kann, sahnenslüchtig werden." "Freilich, das kannst nicht, Hans. Andere könnten es, du nicht, das weiß ich."

Als der Martin mit seiner Frau spät in der Nacht sein Gasthaus aussuchte, wußte er haarklein, wie es um Krafft stand. "Da muß was geschehen", sagte er zu seiner Frau, "wenn nur der Kerl nicht gar so stolz wäre." "Das ist ja das Gute, der reißt sich schon irgendwie durch", tröstete

seine Frau.

Daheim in der Stube aber nahm Berta das Gesicht ihres Mannes in ihre Hände und lachte ihn voller Liebe an: "Siehst du mich denn gar nimmer mit deinen finsteren Augen?" Ia, da sah er sie endlich wieder und lachte wie der Hans im Glück, der auch alles vertan hatte. "Wo ich dich doch so lang nimmer hab", flüsterte sie und barg im jähen Sturm seiner Liebtosungen ihr glühendes Gesicht an seiner Schulter. "Ein Sahr ist es schon", stammelte sie in sein Ohr, "weißt du es noch?" "Wie die Zeit vergeht", lachte er leise, "und man ist ja nur einmal jung." "Freislich, du dummer Mann."

Nun war Berta mit dem kleinen Hanst fort, und es ist merkwürdig einsam geworden in der Stube. So einsam, daß man es sast nicht aushalten kann. Nur gut, daß am Abend eine Bersammlung ist, in der er vorläufig seinen letzten Dienst zu machen hat vor Antritt seiner Strafe.

Der Saal ist wieder gerammelt voll, obwohl Hitler selsber nicht sprechen kann. Diesmal spricht nach einem anderen Redner auch Dietrich Ecart über die schwarze Kunst der Baperischen Bolkspartei, deren besonderer Lieblingsseind Dietrich Ecart ist. Es ist eine wahre Freude, wie er mit den schwarzen Gesellen Schlitten fährt und wie er sie mit seinen wuchtigen Worten, die keine Nebendeutung zulassen, beißend scharf glossiert.

Krafft hat mit seiner Gruppe im Mittelgang des Saales Ordnungsdienst und muß, während Dietrich Edart spricht,

an die großen gewaltigen Dichtungen des Mannes da oben denken, die er auf der Bühne oder in der Schrift mit Berta zusammen schon erlebt hat. Ihm ist es schon immer als ein Mangel erschienen, daß die SU. noch keine eigenen Lieder hat, sondern alte Soldaten= und Freikorpslieder auf ihren Märschen und Fahrten singt, die mehr oder weniger geschickt dem Sinn der Bewegung angepaßt und umgedichtet wurden. Der Mann, der da oben spricht, ein gewaltiger Meister der Dichtung aus dem neuen Geist der Zeit, der müßte das doch können!

Kurz entschlossen tritt Krafft während der Pause, als Dietrich Edart den Gang zwischen den Tischen entlang tommt, dem Dichter in den Weg und spricht ihn an. "Herr Edart, ich muß Ihnen heute einen alten Wunsch unserer SA. sagen. Wir möchten schon lange ein richtiges nationalsozialistisches Sturmlied, wissen Sie, so eines, in dem alles drinnen ist, was wir wollen."

Da lachte es über das ganze Gesicht des Angesprochenen und auf der hohen, gewaltigen Stirn gligerten schalkhafte Lichter. "Mein Lieber, da sind Sie hinter den Unrechten gekommen, so etwas kann ich nicht. Ich bin ja kein Sänger. Höchstens ein Dichter, und das kein gescheiter, wie sie alleweil über mich schreiben. Sucht euch nur einen andern, der G'sangl machen kann."

"Herr Edart, wir wissen keinen anderen, der das so gut könnte wie Sie!"

"So? Ich glaube aber nicht, daß etwas Gescheites dabei herauskommt, etwas zum Singen. Die Musiker sagen so immer, daß sie mein Geschreibsel nicht in Töne sehen könenen. Das paßt sich ihren Noten nicht an, oder, wie sie sagen, man sindet keinen Kontrapunkt. So daß ich halt meiner Lebtag ein ungesungener Dichterling bleibe."

"Ach, das kriegen wir schon. Wenn wir nur erst den Text vom Lied haben. Die Musik dafür ist dann eine Kleis nigkeit."

"Meinen Sie?" überlegte Edart und fragte dann kurz: "Was soll in dem Lied alles drin sein?"

"Ia, wir denken uns halt was ähnliches wie die Wacht am Rhein, aber natürlich nicht so viele Berse, und vor allem viel wuchtiger. So ähnlich halt: Höchste Zeit ist's! 'raus! Auf geht's!"

Da mußte Dietrich Edart herzhaft lachen: "Freilich, daß sie uns alle miteinander einsperren könnten! Aber ich will's versuchen. Bis wann braucht ihr es denn?" "Ja, möglichst balb", entgegnete Krafft hocherfreut.

"Sagen wir einmal — in vierzehn Tagen. Da haben Sie es bann. Die Hand darauf!"

Und vom Fled weg ging Dietrich Edart zum Rednertisch, schwang die Glode und verkündete der aushorchenden Bersammlung: "Soeben hat mich einer von unseren jungen SA.-Leuten um ein Sturmlied für die SA. gebeten. Ich habe es ihm in die Hand versprochen, daß sie es in vierzehn Tagen bekommen, und weiß schon, wie der eine Vers heißen wird." Und dann staunten alle und horchten auf, als Dietrich Edart das neue Sturmlied der SA. hinwuchtete:

> "Sturm! Sturm! Sturm! Läutet die Glocken von Turm zu Turm! Läutet die Männer, die Greise, die Buben, Läutet die Schläfer aus ihren Stuben, Läutet die Mädchen herunter die Stiegen, Läutet die Mütter hinweg von den Wiegen! Dröhnen soll sie, und gellen, die Luft, Rasen, rasen im Donner der Rache! Läutet die Toten aus ihrer Gruft! Deutschland — erwache!"

Ein Sturm der Begeisterung erhob sich im Saal, viele sprangen auf die Stühle und wollten das Lied noch einmal bören.

Deutschland erwache! — stammelte Krafft ergriffen im donnernden Applaus der hingerissenen Versammlung. Das ist das Wort, das sie brauchen. Der Kampfrus! Das gellt wie notrusende Hörner und rasselnde Trommeln beim letzten Ausgebot über das ohnmächtig im Delirium zerfallende Reich hinweg.

Wenn sein Trupp SA. einmal eine Sturmfahne bekommt, dann muß auf das rote Tuch der neue Ruf in flammens dem Gold hingestidt werden. Deutschland — erwache! Wie verheißungsvoll das klingt, wenn man in die trostlose Öde

des Zuchthauses gehen muß. Ach Gott, höchste Zeit wäre es, daß die Schlashauben wach werden, es geht sonst über die Kraft der einzelnen wenigen, die endlos trommeln, rausen und sich opfern müssen. Wehe, wenn sie vor Müdesein und Not einmal nicht mehr könnten, einsach aus den Reihen sielen und vor Mattsein liegen blieben. Und es ist keiner in der SA., dem es nicht über seine Kraft ginge, was von ihm rüchaltlos verlangt werden muß. Ia — Deutschland erwache endlich!





## Der Feind steht rechts

E ztrablatt — Eztrablatt! Rathenau ermordet! — Eztra= blatt!"

"Her damit! — Kostet?" "Fünf Mark!" — "Extrablatt! — Rathenau ermordet!"

Da steht es tatsächlich. Rathenau ist erschossen worden an diesem Samstagvormittag. Rathenau, der bedeutendste Jude in Deutschland, einer von den dreihundert Männern, die die Geschicke der Welt bestimmen, wie er selbst gesagt hat. Einer der gewiegtesten Spieler im Weltplan der Hochsinanz, der sagte, es käme nur darauf an, zu wissen, wie weit man ein Bolf in Not und Elend treiben dürse mit der Erfüllung des Versailler Vertrages. Der das Stichwort gab für die Juden der Welt, man müßte ein Privatsyndikat bilden, das sei der richtige Weg zur Erfassung der deutschen Reparationen. Der den bestissens Gerichtsvollzieher über Deutschland machte für die Entente und die Hochsinanz.

Dieser größte jüdische Staatsmann, der so geistreich über das Ende Deutschlands philosophieren konnte, ist nun mitten in seiner kaltschnauzigen Weltbegaunerei erschossen worden.

"Ee — extrablatt! Ungeheurer Tumult im Reichstag. Präsident Löbe klagt die Mörder an. — Die Republik ist in Gesahr! Reichskanzler Wirth erklärt: "Der Feind steht rechts! — — Ee — extrablatt! Der Feind steht rechts!" "Geben

Sie her!" "Mir auch — mir auch!" "Fünf Mark bitte sehr! Danke sehr!" "Ee — extrablatt! Die Republik ist in Gefahr!"

Im Nu hat sich um den lesenden Max ein Knäuel Menschen gesammelt. "Borlesen!" heischen einige Stimmen, und Max liest vor. Entsetzen und Neugierde stieren ihn an. "Das gibt den Bürgerkrieg!" orakelt einer kopsschüttelnd, und ein seingekleideter Herr kreischt: "Unseren besten Kopshaben sie ermordet, unseren einzigen Führer. Pfui, diese Mordbuben! Pfui! Das bedeutet das Chaos, das Ende."

"Na, regen Sie sich nicht auf! Für den kommt doch bloß wieder ein anderer Jud, und das Geschäft geht weiter", sagt der Max.

"Was? Sie sind auch so einer? Schämen Sie sich nicht, wo das ganze Bolk entsett ist über diese Bluttat. Sie nehmen das Mordgesindel noch in Schutz, Sie?"

Schon nehmen einige Stellung gegen Max, der kalt gelassen sagt: "Mein Mann war der Rathenau nicht, sondern mein Gegner. Es ist bloß bedauerlich, daß die meisten nicht wisen, wie gefährlich der Rathenau für uns war. Daß er nicht für das deutsche Bolk, sondern für die jüdische Großsinanz gearbeitet hat. Deswegen ist ja diese Verzweiflungstat geschehen."

"Is ja net wahr. Weil er für die Arbeiter gewesen ist, drum ham s' ihn weg'putt!" schreit einer, dem rußigen Aussehen nach ein Schlosser, der mitgehorcht hatte. Drohend drängt er sich in den Vordergrund.

"Da wennst net gehst mit dem Arbeiterfreund!" mischt sich ein anderer ins Gespräch. "Der Rathenau war ja ein Erzkapitalist, ein hundertsacher Aufsichtsrat, ein Multimillionär in Goldmark. Ich hab' aber net gehört, daß der seine Arbeiter besser bezahlt hat wie ein anderer."

"Aber den Frieden hat er uns gesichert", entgegnet kampflustig der Schlosser. "Den inneren Frieden!" rief der bessere Herr, "der jest vorbei ist."

"Der überhaupt noch nicht da war!" schreit der Max, "sonst hätte es doch keinen Anlaß gegeben zu dieser Tat der Verzweiflung. Daß einer sein Leben riskiert und auf den größten Bonzen schießt, wo er weiß, daß er nicht ausskommt."

"Die Lumpen haben ja so viele Selfer und Berschwörer an der Seite", überbrüllt ihn der Schlosser, den Max icharf ins Auge fast und frägt: "Gie woll'n doch ein Sozialist sein?" "Allweil schon, Kommunist sogar!" "Go? Gin Rommunist will doch der Todfeind der Rapitalisten sein. Sie nehmen aber einen der größten Rapitalisten in Schuk." "Beil der politische Mord —." "Ah, gehn S'. Seit wann find denn die Kommunisten solche Lampln? Blut muk flieken, knüppelhageldick! Das singt ihr doch allweil und ichlachtet in jeder Versammlung die Geldfäce ab - mit'm Maul. Wer ein Kommunist sein will, der muß sich doch freu'n, wenn so ein Großkapitalist wie der Rathenau ins Gras beißen muß." "Ich g'freu mich aber net." "Weil S' net wissen, was S' politisch überhaupt woll'n." "Dos müaff'n Sie mir fag'n. Wenn fo ein monarchiftischer Mörder schieft, schieft er doch net im Interesse des Broletariats." "Und deswegen möchten Sie den Rathenau wieder lebendig machen, nur weil ihn ein anderer als ein Kommunist er= schossen hat?" "Unser Prinzip — —." "Hör auf!" ruft der schmunzelnde Parteigänger vom

"Hör auf!" ruft der schmunzelnde Parteigänger vom Max. "Guer Prinzip kennt man schon. Ihr wollt bloß jeden umbringen, der net "Heil Moskau" schreit. Aber bis jeht habt ihr nicht einen einzigen Kapitalisten umgebracht, nur lauter arme Arbeiter, die selber nix g'habt ham. Und in der Rätezeit habt ihr sogar bei den reichen Juden Posten gestanden, daß denen ja nichts passiert ist. Zahlen, absichmieren habt ihr euch lassen."

"Die Juden sind auch Menschen. Wir sind net so blöd, daß wir an den Rassenhaß glauben. Es kommt auf den Klassenunterschied an. Wart's nur, wenn der Wax Hölz in Bayern einrückt mit der Roten Armee aus Sachsen, aber nachher!"

"Was sagen Sie, der Max Hölz möchte nach Banern?" wandte sich der bessere Serr an den Schlosser. "Ich hab's ja gesagt, jest kommt der Bürgerkrieg, das Chaos."

"Wenn alle so Angst hätten wie Sie, wär' er schon längst da", lacht der Max. "Deswegen schreien sie ja so laut im Reichstag. Angst haben sie, es könnte jetzt die Abrechnung beginnen. Der Feind steht rechts, schreit der Zentrums-Wirth. Ich wollt', es stände wirklich rechts, was sie so

fürchten, nicht lauter solche Spießer wie Sie mit Patents hosen, wo's Herz unten net 'rausfallen kann."

"Sie find mir ja noch zu grün, junger Mann."

"Geben S' Obacht, daß Sie Ihren Kalkhaufen gut heimsbringen, alter Trottel! Und du —", wandte sich Max an den Kommunisten, "du darsst dich ruhig einmal auf deinen Geisteszustand untersuchen lassen." "Wenn i so hitlernarrisch war wie du", lachte der Schlosser voll Wut dagegen. "Du kannst ja nichts dafür", lacht ihm Max nach, "bei dir ham s' ja die Nachgeburt aufgezogen und 's Kind weggeworfen."

Und in das schallende Gelächter ruft es durch die Stras hen: "Ee — extrablatt! Rathenau ermordet!"...

Daheim dauerte es nicht lange, und seine Kameraden füllen mit erregtem Sprechen die Stube, weil er in der Abwesenheit Kraffts die Führung übernommen hat. "Das sagst doch auch, Maz, das waren ein paar Kerle", meint der Sepp. "Natürlich! Mordsterle sogar!" "Herrgott, so was müßten wir doch auch machen", stößt glühend der Luitpold heraus.

"Nein!" widerspricht Being energisch, daß sie alle aufhorchen. "Dieser Aft in Berlin war meines Erachtens der Schlufakt eines gut gemeinten, aber falich geleiteten Nationalismus. Unfer Kampf ist anders. Was nütt uns der Tod Rathenaus? Die anderen haben jest einen großen Märtnrer und im gerührten Bolt heult man um Snänen. wenn fie heiliggesprochen find. Wie unser Dietrich Edart neulich saate im Blauen Bod'. Sitler hat es doch ausdrudlich verfündet beim Appell: Mir find feine Geheim= organisation! Unsere SA. ist eine politische Schuttruppe. die sich öffentlich zeigen muß, damit jeder sie sehen tann. Wir wollen doch eine große Boltsbewegung werden, nicht ein kleiner Geheimzirkel, der bald da, bald dort einen Lumpen wegschießt, und doch nicht seine eigenen geheimen Männer dafür hinstellen kann. Das tun doch nur wieder die andern. Hitler hat es ja gesagt, soviel Lumpen können gar nicht beseitigt werden, daß nicht immer noch größere Gauner an ihre Stelle ruden. Das Bertrauen des Bolkes erringen fich diese unsichtbaren Geheimen nie, fie floken ihm nur Grauen ein. Beme! Schreien die Zeitungen. Geheime Feme über Deutschland! Man ist seines Lebens nicht mehr sicher. Und ihr habt doch selber auf euren Aufnahmescheinen unterschrieben, daß ihr keiner Geheimgesellschaft angehört."

Der Mag räuspert sich und meint: "Berdammen kann ich die Attentäter trotzdem nicht, im Gegenteil, mir impos

niert das." "Mir auch!" stimmen mehrere bei.

"Davon ist gar nicht die Rede", entgegnete Heinz. "Diese Kerle haben ganz sicher aus den edelsten Motiven sich gesopsert. Denn ich glaube nicht, daß sie über die Grenze kommen, wo heute in Deutschland jeder zweite ein Verräter ist. Dieses Volk ist ja so niederträchtig, daß es solche Kerle gar nicht verdient. So was macht einer nur dann, wenn er sertig ist mit dem Leben und sich sagt, wenn ich hinüber muß, dann gehe ich nicht allein, sondern nehme wenigstens einen großen Gauner mit, damit einer weniger ist. Und weil er hofst, daß sein Opfer Hunderttausenden die verschlasenen Augen aufreißt. Weiß Gott, wenn keiner es könnte, ich wüßte sie zu verteidigen aus eigener Ersahrung. Und ein Volk von Ehre müßte sie freisprechen. So wie wir sie schon freigesprochen haben, ohne sie zu kennen."

"Wenn wir ein anständiges Bolf wären, dann hätte es keinen Rathenau als Minister und keine Rathenaumörder gegeben", behauptet der Kunstmaler. "Und trotzem sind

die Schuffe ein Kanal!"

Da läutet es. Ein Radfahrer bringt die Meldung, die SA. sammle zum Schutz der Parteigeschäftsstelle in der Wirtsschaft nebenan. Er erzählte, daß drohende Haufen der Roten auf der Straße ständen. Die "Pest" habe in einem Extrablatt ausgefordert, die Mörderzentrale in München, das Lokal der Hitler-Banditen, auszuheben und auszuräumen.

Das hatte man eigentlich erwartet, und als sie keuchend zum Sammelort kamen, war die Straße vor der Geschäftsstelle schwarz vor andrängenden, schreienden Menschen. "Räumt den Mordladen aus! — Heut' wird Schluß gemacht mit den Mordbuben, den Hitler-Hunden!" Siegeszgewiß schäumte die Masse. An einzelnen Stellen, wo Parteiabzeichen entdeckt wurden, wurde schon gerauft. Da kamen auch schon einzelne flüchtende Kameraden blutüberströmt daher, als es endlich hieß: "Armbinden anlegen! Fertigmachen!"

Schneidendes Pfeisen und Iohlen gellte, brandend schob sich die heulende Masse gegen die Absperrung vor der Geschäftsstelle. Steine prasselten gegen die geschlossenen Eisensläden, Fensterscheiben klirrten. "Mörder — Mörder!"

Gelassen trat die SA.=Bereitschaft im Eingang an. Ein Pfeifensignal trillerte, und mit grimmiger Wut warf sich die SA. auf die Meute. Hiebe prasselten, Menschen taumeleten, wichen, heulten auf, und plöglich begann die Panik der Flucht vor dem halben Hundert der SA., das in der Eile zusammengekommen war.

"Das ist ja nichts, die halten ja nicht stand", meinte entstäuscht der Mathes und hieb mit seinem Ochsensiesel pfeisend durch die leere Luft. Da kommt endlich die Polizei, wie üblich zu spät. Ruhig kehrt die SA. um. "Alles zurück ins Lokal!" heißt es. Drüben auf der anderen Seite des Gärtnersplatzes ballt sich das Menschengewoge.

"Wir hätten euch gar nicht mehr gebraucht, wir werden schon allein fertig", sagte gutmütig der Sepp zum nächstekehenden Schukmann. Und ebenso gutmütig lächelnd sahen die Kameraden dem Bollzug der Aufstellung der Polizei zu. Aha, sett wird die Straße von beiden Seiten abgesperrt, die Ruhe hergestellt. Aber — was ist denn? Da rennt ja die Polizei in wilden Hausen von allen Seiten heran. Wem das wohl gilt? Wohl den Roten da drüben, die so lachen?

Oder sollte das — der SA. — — ? Ungläubig steht sie noch, da drischt die Masse der Blauen zu Hunderten mit Säbeln und Gummiknüppeln auf den fassungslosen Hausfen ein.

Da sinkt der Luitpold, die Hände vor sein blutübersströmtes Gesicht haltend, in die Knie, zwei wütende Schukleute schlagen noch auf den Zusammengebrochenen, aber da pfeift ein Sieb durch die Luft, daß sie mitsammen taumeln und die Helme über die Straße kollern. Noch einer, daß sie nichts mehr sehen, so singt ihnen der Schäsdel. Aber ein dritter Schukmann hat den Mathes gesehen, gerade noch zieht ihm der Sepp den stöhnenden Luitpold zwischen den gespreizten Beinen weg, da richtet sich der Lauf einer Pistole auf den Mathes und ein haßerfülltes Gesicht glüht ihn an. Ein Gesicht, das er kennt von irgends

woher. Er bohrt nur seinen grauen, messerscharfen Blick in diese lodernden Augen unter dem Helm und — dann hat er den vorgestreckten Arm mit einem Satz in den Fäusten, ein Ruck — und die Pistole fällt aus kraftlosen Finzern in seine Hand.

Tett kennen sie sich, keuchend vor Kampsgier. "So haben wir's im Feld gemacht! Baumann! — Daß du dich nicht schämst." "Gib die Pistole her, ich fliege, wenn ich sie nicht mit zur Wache zurüchringe. Blamier mich nicht, Mathes." Sie sehen sich an, einen Serzschlag lang — und der Baumann wird rot dabei bis unter den schiessistenden Helm. Dann hat der Schutzmann seine Pistole wieder und Mathes ist mit einem Sat im kämpsenden Knäuel, der sich plötzlich löst, denn sie sind schon am Eingang zum Lokal. Die Tür fliegt zu und der Sepp stemmt sich grinsend gegen den Drücker, an dem von außen wütend gerüttelt wird. "Aufmachen!"

Mathes sieht schon im Geiste, wie er einige Monate Gefängnis abbrummt. Da ist die Schenke! Der Wirt ist natürlich mit seinen neugierigen Gästen am Fenster. Einige weiße Schürzen hängen am Nagel. Da muß Mathes schon wieder lachen. Die Joppe herunter, Armel aufgekrempelt, ben weißen Schurz umgebunden, noch eine Virginia ins Maul und wieder 'raus! Der Sepp friegt beinache einen Lachtrampf, wie er den neuen Schenkfellner sieht, und verschwindet auf einen Wint zum lauernden Hausen der Kameraden im Nebenzimmer. Da öffnet endlich der Schenkkellner die versperrte Haustüre und fragt: "Bitte meine Herren — was gibt's?" Und ein eifriger Hausen Schutzleute drängt an ihm vorbei.

Dann blickt der neue Schenkfellner neugierig zu, wie die SA. nach Waffen durchsucht und jeder aufgeschrieben wird und wie zwei wutschnaubende Polizisten nach dem Burschen suchen, der einen ganz schweren Widerstand gegen die Staatsgewalt wagte, den Kerl aber nicht finden. Der Herr Wirt wäre zwar beinahe vom Schlag gerührt worden, wie er die neue Erscheinung in seinem Betrieb sieht, ist aber sofort im Bilde, wie er den Mathes erkennt, und eilt in die Küche, daß er sich laut auslachen kann. Auch die Nandl, die Kellnerin, ist zu Tod erschrocken, wie sie drei

leere Gläser auf den Schanktisch stellt und sagt: "Zwei Helle und ein Dunkles — Jehmariand! — Sie san's? Aber Sie sind einer!" Und sieht ihm mit schmachtenden Augen zu, wie er kunstgerecht einschenkt und grinsend sagt: "Alles muß gelernt sein, Nandl." "Na, Sie sind schon ein ganz G'wappelter — vor Ihnen tät' ich mich sast fürchten." Dazu machte sie Augen, als ob sie sich recht gern einmal fürchten tät' vor ihm.

Dann ging er ins Nebenzimmer, wie die Polizei abzog, und brachte dem Luitpold einen Eisbrocken zum Überlegen über den verschwollenen Schädel. Die Wände wackelten vor Lachen über ihn, daß sogar die But über das Verhalten der Polizei sich legte. Nur der Heinz kollerte grimmig in seinen nicht vorhandenen Bart: "Die Sauhunde, die blaue Schmach! Das passiert in der Ordnungszelle Bayern — im nationalen München. Der ganze Regierungsverein gehört nach Berlin versett — oder aufgelöst."

"Wir sind immer viel zu brav mit den Blauen. Die Kommunisten hätten ihnen das Messer hineingehauen. durch und durch, daß man hinten noch den Sut aufhängen fann", feizte der Max und ichielte in seinem Taschensviegel nach der blauen Wurst unterm Saar, die ihm ein Gummi= fnüppel hingezaubert hatte. Der Sepp betreute den verschwollenen Luitpold und spöttelte dabei: "Am schönsten haben s' ja dich verdengelt. So brav und so schön hast schon deinen Globus hingehalten, daß es grad eine Freude war für die Blauen. So mußt du's alleweil machen, dann brauchst blok ein= und ausgehen im Krankenhaus." "Wenigstens hab' ich zuvor bei den Roten ein paar richtige Bolltreffer angebracht. In der Bank sag' ich halt, ich bin vom Radl gestürzt", stammelte der Quitpold aus verschwollenen Lippen. "Mitten in die Glasscherben", er= gangte der Max, aber dann ichien ihm ein Blig durch die Finsternis der Gedanten zu fahren: "Je - heut ham wir ja zwoa Täufling, den Luitpold und den Mathes. Feuertauf! Aber da gahlts a paar Maß, des g'hört zum Kest."

"Hast du beine Löhnung noch nicht gesaßt?" fragte lachend der Heinz. "Die "Pest" schreibt doch heute, die Su. wird jest besoldet. Löhnungsappell bei der Su.! Ich wär' schon längst wieder heimgegangen, aber ich warte, ob nicht bald einer kommt und schreit: Antreten zum Löhnungsappell!"

"Da kommt schon einer und teilt aus", grinste der Sepp, weil ein SA.=Kamerad an den Tisch trat und einen Hut herhielt: "Wersts was 'rein, wir müssen drei Berletze mit dem Taxi heimschaffen. Beim nächsten Löhnungsappell wird's doppelt vergütet." "Wann ist denn der?" fragte der Mathes in die Tasche greisend, und der Kamerad grinste: "Wenn wir alle im Sarg antreten können."

Und da lachten sie alle herzhaft über diesen alten zynisschen Frontwitz und legten stumm die Gabe in den Hut. "Nicht soviel, sonst lassen sich noch ein paar halbtot schlagen, daß sie auch mit dem Taxi heimsahren dürsen", wihelte der Sammler.

Aber dann hieß es plötklich: "Antreten!", daß sie aufrumpelten und Mathes geschwind die Schürze herunterriß. "Stillgestanden! — Augen — rechts!"

Hitler kommt in den Raum und das ist, als wenn die Sonne plöglich warm über die Glieder feiner "Banditen" hinfliegt. Jeden schaut er an und schüttelt ihm die Sand. Dann bilden sie einen Halbkreis um ihn und er beginnt au sprechen. Bon der neuen politischen Lage für die Bartei durch das Geschehnis in Berlin. Es bestehe feine Beranlassung, um den Tod eines Feindes unseres Bolkes au trauern. Ein Sturm von Berfolgungen und Terror wird nun hereinbrechen über die Bewegung, aber dem entgegen werde ein Bersammlungsfeldzug eröffnet werden von einem Ausmaß, gegen das alles Bisherige verblassen wird. Dann, wenn er wieder in Freiheit ift. Denn am Montag muß er eine Strafe antreten für jene gesprengte Separatistenversammlung, die in späteren Jahren einmal anders beurteilt und die Strafe von heute zu einer Ehre wandeln wird. Er würde fich nicht wohl fühlen, wenn diefer Staat ihn loben, statt verurteilen würde, dann wäre er nicht mehr der, der er sein wolle. Und wenn ein Tag verginge, an dem die feindliche Presse nicht tobt vor But über diese Bewegung, dann sei der vorherige Tag nicht nuthbringend gewesen.

Tett komme die Offensive in München und hinaus ins Land. Auf Augsburg, Landshut, Rosenheim folge jett Ingolstadt, Kürnberg, Ansbach und Banreuth. Auch in Nordbanern habe jett die Eigenbrötelei aufgehört und der seitherige Kopf dort im Norden habe sich der Bewegung bedingungslos eingeordnet.

Neuer Tubel bricht los. Ist das nicht herrlich? Das hätte der Hans hören sollen. Während alles auf die Bewegung einstürmt, stoßen neue Kräfte zu ihr, daß sie größer wird.

Und wenn die Gegner glauben, diese Bewegung niedersfnüppeln zu können, dann werden sie bei der SA. auf Granit beißen. Die SA. muß stärker werden. Sie wird neu gegliedert, statt in bisher drei, in sechs Hundertschaften. Und wenn er zurücksomme aus dem Gefängnis, sollen die drei besten Hundertschaften die ersten neuen Sturmsahnen von ihm erhalten.

Dann geht Hitler wieder in die Geschäftsstelle der Partei zurud, vom wilden Jubel seiner SA. umbrandet, daß er lachen muß über seine "Banditen".

"Wir müssen eine Fahne friegen", brüllt Max in seinen Sausen und haut auf den Tisch. Aber der Sepp meint steptisch: "Wie soll das gehen, wenn der Hans solang im Loch sigt?" Auch der Heinz bezweifelt es: "Wenn wir nicht einmal unsere Sektion der Partei richtig halten können in unserer roten Burg, immer weniger werden wir, statt mehr. Ausgeschlossen Max, du phantasierst."

Der Mathes zählte ihre Gruppe an den Fingern auf, genau dreizehn Mann sind da, nicht mehr und nicht weniger. Noch einmal soviel wären sie der Liste nach, aber es sind nur immer die gleichen dreizehn da. Und dazu haben sie jest ein halbes Jahr gebraucht.

"Wenigstens einen Zug müssen wir auf die Beine bringen, sonst wirft uns der Hans alle hinaus, wenn er zurückkommt", versteifte sich der Max hartnäckig. Doch wiegten sie immer noch bedenklich die Köpfe. Wie soll das nur gehen ohne Krafft?

In dieser Zeit? Man braucht nur die Extraausgabe vom Abend zu lesen. Generalstreif ist ausgerusen. Die Börse hat aus Trauer geschlossen. Die Mark ist natürlich gefallen. Den Mördern ist man auf der Spur. Massenverhaftungen von

Angehörigen geheimer Organisationen. Reichswehr in Alarmbereitschaft, die Grenzen gesperrt. Organisation "Consul" = DC. genannt. Feme! Feme über Deutschland! Kundgebungen gegen den politischen Mord. Geharnischte Erklärungen der Parteien. Schärsste Maßnahmen der Regierung. Verbote — Verbote — Verbote! Das Gesetzum Schutz der Republik!





## Ramerad, reich mir die Hände

Niereinhalb Schritte lang, zweieinhalb Schritte breit ist eine Zelle im Gefängnis. Da kann man wie ein Tiger tausendmal im Tag auf und ab gehen und knurren und winseln nach der offenen Welt draußen. Oder ftumpf= sinnig am Soder sigen, den Kopf in die Fäuste stüten und vor sich hinstieren in dumpfer Berzweiflung. Jeder Fleck an der Wand, jede Niete und Schurfung an der eifernen Türe hat sich fast schmerzhaft dem Gedächtnis eingeprägt. Man wittert den Verlauf der Zeit beinahe auf die Sekunde, man kennt jeden leisesten Ton auf den hallenden Gängen und fennt jeden Mitgefangenen am Räufpern in seiner Zelle. Und man ist viel zu viel mit sich allein zum Grübeln und Dahinbrüten. Die Welt da draußen vor dem Gitter wird hier zur figen Idee, so wie man sie verlassen mußte. Und in dieser engen Luft erstidt jedes beffere Empfinden, denn hier ift alles ichlecht. Der Geift des Berbrechertums mit seiner Berzweiflung und blinden Rachsucht geht durch das duftere Haus, friecht durch die Schluffellöcher und bläht sich in den Zellen.

Schleppend mude tappt Krafft zur Fensterwand und sucht im Abenddämmern die Stelle, wo er einmal ganz fein mit dem Fingernagel zweiundachtzig Striche in den grauen Kalf gerigt hat, seine zweiundachtzig Tage Gefängnis. Tag

und Nacht stehen diese Striche vor seinen Augen, und jeden Abend rigt er einen quer durch. Früher einmal hat man als Soldat seine letten Dienstwochen vor der Reserve gezählt und jeden Abend ausgerusen: "Parole — zwanzig — oder — zwölf Täglein!" Seine Parole sind immer noch zweiunddreißig ewige Tage, so lang wie einer der sechs Tage der Erschaffung der Welt gewesen sein mag. Und dann, wenn diese zweiunddreißig Striche quergerigt sind, was ist dann? Manchmal quält ihn der Gedanke, es wäre besser gewesen, er hätte damals im Mai neunzehn mit seinen Kameraden den Staub der undankbaren Heimat von den Füßen geschüttelt und wäre ausgewandert. Dann hätte er wenigstens seine Frau und ihre Familie nicht in dieses politische Unglück mithereingezogen.

In diesem Zuchthausstaat Deutschland ist für einen Idealisten kein Raum zum Leben. Vielleicht täuschte er sich, vielleicht gibt es überhaupt kein ehrenfestes Dasein, vielsleicht muß man lügen und betrügen, um leben zu können. Es wird wohl immer schon so gewesen sein, er ist vielleicht

nur falich erzogen worden.

Da geht ein Schütteln von innen heraus durch seinen Körper. Was will er denn noch, wenn das so ist? Da ist es am besten, er nimmt einen Strick oder was anderes Passens des — ach soo? —. Deswegen nimmt man den Eingessperrten die Hosenträger weg. Da ist er wohl nicht der erste, der so denkt, der keinen Pfifferling mehr für so ein Sauleben gibt, nachher, wenn man wieder hinaus muß.

Das erstemal, vor einem Jahr, da hat er noch lachen können, da ist ihm die große Verheißung seines Lebens vor den Augen gestanden, seine Frau. Da hat er auch noch so was wie einen Märthrerschein fürs Vaterland mitherauszgebracht. Und es gibt gar kein Vaterland, das wert wäre — nur Schieber, Spekulanten, Verräter und Judenknechte, aber lauter ehrengeachtete Staatsbürger. Wie schön haben es doch seine Kriegskameraden von einst, die das nicht mehr erleben haben müssen. Was die wohl sagen würden, wenn sie wüßten, daß man heutzutage eingesperrt wird wie ein Verbrecher, weil man einen Verbrecher niedergeschlagen hat, der einem die eigene Frau mißhandelte, ja überhaupt bloß angerührt hat. So was kann nur in Deutschland vors

kommen. Pfui Teufel! In Amerika würde so ein hund

glatt gelnncht.

Er stöhnt auf vor ohnmächtigem Grimm und läßt sich auf die Pritsche fallen. Eine schwache Erinnerung kommt ihm, daß er einmal wußte, wie man solchen Gedanken bezegnen kann. Aber dazu gehört eine Hoffnung, dazu muß man ein freier Mensch sein und andere um sich haben, die das mit einem glauben: Kameraden! Die gibt es nicht im Zuchthaus, solche nicht, die er meint.

Ein Einzelgänger ist er, nach dem kein Mensch frägt, ob ihm Recht oder Unrecht geschieht. Ob das noch einmal anders

mird?

Da — da singt doch einer? Hier im Zuchthaus? Der Tobsuchtsausbruch eines Berrückten wieder einmal — oder ein Keimwehkranker.

Plöglich aber fährt Kraft von der Pritsche hoch und lauscht. Und mit einem Male schießt ein Feuer durch seinen Körper wie ein elektrischer Schlag. Horch! Das Lied des verlorenen Hausens der Landsknechte in den alten Freiskorps, und jeht das Lied der SA.:

"Kamerad, reich mir die Hände, fest woll'n zusamm' wir stehn,

Mag man uns auch bekämpfen, der Geist soll nicht untergehn."

Mit einem Sat hängt er an den Gitterstäben, ein Glück, daß das Fenster noch nicht geschlossen ist, und zieht sich hoch im Klimmzug, bis er sein Gesicht zwischen die Stäbe pressen kann. Und keuchend singt er mit:

"Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarzweißrot das Band,

Sturmabteilung Sitler werden wir genannt."

Da drüben, über den Hof hinweg, ist auch ein Gesicht zwischen dem Gitter und singt. Sein Kamerad! Ein SA.= Mann wie er. Und jetzt singen sie miteinander, die Fäuste um das Gitter gekrampst, zitternd vor Anstrengung, aus schluchzend bebendem Herzen zusammen:

"Hat man uns auch verraten, trieb mit uns Schindluberei.

Wir wußten, was wir taten, wir blieben dem Baterland treu."

Ieht ist drüben das Gesicht verschwunden, die Fäuste

flammern sich noch verzweifelt um das Eisen, der Lärm schimpfender Stimmen hallt herüber. Die Wärter natürlich.

"Heil, Ramerad!" brüllt Krafft, und aus dem Lärm herüber kommt eine Antwort: "Heil, Krafft!" Der drüben kennt ihn also? Wer das wohl ist?

Draußen rasseln schon die Tritte der Wärter zu ihm die eiserne Treppe herauf. Die Fäuste brennen, aber aushalten jett, nicht nachgeben! — Und aus bebendem Herzen singt er weiter, sein Gebet der Kameradschaft in den dämmernden himmel hinauf:

"Bald werdet ihr erkennen, was ihr an uns versor'n, Kamerad, reich mir die Hände, wie wir uns einst geschwor'n.

Sitlers Geist im Bergen - tann nicht untergebn . . . "

Als die Wärter die Türe öffnen, liegt er zusammengebrochen unter dem Fenster. Er spürt nicht mehr, wie einige Gummiknüppel mit zahllosen Flüchen auf ihn einschlagen, und empfindet es wie eine Erleichterung, als ein Wasserkrug über ihn ausgegossen wird. "Du Hitler-Rothub, vielleicht kannst jetzt das Maul halten. Laßt ihn liegen, der soll ruhig verrecken, der Sauhund. Sie gehören alle erschlagen, diese Mordbanditen..."

Eine Stunde später liegt er noch so, als die Türe knarrt. Er rappelt sich hoch und blinzelt in das Licht an der Decke. Eine Stimme knurrt ihn an: "Da ist ein frisches hemd und eine Hose, flink, umziehen, eh' wer dazukommt. Wer wird auch so was singen, ausgerechnet heut' auch noch. Marsch jetzt!" "Wieso ausgerechnet heute — was ist denn heute?" Aber es ist gutgemeint, merkt Krafft, und wie er das hemd aufrollt, fallen zwei Zigaretten und einige Schweselhölzichen auf seine Pritsche. Da hätte er sast aufgeschluchzt, wenigstens einer ist unter der Meute, der ein herz hat, ein Soldatens und Kameradenherz.

Wenn nur überall wenigstens einer ist, einer wenigstens.

Wieder rasseln die Schlüssel an der Türe. "Tett wird geschlafen, marsch! Da haben Sie wieder ein frisches Wasser, ein anderes Mal passen Sie auf und werfen den Krug nicht um." Und leiser fügt der Wärter bei: "Umschläge machen, da ist ein Lappen. Morgen melden Sie sich zu meinem

Trupp für Erdarbeiten." "Danke!" flüstert Krafst. "Maul halten jeht!" Und die Türe klappt ins Schloß.

Wie er trinken will, gudt ein Flaschenhals aus dem Blechefrug. Wahrhaftig eine Flasche Bier. Wenn das aufkommt, fliegt der Wärter natürlich. Unter Kameraden kommt aber nichts auf, das weiß der Wärter, daß er sich darauf verslassen kann.

Am andern Tag ruft ihn beim Arbeiten der Wärter an: "He! — Holen Sie den Schubkarren da drüben und fahren Sie ihn in die Werkzeughütte, marsch!" Wie er in die Werkzeughütte kommt, liegt zusällig eine Zeitung dort auszebreitet, von der ihm die Schlagzeise in die Augen schreit: "Die Rathenau-Mörder haben auf der Burg Saaleck sich selbst erschossen, als sie von der Polizei umzingelt waren." Das also war es gestern.

Da zwingt ihn ein Schauer, daß er seine Sträflingsmütze abnimmt und sich tiefatmend über die schwüle Stirne mit seiner schmutzen Hand fahren muß. Wieder zwei vom verslorenen Hausen der deutschen Landsknechte!

Ja, Kamerad — reich mir die Sände ...

In den folgenden Tagen wird das Gefängnis zu klein für die in Massen verhafteten "Fememörder". Die Zellen werden doppelt helegt und die Stammkunden umquartiert. Wie Krafst von der Arbeit weg in seine Zelle geführt wird, raunt der Wärter unterm Schlüsselrascheln: "Heut' haben S' Einquartierung", wobei er verständnisinnig mit den Augen zwinkert.

Tatsächlich ist eine zweite Pritsche im engen Raum, auf der einer sitzt, der ihm sosort sympathisch erscheint; ein kantiges Soldatengesicht blickt ihn mit scharfen Augen prüsend an und dann lacht es ein wenig erfreut. Eine Hand streckt sich ihm entgegen: "Heil Ramerad! Gel, mich kennste net? Ich bin der, der vor etliche Täg g'sunge het, es Lied an den Owendstern, die sein uff 'n Buckel applaudiert henn." Da lachen sie zusammen, und der Neue deutet nach Kraffts Schädel, wo noch grüne Striemen schimmern: "Dir henn se gleich gor Lorbeere um en Kopp gewunde. Senn des schreckliche Zeite für die Kunst! Mogst ee Zigarett?"

Lachend nimmt Krafft an und frägt: "Woher kennst du

mich benn — und wie heißt benn du? Bei ber SA. hab' ich bich noch nicht gesehen."

"Gel, da biste baff! I honn leider des Empfehlungsschreiwe net in d'r Tasch, wo dei Freind, der lang' Endreß in Ludwigshafe, em Egloffs Friz, des bin i selber, mitgebe hot uff d'r Flucht, wie em die Palz zu heeß worre is."

"Du kennst den Endreh?" "Bloß flüchtig, der is bei so're nationale Gesellschaft, wo im Berborgene bliht, weil doch d' Franzose so was net dulde im besetzte Gebiet, un da hat e guter Freind mich heemlich higebracht. En recht een schön Gruß soll ich d'r sage vom Endreß. Awer in Münche henn se mer g'sogt, du wärst verreist. Un erst bei der SA. hab i's erfahre, wohin! Un denn bin i d'r eefach nachg'sohre in de gleich Station." Sie sachen erheitert auf, und der Friz erzählt eifrig weiter: "'raussinne muß ich dich do herinne unner dene Besehinder un Hadernstricker. Un so bringt mich der Max uff ee glänzende Idee. Brauchst nor unser Lied singe — Kamerad, reich mir die Hände — dann werd er sich scho melde — un du bist m'r glatt druff rinzgesalle."

Ach Gott, so herzlich hat Hans schon lang nimmer lachen können wie über diesen Egloss Friz, der ihn auf die Schulter schlägt und meint: "Awer schön is es doch, wenn man uff die Weis' een gute Kamerad find, no derzu, wenn m'rn porher no net eemol gsehe hot."

Es dunkelt schon in der Zelle. An der Tür fällt die Alappe, die Näpse mit der Abendsuppe werden hereinzgeschoben. Krafft sieht dem neuen Kameraden zu, wie er gierig lösselt. Jeht merkt er erst, daß dem Friz der Hunger aus den Augen schaut, weil das Lachen und die Lustigsteit daraus verschwunden sind. Schweigend leert er seine Schüssel in die des Kameraden ein, der ihn erstaunt ansblickt; aber dann ist es, als ob der Friz nicht bloß an seiner Suppe zu schlucken hat, weil Hans ihm jeden Dank mit einer leisen Geste der Hand verwehrt.

"Weeßte, Hans, so ohne alles fort müssen, un teen Knopp Geld in d'r Tasch, nor e Fahrkart vom Endreß, niz dabei als die Papier unner der Müg, weil i do durch de Rhin hab' schwimme müssen bei der Nacht, un de Patroullien von de Franzose in de Motorboote mit de Scheinwerfer als

hin= und herfohre. Do in meen linke Arm hon i een Streifsschuß kriegt." Er schob dabei den Armel hoch und zeigte die frische Narde. "Un denn bin i stundelang in eem Kanalsrohr dring'lege im Dreckwasser von ee Fabrik — gkunke wie die Pest —, un des wor no mei Glück, sonst hätt mi de Patrouisse mit de Polizeihund todsicher gkunne. Es war ja no im Brücketopf vo Meez. Un dann als weiter, bloß weiter üwer Felder un Gärten, bis i in eem Dorf de erste deutsche Lapo seh. Do war ich denn dorch, awer ganz am End mit'm Damps, total heeß glosse. No hen se mich nach Heischlerg gebracht in die Flüchtlingsfürsorg' un hen mi frisch ausstafsiert un gleich weitergeschubbst; es senn grod aus Lothringe wieder soviel ausgewiesene Deutsche dosgewest.

Un wie ich dann in Münche wor, do is mer als net aut gange. Erst hon i mi am Bahnhof higestellt un als amal een Roffer zon trage friegt, aber dann hen mi d' Träger vertriewe, Hernoch hon i zweemal in d'r Woch een .Beobachter' verkloppt uff d'r Stroß un in de Lokal, bis se mich zupft hen uff drei Täg, weil i hausiert hatt ohne Schein. Am beste hat no es Fechte dergebe, aber des muß a ge= lernt sei. Es laufe ja soviel Lumpe 'rum. Zon schlafe bin i in de scheene Nächt im Englischen Garten uff d'r Bank glege, un erst bei d' SA. war de Glegeheit, bei dem een oder annere Kamerad e paar Tag 3' schlofe un was 3' esse g'friege. Mensch, geh doch nach Münche zon Sitler, sage se in der Balg, des is der eenzig, wo ee herz hat für de Klüchtling. In Münche senn soviel hakekreuzler, die eem Klüchtling helfe un es Geld derzu hen. D'r Krik hot no teen g'sehe mit Geld. Alle gute deutsche Berze senn noch Münche g'richt, noch 'm Hitler un seene Leut. Die schaffe's un sonst teener, sage se in der Bala, was teene Lumpe senn. Un es gibt Lumpe grad g'nug."

"In München auch noch!" gibt Krafft überzeugt hinzu. Es freute ihn aber doch, zu hören, daß man draußen von München so gut dachte, nur weil Hitler in München war. Noch war die Partei so bescheiden klein der Zahl nach, und doch redete man schon in ganz Deutschland über sie und ihren Kührer.

"Was hast du eigentlich angestellt, daß sie dich ein=

gelocht haben?" frägt Krafft und streckt sich auf die Pritsche, weil das Licht ausgeht.

"I selwer net, awer deine Kameraden! Ee Iuddeg'sellsschaft hen se verhaut in eem Casé. Wege eem Mädche is angange, wo de Iudde zon Tanze schleppe wollt'n. I wollt zwar och drinschlage, awer da bin i gor nimmer derzustomme, so slink is des gange, eens, zwee, dree — liege de Iudde uff d'r Strok."

Da muß Krafft lachen, das sind seine Kameraden, er kann sich das so lebhaft vorstellen, als wäre er selber das bei gewesen. "Was weiter?" frägt er neugierig.

"Ich sets mich wieder hin und denk, dees is gut, jett senn die Kamerade ausgrisse und i hon ke Geld in d'r Tasch. Die Polizei is komme, und da hat der Wirt uff mich gebeut: Der hat angesangen! Ich hab' aber nur gesagt: "Sauziudd, saß dei Pfote weg vo em deutsche Mädel! In der Palz drüwe hen se die schwarz Schmach — un herüwe, do is die weiß Schmach, die Judde! Gen älterer Herr hat mir für des Wort vor Begeisterung die Zech zohlt und hat mi no eingesade zu eener Flasch Pälzer. Awer beim Prozeh hat d'r Richter gemeent, mei Wort wär 's Signal gewese zon Haussriedensbruch, un hot derfür vier Wochen ausgworse. Nix Besseres konnt i mir gor net wünsche, des heeßt für'n Fritz, vier Woch vo d'r Straß weg."

"Und die andern?" "Die senn net verwischt worre un i hen se net verrote." "Das werden sie dir nie vergessen,

Frig!" "Dees gehört fi doch unner Ramerade."

Ia, wenn nur jeder wüßte, was sich gehört, denkt Krafst und dreht sich zu dem Kameraden um, der sich nun auch auf die Klappe streckt: "Willst du schon schlasen, Frik?" "Nee, warum?" "Weil ich noch wissen möchte, warum du daheim fort hast müssen." "Hans, dees is ee G'schicht wie vom Schinderhannes, ee ganzer Roman, fast net z' glaube. Un i möcht net gern dervo rede, wenn's net sei muß. Deswege bin i ja fort daheem, annere Mensche will i sehe und ee neus Lewe ansange. Hät net denkt, daß d'r Fritz eemal froh is, im Kittche sie z'könne."

Das sagte er in der Dunkelheit ganz leise zur Decke hinauf — und nach einer Weile ironisch kichernd: "Dees hätt eener 'm Egloffs Fritz sage solle vor eem Verteljohr, daß er zon eem Bagabund werd un anneren Leuten die Türklink putt — — also, wenn du's absolut höre willst, schön is es net, dees sog i dir gleich voraus. Wennst schlofe willst, sagst mir's."

"Ich schlafe nicht, fang nur an."

"Es geht um ee Mädel, um meen Schatz, Lisbeth hat's g'heeße. Selmol is angange, als wir mit der Eisernen Schar unerm Hauptmann Berthold —"

"Du warst bei der Eisernen Schar? Warst du im Baltifum mit dabei?" "Selbstredend! Warum?" "Ich mein' nur. Hast du vielleicht zufällig von einem gewissen Friedl Forster was gehört? Das war ein Kriegskamerad von mir, er soll gefallen sein im Baltikum. Man hat nie was Deutliches darüber gehört."

Der Fritz ist aufgefahren: "Der Forster Friedl, dees himmellang Biest? Den werd i net gekannt habe, wir ware ja zusamm an eem Maschinegwehr. "Friz, schau net so langsam, sonst schnupf i di amol enuff" — hat er immer gsogt mit seiner langen Nees. So, der war een Kamerad vo dir! I sag's ja, die Welt is net groß genug, wo d' hinstommst, triffst een Bekannten."

"Wie war denn das damals, ist er denn gefallen?"

"Wie dees wor? Hm — ees wor gang zulett fast, zwee Täa vor der deutschen Grenz noch, wie se uns Freikorps damals so elend fike hen lasse, wie se uns Berpflegung und Munition gesperrt hen vo Berlin aus. Un die Letten - erst senn se froh awese, daß wir die Boschewiti dervogjagt hen, un bann, wie se uns des versprochne Siedlungsland gebe solln, hen se sich hinner die Engländer gestedt un hinner unserm Ruden mit Berlin een Bertrag a'schlosse. Unn wir ham nimmer schieke derfe, mir hen ach so nix mehr 3' schieße g'hatt. Tag un Nacht nix wie mar= schiere, die Letten wie de Wölf hinnenach. Da is ee jeder für sich bahigetappt, vollständig uff 'm hund, un wenn eener umgfalle un liegeblieme is, het's fee Menich amerkt. Un da frägt der Friedl uff eemol: Frig, wo is 'n jest der Willi? Des wor unser annerer Kamerad. Kee Mensch week. wo der Willi is. Wir laffen doch 'n Willi net hinne, fogt der Friedl un kehrt eefach um un geht retour. Un da henn ich 'n 's lextmol glebe - 'n Kriedl."

"Wo er geblieben ist, das weiß du nicht?"

"Wenn du's absolut wisse mußt, sie hen ihn umbracht, die Letten — un een Willi ach. No net zehn Minute war er weg, der Friedl, da hör'n wir mit eemol ee Geheul hinsner uns — un dann kumme die Letten hinner uns hersmarschiert — un vorndran hen sie zwee Köpf uf de Bajosnett getrage. Unser Leutnant hat mit 'm Glas geguckt und sagt, dees sen se alle zwee. I hon kee Glas gebraucht, ich hon se so ach kennt — een Willi un een Friedl."

"Das weißt du gewiß?" "So gewiß als ich Frit heeß."
"Was habt ihr dann gemacht?" "Ich wollt mei letzte drei Patrone uff des Gesindel verschieße, aber der Leutnant hat's verbote, mir hen een Bertrag, daß net gschosse werd mit de Letten. Is doch immer so! Wir hen een Vertrag einzuhalt'n — un die annern mache, was se wolle, mit 'm Vertrag. Mir senn immer die beschissene, ehrliche Trottl."

"Der Friedl!" knirscht Krafft in ohnmächtigem Zorn, er steht auf und geht hin und her. "Den ganzen Krieg hat er überstanden, viermal ist er verwundet gewesen, nichts

hat ihn umbringen können —"

"Sei gut's Herz hat 'n umbracht — wege nem Kamerad", meint der Friz nachdenklich, und aus dem Dunkel antwortet ihm die zitternde Stimme Kraffts: "Friz, wenn alle so wären, wie der Friedl war, alle, dann ging auch kein Kamerad mehr zugrund'. Dann könnten wir alle sicher leben."

Leise summt der Fritz vor sich hin: "Kamerad, reich mir die Hände, fest woll'n zusamm' wir stehn! Mag man uns auch bekämpsen, der Geist soll nicht untergehn!" —

"Ia, so ist es, der Geist soll net untergehn, un wenn wir Landstnecht verrede dabei!"

Er summt noch einen Bers und fragt dann: "Willste net schlosen, Krafft?" "Ich kann jetzt nicht." "Denn will ich weiter erzähle, i bin als hellwach jetzt." Er streckt sich wies der aus, schränkt die Arme unter den Kopf und fängt zu sprechen an: "Selmol in Harburg hen se uns doch den Hauptmann Berthold erschlagen, dees weeßt doch?"

"Ja, ich habe davon gehört. Wie war es denn wirklich?"
"Zuerst is verhandelt worde, freier Abzug, aber ohne Waffen. Ohne Waffen kann man net uff de Stroß, die Roten senn ach bewaffnet, sog ich, un een Roter is immer falsch und hinterlistig un hot kee Soldatenehr. Aber unser Hauptmann meent, wir sin doch nimmer im Baltikum bei den Letten, sondern in Deutschland. Hier gilt, was ausgemacht ist. Mir hen's ja nochher g'sehe. Es is üwerall an un desselb Gesindel, was rot is, in Rußland un in Deutschland. So e roter Fehen macht de Leut zu Bestien. Wie wir 'rausgehen ohne Waffen, fall'n die Tschefisten über uns her und hauen, schießen und stechen in unsern wehrslosen Haufen, es is eefach net zon erzähle, wie dees war. Zu Brei getreten hen se d' Kamerade, die Gesichter hen se ihne mit Stiefel und Gewehrkolben zerstampst — es waren tee Menschen mehr, no net eemol wilde Viecher.

Eem Roten nehm' ich 's Gewehr un hau' um mich, un so fumm ich werklich no durch mit ee paar Kamerade, die's grad so gemacht hen. 'rinn in die nächst Stroß, nir als Rote um mich, awer nig als druff, bis i dorch gwese bi. Die Roten hen hinner mir dreigschosse, aber nig erwischt. In de nächst Stroß gidwind in een hausgang rinn, den Waffenrod runner un die Trepp nauf. Awer da is ee Mädche un schrubbt grad un aucht mich an wie een Leibhaftige. Un ich gud selber als un gud - is es net die Lisbeth gewese. es Nachbarskind vo daheem! Sie kapiert als sofort, was mit mir los is, un stedt mich in ihr Rammer, un unne schrein die Roten schon im Hausgang. Die Lisbeth schrubbt als wieder druflos, un wie die Roten wisse woll'n, ob da ein Weißer die Trepp rauf mar, sagt se: Nee, sie hatt geschrubbt und da müßt er als über se weggefloge sin, daß se ihn net gesehe hätt.

Dann is se zu mir in de Kammer und hat geweent vor Freud, daß ich gerett' war. Un ich hab' gemerkt, daß se mich als no gern hat von früher. Ich hen se gfrogt, warum se nimmer daheem is, und sie sagt, sie hätt fortgemüßt, weil die Franzose hinner jedem junge Mädche her wäre un weil se in d'r Schenk bei ihrem Onkel, der ee Wertschaft hot, een Franzose mit 'm Wesser üwer die Finger geschnitte hätt, der ihr in 'n Weinkeller nachschleiche wollt. Wenn unssere Mannsbilder als fortgehe in de West, senn die Mädche daheem ohne Schuk, hat se zu mir gesagt. Un so hat sich halt geschickt, was daheem in der Palz net so schnell gange wär, un ich hab ihr versproche, daß ich se heirat un daß ich

se wieder heembringe werd. Drei Täg hot se mich verstedt gehalte, un de alt Frau, wo se im Dienst war, hat's net gemerkt, so schlau war mei Lisbeth. Drei Täg im Himmel un drei Nächt in ihrem Bett, daß i gor nimmer ans Fortzgehe denke wollt.

In der Palz daheem hen i ihr ee Stellung besorgt bei eem Lehrer, un wie se dort war, sinn scheene Zeite für uns gwese, awer ans Heirate war net z' denke bei der Inflation. Un Arbeet hat's net immer gegewe für mich zon Berzdiene. Wenn meine Kamerade oft gesagt hen, i sollt da un dort mitmache, gege die Franzose oder die Separatiste, dann hot mi die Lisbeth abgehalte, i sollt's net. Sie hätt als so Angst, es könnt mir was passiere, un sie hätt saft jede Nacht een schreckliche Traam. No bin i halt bliewe, ach wie's in Owerschlessen z' krache ansangt.

Un da hat se mit eemol ee kleens Sach geerbt vo ehre Muhm, do bei Zweebrücke rum. Ach, hawe wir gesunge un gelacht vor Glück, daß m'r jett heirate könne; awer dann hen wir's wieder verschiewe müsse, weil in dem Ort grad Schwarze als Besatung glege senn. Un vor de Schwarze hat sich mei Lisbeth als gesorchte wie ee kleens Kind, un gezittert. Man hat ach niz als garstige Geschichte gehört von de Schwarze. An een Sonntag senn mir doch hingsahre, unser Sach anschaue, da hen se grad ee Mädche aus 'm Waser zoge, un dees war abscheulich umgebracht worre von de Schwarze. Da hab' ich mei Lisbeth nimmer weiter gebracht un hab' umkehre müsse.

Endlich hen die Franzose die schwarz Besatzung wegbringe müsse. Hunderte von Mädche un Weiber hen se mit Gewalt schwanger gemacht, de Männer hen sich uffgehängt, der ee oder anner hat in der Wut een Schwarze verstoche, aber dann hen ihn die Franzose fort uff die Teuselsinsel oder nach Indochina in die Fiebergegend. Die Jungen hen se zur Strof in die Fremdenlegion gesteckt, wenn se ihr Maul net halte hen könne. Den Burgermeester, een Lehrer, een um en anneren, hen se verhaftet un nach Frankreich eingesperrt, wer die Wahrheit gesagt hat üwer die schwarze Schmach; weil se des Ansehe vo d'r Besatzungsarmee geschädigt hen — mit der Wahrheit! Schlosst du schon, Krafst?" "Nein, Fritz, da kann man nicht dabei schlafen."

"Also, dann müsse mer doch eemal in die Gemeend an eem Wochetag, wege dem Häusche un ach wege dem Grundstück, das de Kerch als Erbstück angesochte hat nach so eem alte Testament. Weeßt, die Muhm is als beterisch gewese zu Ledzeite. Es hat ach geheeße, de Schwarze sinn scho fort. Wie mer aber hinkomme, senn se erscht marschbereit. Wir senn gleich in den Garte gange hinner dem Häusche, ee paar Kirsche z' hole, die grad reif werde wolln. Aber da senn drei Schwarze mit eem weiße Scherschante im Garte un breche ganze Zweig vo de Bäum. Un da kennt sich die Lisbeth nimmer vor Wut, un schimpst, un reißt dem Scherschante den Zweig us d'r Hand un haut em ee paarmal um es Gesicht damit. Da kennt 'r mei Lisbeth schlecht, die konn dreischlage nach Noten.

"Lisbeth!' schrei' ich un halt se am Arm, ,laß die paar Ast, kumm, beherrsch dich, es senn Schwarze mit Pistole.' Awer, da sagt der Scherschant, ich sinn verhaftet, und da packe mich die drei Schwarze scho, denn i hen gar net glei verstanne. Awer die Lisbeth schreit un hängt sich mir an Hals, un da hawe se die Lisbeth ach gepackt, ja, un gelacht hawe se."

Die Stimme stockt — ein würgendes Schluchzen drosselt den Hals —, so hart und so still, wie es immer ist, wenn ein Mann in sich hineinweint. Heiser rauh meint Krafft: "Laß jetzt, Fritz! Wenn ich das geahnt hätte —" "Ach nee, Hans", schnupft es im Finstern und ein kerniges Schneuzen dröhnt auf, "es is nix weiter. Ich muß nur een Schluck Wasser trinke, dees viel Reden, weeßt Hans, dees macht heiser. Oder willste schlosen?" "Kann ich jetzt gar nicht, Fritz" "Denn will i noch zu Ende machen."

Es schneuzt noch einmal im Finstern, dann ist die Stimme merkwürdig klar, aber sie klingt ganz monoton, so abwesend von hier, als sage da einer ein fernes Gesicht nach, das er vor sich sieht.

"In den Keller hen se mich geworfe un een Schlag uff'n Schädel gegewe, daß i momentan weg wor. Un wie ich wieder wach werd, hör ich sie schreien: "Fritz! Hissee! — Ach, Fritz! Sosort bin ich hellwach und renn gege die Tür. Awer da lacht es drauß: "O nix — non, tu boche!" — "Frit! — ach mee Frit!" hör' ich wieder un wieder. Vor d'r Tür grunzt so ee schwarzes Vieh: "Ou — weißes Madmassell sön — smedt ser gutt!" Die Fenster, ans Fenster! Sie sind vergittert. Mit eem großen Buchenscheit prell' ich die Stäb aus d'r Mauer un frieche 'naus mit 'm Holzbeil, steig dorch ees Küchensenster un hör die Lisbeth wimmern, un denn — denn seh ich se in der Stub, wie zwee sie halten am Boden — un ee dritter —

Wie's dann gegangen is, weeß ich nimmer genau. Ich hab se alle kriegt, alle vier! Mit 'm Beil drei, een lette hen i mit d'r Pistol vom Scherschante im Keller erschosse, wie er heruff wollt. Un wie ich grad umkehr', hör' ich een Schuß vo der Küch her. War's mei Lisbeth! mitten durch's Herz...

Ich weiß net, worum ich mich net ach erschosse hab', das mals, mit der Lisbeth. Awer ich hon gor net drandenkt — un später, da hätt's keen Sinn mehr gehabt, als ich dransdenke mußt...

Ia, un denn bin ich fort, quer dorch de Palz, üwerall hen se mich mit Steckbrief gesucht. Am Friedhof hen se ufsgepaßt, ob's mich net hertreibt, awer ich bin in de Kerch newedro scho Nachts vorher geschliche, un der Mesmer wor e guter Freind von men Vadder als un het niz verrote, daß ich's selber gewese bi, der der Lisbeth am letzte Weg geläut hat. Ia, i hob ehr e ganze halwe Stund geläut...

Fast vier Woche hen i mi rumtriewe wie der Schinderhannes in de Mälder un hon uff Franzose gelauert. Ee
halwes Duhend hen i de annere nachgeschickt, een letzte
grad no vor'm Rhinüwergang, als i beim Endreh gwese
war. Wie ich so am Rhin auf un ab spaziere un e Glegeheit such am Ufer, wo's schee nüwer geht, da seh ich ee
Frau, un hinner ihr her is e Franzos, es wor scho spät
Obed. Sie is ganz uffgelöst, de Haar senn ihr ringehange
un es Kleed war zerraft, daß glei jeder g'sehe hat, was
da vorher gwese is. Un da seh ich erst, daß se e Kleenes, ee
ganz Kleenes uff'n Arm hält — un uffeemal springt se in
be Rhin — un weg war se. Der Franzos lacht ee weng
verlege un kehrt um, ich nix als hinnedrei, wo er higeht.
An ee Hed hon ich 'n uff suffzig Meter niedergschosse,
borch de Kopp, daß de Müt dervo is.

Un denn bin ich üwer de Rhin gichwomme."

Er schwieg und horchte nach Rrafft hin: "Schloffte ichon. Rrafft?" "Nein, Frit!" Man hört eine Weile nur ben harten Atem, der den Frik wieder stökt von innen heraus. daß Rrafft nur würgend beiser sagen tann: "Du bist ein Rerl, Frig! Aber fprich nicht mehr davon, sonst liefert dich unsere deutsche Polizei noch den Franzosen aus." Und da fann der Frit ichon wieder reden: "Ree, Sans, ich hob's bis jest nor em Endreg verzählt un dir." "Später vielleicht tann die Zeit tommen, wo du reden darfft, aber jett?" "Och, Hans, mei Lewe is futsch, ee Freid hob ich nimmer, un ee Madche wie die Lisbeth finn ich ach nim= mer. Awer der Palz hob i doch muffe e Beispiel gewe, was e echter Bälzer is! Dees war's, warum i mi net erschosse hob nebe der Lisbeth. Ich hob nix mehr zu verliere als mei verpfuschtes Lewe un dees werd ich für mei Balg un gege alle Lumpe in Deutschland immer ristiere. Wennste een verlornen Posten weeft, wo eener gwiß hi is, dann ichidite en Egloffs Frig hin. Un ich hoff, daß ich beim Hitler am eheste so een Boste krieg. I bin ja ee alter Postejäger."

Test kicherten sie schon wieder ein wenig; denn Soldaten haben nicht Zeit, lange zu trauern, aber dafür vergessen sie nie. "Ich wollte, wir wären schon so weit, daß sich an Hiller die Postenjäger anpirschen", meinte Krafft sarkatisch, und Friz kicherte: "Wette mer, es senn die gleiche Speckjäger wie heute um een Ebert Friz. Friz heeßt er ach noch, awer es is net mei Pat." "Richt so laut, Borsicht, Friz! Es kommt jeht ein Republikschutzesek." "Ach nee! Hawe se doch scho ingesehe, daß se sich gege die Lieb der Republikaner schütze müsse, weil se sonst erdrückt werre."

"Etelhafter Kerl", lachte Krafft leise, "nichts ist dir heislig an unserer Geldsackrepublik!" "Io, vielleicht denke se, der EglossFritz wär ee ganz ee braver Republikaner worre, wenn er een Geldsack kriegt hätt un een dicke Bauch, un die Weisber nackt tanze sehe därst wie die Owerbonze beim Parcus Helphand un beim Barmat. Awer i hen scho kee Glück zu so was, weil ich als meen, man müßt anständig un rechtschaffe lebe, so altmodisch bin i bliewe. Ich bin no

net der recht modern Mensch, sonst hätt ich mir ach nig aus der Lisbeth ihr' Schand gemacht un hätt dankschen gesagt derfür, daß die Grande Nation mir so ee Ehr antut. Un könnt mein Sache hawe un zufriede mei Pfeif am Gartezaun rauche un "Bongschur" sage zu de Meßiö, un Nie wieder Krieg! schwöre. Un een schwarze Bankert uffziehe als mei Familienglück:

Gia — popeia, i bin eso froh,
mei Schot hot enn Schwarze, un i hon mei Roh!
Es senn als mei Brüder, ich hon mir's scho denkt,
drum henn se mir so een scheen Bankert geschenkt.
Die Freiheit, die Gleichheit un Brüderlichkeit,
do is se jett komme, die herrlich groß' Zeit,
de scheene un freie, de Volksrepublik!
Ma muß bloß verstehe — sonst braucht eens een Strick!
— Hans, is es anners?"

"Es muß aber wieder anders werden, Friz. Du bist schon nicht mehr allein mit beinem Unglück und deinem Haß. Du hast so unsäglich viel Bitteres ersahren, daß wir als beine Kameraden klein werden vor deinem Schicksal, Friz! Aber ich glaube, es hätte ein jeder von uns das gleiche getan an deiner Stelle. Auge um Auge, Jahn um Jahn! — hat hitler einmal zu uns von der SA. gesagt."

"Hat der Hitler gesagt? Ist dees wahr? Hans, ist dees - Du glaubst also, daß er mich nicht wieder ausschließt, wenn er vielleicht erfährt -?" "Ja, woher denn, Frig. Weißt, ich verstehe dich fehr gut, weil ich meine Frau so gern habe wie du deine Lisbeth; aber hitler versteht dich noch viel besser. Du findest keinen besseren Rameraden in gang Deutschland. Drum ist er auch unser Rührer, ber einzige, für den fich seine Rameraden zu Brei schlagen lassen. Wo ist einer in Deutschland, der das von sich sagen kann — wo?" "Ich weeß teen, hans." "Wenn du wild beiner Rache nachgehlt, so ist das groß an dir, aber noch größer ist, wenn du an der gewaltigen, unerbittlichen Rache teilnimmst, die Hitler für das geschändete und verratene Deutschland einmal an allen Schuldigen nehmen will. Sier kannst du dein Leben verwuchern um den hochsten Breis, den du noch herausschlagen kannst aus deinen

zerschossenen Knochen. Um eine Zukunft, die einmal alles

ausschließt, was du und andere erlitten haben.

Weißt du, Fritz, nach außen ist unser-Leben dreckig und gemein, himmelschreiend ungerecht geht man mit uns um — aber nach innen ist es so unerhört reich und gewaltig, daß kaum je ein deutsches Geschlecht ein so brennend heißes Leben hatte wie wir scheindar Berlorenen. Ieden Tag können wir umkommen, aber jeden Tag leben wir neu. Denn uns wenigen ist bewußt, daß wir der glühende Ansfang einer unbändigen deutschen Erhebung sind. Oder, wenn's sein muß, der brennende Ansang des gewaltigsten Unterganges, soweit ein menschliches Denken zurückreicht in die Jahrtausende. Wir werden dafür sorgen, daß Deutschland nicht den Weg des Verfalls anderer großer Völker geht, sondern dann in einem einzigen gewaltigen Auslodern diese ganze dreckige Welt mitverbrennt."

"Dunnerschlag! Dees is ja ganz mei Politik, entweder alles, oder gor niz! Weil ich's nor weeß, da konn ich jetzt ruhia een Schlof des Gerechten schlofe...

Weeßte, Hans, wir musse uns richtig ausschlofe do herinne, drauße werre mer wenig Zeit dazu hawe."





## Freier Maurer

In möglichst weitem Bogen ist der entlassene Sträfling Hans Kraft um sein Wohnviertel ausgewichen, damit ihn nicht bei Tage irgendwer Bekannter sieht. Ihm ist so zumute, als ob die Vorübergehenden ihm ansehen, woher er soeben kommt, und er ist überzeugt, daß sein bleiches Gesicht und der scheue Blick seiner Augen es nur zu gut verraten. Vor Abend wagt er sich nicht nach Hause. Was soll er auch allein? Seine Frau ist noch gar nicht daheim, denn er ist ja um drei ganze Wochen zu früh entlassen worden. Wegen guter Führung. Er weiß aber aus dem Reden der Wärter, daß jeht viele vorzeitig wegen guter Führung entlassen werden, weil der Andrang in die Gefängnisse noch immer sehr groß ist. Die Republik wütet geradezu im Versolgungswahn.

Das erste, was ihn interessiert, ist ein rotes Plakat seiner Partei, das er dreimal von oben bis unten durchliest. Es ist zwar schon veraltet, aber ihm erscheint es ganz neu. Und da weht ihn gleich wieder ein frischer Hauch entwohnten Lebens an, wie er die ehernen Säze mit seinen hungrigen Augen verschlingt. Die Welt ist doch nicht stehengeblieben, vorgestern ist schon wieder eine große Massenversammlung im Zirkus gewesen. Neben ihm reden zwei davon, daß man

schon eine Stunde vorher dort sein mußte, wenn man einen Plat kriegen wollte, um diesen Hitler zu hören. Um sieben Uhr war schon polizeisich gesperrt. Das gibt ihm mit einem Mal einen inneren Schwung, daß ihm sogar einfällt, er könnte eigentlich beim Herumstreunen an der Geschäftsstelle vorbeigehen, es wird doch allerhand Neues vorgekommen sein. Zeit hat er ja in Überfluß.

Haft! Nur nicht gleich wieder so hastig ins politische Leben stürzen. Erst kommt diesmal die Familie, der Beruf — und wenn dann noch Zeit bleibt, meinetwegen die Partei, aber nicht wieder umgekehrt. Vernünstig bleiben diesmal! Kein Mensch gibt dir was, wenn du nichts zum Leben hast.

Und jest spürt er auf einmal Hunger, ganz plöstlich fällt er ihn an. Er hat natürlich keinen Fesen Papiergeld in der Tasche. An den Straßenecken stehen Obskarren mit Apseln und Birnen, vierzig und dreißig Mark das Pfund. Wie wohl die Mark steht? Die Preise in den Schausenstern kommen ihm geradezu wucherisch vor gegen vorher. Aber sie sind überall so hoch. Ein Pfund Fleisch kostet schon überzweihundert Mark, vorher waren es noch sechzig bis siedzig Mark, also das Dreisache jest. Nur so weiter mit der Börsenjobberei. Iest kennt er sich schon nicht mehr recht aus, wühlt der Hunger so in ihm oder die Wut? Ach ja, vom Sorgen um den Magen kommt man in die Politik. Es braucht gar kein besonders edler Beweggrund sein, zwangssläufig führt das Sorgen um die Nahrung dahin.

Ia, nun ist er schon wieder im rein politischen Sinnieren und merkt es gar nicht. Er vergißt seine Umgebung, den Hunger und seine guten, vernünftigen Vorsäke, und so sührt ihn sein Undewußtes ganz selbstverständlich zur Geschäftsstelle der Partei. Wie ein Neuling verschlingt er die ausgehängten Seiten des "Völkischen Beobachters" und hört dabei zu, wie ein alter, ewig werbender Parteigenosse einigen neugierigen Gaffern einen Vortrag über die Iudensfrage hält und dann mit der Pfeife im Mund wie eine Spinne auf andere neugierige Fliegen sauert, die er mit seinen Erkenntnissen einspinnen kann. SU-Männer gehen ein und aus, von denen er keinen einzigen kennt. Auch im Parteilokal hat sich manches verändert. Einige Schaster sind neu dazugekommen, fünf zählt er ktatt früher zwei.

und dahinter sitzen einige neue Gesichter. "Aufnahme in die SA." steht an einem, da klopft er an.

Das erste bekannte alte Gesicht lacht ihn erstaunt an: "Ach herjee, biste ooch wieder hier vom Gittch'n. Ru gomm' ab'r mal gleich 'rein, du gommst g'rade recht. Soäben ham wir von dir geräd't. Härr Oberleutant? D'r Grafft is wied'r da!"

Halb verwirrt noch, meldet er sich beim SA.-Führer vom Gefängnis zurück und hört, daß er inzwischen zum Zugführer ernannt wurde, daß die SA. sehr groß geworden sei und schon fast fünshundert Mann zähle. Auch auswärts ständen schon einzelne Gruppen. Bei der nächsten Teilung werde sein Zug selbstverständlich als Hundertschaft aufgestellt. Auf dem Stadtplan sieht er den Bereich seines Stadtteiles schon abgegrenzt und die neue Nummer seiner fünstigen Hundertschaft eingetragen. Der Führer habe sich selbst gewundert, daß in diesem knallroten Stadtteil die SA. schon so gut Kuß gefaßt habe.

Da müssen seine Kameraden ganz wild gearbeitet haben in seiner Abwesenheit. Listenstärke seines Zuges ist 46 Mann nach letzter Meldung. Es ist ihm fast nicht recht, daß es ohne ihn plöglich so gut vorangeht. Wie stark muß da erst die Sektion geworden sein.

Ob er den Befehl schon erhalten habe für heute abend? Rein, er war ja noch gar nicht daheim.

Alles antreten! Die ganze Parteigenossenschaft Münchens muß aufmarschieren, Männer und Frauen, vorneweg die Hundertschaften der SA. Aufstellung in der Corneliusstraße. Kundgebung gegen das Republikschutzeset!

Es ist ihm alles noch wie im Traum, daß er davon sast benommen ist, wie er hinausgeht. Und dann ist er doch noch am hellichten Tag daheim einpassiert. Einige Frauen haben ihn sogar freundlich gegrüßt, und die Schönwirtin war ganz froh, daß er schon da war. Im Hof erwischt er den schwigenden Sepp, wie er von einem Karren Holz abladet und durch sein Rellersenster wirst. "Heil, Sepp, was tust denn da in meinem Keller?" Der Sepp wird ganz weiß wie ein erstappter Dieb und fängt das Stottern an: "Du — du? Ia, was tust denn du schon da — da —, da muß ich mich glatt

verrechnet haben. Ich hab' jett grad schön Zeit — arbeitslos —, und da hol' ich Holz für den Winter, einen Tag
für mich, einen für dich. It so nicht viel, und wir siten dir
dauernd auf der Stube, und da möchten wir's im Winter
gern ein bizl warm — halt was dazutun, mein' ich." "Geh,
Gepp, das braucht's doch nicht." "Ah, die paar Steckerln da!
Meine Fanny hat mir's g'schafft, ich bin's eigentlich gar
nicht selber. Na, wie war's denn im Loch? Haft den komischen Pfälzer getroffen? Gehst mit heute abend?" "Doch
flar, Sepp. Schöner könnte mein erster freier Tag gar nicht
sein."

Sie rennen gleich zum Max, der bis über den Kopf in Alarmierungen und Vorbereitungen stedt und schon eine neue Fahne für die Sektion beschafft hat, die heute zum erstenmal über die Straßen Münchens getragen werden soll. Und dann rennen sie wieder heim, um sich fertig zu machen zum Ausmarsch.

Wie sie zum Sammelplat kommen, steht schon die ganze Strake voll Menschen, die alle das Barteiabzeichen tragen. dak sie selber erstaunt sind, wie viele Nationalsozialisten es schon gibt in dieser Stadt. Und als sie zum Saufen ihrer Settion tommen, meinen sie, es hatte fich eine Menge Fremder hereingeschmuggelt, die gar nicht dazugehören. Wie aber Rrafft anordnet, .. was nicht zu unserer Seftion gehört. nach hinten heraustreten", da lachen sie ihm alle ins Ge= ficht: "Wir gehören schon dazu." "Gelt, da schaust!" lacht ihn der Schneidermeister Weigel an. "Weißt, wir find die reinste Geheimorganisation. Die wenigsten von denen, die zu uns gehören, sind uns bekannt. Aber ich habe schon ein fleines Donnerwetter gemacht, und sie haben mir alle versprochen, daß sie jest auch zu uns in die Gektionsversammlung kommen. Da stehen aleich ein paar Dukend Kerle drinnen, die du für die SA. gebrauchen fannst. Und ich bin als gutes Beispiel auch zur SA. gegangen." "So? Drum find wir jest auf einmal fo ftart", mußte Sans lachen, und der alte Weigel grinste: "Weißt, ich gönne euch die vielen Lorbeeren nicht, ich bin halt so ein Reidfragen."

So kam es, daß im Jubel der Kameraden bei seinem Wiedererscheinen und im erwartungsvoll frohen Menschen-

gewoge die guten, vernünftigen Borsätze, die sich Krafft am Bormittag gemacht hatte, restlos untergingen im Bergessen.

Ein berauschendes, fühnes Bild, der erfte Massenauf= marich der Bewegung, Gine ganze lange Strafe voll Menschen und darüber die neuen, leuchtend roten Kahnen mit bem hafenfreuz. Alle Schwierigkeiten, Terror und Qual, nuklos erscheinende Arbeit und Erbitterung verwehen vor biesem mächtigen Anblid beim ersten öffentlichen Appell Hitlers an seine Partei. Herrgott, ist das schön! denkt Krafft, als das Kommando erschallt: "Im Gleichschritt marich!" und als die Musik aufdröhnt zwischen den Säuser= fronten. Wie lange ist es her, dak man so etwas nicht mehr gesehen und erlebt hat? Das reißt die Gruppenkolonnen vorwärts, die Kahnen züngeln wie Klammen über den dunklen Reihen. Sie und da winkt man aus den Fenstern herab. Heilrufe gehen die Rolonne entlang, und auf den Gehsteigen schiebt sich das Menschengedränge, hingerissen und begeistert. Alles will mit hitler und seiner Bartei jum Königsplak. Man hat ichon ganz vergessen, daß noch andere nationale Vereinigungen mit zur Kundgebung aufgerufen haben. Das Ganze ware gar feine Rundgebung ohne diefe Bewegung, die hier zum erstenmal in ihrer Geschichte als Gesamtheit auf der Strake marschiert. Was sind dagegen die Roten mit ihren plärrenden Sauhaufen, in denen jeder tut, was ihm gefällt. Die haben sich heute natürlich verstedt. Die sind aar nicht mehr da.

Was ist denn, weil der Zug stockt? Die Musik spielt stehenden Fußes weiter, ein kurzes Verkehrshindernis wohl? Natürlich, da vorne sieht man ja Polizei, die ganze Mazimilianstraße ist gesperrt. Es werden wohl andere Vereine den Weg kreuzen beim Aufmarsch. Aber die vielen Radsahrer? Immer mehr werden es.

Plöglich gellen Kommandos. Einige Hundertschaften der SN. stieben an der Spike des Zuges schlagartig auseinander, und jekt kennt man erst, daß da vorne an der Spike rote Hausen sich ballen und herandrängen, um den Zug zu sprengen. Auch aus den Seitenstraßen quellen sie jekt hervor mit brüllendem Schreien: "Auseinander! Reaktionäres Gesindel! Los! Straße frei! Die Straße gehört dem Proletariat!" In wilden Hausen suchen sie mit ihren auf die

Straße geworfenen Fahrräbern bie Kolonne zu verwirren und auseinanderzujagen.

Da wirft sich die SA. mit einem wahren Heißhunger in das Gewühl, daß es nur so von Hieben prasset und die Meute zurücktaumelt, fassungslos vor dem unerwarteten Angriff. Unerhört, jeder vaterländische Beteranenverein fährt auseinander, wenn er bloß die Roten auf sich zustommen sieht, diese Hitler-Hunde aber — die schlagen ja zu! Ganz gemein, brutal! So, daß gleich das Blut über den Schädel rinnt. So was! Das hat keiner erwartet.

Sie rennen, flüchten und hasten in die Hauseingänge und in die Seitenstraßen, und die Genossen, die unter die Hiebe der SA. gekommen sind, lehnen bleich und blutüberströmt an den Hauswänden und können es noch nicht fassen, daß es Menschen gibt, die nicht einsach zurückweichen schon vor der bloßen Androhung ihres Terrors. Diese Hitler-Buben, die machen das so ganz nebenbei, nicht einmal die Musik hört zu spielen auf. Und jett sett sich die Kolonne wieder in Bewegung, als ob gar nichts gewesen wäre. Und wie sie lachen über die verprügelten Proleten im Vorbeiziehen!

Man muß trachten, möglichst rasch hier herauszukommen, sonst kriegt man noch einmal das Dach voll. Unverschämt, wie diese Burschen gleich zuschlagen. Gar nicht lange vershandeln, ob sie marschieren dürfen, sondern einfach zuschlagen. Wo sie doch wissen, daß die Macht der ganzen Gewerkschaften und der großen Republik hinter den roten Sprengkolonnen steht.

Sett hat dieser Hitler schon einmal die Roten aus seiner Bersammlung regelrecht hinausprügeln lassen, und nun macht er es auf der Straße genau so. Der will sich scheint's mit aller Gewalt nicht der bestehenden politischen Ordnung sügen. Das nächste Mal muß das anders gemacht werden. — Das nächste Mal? Da sollen einmal die anderen Genossen hingehen. Sollen die es einmal probieren. Herrgott, tut der Schädel weh! Und das Fahrrad haben sie im Gewühl auch zusammengetreten. Aber das soll nur die Gewertschaft zahlen, warum hat sie die Genossen und waschen hat man setzieb. Richt einmal erst heimgehen und waschen hat man sich dürfen.

Als die Rolonne der Nationalsozialisten auf den Königs=

plat einbiegt, der schwarz von Menschen ist, da ist schon voraus wie ein Fluafeuer das groke Ereignis des Abends durch die Menge gegangen: Die Nationalsozialisten haben ihren Bug nicht sprengen lassen. Diefer Sitler ift einfach drauflos marschiert und hat die Roten nur so auseinander= hauen lassen von seiner Sturmabteilung. Jest kommen sie! Ein wunderbar ergreifendes Bild voll Kraft und Trut, wie die geschlossenen Rolonnen mit diesen brennroten Kahnen im Schein der Radeln auf den nächtlichen Blat einziehen. Mit einem Schlag flammt der Geist der Zehntausende hoch. Aufdröhnend bricht sich das Echo der Marschmusik von den Wänden des Plates, die alten ehernen Rlänge der Regi= menter von einst. Nirgends, in keinem der haufen, die hier stehen, ist die gewaltige Groke der versunkenen deutschen Bergangenheit so zum Ausdruck gebracht, wie allein in dieser Kapelle, die Hitler seinem Zug vorangestellt hat. Der erste, der endlich wieder über die Straken gieht wie die alten Soldaten von einst. Das hat dieser ehemalige Gefreite fertiggebracht; nicht einer von den vielen Generalen, die heute drüben auf der Treppe als Ehrengaste stehen, hätte das gewagt.

Und doch fühlt man sich angeweht von etwas Neuem, wenn man über der schwarzen, wogenden Masse diese vielen brennendroten Jahnen in der Nacht aufleuchten fieht, mit bem sonderbaren Zeichen inmitten der weißen Sonne. Es ist wieder dieses zage Bangen vor dem Revolutionären, dem stürmischen Bug der Auflehnung und Empörung, der in dieser Bartei liegt. Den man als guter, nationaler Mann in seinem Berein nicht gern bei den Reden angeschnitten sieht, weil dabei ein Thema berührt wird, das ja eigentlich zum Gegensatz der altbewährten Ginstellung gehört. Bielleicht ist das gerade jenes Ungewisse, mit dem es diesem Sitler gelingt, die Arbeiter zu erfassen und zu gewinnen. Seht nur hin, diese Rolonnen, die hier einziehen, find feine behäbigen Geschäftsleute oder wohlsituierte Beamte. das find durchweas Arbeiter. Man möchte nicht nachprüfen, wie viele noch vor Wochen und Monaten drüben bei den Roten aemesen sind.

Und doch reißt die Begeisterung über diesen gewaltigen Eindruck des Abends alle noch anhaftenden Bedenken hin-

weg. Man winkt und jubelt und ruft: "Seil!" Wie ein einziges Brausen geht es über den Plat, daß die dröhnenden Alänge der Musik darin erstiden. Vielleicht ist es die unzeheure Freude darüber, daß gegen alle Bedenken und Vorsichtsmaßnahmen des einberusenden vaterländischen Ausschusse, der seine ehrwürdigen Bereinssahnen dem roten Terror nicht aussehen wollte, dieser Hitler wagemutig seine Fahnen zur Aundgebung mitgebracht hat. Kein weißblaues und kein schwarzweißrotes Tuch ragt in das flackernde Licht der Facken. Man spürt förmlich, wie schön es ist, endlich einmal den Zug der deutschen Einheit äußerlich zum Ausschus gebracht zu sehen, und nicht das bunte, hundertfältige Gewimmel der Fahnen aller möglichen Vereine und Verbände. Pst! Ruhe! Die Kundgebung beginnt.

Dann spricht einer von den Treppen der Staatsgalerie. Es ist das allgemeine nichtssagende Gerede von Protest und Entrüstung und Zurückweisung, das man schon so oft gehört hat. Es klingt so lahm, so saftlos, so oberflächlich, daß man schon von vorneherein dabei fühlt, wie nuglos der ganze Aufmarsch bei einer solchen Rede wäre. Da geht ein ungeduldiges Murren durch die Wenge, und immer sauter grossend hebt sich der Chor aus den Zehntausenden empor: "Sitler soll sprechen! Sitler soll sprechen! Tawohl, Sitler soll sprechen, alle wollen ihn hören, den Mann, ohne den diese Kundgebung heute wieder, wie so oft schon, ein Schlag ins Wasser wäre, und man sich schließlich verstohlens nach Hause drücken müßte, um nicht mit zerrauftem Gewand und verbeultem Schädel für sein vaterländisches Einstehen in dieser Zeit büßen zu müssen.

Nun muß mit kaum verhaltener Wut der Leiter der Kundgebung mitten in der Rede des anderen bekanntgeben, man möchte sich beruhigen, es wäre sowieso vorgesehen, daß Herr Hitler nachher rede. Rasende Freude tobt über den Play. Man wartet noch geduldig das eilige Ende der ersten Rede ab, klatscht pflichtschuldigst ein wenig mit den Händen, aber dann geht ein gewaltiger Sturm über den Play, wie es heißt: "Adolf Hitler spricht." Das haben also diese hartnäckigen Nationalsozialisten auch noch durchgesett! Aber man hat gar keine Zeit, darüber nachzudensten, daß man eigentlich vom kleineren Teil der Kundsten.

gebung regelrecht geistig terroristert wird. Man will es ja selber so haben.

Atemlose Stille tritt ein, als nun klar und fest eine eherne Stimme über den Platz hallt, in kurzen, wuchtigen Umrissen das Schicksal Deutschlands vor den Gedanken der Hörer aufbaut und ein neues Wort, das alles Geschehen der letzten Jahre umfaßt, in die Menge wirft: Die November-Verbrecher!

Mancher zuckt dabei zusammen. Denn kaum einer, der hier steht, hätte gewagt, so öffentlich der übermächtigen Republik und ihren Männern diesen ungeheuren Vorwurf vor der Geschichte hinzuschleudern. Erst mit diesem Mann und seiner Rede ist der Ausmarsch des nationalen Münchens zu einer Kundgebung geworden, zu einem wirklich ernsten Protest, über den sie in Berlin nicht so ohne weiteres hinweggehen können. Deswegen, weil das wahr ist, was der da oben sagt. Endlich einer, der nicht wie die anderen mit Buckeln und Schleichen um den heißen Brei herumgeht, sondern mitten hineinhaut, daß die Welt aushorchen muß, die die Berichterstatter aller Nationen heute hierher geschickt hat. Die heute vielleicht mit Schrecken sehen, daß das Deutschland vom November 1918 nicht das wahre Deutschland ist.

"Deutschland — Deutschland über alles — —" Das singt sich hier anders, ganz anders als sonst. So wieder wie früher, und doch nicht so. Früher ist es nicht mit so viel Glauben und solcher Inbrunst gesungen worden, so wie ein Bekenntnis in Not und Gefahr und Berfolgung. So wie die ersten Christen gesungen haben müssen in den Kataskomben.

In hellem Zubel endet die Kundgebung. So etwas hat München noch nicht erlebt. Mit einem Schlag ist die rote Vorherrschaft niedergebrochen, und man kann endlich laut sagen, daß man deutsch fühlt und denkt und daß man nicht einverstanden ist mit dem, was in Verlin im Namen des Volkes und im Austrag der Republik an Deutschland geslündigt und verbrochen wird. Und man braucht nicht mehr befürchten, daß einem die Roten das Abzeichen vom Rockausschlag herunterreißen — und wenn sie es versuchen solleten, dann wird man endlich auch einmal dreinschlagen —

wie dieser Hitler. Warum sich denn immer alles gefallen lassen? Gewalt gegen Gewalt! Wir wollen doch sehen, wer Herr wird.

Der SA.-Mann Krafft begann sogar nach diesem Erlebnis sich politischen Phantastereien hinzugeben und lag in der ersten freien Nacht noch lange ohne Schlaf in seinem Bett. Mit wachen Augen sah er wogende Straßenschlachten und sieghaft die neuen Fahnen darüber knattern, sah endlose Rolonnen marschieren und singen: "Sturm! Sturm! Sturm! Sturm! Sturm! Gturm! und die Menschen machten keine Fäuste, sondern freundliche Gesichter dazu, als sei das ganz selbstverständlich so. Und als ein fanatischer schwarzer Kerl "Heil Mosskau!" brüllte, da lachten alle wie über einen guten Witz, denn es war so hilfsos komisch.

Fast wortgetreu hatte ihm der Heinz erzählt, wie das war, als die ersten Fahnen, die er heute leuchten sah, von hitler der SA. im Garten des Bürgerbräukellers gegeben wurden.

"Diese Fahne wird einmal über ganz Deutschland wehen, und auch der Tag wird kommen, an dem sie von der Kuppel des Reichstags in Berlin flattern wird! Aus euch wenigen Hunderten müssen Hunderten müssen Hunderten müssen Hunderten müssen Hunderten müssen Hunderten Meine Stadt, kein Dorf, ja kein Haus in Deutschland wird es dann geben, wo nicht dieses Symbol der deutschen Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit weht. So wie diese Bewegung aus sieben unbekannten Männern sich diese Stadt erobern wird, so gewiß werden aus den Tausenden von heute einmal Millionen in ganz Deutschland, die an dieses Symbol fanatisch glauben und bereit sein werden wie ihr, sich eher in Fegen schlagen zu lassen, als die Fäuste von dieser Fahne zu lösen.

Eines versichere ich euch, wenn alle diese Fahne im Stiche lassen würden, dann bleibe immer noch ich, der sie hält. Für mein Leben gibt es keine andere Fahne mehr als diese, und mein letzter Wunsch wird sein, daß dieses Tuch meinen Sarg decken möchte. Wir Nationalsozialisten hängen an dieses Tuch alles, was wir haben, Leib und Leben, Gut und Blut. Weil wir nur in dem Deutschland seben können, in dem einmal diese Kahne weht. Ihr Rot

ist unser Wille zum Sozialismus, dem Recht zum Leben für unser Blut. Der weiße Kreis ist die Sonne des nationalen Geistes, die über diesem Leben immer stehen soll. Und das schwarze Hafenkreuz ist das Symbol unseres ewigen arischen Kampses auf dieser Welt gegen das Riederträchtige, Gemeine und Minderwertige — es ist uns das Auswärtsstürmende gegen das Riederziehende.

Heute noch ist diese Fahne eine Parteifahne — einmal aber wird sie sein die Fahne der deutschen Nation in alle Ewiakeit!"

Sie haben es nicht fassen können, wie das gehen soll und haben gedacht: Einmal vielleicht wird es so sein! Sie glauben es sogar. Aber sie werden es selber wohl nicht mehr erleben, dachten sie dabei, daß diese Prophezeiung hitlers in Erfüllung geht. Die Kinder vielleicht, oder ihre Enkel. So riesengroß und gewaltig hört sich das an. Und dennoch hoben sie die Hand und sprachen mit beklommener heiserer Stimme nach, was der SA.-Führer ihnen vorsagte: "Ich schwöre — diese Fahne — solange ich sebe — in Ehren zu halten — und mich lieber unter ihren Trümmern begraben zu lassen — als von ihr zu weichen — so wahr ich ein Deutscher bin!"

Da ist Krafft aufgeschreckt aus seinem Nachdenken, wie der Heinz ihm das so geschildert hat, weil er sich dabei ertappte, daß er ganz hörbar mit dem Mund und nicht mehr in Gedanken vor sich hingesprochen hatte. Unwillkürlich hat er mitgeschworen, daß der Heinz leise lächelnd den Kopf schüttelte und meinte: "Das hast du nicht nötig Krafft, bei dir gilt das auch so." Herrgott! Und da hat er nicht dabei sein können.

Es ist schon Mitternacht, aber auf der Straße ist noch nicht Ruhe. Besoffene blöten und singen lauthals. Weiber treischen und quieksen lüstern in den hallenden, finsteren Seitenstraßen. Da stehen sie drunten, die Stenzen und Edensteher, und plärren spöttisch zu ihm herauf: "Heil Moskau!"

Die neue Kriegserklärung ist schon da! Er reist das Fenster völlig auf und ruft hinab: "Heil Hitler!" Wütens des Hohnlachen schlägt herauf, aber ihm tut es so wohl, wie einem Sänger der Beisall entzückter Zuhörer.

Längst ist Rube. Im Mondschein starren die stupiden Kassaden der trostlosen häuser. Der Brodem des Lasters, das Stöhnen der Sorgen, Qualen und Klüche steigt aus diesem Borstadtgefängnis der Geelen in die sternenflimmernde Nacht des endlos ewigen Raumes. Wie viele es wohl gibt in diesem Zuchthaus des Geistes, die noch daran denken, den Blid emporzurichten und einen Sauch der ewigen Schöpfung zu atmen? Alle friechen unten und suchen im Rehricht das Stück dieser Erde. Es ist dieselbe Luft hier wie im Gefängnis, der gleiche Geist der Gier und Angst, zu turz zu kommen am Zuchthausleben in diesen unbarmherzigen Steinzellen. Aber zutiefst lauert doch die glimmende Glut der Empörung auf die schwache Stunde dieses Wärter= und Aufsehersnstems. Die Glut, die von dem nie verlöschenden ewigen Funten im Menschen entzündet ist. die aber bisher noch immer mit Verwüstung und Chaos geendet hat.

Eine neue Revolution ist im Werden, an Umfang gewaltig wie noch keine, das spürt jeder am Brennen der unterirdischen Feuer. Es kribbelt im Volk wie in einem gestörten Bienenschwarm. In noch ferner Zukunft steht es einmal in Hausen unter der Fahne der ewigen deutschen Revolution auf dieser Erde. Der immerwährenden Auslehnung gegen die Anechtung des Geistes durch die Gemeinheit. Des niemals endenden furchtbaren Kampses um das Leben selbst. Der ewigen Empörung gegen das Hähliche, Teuflische — aus fanatisch glühender Liebe zur Schönheit des niemals versinkenden Lichtes...

Den ganzen Tag hat Krafft vor innerer Unruhe noch keinen Bissen gegessen. Er schämt sich auch, zu bitten: Gebt mir was, ich habe aber kein Geld. Dazu ist er zu stolz, schensten läßt er sich nichts, sie würden doch nur hämisch sagen: Gelt, jeht bist du froh um uns. Und würden ihre gezuckerzten Bitternisse dreingeben, ihre billigen Weisheiten aus niedrigem, neidischem Denken.

Aber Hunger schützt nicht vor Idealismus. Die Satten sind immer klug und vernünftig. Revolutionär und Kämpfer ist nur der, der Hunger hat. Nach Brot und nach Freiheit oder Schönheit oder Gott.

In dieser Nacht noch schleicht er mit einer Rerze auf ben

Speicher und framt in einem alten Roffer, den er von da= heim mitgebracht hat voller Dinge, die dem Menschen in ber Jugend teuer scheinen, die er dann später doch auf den Rehricht wirft. Da ist unter altem Kram fein Werkzeug von einst, noch so gebündelt, wie er es damals beim Einrücken als Soldat im Krieg verwahrt hat. Das bindet er jest auf und greift mit tastenden Fingern nach den Studen. Nach bem Sammer, dem der Stiel loder, geschwunden ift vor Trodenheit, und nach der über und über rot verrosteten Relle mit ihrem von der schwieligen Sand in Millionen Drehungen glänzend polierten Griff. Leise ichlägt er die Ede der Relle gegen den Sammer und freut fich am schwingenden Klingen des Stahls. Und das Erinnern überkommt ihn an all die stolzen Bauten, an denen er als Lehrling und Geselle mitgebaut hat in seiner Seimat, an all die Lehrbubenstreiche und Gesellenwerke, an bitterkalte Winter= tage und brütend heiße Sommer, an gute Rollegenschaft und an so viel gutes, ehrliches, soziales Wollen, das noch immer im Zwang des marriftischen Barteigeistes zum Sak und sozialen Irren umschlug in den Streits und in den Aussperrungen, die er miterlebt hat.

Heute weiß er sehr gut, warum ihm Dieses marxistische Gebaren innerlich immer so zuwider war — weil es Gist war. Das hat er damals schon gespürt, und deswegen hat er damals schon sich erbittert dagegen gewehrt, ohne eigentlich zu wissen, wie es anders gemacht werden sollte. Heute ist es ihm kein Rätsel mehr.

Nur einmal, da hat er erfannt, wie gut im Grunde ihres Wesens diese Marzisten doch deutsch geblieben waren. Das war in den Augustagen 1914, als der Krieg kam. Da hätten sie sich geschämt, zurüczubleiben, diese Maurer, Zimmerer und Hilssarbeiter, die damals als rote Avantgarde gegolten hatten. Da wußten sie auf einmal nichts mehr von der Internationale und sangen: "— — mit Herz und Hand — fürs Baterland!"

Das hat geklungen, stählern wie seine Kelle, wenn er sie gegen den Hammer schlägt. Und das ist ihm in dem krausen Erleben der Jahre nachher geblieben, senkrecht im Erinnern, wie die Schnur des Senkels zeigt, den er eben am Boden der Kiste sindet. Ein Senkel schlägt aus, wenn ein gewalt-

samer Stoß ihn bewegt, dann pendelt er lange hin und her und spielt zulett doch wieder in seine Senkrechte ein. Wie ein Mensch, der, aus seinem Gleichgewicht gebracht, zulett doch wieder senkrecht unter dem Lebensgedanken ruht, an dem er von Ewigkeit her wie an einem Faden hängt.

Es ist eigentlich symbolisch. Als er die Kelle aus der Hand legte und höher hinaus wollte, ist er gescheitert. Tetzt kommt er wieder zur Kelle zurück. Weil er sich nicht als Freimaurer verknechten wollte, muß er nun wieder einen Maurer machen. Aber einen freien Maurer, das ist der Unterschied.

So padt er ganz glüdlich froh seinen Rudsack, sucht seine alte Invalidenkarte unter den Papieren und streckt sich zum Schlaf des Gerechten, aus dem er erst erwacht, als die Schönwirtin klopft und sagt: "Ausstehen! Der Kaffee ist fertig. Und die Berta hat geschrieben, daß sie übermorgen kommt."

Sie kann es natürlich nicht lassen, zu fragen: "Was fängst denn jest eigentlich an? Du mußt doch was arbeiten!" Da lacht er: "Gleich gehe ich fort und suche eine Arbeit als Maurer" "Als — —? Mein Gott, was werden da die Leut' dazu sagen! Als Maurer?" "Die Leute? Die geben mir nichts, drum werden sie auch nicht gefragt." "Mein Gott — als Maurer! Da hättest nicht soviel lernen brauchen." "Im Gegenteil, dazu hab' ich erst allerhand lernen müssen." "Wennst doch dem Herrn Pfarrer nach'geben hätt'st." "Der wird noch mir nachgeben müssen." "Das sind Sprücke!" "Die noch wahr werden, Mutter."

"Mein Gott, was mach' ich nur, die Wirtschaft geht so schlecht. Seit der Gaudi mit dir bleiben mir alle Roten aus. Gar nichts geht mehr." "Gib sie auf! Eine alte Mutter bringt heutzutage ein Maurer immer noch leichter mit durch wie ein Architekt." "Mein Gott, sind das Zeiten! Die Maß Bier koste hundertzwanzig Mark. Grad als ob der Antichrist käm, wie mei Ahnl prophezeit hat." "Der ist ja schon längst da, ihr seht ihn blog nicht durch eure schwarzen Brillen." "Über vierzig Jahr' sühr' ich meine Wirtschaft redlich und rechtschaffen, und jest auf meine alten Tag will's nimmer umgeh'n." "Aber seit schwarz

wählen. Das verdankst du alles der Politik von deiner Stadtpfarrerspartei. Die regiert euch ja so gut mit den Roten und Gelben zusammen." "Ich hab' mich nie um Poslitik gekümmert." "Drum mußt du's jetzt büßen." "Mein Gott, was wird das noch werden."

Glück hatte er auch noch beim Arbeitsuchen. Bei der ersten Nachfrage murde er sofort eingestellt. Maurer erhielten einen Brämienzuschlag von gehn Prozent zum Tarif, sagte man ihm gleich, denn Baufacharbeiter waren gerade in diesem Sommer sehr gesucht, und eine Firma suchte sie ber andern abzujagen durch Sonderprämien zum üblichen Lohn. Gine Stunde später ftand er ichon am Geruft und erprobte, ob er noch nichts vergessen hätte von der edlen Runft. Die Rollegen schauten etwas prüfend auf den Neuen, der ihnen etwas zu fein vorkam, aber sie merkten bald am Reden, daß er kein Sonderling war. Es ichmeichelte ihnen sogar, daß er sich nicht scheute, in der Not als Maurer zu arbeiten, um seine Familie ernähren zu tonnen. Und daß er nicht eingebildet war, obwohl fie seinen Boriprung an Bildung bald merkten. Geschickt streute er bei der Unterhaltung leise Anfänge seiner politischen Anichauung mit hin und freute fich, wenn ihr Denken dadurch stark angeregt wurde. Es imponierte ihnen auch, daß er fich nicht genierte, beim Balier Vorschuß zu fassen, weil er sonst nicht hätte Mittag machen fönnen.

Aber sie witterten irgendeinen dunklen Punkt in der Bergangenheit Kraffts und blieben etwas zugeknöpft gegen ihn, bis er ihnen einmal bei der Brotzeit erzählte, daß er im Gefängnis war. Er sagte natürlich auch, warum. In seinem Bekenntnis lag aber ein Ernst, der ihnen das Wort der Kritik von der Junge nahm. Sie gafften ihn an wie einen Wahnsinnigen, der nicht ahnt, daß er mitten unter Todseinden sitt. Doch wußten sie nicht, was sie dazu sagen sollten. Einer meinte: "Der ist ja nicht recht bei Trost. Ein Hakenkreuzler — bei uns am Bau? Der gehört ja ins Panoptikum." "Nein, der ist im Gegenteil ganz gesährlich", raunte ein zweiter, und ein dritter sagte: "Kommt mir auch so vor. Ich meine, der ist auf der Platte heller als wir alle miteinander." "Los hat er was", meinte der erste wieder. "Das ist es ja, aussachen oder derblecken

läßt sich der nicht." "Nein, der geht lieber wieder ins Loch, ehe er sich dumm anreden läßt, der ist imstande und schlägt einen halbtot." "Wißt ihr was, ich gehe heute nach Feiersabend ins Gewerkschaftshaus und frag einmal, wie wir uns verhalten sollen." Damit waren sie alle einverstanden.

\*

Der Tisch in der Stube ist festlich gedeckt, wie er am Abend darauf heimkommt, und ein dunkler Rosenstrauß füllt die Ede mit seinem berüdenden Duft. Weinkelche blinten auf dem weißen Tuch, als seien noch die schönen, guten alten Zeiten von einst. Er kann der Bersuchung nicht wider= stehen und beuat sein Gesicht über die blutrote Bracht, daß ihn der süße hauch der Blüten umweht, als er leise Schritte hört. Zwei wohlbekannte feine Hände verdecken seine Augen und ziehen ihm den Ropf hintenüber, bis ihr warmer Atem sein Gesicht streift und das Feuer eines glühenden Russes über seinen Leib rinnt, daß er still halt vor Seligkeit. "Ach! — Jest bist du — ja endlich — wieder bei mir", seufzt sie alücklich zwischen ihren Küssen, lacht ein wenig belustiat, als sie ihm einen vertrockneten Mörtelspriker aus ben blonden Strähnen zupft, und läßt sich endlich geduldig in den Schraubstock seiner Arme pressen. Ganz ena schmiegt sie ihre heiße Wange an die seine, um ihm endlich wieder ganz nahe zu sein. Sie läkt sich auf seine Knie ziehen, legt die Arme um seinen Hals und ist nun mit einem Male ganz still vor Freude, daß sie ihr Antlig an seine Bruft versteden muß, damit er das helle Wasser in ihren Augen nicht sehen soll.

"Warum sagst du nichts?" fragt sie leise erschauernd unter seinen Händen, die über ihr Haar tasten. "Weil ich nicht kann vor Freude", antwortet er leise und flüstert nach einem tiesen Atemzug: "Es ist so unerwartet schön, wieder einmal zu wissen, wie lieb du mich hast." "Du glaubst gar nicht, wie krank ich nach dir war, ich habe in den Nächten oft heimlich in mein Kissen geweint." "Und ich — es tut mir jetzt noch ein bissers wehn ich drandenke, wie ich meine Qual verbissen habe."

So sonnten sie sich in ihrer Liebe und meinten, sie hätten sich nie so heiß zusammengewünscht- als jest. Dann schlichen sie auf den Zehen zur Wiege nebenan und lachten sich an über den rundgepolsterten schlafenden Bubenengel, und sie mußte ihm wehren, daß er ihn nicht aus dem Schlafriß. "So groß ist er schon?" staunte er und sah daran, daß er lange weggewesen sein muß. Spätsommer ist es geworzden, siel ihm beim Waschen ein, und als er beim Abtrocknen war, hielt er inne und horchte, denn Berta sang unzterm Anrichten mit voller Herzensfreude — und das hat er auch schon lange — lange nimmer gehört.

Und als sie beim Essen saken und so lange brauchten dazu, weil sie mehr in ihre strahlend lachenden Augen sahen als auf ihre Teller, da erzählte sie, wie schön es beim Martin gewesen ist in Sonne und Wiesen und Garten. Nur die Reit sei ihr so lang geworden und — da muß sie schlucken — sie wäre fast trübsinnig geworden. Da sei ihr das Nähen eingefallen. Erst hat sie der Frau vom Martin ein Staats= fleid gemacht, dann seinen zwei Mädeln so allerlei, auch für die Magd, für die Nachbarin, und zulett ware das ganz Dorf gekommen, so gut hat ihre Arbeit gefallen. Geld hat sie nur wenig dafür bekommen, aber dafür ist ihr die Gemeinde noch viel anderes schuldig: Sachwerte, lacht sie und gahlt auf: Eineinhalb Zentner Mehl, fünf Megen Upfel und drei Megen Zweischgen, zwei Töpfe Butterschmalz, und zusammengerechnet an Aleisch ein schönes mittleres Schwein, das aber noch herumläuft und vom Martin erst noch verwurstet und geselcht werden muk: eine Gans zur Kirchweih und eine für Weihnachten stehen in der Mast. Und dreihundert Eier hat sie gleich selbst mitge= bracht zum Einlegen für den Winter.

Er hörte immer staunender zu und vergaß auf das Essen, bis ihn endlich ein Lachanfall erschütterte, daß er Arme und Beine hängen lassen mußte. Schau einer so eine tüchtige Frau an! Wie ihr vor Eiser die Wangen glühten beim Erzählen: "Ich wollte dir einmal beweisen, daß ich Mut genug habe, mitanzupacen, und nicht verzweisle, wenn mein Mann auf den Strand geworsen wird. Und — du hast es ja für mich, ganz allein für mich getan, damals —."

Still schauten fie sich an - und wie er verlangend die

Hände über den Tisch streckte; die rauh und zersprungen sind vom äßenden Kalk der Arbeit, da legte sie den rosigen Samt ihres Gesichtes hinein. "Ich bin jest wieder ein Maurer geworden, Berta", stöhnt er ein wenig dabei. "Schämst du dich deswegen vor den andern, wie deine Mutter und deine Verwandten, die mich kaum mehr grüßen seitdem?" Berwundert hob sie die Augen und lächelte: "Und ich dachte, du schämst dich, weil deine Frau näht."

Da hätte er bald den Tisch umgeworsen im Auffahren, und dann wirbelte er sie herum in der Stube, dis sie atemslos an ihn hinsank und in sehnsücktigem Verlangen die Arme dehnte: "Ich habe ja keinen Berufstrottel geheiratet, sondern einen Mann, einen Soldaten. Sonst wäre es ja so langweilig in der Ehe." Verschämt lachend hing sie an seinem Hals, und er trug sie geschwind auf seinen Armen zur Türe. Leise lachend drehte er den Schlüssel um...





## Durchbruch

Sollegen!" sagte am Morgen beim Umkleiden in der Bauhütte der Baudelegierte Maurer Hummel, "heute, nach Feierabend, ist eine Betriebsversammlung unserer Baustelle im Nebenzimmer der Wirtschaft. Tagesordnung ist sehr wichtig. Unser Gewerkschaftssekretär selber spricht. Wer nicht erscheint, wird vom Verband ausgeschlossen." "Ich bin bei keinem Verband", sagte Krafft, "aber ich nehme an,

daß die Tagesordnung mich angeht."

"Was? Der ist nicht organistert? — ein Wilder! — schmeißt ihn doch 'naus!" schwirrte es um ihn her. Krafst schüttelte lächelnd den Kopf und rief laut über die mißtrauischen Gesichter hin: "Hier schmeißt nur der 'raus, der einstellt, nicht ihr!" "Wir arbeiten nicht mit so einem Fememörder." Mit beiden Armen schob Krafst die künstlich erboste Kollegenschaft auseinander und loderte den Schreier an: "Du hast wohl schon lange kein Blut mehr gespuckt? Wen habe ich denn umgebracht, weil du Mörder zu mir sagst? Das hast du nur in deiner Zeitung gelesen und plapperst es nach, du Idien, und jest ist Kuhe bei der Arbeit. Wir werden nicht fürs Politisieren bezahlt, sondern fürs Arbeiten." "Wahr ist's!" pslichteten einige kleinsaut bei, "wir wollen am Bau unsere Ruhe."

Unter Mittag radelte Krafft eilig heim zum Sepp: "Heute, nach Feierabend, mit einer Handvoll Kameraden im Vorzimmer der Wirtschaft." "Ah!" grinste der Sepp, "geht's schon los? Wir sind da wie der Zipsel bei der Wurst." "Ohne Parteiabzeichen!" "Selbstredend. Armbinde in der Tasche, Vereinszeichen untergeschnallt, Radiergummi und Feuerzeug, wie die "Pest" so schön schreibt." "Nein, Sepp, ich denke, das braucht's gar nicht, aber Flugblätter." "Gleich vorher austeilen?" "Nein, nachher, wenn ich's sage."

Nach Feierabend wollten sich natürlich eine ganze Reihe der Kollegen drücken, und der Baudelegierte schimpfte über diese Unkollegialität und den Mangel an Klassenbewußtsein. Da kann ja nichts zusammengehen, wenn jeder sich ausredet, er müßte unbedingt heim. Es geht um die Abwendung einer großen, kapitalistischen Gesahr. "Ach, alleweil das gleiche Geschwät, das kenn' ich schon", meinte einer. Krasst hörte schwätz, das kenn' ich schon", meinte einer. Krasst hörte schwazelnd den Redensarten zu und sagte dann: "Nein, Kollegen, es geht um die Sicherheit der Bonzenstühle, die plößlich vor einem einzelnen Maurer zu wackeln ansangen. Ihr sollt sie jetzt verteidigen. Kommt nur mit, und sorgt dafür, daß ich zum Reden komme. Einen Hakenkreuzler müßt ihr doch auch einmal hören." "Wahr ist's! Dees gibt a Het! Dees muaß i anhör'n", lachte einer. Und sie gingen alle mit, daß das Nebenzimmer gerammelt voll wurde.

Am Eingang kontrollierte der Baudelegierte die Berbandsbücher und wollte Krafft nicht hereinlassen. "Du gehörst nicht zu uns, du bist nicht organisiert." "Du irrst dich, Hummel, ich gehöre vorläufig noch zur Baustelle, die heute eine Bersammlung hat." "Sie ist von der Gewerkschaft einberusen. Bei euch haben die Juden keinen Zutritt und bei uns die Hakenkreuzler nicht." "Soo, seid denn ihr Juden?" "Es ist mir eigens vorhin telephoniert worden vom Gewerkschaftshaus." "Das mußt du laut sagen, daß alle es hören, weil dann nämlich die meisten wieder gehen. Durchlassen jetzt!" "Auf deine Gesahr." "Ich fürchte mich nicht. Schau, da drüben in der Ecke, der Tisch voll, das sind Kameraden von mir." Der Hummel schielte hinüber und sagte nichts mehr.

Endlich fam schwigend der Bonze daher. Er hatte ein Stud zu Fuß gehen mussen, damit die fritischen Genossen nicht durch sein elegantes Auto unnötig erregt werden und

er somit von vornherein moralische Berlustpunkte für seine Rede hat. "Genossen, habe die Ehre!" nickte er grinsend beim Durchgehen und überhörte großmütig die schmeichelnden Zuzuse: "Wampete Loas!" — "Bist da, 'rausg'fressenge der Sesnossen beweisen den engen Kontakt mit der Masse", sagte er saunig zum Genossen Summel, mit dem er dann eine Weile tuschelte und zu Krafst durch den Kneiser hinblickte. Endlich begann die Versammlung.

"Genossen! Ein ganz besonderer Fall auf unserer Baustelle —" "Zur Geschäftsordnung! Bitte ums Wort!" rief der Krakeeler vom Morgen.

"Genosse Meier, bitte!"

"Ich stelle den Antrag, daß der Kollege Krafft von der Bersammlung ausgeschlossen wird, weil er nicht organisiert ist."

Im entstehenden Tumult sprang Arafft auf und rief ebenfalls: "Zur Geschäftsordnung!" "Rollege Arafft, bitte!" "Ich stelle fest, daß diese Baustellenversammlung, die sich um mich dreht, ohne mich nicht stattfinden kann. Sonst ist sie keine Bersammlung mehr, sondern ein Parteigericht, an dem die Rollegen gar kein Interesse haben, höchstens der Gewerkschaftssekretär." "Sehr richtig!" rief es vielstimmig. Und schaft rief Krafft in den Raum: "Meinungsfreiheit steht in der Bersassung von Weimar, aber Meinungsterror wird gemacht. Deswegen fordere ich Redefreiheit für jeden, der hier anwesend ist und ein Recht dazu hat, auch für mich. Bitte abstimmen!"

Draußen kicherte der Mathes: "Den Krampf mit der Geschäftsordnung und der Berfassung können wir jetzt bald besser wie die Roten." Sie lauschten natürlich gespannt auf die Borgänge im Nebenzimmer.

Süß lächelnd erhob sich der Bonze und säuselte: "Aber Genossen, es ist doch selbstverständlich, daß wir eine Distussion halten, das ist doch noch immer so gewesen. Wir sind doch hier in keiner Hitler-Bersammlung, wo ein Arbeiter niedergeknüppelt wird, wenn er sprechen will." Brüllende Zustimmung ließ ihn schmunzeln, er kennt doch seine Pappensheimer und weiß, wo man sie treffen kann. "Wenn ich nun gleich das Wort ergreisen darf —" "Genosse Wetger hat

das Wort!" beeilte sich Hummel, worauf der Bonze erst noch zum Meier hinlächelte: "— und Genosse Meier seinen Anstrag zurückzieht —" "Ich ziehe den Antrag zurück!" "Danke, Genosse. Der andere Antrag ist sowieso erledigt, dann komme ich gleich zum Thema: Die Gewerkschaften als Hort der Republik gegen die Gesahr des Nationalismus."

Er zog seinen Rod aus und frempelte die Armel hoch. Seine Genossen bewunderten inzwischen raunend, wie korrekt und parlamentarisch gewandt er die Versammlung wieder

eingerenkt hatte.

"Genossen, ich sage euch keine Neuigkeit, wenn ich behaupte, die Republik ist in Gesahr. Ihr könnt vielleicht fragen, was geht uns heute, hier, die Republik an? Und außerdem, was haben die Gewerkschaften damit zu tun? Alles, sage ich! Denn, wenn diese eure Republik fällt, kallen auch die Bollswerke gegen den Kapitalismus, eure Gewerkschaften. Dann seid ihr wehrlos dem Ausbeutertum preisgegeben, das im mörderischen Nationalismus frech sein Haupt erheben will, um die Republik und die Gewerkschaften zu beseitigen, das mit wieder Platz werden soll für den Kürassierstiesel und das Ordensgeblinker der Generale und Hofschranzen und ein neuer Krieg der Schlotbarone die Millionen unzusfriedener, ausgebeuteter Proletarier in seinen Trommelseuern zerstampfen und vernichten kann.

Wir wollen aber Frieden, wir wollen mit der Republik den neuen Staat der Freiheit, der Gleichberechtigung und der Arbeit. Aufbauen, was der Arieg des Kaisers und der Militärkamarilla in Europa vernichtet hat. Nun sehen die Nationalsozialisten, daß trog ihrer Heite und Sabotage die Republik das kann. Daß der Ausbau mit des Bolkes Krast immer besser voranschreitet, daß auf dem Fundament von Weimar schon die ersten Umfassungsmauern emporwachsen. Und in der blinden Wut der Entkäuschung, weil es den vielgelästerten Bonzen doch gelingt, den Friedensgedanken im Bolk immer mehr zu vertiesen, wollen sie jetzt die erprobten und bewährten Führer des Volkes morden, die —" "Ksui! — Psui!"

"Damit ist es nicht getan, daß ihr Pfui schreit, das schreckt diese geheimen Fememörder nicht ab, sie morden ruhig weiter, wenn nicht schärfste Abwehrmaßnahmen dieser nationalistischen Pest entgegengesetzt werden. Wenn sie nicht bis in den Keim erstickt werden kann. Das Bolk hat solange keine Ruhe, bis nicht der letzte dieser schwarzweißroten Bluthunde an der Laterne baumelt. Immer wieder werden sie den Aufbauwillen stören, diese vom nationalen Großkapital gedungenen Meuchelmörder...

Warum fällt die Mark von Woche zu Woche tiefer? Warum nicht der Dollar, das Pfund oder der Franken? Warum? Weil in diesen Ländern Ordnung herrscht, weil es dort keine Meuchelfeme gibt. Die Mark fällt so lange. solange das Ausland fein Bertrauen zur Republik gewinnt. Glauben vielleicht diese Sitler-Buben, das Ausland hätte Respett vor uns betommen, wie sie unseren Reichspräsi= benten Cbert hier in München am Bahnhof, mit Badehofen winkend, begrüßten? Das sind Flegeleien gegen das Staats= oberhaupt, durch die im Ausland absolut keine Achtung gewonnen wird. Es pakt ihnen nicht, den Sitlern und anderen Monarchisten, daß ein Arbeiter an der Spige des Staates steht. Sie meinen, das könnten nur sie." Söhnisches Lachen ging durch den Raum. "Aber Genoffen, wer muß den Unfinn bugen? Der Arbeiter, dem das Kapital den gerechten Lohn verweigert, weil es seine Mittel lieber den geheimen Femen in den Ruden stedt." - "Sehr wahr!"

"Genossen! Wir haben uns lange genug anschwindeln lassen und an den Dank des Baterlandes geglaubt —" "Sehr mahr!" "— wir haben bas Stöhnen und Jammern der Sterbenden in den Trichterfeldern lange genug gehört, um zu missen, welcher Schwindel die Phrase vom Baterland ist." "Bravooo!" "Mein Baterland ist dort, wo es mir gut geht!" Zustimmendes Lachen. "Glaubt ihr denn, daß die Rapitalisten, die Schlotbarone und Monokeljunker von einem Baterland reden murden, wenn dabei nichts au verdienen mare?" Grölen und Anurren. "Und wenn fie nicht mehr genug herausschinden fonnen an Dividenden und Rinsen, dann tragen sie ihr Geld in ein anderes Land und nennen dann dieses ihr Baterland. Da sind wir Proleten ehrlicher, wir sagen gleich von vorneherein - unser Baterland ist die gange Welt und seine Somne ist die Internationale."

Rauschender Beifall dröhnte auf. Höhnische Blide trasen Krafft, der ein wenig bleich geworden war, weil er sah, wie man mit ganz primitiven Phrasen Menschen besoffen macht, ohne daß sie es merken. Und wie ihnen der Fusel an Geist schmeck! Der Bonze geht ganz sicher, wenn er damit rechnet, daß jedes Wort Entgegnung sie rasend machen muß und daß er ihn jeht unter dem Jubel der Genossen ruhig moralisch abschlachten kann.

"Genossen — jetzt komme ich zu unserem speziellen Fall auf dieser Baustelle. Hier hat sich so ein nationalistischer Bestseim eingeschlichen —" "Pfui! — 'naus damit!" "Genossen, wir zeigen diesem Hitler-Anaben, was Disziplin ist. Und zwar so, daß er es nimmer wagt, noch einen Stein auf dieser Baustelle in die Hand zu nehmen, so tief muß ihn euere proletarische Berachtung treffen. Er hat seine sogenannten Kameraden mitgebracht, um euch nach dem Hitlerrezept seine Politik mit dem Gummiknüppel einzutreiben, wenn ihr nicht gutwillig wollt."

Ein Entrüstungssturm brach los, und der Bonze schriste drüber hin: "Wir protestieren gegen diesen nationalistischen Terror, gegen diese faschistischen Methoden —", da riß einer die Türe auf, der Sepp, hinter ihm, dichtgedrängt, die anderen Kameraden. Mit einem Schlag war Stille, daß man ganz deutlich hörte, wie der Sepp ruhig sagte: "Ja, wia ham' wir's denn da?" "Sepp, geh hinaus, wir sind noch nicht fertig!" besahl Krafft, und der Sepp zog den Kopf ein und machte die Türe wieder zu. "Weitersahren!" fors derte Krafft.

Der Bonze schäumte. "Ich lehne es ab, unter offenfundigem Terror zu sprechen." "Weitersprechen, kein Mensch zwingt Sie, jetzt anders zu reden als vorher", rief Krafft; als er aber merkte, daß der Bonze krampshaft nach einem passenden Schluß suchte, fragte er scharf: "Oder haben Sie porher gelogen?"

Staunendes Gemurmel entstand, und alle Gesichter blickten erwartungsvoll zu Krafft hin, fuhren aber wieder herum, benn der Kollege Hummel, der mit dem Bonzen getuschelt hatte, sagte hastig an: "Wir sind eigentlich schon am Ende unserer Ausführungen, weshalb ich im Interesse eines ruhigen Verlaufes der Versammlung keine Diskussion ein=

treten lassen möchte. Genossen, wir werden den Fall bei uns da anders regeln. Die Versammlung ist geschlossen."

Erleichtert wollte der Bonze aufstehen, aber da warf ihn der schneidende Ruf Kraffts zurück auf den Stuhl: "Dann eröffne ich hiermit eine neue Versammlung! Damit ihr die zugesagte Aussprache hören könnt. Wer nicht hierbleis ben will, kann ruhig gehen, damit ihr seht, daß kein Terror auf euch ausgeübt wird. Und schon jett sichere ich jedem freie Aussprache in meiner Versammlung zu." Er öffnete die Türe und winkte seinen Kameraden, hereinzukommen.

"Ich muß leider weg, ich habe noch eine andere Bersammslung", lächelte entschuldigend der Bonze und blickte wichtigzuend auf seine Uhr, raffte seine Joppe und schlängelte sich aalglatt durch die Tische. Unter der Türe meinte er noch mit besorgter Stimme: "Ich will nicht versäumen, darauf hinzuweisen, daß diese zweite Bersammlung polizeilich nicht genehmigt ist, also gar nicht stattsinden dars."

Nun sprang einer auf, der Maurer Rupp, der bisher still im Ed gesessen ift. Rot vor But brullte er: "Genossen, jest drüdt er sich. Genossen, wann hat er uns jest angelogen, arad jett oder vorhin? - Genossen, ich bin hergekommen, weil der Hummel gesagt hat, es ist sehr wichtig. Was uns der Spediäger vom Berband gesagt hat, ist nichts Neues, wichtig ist mir, was der Sakenkreugler bei uns will. Der soll uns sagen, warum er so frech ist - und mischt sich unter uns." .. Sehr richtig!" schwirrte es von allen Tischen. "Des= wegen brauchen wir feine neue Versammlung, der hummel soll die alte wieder aufnehmen, und die Bolizei kann uns auf den hut steigen." Sie stimmten lachend ein und lachten wieder, als Krafft latonisch sagte: "Gut. dann ichlieke ich meine Bersammlung wieder -", und als der Hummel widerwillig knurrte: "Also, dann eröffne ich halt unsere Bersammlung noch einmal. Aber nicht vergessen, die Leitung habe ich. Wir schreiten gleich zur Aussprache. Rollege Krafft hat das Wort."

Sie schmunzelten noch über dieses Theater der Versammslungsordnung und rückten zusammen, daß Kraffts Kamesraden auch Platz hatten, denn es waren ja auch nur Prosleten wie sie. Erwartungsvolle Stille entstand, als Krafft die Hand hob und begann: "Volksgenossen!— Ich spreche

jeht nicht, um mein Recht auf eine Arbeitsstelle vor euch zu verteidigen. Wenn ihr nicht mit mir arbeiten wollt, dann hat es keinen zweck, daß ich mich euch aufdränge. Arbeit am Bau ist Kameradschaftsarbeit. Hätte ich im Sinn, mich euch aufzudrängen, nichts leichter als das. Ich würde mich eben, wie so viele unter euch, dem Terror der Gewerkschaft beugen und mich einschreiben lassen, damit ich meine Ruhe hätte. Ich würde vor allem euch nicht offen erzählt haben, daß ich ein Hakenfreuzler bin, ein Nationalsozialist. Ich würde heucheln, meine Gesinnung ableugnen, wollte ich mich einschleichen in euren Kreis. Wenn ich so wäre, dann wäre das der Beweis, daß ich etwas Schlechtes vorhabe mit euch."

Diese Sprache sind sie nicht gewohnt. Das gleitet nicht in schönen Wendungen an ihrem inneren Empfinden vorbei, als ob das nicht vorhanden wäre. Das schlägt von vornsherein das Mißtrauen nieder, das sie hatten, aber jeder denkt, nur bei ihm wäre es so, weil er an seinen Genossen nebenan nie derartige Regungen bemerkte.

"Da muß nun der Bonze eine Rede halten über die Gefahr des Nationalismus für die Gewerkschaften, da braucht er den alten, ausgetretenen Kürassierstiefel und das Trommelseuer, um euch klarzumachen, daß ihr mich von der Baustelle verjagen müßt. Ich din selber in Duzenden von Trommelseuern gelegen und habe sie aushalten müssen wie ihr, ich habe keinen Mord begangen, an der Inflation bin ich auch nicht schuld, weil ich nichts habe, um an der Börse zu spielen — was habe ich denn überhaupt verbrochen, daß ihr mich wie einen räudigen Hund vertreiben sollt? Oder habe ich einem von euch etwas gestohlen, oder sonstwie gemein gehandelt? —

Allerdings — die Internationale ist nicht mein Gesang — und mein Vaterland ist auch nicht die Welt, sondern dieses Deutschland, von dem ich gekommen bin und in dem ich leben will.

Wenn ich nicht international bin, dann muß ich das Gegenteil sein: national! Das ist mein ganzes Verbrechen, daß ich ehrlich genug bin, das zu bekennen. Ihr seid aber auch nicht anders, ihr könnt ja von Geburt her gar nicht anders sein als ich. Ihr bildet euch nur ein, ihr könnt es

wegdenken, vergessen, wenn ihr nicht mehr davon redet. sondern von was anderem.

Da hat man euch zwei Fremdworte hingeworfen und ihr wift nicht, was sie in Wirklichkeit bedeuten - den Sozialismus — und den Nationalismus. Das sind zwei Broden, die wir alle miteinander noch nicht verdaut haben. Aber die Worte haben sich eingefrallt in unser Denken und in die Politik, daß wir sie einfach nicht mehr losbringen. Wenn ich euch fragen würde, was Nationalismus ist, würde jeder was anderes daherbringen, so gut als ich einmal von studierenden Rameraden über Sozialismus den größten Unsinn gehört habe. Ihr würdet sagen: Nationalismus ist Säbelrasseln, Krieg, Sett und Uniformen, schwarzweißrot, Militärmärsche, Fememorde, die Monarchie, ein Industriekonzern, schamloser, brutaler Reichtum oder Lugus.

Aber ihr ärgert euch wütend, wenn ihr hört, daß die Bürgerlichen, die sich gerne national gebärden. behaupten, durch den Sozialismus werden die Arbeiter zu Brandstiftern, Blünderern, Aufrührern, Räubern, Mördern und Berbrechern gemacht. Denn sie haben eueren roten Gozialismus in den Aufständen nicht anders zu spüren be-

fommen.

Mürde man zum Beispiel statt Sozialismus — Lebens= ordnung sagen, und statt Nationalismus - unser Deutschtum, dann ginge es nicht, daß die Bürgerlichen fagen, wir find erklärte Feinde der Lebensordnung — und ihr könntet nicht behaupten, daß ihr das Deutschtum ablehnt, weil ihr selber Deutsche seid.

Geht nur einmal ins Ausland, dort wird man sagen, du bist ein Deutscher, weil du aus Deutschland kommst, dort geboren bist und deutsch sprichst. Und vor allem. weil du beutsch aussiehst. Ginem Juden würden sie eher glauben, daß er kein Deutscher ist, wenn er auch deutsch spricht. Es gibt keine internationalen Weltbürger, die überall daheim sind. Diese Borstellung existiert nur in margistisch verseuchten Gehirnen. So wie einem Opiumraucher bas Rauschaift ein herrliches Paradies vorgaukelt, und in Wirklichkeit lieat er in einer dreckigen Gifthöhle.

Borhin hat einer gefragt, warum ich so frech bin und mich unter euch mische. Ich könnte ihn schlieklich genau so saudumm fragen, warum er sich unter die Belegschaft unserer Baustelle mischt; ich brauche das aber gar nicht erst, denn ich weiß, warum er hier ist. Weil er arbeiten muß, um leben zu können. Genau dasselbe, was ich muß, arbeiten, weil ich Weib und Kind habe wie ihr —."

"So habe ich das gar nicht gemeint", rief der Kollege dazwischen. "Deine politischen Absichten interessieren uns. Warum du als Architekt einen Maurer machkt."

"Weil ich sonst verhungern müßte. Die Bürgerlichen, zu benen ihr mich rechnet, bonkottieren mich, weil ich in ihren Augen ein Revolutionär, ein Sozialist und Arbeiterfreund bin. Und ihr wollt mich hinausbeißen, weil ihr meint, ich bin ein Nationalist, ein Arbeiterverräter, ein Freund der Geldsäcke. Derweil bin ich kein Nationalist und kein Sozia-list, sondern was ganz anderes."

"Was bist du denn nachher?" fragte steptisch ein älterer Kollege, der Pickler. "Entweder bist du ein solcher oder ein

solcher. Irgendwo mußt du doch hingehören."

"Natürlich! Ich gehöre zu den Ganzen, nicht zu den Halsben wie ihr. Ich bin ein solcher und ein solcher mitsammen, ein nationaler guter Deutscher und ein sozialer Arbeitsstamerad, wie Hitler es will, ein Nationalsozialist."

"Das ist ja der Schwindel!" trumpste der Hummel auf, "das paßt doch nicht zusammen. Schneid ab! Du mußt dir schon Dümmere suchen. Überhaupt schließe ich die Bersammlung jezt, wo kämen wir da hin. Sonst krieg' ich morgen im Gewerkschaftshaus eine Pfundsnase, wenn ich diese reaktionären Redereien noch länger zulasse. Schluß! Ich gehe." "Geh nur zu, alter Schmarozer, du wirst dein Bösterl schon noch kriegen im Gewerkschaftshaus, aber wir bleiben da", sagte der Pickler und beugte sich über den Tisch zu Krafft hin: "Red weiter! — He, Wirtin! Roch a Maß!"

Krafft wartete, bis noch einige, die mit dem Hummel weggingen, zur Türe draußen waren, dann begann er zu erzählen, wie das war, als er vom Krieg heimfam, wie er zum Freikorps ging und als Weißer seine beiden Kamezaden am Speicher bei den Roten traf.

Da drängen sich alle heran und lauschten, das ging sie alle zutiefst an, denn wer von ihnen wäre damals nicht bei

der Roten Armee gewesen. Wie dieser Krafft das alles so gut weiß, man meint fast, es wäre erst gestern gewesen. Nichts läßt er aus, alles sagt er, was schön und häßlich war, herüben und drüben. Und er schimpft nicht über die Roten, aber von den Führern reißt er einen um den anderen herunter, aber schon so, daß man ihm nicht unrecht geben kann.

Und dann erzählt er, wie er das Tasten und Suchen anfing, wie er dabei plöglich auf das ekelhafte Gezücht der Juden stieß, auf ihr verborgenes Treiben und ihre Riesen= gaunerei, wie er das Weltverbrechertum der Freimaurerei ihr Net über die Welt spinnen sah, bis er endlich bei Sitler auf die Rraft gestoßen ift, die den Rampf gegen diese ungeheure Weltmacht der Verbrecher aller Grade aufgenommen hat. Wenn man so hört, wie dieser einzelne Mensch Krafft von den geheimen Mächten gehetzt und verfolgt worden ist, dann tann man nicht mehr zweifeln, daß es so sein muß, so ungeheuerlich, daß es einem im Er= tennen dieser Gefahren eistalt über den Budel läuft. Unalaublich, was es alles gibt! Man muß diese paar Saken= freugler bewundern, daß sie so fest davon überzeugt find, einmal mit solchen übermächtigen Weltfeinden fertigau= merben.

Was sagt er da vom Friedensvertrag? Der wäre im Pariser Parlament von den französischen Sozialisten abgesehnt worden? Natürlich, die internationale Solidarität!— Was? Nicht deswegen, weil der Friedensvertrag zu grausam ist für die deutschen Klassensossen, nicht weil er sie zum Kuli der Entente herabdrückt, sondern deswegen waren die französischen Genossen dagegen, weil ihnen der Friedensvertrag noch nicht scharf genug war. Was, nicht scharf genug? Warum sagt man das den deutschen Arsbeitern nicht, warum schweigen da die Gewertschaften dazu? Ist das vielleicht kein Nationalismus, weil es die Franzosen sind?

Wie spät ist es denn schon? Längst sollte man daheim sein, das Essen wartet schon über eine Stunde. Aber man muß geschwind noch zu Ende hören. Wer hätte das hinter den Hatenfreuzlern gesucht! Das stimmt ja alles nicht, was über sie erzählt wird. Gebt mir auch so ein Flugblatt, noch

eins für meinen Nachbarn. In die Sektionsversammlung kommen? Wo ist sie benn und wann?

Man geht noch ein Stück Weg mit dem Krafft und seinen Kameraden. Zünftige Kerle sind das, echte Arbeiter, mit denen sicherlich ein gutes Auskommen wäre am Arbeitsplat. Warum soll man ihnen übelnehmen, daß sie zusschlagen, wenn sie angegriffen werden. Sie sehen nicht so äus, als ob sie selber mutwillig angreisen würden, wenn ihnen kein Mensch was getan hat. Hat man doch heute gesehen...

Am Samstag drauf beim Auszahlen wird Krafft von der Firma entlassen, obwohl die Arbeit nur so drangt. Der Palier zudt die Achseln: "Ich weiß nicht, warum. Die Firma wird halt Ruhe haben wollen am Bau." Da fehrt der alte Bichler noch einmal um und sagt gang gemütlich: "Dann höre ich auch auf. Schreib meine Stunden 'raus, ich hole mir meinen Pappendedel im Buro." "Bon dir ist doch keine Rede", ruft ihm der Palier nach, aber der Pichler räumt schon sein Wertzeug in den Rudsad. "Bichler!" meint Krafft. "bu brauchst doch wegen mir —" "Halt dein Maul! Ich hab' jest keine Zeit. Lohmüller, Brandl — he! Was ist denn mit euch? Und der Rupp! Habt's foa Schneid? Lafts euch das so gefallen, einen guten Kollegen hinauszubeißen? Wir finden doch leicht woanders wieder was!" Noch einer kam. der Wild, ein junger Geselle noch. "Hast recht, Pichler, hau'n wir alle miteinander einen Sad. Ich mußte eine schöne Schanz für uns, eine Akfordpartie. Ist was verdient dabei, aber allein kann ich sie nicht friegen. Der Krafft soll unsern Rottenführer machen, der kann gut rechnen und läßt sich beim Ausmessen nicht übers Ohr hauen. Baden wir's?" "Selbstredend, Wild, das ist mir ja noch lieber", lachte der alte Pichler und schlug vor, daß man darauf eine frische Mak trinfen mükte, mas feinem gegen den Strich mar. "Den Bonzen werden wir's schon zeigen!" prahlte der Wild und ließ eine Sakenkreuzarmbinde sehen, daß Krafft heraus= brullen mufte: "Menich, du bist bei uns?" "Seit vorgestern!" "Geh, du mußt zu meiner Sundertschaft!" "Wenn ich da mehr friege als bei der meinen!" "Bei uns, in unserem Glasscherbenviertel, da kannst dir mehr Prügel holen und austeilen als woanders." "Ja, dann komme ich

selbstredend zu dir. Und daß ihr's gleich wißt, unser neuer Bauführer ist auch ein Hafenkreuzler." "Dann stimmt ja der Bau", sachte der Rupp, "ich will nämlich auch einer werden, ich habe das rote Gesoße schon immer dick gehabt. Mich tät' der Ebert ja doch nicht in seine neue Arbeiterloge 'reinlassen." "Was ist jest das?" staunte der Pichser. "Dasselbe, was der Hans uns setztesmal erzählt hat. Lese doch den heutigen "Beobachter"! Extralogen für die Arbeiter machen sie jest, für die Bonzen natürlich. Aber da sieht man sie wieder einmal richtig. Heraußen donnern sie gegen die Großkapitalisten, und dann sind sie geschmeichelt, wenn ihnen der Jud' in der Loge die Hand drückt. Lumpenbagage überseinander. Überall sind wir Arbeiter verraten — wo du hinschaust."

"Nur beim Hitler nicht!" behauptete der Wild und hob den frisch gefüllten Krug: "Auf eine gute Kameradschaft!" Und das wurde sie auch, denn Menschen, die zusammen arbeiten und eines Geistes sind, die werden auch immer ganz von selber aute Kameraden zueinander.

¥

Was sich so verheikungsvoll angelassen hatte, das bröckelte in den Wochen nachher immer wieder leise, unmerklich ab. Neue Gesichter famen und dafür verschwanden alte. Und nach einer Weile tauchten die alten wieder auf, und die neuen waren in den Hintergrund getreten. Und doch blieb ein Kern, der unentwegt Tag für Tag zur Stelle war, bei feiner Versammlung und bei keinem Ausmarsch fehlte und immer wieder neue Menschen hereinbrachte in den Rreis ber Sektion. Seitdem der alte Beigl fich bemühte, für die Arbeitslosen in der SA., die es immer wieder gab, die Mittel, die fie einfach nicht besagen, für Fahrten und Märsche zusammenzutragen, ging es ja einigermaßen er= träglicher. Und doch wußte man, daß das, was er brachte, nicht alles zusammengebettelt war, sondern zum auten Teil von ihm felber stammte. Die wenigen Beamten und Geichäftsleute, die der Sektion angehörten, wurden sowieso über die eigenen Kräfte herangezogen.

Die täglichen Verleumdungen, daß die Nationalsozialisten so reich mit Geld gesegnet wären, führten manchmal zu heftigen Auseinandersehungen mit den gedankenlos schwätzenden Gegnern. Daß mit den Roten geraust wurde, war bald zur Gewohnheit geworden. Und es entstand aus diesen Vorkommnissen ein Aleinkrieg, in dem kaum ein Tag verzing, wo es nicht blutige Schädel, Messerstiche und heimtücksiche überfälle gab. So war es in der ganzen Stadt. Aber in ihrer Vorstadt geschah das Vielsache von dem, was anderswo die Kampstust der Parteigenossen und der SA. wachhielt. Dazu kamen allerlei leise Schikanen der Polizei, die offensichtlich Stellung gegen die Hitler-Leute nahm und in ihren Polizeiberichten aufsallend einseitig die Zusammenstöße mit Roten als Angriffe der Nationalsozialisten hinstellte.

Man spürte nun doch, daß man trog aller Fortschritte eine verschwindende Minderheit in der roten Masse war. Auf einen trasen Hunderte, die nachts sich einen Sport daraus machten, die heimkehrenden SA.-Leute abzupassen und einander in die Hände zu treiben. Kameraden, die in den letzen Häusern am Rande der Stadt wohnten und weite Strecken über unbeleuchtete Straßen und Wege gehen mußten, zwischen dem Gerümpel der Schrebergärten und Baulagerpläte hindurch, mußten geradezu raffinierte Schliche anwenden, um unbehelligt einpasseren zu können. Frauen und Mütter kamen zu Krafft in die Wohnung und machten ihm heftige Vorwürfe, daß er das Leben der Männer und Söhne in solche Gefahren gebracht hätte. Natürlich waren auch verschiedene, die angesichts der Drohung des roten Terrors den Mut persoren und wieder austraten.

Da ereigneten sich einige Nächte hintereinander Vorgänge, die selbst in der gewiß nicht zimperlichen Vorstadt Aussehen erregten. Eine Horde Kommunisten, die zum Wegelagern auf die Straße gegangen war, wurde unter den Augen der Polizei in wenigen Minuten so zusammengeschlagen, daß das Sanitätsauto mehrere Male fahren mußte, um die Verlegten ins Krankenhaus zu bringen. Und sast zur selben Zeit, kaum eine Viertelstunde später, geschah das gleiche am entgegengesetzen Ende der Vorstadt. Und kaum, als die Polizei zum neuen Schauplatz geeilt war,

frachte es in einer der verrufensten Straßen von splitternden Fensterscheiben, eingedroschenen Türen — und dann war im Handumdrehen ein Bersammlungslokal der Borskadtelite in Trümmer geschlagen und ein halbes Duzend berüchtigter Messerstecher für das Krankenhaus reif gemacht. Alles an einem Abend und innerhalb knapp einer einzigen Stunde.

Wer war das? Wer ist diese unheimliche Macht? Denn die paar Hakenkreugler konnten doch unmöglich so rasch hin und her kommen, wenn auch einige der Verlekten behaup= teten, fie hatten den oder jenen befannten Sakenkreugler beim Raufen gesehen. Abzeichen oder Armbinden hatte feiner bemerkt. Das kommunistische Organ heulte vor But über die Massenschlächterei einer von auswärts auf die Borstadt losgelassenen Femetruppe. Bei Krafft und noch einigen wurde haussuchung gehalten. Man suchte nach Waffen oder nach schriftlichen Belegen, daß er seinem SA.= Trupp den Befehl zur Ausübung der verruchten Schandtat des dreifachen Landesfriedensbruches gegeben hätte. Aber man fand nichts außer einem ziemlich mageren Ochsenfiesel, der verstaubt in der Ede hinterm Schrant hing. Ahnlich war es bei den anderen. Schlieklich konnte man ihre Be= hauptungen, sie wären an diesem Abend ruhig daheim gewesen, weil sie keinen Dienst hatten, nicht widerlegen. Sektographierte anonnme Klugblätter flogen in die Säuser. die Arbeit der Rommune, in denen zur blutrünstigsten Rache an den hakenkreuzlern aufgefordert wurde. Es verging eine Woche in aller Ruhe, und der Mut der Roten verstieg sich zu gewaltigen Sprüchen, die unheimlichsten Drohungen wurden laut.

Da kam es in einer Nacht plötslich in den Schrebergärten zu einer heillosen Schießerei. Und als das schrille Schreien und Rusen nachließ, flammte ein Feuer auf, daß man sehen konnte, wie eine Hütte, die zertrümmert war, vom Feuer verzehrt wurde — und nirgends war jemand zu entdecken, der das gewesen sein könnte. Die Polizei fand unter den Trümmern mehrere Druckapparate und noch allerhand Material, das sie zwang, gegen die Kommunisten einzusschreiten und eine Reihe von Verhaftungen durchzusühren. Wehrere von ihnen lagen aber schon im Krankenhaus. Sie

wußten aber auch nicht, wer die Angreifer gewesen sind, sie dachten nur mit Schaudern an den Aberfall, der so rasch vor sich ging, daß sie selber nicht mehr zur Besinnung kamen.

Ein Kriminalbeamter, der Krafft einmal am Abend besuchte, hätte gern gewuft, woher die SA, von der Existena dieser Druckerei erfahren hatte, und wollte es um keinen Breis glauben, daß die SU. das alles erst hernach aus der Zeitung herausgelesen hätte. Man mußte diesen Krafft doch etwas unter Beobachtung stellen! Aber es hat nicht viel Awed, denn wenn einer der Kriminalbeamten sich als Borstadtinge verkleidete und in der Nähe der Wohnung Rraffts darauf lauerte, wann er aus= und einging, da fonnte er sicher damit rechnen, daß jemand fam und sagte: "Herr Oberinspektor, darf ich um Feuer bitten!" — ober — "Berr Rommissär, Sie konnen ruhig nach Saufe geben, er fommt erst gegen 12 Uhr zurud. Fortgegangen ist er nämlich schon." Als gar einige neugebackene Parteigenossen sich eifrig dienstbereit in der SA, und in der Settion vordrängten, da lachten die alten Sasen sich unmerklich an und bedachten die neuen Serren, die als Spikel von der Bolizei geschickt waren, mit so viel Arbeiten, daß sie frumm und budelig dabei werden konnten. Sie erfüllten zum allge= meinen Gaudium schlieklich auch die Aufträge, weil sie den ganzen Tag nichts anderes zu tun hatten, aber die Entdedung geheimer Fährten und geheimer Befehle blieb ihnen versagt. Und sie hätten darauf schwören mögen, daß sie mitten unter der Bande sind, die ihnen so zu schaffen machte.

Nur einmal war es sehr gut, daß zwei Kriminalbeamte in der Nähe von Kraffts Haus lauerten und neugierig vorüberbummelten, als er gerade in die finstere Hofeinsfahrt einbog. Krafft selber hatte noch ein wenig ironisch hinter ihnen dreingeblickt und erschrak plöglich eiskalt, als aus der Nische der Haustüre zwei Schatten sich lösten und auf ihn zuschnellten. Er sah gerade noch ganz matt die Klinge eines Messers blinken und wich instinktiv mit einer Körperbewegung dem Stoß aus. Das Feuer eines Schusses slog auf und fuhr ihm sengend heiß ins Gesicht. Aber da hatte Krafft schon die Pistole, die er immer auf dem Heimweg mit der einen Hand umklammert hielt, aus der Mantels

tasche gerissen und knallte den Schatten vor ihm über den Haufen. Der zweite Angreiser lief im selben Moment dem herbeigestürzten Kriminalbeamten in die Arme.

Im Hof hörte man das Trappeln von Schuhen und das haftige Rascheln und Flüstern flüchtender Gestalten, die über die hofmauer festen und dann durch das haus gegenüber vermutlich in die andere Strake ausrissen. Des besseren Nachdrucks halber rannte Krafft bis an die Hofmauer nach und jaate noch einige Schusse aus seiner Vistole hinterdrein. Aber da erreichte ihn schon der Arm des Gesetes, und eine befriedigte Stimme sagte: "Berr Rrafft, Sie find verhaftet. Kolgen Sie mir! Bistole her! Saben Sie sonst noch Waffen? Kommen Sie, machen Sie feine Um-Stände." Als Rrafft dem Beamten auf die Strafe folgte, fragte er: "Sabt ihr die anderen zwei?" "Welche zwei?" entgegnete der Beamte, "es war doch nur einer." "So? Und ber, den ich niedergeschossen habe?" "Reden Sie keinen Unsinn. Ich habe nur einen gesehen." "Den mit dem Messer?" "Es war nur ein kleines Stilett." "Für mich hatte es gelangt." "Nur Ruhe jest!"

Auf der Wache sah Hans einen langen, schmächtigen Burschen mit verwogenen, lasterhaften Zügen, der ihn mit salt zusammengezwickten Augen falsch anblinzelte. Der andere Kriminalbeamte flüsterte seinem Kollegen etwas ins Ohr und deutete auf den sestgenommenen Verbrecher, worauf der Herr Kommissar plöglich freundlich wurde und zu Krafft sagte: "Entschuldigen Sie einen Moment, wir nehmen nur noch ein kurzes Protokoll auf, dann können Sie wieder nach Hause. Hier haben Sie Ihre Pistole wieder, ich nehme an, daß Sie einen Waffenschein besitzen. Ich will ihn jezt gar nicht sehen. Da haben wir ja eine seine Marke erwischt, die wir wirklich nicht hier gesucht hätten. Verklirt, daß uns der zweite ausgesommen ist!"

Draußen kam mit viel Getöse der Wagen des Aberfallstommandos an. Natürlich war der nächtliche Aufruhr fertig. Man leuchtete noch mit Lampen in den Höfen herum und stöberte Treppenhäuser und Keller durch. Neben der Haustüre in der Hoseinfahrt fand man am Boden Blutsspuren, die sich aber dann verloren. Das war das ganze Ergebnis der nächtlichen Untersuchung, und auch nachher

hörte Krafft nicht viel mehr, als daß der Berhaftete ein entsprungener Zuchthäusler war, der in der Zwischenzeit schon wieder mehrere Einbrüche gemacht hatte.

Als Witz des ganzen Geschehens konnte nicht ausbleiben, daß man ihm wegen verbotenen Waffentragens eine Geldstrase zudiktierte, im Nichteinbringungssalle drei Wochen Gesängnis. Heinz erledigte das mit einem Augenzwinkern: "Das lassen wir selbstverständlich erst einmal drei Monate stunden. Und dann vielleicht noch einmal drei Monate. Bis dahin wird die Strase nur mehr einen kleinen Dreck ausmachen. Auch einmal für uns gut, daß die Mark so fällt."

Einer der üblichen Benachrichtigungszettel steckt im Briefskasten: "Morgen, Samstag, den 14. Oktober 1922, vorsmittags 6 Uhr, am Hauptbahnhof antreten. Fahrt nach auswärts. Berpflegung für zwei Tage mitbringen. Der Hundertschaftsführer."

Es sind erst wenige Tage vorüber, seitdem der SU.= Trupp Kraffts zu einer Hundertschaft erhoben wurde. Berta näht noch voll Eiser an der neuen Fahne und bestrachtet immer wieder voll Stolz ihr Werk, wie sich Buchstabe an Buchstabe fügt zur helleuchtenden Inschrift: Deutschland erwache! Lange hat es gedauert, bis es soweit kam, und doch ist es wieder, als wären inzwischen kaum einige Wochen verronnen, so jagen sich die Erlebnisse und die Ereignisse.

Es dauert natürlich gar nicht lange, daß einer der Kameraden nach dem anderen an der Glocke reißt, um zu erfahren, was denn eigentlich los wäre. Ob mit Ruchack, Brotheutel, mit Gummiwurst und Kanone, oder nur mit Stock oder gleich alles mitsammen? Und vor allem wohin? Auffallend genug ist der Alarmbesehl; denn morgen ist ja nicht Sonntag, sondern erst Samstag. Und viele sind dabei, denen es natürlich nicht leicht fällt, gerade am Samstag vom Geschäft oder vom Betrieb wegzubleiben. Wie sie aber hören, daß es bis nach Coburg gehen soll, von dem die meisten gar nicht recht wissen, wo es liegt, halt irgendwo

da droben in Preußen, da kommen sie auf die tollsten Einsfälle und Ausreden, um morgen blaumachen zu können. Nach Coburg? Gleich so weit? Da müssen sie dabei sein! Ein Deutschvölkischer Tag soll stattfinden, wie Krafft auf der Geschäftsstelle noch erfahren hat, und dazu hätte man hitler eingeladen. Weil er aber nicht kleinlich ist in solchen Dingen, bringt er gleich seine ganze SU. als Teilnehmerschaft an diesem Deutschwölkischen Tag mit.

Als sie in der Frühe zum Bahnhof kommen, da staunen sie erst einmal, weil es auf dem Bahnsteig geradezu wimmelt von SA. Das hatten sie noch gar nicht gewußt, daß es schon so viele Leute bei der SA. gibt, daß man einen himmellangen Extrazug dafür braucht. "Immerhin so taussend Mann, schätze ich", meint der Heinz, "wetten wir?" "Achthundert!" schätzt der Sepp dagegen, und der Max meint diesmal sogar steptisch: "Man verzählt sich leicht. Mehr wie fünshundert glaube ich nicht, daß es sind." Sie wersen der Kürze wegen ihr letztes Geld jetzt gleich zusammen, weil ja doch einer gewinnen wird und die anderen verlieren, und der muß dann dafür die Zeche bezahlen.

Sogar eine regelrechte in den neuen grauen Bindjaden und Sturmmützen eingekleidete Kapelle steht am Bahnsteig und läßt ihre Märsche nur so durch die Halle rauschen. Die Münchener und die Fremden, die so früh zu den Zügen eilen, bleiben gaffend stehen. Der Hitler packt's schon immer gleich ganz groß an. Da kommt er ja! Und die Musik dröhnt, daß man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Seht nur, wie verrückt sie sind, seine Hitler-Buben, wie sie schreien und die Hüte schwingen vor lauter Begeisterung: "Seil — Seil!"

Die roten Eisenbahner wissen nicht recht, wie sie sich vershalten sollen. Eigentlich ist das ungewohnt schön und so voll frischen Lebens, was man so sieht. Auch die Menschen sind nicht ohne; wenn nur der Hitler nicht wäre! Und einer meint bissig: "Wenn sie ihn nur gleich ganz droben beshalten täten, daß wir unsere Ruhe hätten von ihm." Aber da geht es schon dahin. Unterm jubelnden Dröhnen der Musik rollt der Zug zum Bahnhof hinaus.

"Das ist fast wieder so wie im Krieg", meint der Mathes, "und so ein schöner Tag heute!" "Achtung!" schreit Krafft durch den Waggon und rennt dann zur Türe, um Hitler voll Freude zum erstenmal seine neue Hundertschaft zu melden. Einen um den anderen schaut der Führer an. Und Dietrich Ecart, der hinter ihm dreingeht, rust begeistert laut: "Männer, heute fährt der erste Freiheitszug durch Deutschland!"

Und es ist wirklich wie ein Erwachen der jungen Freisheit. Auf allen Bahnhöfen, durch die man kommt, stehen die Menschen und staunen erst, aber dann lachen und winsten sie. In Ingolstadt kennt man auch noch, was das für ein Zug ist. Ein Trupp SA. steht am Bahnhof und steigt ein. Die vom Chiemgau, von Schwaben und vom Oberland sind schon in München dazugestoßen.

Aber weiter nördlich schütteln die Leute die Köpfe und können sich nicht denken, was das ist. Erst in Nürnberg wieder steht ein kleines Häuslein der hier noch jungen SA.
— und dann ist es, als rolle der Zug durch ein fremdes Land, und kein Mensch kennt, was das für Leute sind mit ihren merkwürdig neuen Fahnen. Endlich am Nachmittag ist Coburg erreicht.

"Aussteigen! Antreten!" Der Bahnhof ist schwarz von Menschen. Eine unerwartete Anteilnahme am Deutschen Tag! Aber warum muß man denn so lange warten? Hört nur, das ist doch Hitler, der so schimpft? Was ist denn los? Aber da heißt es schon: "Die hundertschaftsführer!" Und nun hört man, daß die Herren, die wie begossene Budel beiseitestehen, das Empfangstomitee sind, und soeben mit= geteilt hatten, daß sie mit den roten Gewerkschaften vereinbart hätten, es würde nicht marschiert in Coburg, es würden feine Rahnen gezeigt und fein Spiel gerührt. Der Deutsche Tag soll sich hinter den vier Wänden eines Saalgebäudes in aller Stille abspielen, und auf den Stragen draußen wird natürlich die rote Macht demonstrieren und zeigen, daß es in Deutschland gar keine Bölkischen gibt, nicht einmal bei einem Reichstreffen. Die Gewerkschaften mit den Unabhängigen und die Kommunisten hätten das so bestimmt. Und die Schleimköche der völkischen Festleitung hätten sich das ruhig als Vereinbarung aufzwingen lassen. Wir fümmern uns aber nicht darum! Die Sundertschaften treten an, die Kahnen werden entrollt und mit klingendem Spiel in Coburg eingerückt. Nicht provozieren lassen! Nicht antworten auf Anpöbelungen! Nicht aus der Marsch=kolonne treten!

"Da schau her", grinste der Heinz, als Krafft das bestanntgibt, "seit wann regieren denn die Gewerkschaften?" Und der Max meint: "Wer hätte das erwartet — in Coburg? Aber der Hitler, der hat das wieder einmal schon in München in der Nase gehabt."

Also heraus zum Tempel! Die Musik sekt ein, die Ro-Ionne tritt an. Der Schwall einer vielstimmigen schreienden Menschenmenge schlägt ihnen entgegen. "Sört nur, diese Ovationen!" lacht lauthals der Max aus der Reihe heraus. Natürlich lacht die ganze Sundertschaft. Aber dieses Lachen wird als eine Propotation von der umstehenden Meute gedeutet. Wie sie jest herandrängt! Borne dran lauter verhurte, liederliche Weibsbilder, denen der Geifer aus den verzerrten Mäulern rinnt, die Augen verdreht und die Finger zu Krallen gespreizt. Und dahinter brüllen und pfeifen die Reihen der wutschäumenden Proletarier mit geschwungenen Käuften und Schlaginstrumenten. Es ist ein einziger Serenkessel von Butausbrüchen und hnsterischem Geheul. Dem Gepp spudt eine alte Bere mitten ins Gesicht, aber ruhig streift er die freundliche Spende ab und schnellt sie funstgerecht mit den Fingern der Alten wieder ins schreiend offene Maul zurud. Da muß man ja lachen, und wenn sie noch so toben und schier zerspringen möchten vor Mut über die verächtliche Gelassenheit dieser Sitler= Banditen. Bornemeg spielt die Musit, als ware der reinste Kesttag, ihre jubelnden Klänge jum Ginmarich in die Stadt. Ringsum die Straken und Blake entlang ichwanfende Mauern von Menschen, die aufbranden und auf= heulen wie ein Orfan beim Nahen der SA, mit ihren zum erstenmal gesehenen und doch vom Hörensagen ichon so verhaßten Fahnen. Tausende und Tausende, die von den roten Bonzen zu diesem Tag mobilgemacht wurden in allen Städten der Umgegend bis weit nach Thüringen hinein. "Ich mein', heut brandelt's noch gewaltig", sagt der Wild und schnuppert mit der Rase, "Kunststück — bei dieser Nachfrage!" follert der Being heraus, zieht aber rasch seinen Ropf ein, weil ein Stein vorübersauft.

Borne sieht man die Rolonne links abschwenken durch ein Tor. Ist man denn schon da? Das hat aber diesmal nicht lange gedauert. Polizei hat sich aufgebaut und drängt, wie man jest erst sieht, den Zug in einen Garten ab. Nun sieht man auch in einen Saal, in dem verängstigte, schüchterne Säuflein völkischer Teilnehmer am Deutschen Tag figen und den Gesichtern nach mahrscheinlich ichon bereuen, daß sie sich in diesen Hexenkessel hereingewagt haben. Er= bost zischt ein Berr mit einem Kneifer: "Natürlich, wenn dieser Hitler sich nicht an die Bereinbarungen hält! Was der sich überhaupt einbildet, Beranstalter sind doch wir! Er ist doch nur Gast." Und ein anderer meint: "Es wäre besser, er würde mit seinen Leuten wieder abziehen. Sehen Sie sich nur einmal diese Menschen an, die reinsten Sparta= kisten." Gerade kommt noch Krafft dazwischen, sonst hätte der Sepp, der die Bemerkung gehört hatte, den völkischen Brüdern ein paar heruntergezogen. Aber der Heinz kann es nicht lassen, den verdatterten Herren zu empfehlen, ein= mal richtig in den Spiegel zu schauen und ihre Riesen= hörner zu bewundern. "Man sollte euch wirklich allein lassen mit den Roten, dann wäre morgen schon überflussig, mit eurer aufgeblasenen Einbildung zu streiten."

Aber da hieß es schon wieder: "Antreten!" Man sieht, wie draußen im Garten Hitler mit einigen Herren der Polizei ganz energisch redet, und nun wendet er sich an die ringsum stehende SA. und sagt: "Kameraden, man will uns nicht marschieren sassen. Man hat Angst, es könnte Blut sließen. Wir tun niemandem was, der uns in Ruhe lägt. Aber wir haben genau so gut ein Recht auf die Straße wie die anderen. Wir marschieren!" Ein frenetisches Aufbrüssen der SA. unterbricht ihn. "Und wem es nicht paßt, daß wir marschieren — "Wieder verschlingt ein jauchzendes Ausbrüssen der SA. seine Worte.

"Achterreihen bilden! Tor auf!"

Unheimlich dice Menschenmengen stehen draußen. Ein infernalisches Geheul gellt auf, als die SA. zum Tor hinausrückt. Noch ist alles sassungslos. Mit dem hatten die Roten nicht gerechnet. Sie weichen sogar zurück, als die Spize des Zuges die Menschenmauer durchstößt, um in eine andere Straße einzubiegen. Und merkwürdig rücks

sichtslos sind dabei die Schutzleute gegen die Roten, daß Max es nicht lassen kann, geschwind zu bemerken: "Die Blauen hier sind mir beinahe sympathisch. Schau nur, wie sie mit dem Gummiknüppel hineindreschen."

Nun quillt es aber in dicken Knäueln aus allen Seiten= gaffen, und von hinten drängt die Menge, die fich anschei= nend besonnen hat, johlend nach, Stöcke, Zaunlatten, Peitschen, Stahlruten und alle möglichen eisernen Schlag= instrumente über den Köpfen schwingend. Und dann ist im nächsten Augenblick nur noch ein einziges Gewühl von heulenden Menschen, durch das sich die enggeschlossene Achterkolonne im furzen Marschtritt fechtend vorwärts= schiebt. Da prasselt und hagelt es nur so, und ein wildes Schreien, Rreischen und Fluchen gellt darüber hin. Das ist der SA. nichts Neues, so mußte es ja kommen, daß man endlich voll wütenden Grimms nur so dreinschlagen kann. Sinhauen, daß der Stod in Fegen splittert, dem nächsten Roten sein Trumm entreißen und damit draufdreschen auf die Schädel, in diese geifernden Gesichter, mitten hinein in die dichtgedrängte, brullende Maffe, auf Männer und Weiber, ganz wurscht, was haben sie hier zu suchen; nichts wie drauf! Wie sie da die Augen aufreiken, entsett zurüd= zuden, die Sände vorstreden und über ihren Schädel halten. Raum, daß es ihnen gelingt, einen Sieb anzubringen, da taumeln sie aufheulend zurüd, andere fallen darüber, nicht begreifend, was das plöklich war, und brechen stöhnend zusammen.

Die Menge stockt, bleibt zögernd zurück, aber da sind die Heier schon wieder mitten darunter und seuern ihre Genosser schon wieder mitten darunter und seuern ihre Genosser an, und noch einmal rennen sie in den dreschenden Hagel der SA. Die Weiber an den Fenstern und auf den Gehsteigen schreien entsetzt auf und halten ihre Hände vor das Gesicht, aber da wird nun das Gewühl schon merklich dünner. Seltsam, wie rasch sich diese Massen in die Häuser verdrückt haben. Voller Wut hat der Max auf einen der Heher gesauert, plözsich schießt er aus der Reihe, packt ihn und zerrt ihn herein, da wird er schon von mehreren Stötzen zugleich mit einem Rachegeheul zusammengedroschen und wieder hinausgeworfen. Seht nur, wie die anderen verprügelten Genossen sich darüber freuen, daß es ihren

Führer so prächtig erwischt hat. Schadenfreude ist halt doch schön.

Nun sieht man endlich wieder die Polizei, die drein= hauend im Gewühl untergetaucht war, die nachgrollende Menge zurückaltend. Mit denen, die noch nicht genug haben dahinten, werden jest die paar Blauen allein fertig. Da, schaut nur, wie Sitler seinen diden Stod schwingt und in einen Saufen Roter, die vorne noch einmal angreifen, mitten hineinhaut. Und jest dreht er sich um nach seiner SA. und lacht mit alühenden Augen, daß alle mitlachen mussen und ihm zujubeln. Das ist ein Rührer! Der stellt sich nicht hinten hin, um zu heken, der geht selber als erster voraus. Und schon brandet es in der sich straff wieder ordnenden Rolonne auf, und zutiefst aufgewühlt dröhnt der Rampfgesang der SA. durch die Strake: "Ramerad, reich mir die Sande ..." Wie Krafft sich umdreht und bas Blut von der Rase wischt, das ihm auf seine schöne neue Rrawatte tropft, blidt er in lauter lacende Augen. Sie streichen gerade ihre Haare zurecht und knüllen ihre Hüte in Korm, noch glühend vom Kampf, "Das war einmal schön!" sagt er, und der Sepp schreit gang fidel: "Aber viel zu furz!"

Die Säuser bleiben bald gurud, und da steht ichon das Schütenhaus, das Quartier der SA. Es wird weggetreten. aber man sieht sich erst noch ein wenig die Umgegend an. Neugierige Menschen stehen überall, die scheu, aber doch wißbegierig auf diese Leute von München ichauen. Der Mathes erwischt gerade einen Roten, der mit blutendem Schädel vorüberschleichen will, um heimzukommen, fakt den erschrockenen jungen Menschen am Arm und meint aut= mutig: "Da geh her, lass' dich verbinden!" Der junge Kerl ist natürlich gang weiß vor Schreden, weil er glaubt, daß er jett mahricheinlich vollends geliefert wird von diesen so wild dreinblidenden Sakenkreuglern. Aber fie seken ihn auf eine Bank und wideln tatsächlich weiße Binden um seinen blutenden Schädel. Der Wild gibt ihm noch einen Schnaps und der Sepp spendiert ihm sogar eine Zigarette. Ungläubig und verdattert nimmt der junge Kerl das an und frägt gang kleinlaut: "Warum — warum macht ihr das?" "Weil du ja nichts dafür kannst", meint gönnerhaft

ber Heinz, "du bist ja noch zu jung und zu dumm, um zu begreifen, was du getan hast. Was hast du denn von uns gewollt?" "Ich — man hat uns gesagt, ihr wollt unser Gewerkschaus fturmen, ihr seid Arbeiterfeinde." "Wir?" lacht der Mathes, "da schau meine Pragen an, bin ich vielleicht fein Arbeiter, und bem die seinen, und von bem da, alle miteinander! Das sind durchwegs lauter Arbeiter. die da beim Sitler marichieren, das tannst dir merten. Oder meinst, daß die besseren Serren so auschlagen könn= ten? Das waren Arbeiterpragen, die ihr geschmedt habt, mein Lieber!" Der junge Kerl sieht sich ber Reihe nach die ihm vor die Rase gereckten Hände an und nickt, bis er gang verwundert herausfährt: "Wenn ihr Arbeiter seid, warum wollt ihr dann wieder einen Könia — und den Raiser?" Und ist noch erstaunter, daß ihn die Sitler= Leute schallend laut auslachen dafür. "Den Bären hat man euch auch noch aufgebunden", grollt ber Being, "seid ihr dumme Affen!" "Ja, wollt ihr denn nicht wieder einen Krieg?" fragte gang ehrlich entrustet der junge Rerl. "Jest brauchit bloß noch sagen, daß wir den Papft heimlich mit nach Coburg gebracht haben", spöttelte ber Mag, "ober daß wir den lieben Gott und die Muttergottes im Ruchack dabei haben." Da mußte der Junge selber lachen: "It ja wahr, ihr seid gar nicht so."

Abseits standen einige kleine Gruppen, die mistrauisch die Behandlung ihres Genossen beobachteten. Der junge Kerl stand plöglich auf, ging zu ihnen hin und nach einigem Zureden kamen sie näher heran. Sie konnten noch nicht recht glauben, was sie mit eigenen Augen gesehen hatten von den "Arbeiterseinden". Aber jetzt wollten sie hören, was denn dieser Sitler eigentlich will. Und da erfuhr man auch, daß der größte Teil der Meute, die heute auf der Straße getobt hatte, gar nicht von Coburg war. Und daß die meisten jetzt am Abend schon mit den Zügen die Stadt wieder verlassen.

So brodelte es an allen Eden des Stadtteils von Debatten und Auseinandersetzungen, und als es dunkel wurde, setzte sich das fort in den Wirtshäusern. Eine dichte Saat neuer Gedanken fiel auf Coburg nieder — und sie fiel auf einen dankbar bereiten Boden. Nur einmal in der Nacht wurde Krafft alarmiert und streifte mit seiner Hundertschaft durch einen Borort, in dem man einige SA.-Leute überfallen und bös zugerichtet hatte. Sie fingen auch eine rote Gruppe ab, die gerade wieder zu frischer Tat ausziehen wollte, die aber dann sicherlich acht Tage lang auf dem Bauch im Bett geschlasen haben, weil sie anders nicht gekonnt hätten.

Am Sonntagmorgen war Coburg überschwemmt von Flugblättern, in denen eine gewaltige Gegendemonstration der Roten gegen den Blutterror der Hitler-Banden angefündigt war. Mittag um 11 Uhr sollten die Massen auf einem großen Platz zur Demonstration aufmarschiert sein. Wie aber die SU. zur angesagten Zeit über den großen Platz marschierte, war derselbe gähnend leer. Nur an einer Seitenstraße standen einige sinstere, schweigsame Häuflein, die sich in den Schutz von Kriegsinvaliden mit Krücken und Selbstschrern zurückgezogen hatten. Das war also das rote Coburg einen Tag später! Und nun wimmelte es aus allen Häusern und Straßen, die jubelnde Bevölkerung kam hers aus und zog mit der SU. hinauf zur Feste. Eine ganze deutsche Stadt atmete auf, befreit vom lang erlittenen Druck des roten Terrors.

Oben auf der Freiung der schönen, stolzen Feste stand Adolf Hitler und nahm zum ersten Male einen Borbeismarsch seiner SA. ab. In herbstlicher Sattheit liegt das schöne Land mit seinen Bergen und bunten Wäldern unten. Und die goldene Sonne lacht noch so warm über ein herrsliches Stück deutsches Land. Das Land, das sie wieder zurückerobern wollen für ihre Kinder.

Spät abends wird wieder zum Bahnhof gerückt. Man hat vorher noch an der Schlußsigung des Deutschen Tages teilsgenommen, die gegenseitige Selbstbeweihräucherung der Borstände über das prachtvolle Gelingen des Tages gebuldig angehört, zu guter Letzt auch noch ein Theaterstück mit Bauchgrimmen erduldet, in dem in geschraubten Stabreimen Teut und andere germanische Göttergestalten unverständlich lange vom "Schwert" faselten. Dieselben Männer, die aus lauter Angst vor Gewalttaten sich zitternd von den Roten diktieren ließen, wie sie ihren Deutschen Tag abshalten dürfen. Armer Teut!

Beim Anrüden zum Bahnhof hört man in der Marschkolonne schon wieder von ferne den tosenden Schwall einer rasenden Menschenmenge. "Hört nur, diese Ovationen!" lacht der Mathes wieder. Aber es sind diesesmal wirkliche und herzliche Ovationen der begeisterten Bevölkerung.

Müde zum Umfallen, aber in ausgelassener Fröhlichkeit steigt man ein. Da heißt es, die Eisenbahner streiken auf Geheiß ihrer Gewerkschaft und erklären, daß sie den Zug mit diesen Münchener Bluthunden nicht fahren. Aber dann werden die Herren Genossen doch etwas bleich, als sie sehen, daß sie plöglich umstellt und festgenommen sind, und Hitler ihnen seelenruhig erklärt: "Wir fahren ab! Und Sie fahren mit, meine Herren! Wenn dann unserem Zug was zustößt, weil wir keine gesernten Eisenbahner sind, dann sollen Sie wenigstens auch mit dabei sein." Die schlauesten roten Absichten müssen ja scheitern — bei solchen "Gewaltmethoden". Gut, man weicht der Gewalt, weil man nicht anders kann.

Dem Bug stößt aber nichts zu. hundsmude und sieges= trunfen ichläft die SA, in den Wagen und wird erst wieder ordentlich mach, als sie am Bahnhof in München die Zei= tungsjungen brüllen hört: "Der Blutsonntag in Coburg! Sechs Tote, dreihundert Berlette! Coburg unterm Blutterror der Sitler=Banditen! Arbeitermörder überfallen in Massen eine friedliche Stadt!" Man weicht etwas scheu vor ihnen zurüd und blidt ihnen nach, als sie den Bahnhof ver= lassen. Und Krafft meint beim Auseinandergehen: "Das ist bloß die beste Reklame für uns. Denkt euch einmal aus. was das für eine unbezahlbare Propaganda für uns ist, dak man heute in ganz Deutschland von unserem Zug nach Coburg ichreibt. Uberall in Deutschland erfahren die Menschen, die hoffnungslos unter dem roten Terror leiden. daß es eine Bewegung gibt, die diesen roten Terror brechen fann." "Aber es hat doch gar feine Toten gegeben", meint fassungslos über soviel Lügenfrechheit der Luitpold. "Macht tropdem nichts, Luitpold, lag fie lügen." "Wer die Roten haßt, den stört das gar nicht, im Gegenteil!" belehrt ihn der Robert und gahnt zufrieden mit ichlaftrunkenen Augen ben grauen Morgen an.

Weil es gerade noch Zeit ist, zur Arbeit zurechtzukommen, rennt Hans mit dem Wild gleich los. Da steht heute die Belegschaft der neuen Baustelle, an der sie vor ein paar Tagen erst angesangen haben, in Gruppen vor der Hütte. Eisiges Schweigen ist, wie sie "Guten Morgen!" sagen. Als Krafft in die Hütte will zum Umkleiden, tritt ihm einer in den Weg, der eine große Narbe im Gesicht hat, und glüht ihn an mit Augen voll Heimtüde und Falscheit. Ein Neuer, den er hier noch nicht gesehen hat. Der sagt, den Fuß vor die Tür stellend: "Halt, hier hast du nichts mehr verloren." "Da werde ich dich fragen", sagt Krafst und gibt ihm einen Rempler, daß er zur Seite fliegt. Irgendwoher kennt er den Kerl, er weiß nur nicht recht, wo und wann er ihm einmal begegnet ist.

Aber da steht schon wieder einer vor ihm, der Baudelegierte, und hält ihm wutgeifernd die Morgenzeitung vor die Augen.

"Da bist du mit dabei gewesen! Wo warst du am Samstag?" "Das geht dich einen Dreck an, wo ich war." "Das wollen wir schon sehen!" sagt er giftig und wendet sich an die herumstehenden Kollegen: "Wir treten nicht zur Arbeit an, bevor nicht dieser Sitler-Hund und der andere da die Baustelle verlassen haben. Wir arbeiten nicht mit einem Arbeitermörder!" Da reist ihm der Wild die Zeitung aus der Hand und schreit: "Ihr Hanswurschten, glaubt ihr das, was da zusammengelogen ist?"

"Genossen, das ist nicht gelogen, das stimmt haargenau! Ich habe selber am Samstag die ersten Berichte auf der Parteistelle am Telephon gehört." "Deine Partei, die muß ja lügen!" bestreitet erregt der Wild und will die Ereignisse in Coburg schildern. Da schiebt ihn der finstere Kerl von vorhin beiseite: "Halt's Maul! Dir will ja keiner was." Drohend stellt er sich vor Krafft hin. Mit einem schiefen Blick voll Haß und Heimtücke frägt er: "Kennst du mich nimmer?"

"Ich wüßte nicht woher."

"So? Dann will ich einmal deine Gedanken aufstochern. Genossen! Ihr witt doch alle noch, wie am letzen April 1919 da draußen in der Ziegelei von den Weißen über zwanzig Rotgardisten erschossen worden sind. Der da, der

war der Anführer der Weißen!" — Da horchen sie auf und drängen mit drohendem Murren heran. "Der da hat den Besehl dazu gegeben, fünf Minuten später, nachdem er mit mir verhandelt hat, daß nicht geschossen werden soll. Sett will er mich natürlich nicht mehr kennen."

"So sind sie ja immer, die nationalen Helden", rief einer wutlachend aus der Gruppe dazwischen. "Haut ihn doch nieder!"

"Laßt erst den da auslügen!" höhnte Krafft, denn es interessierte ihn brennend, woher der schielende Kerl das weiß.

"Hier! Da seht ihr noch, Genossen, wie sie mich dabei zusammengeschossen haben", setzte der Neue fort. "Schonungs- los haben sie mich liegen gelassen, damit ich verrecken sollte — und nachher, weil ich ihnen den Gesallen nicht getan habe, haben sie mich noch zwei Jahre ins Zuchthaus gesteckt. Überall könnt ihr nachsragen, ob das wahr ist. Sagt nur, der Genosse Angerer hätte es gesagt."

Angerer? — Sett kennt er den Hund voll und ganz wieder. Diese Narbe hatte ihm das Gesicht kast unkenntlich gemacht. Mit einem Ruck hat Krafft den Kerl bei der Gurgel und schreit ihm rasend vor Jorn ins salsche Gesicht: "Der bist du? Der Hund, der die Toten von damals am Gewissen hat! Der schuld ist und jett das Gegenteil zussammenschwindelt! Du Sauhund, du dreckiger! —"

Da fällt ihm einer in den Arm, der Polier: "Ruhe da! Am Bau wird nicht gerauft, sonst lasse ich euch verhaften. Los — an die Arbeit jetzt!" "Wir gehen nicht aufs Gerüft, solange der weiße Arbeitermörder noch da ist", brüllt der Baudelegierte, und ringsum gellt es wild: "Stecht ihn doch zusammen! — Schlagt ihn nieder! — Der darf nicht mehr lebend davon, der Massenwörder!"

"Macht eure Politik woanders —"

"Hans, Obacht!" schreit der Wild noch, aber da klatschieden eine Handvoll Kalk in Kraffts Gesicht, daß er stöhenend aufknurrt vor äkendem Brennen in den Augen und in brüllender Wut mit den Fäusten blind um sich schlägt. Dumpf krachend splittert etwas auf seinem Schädel, es war ein Holz, das hat er noch gekannt — dann fällt er rasend tief ins haltlose Dunkel zwischen hier und drüben.

Gott sei Dank! Das wilde Schreien und das medernd höhnische Durcheinanderlachen ist weit hinter ihm. Hier ist raunende, tiese Ruhe. Nur einmal weht noch sernes Grollen wie ein Trommelseuer von der Front vorüber und das surchtbare gespenstische Juden und Lodern des Feuers über den fernen Stellungen. Endloses Rasseln und ächzendes Knarren der Kolonnen auf nächtlichen Straßen, von der ewig monotonen Tretmühle des Marsches der Insanterie begleitet. Eine Weile nur, wie ein vorüberhuschender Gedanke lang.

Irgendwo ist ganz sern am Rand des Empsindens ein Fladern wie Licht, das über den Rand der ewig weiten, dunklen Räume, in denen man so mühelos und leicht dahinschwimmt, heraufleuchten will. Man spürt das aber nur noch wie eine ferne Unruhe hier, die einmal war und jetzt endgültig vorbei ist. Denn er weiß jetzt plötzlich wieder, daß er schon öfters hier gewesen ist — im Wunschlosen, fern dem Vergänglichen und nahe dem Bleibenden. Immer näher hin! —

Ach! Wenn nicht doch jetzt dieser erste Lichtstrahl wieder so schwerzlich weh hereingeschossen wäre! Daß alles ruhig Satte und schwerzlos Warme versliegt — und das kennt er auch wieder; schon mehrmals war er an diesem Strand, der ihn nun unerbittlich zurückwirft in das Endlose, woher es ihn getragen hat. Nun hört er schon das Brausen von weither kommen, das ihn mit aller Gewalt verschlingen wird, wie immer, und wieder hinauswirft, himmelhoch bis ans grelle Licht. Da hat es ihn schon eingeschlungen, daß er ringen muß, um nicht darin erstickt zu werden — und auch das gelingt ihm diesmal wieder wie so manches Mal vorher. Ewig rhythmisch, wie in gewaltigen Herzschlägen tost es ringsum. Auf und ab, auf und ab, auf und ab —.

Mmta—ta, mmta—ta, mmta—ta— sausen jetzt die Räder über die Schienen im fröhlichen Lärm der Kameraden. Und die Musik summt durch das Gedröhn im selben rhythmischen Maß. Stiefel dröhnen es nach, und Singen rauscht im selben gleichen Schlag. Wie ein Puls klopft, wenn man still an seine Hände fühlt. Was ist das Schreien, Tosen und Iohlen ringsum doch für ein Unsinn!

Bort ihr denn nicht, wie es still im Untergrunde ewig

seinen Rhythmus atmet und schlägt? Seht ihr benn nicht, wie die Fahnen sich bauschen und knattern in diesem ewigen Atem, wie das Hakenkreuz sich schwingt, immer vorwärts im endlosen Branden des Lichts? Zurück — zurück, ihr! Und wenn ihr noch so viese seid im Chaos, das Pochen stirbt nicht davor, es hämmert ewig stille weiter und reißt euch mit, ob ihr wollt oder nicht. Im ewigen Auf und Ah, in dem das Ganze, das Übergewaltige atmet, auch wenn ihr es nicht seht mit euren blinden Augen voll Erde. Putzt nur einmal eure Augen aus! Wollt ihr denn zeitsebens blind bleiben, ihr Maulwürfe? Wenn es auch ansangs weh tut, nur zu! —

"Nur zu! Nur zu, Rupp!" hört er da den alten Pichler rusen und spürt, wie ihm einer Wasser über das Gesicht rieseln läßt. Oh, die Augen! Wahnsinnig weh tut das. Er will mit den Händen — so laßt mich doch! Ihr wißt ja nicht, wie das beißt und juckt und brennt. Aber eisern hält ihm einer die Arme nieder. "Nur zu — Rupp! Weißt selber, wie das ist, wenn dir bloß ein Mörtelsprizer ins Aug' geht. Kruzifig! Müssen wir ausgerechnet heute zu spät kommen. Mach nur weiter! Vorsicht, nicht reiben! Sonst geht die Haut mit bei dem frischen Kalk. — Saukalt erstechen könnt' ich den Hund, der das gemacht hat. — Wie lange dauert's denn noch, Herr Wachtmeister, bis das Krankenauto kommt? Ist das eine langweilige Gesellschaft!"

"Fragen S' boch nicht immer, ich kann's auch nicht schneller herbringen", entgegnet eine mürrische Stimme und frägt dann einen anderen: "Sie sind der Polier?" "Jaswohl!" "Also, was war die Arsache?" — "Ein politischer Streit, Herr Wachtmeister! Der Krafft ist ein Hakenkreuzler und die —" "Aha, haben wir's schon, die können ja nirgends eine Ruhe geben. Und wer war der Täter, vielsmehr — der Hauptgegner?" "Ein Neuer, der heute erst ansangen wollte, Angerer mit Namen." "Borname?" "Weiß ich nicht." "Sie sagen also, der hat —" "Ja, der hat ihm den Kalf ins Gesicht geworsen und dann mit einem Gerüstholz niedergeschlagen." "Ich mache Sie darauf ausmerksam, daß Sie das vor Gericht beeiden müssen." "Iederzeit." "Holen Sie den Angerer her!" "Der ist nicht mehr da." "Hein,

ich bin dazugekommen, wie der Krafft den Angerer beim Krawattl hat —" "Moment! Also der Krafft hat zuerst den andern bei der Gurgel gepackt, weiter!" "Das kann ich nicht genau —" Da wird die Bernehmung durch das Krankenauto gestört.

"Wird schon wieder werden, Hans!" meint der alte Pickler und geht neben der Bahre her, aber da schwimmt schon wieder alles um Krafft, als ob er schwer betrunken wäre. Ein leises Vibrieren des sahrenden Wagens spürt er noch in seinem Schädel und dieses unsäglich höllisch beißende Vrennen in den Augen, von dem man ganz verzückt werden könnte in seiner Hilfosigkeit. Er denkt noch, hoffentlich erfährt meine Frau nichts davon, denn bis zum Abend muß er ja schon wieder herauskommen, damit er es selber ihr sagen kann, daß es gar nicht so schlimm ist...

\*

Krafft weiß nicht, ob Tag oder Nacht ist. Manchmal scheint ihm ein roter glühender Schimmer durch die brennenden Augenlider zu dringen, aber vielleicht ist es die Lampe, die im Zimmer brennt und nicht das Tageslicht. Er bentt gar nicht daran, daß er ja eine dide Binde über den Augen hat. Manchmal spürt er etwas Schweres, Eis= kaltes auf seinem Gesicht, daß er das Gefühl hat, als drängen Tausende von Nadeln in seine Augen. So gewaltsam schmerzlich, daß er gang froh ist, wenn von innen eine heiße Welle dagegen vordringt und die Schmerzen für eine Weile wieder verdrängt. Schon endlos lange ist das so. Wie lange, weiß er selber nicht. Und fragen mag er nicht. Denn dann würde ihm alles wieder einfallen und dann müßte er heulen wie ein Schloßhund vor Wut über so viel Niedertracht und freche Lügen, wenn er es noch fönnte mit seinen verbrannten Augen.

Einmal fällt ihm aber doch ein, es könnte schon sehr lange sein, daß er so daliegt und daß es doch gut wäre, wenn man seiner Frau sagen würde, was mit ihm ist, weil sie sich sonst unnötig ängstigen könnte, oder vielleicht gar meint, es wäre ihm in Coburg etwas zugestoßen.

"Schwester", bettelt er einmal, als wieder die schwere Binde von seinem Gesicht genommen wird, "wie lange bin

ich jetzt schon hier — ich meine — ob es schon Nacht ist?" "Nacht? — Nein, es ist Tag, Herr Krafft." "Dann bin ich also schon über einen Tag hier?" "Schon etwas länger, Herr Krafft." "Ia — meine Frau?" "Ihre Frau war schon da. Ich durste sie nicht hereinsassen. Sie haben gerade geschlasen und das sollen Sie, das ist gut für Ihre Augen." "Was — was hat sie denn gesagt?" slüstert Krafft. "Ich soll Sie grüßen, es geht ihr gut, und sie hat gar keine Sorgen Ihretwegen."

Das ist gelogen, merkt er an den Worten, und eine große Angst fällt ihn plöglich an, weil ihm gerade jett der Gedanke durchs Gehirn gehen muß, es könnte vielleicht sein, daß er blind bleibt, überhaupt nichts mehr sieht, sein ganzes Leben lang. Wegen so einem üblen Verbrecher, den man damals am besten gleich ganz erschossen hätte. Die Schwester geht seise weg, und er würgt und würgt, weil er denken muß: So wie mir ergeht es im großen und ganzen allen anständigen Menschen. Die Lügen von Verbrechern werden immer geglaubt, immer! Einem andern, der die Wahrheit sagt, glaubt man ja nicht.

Und nach einer Weile fällt ihm ein, daß er ja daheim einen kleinen Buben hat, ach Gott, der kleine Strampler! Was der einmal dazu sagen wird, wenn er es verstehen kann, wie man seinem Vater und seiner Mutter mitgespielt hat in dieser Zeit. Eine Gemeinheit und Niedertracht um die andere. Herrgott! Hoffentlich sassen die Ausen nicht aus. Hoffentlich verstehen sie später noch, was die Alten einmal gewollt haben, und hoffentlich rechnen sie einmal Pfund um Pfund alle die Verbrechen ab, die heute an ihren Vätern und Müttern begangen werden. Pfund um Vfund! Lieber zu viel als zu wenig.

Eigentlich muß er sich wundern, daß er jett solche Gebanken hat. Das ist ihm fast wie eine Befriedigung, daß er jett an Rache denken kann; denn wenn der Mensch an Rache denkt, dann denkt er noch nicht daran, abzukratzen. Es ist ja nicht das erstemal, daß er in einem Lazarett liegt und dabei nicht weiß, wie das wieder einmal mit ihm wird, ob er noch aufrecht gehen kann, seine Arme gebrauchen, oder ob er vielleicht siech und verkrüppelt seiner Lebtag dahinschleichen muß. Gar so schlimm wird es diesmal doch

nicht sein, tröstet er sich; denn es kommt ihm das Erinnern, daß er manchmal im weißen Bett und in dieser nach Arzeneien dustenden Luft schon tieser, viel tieser am Boden der Lebenshofsnung geschwommen ist als jest. Er wird sich daran halten müssen, etwas mehr zu essen und dem Drängen der Schwester nachgeben. Wenn er nur könnte — und wenn es nicht immer Nacht wäre, Nacht — unerträglich lange Nacht! Nur Nacht und Finsternis und Grauen vor lauter Ungewißeheit, ob das bei ihm noch einmal anders wird?

•

Da ist aber doch eines Tages der Chefarzt mit noch einigen Araten am Bett und halt ein langes Palaver über den Spezialfall des Patienten Krafft. Dann nimmt er die Binde ab und fagt befriedigt: "Gehr icon, nur fo weiter, Berr Rrafft, ich glaube, die Augen friegen wir wieder ganz in Ordnung. Und die Saut heilt ja auch ganz munderbar. Sie haben ein sehr gesundes Blut, ich gratuliere! Und merkwürdig, alles ohne nennenswerte Temperatur. Das war Ihr Glück, Herr Krafft." "Wie lange dauert es noch?" fragte Sans ängstlich. "Oh, nicht mehr lange, einige Wochen. Aber die Binde muffen wir icon noch laffen. Geben können Sie noch nicht. Oder?" Uberraichend hob der Argt die Binde hoch, und Krafft zudte zusammen vor dem grellen Licht, das er vor sich glaubte. Es war aber nur, wie er jest langfam feststellen konnte, ein weißes Blatt Bapier. "Sehr gut!" fagte ber Urgt befriedigt, "fehr gut!" "Berr Dottor, bürfte ich meine Frau einmal sehen?" "Sehen nicht, aber furze Beluche können wir jest icon gestatten, Schwester."

Und dann war es ihm einmal, als er die Türe gehen hörte, als käme alles Glück und alle Hoffnung mit einem Male wieder zu ihm. Borsichtige Schritte, die er nur zu gut kannte, kamen näher und er flüsterte: "Berta, bist du da?" Und dann konnte er mit seiner Hand über den schluchzend-bebenden Kopf streichen, der sich neben ihm in die Decke gestürzt hatte. "Hans, ich bin ja so froh!" Mehr konnte sie nicht sagen, weil sie wieder vor Freude aufweinen mußte. Aber dann lacht sie ein wenig, ganz leise, als er fragte: "Wie geht es draußen, was macht denn

unser Bub?" "Oh, den kann ich gar nicht mehr bändigen, drei Tassen hat er mir schon zerbrochen, der Wildsang. Dem geht der Vater ab." "Und du, was machst denn du?" "Nach mir brauchst du doch nicht fragen. Deine Kameraden errennen sich sast vor Eiser, mir zu helsen, wo es nur geht. Und dann habe ich ja das Krankengeld. Haben die anderen Frauen ja auch nicht mehr in so einem Fall und müssen damit auskommen. Mach dir doch keine Sorgen um mich, wenn ich keine habe. Dein Bater hat geschrieben", lenkt sie ab, "du sollst doch wieder etwas hören sassen." "Hast du ihm das von mir —?" "Rein, Hans, das braucht er doch nicht wissen. Werd mir nur recht bald wieder gesund. Aber denk an deine Augen, du brauchst gute Augen in deinem Beruf. Es werden doch in Gottes Ramen die Zeiten wieder einmal anders werden."

Dann mußte sie aber wieder gehen, und er merkte, als sie ihn ganz hauchsein auf den Mund küßte, daß sie weinte dabei. Und da war es ihm, als spüre er selber zum ersten Male seit langem wieder, wie das Wasser in seine brennenden Augen stieg. Ach Gott, was ist das schon, was man ihm angetan hat. Gar nichts ist das gegenüber dem, was seine Frau in dieser gemeinen Zeit an Stich um Stich ins Herz ertragen muß. Alles nur deswegen, weil man nicht ehrsos genug ist, mit der Masse zu hudeln und mitzuheulen im Zusammenbruch und Niedergang eines Volkes, das doch einmal groß war und anständig und tapfer. Männer müssen hart und tapfer sein. Aber Frauen können oft tapferer als Männer sein — die schwachen Frauen.

"O bonna siera! Dürfen wir hereinkommen? — Seil!" Da muß Hans lachen, weil er förmlich spürt, wie die Wände dröhnen vom Bierbaß des langen Heinz. Er versteht kein einziges Wort aus der Flut des Begrüßungssturmes. Der Max ist dabei, der Sepp, der alte Weigel und der Wild. Hans darf jett schon eine graue Brille tragen und sieht durch das dämmernde Glas, wie sie ihn im ersten Augenblick etwas erschrocken neugierig betrachten, aber dann lacht der Max: "Du wirst ja noch einmal jung, ein Gesichtl

friegst jest, so fein wie ein Kinderarsch." "Ia, moderne Kosmetik!" kollert der Heinz, "aber Spaß beiseite, wie geht's dir denn wirklich? Brauchst gar keine Rücksicht auf unsere schwachen Nerven nehmen." "Sagt mir lieber, wie's draußen geht, was macht die SU., die Sektion?"

"Die kennst gar nimmer", sacht der alte Weigel, und der Max feixt: "Auf Ehr und Seligkeit. Antrittsstärke neunzig Mann! Können wir was oder nicht?" "Das kann ich nicht recht glauben", muß Hans gestehen. "Doch, doch!" wagt endlich der Sepp ein Wort, "hat mein Zug schon fünfundsteißig Mann. Hübsch viel Junge kommen jekt."

"Das ist recht!" lobt Krafft. "Wich wundert nur, daß es auf einmal so flott geht."

"Weil wir uns durchgesett haben in der roten Sochburg", entgegnet der Max, und der Being bestätigt: "Jawohl, man kann sozusagen behaupten, daß der Durchbruch gelungen ist. Die Roten werden schon allmählich zahmer." "Täusche dich nicht, Beinz." "Es ist so! Bor acht Tagen haben wir eine Streife gemacht, mitten durch die tommunistischen Refter. und kein Schwanz hat sich gerührt. Bor einem Bierteljahr wäre man nicht mehr recht lebendig herausgekommen. Weißt du" - er neigt sich flüsternd zu Krafft übers Bett -"unsere fliegende Division — die hat einfach verheerend gewirkt bei den Roten. Ginfach niederschmetternd." "Abwarten und Tee trinken!" lacht hans ein wenig, aber jest erzählt der alte Weigel: "Was allein die Geschichte mit dir für ein Aufsehen gemacht hat! Das haben wir natürlich ausgenütt und breitgedroschen mit unserer Bropaganda. Uberall, in jeder Wirtschaft, haben wir von der roten Gemeinheit gesprochen. Halt so, daß die Leute bald das Weinen angefangen hätten."

Der alte Weigel lacht etwas verlegen dabei: "Einen solchen Heiligenschein werden wir dir schon aufgesett haben, daß du ganz geblendet bist, wenn du wieder herauskommst. Weißt du, ich hab' es gar nicht schwer, seitdem du im Krankenhaus liegst. Ich brauch' am Sprechabend keinen Redener mehr, ich brauch' nur noch sagen: "Parteigenossen, nehmt euch ein Beispiel an eurem Vorsigenden, wie todesverzachtend der hineingegangen ist unter die Roten und was der jetzt bloß alles aushalten und seiden muß für unsere

Idee!' Weißt, dann gehen die Geldbeutel ganz von selber auf. Dann braucht man nimmer über Iudenfrage und Marzismus oder über den Bolschewismus reden, da spüren sie ihn fast handgreislich unter sich selber."

"Und die SA.", erzählt nun der Sepp wieder, "die hat eine solche Wut auf jeden Roten, die darf einer blog krumm

anschauen, dann schlagen fie ichon zu."

Hans ist immer noch verwundert vor Staunen, denn das hätte er sich in seinen fühnsten Träumen nicht erwartet. "Was sind es denn für Leute, die jetzt gekommen sind?" fragt er, und der Heinz macht eine geradezu beschwörende Geste und behauptet: "Prima, prima, sage ich dir! Mehr wie die Hälfte ehemalige rote Garde, aber lauter pfundige Soldaten. Wenn wir ausrücken mit Orden und Ehrenzeichen, dann blitzt es nur so im Glied. Von Führermangel gar keine Rede. Viele alte Unterossiziere, sogar zwei Feldwebel haben wir dabei, und neuerdings sind auf einen Schlag vier Ofsiziere gekommen, aber als gewöhnliche Sturmseute. Die müssen sich bei uns die Sporen erst noch verdienen." "Du redest ja daher, als ob du früher General gewesen wärst", sacht Krafft. "Aber es ist ganz recht so, dann sieht man, ob sie zu uns taugen."

"Und das Schönste, Hitler war bei uns und hat über eine Stunde gesprochen. Gleich nachdem das mit dir passert war. Du hättest nur hören sollen, wie er dich herausgestrichen hat. Das kann man gar nicht wiedergeben." "Das will ich ja gar nicht", meint Hans verlegen. "Wenn ihr ihm nur gezeigt habt, daß die Sestion und die SA. richtig in Schuß ist, daß er nicht fürchten muß, er hat keine richtigen Leute hingestellt." "So mußt du daherreden", empört sich der Max, "ein Musterbeispiel sind wir. Hat er nicht so gesagt?" "Natürlich! Klar! Alleweil schon!" stimmen sie alle lebhaft bei, aber Krafft wehrt mit der Hand und sagt: "Wir wollen ja nicht gelobt werden, wir wollen nur wissen, ob wir es ihm rechtmachen."

Er weiß und hört es auch aus den Worten seiner Kameraden heraus, daß ihr Kampf draußen gar nicht so einfach und leicht ist, wie sie jett vor ihm tun. Möglich, daß der Durchbruch gelungen ist, vielleicht besser, als er erwarten konnte. Aber das hat er in den langen Wochen des Rachdenkens und Überlegens begriffen, daß alles mitsammen erst ein Anfang ist von dem, was in Wirklichkeit zu bewältigen ist. Aber es tut ihm so unsäglich wohl, von seinen Kameraden zu hören, daß sie genau so weitergemacht haben, wie wenn er selber dagewesen wäre. Er weiß ja, daß sie keinen freien Abend, keine Stunde der Erholung und Besinnung hatten, wenn sie das fertiggebracht haben in seiner Abwesenheit.

"Wann kommst du denn wieder heraus?" fragte der Max, "zu Weihnachten doch auf jeden Fall?" "Allerspätestens", behauptete Hans zuversichtlich; denn Weihnachten mußte er unbedingt daheim sein, das konnte er sich gar nicht anders vorstellen.





## Standarten

ie Franzosen an der Ruhr! Essen und Bochum besett!
Jum Zeichen des Protestes gegen diesen Gewaltakt sind sämtliche Betriebe und Amter der beiden Städte in den Streik getreten; Läden und Lokale haben geschlossen. Damit hat der passive Widerstand gegen den flagranten Bruch des Bersailler Bertrages eingesetzt. Deutschland steht einig und geschlossen hinter dem Bolk an der Ruhr. Die Sinheitsfront aller Parteien von rechts bis links! Zeigt den Franzosen, daß sie in Deutschland auf den geschlossenen Widerstand des ganzen Bolkes gegen diesen Gewaltakt stoken!

Man traut seinen Augen faum, wenn man die rote Presse zur Hand nimmt und plötlich Worte liest, die einem so unsglaublich vorsommen, daß man erst noch einmal nachsehen muß, ob man nicht versehentlich ein "nationales Hehorgan" erwischt hat, sondern tatsächlich ein Marxistenblatt. Schon im Arieg habe der deutsche Arbeiter bewiesen, daß er in der Not des Baterlandes, wie die Dichter tressend sagten, immer sein treuester Sohn gewesen wäre. Über Nacht sind die Parolen des Klassenkampses vergessen, die Augusttage 1914 werden wieder aufgewärmt als Beweis für die ungewohnt neuen Redensarten der Roten. Die Novembertage 1918 scheinen demnach gar nicht gewesen zu sein. Solidarität aller Deutschen! Die Ruhr bleibt deutsch!

Die Bürgerlichen weinen geradezu vor Rührung über die so herrlich wie ein Phöniz aus der Asche aussteigende patriotische Besinnung der Meuterer von einst und judeln überglücklich: Wir kennen keine Parteien mehr, wir kennen nur noch Deutsche! An unsere Brust, ihr verloren geglaubten Söhne des Baterlandes! Wir wollen sein einig Bolk von Brüdern! Ach, daß man diese Stunde noch erseben durste! Lieb' Baterland, magst ruhig sein, sest steht und treu die Wacht an Ruhr und Rhein. Jawoh!! Erst Brot, dann Reparationen! Haben wir als aufrechte, nationale Männer dem Erbseind schon immer entgegengehalten. Wir sind sogar so weit gegangen, hinzuzufügen: Wir müssen erfüllen, um den Franzosen zu beweisen, daß man nicht erfüllen kann.

Das hat zwar der Zentrumskanzler Wirth als seine politische Weisheit zum besten gegeben, derselbe, dessen feindseliges Wort, der Feind stehe rechts, man vor den neuen Ereignissen schaumschläger nur gruselig patriotisch durchschauert, wenn er gleich offen brutal erklärt hätte, wir müßten uns tatsächlich einmal weißbluten, um den Franzosen glaubhaft nachzuweisen, daß wir nicht mehr leben können. Daß sie sich sagen müßten, wer hätte das gedacht, die Deutschen haben also doch recht gehabt, sie sind wirklich draufgegangen dabei.

Man hat auch schon vergessen, daß dem Tiger Clemenceau zwanzig Millionen Menschen zuviel in Deutschland leben und daß er in seinem Haß erklärte, der Krieg gehe auch im Frieden weiter. Man sieht nicht, daß Poincaré schon lange innerlich über die Erfüllungswut der Deutschen flucht, weil er dadurch die plausiblen Borwände zur Oktupation weiterer deutscher Landstriche verlor. Deutschland soll nach dem verbissen im Auge behaltenen Ziel der Franzosen wieder in die Ohnmacht der Kleinstaaterei zurückinken, auf daß man wieder ruhig und herrlich wie Gott in Frankreich leben könnte. Frei von der ewigen Angst vor den "Allemands" und ihrem unberechenbaren "Furor Teutonicus". Da hat man mit soviel Mühe bei den Friedensverhandlungen im engsten Kreise Wilson mit seinen vierzehn Punkten durch alle erdenklichen Freimaurerschliche schwach gemacht und

umgeworfen, hat Lloyd George kleingekriegt mit allen möglichen Zugeständnissen, nur um den Bersailler Vertrag durchzusezen, das Folterinstrument, mit dem man von den Deutschen alles erpressen kann, was zum endgültigen Sieg über das verhaßte Volk noch nötig wäre.

Offupation! Unter irgendeinem Bormand Land nehmen. Den Rhein gang einsteden und Schritt um Schritt die anschließenden Provinzen. Einen tödlichen Stoß um den anderen. Schon figen, mit den deutschen Reparationen genährt, die ersten Anfange des Separatismus, der Lostrennung und Autonomie einzelner Provinzen unter französischer Borberrschaft, überall am Rhein, in Aachen, Köln, Duffeldorf, Robleng, Maing und Spener, Und längst werden im Guden und Norden heimlich und emfig die Faben fünftiger Beziehungen zur Großmacht Frankreich gesponnen, am Main und an der Donau, an Elbe und Befer. Es braucht nicht mehr viel, die Ströme in Deutschland find ichon internationalisiert und nicht mehr deutsch. Die Flusse können leicht zu natürlichen Grenzen werden zwischen fünftigen neuen Staaten. So wie man internationale Ordnungs= streifen in Oberschlesien und anderswo zwischen die streitenden Parteien schob und für beide Teile unangreifbar machte. daß fie fich schließlich dem Gebot der neuen Grenzgestaltung fügen mußten. Nur geschickt die Stimmung nähren, die den Breugen auf den Bagern, den Schwaben auf den Seffen verächtlich herunterbliden läßt, gang gleich mit welchen Argumenten, ob national, international, ultramontan oder bolichewistisch. Wenn fie fich nur nicht mehr ausstehen können. Nationale Einheitsfront der Deutschen? Dieser Rleister hält nicht lange, und nachher haffen fie fich um so mehr. Die Franzosen lachen nur darüber, wie sie beifällig lachen über die Blakate in Frankreich, auf dem der Ruhrkampf illustriert ist mit ihrer stolzen Marianne, die fraftvoll-energisch dem häßlichen, bofen Deutschen mit einem Strid den Sals quzieht.

Der Griff an die Gurgel, das soll der Einfall der Franzosen an der Ruhr werden. Und Deutschland muß in die Knie, ob es will oder nicht.

In seiner Not hat Deutschland einen neuen Kanzler befommen, der ein sehr weiser Mann sein soll, wie er aber selbst sagt, von Politik nicht viel versteht. Er soll aber dafür ein ganz versierter Kausmann sein. Der glücklichste Griff, da es sich doch beim Ruhrkonflikt um einen Bertragsstreit handelt, um strittige Lieferungen. Ein Kausmann, ein Sachverständiger in solchen Dingen, wird den verzwickten Fall am besten lösen können. So oberflächlich eigennützig ist das Denken in Deutschland schon geworden, daß keiner mehr sieht, daß Frankreich aus anderen Gründen als allein wegen Kohle an die Ruhr gegangen ist.

Die ganze Welt horcht auf. Was wird Deutschland tun? Ein Hund, der immer wieder in die Ede geprügelt wird, springt einmal doch seinem Peiniger aus Verzweislung ins Gesicht. Und daß in diesem Falle die Franzosen nichts zu lachen hätten, weiß man vom jüngsten Krieg her noch deutslich genug. Vielleicht ist dieses Volk noch gar nicht so zermürbt und gebrochen, daß es sich am Ende nicht doch aufbäumt. Die politische Weltlage wäre geradezu günstig; benn für Frankreich wird kein Volk seine Söhne auf neue Schlachtselder schieken. Im letzten Krieg hat jeder nur schwer drausbezahlt, Frankreich allein ist der sichtbare Genießer, der Beute.

Aber in Deutschland werden große Reden geschwungen bei den Protest undgebungen in allen Städten. Niemals! Lieber tot als Sklav'! Hände weg von der Ruhr! Kauft keine französischen Waren mehr, Widerstand bis zum letzten passiver Widerstand! Also doch Krieg? — Rein! Was ist das — passiver Widerstand?

Die Marzisten in Deutschland haben da ein fabelhaftes Rezept, das sie schon so oft mit Erfolg im eigenen Land angewendet haben: Den Generalstreik. Alle Räder stehen still! Was wollen denn die Franzosen mit einem Land, in dem alles stillsteht? Sie müssen einfach wieder abziehen. Ist das nicht ganz — ganz verteufelt schlau? Ein Sieg ohne Krieg! Aber wer bezahlt die Streikunterstühung? Der Staat? — Dann ist es gut, die Gewerkschaften werden kämpfen!

Das paßt den windelweichen Bürgerlichen ausgezeichnet; wenn es nur nicht zur Auseinandersetzung mit Waffen kommt. Dieser neue Mann, der Reichskanzler Cuno, ist er nicht ein Genie? Er macht Widerstand — einsach mit der

Rauft in der Tasche. Gang so, wie es dem Ideal der Spieker entspricht: Rampf mit geistigen Waffen! Berauschend herr= lich, wenn man mit voller Bruft singen darf und seinen vaterländischen Gefühlen vor anderen keinen Zwang mehr antun muß: "Der Gott, der Gifen wachsen ließ, der wollte feine Anechte!" Singt, deutsche Brüder, so laut es geht, ihr braucht das diesmal nicht erhärten in Trichtern voll Schlamm und voller Toter, vom Sperrfeuer niedergedrückt oder vom tödlichen Strich der Maschinengewehre zischend heiß gestreift. Natürlich, wir find immer bereit — und ruft das Baterland uns wieder als Reservift, als Landwehrmann - aber getrost, es ruft nicht - Gott sei Dank! Unschäkbar dieser Cuno in solchen bedrängten Zeiten, man muß ihn geradezu lieben, so vernünftig ist er. Sogar die Mart hat er stabili= liert, weniastens ein paar Tage lang. Es geht aufwärts, die ersten Vorzeichen sind da. Reichskanzler Cuno lebe - hoch, hoch, hoch! Habt ihr die Kenster alle dicht geschlossen, und ist der Warnungsposten vor dem Gingang? Gut! Dann erhebt euch, Brüder, und stimmt mit ein in des Baterlandes feier= lichen Hochgesang: "Deutschland, Deutschland über alles —."

Seht ihr, das können wir auch, nicht nur der Sitler. Dieser nationale Schreier, wo ist er denn jekt? Wo es ums Ganze geht, um die Einheit der deutschen Nation angesichts der frechen Drohung des Erbfeindes? Jest kneift er aus! Menn sogar die Sozialdemokraten alle Bedenken beiseite stellen, was gewiß viel heißen will, und sich einreihen in die nationale Einheitsfront. In solchen schweren Zeiten der Prüfung da sieht man, was in Wirklichkeit hinter dem raditalen nationalen Geschrei Sitlers stedt. Jest tommt es auf, daß er nur Rrach und Spektakel machen will, die jungen. unerfahrenen Leute verheken. Unruhe anzetteln. Es stedt ja gar keine ernste Absicht hinter seinen Phrasen, wie sich jekt mit furchtbarer Deutlichkeit in der Stunde der Not enthüllt. Welch eine Gefahr ist dieser Mann für das aut= gläubige Bolt! Weg mit ihm und seiner Bartei! Das Staatsinteresse gebietet in den schwersten Drangsalen bes Baterlandes, solch ein Gebilde der Destruftion und des schmählichen Baterlandsverrates nicht eine Stunde länger zu dulden. Weg mit Sitler, des Landes verweisen diesen Tichechen, fort mit diesem Berräter an Rhein und Ruhr!

Sie haben alles schon vergessen, die schwarzweißrot drapierten Schleimköche. Keinem fällt ein, doch einmal nach den Ursachen zu fragen, warum es überhaupt so weit kam, daß Frankreich am Rhein und an der Ruhr steht. Sie müssen es ja vergessen, weil die Regie es so will, an deren unsichtbaren Fäden sie zappeln. Es brennt halt doch das Schandmal des Novemberverrates zu heiß an gewissen Stirnen, es ließe sich doch leichter leben, wenn man geehrt statt verachtet würde. Und die Gelegenheit ist äußerst günstig, vielleicht gelingt es, die Schande der Noten vergessen zu machen.

Aber eine alte Hure kann nicht durch besseren Umgang und schluchzende Reuegebete wieder zum unschuldigen Gretschen werden. Sie wird schon bei der nächsten Gelegenheit das liebgewordene alte Laster doch wieder nicht lassen können.

Da kündigt Hitler seinen Parteitag an. Riesenplakate werden angeschlagen, auf denen zwölf Bersammlungen der Nationalsozialisten am Borabend des Parteitages angekünzdigt werden. Zwölf Bersammlungen von einer einzigen Partei! Ist das nicht zu viel gewagt, wenn die anderen froh sind, daß sie eine Bersammlung ordentlich voll bringen? Dann liest man eines Morgens: Berbot! Die Hitler-Bersammlungen verboten! Der geplante Aufzug am Sonntag nerhoten.

So ist's recht! Die neue bayerische Regierung, Hut ab! Die zeigt endlich einmal diesem Hitler, daß er zu parieren hat. Die Kommunisten sind aus Gründen des "Einerseits— andererseits" auch verboten worden. Schadet nichts, dann hat man endlich seinen Grübigen vor diesen radikalen Elesmenten. Ruhe und Ordnung muß sein.

Aber dann finden diese zwölf Bersammlungen doch statt und sind ein Riesenersolg. Alle zwölf Säle die voll Mensschen, noch dazu an einem Sonntag, an dem der Münchner sonst nicht gern in Versammlungen geht. Die nationale Einscheitsfront wird rücksichtslos entschleiert, den Novemberversbrechern die neue Maske vom Judengesicht gerissen. Passiver Widerstand hat nur dann Sinn, sagt hitler, wenn dahinter die Divisionen des aktiven Widerstandes aufgestellt werden. Und erst muß mit den Meuterern und Landesverrätern vom

Herbst 1918 abgerechnet sein, sonst wird ja doch der neue Widerstand wieder von hinten erdolcht. Keiner der Einsheitsfrontser wagt das, sie können ja nicht aus Angst vor der eigenen Schuld, aber fünf Millionen Menschen im guten Glauben an das Hinterland wehrlos zum Widerstand auffordern und dann im Stiche lassen, das können sie seelenzuhig.

Wenn keiner beginnt, wird Hitler es wagen, den nationalen Widerstand gegen die Berräter innen und den Feind draußen zu sammeln. Die SU. ist die Organisation dafür, und ihre morgen zu überreichenden Standarten sind die Feldzeichen der Kader des neuen, von Marzistenverrat gereinigten Wehrgeistes und der kommenden Wehrkraft Deutschlands.

Ein eiskalter Sonntagmorgen liegt mit Schnee und Wind über München, der 23. Januar 1923.

In den lekten Tagen ist viel geraunt worden von groken Schwierigkeiten in Berhandlungen mit der Regierung. In der SA., die von jeher den nationalen Tonen der Baneri= schen Bolkspartei nicht geglaubt hat, herrscht eine grimmige Freude darüber, daß die Schwarzen nun ihre Larve vom heuchlerischen Gesicht nehmen und sich zu erkennen geben muffen. Denn nunmehr ist es offenkundig, warum die sogenannten Nationalen sich nicht mit Sitler einigen durfen, weil im Sintergrund dieser "vaterländischen" Bewegung die Absicht zum Mikbrauch nationalgesinnter Männer für noch dunkel verschleierten banerischen Separatismus, Donaumonarcie und Bündnis mit Frankreich lauert. Wie gesund der Instinkt der SA, eigentlich ist, beweist der schon lange in ihren Reihen umgehende Spikname der vaterländischen Berbände, die sich großtönend "Bagern und Reich" nennen, in der SA. aber nicht anders als "Bapern und Frankreich" genannt werden.

Dieser Ianuarsonntag ist nun eine Art Kraftprobe, bei der die Regierung zeigen will, daß sie die Macht hat, besliebig sede nach ihrer Ansicht staatsgefährliche Bewegung einzuschränken und zu unterdrücken. Schließlich ist man zu der beruhigenden Ansicht gelangt, daß die paar tausend

Mann, die wirklich zu Sitlers Gefolgschaft gehören, eigentlich nicht behindert werden sollten, aufzutreten, damit das Bolt die zahlenmäßige Kleinheit dieser Maulaufreißer und politischen Schreihälse sieht. Die Bresse wird durch verächtliche Reportagen die Belanglofigkeit dieser Sitler= Bewegung icon genügend ärmlich darstellen, daß sie als eine bald vorübergehende Zeiterscheinung nicht ernst genommen wird. Ihre Bewegungsfreiheit wird man sowieso entsprechend einengen, und zu diesem Zwed hat man Baragraphen der guten alten Zeit, als Napoleon Banern zu einem Rönigreich machte, unter verstaubten Aftendeckeln hervor= gezogen. In diesen Varagraphen ist die Rede davon, daß in der Residenz- und Landeshauptstadt Banerns um den Kern ber Stadt ein bestimmter Bannfreis gezogen ist, ber von politischen Demonstrationen nicht überschritten werden darf. Die einzelnen hundertichaften machen fich gern den Spak. geschlossen auf den Bannfreis loszumarschieren und genau an der Grenze, wenn icon die Schukleute zum Ginichreiten berannahen, harmlos auseinanderzugehen.

So treten benn an diesem Sonntag die Hundertschaften bei stürmischem Schneetreiben vor ihren Appellokalen an, um zum Marsseld zu ziehen, auf dem heute die SA. die ersten Standarten als Feldzeichen ihrer Regimenter von Hitler erhalten soll. Krafft ist selber erstaunt, als er anstreten läßt, über die lange Front, die seine Hundertschaft an diesem Morgen bildet. Seine Leute haben in den letzten Wochen ganz intensiv geworben, sieht er, und noch beim Antreten melden ihm einzelne Kameraden neuen Zuwachs aus den gestrigen Versammlungen, den der Feldwebel bereits in die Listen eingetragen hat. Es ist eigentlich gar nicht mehr so einsach, SA.-Mann zu werden. Wer nicht zwei Bürgen unter den Alten sindet, die für seine Zuverslässigfeit und seinen einwandsreien Charafter einstehen, der wird aar nicht ausgenommen.

Am rechten Flügel stehen seine "Alten", die schon eine sogenannte Hitler-Uniform besitzen, eine feldgraue Windjacke und die seldgraue Stimütze, auf der die schwarzweißrote Rofarde und das Parteiabzeichen angebracht sind. Der größere Teil aber stedt noch im Zivil, das an diesem Sonntag besonders bunt erscheint, weil jeder zur Feier des denkt

würdigen Ereignisse sein bestes Gewand angelegt hat. Da stehen Leute in der Tracht der Gebirgser mit langen Hosen neben anderen, die einen Cutawan unterm seldgrauen Mantel tragen, aber mit dem traditionessen eichenen Spazierstock ausgerüstet sind. Die Hauptsache ist die Hakenstreuzermbinde, die sie augenblicklich vom Zivilisten zum Träger der Bewegung macht und dem Ganzen den Stempel der Einheit gibt.

Als Krafft die Reihen mustert, freut er sich über die offenen, kampfentschlossenen Arbeitergesichter, die er vor sich hat. Da könnten die anderen stolz darauf sein, wenn sie solche Menschen in ihren Reihen hätten. Das Schuhwerk ist recht unterschiedlich und nicht immer passend für so ein Wetter, wie es heute ist. Da steht neben der Bügelfalte die Wicklamasche, der Wadelstrumpf oder der lange Schaft eines Stiesels. Einer hat sich recht sein gemacht und zu seinem schwarzen Anzug sogar Lackschuhe angezogen. Aber niemand findet etwas dabei.

Und dann marschieren sie ab mit rauhem, festem Gesang durch die Straßen der Vorstadt. Die Fenster sind belagert von Neugierigen, die groß staunen, daß in dieser roten Hochburg solch eine lange stattliche Kompanie "Hitler=Bu=ben" ausrückt. Deutlicher kann man ihnen wohl das Wach=sen und die Stärke der Bewegung nicht vor Augen führen. Stolz knattert die Hakenkreuzsahne im eisigen Wind.

Als sie auf dem Marsseld einrüden, sehen sie schon einen weiten Kreis von Zuschauern im Schneegestöber rings um das Feld stehen. Man kann durch das Flimmern der Floden die andere Seite gegenüber fast nicht mehr erstennen. Und so reiht sich Hundertschaft an Hundertschaft zu einem großen offenen Biereck, in das plözlich mit Musik ein Trupp SA.-Leute einrückt, in deren Mitte die sonderbaren neuen Feldzeichen, die Standarten der SA., blinken und leuchten. Und in dem roten Tuch, das unter dem goldenen Abler hängt, mit dem aufgestickten schwarzen Hafenkreuz im weißen Kreis, steht der Spruch Dietrich Eckarts, der schon lange von Krafsts Sturmsahne leuchtet: Deutschland, erwache!

Gegenüber stehen die Fahnen des Freiforps Oberland. Noch einige Abteilungen anderer Wehrverbände sind erschienen, aber sonst füllt das weite Rund das leuchtende Rot der Fahnen der SA. Die Musik rauscht auf, und für einige Minuten setzt das Schneegestöber aus, als Hiller erscheint im tosenden Jubel seiner SA. Dann ist Stille, als er spricht und wieder in Erinnerung ruft, wie die SA. entstanden ist aus der zwingenden Notwendigkeit, die Bewegung zu schücken gegen den Terror der anderen, wie sie in immerwährenden Kämpsen als eine Auslese der entschlossensten Männer und alten Soldaten herangewachsen ist, schon weit über diese Stadt hinaus. Überall in Bayern



und Franken stehen heute ihre Sundertschaften, daß es jest notwendig geworden ist, den Blod der SA. ju gliedern nach Regimentern, so wie wir es im Borbild des ruhmreichen, ungeschlagenen deutschen Seeres gesehen haben. Sein Geist lebe fort in diesen neuen Standarten, den Reldzeichen der SA.=Regimenter, um die sich die alten Soldaten von einst mit der gesunden deutschen Jugend sammeln werden. In den Farben Schwarz-Weiß-Rot, die die Fahnen dieser Standarten zeigen, lebt der alte Geist der Front fort, in dem Millionen für Deutschland gefallen find. — Da senten sich die Kahnen zu ihrem Gedenken. — Das Sakenkreuz aber soll verfünden, daß er in Zufunft rein bleiben wird vom Gifte fremder Zersekung und von nun an wieder hingeführt wird zu seiner Sendung, dem ewigen, arischen Rampf auf dieser Erde. Dieser Geist wird nicht untergehen. wie die Reinde einer deutschen Bufunft munichen, und wenn fie ihn verbieten im fleinen Beer der Reichswehr, bann wird er von diesen Standarten getragen, bis wieder

aufersteht aus Zusammenbruch und Riedergang — ein großes deutsches Volksheer in einem einigen Reich.

Die neuen Standarten sind geweiht in diesem Geist. Sie tragen als erste von den hunderten, die ihnen folgen wersden, die Namen ihrer Standorte: München, München II, Nürnberg und Landshut. Und den neuen Kampfruf der SU.: Deutschland, erwache!

Das Sturmlied Dietrich Edarts wogt grollend im verwehenden Schneegestöber über den weiten Platz. Wahrlich, sogar der Himmel fündet, daß eine stürmische Zeit über Deutschland steht. Und trotzdem jubelt hell in seiner ungebundenen Kraft der bayerische Defiliermarsch auf zum Abmarsch der SA. und zum Zug in die Stadt. Lachend froh wie die SA., die die Hälse aus den Reihen reckt, um ihre neuen Standarten mit den blinkenden Adlern im Wirbel der Flocken untertauchen zu sehen.

Es sind doch mehr als nur einige Tausend, die, von dem Schauspiel und von der Feier gelock, in dichten Mauern die Straßen umsäumen. Dicke Kordone der Polizei wachen ängstlich darüber, daß nicht unvorgeschriebene Bahnen des Marsches gegangen werden. Verständnissos und überrascht blicken sie auf die unerwartet langen Reihen dieser Sitler-Buben mit ihren Frontauszeichnungen. Und sie haben wunder gemeint, was in München für ein Gesindel demonstriere, daß man sie eigens von auswärts holen mußte. Wie diese verrückten Münchener winken und jubeln beim Vorbeimarsch vor diesem einsachen Mann, der die Parade seiner Leute abnimmt wie ein Feldherr. Ein ehemaliger Gesreiter soll das sein? Sollte man kaum glauben, daß ihm dann so viele alte Soldaten nachrennen.

Dann war die größte Demonstration in der Offentlichseit, die von der straff organisierten Kampstraft der Bewegung Zeugnis gab, vorüber. Und an diesem Tag war eigentlich etwas Unerhörtes geschehen. Im wehrlosen Reich, angesichts der seindlichen Willfür im Ruhrgebiet, sind Männer des Volkes freiwillig zusammengetreten, um der Welt zu erklären, daß Deutschland nicht daran denkt, sich wehrlos den Feinden seiner Zukunst auszuliesern, ganz gleich, wer das sein mag.

Als Krafft seinen Sturm zum Appellokal zurückgebracht

hat und sie wie hungrige Wölfe in die Wirtschaft eingefallen sind, da findet er endlich einige Minuten, um sich im stillen mit seinen wenigen alten Kameraden zu freuen über den Tag, aus dem ihnen eine unerschütterliche Zuversicht erwachsen ist. Und weil es so schön warm in der Wirtsstube war, wurde der Tag hoch geseiert. Und als am Abend die Rebenlokale sich füllten und einige Bonzen aus dem Gewerkschaftshaus sich abfällig über das heutige Kasperltheater eines Größenwahnsinnigen äußerten, da gab es eine klassisch echte Saalschlacht wie Anno Hofbräuhaus, in der die Bonzen samt ihrem zahlreichen Anhang schwer verprügelt hinausslogen.

Und das war das zweite schöne Ergebnis dieses Tages. Da es diesmal aber nicht gewöhnliche Proleten erwischt hatte, sondern gleich einige Duzend der höchsten Bonzen vom Landtag, vom Stadtparlament, vom Gewerkschafts-haus und von der Krankenkasse, so war die Ernsthaftigkeit des Kasperltheaters gleich zu oberst eingeprägt. Denn es ist immer wertvoller, den Generalstad zu erwischen, als eine der vielen Kompanien des Millionenheeres der roten Front zu schlagen. Die Polizei konnte nur noch gegen zersbrochene Stühle und zersplitterte Maßkrüge einschreiten.

Arafft wartete tagelang darauf, daß man ihn zur Bernehmung ins Polizeigebäude holen würde, aber es wurde merkwürdigerweise nichts aus dem erwünschten Prozeßzwischen Bonzen und SA. Der Sepp lachte noch lange vergnügt in vollster Genugtuung, weil ihm ausgerechnet der Bonze, der auf Arafsts früherer Baustelle gehetzt hatte, zum Abreiben unter die Finger gekommen war.

\*

Wenn Arafft vor dem Winter gescheut hatte, so war er diesmal angenehm enttäuscht. Die sonst so einschneidende Feiersaison des Bauhandwerks ist in diesem Winter nicht zu spüren. Wo ein Kaufmann an den Folgen der Inflation verkrachte, da ist sicher schon eine Bank am nächten Tag in den verlassenen Räumen, die natürlich erst der Zeit entsprechend umgebaut werden müssen. Unzählige neue Banken und Filialen werden aufgemacht, man könnte meis

nen, eine Blüte neuen Lebens will über Deutschland heraufziehen. Derweil beginnt in Wirklickeit die Wark nach
dem kurzen Stabilisierungsversuch Cunos in einem erschreckend rasenden Tempo zu fallen. Der kurze Rummel
der Einheitsfront hat einem gewaltigen politischen Katzenjammer weichen müssen. Die vaterländischen Verbände
gründen sich wieder einmal um und wählen neue Führer.
Aber im Grunde bleibt doch wieder der alte Saftladen beifammen.

In den Reihen der Arbeiterschaft ist das nationale Geschrei von vornherein mißtrauisch aufgenommen worden; denn man hat ja von Ansang an nicht daran geglaubt. Schärfer denn je erwachen die Klassengegensätze, und als der Gewinner aus der Riesenkatastrophe des ganzen Bolkes geht der rote Popanz hervor, dem Cuno die Gewerkschaftsfassen aufgefüllt hat, und der nun laut hinausschreit, man hätte schon längst verhandeln müssen, um das Volk an der Ruhr endlich zu erlösen von den Schikanen des einzgedrungenen Feindes, die ja doch nur im Interesse der Unternehmer lägen.

Die Marriften mandeln ihren republikanischen Schutzbund um, der bis jett beim Schute der Republit nicht viel ausgerichtet hat. Man ahmt unverhohlen das Beispiel ber SA. nach und bildet Sundertschaften, die genau so gefleidet find wie die SA, und nur gum Unterschied eine schwarzrotgelbe Rokarde tragen. In München werden sie nach dem berüchtigten roten Minister Auer die Auergarde genannt. Der Terror in den Betrieben wird wieder aufs neue verschärft. Jeder Gewertschaftsangehörige wird au dieser Garde gepreft. Wer fich nicht einschreiben läßt, gilt als hitlerisch verdächtig. Große Aufmärsche der SA. und Geländeübungen an den Sonntagen in die Umgebung Münchens werden zu vielbesprochenen Ereignissen. In einem wilden Ansturm nach dem anderen brechen die Nationalsozialisten in die roten Hochburgen rings im Land ein. Uberall ichon flattert die verfemte Kahne mit dem Sakenfreuz. Man hat zwar längst in Breuken und gang Norddeutschland die Hitler-Bewegung verboten, aber um so mehr richten fich die Soffnungen der Deutschen im Norden nach Banern. Und die durch die Inflation immer mehr gesteigerte Berzweiflung und Not läßt es zur großen schmsucht aller Gepeinigten und zur letzten Hoffsnung der Berzweifelten werden. In Mittels und Nordbeutschland ist man nämlich der Auffassung, daß in Bayern alles, was sich national gebärdet, zusammengehört. Bon Hitler spricht man neuerdings als von dem großen Trommsler, der es fertigdringt, was den Bürgerlichen nie gelingen würde, in das marzistische Lager einzudringen und die Arbeiter zu gewinnen. Etwas neidig sagt man dazu: "Laßt ihn nur machen, er muß ja doch zu uns kommen und bitten, daß wir ihm die Köpfe geben, die er zum Führen braucht. Und die Köpfe sind bei uns."

Wie es aber darauf ankommt, anläklich der Ausweisung der banerischen Regierungsstellen aus der Pfalz durch die Franzosen gegen diese freche Anmakung zu demonstrieren. steht die SA. wieder einmal allein. Man hat nachber sich frenetisch gebrüftet vor Stolz, daß das nationale Mün= den der Ententekommission gezeigt habe, wie unbeliebt sie ist. Aber man sprach nicht davon, daß die SA. allein es war, die zum Hotel zog, in dem die Kommission untergebracht mar, und dort alles furz und flein schlug. Dag fie auf dem Weg ein ausgesprochenes Judenlokal so im Bor= beigehen mitdemoliert hatte, bewies natürlich nur wieder einmal aufs neue die Standalsucht der Hitlerianer. Dak fie es auch noch gewagt hatten, ben seit furzem in München fikenden frangösischen Gesandten durch eine riefige Demonstration und ein Pfeifkonzert in Kenntnis zu setzen, daß er in München nicht erwünscht ist und daß in der Mün= chener Bevölkerung kein Boden ist für dunkle Separations= plane, das ging denn doch zu weit; man mußte dabei ichon ein wenig an die Folgen eines diplomatischen Konfliftes denken und sich besser zurüchalten.

In Berlin behagten diese offenkundigen Mißfallensäußerungen natürlich nicht. Und die Judenmeute schrie sich halskrank, wie schädlich solche Demonstrationen wären, und wie die Berhandlungen mit den Franzosen wegen des Ruhrgebiets dadurch nur noch mehr erschwert werden. Jett nämlich schrien auf einmal alle die, die vorher von "Niemals!" und "Lieber tot als Sklav'!" und von den Brüdern an der Ruhr mit stolzgeschwellten Brüsten donnerten, nach einer Beendung des Ruhrabenteuers und nach der Beendung der Drangsale. Tett sollten auf einmal andere die Geister bannen, die sie selber so großschnauzig gerufen hatten.

Aber wer dachte noch lange darüber nach! Der Dollar hatte alles Denken in seinen Bann gezogen. Bon Politik sprach man nur noch dann, wenn sie im Jusammenhang mit den unerhörten Lebensmittespreisen und den schlechten Löhnen gebracht wurde. Daß die Notenpresse nicht mehr dem Papierbedarf an Banknoten nachkam, um das unheimliche Fiasko des Ruhrabenteuers zu decken, das sah man zwar Tag für Tag an den neuaustauchenden Milstonenschenen, aber wer machte sich lange Gedanken darzüber im Trubel der sich überstürzenden Ereignisse?

Bersammlungen, nichts als Bersammlungen in brechender Fülle. Auch in Augsburg kann der Saal die Massen nicht fassen. Schwüle Gewitterstimmung liegt im Raum. Die Roten haben tagelang gehetzt: "Augsburg ist nicht München. Augsburg ist eine Arbeiterstadt, hier ist kein Platz für blutrünstigen Nationalismus und die Hanswurstiaden des Clowns Hitler. Die Proletarier Augsburgs sind bekannt als Gardetruppen des Marxismus. Einmal und nicht wieder! — müssen die Hitler=Söldlinge sich sagen, wenn sie die Fäuste des Augsburger Proletariats verspüren."

Diese Fäuste waren zwar da, aber in der Enge des Saases konnten sie nicht ausgreifen. Die rote Regie klappte schon gar nicht. In den Gängen standen diese Münchener Faschisten, die man sich ganz anders vorgestellt hatte. Kerle, denen man das Hungern ansah an den hageren Gesichtern und die Not an den ausgefransten Röcken und krumm getretenen Stiefeln. Da! — Wie sie den Zwischenrufer, der die Stimmung schüren sollte, beim zweitenmal kurzerhand packen, hochziehen und hinausschleisen. Man kann sich nicht einmal künstlich erregen, schon ist einer mit seinem dicken Stock in den Prahen da und sagt vertraulich: "Halt 's

Maul, sonst tommst auch dran." Wenn wenigstens die von außen angesetzen Genossen bald die Fenster einwerfen würden, es wäre doch längst Zeit.

Die so von außen ersehnten Genossen lassen sich aber gerade ihre demolierten Schädel von den Arbeitersamaritern einwickeln in dem abseits liegenden Lokal, in dem das Sprengungskomitee auf die Entwicklung der Lage wartet. Das ist bei den Hakenkreuzlern wieder anders organisiert, ihre Führer stehen deutlich sichtbar in der Versammlung und haben ihre Augen offen. Da! — schon wieder einer,



der hinausstliegt — und man hat gar nicht gehört, ob er überhaupt was gesagt hat. Wie scharf die Hitler-Hunde aufpassen, ausgerechnet den Diskussionsredner haben sie erwischt, der das letzte Signal geben sollte. Gleich bei der Ankunst hat die SA. die Lokalitäten ringsum durchsucht. Krafft hat mit seinen Leuten den Außenschut des Gebäudes. Es geht scheindar harmloser ab, als man nach den vorausgegangenen Gerüchten annahm. Sogar an den Saalsenstern drängten sich die Juhörer. Aber der Heinz riecht mit seiner Kriminalernase, daß das Juhören nur markiert ist, sängt sich einen recht vertrauenerweckenden Juhältertyp und stellt ihn Krafft vor. "Der ist doch nicht deswegen anwesend, um den Redner zu hören; da, diese Steine waren in seiner Tasche, der Schlagring und das schöne Bowiemesser. Zum Applaudieren wahrscheinlich?"

Es ist ganz still vor sich gegangen, und die Rede im Saal wurde nicht im geringsten gestört, als die Fenster-

gäste plöglich von der SA. gepackt und mit harten Gegenständen abgerieben wurden. Dabei kamen zwar ein paar leichte Messersche heraus, aber sie waren einige Minuten danach der einzige sichtbare Beweis, daß überhaupt ein Kampf gewesen sein muß. Der Heinz brummte beim Berbinden seines Armes: "Endlich hab' ich auch einmal ein Messer gespürt; ein komisches Gesühl, es striegelt einem direkt die Rerven auf." "Kavalierstich", meinte geringschätzig der Robert beim Berbinden und philosophierte: "Bieder einmal viel rotes Geschrei und wenig rotes Blut." Da ging auch schon drinnen im Saal die Bersammlung begeistert zu Ende. Wirklich, sie hatten alle mehr erwartet, so eine Art Hospbräuhausschlacht.

Auf dem Weg zum übernachten in der Kaserne fiel noch eine Handvoll Prügel ab und ebenso am Sonntagvormittag beim Demonstrationsmarsch durch die Stadt. Die Augsburger Bürger wollten nicht recht glauben, daß diese kaum hundert "Hitler" gestern die gefürchtete Raduversammlung durchgesetzt haben. Wahrscheinlich werden die anderen Tausend schon in der Nacht wieder abgezogen sein, weil man nichts davon bemerkt.

Wie diese Leute nur aussehen! Wie eine Räuberbande ober Sandwerksburichen. Sehr gut, Sandwerksburichen! Schlecht rafiert, gang arm gefleidet, aber ein jeder ichaut so — so frech drein, als ob er allein das Recht hätte, auf der Straße zu gehen. Rote Armbinden tragen sie, rot ist anscheinend ihre Lieblingsfarbe; auch ihre Kahne, viel zu rot für einen anständigen Bürgersmann. Schon diefer Aufzug zeigt ja zur Genüge, daß es das gleiche revolutionare Arbeitergesindel ist wie die Sozialisten. Braucht man nur auf den Namen sehen: Nationalsozialisten. Ein Unfinn! Entweder ist man national, dann befämpft man die Sozialisten, oder umgekehrt. Gin Bluff, ein Barteischwindel! Die Zeitung hat recht, dieser Sitler ist ein politilder Hochstapler und Phrasendrescher. Nationalsozialis= mus ift eine Phrase, Feuer und Wasser fann man nicht ausammenbringen. Jest fingen fie. Sollte man glatt verbieten, daß so was Soldatenlieder singen darf. Das blendet natürlich die alten Goldaten; lauter Blendwerk biese Bartei!

Tett! — Natürlich, jest rusen sie schon wieder. Tett zeigen sie sich in ihrer wahren Gestalt. Seht nur das Gesuchtel! Und dieses Gebrüll! Der ganze Verkehr ist gestört. Sie kommen zurück! Wie alles flüchtet vor ihnen, schnell — da ist ein Casé — hinein! So eine Bande! Eine Schande für die Stadt Augsburg. Harmlose, friedliche Kirchgänger werden überfallen am hellichten Vormittag. Da, seht nur, da draußen jagen sie vorbei und — ach Gott, der arme Mann, ach Gott, wie sie den niederschlagen, brutal, roh — entsetzich so was. Schaut sie nur an, wie sie aussehen, die Haare zerraust, das Gesicht blutbeschmiert, die Augen voll Mordlust, wie die Fäuste zusen nach neuen Opfern — entsetzlich, wie vertiert diese Leute sind. Ober, einen Kognak, einen großen, bitte! Na, da soll noch mal einer kommen und von Hitler schwärmen . . .

"Geht's bis zum Bahnhof, Mathes? In drei Stunden sind wir leicht daheim, Mathes!" sagt Krafft zu dem auf einer Ladentreppe sitzenden todbleichen Kameraden, dem der Luitpold gerade das Blut von der Stirne wäscht mit dem Wasser seiner Feldslasche. Und der Mathes versucht aufzustehen und sächelt dabei: "Schau, der Luitpold kann schon Blut sehen." Krafft hat erkannt, daß es mit dem Mathes zu Fuß nicht mehr geht, und ein Auto anhalten lassen. Der Fahrer sagt aber höhnisch, er fährt keine Arseiterverräter. Da saust ihm schon das Blut aus der Nase. Der nächste Fahrer ist ganz willig, wie er seinen schnupsenden Kollegen sieht, er zucht nur die Achseln: "Geschäft ist Geschäft!"

"Drei Mann her! Zum Arzt — und dann zur Bahn mit dem Mathes!" Dann wendet sich Krafft an seine Kolonne: "Gut aufpassen, daß sie nicht wieder von hinten herankom: men und noch ein paar niederstechen." "Wie war's denn eigentlich?" frägt der Max den Sepp. "Es hat von vorne geheißen: rechts heran! Ein Trambahnwagen fährt vorbei, und hinter der Trambahn sind sie auf einmal heran, lauter Kommunisten. Aber dann hat's wieder einmal gestimmt bei uns." "Bei uns hinten auch." "Wie viele Berslette?" "In meinem Zug ein Schwerer und so ein halbes Duhend Leichte." "Dich hat's ja auch erwischt?" "Ich habe mich nur in die Finger geschnitten, wie ich einem Roten das

Messer abgenommen habe." "Laß sehen!" "Ich hab's nimmer. Ich hab's ihm wieder eingestedt, bin aber daneben geraten, weil er nicht stillgehalten hat, ich glaub', es stedt in seinem rechten Schinken." Der Max klappert fast hörbar mit seinen Augendeckeln dazu, und der Sepp grinst von einem Ohrwaschel zum andern.

"Bolizei ist natürlich wieder keine da, um das feltzuhalten". toppte der alte Weigel zum Spaß, wie er die Geschichte vom Max gehört hat. Das stimmte aber nicht. benn taum find fie ein Stud weitermarichiert, fteben vier Blaue da: "Salt! Wer ift der Führer?" "Den haben f' icon verhaftet", fagt da gang ernsthaft der Beigel, und alle grinsen natürlich. "Ihr müßt doch einen Führer haben, einen Stellvertreter." "Den haben mir daheim vergeffen", entgegnet der alte Spafvogel. "Sind vielleicht Sie der Führer?" "Dh, mir gangst! Da bin ich viel zu dumm bazu." "Machen Sie teine Wike! Wenn fich der Rührer nicht meldet, muß ich euch alle mitnehmen." Grunzend lachen fie, und Krafft, der hinten nachgegangen mar, tam jest vor und fragte den eifrigen Schukmann: "Warum?" "Das wift ihr felber. Das war porhin ein Landesfriedensbruch." "Bon den Roten, von uns nicht." "Ihr habt angefangen!" "Woher wollen Sie das wissen? Wir sind überfallen worben!" "Die Ausrede kennen wir schon." "Sehen Sie unsere Berletten an, wenn Sie's nicht glauben." "Wir haben die gesehen, die ihr gemacht habt, das sind viel mehr." "Können wir nichts dafür." "Ich mache Sie darauf aufmertsam, wenn Sie nicht mitgehen, das ist Widerstand gegen die Staatsaewalt."

"Dann gehen wir halt mit", lachte Krafft augenzwinsternd seinen Kameraden zu und trat ins Glied. Der alte Weigel übernahm das Kommando und fragte erst: "Wolslen Sie uns einzeln abführen, Herr Rittmeister? Doch lieber geschlossen? — Meine Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit!" wandte er sich an die lachende SA. "Ohne Geld — marsch!"

"Wir tun nur unsere Pflicht!" meinte der Wachtmeister und wischte befriedigt über die gelungene schwierige Berhaftung von hundert Mann auf einmal den Schweiß von der Stirn. "Wird nicht so schlimm werden, ein kurzes Brotofoll und die Namen. Es ist halt unsere Pflicht."
"Sagen Sie das zu den Roten auch immer so nett?" hän=
selte der Robert aus dem grinsenden Hausen heraus.

Da kam schon die Polizeiwache. Zwei Blaue gingen eilig voraus und machten die Türe auf: "Sooo — da sind wir." Der alte Weigel rief daher: "Das Ganze — halt! So! Schaut euch das Haus gut an, das ist die hohe Polizei von Augsburg." Und dann donnerte er scheinheilig sos: "Ich erwarte, daß ihr euch der Polizei gegenüber anständig verhaltet und daß ihr mir nie mehr in ihre Nähe kommt. Rehrt! Laufschritt — marsch, marsch!" Bis die Wachtmeister begriffen, ob das Scherz oder Ernst sein soll, war die sachende Kosonne um die Ece und rannte gleich weiter, um den Zug noch rechtzeitig zu erwischen. Als sie es dem Mathes erzählten im Bahncoupé, da hätte er gern lachen mögen, wenn er gekonnt hätte. Aber wenigstens sühlte er sich schon fast wieder gesund dabei.

Das rote Aftionskomitee aber stand vor einem Rätsel, als die Zahl ihrer Berletzen gemeldet wurde, denn sie konnte in kein Berhältnis gebracht werden zur wiederholt genau sestgestellten Zahl der gesehenen Faschistenhunde. Wohin ist dann die sassistische Hauptmacht verschwunden, die doch dagewesen sein muß? Diese Faschisten arbeiten sicherlich mit ganz neuen Taktiken, die erst noch ergründet werden müssen. Jedenfalls hat man den Einbruch nicht verhindern können, weil die wohlvorbereitete Abwehr diessmal noch versagt hat. Aber dafür das nächste Mal!

Wo nur die Zeit hinkommt. Der warme Föhn braust schon wieder voll Ungestüm über das Land. In der Nacht zum Sonntag hat er den letzten Schnee aufgeleckt und das dunstige Gebilde der grauen Wolken aufgesogen mit seiner warmen Trockenheit. Nur wo die Schatten liegen, dustet es nach Winterfrische und in der Sonne nach tauender Erde. Über die Berge rieselt das Wasser von den hängen in eiliger Geschwindigkeit.

Da wird einem in der steinernen Stadt die Luft zu knapp, wenn der laue Wind an den haaren zaust und die

Gesichter zu frischem Glühen bringt. Die Alten macht der Föhn müde, aber die Jungen springen nur so vor überschüssiger Kraft, die mit einem Male erwacht ist. Er lockt das Blut in den Adern, daß es prickelt und in sprudelndem Lebendigsein durch die Körper jagt. Und ein Glanz kommt in die Augen wie das helle Leben selbst, das schon in der Weite ringsum als verborgene, köstliche Ahnung zu spüren ist.

Der erste freie Sonntag seit langem und so ein schöner Tag. Flieh, auf, hinaus ins weite Land!... Schier atemlos vor übermütigem Tollen und Iagen sinden Hans und Berta zu ihrer verschwiegenen Ece am steilen Hang der Isar, und leicht müde lehnt sie sich an ihn und sagt: "Sind wir zwei Kindsköpse — und haben doch selber schon ein Kind." "Ia, nicht einen Funken Esternwürde", muß er lachen, "man sieht es uns gar nicht an, was wir sind." "Dir nicht, aber mir bald wieder", sagt sie leise verschämt, daß er erstaunt aufhorchte und dann herauslachte: "Und da sagst du immer, ich bin nie daheim." Aber da hatte sie ihm schon zur Strase für seinen Spott ihre Fingernägel in seinen Handrücken gedrückt und setze sich schadenfroh lachend auf seinen Rucksack.

"Ach was, sind wir wieder gut miteinander." "Meinetwegen, es bleibt mir ja nichts anderes übrig." Er durfte
sogar seinen Kopf in ihren Schoß legen, und sie sagte das
bei: "Zwei Kinder habe ich schon, ein ganz großes und
ein ganz kleines." "Und welches ist dir lieber?" fragte er.
"Ich glaube das kleinere — und zu Weihnachten dann das
noch kleinere", gab sie innig verhalten zu, und er schmiegte
seinen Kopf ebenso innig an ihren kostbaren Leib. Mit
feinen Fingern strich sie versonnen über sein Gesicht und
flüsterte: "Mache deine Augen zu, ich möchte wieder einmal
singen." Und nach einer Weile hörte er, wie sie blumenzart ein Wiegenlied begann, das übervoll an Mutterliebe
war. Immer noch strichen ihre Finger leise über sein Gesicht. Die letzte Strophe aber wagte sie nur noch zu summen, denn er war in ihrem Schoß eingeschlasen.

So saß sie lange und schaute träumend ins schöne Land. Fern hoben sich die klaren Berge in schneeiger Reinheit über das grauviolette Schleiergespinst des feinen Astwer-

tes der Wälder empor. Die blaue Weite der Unendlichkeit schien näher als sonst. Ein wunschloses Raunen der ewigen Schöpfung ging ihr ins Gemüt, und ein Ahnen der Vollsendung berührte sie wundersam. Ringsum lag ihre schöße endung berührte sie wundersam. Ringsum lag ihre schöß den seinzigen Mann, der ihr Wesen voll umfangen und verstehend empfinden konnte. Und unterm Herzen wird sie bald wieder das seine Pochen eines neuen Wesens in sich verspüren. Heimatboden, Mann und Kind, das ist der Kreis, den auszuschreiten ein Frauendasein erfüllen kann. Und mit dem herben Erdgeruch des Waldbodens trank sie sich voll Kraft, ihren Kreis so groß zu schreiten, als ihre dreifältige Liebe sie zu tragen vermag.

Nun fröstelte sie doch ein wenig und zog den Mantel um ihre Schultern enger, mahrend fie seine ichlafenden Buge sinnend betrachtete. Sein mahres Gesicht macht der Mensch dann, wenn er schläft, weil alle Beimlichkeiten seiner Seele gelöst sind aus dem Bann der Energie. Rast tam es ihr vor, als läge da ein argloser, vom Spiel ermudeter Bub in ihrem Schoß. Ach ja, rauft er benn nicht immer so wild wie ein Bub? Wie so ein richtiger strammer Bengel, der sich von den anderen nichts gefallen läkt. Die frische Saut in seinem Gesicht ist nun ichon wieder von Wind und Metter etwas braun gegerbt. Mit einem leisen Schütteln ihrer Schultern jagte fie die wehen Gedanken wieder weg. die sie beim Drandenken unwillfürlich anflogen, daß sie erleichtert seufzen mußte: "Dir muß ich auch noch Mutter sein, du großer Lausbub, du." Und wie man ein Kind aus bem Schlaf füßt, wedte fie ihn und mußte herzhaft lachen, als er nicht gleich wußte, wo er war, und staunend fragend umberblidte. "Romm nur", lachte fie, "wir muffen wieder heim. Was machst du blog für Augen?" "Und du?" fragte er dagegen, "du hast heute wieder deine Hochzeitsaugen." "Seute ist aber nicht mehr Hochzeit. Du bist so immer halb tot vor Müdigkeit, armer Mann." "Ach, woher! So leben= dig wie jest war ich noch nie", entgegnet er und wirhelt fie plöklich wie einen Quirl um und fänat sie im Taumel wieder ein und füßt sie, daß sie schier von Atem fommt. "Du Wildfang!" droht sie ihm, "aber was täte ich, wenn ich allein wäre?" "Nach mir suchen", behauptete er über=

ichwenglich, "Ja, es ist wirklich nicht aut, daß der Mensch allein sei." "Biel beffer zu zweit allein", erwiderte er meise, daß sie ihn beim Ohr nehmen mußte: "Nicht ein vernünftiges Wort weißt du heute. Nichts wie Dummheiten!"

Doch als sie auf den Weg tamen, mußte er von selber wieder vernünftig sein, weil ihnen viele spazierende

Menschen begegneten.

Ein junges Mädel mit frechen Augen trat, auf einer Mandoline klimpernd, aus dem Wald heraus und trällerte den neuesten Schlager: "Die kleinen Mädchen, die mukt du fragen . . . " Sie mochte knapp sechzehn Jahre sein, gab sich aber, als hätte sie schon sechzehn Jahre voll Liebes= abenteuer hinter sich. Nebenher streunte ein Bengel und plärrte zwischen ben großartigen Zügen an seiner Zigarette ein paar abgerissene Worte des Schlagers mit. Als Sans und Berta vorbeikamen, tat das Mädel gang erstaunt: "Ah, habe die Ehre, Frau Krafft!" "Grüß Gott, Lina, auch spazieren?" "Freilich, ich bin mit der Arbeiterjugend ausaeflogen."

Gleich darauf begegneten Sans und Berta dem großen Haufen der roten Jugend, Das quiekste, kreischte und plärrte durcheinander im ungeschminkten Dialekt der Borstadt. Ein schwarzer, fetter Rerl hütete grinsend die Freiheit des jungen Broletariats und folgte mit seinen triefend geilen Bliden den airrenden Balgereien der kaum schulentlassenen Mädel und Burschen, die aber bald im unzweideutigen Sieg der Burichen über die Mädel am Boden endeten. "Das ist doch ein Jude?" flusterte Berta, als sie an dem freundlich lächelnden Süter vorbeitam. Und Sans meinte auch: "Weit weg davon ist er gewiß nicht."

Ein Stud weiter begegnete ihnen ein nachzügelndes Bärchen. Die weichen Augen in den lüsternen Gesichtern dieser halbflüggen Kinder sagten genug, woher sie kamen. Im Borbeigehen hörten sie, wie der freche Frag, sich bruftend, laut fagte: "Der Boden ift doch noch recht falt." Und ohne Scheu vor den Vorübergehenden lachte der Lausbub: "Im Bett war's halt doch schöner, das sagst doch auch!" Und der Frak bedauerte altklug: "Wenn nur die Alten nicht so aufpassen täten."

Sans und Berta faben sich betroffen an. "So macht man

Broletarier", sagte er, und Berta schüttelte sich wie vor einem widerlichen Efel und entgeanete: "Die muffen sich ja später einmal wohl fühlen in der Gesellschaft von Zuhältern und Strichmädeln." "Ja, so möchten fie uns alle haben, dann hätten sie ein leichtes Machen mit uns." "Man muß schon dazu veranlagt sein", entgegnete Berta, aber hans schüttelte den Ropf: "In diesem Alter sind alle dazu veranlagt, es frägt sich nur, ob sie in Zucht gehalten werden oder nicht. Was in der Blüte vergiftet wird, das bleibt verdorben, das kann nicht ausreifen. Ach ja. Berta. jekt find wir halt schon wieder einmal mitten in der Volitik." Am Abend schallt es durch die Straffen der Borftadt mit Lautenklang und Madolinenzirpen: "Wir sind die freie Jugend des Broletariats." Und die Genossen Bäter schauen voll Stolz aus den Fenstern auf die Rolonne der Buben und Mädels mit den roten Wimpeln und rufen einander über die Strafe ju: "Meiner ift auch dabei!" und "Die meine auch!" - "Frei Beil!" grugen fie den Genoffen Jugendführer, der so selbstlos seine Sonntage der Erziehung der jungen, hoffnungsvollen Garde des Broletariats opfert, und niden, weil sie ihren Sonntag nicht dafür opfern möchten, anerkennend für sich: "Die Juden sind halt doch noch edlere Menschen als wir, wie man wieder einmal fieht."

Der Genosse Meier im dritten Stod ließ aber das Kenster geschlossen und blidte horchend von seinem Gewertschaftsblatt auf und dann zu dem Kinderwagen hinüber, in bem die junge Frucht der proletarischen Jugenderziehung zappelte, und ein junges, bleiches Mädel daneben, in schütterer Gebrechlichkeit dahinsiechend, gitternd nach dem Chor der jugendlichen Bäter lauschte, der unten vorbeizog. Und war einmal so ein nettes Mädel, mußte der Genosse Meier erbittert benfen. Bis in jener finsteren Zeltnacht bes vergangenen Krühighrs einer oder mehrere ihrem Leib Gewalt antaten. Man hat es nicht aus ihr herausgebracht. wer der Schuft gewesen ist, sie sagte, fie mußte es nicht. Und der Bater hatte als alter Barteiveteran nicht ver= mocht, seiner Sache, für die er ein halbes Leben lang ge= fämpft hatte, die Schmach anzuhängen, die seiner Tochter widerfahren war. Der Genosse Jugendführer hatte ihm

versichert, daß es ein bedauerlicher Ausnahmefall sei, den man wegen der guten Sache nicht verallgemeinern dürse. Aberhaupt, wäre es so sicher, daß das Mädchen nicht außerhalb der Organisation zu diesem Kind gekommen ist? Wenn er geschwiegen hätte, statt herumzuschreien, man hätte der Sache doch abhelsen können. Wozu er denn eine Zeitung lese? "Noch nichts gehört von § 218? Noch dazu bei so einem jungen Ding. Und außerdem, was ist schon dabei, wo sowieso das Zeitalter einer neuen Menscheit angebrochen ist? Wo man sich mit solchen Dingen nicht mehr zu genieren braucht. Das sind alles nur alte Einbildungen, Genosse Meier. Die Jugend muß fortschrittlich erzogen werden im Geiste der neuen Menschheit. Singst du schon über zwanzig Jahre die Internationale und weißt nicht, was wir wollen?"

In der wohligen Wärme der Stube nickte Krafft beim Abendessen über der Suppe ein. Es hatte den ganzen Tag

leise geregnet, daß er bis zum Feierabend völlig durchnäßt war und leicht gefröstelt hatte. Regenfeiern sind am Zahltag nicht angenehm, wenn man nur von der Hand in den Mund lebt. Als aber sein schlasendes Gesicht immer tiefer auf den Teller sant, sing es Berta behutsam in ihren Hänzden, daß er davon erwachte und entschuldigend über seine Schwäche lächelte. "Heute bleibst du aber daheim und schlässt dich einmal ordentlich aus", meinte sie besorgt. "Ich kann nicht, Berta, ich muß fort." "Schon wieder! Du siehst so müde aus." "Ach, woher denn, ich bin ganz munter. Weißt du, ich habe was vor." "Lätzt sich das nicht verschieden?" "Nein! Weißt du, wir haben ein Waffenlager der Roten entdeckt, es ist uns verraten worden. Der Robert räumt es mit unseren vier Offizieren und noch einigen alten Kameraden heute aus. Wir müssen ihnen nur die Roten dabei vom Hals halten, daß sie es nicht spannen. So was haben

wir schon öfters gemacht." "Das erfahre ich jett erst?" verssuchte sie zu scherzen. "Außer dir und dem Sepp weiß es sonst teiner." "Ich will das auch gar nicht wissen, Hans." "Nur damit du einmal weißt, was im stillen vor sich geht. Wenn wir nicht so auftreten, erdrücken uns die Roten. Erst

gestern haben sie drei Mann von uns niedergeschlagen am Heimweg. Und ist der Mathes noch nicht gesund."

Berta senkt seufzend den Kopf. "Wie lange dauert's, dann geht es wieder über dich her. In den Läden erzählen die Weiber unserer roten Nachbarn öffentlich, daß du die nächste Leiche bist aus dieser Straße." "Sooo?" lachte er etwas und ist doch sonderbar bedrückt, als sie weitererzählt: "Heute habe ich beim Installateur Huber eine neue Glühbirne gekauft, und da hat er mich in seine Stube gebeten und mir aus Ehrenwort erzählt, gestern abend in der Wirtschaft wäre an einem Tisch ausgestritten worden, wer von den Genossen dich erschießen dars." Ieht muß er aber hellauf lachen: "So, ein Wirtschausgeheimkomplott — so was kann nur der Huber ernst nehmen. Das ist ja zu dumm."

Doch sie blieb gang ernst dabei, daß er betreten murde und in das plöklich angsterfüllte Gesicht seiner Frau blidte. "Sans", flehte fie, "nimm dich in acht! Der, der dich erschießen will, ift dumm, aber dem ist seine Dummheit noch immer Ernst gewesen. Der hakt dich seit dem Mai neunzehn, er kennt dich irgendwie von damals her noch." "Wie heißt er denn?" "Bogopolsti! Du kennst ihn sicher, so ein hagerer, pechschwarzer Kerl, ganz gelb im Gesicht, wie ein Ralmud fieht er aus." "Der? Der wohnt doch gegenüber, über unseren hof weg. War der nicht Zeuge im Prozeft gegen mich?" "Ja, ganz richtig!" "5m — diese Zuchthaus= pflanze sieht nicht aus wie ein Spahvogel. Ist das gewiß, Berta, hat ihn der huber genau erkannt?" "Er beschwört es: bei der Bolizei natürlich nicht, das hat er ausdrücklich betont." "Das sieht dem braven Bürger Huber gleich. Wenn dieser Spießer nicht die Geschäftsanast hatte, könnte ich die Burschen durch die Bolizei unschädlich machen lassen." Er sinnierte vor sich bin und hörte nur so halb, als Berta weitererzählte: "Die Mutter haben sie auch schon bedroht. Einer hat ihr ins Gesicht gesagt, daß zuerst du umgebracht wirst und der Reihe nach wir alle. Es ist fast wieder so wie vor dem Mai neunzehn. Uberall reden sie davon, daß die Wirtschaft der Mutter bonkottiert werden soll, vor allem natürlich wegen dir. Der Otto hat für morgen zu einem Kamilienrat geladen, sie erwarten alle, daß du bestimmt

tommst. Es ist wegen der Mutter, sie muß die Wirtschaft ichließen."

"So — ist es so weit?" fragte er stockend und schob das Geschirr am Tisch beiseite. Etwas müde, gebückt schritt er im Jimmer auf und ab, blieb am Fenster stehen und prüste genau die Fassade gegenüber. "Die zwei Fenster im zweiten Stock rechts gehören doch dem Bogopolsti?" fragte er. "Nein, die linken zwei", sagte Berta. "Die linken? Hm — dann wollen wir unsere Schlasstube umstellen, damit du beruhigt bist." Er sachte ein wenig dazu: "Wie in einem Kriminalzoman." Und Berta sachte ein wenig mit, weil sie sah, daß er die Warnung wohl bedachte. "Ich meinte schon, du willst es nicht glauben", sagte sie erleichtert.

"Doch, Berta, in dieser schönen Gegend glaube ich das Unglaublichste. Es ist unseren Gegnern Ernst mit ihren Drohungen, es liegt mit einem Male System dahinter. Moskauer System! Das hätte ich mir eigentlich denken können, wie ich vor einer Woche die Bonkottandrohung in der "Noten Fahne' las: "Meidet dieses saschisstliche Haupt-quartier, hungert das Nest aus! Denkt an das Schicksal eurer Genossen in Italien. Wer dieses Arbeitermörderlokal noch einmal betritt, der soll als Faschist gebrandmarkt werden. Jagt den Faschistenhäuptling Krasst von der Baustelle!' Das ist ihnen so allmählich auch schon gelungen. Und jetzt kommt noch die liebe bürgerliche Berwandtschaft dazu. Sie werden sagen, ich din schuld, daß deine Mutter ihre Existenz verliert, unsere Politit ist schuld. Aber sag doch, Berta, was haben wir denn Unrechtes getan?"

"Nichts, Hans! Wir müßten es heute genau so wieder tun." "Beria, hast du vielleicht Angst?" "Ach ja!" seufzte sie, "warum soll ich es nicht gestehen?" Und ihre Hände ans Gesicht presend, sagte sie seise: "Aber, es liegt nicht in Menschenhand. Ich bin ja so froh, daß du immer noch soviel Glüd im Unglüd hast. Und doch tut es weh, es schnürt mir oft das Herz ein, daß ich kaum mehr atmen kann, wenn ich sehe ——."

"O bu dummes Herzl! Schau, du hast ja einen starken Glauben, daß mir nichts Schlimmes passieren kann. Und ich habe auch wieder den Glauben wie draußen im Krieg. Denn, gar nicht auf das Leben achtzugeben, einsach nur das zu

tun, wofür man da ist. Nachher wundert man fich, daß man noch lebt, daß es ausgerechnet die getroffen hat, die vorher so klug waren. Wer Angst hat, ist schon verloren, wenn er nicht damit fertig wird. Ein sorgloses, behäbiges Leben wäre ja gar nichts für uns. Es ist ja so, wie wir es jekt haben, viel tiefer — und viel, viel süker, weil man sich ja so freut, wenn man sich wieder hat."

Da umhalste sie ihn mit drängender Innigkeit und ließ fich die dummen, salzigen Berlen vom Gesicht füssen. Und fonnte schon wieder glücklich leise lachen, als er sie voll an= fah und schmeichelnd gestand: "Du hast heute wieder beine Märchenaugen wie damals an unserem Sochzeitstag, so ganz voller Glud." "Du auch!" strahlte sie ihn an und fügte schelmisch bei: "Aber du hast ja nie Zeit — vor lauter Volitif."

Bon der Strafe herauf flotete das bekannte Pfeifen seiner Rameraden. Er trat ans Fenster und winkte, sie sol= len herauftommen. "Wir bleiben vorläufig hier!" sagte er in die erstaunten Gesichter. "Aha, hausarrest!" lachte der Max, und der Being flüsterte, daß die Scheiben dröhnten: "Bloß meiner Braut nicht verraten, sonst macht's die auch so." Der Gepp zwinkerte mit den Augen, Krafft möchte hinauskommen in den Korridor: "Also, das andere ist in Ordnung, aber — hast du schon gehört? — Dein Todes= urteil - -. ", Sag's ben anderen nur laut, Gepp oder warte noch, bis alle da sind. Du kannst sie gleich holen. Roter Alarm, Sepp!"

"Roter Marm? Was willft du machen?" fragten sie überrascht. "Gine halbe Bier trinten — in der Kommunistenburg." "Fein! Ich bin gleich wieder da." Sie rannten schon weg, aber der Max kehrte noch einmal um: "Soll ich den Bertl auch holen? Er ist zwar neu, aber ein auter Raufer." "Bertl? — oha! Vorsicht mit dem. Den hab' ich schon ein paarmal mit den Roten laufen sehen", warnte der Sepp, mas ein erstauntes "Sort, hort!" hervorrief. "Aufpassen, Sepp!" sagte Krafft, und der Sepp spudte grinsend in die Sände: "Loß ihn nur mir über, wenn er wirklich ein Spikel ift."

Während der Seinz wieder mit dem Max fortsauste, die anderen Rameraden zu holen, baute Krafft mit dem Sepp die Schlastube um. Der Friz tam dazu und griente vor sich hin beim Rücken des Kleiderschrankes und der Erzählung Kraffts: "Na, dem wer ich eemol mei' Visitenkart' abgebe." "So was mach' ich gern handschriftlich", meinte der Sepp trocken und schaute mit einem Male verständnisslos zu Krafft hin, der aus der Ecke vom Fenster her ganz verrückt winkte: "Pst! — Seht einmal hinüber — ganz unauffällig, das ist er!" Gegenüber lehnte zigarettenrauschend ein Kalmückengesicht im Fenster und streiste mit lauernden Blicken die Vorgänge hinter den Vorhängen in Krafsts Wohnung. "Wie er lurt, der Hund", zischte der Sepp und wandte sich zu Krafst: "Glaubst es jetzt?" Und der Friz meinte: "Mensch, da ist was fällig."

Doch Krafft hörte schon nicht mehr hin, er schaute auf die scheußlichen Hoffassahligen von denen der Putz wegblätterte, mit ihren unzähligen erleuchteten Fenstern, hinter denen Elend und Laster wohnten, vielleicht auch hier und da Ordnung und Sauberseit. Und er hörte das Gezänke und Gekeise streitender Chepaare, das weinende Plärren von Kindern und halbersticktes lüsternes Auftreischen lachender Weiber beim Krächzen einer ausgeleierten Grammophonmelodie. Bon den Dächern der halbverfallenen Waschhäuser in den Hösen gellte sauchender Kahengesang darein. Irgendwo klatschen Schläge und klirrte brechendes Geschirr zwischen Fluchen und Heulen.

Ist das eine Welt des Jammers und der Niedrigkeit. Die Menschen, die weiter draußen zwischen Gärten wohnen, die sinden gar nicht soviel Anlaß zum Streiten und Hassen wie hier. Hier, in der Enge der Wohnungsnot, muß ja das Laster üppig wuchern, jene eklen sittlichen Entsetlichkeiten, von denen ohne Scham offen gesprochen wird wie von etwas Selbstverständlichem. Hier, wo die Kinder noch kaum sesen und schreiben können und schon die Kenntnis aller Geheimnisse menschlichen Lebens aus ihren verschmitzt wissenden Augen schaut. Und diese Menschen sind dieses Leben schon so gewohnt, daß sie den bis aufs Blut hassen, der ihnen diese liebgewordenen Gewohnheiten ändern will. Was ist ein Mord sür so einen? Für einen bezahlten Tschekisten Moskaus? Dieser Brodem des Menschensumpses würgt stidend im Hals. Merkwürdig, daß

Berta nie davon spricht, hier weg zu wollen, wo ihr doch schon soviel zuleide getan wurde. Und doch auch wieder zur Freude. Und er — warum denkt er nicht daran?

Der Lärm der versammelten Kameraden bezwingt sein suchendes Denken, und als er unter sie tritt, versinkt die proletarische Welt des Hoses vor ihren hellen Augen und kühnen Gesichtern. Jeht weiß er auf einmal, warum er nie ernsthaft ans Wegziehen denkt. Hier bindet ihn die Gemeinschaft sest, die Kameradschaft im Kampf um das Zerschlagen dieser schmuzigen Vorstadtwelt. Und Berta strahlt, als hätte sie niemals Sorgen um ihn gehabt. So stärkt schon das Fühlen anderer Menschen der gleichen Art und des gleichen Geistes.

Der Sepp hat schon erzählt, was er weiß. Sie glauben es noch nicht recht, soviel Haß hatten sie doch nicht erwartet. "Ausräumen — ausbrennen — diese Bande!" knirscht der Mathes und ärgert sich, daß er sich noch nicht rühren kann, wie er möchte.

"Laßt die anderen nicht so lange unten warten", mahnte der Max. "Auf geht's!" sagte Krafft und prüfte dabei seine Pistole, ehe er sie in die Tasche gleiten ließ. In einer dunklen Seitengasse standen schon die anderen Kameraden der "fliegenden Division". Es dauerte eine Weile, bis einige erkundet hatten und in raunender Erregung berichteten. "Zwischen vierzig und fünfzig Mann sind da. Im Nebenzimmer bügelt die Wirtin mit der Magd. Sie sien vorne im Hauptlokal und schreien so, daß man es außen an den Fenstern noch versteht. Den Sepp und dich haben sie gerade in der Reiken."

Das Lofal war eine der berüchtigten Aneipen der Kommune, in denen die Jünger Moskaus geschlossen unter sich sind, weil andere gern vermeiden, in zu enge Fühlung mit ihnen zu kommen. Die Ecensteher, die ja in letzter Zeit etwas weniger geworden sind, weil vermutlich eine ganze Serie bei einem der jüngsten Masseneinbrüche gesschnappt worden ist, bilden gewöhnlich den Warnungsapparat beim Nahen anderer Menschen, die hier nicht in das Misieu passen.

Diesmal kommen sie aber zu spät. Bis sie merken, daß sich verdächtige Gruppen in der Nähe ihrer Burg zusammen-

ziehen, können sie schon nicht mehr durch. Ein Horchposten, der vor die Türe treten will, ist plöglich beiseitegestoßen und in die Nebengasse abgeschoben, bevor er sich auskennt, was denn eigentlich hier los ist. Nicht einmal alarmieren kann er; den üblichen gellenden Signalpfiff mit den Fingern wagt er nicht zu geben, weil er nämlich plötzlich sieht, daß Krafft brettelbreit mit dem Sepp über die Straße geht und das Lokal betritt. Wenn er da ist, dann ist sicher unheimlich dicke Luft. Man hört noch, ehe die Türe zufällt, wie drinnen plötzlich das schreiende Lärmen verstummt.

"Guten Abend", sagt Krafft, und der Sepp brummt auch so etwas Ahnliches. "It hier noch frei?" frägt er dann, aber erst, als sie schon am Tisch sizen. Der schmierige Wirt weiß nicht, soll er gleich davon oder erst noch seine Gläser am Schanktisch wegräumen, wie aber das lähmende Erschrecken nicht sosort in ein wüstes Geräuse auseinandersplatt, geht er doch zögernd so halbwegs zum Tisch hin: "Ah, der Herr Krafft. So eine Ehre! Was trinken wir denn?" "Zwei Dunkle!" Ein slüsterndes Raunen erhebt sich nun an den Tischen, an denen die Köpse scheu zussammengestecht werden. Aber Krafft und Sepp tun, als bemerken sie gar nicht, daß eine Menge lauernder Augen dabei auf sie gerichtet sind.

Was soll jest das sein? denken die anderen. Die sind doch nicht allein gekommen. Daß man aber von draußen nichts hört? Der Sepp stößt Hans mit dem Knie an, weil er bemerkt hat, wie sich zwei Kote durch die Schenke hinausschleichen wollen, und dann kichert er lautlos in sich hinein, weil er sieht, wie sie erschrocken zurückfahren, als sie die Türe in den Hausgang aufmachen wollen und dort der Wild, der Fritz und noch einige Kameraden wie eine Mauer stehen. Da möchte der Wirt aufbegehren: "Was tun Sie hier? Verlassen Sie sofort —." Aber der Fritz schiebt ihn weg und zieht kaltlächelnd vor ihm die Türe wieder zu.

Als Krafft nun umherblick, bemerkt er, wie die Gesichter noch einmal bleich geworden sind. "Kennt ihr euch aus?" fragt da der Sepp ganz gemütlich. "Laßt euch nur nicht ftören, wir möchten auch ganz gern einmal hören, wie ihr euch das vorstellt, uns umzubringen." "Wer sagt das?" begehrt einer auf, aber die anderen drücken ihn gleich wieder auf den Stuhl nieder. Sie sehen, wie draußen an den Fenstern einige Kameraden Kraffts auf- und abpatrouillieren und manchmal einen neugierigen Blick hereinwerfen. Wer weiß, wie viele Hundert von diesen Hitler-Hunden jetzt da draußen bloß auf ein Signal warten, um —. Man muß mit diesem Krafft verhandeln, aber immer sprungbereit, die Hand am Messer oder am Abzug.

Es dauert auch nicht lange, da kommen einige heran und winken den am Tisch sikenden, sich aar nicht recht wohl fühlenden Genoffen zu, Plat zu machen. Giner der Neuen fagt fogar gang manierlich: "Gestatten, Berr Krafft?", als ob er hans schon länger kennen murde, und sekt sich in respektvoller Entfernung auf die Bank: "Ich möchte einen Irrtum aufklären. Es fällt natürlich manchmal ein Wort über Sie, weil Sie unser politischer Geaner find. Aber das ist gar nicht so gemeint." "Auf einmal", wirft ber Sepp spikig dazwischen, und eilfertig beschwichtigt der andere, der mertwürdig nur hochdeutsch spricht: "Warum sollen wir Arbeiter einander die Schadel einschlagen? Davon wird doch gar nichts besser." "Da schau her! Auf einmal?" zischt ihn der Sepp wieder an, "wer hat denn dann angefangen?" "Das ift doch vorüber. Wollen wir nicht lieber das Kriegsbeil begraben und eine Friedens= pfeife rauchen?" Er halt dem Sepp ein Zigarettenetui bin. ber aber tut, als sehe er es gar nicht, und tritt hans energisch auf den Fuß, er solle doch endlich was sagen. "Suchen Sie etwas?" fragt dienstheflissen ber Tildnachbar, weil Krafft eindringlich die Gesellschaft mustert.

"Ich möchte mir nur einmal die Herren genau ansehen, denen es nicht paßt, daß ich in dieser Gegend hier wohne, weil sie gestern und vorgestern so groß verkündet haben, daß sie mich erschießen wollen." "Das war höchstens im Rausch", lachte gekünstelt heiter der Rote. "Das sind doch bloß Sprüche beim Bier. Wer wird denn so etwas gleich ernst nehmen."

"Wenn wir es aber ernst nehmen?" sagte Krafft scharf. "Ober, Herr Bogopolsti", wandte er sich blitzschnell an das Kalmüdengesicht im Hintergrund, "haben Sie das nur so im Rausch gemeint, daß Sie mich von Ihrem Fenster aus in meinem Schlafzimmer erschießen wollen?" Der Kalmüde

fährt auf: "Das — das habe ich nicht gesagt." "Aber gedacht!" fährt ihn Krafft an und sieht, wie das Kalmückensgesicht dabei erschrocken zusammenzuckt. "Was kriegt ihr denn als Prämie für einen umgelegten Faschistenhäuptling, weil ihr euch um meine Erschiehung so gerauft habt?"

Ein drohendes Murren kommt aus der Ede; einige verssuchen zu lachen: "Jetzt, der ist gut! Den hat's ja!" Und der rote Sprecher am Tisch ist in gemachter Entrüstung zurückgefahren: "Also, Herr Krafft, beleidigen, provozieren dürfen Sie uns nicht."

"Ihr könnt es ja ruhig probieren", entgegnete lauernd der Sepp. "Meint ihr, wir haben einen Gummischwamm in der Tasche?" Auch der Wirt drängte sich wieder hervor: "Ruhe da! So was ist bei mir nicht gesagt worden. Das muß ich zur Ehre meiner Göste bezeugen. Ich tät' das auch nicht dulden. Der Herr Krafft ist mir ein lieber Gast, es ehrt mich, wenn er mein bescheidenes Haus betritt, aber bitte ohne politische Absicht." Befriedigtes Grinsen geht über die Gesichter, jeht soll der Krafft noch was sagen.

Da flopfte er an sein Glas, als ob er hier eine Bersammlung hätte, und sagte gang freundlich: "Weil wir gerade so schön friedlich beisammen sind - das wift ihr ja, daß ihr beim geringsten Rrach nur mehr auf der Trag= bahre hinauskommt —, will ich euch was sagen. Wenn wir uns veranlakt sehen, noch einmal zu kommen, dann ichiden wir ein Dukend Sandgranaten voraus, bevor wir uns erfundigen, ob ihr sonst noch was wollt von uns. Und wenn uns draußen einer von euch zu nahe fommt, der braucht noch gar nichts getan oder gesagt zu haben, dann hat er schon ein Loch im Bauch. Oder wenn der Bogopoliti zu mir in die Wohnung herüberschießen möchte, dann hat er schon vorher eine droben. Wir können das, wir haben zum Beispiel mährenddem wir uns hier so gemütlich unterhalten, eueren Waffenkeller ausräumen lassen. - Rur Ruhe! Die Aufregung ist jest icon zu spät, aber ihr habt euch jekt selber verraten.

Wenn ihr vielleicht glaubt, ihr könnt für eure verbotene Partei eine Ticheka bei uns aufziehen, dann seid ihr auch schon zu spät daran, weil ihr schon hint und vorn verraten seid, ehe ihr nur angefangen habt. So einer, der sich fürs

Abkillen zahlen läßt, läßt sich noch lieber fürs bequemere Spizeln zahlen, das ist nichts Neues. Bei uns könnt ihr euch ja nichts dafür holen, höchstens das Dach voll Rüsse. Ihr könnt aber eueren Funktionären, die man euch von Berlin und Moskau geschickt hat, damit sie euch die holschewistische Bravour beibringen sollen, sagen, daß wir keine dummen Russen und seigen Iuden sind, sondern erfahrene Frontsoldaten, die ziemlich gut tressen, wenn sie schießen, meist schon, ehvor ihr dran denkt. So — das wollte ich euch einmal ganz in Ruhe sagen."

Der Sepp grinst mit beherrschter Miene wie eine Sphinx und tritt Krafft anerkennend ein paarmal auf den Kuk: denn jett geht natürlich ein bedrücktes Raunen um die Tische. Krafft sieht mit einem raschen Seitenblid, wie ihn der Rote vom Tisch unverhohlen icharf beobachtet, und ploglich durchfährt ihn der Gedante, daß er hier im Lokal einen dieser vorhin so aus der Luft gegriffenen Tichekistenführer unvermutet vor sich hat. Nun reift sich der Mensch vor ihm zusammen, er wird sich wohl schon erholt haben, weil er aufsteht und gelassen sagt: "Genossen! Uns interessiert das gar nicht, was der herr Krafft für Kriminalromane erzählt. Da ist er bei uns an die falsche Adresse gegangen. Wir wollen nichts wie unsere Ruhe. Ich sage nur immer wieder, es ist tief bedauerlich, wenn sich die Arbeiter die Schädel gegenseitig einschlagen. Ich glaube, da sind wir auch mit herrn Krafft einia."

Von allen Seiten fallen beistimmende Zuruse, und Bogopolsti tut ganz gefränkt, daß man ihn bei den Hakenstreuziern für so einen Schuft hält. "Teht brauchst bloß noch sagen, du bist selber einer von uns", lacht ihm der Sepp dreckig-spöttisch ins furchtsame Gesicht.

"Was, Sie wollen schon gehen?" bedauert mit unverhohlener Erleichterung der Tischnachbar, als Kraft die Zeche auf den Tisch legt und sich erhebt. Angstlich sauernd steht alles mit auf, und Krafft wundert sich nicht, daß ihm vom ganzen Chor beinahe aufrichtig erwidert wurde: "Gute Nacht!"

Und doch hatte er ein dumpfes Gefühl im Nacken, das erst verschwand, als der Robert ihm draußen zuflüsterte: "Gemacht! Gut gegangen!" Am andern Tag ging es wie ein Lauffeuer durch die Borftadt, und überall schüttelte man den Kopf über diese Baghalsigkeit und diese Frechheit von dem Krafft, daß er sich mitten unter seine Gegner hineinsett und einfach kaltschnauzig frägt, warum sie ihn eigentlich erschießen wollen. Und schon am selben Tag ist Bogopolski heimlich ausgezogen, wobei er noch so ziemlich alles, was mitzunehmen war, mitgehen hat lassen. Seiner empörten Hausfrau ist er selbstverständlich die Miete schuldiageblieben.

Natürlich blieb auf das Gerede hin die Ariminalpolizei nicht aus. Sie hätte gerne die besprochenen Waffen beschlagnahmen mögen, aber so emsig sie auch Speicher, Reller und Wohnung Araffts durchstöberte und ebenso bei Sepp und einigen anderen haussuchte, sie fand nichts. Der Sepp sagte nur, als die Herren verstaubt und ermüdet wieder abzogen: "Die ganze Arbeit hätten Sie sich sparen fönnen. Ihr wollt uns bloß nichts glauben." Und dafür mußte er auf acht Tage nach Stadelheim wegen Beamten-

beleidigung.

Aber der Druck der Kommune ließ merklich nach. Man hörte davon, daß sie ihre Bersammlungen und Zusammenstünfte jett in andere Stadtteile hinüberverlegt hätte, die aber schlecht besucht waren. "Wenn man drüber nachdenkt", meinte Max einmal blinzelnd, "dann haben die Leute mit ihrem Gerede schon recht. Wir sind tatsächlich eine unverschämt freche Bande." "Und wer hat uns so verdorben?" fragte scheinheilig der Seinz. "Ich weiß schon, da ist nur der Hitler dran schuld."

"Kannst du nicht daheimbleiben? Familienrat ist heute bei der Mutter." "Ach, heute ist das?" Sie nicke stumm und sah ihm an, wie er grübelte. "Du darst mich nicht allein der Meute von Verwandten ausliesern, es geht ja um meine Mutter, Hans." "Will denn deine Mutter von uns weg?" "Sie meint, sie fällt uns zur Last, gerade jetzt, wo du selber so wenig verdienst, meint sie." "Einbisdung! Sie soll nur bei uns bleiben." "Aber willst du nicht weiteressen?" lachte sie erfreut über seinen kurzen Entschluß.

Er blidte auf die Uhr und erschraf: "Schnell, in fünf

Minuten muß ich fort. Ich komme aber recht bald wieder heim. Gern gehe ich ja nicht zu der Raterei. Weißt du, was eigentlich der Lenz und der Michl gegen mich haben?" "Das ist — das ist seitdem du eingesperrst warst", entgegnete sie hastig, aber Hans tat ganz launig: "Wenn's sonst nichts ist, da kann man ja helsen. Sie waren doch früher ganz handsam mit mir." "Du vergißt die Frauen, Hans, den Mütterverein und was da noch dranhängt."

Bon der Straße herauf flötete das bekannte Pfeisen seiner Kameraden. Hastig leerte er seinen Teller und griff mit noch kauenden Backen nach Hut und Stock. "Bis zehn Uhr bin ich wieder hier, die Berwandtschaft möchte warsten", sagte er noch zur seuszenden Frau. "Aber bestimmt!" drohte sie ihm lächelnd nach und ging dann zur Wiege, wo sie ihr lachendes Buberl zu necken und zu kitzeln begann, daß es quäkte. "Du — du kannst mir wenigstens noch nicht davonlausen, wenn ich dich gernhaben will."

Singend wiegte sie den kleinen Kerl in Schlaf und ging, als es längst dunkel war, in den hochlöblichen Familienrat, wo sie die strengen, fragenden Blicke der Schwäger und Geschwister gleich lächelnd beantwortete: "Der Sündenbock kommt erst später. Fangt nur gleich das Schimpfen über ihn an, daß ihr fertig seid, bis er kommt; das interessiert ihn ja doch nicht."

Dem Otto seine Frau streckte sich gleich in sittlicher Entrüstung um eine Kopf höher: "Unverschämtheit, wie dein Mann uns dipiert! Die Familie scheint für ihn gar nicht zu existieren."

"Er hat ja selber eine Famisie, um die er sich fümmern muß", entgegnet Berta lächelnd.

"Du hilfst ihm noch, wo uns gerade die Sorge um dich bertreibt."

"Da hätte es dich schon längst hertreiben mussen, wenn du wirklich so besorgt bist."

Der Schorschlsstieß seine Frau an und kicherte über das wütend verbissene Gesicht von Ottos Frau. Berta sagte nun ganz ruhig: "Meinem Hans wäre es recht, wenn die Mutter bei uns bleiben würde." "Sooo? Ah, da schau!" verwunderte sich hohnvoll der Otto. "Möchte er das Haus übernehmen? Da sind aber wir auch noch da." Berta war

erschrocken: "Ihr wollt das Haus verkaufen? Mutter, unser Haus?" "Stell dich nicht so", höhnte Ottos Frau, "wer ist denn schuld, daß es so weit hat kommen müssen? Daß die Gäste die Wirtschaft boykottieren? Wer hat denn die Mutter um ihre Existenz gebracht? Doch nicht wir, aber dein Mann!"

"Na, na, nicht so giftig", wollte der Schorschl begütigen, doch der Lenz stampste mit seinem Stelzsuß auf: "It es vielleicht anders?" "Objektiv betrachtet", säuselte Otto mit umwölkter Stirne, "ist der Krafft mit seiner verrückten Politik dran schuld, sonst ging' das Geschäft noch genau so gut wie früher." Und der Michl wiegte bedauernd den Kopf: "Bon uns hat er sich ja nichts sagen lassen. Muß man denn seine Politik so weit heraushängen? Ich hätt' ihn für klüger gehalten." "Das Haus ist im Abschwimmen", konstatierte Otto und schlug mit der Hand auf die am Tisch liegenden Bücher.

Schüchtern wagte der Schorschl den Einwand: "Ich hab' gehört, jest in der Inflation schwimmen nicht die Häuser, sondern die Hypotheken ab." "Das verstehst du nicht", wies ihn der Lenz zurecht. "Der Luitpold sagt's doch, der ist in einer Bank und muß es doch wissen", wagte der Schorschl noch zu entgegnen, aber der Michl polterte: "Der ist ja noch ein Lausdub, wir Hausbesitzer müssen es besser wissen." "Ihr wist es auch. Warum lügt ihr euch an?" rief Berta scharf in die sauernden Gesichter. "Weil sie ein bilsliges Haus möchten", sagte dem Schorschl seine Frau.

Erbost fuhr der Michl auf: "Du brauchst grad noch stischeln. Wir wollen nur, daß das Haus wenigstens in der Berwandtschaft bleibt." "Mit Borbehalt!" warnte der Otto, "man weiß nicht, was die Börse bringt. Aber das Mögliche wollen wir doch nicht unversucht lassen, es ist eine Ehrensache für die Familie. Zwar liegt bereits ein Kaufangebot vor —." "Wer ist das?" fragte Berta. "Der Konsumverein." "Der rote oder der schwarze?" "Der rote." Sie lachte bitter: "Da merkt ihr nichts?" "Was?" fragte der Lenz.

"Rindvieh!" platte der Schorschl heraus. "Erst richten die Roten die Wirtschaft zugrund', und dann kaufen sie den Krempel auf. Da lass' ich mich doch fressen, wenn da nicht

wieder ein Jud' dahinterstedt." "Du, mit deiner hysterischen Judenangst", spottete der Lenz, und der Otto lächelte überlegen: "Du hast es ja mit in der Hand, daß das Haus fein Jud' friegt. Ich mache euch ein Angebot." Erwartungsvoll betrachtete er die Wirkung seiner Worte. "Allerdings!" mägte er bedächtig, "so hoch wie der Konsumverein kann ich nicht bieten. Sagen wir — fünfzig Millionen!"

"Mein Gott — soviel Geld!" staunte verwundert die Schönwirtin, die sich keinen Begriff von der Summe maschen konnte. Die anderen schwiegen betroffen. Nur Otto krizelte auf einem Notizblock, wo er die ganze Summe in rund zweieinhalbtausend Dollar umgerechnet hatte. "Und der Konsumverein?" fragte Berta. "Bietet sechzig Milliosnen", sagte Otto leichthin.

"Aber der kriegt das Haus nicht, solang ich mitzureden habe", versicherte der Lenz. "Soviel politische Gesinnung habe ich auch noch." "Fünfzig Millionen ist zu hoch, Otto", protestierte mit schlecht verhehlter Genugtuung seine Frau, aber er wehrte mit der Hand ihren erwarteten Einwand und sagte stolz: "Ein Mann — ein Wort! Fünfzig Millionen!"

Es klopfte. Krafft kam unerwartet früh heim. Er hörte mit Staunen, was eigentlich verhandelt wurde, und sagte: "Mutter, behalte dein Haus! Sonst bist du bis Weihnachten eine Bettlerin. Du brauchst nicht verkausen, du kannst von dem Mietüberschuß leben." "Leben!" tollerte der Lenz— "und die Reparaturen? Das Dach, die Fassade, die Kinnen— mit was läßt sie das richten?"

"In dieser Notzeit kann man nur das Allernötigste richten lassen. Die anderen behelsen sich auch mit Flicken." "It ja eine Schande für unsere Familie, wie das Haus aussichaut." "Die anderen Krautbürger haben auch keine schöneren Häuser. Da steckt was anderes dahinter, warum ihr so versessen seid auf den Berkauf. Braucht ihr Geld?" "Du vielleicht nicht?" fragte spitig der Michl dagegen, "oder hast eins übrig, Maurerwaschl?" "Das müßt ihr einen Schieber fragen, ein ehrlicher Mensch wird in dieser Inslationszeit nur immer ärmer." "Geh, fang 's Politisieren nicht an. Tatsachen wollen wir, keine Sprüche", rief der

Lenz. "Man sieht ja an dir, wie weit man kommt damit — ins Zuchthaus!"

über Kraffts Gesicht zieht eine fahle Blässe, als er resigniert sagt: "Habt ihr denn schon vergessen, warum?" "Zuchthaus ist Zuchthaus, das ist wurscht, warum", sagte kalklächelnd der Michl, und die Frau vom Otto fügte dissignie: "Eine Schande für unsere angesehene Bürgerssamilie." Und als Krafft unheimlich brütend schwieg, meinte Otto verlegen: "Objektiv betrachtet, mußt du doch zugeben, daß du uns Ungelegenheiten gemacht hast. Sogar meine Qualisisation im Amt leidet darunter." "Die Kundschaften hast du uns verjagt, alle sind wir in Verruf gekommen. Bei der letzten Feuerwehrsitzung hab' ich allerhand Sticheleien gekriegt wegen meinem noblen Herrn Schwager."

Alle redeten verächtlich. Nur der Schorschl schlucke und drucke, bis es ihm herausfuhr: "Bagasch, bürgerliche! Euch vergönn' ich's, daß euch die Roten die Schädel einschlagen, daß endlich eure stinktige Einbildung ausdünsten kann. Ihr Schleimpaken, ihr schmierigen. Ein Kommunist ist ja ein Fürst an Gesinnung gegen euch. Ein Schieber ist für euch ein Herrgott — weil er Geld hat. Der Krafft, da könnt ihr meine Lina fragen, ob's wahr ist, der Krafft ist ein Ehrenmann, das sag' ich jedem, der ihn schlecht machen will vor mir. Daß ihr es wißt! Bon euch trau' ich mir das nicht sagen mit ehrlichem Gewissen."

"Hans, wir sind hier überflüssigig", flüsterte Berta, und wie erwachend strich er sich über die Stirn, als er unheimslich ruhig sagte: "Den Schandsleck könnt ihr sofort los haben. Ich habe euren Umgang nicht gesucht. Mir liegt auch nichts an euerem bürgerlichen Borurteil, im Grunde ist es ja doch die Parteipolitik, die aus euch redet und die heimliche Schadenfreude, daß ich vom hohen Roß herunter mußte, weil ihr selber nie zum Reiten kommt. Denn euer Dünkel kommt ja nur von einer maßlosen Dummheit. Mit euch zu streiten ist Zeitvergeudung, ihr lauft uns ja doch einmal nach, wenn wir das Heft in der Hand haben."

"Eher frigt du uns Bürgern aus der Hand", lachte höhenisch der Lenz. "Nein, Lenz, eher verrede ich!" Sie fuhren zurück, so heftig stieß er es heraus. "Eins muß ich noch sagen. Wenn die Mutter das Haus verkauft, dann kann ich

sie nicht bei mir haben, solange sie Geld hat. Ihr sagt doch wieder, ich hätte es vertan. Wenn sie nichts mehr hat, dann soll sie zu mir kommen, weil ihr sie dann doch gerne wieder sos habt." "Oder zu mir!" sagte der Schorschl.

Das Haus wurde aber doch an den roten Konsumverein verkauft, weil es die andern dem Otto nicht gönnten und weil man außerdem für diese nette Regung sogar noch besser bezahlt wurde. In Papier! Drei Monate später fostete gerade eine neue Dachrinne schon sechzig Millionen.





## Die Straßenschlacht

Die Männer der banerischen Regierung haben immer gern in ihren Bersammlungen vor den vaterländischen Bersbänden davon gesprochen, wie energisch sie den Marxismus in Banern zu bekämpfen gedenken, aber mit entsprechenden Mahnahmen zuckten sie vor den Drohungen aus Berlin immer wieder zurück. Sogar das Republikschutzgeset, dessen Durchführung die ehemaligen banerischen Minister verweigert hatten, wurde nunmehr in Banern durchgeführt, so daß Dietrich Ecart, der wegen einiger satirischer Flugblätzter, die er über Fritz Ebert herausgegeben hatte, vom Staatsgerichtshof in Leipzig verfolgt wurde und in die Berge flüchten mußte.

Man nahm daher allgemein an, daß die banerische Regierung den Mut hätte, ihr so oft betontes Nationalbewußtsein dadurch zu dokumentieren, daß sie die üblichen roten Aufzüge zum ersten Mai verbieten würde. Die Roten drohten aber wieder einmal mit ihrem großen Bruder in Berlin und verkündeten, daß sie, über alle Anordnungen der Regierung hinweg, am ersten Mai stärker denn je marschieren werden. München bleibt ein Hort der jungen Republik. Die Arbeitsgemeinschaft des Kampsbundes der Sumit einigen anderen Bünden schien nicht abgeneigt, der Regierung in Bayern das Durchgreifen leicht zu machen, und

beabsichtigte daher, mit ihren Leuten den roten Aufmarsch am ersten Mai, wenn es sein sollte, gewaltsam zu verhindern. Das war schließlich das wenigste, was man draußen im Reich vom nationalen München erwarten konnte.

Die SA. wurde zu diesem Zwed alarmiert. Als Krafft seine Hundertschaft am Vorabend zum ersten Mai versammelt hatte, um zum befohlenen Standplatz in die Stadt zu rücken, drang plötlich Polizei ins Lokal und durchsuchte jeden Mann nach Waffen. Außer einigen Gummiknüppeln und Ochsensieseln fand sich aber nichts. Ein zweiter Aberrumpelungsversuch am Aufstellungsplatz brachte dasselbe Ergebnis. Man sah aus diesem Verhalten ohne weiteres, daß die Regierung ihren ersten Mut bereute und nicht mehr daran dachte, den Marzisten irgend etwas zu verbieten. Wenn aber die Wehrverbände zusammenhielten, dann könnten sie aus eigener Kraft den geplanten roten Ausmarsch verhindern und schließlich der Regierung eine willkommene vollendete Tatsache zum Kampf gegen die Berliner Judenregierung liefern.

In dieser Nacht spielten sich aber rätselhafte Vorgänge ab. Das Innere der Stadt war allenthalben von grüner Polizei mit Drahtverhauen, Maschinengewehren und Panzerautos gesperrt. Dunkle Gerüchte schwirrten durch die Reihen der Su., und schließlich kam Besehl, die vorgessehenen Standorte zu verlassen und zum Oberwiesenselb abzurücken. Auf dem Marsch durch die Straßen begegnete man den Zeitfreiwilligen-Rompanien der Reichswehr und den Kolonnen anderer Bünde, die sich tags vorher dem Plan zum entschlossenen Borgehen gegen die Roten freudig angeschlossen hatten. Man lachte und winkte sich im Anzeinandervorbeirücken noch zu, und keiner wußte, daß man eigentlich in dieser Stunde schon gegeneinander marschierte. Man dachte ja gar nicht an eine solche Möglichkeit.

Als es Tag wurde am Oberwiesenfeld, marschierte Krafft mit seiner Hundertschaft in eine der Kasernen, in denen sich die SA. seit Monaten bei der Reichswehr an den Wassen übte. Auch jett dachte kein Mensch etwas dabei, als sich das Kasernentor auf ihre Aufforderung hin öffnete und als man sogar einen Schuppen aufsprengen ließ, weil der Schlüssel nicht gleich gefunden wurde, und die SA. sich mit

Gewehren und Patronen bewaffnete. Und ebenso selbstverständlich nach der Bewaffnung auf den Exerzierplatz hinaussmarschierte, um dort auf die weiteren Befehle zu warten.

Daß irgend etwas nicht stimmte, war so langsam jedem geläufig geworden. Außer Oberland und Reichsflagge waren keine anderen Wehrverbände zum vereinbarten Sammelsort erschienen. Nun erfuhr man, daß sie sich schon gestern der Regierung als Notpolizei zur Verfügung gestellt hätten und mit der Aufgabe betraut wären, ein Vorgehen der Nationalsozialisten, ihrer eigentlichen Bundesgenossen, mit Waffengewalt zu verhindern. Der rote Ausmarsch zur Theresienwiese konnte so im Schuze der "nationalen" Versbände ungehindert stattsinden und wurde zu einem Triumph der Marzisten aller Schattierungen.

Bald stellte sich heraus, daß der SA. sämtliche Zugangsstraßen zur Stadt von der Polizei gesperrt waren; gegen Mittag hatte sie zwischen den Kasernen sogar Panzerautos aufgesahren und die allernächsten Straßenzugänge mit Drahtverhau gesperrt. Nun kannte sich seder aus, was von einer nationalen bayerischen Regierung zu halten ist, die lieber die Roten marschieren läßt und ihre schwerbewassenete Polizei gegen die nationalen Verbände vorschickt. Die innere Einheitsfront vom Januar hatte sich noch einmal deutlich genug in München gezeigt, aber noch deutlicher die "Einheit" zwischen den nationalen Verbänden. Das war eine eiskalte Ernüchterung, aber es war gut, daß sie schon am ersten Mai in Erscheinung trat, weil man von nun an wußte, auf wen man sich versassen sonnte.

Die Waffen wurden noch auf Lastautos dem Zugriff der Polizei entführt, dann marschierte die lange Kolonne der SA. in die Stadt. Eine siegestrunkene Sektion der Sozials demokraten kam gerade ahnungslos in einer Seitenstraße mit Blechmusik und wehenden Fahnen anmarschiert, eben als Krafst mit seiner Hundertschaft an dieser Straße vorbeizückte. Da preschten seine Leute wie eine wilde Attake in die Seitenstraße und über den roten Berein her, der alles im Stich ließ, Fahnen, Trommeln und Trompeten, und sein Heil in der Flucht suchte. Flakernd gingen die erbeutete rote und schwarzrotgelbe Fahne in Flammen auf. Ein Pfiff! Die Hundertschaft stand wieder in der Kolonne. Das

war so flink vor sich gegangen, daß die Kriminalpolizei, die lauernd die abrückende SA. begleitete, gar nicht wußte, welche von den vielen Abteilungen dieses neue Berbrechen gegen das Republikschukgesetz begangen hatte.

Spät am Nachmittag tam Krafft mit seinen erbitterten Leuten zum Appellokal und ließ wegtreten. Dann ging er nach kurzen Anordnungen heimzu und war gang erfreut, als er seine Frau mit dem Buben im Wagen gerade ent= gegenkommen sah. Seute am Weltfeiertag war natürlich Hochbetrieb in der Borstadt, rote und schwarzrotgelbe Kahnen hingen aus den Kenstern, und die Genossen paradierten gruppenweise aneinander vorüber, stolz die rote Nelke oder das rote Papierröserl am Rodaufichlag. Natür= lich fehlten nicht die obligaten roten Krawatten, die die aanz eingefleischten Genossen am Weltfeiertag als höchsten Ausdruck ihrer Gesinnung zur Schau trugen. Söhnisches Lachen ichlägt hinter Krafft auf, wenn er an einer solchen Gruppe vorübergegangen ist. Wie er aber Berta gerade begrüßen will, sieht er ein Stud voraus in der Strake ploklich einen andern Rameraden, der eben sein haus betreten wollte, von einem Saufen Roter umstellt, die mit plöklich hervorgezogenen Schlaginstrumenten auf ihn eindringen. Im Ru ist er drüben und treibt mit den blanken Fäusten den Knäuel auseinander, daß der Kamerad ins haus treten kann.

Raum hat er aber wieder einige Schritte zurückgemacht, da stürmt um die Ede ein neuer Hausen Roter und auf ihn ein, daß er plötzlich wie eingemauert im neuen Knäuel steht und kaum die Fäuste gebrauchen kann. Auf seinen harten Schäbel prasselte es wieder einmal nur so von Schlägen. Er will gerade eine Wendung machen, um durchzubrechen, da sieht er über sich ein Messer blitzen und kann gerade noch den Kopf zur Seite bringen, daß die Klinge an seinem Schädel abgleitet. Tetzt erst, als er den scharfen Schnitt spürt, denkt er an seine Pistole und reißt sie heraus. — "Zurück!"

Da fährt der Knäuel auseinander. "Stehenbleiben!" — Die vorher so wütend gewesenen Gesichter versuchen nun schnell recht harmlos unschuldig dreinzublicken. Aber da ist er schon am ersten und schlägt ihn mit der Faust ans Kinn,

daß es ihn vom Pflaster hebt und umwirft; dann den zweiten, den dritten, den vierten. "Stehenbleiben!" droft er noch einmal und hebt die Pistole, weil einige auskneifen wollen. Da wagen sie es nicht mehr und warten, bis er mit vorgehaltener Vistole einen um den anderen aufs Vflaster legt. Daß sie sich das so willenlos und dumm gefallen lassen? Das sollte einer von denen bei seinen Leuten probieren! Der lette hat gang bieder harmlos seine Pfeife in den Mund genommen, um ihm mahrscheinlich zu zeigen, daß er nicht beteiligt gewesen wäre, aber das Gesicht hat Krafft von vorhin nur zu aut in Erinnerung. "Du Hund!" fnirscht er, "dir helf' ich fürs Messerstechen!" und schlägt ihn mit solcher Bucht ans Kinn, daß man die Knochen frachen hört und die Bfeife im hohen Bogen davonfliegt. Grohnend zieht der Kerl seinen Ropf ein und schleicht fich zur Seite. Drüben am anderen Gehlteig stehen die erhoften Genoffen. brullen und drohen von weitem, aber herüber magt fich keiner, weil hinter Krafft, ohne dak er es merkte, der Ramerad von vorhin mit seiner Vistole stand und ihm den Rücken gedeckt bat. Weiber ichimpfen freischend: "Die armen Männer, die haben ihm doch gar nichts getan!" Aber fampflustig entgegnet Berta: "Seht ihn doch an! Sieht mein Mann so aus, als ob ihm nichts getan worden wäre?" Niemand magt eine Antwort, denn Rrafft denft nicht daran, jest auf dem Beimweg feine Piftole einzusteden. "Hans, du blutest fo." "Lag nur, wir find gleich daheim, es läkt schon nach. Ist das nicht eine feige Bande gewesen?" "Du bist aber auch jum Fürchten gewesen, beine Augen sind jest noch so."

Reuchend kommt der Luitpold mit noch einem Jungen gerannt und kehrt sofort wieder um, als er Krafft bluten sieht, die anderen Kameraden zu verständigen. Und so kam es, daß am schönen Nachmittag des Weltseiertages, an dem sonst die Borstadt wimmelte von spazierenden Genossen, plöglich die Straßen todeinsam waren, weil die rachebrülslende SU. jeden, der sich mit einer roten Rosette sehen ließ, davonprügelte. "Wir müssen ihnen die Schneid schon vorher abkausen", trieb der Sepp seine Leute an, "wenn wir nicht heute abend den Kopf unterm Arm heimbringen wollen." Denn es war unverkennbar, daß die roten Hausen auss

geputscht waren, die einzeln heimkehrenden SA.-Männer an diesem Tag nicht unbehelligt zu lassen.

"Ach Gott! Wie oft denn noch?" frägt Bertas Mutter und ringt entsett die Hände, als sie die Türe aufmacht. "Ist ja schon wieder ein halbes Jahr seit dem letztenmal", lacht Krafft, und Berta erzählt der Mutter, noch glüchend vor Erregung: "Diesmal hab' ich es selber gesehen. Und ich bin gar nicht erschrocken dabei. Eine Frau neben mir habe ich den Kinderwagen halten lassen und wollte hinüber, dem Hans zu helsen, aber da war schon ein Kamerad von ihm da."

"Du auch? Ia, seid ihr zwei denn ganz — nein, da kann man nimmer reden." Kopfschüttelnd ging die Mutter hinaus und entsetzte sich erst recht, weil der Hans dazu noch so lachen konnte. Er lachte aber über das unwillkürliche Geständnis seiner kampflustigen Frau und sagte: "Sooo — du auch?" Daß sie ihn anfunkelte: "Ia, hätte ich vielleicht ruhig zusehen sollen, wie sie dich umbringen? — Komm her, laß dich zusammenflicken, alter Rausbold. Das muß ja anstecken, wenn man mit so einem verheiratet ist."

Dann wuld fie ihm das Blut vom haar und fragte dabei selber ein wenig nachdenklich: "Ach ja, wie oft denn noch?" "Das zählt diesmal ja gar nicht. Der kleine Schnitt da, der geht ja noch unter ein Heftpflaster. In drei Tagen sieht man schon nichts mehr davon." "Es hätte aber —" wollte sie sagen, doch mit seinem Lachen schnitt er ihren Ginwand einfach ab: "Was hätten wir denn da im Krieg gemacht, wenn wir wegen jedem Dred geweint hatten?" "Beil du nur diese schöne Ausrede für alles halt!" drohte sie ihm mit dem Finger und meinte dann, als fie ihr Samariter= werk abschließend betrachtete: "Merkwürdig, sonst bin ich immer so voll Angst und Unruhe, aber heute, wo ich selber dabei war, denke ich mir gar nichts darüber. Gigentlich sollte ich dir schon lange etwas erzählen, aber du bist ja nie daheim." "Jest bin ich doch da", saate er noch, da läutete es drauken.

Der Max und der Heinz stürzen ganz erhitzt herein und sind scheinbar etwas überrascht, als sie ihn aufrecht im Zimmer stehen sehen. "War das alles?" frägt der Heinz und dreht ihn herum, um ihn anscheinend genau zu unter-

suchen. "Und ich bin in Gedanken schon rachebrütend als Ehrenwache bei deiner Aufbahrung gestanden", gestand der Max aufatmend.

"Wenn ich nicht schon so hartgesotten wäre, dann müßte ich jetzt in Ohnmacht fallen vor eueren schlechten Witzen", lachte Berta und trieb sie mit dem Kochlöffel wieder hinaus. Und Hans mußte lachen, als er zum Fenster hinabblickte, wie eifrig drunten seine Kameraden die Straße auf= und abpatrouillierten und nun auf einmal freudig heraufwint= ten, als sie bemerkten, daß es diesmal ja gar-nicht so schlimm war mit ihm.

Die Polizei tam aufgeregt ins haus, und der herr Bezirkskommissar drohte: "Ich fordere Sie auf, sofort die Straße räumen zu lassen." "Bitte sehr", schmunzelte Krafft zum Fenster hinabdeutend, "das haben meine Leute ja schon gemacht." "Nein, von Ihren Leuten!" "Das müssen Sie selbst besorgen." "Die Leute gehen aber nicht ohne Ihren Befehl." Da mußte Krafft erst recht erheitert auflachen, "Sind Sie doch vernünftig, Serr Krafft, heute ist erster Mai, da sind die Roten immer besonders aufgeregt." "Wir auch, weil das nämlich unser Feiertag ist." "So, seit wann?" "Ab heute! Aber zu Ihrer Beruhigung, wir ruden fogleich ab, wir muffen nämlich ju unserer Maifeier. Die Roten haben angefündigt, daß sie zur Krönung des Tages den Zirkus mit seinem blanken Holzwerk in Klammen aufgehen lassen werden, und da wollen wir etwas frühzeitiger draußen fein."

Auf dem Wege zum Zirkus kam Krafft mit seinen Leuten gerade dazu, wie eine andere Hundertschaft von den Roten förmlich belagert wurde und von der Polizei wegen einer zu befürchtenden Schlägerei nicht aus dem Lokal herausgelassen wurde. Da ritten sie ihre Attacke gegen die Roten an diesem Tag im "nationalen München" und jagten die Meute samt der Polizei auseinander.

Spät am Abend, als sie singend durch die Straßen zogen, da waren die Standarten dabei, begleitet von einer Unsmenge jubelnder Menschen. Der Marsch ging bis hinaus in ihre Borstadt, und wieder wurden die Straßen plöglich todeinsam, als sie anrücken und schweigend, mit harten Schritten hindurchzogen zum Abschluß des Weltseiertages.

Staunend oder wütend standen die Bewohner hinter den Borhängen, aber nicht einer wagte einen Zuruf oder ein Schimpfwort. Man wußte nur zu gut, daß sich diese Leute das nicht gefallen ließen, die daherkommen wie ein regelzrechtes Regiment Soldaten und warnend ihre Standarten und Fahnen zeigen.

"Heute bleibe ich den ganzen Abend bei dir", sagte Hans und trodnete sich Gesicht und Hände ab. "Ach, wer's glaubt?" scherzte Berta unterm Anrichten des Abendessens, worauf er zur Befräftigung seines Versprechens vorschlug: "Wenn du Lust hast, gehen wir noch ein wenig spazieren." "Oh, fein!" lachte sie nun freudig überrascht, "dann setze dich nur, daß wir bald weiterkommen."

Aber da läutet es draußen schon wieder Sturm, und als Berta aufmacht, wischt ein kleiner Bengel herein und stößt, noch ganz atemlos, hervor: "Sie sollen gleich zu uns in die Bäckerei kommen, sosort, die Roten wollen das Haus stürmen; einer blutet schon."

Man muß sich eigentlich wundern, daß das nicht schon längst geschen ist, denkt jest Krafft. Oft genug schon hatten die Roten an die Hauswand oder auf den Gehsteig vor der Bäckerei hingeschmiert: "Rauft keinen Wecken beim Hakenkreuzbäcken!" Denn es war natürlich nicht verborgen geblieben, daß die beiden Söhne des Bäckers und der Gesielle bei der SU. waren.

Er stürzte ans Fenster und pfiff das Marmsignal über die Straße, zweimal, dann antwortete ihm schon der Sepp von drüben, und er hörte noch, wie es im Lärm der Straßenbahn und im Gewühl der Menschen weitergegeben wurde. Schnell die Pistole in den Sack, den Ochsensiesel unter der Matratze hervor und in die Joppe gestürzt. "Berta, du mußt —." Doch Berta schwang schon ein Tuch um die Schultern: "Weiß schon, Block C und D. Das Sselsen stell' ich dir warm." Sie riß den Buben heraus und steckte ihn schnell zur Mutter ins Zimmer, da war sie schon vor Hans zum Haus draußen.

An der Treppe unten traf er auf den keuchenden Sepp. "Was ist los?" "Beim Bäcker!" "Aha!" Unterwegs gabel=

ten sie noch einige Kameraden auf, die schon vor ihrer Haustüre warteten. Wie sie rennend in die Straße einsbogen, in der der Bäckerladen lag, sahen sie vor der Türe einer roten Wirtschaft ein drängendes Gewühl, aber vor der Bäckerei war nichts los. Im Hausgang trasen sie eine kleine Gruppe ihrer Kameraden, die sich in der Eile aus der Nachbarschaft zusammengefunden hatte. Sie berichteten hastig von einem kurzen Zusammenstoß vor dem Haus, bei dem die Roten ein paar Fenster eingeworfen hatten. Einen Kameraden hätte es bei der Schlägerei so schwer am Kopferwischt, daß ihm das Ohr halb weghinge, aber der Arzt wäre schon da. Und die Polizei wäre schon vor einer Viertelstunde angerusen worden, ist aber noch nicht erschienen.

Hans betrachtete mit dem Sepp und dem Mathes die Lage draußen und schickte einige zur Erkundung in die umsliegenden Straßen. Dann ging er mit Sepp und Mathes kaltblütig in das rote Lokal, wo die neue Auergarde beis

sammensak. Giner ichrie fie gleich entruftet an:

"Das ist ja der Hiler-Häuptling! Was willst du bei uns?"
"Wir wollen nur sehen lassen, daß wir auch da sind", entzgegnete Krafst ruhig und ließ seine scharsen Augen umzhergehen. Keiner wagte etwas darauf zu entgegnen, nur der Wirt kam hastig hinterm Schanktisch hervor: "Hier in meinem Lokal dulde ich keine Auseinandersetzung. Das ist Hausfriedensbruch! Euch kenne ich schon, jeder Wirt kennt euch." "Wird auch gut sein!" warnte der Mathes im Hinausgehen.

Ein paar Minuten danach kamen der Heinz und der Max mit den Kameraden aus ihrer Umgegend gerannt. Der Heinz platte gleich vorwurfsvoll heraus: "Warum läßt du hier sammeln? Die Roten stehen doch am Friedhof!" "Was ist am Friedhof?" "Die Roten! So zirka hundert Mann. Sollten die vielleicht heute —?" Der Heinz wagte selber nicht auszusprechen, was ihm da plötzlich eingefallen war, und meinte schließlich: "Abwarten und Tee trinken! Vielleicht irgendein Stiftungsfest oder ein Jubiläum." — "Oder eine Beerdigung!" ergänzte der Max ironisch seinen Gedankengang. "unsere Beerdigung!"

"Bist du auch schon mondsüchtig?" frägt Krafft, aber es ist ihm selber nicht recht behaglich in seiner Haut. Da muß

auch noch der Wild daherkommen und erzählen: "Bei mir haben sie am Bau heut' ganz did getan, daß sie uns abends nur so ausräuchern werden. Rache für den ersten Mai!" Auch die "Best" hat zwei Tage hintereinander gekollert por But, ob die Arbeiter in den Borstädten Freiwild für die Mordlust der Hitler-Kanaillen wären und sich vogelfrei durch ihre eigenen Wohnstraßen mit vorgehaltenen Visto-Ien jagen laffen müßten.

Regelrecht in Schweiß gebadet tam jett noch der Robert auf dem Rad daher: "Was ist denn, ist alarmiert?" "Ratürlich?" sagte Krafft. "Davon weiß ich noch nichts, ich war noch gar nicht daheim, ich bin gleich wieder umgekehrt, um bir zu melden, daß sich auf dem Blat bei mir ein ganger Saufen Roter sammelt. Jede Trambahn bringt neuen Buwachs." Als aber auch noch der Luitpold atemlos daher= brachte, daß gegen hundert Rote das Appellokal ihrer Hundertschaft von auken belagern und sonst noch auffällige Gruppen im Saal des Bierkellers herumsiken, da war es Rrafft klar, daß an diesem Abend nicht nur ein kleiner Uberfall auf einen Bäderladen geplant mar. Das mar nur der Schuk, der vorzeitig losgegangen war. Augenblidlich entsandte er in die Geschäftsstelle der Bartei einen furgen Bericht mit der Bitte, doch einige Sundertschaften SU, zur Unterstützung zu ichiden. Auch zum Appell der Nachbarhundertschaft werden einige Radfahrer geschickt, fie möchte im Laufschritt herüberkommen zur Silfe. Und der Badermeister rief alle paar Minuten die Bolizei an, wenn er auch immer wieder angeschnauzt wurde, er solle fich nichts einbilden, es mare völlige Ruhe auf der Strake . . .

"Uberfall! Da porne!" meldet keuchend ein Radfahrer ber SA. Der Mag prescht mit seinem Bug bavon. Mit einem Schlag ist die ganze Vorstadt von einer fribbelnden Unruhe erfüllt. Aus den Säusern wagen sich die Leute auf die Strake. Schreier treten grokmaulig auf, und die Kenster find did voller Neugieriger. Es hat sich wohl schon heimlich bei den Genossen herumgesprochen, daß heute eine Art im voraus gewonnene Entscheidungsschlacht stattfinden soll zwischen der neuen Auergarde und der SA. Da! Da fracht es icon aufeinander! Ein wirrer Anäuel, der aber jekt plöklich auseinanderfährt und zerstiebt wie eine Wolke. hinterdrein mit wildem Gefuchtel die SA., die es selber komisch findet, warum die Gegner gleich nach den ersten Sekunden des Aneinanderprassens schon davonlaufen, daß man meist nur Hiebe in die Luft anbringen kann.

Erst wie die SA, vorüber ist, werden die Roten wieder schneidig und ziehen ihre Haufen loder zusammen. "Nur ausweichen, Genossen, lakt sie sich derrennen, die Sitler-Bande." Aber — dann missen sie nimmer, wie das geschehen ift. plöklich prasselt es nur so nieder mitten unter ihnen. Der Sepp hat sich ichon gedacht, daß es gut sein wird, vorsichts= halber hinter den Leuten vom Max nachzufämmen. Und der Max fämmt der Gründlichkeit wegen noch einmal da= gegen, daß die hauptstraße bis vor die einsame Bolizei= wache überraschend schnell leer wird. Einen der hauptschreier hat sich der Frit beim Krawattl gefangt und gegen den Mellblechrolladen eines Schaufensters geworfen, daß es nur so rasselt. Und weil das, wie er am entsetten Aufkrei= ichen der Weiber merkt, einen starken moralischen Eindruck auf die Umgegend macht, läßt er mit dem Wild in edlem Wetteifer noch einige Rote, die zu langsam geschaut haben. donnernd mit den Schädeln über das Wellblech fahren. "Dees is nor a Gehirnmassasch un is gang gsond für bein Ropp!" tröftet der Krik, wenn sich um den so Behandelten die ganze Welt herumdreht, daß er taumelt wie ein Besoffener.

Untätig in Reserve stehend, meint der Heinz: "Bis der Max zurücksommt, derweil könnte ich am Friedhof —."
"Erst warten, bis sie wieder alle beisammen sind", hält ihn Krafft noch zurück und schüttelt selber den Kopf vor Staunen, wie er sieht, daß sich die Roten nur so hin= und herjagen sassen von seinen Leuten. Der Mathes kommt ganz erhitzt vom Kennen vorbei und bleibt einen Augen= blick stehen. "Hast jetzt so was schon gesehen? Ich kann gewiß gut sausen, aber da komme ich nimmer nach, so schlicken die aus."

"Die reinste Treibjagd", lacht da der alte Weigel, der plöglich hinter Krafft steht, aber angeschnauzt wird: "Dich kann ich jest nicht brauchen." "Na, na", entgegnet beinahe gekränkt der Weigel und schwollt: "Sest habe ich eine ganze Kompanie allein in die Flucht geschlagen, und das ist der Dank dafür." "Ich hab' jest keine Zeit zu dummen

Späßen." "Das ist mein blutiger Ernst." Krafft mußte lachen: "Dann red halt!" Und der alte Weigel riß plötzlich seine Hacken zusammen und schrie: "Melde gehorsamst: Unser Appellokal vom Feinde besreit!" "Wieso?" fragte Krafft erstaunt.

"Sehr einfach! Also laß dir erzählen: Sämtliche Bonzen, die wir damals im Januar hinausgewischt haben, waren heute da und haben uns alle miteinander nur so aufae= hängt und erschlagen und massafriert — mit dem Maul. weikt! Drauken hat eine Sundertschaft Aueraarde auf euch gelauert, und im Saal war auch noch ungefähr eine hundertschaft verteilt. Sogar die Arbeitersamariter waren da. Und da bin ich, wie der Wirt gerade an ihrem Tisch mit ihnen gesprochen hat, hingegangen und hab' ihn vertraulich hinausgebeten, ich hätte ihm was Wichtiges mitzuteilen. Und wie wir drauken waren, hab' ich ihm ganz leise ins Ohr geflüstert: , Passen S' auf, bis in einer knappen Stunde tommen einige hundertschaften von der SA.' "Wie viele?" wollt' er wissen. ,Ia, so fünfhundert Mann', sag' ich. ,Der Sitler ist felber dabei, aber das darf niemand missen, das ist noch geheim, verstanden! Seut' ist nämlich eine Uberraschung bei uns herauken. Bon überall her wird die SA. zusammengezogen und dann eine Demonstration gemacht mit Kadeln, das wird was ganz Grokes.' . Soo?' — hat er mich erstaunt angeschaut, .tommen denn die auch zu mir herein?' ,Gelbstredend', habe ich gesagt, ,das ist doch ihr Sam= melpunkt.' Dann ist er mir ichon bavon. Und wie ich wieder ins Lokal zurück bin, haben die Bonzen ichon ausgetrunken und sind gang leis verschwunden, und bis ich umschau', ist es auf einmal leer gewesen. Wie ich dann auf die Strafe hinausaehe, war auch keiner mehr da. Ich habe natürlich meine Augen ausgewischt, aber — es war keine Kata Moraana. Der Feind war weg!" Belustigt lachte der alte Weigel Krafft ins Gesicht. "Bielleicht hast du ihren ganzen Aufmarschplan umgeworfen, du alter Gauner", lacht Krafft, und der alte Weigel zitierte stolz: "Schon die alten Germanen waren befannt ob ihrer Kriegslist -. "

"Los, Heinz!" befahl jett Krafft. "Zum Friedhof! Der Max macht dort Linksschwenkung und der Sepp Aufnahmestellung. Haut sie auseinander, daß sie die Schlappschuhe verlieren!" Sie verstehen und schieben sofort mit ihren Leuten ab.

Am Friedhof wollte ein roter General anscheinend gerade seinen Hausen antreten lassen. Aber das war nicht so einsach, nachdem ja die Republik den Militarismus abgeschafft hatte. Und wie er noch mit vielen "Da gehts halt nei, Genossen — stellts euch hin — a bisserl a Ordnung" umeinanderdirigierte und sich gütlich auseinandersetzte mit einigen, die meinten, sie lassen sich nicht kommandieren, lieber gingen sie gleich wieder — da siel der Heinzmit seinen Leuten wie eine Meute von Wölsen in eine Hammelherde in ihre Reihen ein.

Ein wildes hin= und hergedränge, ein entsetztes Flüchten und Ausweichen vor den pfeisenden hieben der SA! Schnell in eine andere Straße, denken die fassungslos übertumpelten Roten und rennen ebenso entsetzt zurück, weil ihnen dort auch ein brüllender haufen SA. entgegenrennt. Und dort schon wieder! Überall diese hitler-Banditen! Ein haus, schnell hinein — Gott sei Dank! Das ist ja ein schöner Saustall da draußen. Wo kommen denn auf einmal so viele hakenkreuzler her? Da ist todsicher alles schon von vornherein verraten gewesen. Und da haben sie gesagt, hier wären es bloß ein paar kleine Gruppen SA. Nein, herr Auer, mi leckt — ich sassi wirt doch nicht den Schädel verschlagen, wüßt' nicht warum!

Wie der Heinz, der Max und der Sepp sich grinsend am Friedhof treffen und gerade feststellen, daß man ja hier eigentlich fertig ist und daß es wie erwartet ziemlich blitzschnell gegangen ist, da winkt der Robert mit den Armen ganz wild und schreit: "Da gehts her, jett kommen son mir drunten!" Wie sie ihre Nase um die angedeutete Straße recken, sieht man tatsächlich eine stattliche Rolonne der Auergarde daherwackeln. "Zurückleiben!" fährt Max seine Leute an, die sich natürlich schon darauf stürzen wollen. "Nicht sehen lassen, bis sie da sind. Dann auf einen Pfiff alles drauf und wieder zurückreiben. Nur nicht zu uns hereinlassen." Sie stehen in einem dichten Hausen hinter der Straßenecke und schwingen schon erwartungsvoll ihre Ochsensiest und Gummischläuche. Da schreit einer von oben aus dem Haus gegenüber wütend herab: "Ihr Wege-

lagerer! — Polizei! Polizei! — Obacht, Genossen, Obacht!" Aber ehe die Genossen sich darüber klar sind, was denn eigentlich los ist, ob der da droben spinnt, oder ob er ein Freund von ihnen ist, gellt ein Pfiff — und das, was dann war, weiß keiner mehr so recht. Iedenfalls hat die Rase geblutet oder der Schädel gebrummt — und wo die and deren Genossen so schnell hingekommen sind, kann man sich wirklich nicht vorstellen. Ein paar haben sich gerade noch in die Hausgänge gerettet, und so einzelne Versprengte hat man ganz weit weg noch sausen sehen. Die Straße wimmelt nur so von Hitler-Vanditen. Und man hat ihnen doch noch gar nichts getan gehabt. Man wollte doch erst einmal demonstrieren, und erst dann sollte es vielleicht — schließe lich — wenn alle Genossen beisammen gewesen wären.

"Ift das eine Garde, die Auergarde!" lacht der Seinz, als er Krafft erzählt, wie es am Friedhof war. In der ganzen Umgegend hat sich inzwischen nichts weiter gerührt. Als einer frech in die rote Wirtschaft hinein will, um sich Bigaretten zu holen, ist die Ture versperrt, hinter der der Wirt steht und ganz energisch abwinkt. Söher geht's nimmer, die Roten sperren sich schon selber ein. Natürlich sausen ihre Radfahrer auf Umwegen emfig bin und ber. Sie werden wahrscheinlich schon das Demonstrationskomitee un= terrichtet haben, daß in der Borstadt so unheimlich viel Hafenfreugler versteckt sind, Uberall, wo die Roten sich sehen lassen, brechen sie aus dem Sinterhalt hervor zum Uberfall. Am Friedhof allein sollen mindestens vierhundert gewesen sein. Und wenn man dann die noch dazu rechnet, die die anmarichierende Sundertschaft überfallen haben, und die anderen, die in der Umgegend der Bäckerei stehen, dann werden es leicht sechs= bis achthundert Mann sein, wenn nicht tausend, die dieser Sitler, dem mahrscheinlich ein Spikel den gangen Blan verraten hat, icon Stunden porher in den Sinterhalt legte gum Arbeitermord.

Schnell eine Anordnung herausgegeben: Das Unternehmen ist eingestellt. Damit nicht noch mehr Genossen in das Blutbad der Hakenkreuzler kommen, sagt man. Aber inszgeheim bläst man zum Rückzug, weil einige Hundertschaften sowieso schon auseinandergelausen sind, wie sie von Versprengten gehört haben, wie unmenschlich die Hitlers

Hunde hausen. Schnell noch die anderen aufhalten, die schon auf dem Marsch sind. Sollen schleunigst wieder kehrte machen.

Weil Krafft nun glaubt, daß keine Gefahr mehr zu befürchten, und es inzwischen schon Nacht geworden ist, ordenet er an, daß sich seine Hundertschaft ins Appellokal begibt, um dort das Weitere abzuwarten. Gerade wie sie in losen Hausen losmarschieren, kommt in der Straße der Gleichschritt einer Kolonne im Dunkel daher. Weiß der Teusel, wer die Laternen in der Straße ausgelöscht hat, daß es stocksinster ist. Da erkennt Sepp aber im Borausgehen die Umrisse von Windjacken und Stimügen und freut sich, daß endlich von der Stadt her eine ganze Kolonne zu ihrer Unterstützung heranrückt. "Heil!" brüllt er zur Begrüßung, und ein paar andere brüllen auch gleich mit: "Heil!"

Da stockt die Kolonne. "Heil Moskau!" kommt berüber. "Mas — Mostau?" brüllt ber Gepp. Gin ichlaaartiger wütender Busammenprall! Praffelnd fährt eine Salve von Schlägen auf die überrascht stehengebliebene Rolonne nieder. Jest erst fieht man, daß es Auergarde in der neuen Uniform ift. Diese verfluchte Täuschung der gleichen Uniform bei Nacht. "Seil! Seil! Seil!" brüllt die SA, und treibt den Haufen in wildem Andrana auseinander. Da funken plöklich einige Schusse grell durch das Dunkel und peitschen hallend durch die enge Strake. Ein Mutgebrüll gellt auf, man weiß nicht, ist jemand getroffen oder nicht — und dann ein wütendes Dreschen, Schreien und Aluchen. Bis die SA, plöklich merkt, daß sie eigentlich icon wieder unter sich ist und sich beinahe selber verprügelt hätte. Noch einmal bliken einige Schüsse auf, schon weiter entfernt, und wie Krafft brüllt: "Ruhe!", da hört man das Getrappel der ausreikenden Auergarde um die nächsten Eden veridwinden.

Auf der Straße liegen stöhnend die Niedergeschlagenen. Schnell nachsehen, ob einer von der SA. dabei ist. Aber da pfeift Krafft das Signal: Sammeln! Und merkwürdig, da ist auch schon die Straße wieder leer. Kriechend geduckt schleichen sich die niedergeschlagenen Roten in die Einsfahrten und Hausgänge der umliegenden Häuser. Der

Fritz klettert an einer Laterne hoch und zündet sie mit einem Papierwisch an, daß man endlich die Umgegend erkennen kann.

Der Robert, der mit einer Gruppe die Roten verfolgt hat, kommt auf das Signal zurück und hält Krafft eine Pistole vor die Nase: "Der Mathes hat auch eine und der Wild auch. Aber der, dem ich sie abgenommen habe, der kann sich gleich wie er ist in einen Gipsverband legen lassen."

"Polizei! Wo bleibt denn die Polizei?" schreit jemand zum Fenster herunter. "Das möchten wir auch wissen", grollt der Heinz zu dem Schreier hinauf. Kaum sind sie aber absgerückt, da kommt wirklich endlich die Polizei; denn jett geht sie heraus, weil die Genossen Stadträte die Polizei von einem blutigen Gemetzel der Hitler-Leute in den Straben der Borstadt verständigt haben und auf ein ganz energisches Einschreiten drängten.

Rrafft und Sepp, die hinter ihren Rameraden nachgehen und ein Stud zurüdgeblieben find, hören auf einmal wieder auf der Sauptstraße, die von der Stadt heraus in die Vorstadt führt, den Marschlärm einer langen Rolonne herankommen. "Endlich die Unseren", meint der Sepp; fie gehen gleich darauf zu, um die Kameraden abzufangen und an ihr Lokal zu geleiten. Wie die Kolonne endlich in das Licht der nächsten Strafenlaterne taucht, meinen fie aber, dak es wieder Auergarde ist. Sie bleiben augenblicklich stehen, weil sie jest sehen, daß die vorderen Reihen ungeniert große Bistolen in der Sand tragen; so ungeniert fönnten eigentlich nur SA.=Leute fein, denken fie. Man fieht nur feine Armbinden. Sollten fie fich doch im ersten Moment getäuscht haben? Sie gehen noch einige Schritte näher hin, und der Sepp ruft: "Se, wo wollt ihr hin?" Aber dann stehen sie selber topficuttelnd, weil mit einem Male die Rolonne erschrocken stockt vor den zwei einzelnen roten Sakenkreugbinden und plöglich die Selden mit den großen Bistolen kehrtmachen — und dann ist die ganze Kolonne ohne ein Wort mit einem Höllengetrappel wieder im Dunkel der Strafe verschwunden. Das geht so über= raichend, daß hans und Sepp fich erft noch anschauen, ob das nicht ein Sput gewesen ist. Aber dann lachen sie nur

so heraus und müssen sich an der Laterne anhalten, daß sie nicht umfallen dabet. "Was muß man denen für Räubersgeschichten von uns erzählt haben", lacht Hans, und der Sepp meint dagegen: "Rein Wunder, wenn sie die ganze Zeit eingetrichtert kriegen: Nie wieder Krieg! Das färbt doch ab."

Man will es ihnen natürlich nicht glauben, als sie es ihren Kameraden erzählen. Und dann ist auch gar keine Zeit, lange darüber nachzudenken, weil endlich die Hundertschaft der Nachbarsektion angekommen ist, nicht so, wie die Roten, sondern plöglich in kleinen Gruppen, die auf einen Pfiff ihres Führers aus dem Dunkel tauchen und eine Koslonne bilden. Man wartet noch eine Weile, bis endlich ein Melder von der Geschäftsstelle die Nachricht bringt, daß noch einige Hundertschaften in Bereitschaft lägen, falls sie gebraucht würden. "Wir brauchen sie nimmer", lacht Krafft: "Antreten!"

Singend wird durch die Straßen der Vorstadt marschiert. Ganze zwei Hundertschaften hoch. Die Roten wollen es gar nicht glauben, daß es nicht mehr sind, und wittern eine neue Falle. Vorsicht! Diese zwei Hundertschaften sind wahrscheinlich der Köder, hinter dem das ganze Regiment im Hinterhalt auf ein Zeichen bereitsteht, noch verheerender, als es dis jeht schon an diesem Abend geschehen ist, über sie herzufallen.

über eine Stunde lang marschieren sie, ohne auf einen einzigen Gegner zu treffen, so daß Krafft beschließt, doch einmal in den Bereich des anderen Stadtteils vorzustoßen, in den die Roten hauptsächlich zurückgeslüchtet sind. Auch hier ist nichts zu finden. Erst als sie einem Hauptsammelslofal der Auergarde näherkommen, bemerken sie, wie einzelne Radfahrer vor ihnen plöglich umkehren und verschwinden. "Aha! Sie sind schon in der Desensive", bemerkt mit sachlicher Genugtuung der Robert. Als sie dann an das Lokal herankommen, sehen sie, daß die eisernen Läden vor die Fenster gelegt sind. Der Sepp läßt sich hinausheben, um durch das Luftloch oben hineinzublicken, und schlägt mit dem Schaft seiner Pistole polternd an das Blech: "Sollen wir euch ausheben da drinnen?" Dann lacht er, daß ihn die anderen kaum halten können, und erzählt, als er wies

ber auf dem Boden steht: "Wie ich geklopft habe — das hättet ihr sehen sollen — da waren auf einmal nichts wie lauter Arsche zu sehen, die unter den Tischen und Bänken hervorgeschaut haben. Die Türen zur Rüche und bei der Schenke haben sie glatt ausgehoben beim Durchdrängen, so hat's ihnen pressert." Arafft will es gar nicht glauben und läßt sich selber hinausheben. Da sieht er, wie gerade noch die letzten Gardisten kriechend hinterm Schenktisch verschwinden und noch hastig ein Kasten vor die Küchentüre gerückt wird. Als er es seinen Kameraden erzählt, stimmen sie ein insernalisches Indianergeheul und dann noch ein höllisches Hohngelächter an, damit die Garde nicht so schnell die Angst verliert.

Lachend gingen sie auseinander. Unglaublich so was! Aber Krafft nahm noch den Mathes, den Max und den Heinz mit in seine Wohnung, und der Sepp trommelte unterwegs seinen Rrämer aus dem Bett, der einige Rlaschen Bein aus seinem Lager holen mußte, die ber Sepp qu dessen Berwunderung gleich bar bezahlte mit dem Geld, das sie schnell zusammengelegt hatten. Und Berta mußte noch einmal aufstehen und fich die unglaubliche Märe von der Entscheidungsschlacht anhören. "Wift ihr", sagte fie zulett, "was heute das Entscheidende mar?" Sie schauten fich fragend an. "Gure unverschämte Draufgängerei! Denn wenn man fich das vorher ausdenken wollte, dann würde man gar nicht magen, es zu unternehmen." "Das ist ja immer fo bei uns", follerte gedämpft der Being, "es icheint ein Geburtsfehler zu fein, wir können selber nichts dafür." "Ja, ja!" versuchte der Sepp zu spaken: "Der hitler ist schuld, alle Leute sagen es. Und die mussen's ja wissen."

Beim Mittagessen der Baubelegschaft kommt plötzlich der Fritz in die Kantine gestürmt, den Krafft seit kurzem endlich von der Straße weg und auf die Baustelle in Arbeit gebracht hat. "Hans!" ruft er ganz aufgeregt und drängt sich rücksiches durch die Tische, die neue Mittagszeitung in der Hand. "Was hast denn, narrischer Uhu?" sagt der Wild und nimmt ihm im Borbeigehen die Zeitung

aus der hand. "En Schlageter hame fe erichoffe, de Ba-

gafch", fagt ber Frit gang verftort.

"Borlesen!" fordern einige, weil natürlich alles sofort schweigend aufhorcht. Und der Wild liest laut: "Heute morgen wurde beim Tagesgrauen auf der Golzheimer Seide bei Duffeldorf der ehemalige Leutnant Albert Leo Schlageter von den Franzosen erschossen." Und wie er fertig ist, liegt ein drudendes Schweigen wie eine ftumme Erschütterung in der vergualmten Kantine, Sans legt Messer und Gabel weg und ichiebt seinen Teller beiseite, langfam, müde steht er auf und stemmt sich schwer vom Tisch. Und der Wild steht mit auf und der Gepp, der gegenübersitt und seit ein paar Tagen auch gur Belegschaft gehört. Und dann steht der Rupp neben dem Wild, und der alte Bichler erhebt langsam, mude seine alten Knochen. Und dann ist es fast wie ein 3wang, dem man nicht widerstehen tann, daß sie alle miteinander stumm dastehen - und der Wirt, der eben ein Kak Bier anzapfen wollte, hält ein und stellt den Schlegel wieder wea. -

Bis sich einer besinnt, nachdem sie schon eine Weile wieder sitzen, daß sich das für einen Proleten ja gar nicht schickt in diesen Zeiten, so einen nationalen Brauch mitzumachen. "Ach was", sagt er mürrisch, "da sind schon mehr erschossen worden. Es hat's ihn ja niemand geheißen, hinzugehen." Leise verwarnend sagt da Krafft: "Gerade das ist ja das Große an ihm gewesen. Aber vielleicht versteht ihr das nicht."

Der Frit ist zornwütend vor den anderen Rollegen hingetreten und sährt ihn an: "Du hast ja keen Funke Ehr' im Leib, wenn de so daherredst. In der Palz tät'st d'r dees anners üwerlege." "Fritz!" rust ihn Krasst, "set dich zu mir her!" Aber der Rollege hält Fritz sest und sagt: "Bon dem red' ich ja nicht, aber das hätt' ich dem Schlageter von vornherein sagen können, ehe er hingegangen ist, daß es so 'nausgehen muß. Einer allein kann doch keinen Krieg gegen Frankreich sühren." "Und wir wollen ja gar keinen Krieg mehr", mischt sich ein anderer drein, "wir wollen endlich, daß diese jungen, unersahrenen Menschen eine Ruhe geben. Wer muß es denn büßen? — Bloß wir!" "Du kennst se halt net, de Franzose —." "Was? Ich war

selber vier Jahre im Feld!" "Denn sollste dich um so mehr schäme, daß de so rede mogst. I kenn' de Franzose von eene andere Seit' —." "Fritz! Geh zu mir her!" rust Krafft und sieht ihn warnend an. Und da läßt Fritz ab vom Streit.

"Das steht sest vom Schlageter, daß das eine Dummheit war", wagt sich nun schon ein anderer hervor. "Wie alle diese verkrachten Studenten sind, die der Krieg aus dem Geleis geworsen hat, und die meinen, es muß jetzt so weiter gehen mit Schießen und Sprengen. Da machen sie so eine Dummheit noch zu einer Heldentat, wie beim Schill oder beim Andreas Hofer. So was kann uns nicht imponieren. Wir haben selber vier Jahre lang gesehen, wie dreckig der Heldentod ist." "Mir imponiert das auch nicht", sagt ein Dritter. "So ein einzelner Nachzügler. Von den Millionen Toten, die der Krieg gekostet hat, macht man kein solches Geschrei."

"Na, schön war das grad auch nicht", hält ihm der Sepp trocken entgegen, "als sie den Schlageter heute früh in einer Kiesgrube an einem Pfahl zusammengeschossen haben. Das war genau so dreckig wie im Krieg." Und verächtlich wirft er ihnen noch hin: "Ihr wollt ja mit Gewalt nichts anderes sehen wie Dreck. Ihr seid schon so, daß ihr am liebsten an einer Latrine herumstochert, und je besser es stinkt, um so mehr gefällt's euch, weil ihr dann schimpfen könnt."

Dann stand Hans auf, um hinauszugehen. Er sagte aber im Vorbeigehen: "So gescheit wie ihr mitsammen war der Schlageter auch. Er ist auch im Feld gewesen und noch lange danach beim Freikorps. Der hat die Tragweite seiner Handlung besser abmessen können als ihr euer dummes Geschwätz. Der hat gewußt, von vornherein, daß er dabei drausgehen wird — und hat es trozdem getan. Weil er mit seinem Wassenrock nicht seine Ehre an den Nagel gehängt hat wie ihr Allerweltswuisser. Wollt ihr denn gar nicht verstehen, daß es Menschen gibt, die so ein starkes Ehrgefühl haben, daß sie lieber umkommen, als in dem Saustall noch weiter leben zu müssen? Und der Schlageter war einer, der sich gesagt hat: Es ist notwendig, daß du ein Beispiel gibst! Damit die Deutschen daran erinnert werden, wie tief sie im Dreck steden und sich wieder be-

sinnen, daß sie eigentlich auch was Schöneres könnten. Und den Franzosen hat er gezeigt, daß es noch Männer gibt in Deutschland, nicht lauter Hampelmänner wie ihr. Deswegen wirst einer, wie der Schlageter, sein Leben hin, damit die von draußen nicht mehr so leicht darüber weg können und sich nicht gar zu frech werden trauen. — Der Schlageter war einer von uns, von unserer Partei."

"Das habe ich mir sowieso gedacht", erwiderte einer. "Aber die Geschichten, wie sie der Schlageter gemacht hat,

die bringen uns nichts, die nehmen uns nur."

"Ja, über eure Suppenschüssel könnt ihr nicht mehr hinausguden. Ihr seht ja gar nicht mehr, wo das herkommt, was ihr essen wollt. Ihr könnt nicht einmal so weit denken wie ein Bauernknecht, der wenigstens weiß, daß man Brot erst dann essen kann, wenn man Korn ausgesät hat. — Du wirst mich jetzt nicht verstehen, aber vielleicht denkst du doch darüber nach. Siehst du, Schlageter ist solch ein Korn, das ausgesät worden ist."

"Doch, ich verstehe das", sagte saut der alte Pichler, als alle fragend nachdachten. "Und jest begreife ich schon wieder ein Stück besser, was der Hitler eigentlich will."



## Marsch nach Berlin

Die die Zeit rast und heht, man kommt gar nicht mehr mit, und doch geht es noch zu langsam. Viel zu langsam für die Qual, die die Menschen ertragen müssen. Wer hat noch Interesse für die Politik? Niemand, man hat sa kaum Zeit, miteinander zu sprechen. Und wenn, dann ist die erste Frage: "Wie steht der Dollar?" Wenn ein Zeitungsverkäuser politische Schlagzeilen ansagt auf der Straße, um sein Blatt anzupreisen, dann geht man achtlos vorüber. Wenn er aber rust: "Der neue Dollarkurs — soeben auszgegeben!" — dann reißen sie ihm die Blätter nur so aus den händen.

In Berlin hat man längst eine neue Regierung geschaufelt. Man horcht gar nicht mehr hin, ob sie morgen noch da ist oder eine andere für die gestrige kommt. Das ist ja alles so uninteressant, so nebensächlich vor der Hehe ums Dasein. Die Scheine, die man vergangene Woche als Zahlung ershielt, kann man ruhig aufs Klosett hängen, mehr sind sie wirklich nicht wert, wenn auch darauf steht: zehn Millionen, sünfzig Millionen; denn inzwischen ist die Skala des Wertsbegriffes für die deutsche Mark schon in die Milliarden hinzübergeklettert. Eine der großen Prophezeiungen des Marzismus vom Zukunstsstaat ist herrlich in Erfüllung gegangen. Selbst der Bettler ist schon Millionär geworden. Aber

die Aupferpfennige, die er früher bekam, waren Reichtümer gegen die Papierwische, die man ihm heute über die Treppe nachwirft.

Wie ein Heuschreckenschwarm fraßen die Nutnießer der Inflation, die aus dem Ausland mit ihren hochwertigen Währungen kamen, Deutschland arm und kahl. Ganze Straskenzüge fielen durch einen Federstrich in den Besitz des Auslandes. Wer fragte lange darnach, ob der neue Besitzer, der seine Aufkäuser geschickt und nie gesehen hatte, was er kaufte, ein Jude, ein Holländer oder Schweizer war.

Ein grandtoser Sieg der Weltmacht Judas war ersochten mit dem Zusammenbruch des Ruhrabenteuers und dem darauffolgenden Zusammenbruch der gesamten deutschen Wirtschaft in allen ihren Zweigen. Ein Sieg, der im Weltstrieg nicht erreicht wurde, in dem Deutschland verschont geblieben ist von den Berheerungen des Feuers und der Schlachten, jeht aber ausgeplünderter, verheerter war als die Länder, in denen der Krieg getobt hatte.

Geschickt verstanden die Juden, durch die Macht ihrer Presse die Wut des Volkes von sich abzusenken, indem sie die Gestalt des Herrn Raffke in ihren Wighlättern ersanden, des simplen Hausknechtes oder Stieselputzers mit unverkennbar nichtjüdischen Jügen, der durch die Inflation zu glänzendem Reichtum samt einer seudalen Villa gekommen ist und in der Sucht nach äußerem Glanz und Schein zum lächerlichen, verhaften Prohen gestempelt wurde, in dem man den Inbegriff seiner Wut über den großen Betrug sah. Nur nicht im Juden.

Wer merkte noch hin, daß die Rolonien der Ostjuden wie Ameisenhausen wimmelten und daß Tag für Tag immer wieder frischimportierte Gestalten im schmuddeligen Kastan mit dem Schnorrsack in allen Städten des Reiches einwans derten, um in wenigen Wochen mehrsache Hausbesitzer oder Inhaber großer Geschäfte und bald darauf Bauherren neuer, eleganter Villen zu werden. Der Fremdenverkehr hatte unsgeahnte Formen angenommen. Irgendwie mußte man ja seinen ergaunerten Reichtum verprassen. Die Dörfer in den Gebirgen gingen unter in der Flut der Halbwelt, der Defraudanten und Hochstapler, und man sand gar nichts dabei, daß von den reichen Leuten Deutschlands und der

Welt die überwiegende Mehrheit Zuden waren. Das hysterische Leben in den Gebirgsorten trieb Wucherblüten der unverhüllten Unzucht und zerrte die Begriffe der deutschen Kultur in die schwüle Atmosphäre der Bordelle herab. Man überbot sich in sensationellen, geistreichen Amüsements und locke mit den verschrobensten Ausschriften zur "Bar in der Almhütte", zur "Tanzdiele auf dem Heuboden" oder zum "Oktobersest der Strohwitwer und Strohwitwen". Gott, was sind schon die paar Hitler! Laßt sie doch schreien, in einem großen Kurort allein sind schon mehr Juden als der Hitler bloß SA. hat.

Und so drang die Spekulationswut ins letzte Dorf. Man lachte über die Bäuerin, die ihr erspartes Geld schnell in einigen Duzend Hüten angelegt hatte, die im kommenden Winter natürlich längst unmodern sein werden, man lobte einen Klugen, der sich zwanzig Fahrräder gekauft hat, um sein Geld später durch das Verschachern derselben wieder hereinzubekommen, oder grinste vergnügt über einen Bauern, der in seiner Scheune ein Duzend nagelneuer Klaviere als Sachwerte einlagerte, die natürlich bis zum nächsten Frühjahr restlos verdorben sein werden.

Eine Bersammlung jagt die andere. Wie die Erschütterungswellen eines Bebens gehen diese Wellen von München aus über das Land. Auch im Norden Bayerns hat die Hitler-Bewegung sich rasch ausgebreitet, aber in den Ländern außer Bayern hemmen Verbote und Verfolgungen jede Entwicklung.

Es gibt wirklich keinen freien Samstag und Sonntag mehr für die SU. Wenn nicht eine Ausfahrt über Land zu einem großen Aufmarsch oder einer Versammlung ist, dann ist todsicher eine Geländeübung angesett in den Wäldern um München, bei der man als alter Hase das dumme Gestühl hat, als wäre die Geländeübung Rebensache und der Zwed des Ausrückens ein ganz anderer. Wenigstens zittert die Polizei und die dahinterstehende Regierung jedesmal bei solchen Anlässen und trifft besonders scharfe Absperrunsgen und Abwehrmaßnahmen.

Der Deutsche Turnerbund hat für dieses Jahr seinen Reichsturnertag in München anberaumt, und bei den Turnern, die schon immer Träger einer guten deutschen Haltung

gewesen sind, hat diese Wahl so starten Anklang gefunden, daß München trot der Inflation und ihrer finanziellen Sorgen für den einzelnen von mehr als hunderttausend Turnern überschwemmt wird. München, der nationale Hort des Reiches, ist in diesen Jahren geradezu zum Mekka der aufrechten Deutschen geworden. Nicht wegen der Regierung, die natürlich an diesen Tagen das dumme Gefühl hat, es könnte aus dieser Massenansammlung bester deutscher Män= ner impulsiv ein Geschehen hervorgehen, das dem Reich ein anderes Gesicht zu geben vermag. Jedenfalls hat sie ihr besonderes Augenmert auf die Versammlung im Zirfus gerichtet, in der Sitler vor zehntausend Turnern aus dem ganzen Reich über seine Bewegung spricht. Man hatte diese Bersammlung nicht gern zugelassen, weil man weiß, welch ungeheure Bropaganda für Adolf Sitler durch diese Männer über gang Deutschland getragen wird. Weil aber die Turner darauf bestehen und mahrscheinlich bei einem Berbot erst recht wißbegierig nach diesem Hitler gefragt hätten, wählte man das kleinere Ubel und gestattete eine einzige von zwan= zig beabsichtigten Bersammlungen.

Rur Mittagszeit, am Ende der Versammlung, bildet sich aus den begeisterten Turnern spontan ein Bug, ber in die Stadt rudt. Man hat die SA. einfach mit ihren Sahnen in die Reihen hereingenommen, denn man will nun erst recht mit diesen Fahnen marschieren. Auch wenn es die Polizei verboten hat, für die Turner gibt es an diesen Tagen kein Marschverbot. Gin freudiges, frobes Singen iauchat durch die Strafen vom Birtus weg stadteinwarts: "Froh und frei ziehen wir dahin" — "hurra, hurra, hurra, die Turner zie-ie-hen aus -. " Wie der Zug das Berkehrsministerium erreicht, bricht plötslich aus dem Torbogen die blaue Polizei in Massen zu Fuß und zu Pferde hervor, haut blindlings mit blanken Säbeln auf die Turnergäste der Stadt ein, sticht und säbelt im nationalen Sort des Reiches die nationalen Turner nieder und treibt rücksichtslos die Pferde in die gestaute Masse, unter Frauen und Kinder hinein.

Krafft, der mit seinen Leuten hinter dem Zug dreinstommt, um seine Fahne, die die Turner vorne in ihren Reihen mitgenommen haben, wieder am Ende des Zuges

mit nach Sause zu nehmen, sieht noch, durch das entstandene Gewühl drängend, wie die Bolizei den Mathes, der die Kahne trägt, niedersticht, auf ihn eindrischt und herumtritt, wie ihm einige die Kahne, die er am Boden noch umklam= mert hält, in seiner Bewußtlosigfeit entreißen. Sohnlachend schleppt ein Blauer die erbeutete Trophäe über den Blak zur nahegelegenen Polizeiwache, aber da trifft ihn ein Schlag am Schädel, daß sein Belm über die Strafe rollt. Mit einem Ruck hat ihm Krafft die Kahne entrissen und wirft sie in weitem Bogen den soeben herbeieilenden Rameraden au, denn er selber kommt nicht mehr aus, fieht er. Er ist plöklich von einem wilden Knäuel Bolizei umringt, die mit Säbeln wie wild auf ihm herumschlagen. Er denft noch. ein Säbel ist doch ein unbeholfenes altes Möbel, das zwar gang aut gieht, aber ein Ochsenfiesel ist prattischer. Die langen Klingen stören sich ja gegenseitig im dichten Gedränge. Da sieht er furz im Aufbliden, genau wie damals bei den Roten am ersten Mai, eine Klinge mit der scharfen Schneide herunterzucken. Er kommt gerade noch mit dem Ropf zur Seite, da ichlägt das icharfe Gifen durch den Waffenrod in seine Schulter. Und damit scheinen die Blauen genug zu haben. Sie lassen von ihm ab und wenden sich nach dem empörten Saufen der Zuschauer bin, die das Seldenitud mit angesehen haben.

Aber er freut sich, daß er sogar ein wenig lachen kann, wie er den heinz und den Sepp mit der geretteten Kahne winken lieht. Die Siebe, die ihn selber getroffen haben, hat er icon wieder verschmerzt. Er weiß nur nicht, warum er irgendwie noch benommen ist; es wird wohl eine kleine Dumpfheit in seinem Schabel sein, ber ja in Diesem Jahr so oft verdroschen worden ist, daß er ichon von felber brum= men fonnte. Langfam geht er an die Säuferwand heran, aber da muß er fich ichon wieder gegen einen plöklich anrüdenden blauen Rosaken wehren, der vom Rof herunter= brüllt: "Da ist er ja, der war's! Der Roxbub! Nehmt den Rerl doch fest!" Ein pfeifender Sieb mit dem Gummi= fnüppel flaticht gegen die Hauswand, von der Krafft blikschnell gewichen ist. Aber da klammert sich schon ein halbes Dukend Schukleute an ihn, zerrt und reift ihn zur Wache, aus deren Tür gerade ein Blauer heraustreten will, der einen Augenblick stutt und mit fanatischem Grinsen auf die Kriegsauszeichnung, die Krafft am Waffenrock trägt, hinstiert; ein Griff nach der Ordensschnalle, ein zerrendes Reißen, dann wirft der Blaue wutlachend die Kreuze und Medaillen zu Boden und stampft mit den Füßen darauf herum. Dabei spuckt er dem wütend zerrenden Krafft ins Gesicht und gibt endlich den Weg frei, daß ihn die anderen förmlich an den Haaren die Treppe hinausziehen können und ins Wachlotal zu den anderen bereits verhafteten Demonstranten hineinstoken.

Langsam sest sich Sans auf die Kante einer Bant. Alles hätten fie tun können mit ihm, alles könnte er ihnen verzeihen, aber das, daß man Kriegsauszeichnungen mit Küßen tritt —? Wenn ein Roter es getan hätte, aber ein Organ der Regierung im nationalen Bayern, das doch genau kennt, mas für Auszeichnungen es gewesen find? Reine Manövertaler, sondern Kriegsauszeichnungen, die höchsten dabei, die es gab für einen Soldaten der alten Armee. Und da reden sie immer vom Frontsoldatentum, vom Frontgeist, aus dem sie den neuen Staat aufbauen wollen. Mit solchen Schukleuten? Da schreiben sie jeden Tag große Leitartikel, daß gerade der Frontsoldat in ihre Reihen gehöre, weil fie den Staat der Frontsoldaten, der bewährten Männer, aufrichten wollen gegen den Baterlandsverrat und die Meuterer vom November 1918. Aber hat man es vielleicht anders erwarten fönnen? Man hätte nur er= warten konnen, daß fie mehr Geschmad, mehr Anstand. mehr Geschick in ihrer Tattit haben, daß sie nicht so offen ihren gemeinen Sak zeigen würden.

Ia — den Frontgeist, den hassen sie, den treten sie mit Füßen, weil er ihnen im Wege steht bei ihren Bersbrechen...

Da stößt ihn einer an und sagt: "Du blutest ja, Mensch, saß dich doch verbinden. Schau nur, am Boden steht schon eine ganze Lache." Erst jett merkt er, daß er seinen sinken Arm nicht mehr heben kann, der plöglich ganz schwer und steif ist, und daß beim Bewegen da oben an der Schulter etwas schmerzt. Wie er den Kopf wendet, sieht er auch, daß sein Wassenrock durchschnitten ist, und es fällt ihm wieder ein. wann das war.

Man hilft ihm, nimmt ihm den Waffenrod herab, gerade als sie wieder einen himmellangen, völlig zerrauften Menichen hereinstoken, der ein Turnergewand trägt, plöglich feine rollenden Augen auf Krafft tonzentriert und auf einmal zu grinsen anfängt: "Mensch, Krafft! So trifft man fich wieder!" Ift es nicht der himmellange Endreß aus der Pfalz. Er nimmt gleich einem Rameraden das Berbands= pädchen aus den Kingern und beginnt unterm Wickeln wütend zu schimpfen: "Das ist euer nationales München, die Hochburg? Bei uns meint man, hier gibt's gar nichts anderes mehr als Hatentreuzler." "Du hast mir ja nicht geglaubt damals, wie ich saate, dak es woanders vielleicht leichter gegangen wäre mit der Bewegung als gerade hier." "Du haft icon immer ein besonderes Glüd", lacht der Endreg. "Weißt du noch, wie sie dich beim Rapp-Butsch augerichtet haben?" "Ach, das war ja gar nichts seinerzeit. Inzwischen weiß ich gar nicht mehr, wie oft ich schon so dran war wie heute. Ich habe schon allerhand weggerauft hier in München, und manchmal bleibt halt auch etwas hängen." "Das sieht dir gleich! Wie geht's denn der Berta?" "Frag mich nicht, Endreß, wenn die Berta nicht ware, ich weiß nicht, dann murde ich es vielleicht gar nicht aus= halten." "Schimpft sie nicht manchmal. wenn du so daherfommst wie heute?" "Nein, das tut sie nicht. Wetten wir, sie lacht sogar ein wenig, wenn ich heimkomme. Sie weiß das schon gar nicht mehr anders." "Sie denkt halt, wenn du nur überhaupt wieder tommit."

Ja, dann hatte Krafft recht schön Zeit, dem Endreß so ungefähr alles zu erzählen, wie es ihm seit damals ergangen ist und was er so treibt. Und der Endreß hatte auch allershand zu erzählen von der Pfalz, von der brutalen Untersdrüdung jeder aufrechten deutschen Haltung durch den Blutshund General de West. Bon den Berbrechen der Separastisten, die von den Franzosen bezahlt werden und gar nicht so gemein sein können, daß sie nicht immer wieder von der "Grande Ration" in Schutz genommen werden, von dem sezualen Wüten der Schwarzen und Farbigen, die man ausgerechnet auf die Pfalz losgelassen hat. Bon den anderen ehemaligen Kameraden weiß der Endreß auch nur dürftige Dinge zu sagen, denn es sei nicht einfach in der Pfalz, wenn

man, wie er, unter besonderer Kontrolle stünde, weil er sich schon wiederholt verdächtig gemacht hat. Er baue jett gerade an einem großen Berwaltungsgebäude, ausgerechnet für die Franzosen. Seine Reise nach München hat er verschleiert, in einem angeblichen Besuch bei Berwandten in der Pfalz. Und er wäre, weil man ihm den Paß entzogen hat, heimlich nachts über den Rhein geschwommen. Der Anzug, den er am Leib trägt, gehört nicht einmal ihm, sondern einem Turnbruder im Badischen.

"Ja", sagte er, "da wagt man alles, nur um einmal nach München zu tommen, in die Stadt der letten Soffnung aller guten Deutschen. Und dann wird man von der Polizei wie ein Rommunist verprügelt und festgenommen. Sie brauchen blok noch einige Geschichten machen und schlieklich die Sache in die Pfalz hinübermelden, dann bin ich geliefert für einige Jahre auf die Teufelsinsel oder in sonst eines ber noblen frangösischen Gefangenenlager." "Du gibst einen falicen Namen an", entgegnete Krafft, "und du jagit auch gar nicht, daß du aus der Bfalz tommst. Eine nationale Regierung, die Orden herunterreift und mit den Ruften treten läkt, ist zu jedem Berrat fähig. Du sagt einfach, bu bist der Herr Schlumbrecht aus Mannheim oder Darmstadt." Der Endreg ließ den Ropf ein wenig hängen und meinte: "Wenn die Franzosen das gemacht hätten mit mir oder die Separatisten, dann wurde ich mir nichts dabei benten, dann mare es eine Ehre für mich, aber ausgerechnet hier in München! Das darf ich drüben gar nicht erzählen, die verlieren ja den letten Glauben noch, wenn sie das erfahren. Und jekt gebe ich denen gar nicht so unrecht, die bei uns drüben davon munkeln, daß man damit umgeht. die Pfalz an die Franzosen zu verschachern, um dafür ein Stud von Ofterreich an Bayern zu bringen."

"Ja, Endreß, verstehst du jetzt, warum wir noch nicht weiter sind trotz aller nationalen großen Töne, die hier gespuckt werden? Hier droht uns die größte Gefahr, nämzlich die, daß Deutschland zerschlagen wird in lauter Trümmer und dann auf Jahrhunderte hinaus gar nicht daran zu denken ist, den Kopf wieder zu erheben. Wenn ihr draußen es nicht wißt, und wenn wir hier es zwar auch nicht schriftlich schwarz auf weiß haben, aber in der Nase

haben wir es längst und richten uns danach. Glaube mir, der Hitler hätte längst losgeschlagen, wenn München wirklich so stark national wäre, als man draußen schreit. Wir haben hier unsere Roten genau so gut wie anderswo und die Schwarzen obendrein."

Da wurden sie geholt und auf einen Fliger der Polizei verladen, um ins Polizeigefängnis gebracht zu werden. Wie sie sie am Wagen saßen und durch die ihnen zurusende Menge suhren, ließ Krafft sein blutiges Hemd, das man ihm ausgezogen hatte, im Wind flattern, und der Endreß lachte: "Richtig, gib mir auch ein Trumm, die sollen nur sehen, was mit uns sos ist." Gruselig staunend blieben die Leute auf der Straße stehen. Natürlich ärgerte das den begleitenden Schutzmann: "Nehmen Sie das Hemd weg! Ihr habt es nötig, Propaganda zu machen." Aber Krafft lachte ihm ins Gesicht: "Diese Propaganda habt ja ihr für uns gemacht."

Nach langem Hin und Her wurden sie endlich spät in der Nacht entlassen. Und es war genau so, wie Krafft gesagt hatte. Als er daheim zur Türe hineinging, da kam Berta auf ihn zu, die längst von den Kameraden alles wußte, etwas bleich im Gesicht, aber dennoch lächelnd: "Ach, schon wieder einmal!" Und dann wurde sie ganz überrascht, als sie den Endreß eintreten sah, und mußte hellauf lachen, wie er sagte: "Und ich bin natürlich auch wieder dabei gewesen. Ich din ja eigens hergefahren, weil ich schon lange keine Prügel mehr geschmeckt habe. Aber jetzt lange ich wieder fürs nächste Jahr."

Es war schon am Abend vorher wie ein Lauffeuer durch die Straßen der Borstadt gegangen, und außerdem stand Krasst ja mit seiner Schandtat des Widerstandes gegen die Staatsgewalt im Polizeibericht. Er mußte sich eigentslich wundern, als er am Sonntag, mit dem Arm in der Schlinge, zum Arzt ging, wie freundlich und zuvorkommend ihn seine Nachbarn grüßten, und wie sogar der Genosse Meier wagte, ihn anzusprechen: "Das war doch gestern eine ganz große Gemeinheit, Herr Krasst. Wenn man die Politik ganz aus dem Spiel läßt, auch dann bleibt das eine Niedertracht sondergleichen, und jest glaube ich, daß ihr wirklich nicht mit den Schwarzen unter einer Decke

stedt, wie man immer gesagt hat." "Herr Meier, dann ist es ja gut; der Beweis ist zwar schmerzlich, kann aber nicht mehr gut weggelogen werden." "Was Sie schon alles mitgemacht haben, Respekt, muß ich sagen, und gute Besserung, Herr Krafft."

Hans blieb versonnen eine Weise noch am Treppenpodest stehen. Daran hatte er noch gar nicht gedacht, wie diese Attacke der Blauen hier bei den Roten in der Vorstadt wirken muß. Er ging sogar nach seinem Besuch beim Arzt in das berüchtigte Lokal in der Nebenstraße, das er schon einmal so bedrohlich besucht hatte, und trank ein Glas Bier, mitten unter seinen Erzseinden sixend. Er konnte sich sogar in der freundlichsten Weise mit ihnen über die Vorzgänge unterhalten und hatte dabei das Empfinden, daß ihm endlich diese verhetzen Menschen die Achtung entgegensbrachten, die man einem ehrlichen Gegner immerhin zollen muß. Einer sagte offen heraus: "Respekt, das muß ich sogar als früherer Gegner sagen, ihr habt euch durchgesetzt bei uns. Huns soll's recht sein, wenn der Hitler es besser machen kann als die anderen."

Als er es daheim Berta erzählte, da wurde sie ganz froh und atmete auf. "Ich glaube, Hans, dann sind wir über den Berg. Iest muß ich dir schon sagen, daß ich manchmal sast verzweifelt bin, wenn du mich immer so allein daheim gelassen hast, und daß ich dem Hitler manchmal böse war, weil er euch gar so herangenommen hat. Aber jett bin ich froh, daß wir durchgehalten haben. Glaube mir, die Leute sind nicht schlecht im Grunde ihres Herzens. Sie sind nur wild und bös gemacht. Ich kenne sie ja, ich bin ja mit ihnen ausgewachsen. Wer die einmal hat, der kann sich immer darauf verlassen. Und ich glaube, wir sind so weit."

"Aber am meisten freut mich, daß mir die Schwarzen durch ihre Gemeinheit den letzten Respekt verschafft haben bei den Roten. Das ist der Kavaliersäbelhieb zehnmal wert." "Jetzt kannst du natürlich einige Wochen nicht arbeiten." "Ach, mach dir keine Sorge, die Angst um das Essen ist bei uns immer noch die letzte gewesen."

"Mir ist das heute, als ob das alles gar nicht gewesen wäre", lachte Berta still und ging in das Nebenzimmer, um sich schön zu machen für den seltenen Tag, da sie ihren Mann endlich einmal für sich haben konnte, heute am Sonntag und morgen und übermorgen — und noch länger, weil er jeht von der Arbeit daheimbleiben mußte.

"So kann man werden, so abscheulich, daß man sich sogar freut, wenn der eigene Mann verwundet wird", lachte sie, als der Endreß zum Abholen kam und fragte, ob sie den Schrecken von gestern schon überstanden hätte.

Und als sie ihrem Hans in den Sonntagsrod half, da platte er heraus: "Weißt du, was mir jett eingesallen ist?" "Das ist ja doch wieder nichts Gescheites", entgegnete sie. "Doch, eigentlich etwas ganz Großes sogar." Und wie sie erwartungsvoll aufhorchte, meinte er launig: "Wenn ich einmal sterbe, dann mußt du mir die Haut abziehen lassen und in ein Museum bringen; denn meine Haut ist das sprechendste Dotument unserer Zeit. Da sind die Narben drauf von englischen Kugeln und französischen Granaten, von belgischen Handgranaten und amerikanischen Schrapenellen — neben den Narben, die mir die Roten mit Messer und Revolver und anderen Utensilien beigebracht haben — und jett habe ich sogar einen Säbelhieb der Reaktion draufgeschrieben bekommen."

Berta hielt sich entsett die Ohren zu, aber er lachte weiter: "Und darauf lasse ich schreiben: In dieser Haut ist einmal ein Deutscher gesteckt. Und auf seiner Haut haben sich alle eingeschrieben, die zu seiner Zeit Deutschland nicht leiden haben können."

"Du bist und bleibst doch ewig ein Landsknecht! — Aber du sagst da was von roten Revolvern, da weiß ich ja gar nichts davon." "Brauchst auch nicht gleich alles wissen, das kannst du aber, wenn du willst, in meinem Dokument nachelesn; ein kleiner Streisschuß, da links an der Hüfte — ich hab' es selber erst nachher gemerkt, nach unserer Straßenschlacht im Mai, wie mir das Hend angepappt war." "Aha! Drum sehlt dir seitdem ein Hend."

"Aber dees is no lang fee Scheidungsgrund", lachte der Endrek dazu.

Am Bau, in den Büros und Fabriken werden die Löhne jeden zweiten Tag zur Auszahlung gebracht, ganze Bündel von Papier, in Wirklichteit aber nicht soviel wert als ein guter alter Taler. Verrückt wäre man, Papiergeld liegen zu

lassen bis morgen, es nicht sofort wieder, wie man es betommt, in der gleichen Stunde in Waren umauseten. Es hat fich eingebürgert, daß die Betriebe eine Stunde früher ichließen und dafür am Morgen eine Stunde früher anfangen, damit die Arbeiter und Angestellten wenigstens am gleichen Tag noch einkaufen können, weil sie morgen nach Erscheinen des neuen Rurses nur noch die Sälfte für ihren Lohn befämen. Rann man da den Menschen verdenken, daß sie kein anderes Interesse an den Borgangen des Lebens mehr haben, wenn sie aus der Sorge, nicht betrogen zu werden, nur noch den einen großen millionen= fach am Tag gefluchten Wunsch haben, es möchte doch lieber ein Ende mit Schrecken nehmen, als dieser Schrecken ohne Ende fortdauern. Und das ganze noch vorhandene politische Interesse gipfelt in der einen Frage: Sitler? Wann schlägt er los? Wie lange wartet er denn noch? Das ganze Bolk hat er hinter sich. Jeder tut mit.

Wenn der Herrgott vom Himmel schaut, dann muß ihm ein Höllensabat von Stöhnen, Weinen, Fluchen und Schreien entgegenschlagen. Mitunter das frivole Lachen strupelloser Spekulanten, das hysterische Gekreisch ausgelassener Huren und die erzwungene Lustigkeit der mit krampshaft geschlossenen Augen am Abgrund Tanzenden in den Dielen und Nachtlotalen. Bielleicht hört er auch das Schießen und Brüllen roter Ausstände im Land, das Klirren der Schausenster bei den Hungerrevolten im ganzen Reich — und vielleicht auch die harten Marschritte und das rauhe Singen soldatischer Kampslieder in den Kolonnen der Männer, die bereit sind, wenn es sein muß mit der Wasse in der Faust, die Justände zu ändern und eine neue Ordnung in Deutschland aufzustellen.

Inmitten der Verzweiflung und der gärenden Empörung über die schleichende Ausplünderung ist ein jubelnder Deutscher Tag in Nürnberg! Man meint gar nicht, daß es schon September ist, so warm und sonnig ist es noch. Und man kann es noch gar nicht recht glauben, was man selbst mit eigenen Augen gesehen hat. Herrgott, es wäre ja zu schön! In allen Straßen marschierende Kolonnen, slatternde Fahnen, wuchtende Musiken und darüber das freudig frohe Singen der gewalkigsten nationalen Kund-

gebung seit dem Krieg. Eine ganze große deutsche Stadt ist zu einem einzigen Lager von Soldaten in Zivil und grauen Windjaden geworden. Fröhlich begeisterte Menschenmauern stehen an den alten iconen Straken, die so aut deutsch aussehen, trot der vielen Aufschriften der Judenfirmen. Die alten schwarzweifroten Kahnen, die weifroten der Stadt und die weißblauen des Landes fächeln eine festliche Symphonie farbigen Frohsinns im Wind. Endlich darf man die Kahnen wieder zeigen, die jahrelang so verhaft gewesen sind. Da ziehen sie vorüber, die alte, versunken gewesene Reichsflagge und die schwarzweifroten Fahnen des Bundes Oberland mit ihrem Edelweiß inmitten, die weißen Banner des jungdeutschen Ordens mit dem schwargen Rreug der deutschen Herrenritter von einst, die Fahnen der Marine= und Kriegervereine. Und dann, von finnen= der Ehrfurcht umhaucht, die Kahnen der ehemaligen banerischen Regimenter im großen Krieg. Aber am meisten bejubelt werden die flammenden Kahnen der Sal., die unter den vielen anderen Berbänden den grökten und geschlofsensten Blod in ihren grauen Mindiaden und ihren grauen sonderbaren Müken bildet.

Soviel alte ruhmreiche Tradition ist vorbeigezogen, ungeheuer viel für eine erbärmliche Zeit. Ach Gott, man braucht sich nun nicht mehr schämen, daß man einmal ein ganzer Soldat gewesen ist und kein Pazisist, daß man an sein Vaterland glaubte und damals nicht mitgemeutert hat. Nun scheint ja alles wieder gut zu werden. Da marschiert ja schon das kommende Deutschland mit seinen ungewohnt neuen Standarten, den Fanalen der neuen deutschen Revolution, die alles Niedrige und Gemeine, Verrat und Schieberei hinwegsegen werden. Wie an der Front draußen, der Bauer neben dem Arbeiter, der Offizier neben dem Angestellten. Herrgott! Die große Zwietracht hat nun ein Ende! Da muß es ja wieder besser werden, ganz von selber.

Habt ihr nicht den Adler gesehen? Nicht? Wie er himmelhoch über der Stadt seine Kreise zog — und jest wieder — seht ihr ihn? Ganz hoch über der Deutschherrenwiese steht er jest, senkrecht über dem Wald der Banner und dem Heerlager der Verbände. "Ein Zeichen des Himmels",

raunte man, "der deutsche Adler ist zu diesem Tag gekom= men, er will das Erwachen seines Bolkes selber sehen."

"Sie brauchen nur ein Wunder, die kleinmütigen Herzen, ein Zeichen des Himmels", sagte der Robert, der neben der Standarte stand, zu Krafft, als alles die Hälse reckte und nach oben in den sommerlich blauen Himmel blicke, um den winzigkleinen goldenen Punkt zu entdecken. "Immerhin sonderbar", meinte der sonst so sachlich steptische Heinz, "wo es doch in ganz Deutschland und weitum in Europa keinen einzigen Abler mehr gibt." "Doch — im Tiergarten!" sachte der Maz. "Dann wäre es erst recht ein Symbol", entgegnete der Heinz, "wenn er sich aus dem Käsig befreit hat und nicht woanders hinsliegt, sondern ausgerechnet hier über dem Platz kreist." "Bielleicht meint er, die Adler auf unseren Standarten sind seine Jungen", spaßte der Robert.

"Der sucht höchstens was zu fressen", lachte der Sepp sie aus. "Dann ist er todsicher ein Nationalsozialist!" spaßte nun Krafft, und einige fragten erheitert: "Wieso? — Warum?" "Weil er unseren Wahlspruch kennt: Freiheit! — und Brot!" "Dann muß er den "Bölkischen Beobachter' gelesen haben", lachte der Heinz mit seinem Baß dröhnend über alle hinweg.

Auf der Seimfahrt nach München, bei dem ihnen das Klingen der Musiken und das jubelnde Seilrufen der Menschen noch in den Ohren lag, konnte der Mathes sich nicht enthalten, seiner besonderen Befriedigung Ausdruck zu geben: "Die Blauen sind in Nürnberg ganz anders wie bei uns. Wie die mit uns gegen die Roten, die frech werden wollten, vorgegangen find!" "Und der Borbeimarsch!" fing der Luitpold an zu sinnieren: "über vier Stunden hat er gedauert, das muß ja eine ganze Armee gewesen sein." "Hast du eine Ahnung von einer Armee!" lachte der Winkler ihn aus, "Ein schönes Armeekorps wird es gemesen sein, nicht viel mehr." "Wo nur die vielen Leute herge= tommen sind?" liek sich der in seinem Größenwahn unbeirrbare Luitpold wieder hören. Aber da fällt der Max ein: "Zum Losschlagen sind es genug. Höchste Zeit war's!" "Abwarten, Tee trinken", meinte ber Being, "haft nicht gehört, daß hitler heute einen Kampfbund geschlossen hat? SA..

Oberland und Reichsflagge." "Schon, aber warum sind die anderen nicht mit dabei? Der Jungdo, der Wehrwolf, der Blücherbund, der Stahlhelm und was es sonst noch alles gibt?" "Die ewige Eifersüchtelei und Geltungswut. Der Hitler paßt ihnen nicht, das ist es." "Ja, wenn er die Freismaurer und die Juden in Ruh' lassen tät', ja dann!"

Getrennt marschieren und vereint schlagen! — hat man fich wieder gegenseitig zugerufen in Nürnberg. Aber man bringt angesichts der vielen selbstherrlichen Kührer das dumme Gefühl nicht los, daß man zwangsläufig sowieso getrennt marichieren muk, aber ichlieklich getrennt nacheinander zerschlagen werden fann. Das dümmste Zeug ist heute so hin= und hergefragt worden: ob das wahr ware. daß sich Sitler heimlich mit einer Jüdin verlobt hätte und daß Ludendorff inkoanito in Rom gewesen sei. Ob nun Kronpring Rupprecht jum Deutschen Raiser ausgerufen würde oder ob nicht doch auf Bring Gitel Friedrich die Mehrheit der Stimmen bei einer Mahl fallen tonnte? Die benn das mare mit dem neuen Geld, das icon heimlich gedruckt würde, auf dem es in Zukunft nicht mehr Mark heike, sondern Mag. Ob man doch nicht lieber das schöne alte Wort "Taler" wieder einführen will? Je unglaublicher der Blödfinn klingt, der als Gerüchte in Umlauf gesett wird, desto lieber wird er aufgenommen vom wunder= lüchtigen Bölklein. Wenigstens eine frohe Gewikheit bringt man mit heim: Uber Nürnberg wird ber Marich nach Berlin gehen.

Da erhält diese frohe Gewißheit einen schweren Stoß, als kurz nach dem Nürnberger Tag plöglich bekannt wird, der Bund Reichsslagge ist vom Kampsbündnis mit Hitser wieder zurückgetreten. Was wollt ihr denn mit Hitser, hitser ist nur ein Trommser, aber kein Führer, heißt es. Wenn man dann aber sagt, dann sollen doch eure Führer beginnen, wenn sie mehr können wie Hitser, dann segen die klugen nationalen Männer die Stirn in besorgte Falten und tun so erhaben geistreich, als wollten sie sagen: Dummer Junge, wir ersahrenen Männer haben das doch schon reislich vorbereitet. Bezähmt euer jugendliches Ungestüm, es kommt schon, wie es kommen muß. Mehr Diszipsin! Nicht immer vorprellen wollen! Aber das weiß

man in der SA. so gut als anderswo, daß man nicht nach Berlin marschieren kann, wenn der Wachtsaktor des Staates nicht auch mitmarschiert: Die Wänner, die die Waffen tragen. Eine Frontstellung gegen sie wäre nichts anderes als ein Preisgeben schutzloser Leiber vor dem Hagel der Maschinengewehre.

In Sachsen ist die Reichswehr einmarschiert, um die rote Regierung, die schon die Zelle zu einem Rätestaat gebildet hatte, abzusehen. Das ist jedem klar, gegen die Marzisten marschiert die Reichswehr jederzeit, folglich kann sie nicht gegen die Nationalisten marschieren, zuallerlett gegen die Nationalsozialisten. Es ist ein offenes Geheimnis, daß zwischen der Reichswehr in Bayern und der Su. ein auszezeichnetes kameradschaftliches Berhältnis besteht. Im Norden Deutschlands freut man sich darüber und fragt sich: Was wird Bayern machen? Wann marschieren die Bayern? Nur weiß man im Norden noch nichts Genaueres von Sitler. Das wenige, das man von ihm hört, das geht mit unter in dem geschickten Gemengsel von Begriffen, die man aus der Judenpresse so langsam über Bayern bekommen hat.

Da! — Endlich das erste Sturmzeichen! Die banerische Division der Reichswehr hat sich selbständig gemacht und ist auf ihren General vereidigt worden. Ein Militärputsch? Das heißt doch klar und deutlich, daß die banerische Division der Reichsregierung nicht mehr gehorcht. Das soll doch heißen, daß die banerische Reichswehr mit nach Berlin marschiert? Aber warum macht man denn erst ein solches Theater und marschiert nicht gleich? Sollten hinter diesen offensichtlichen Vorgängen sich im Hintergrund schließlich ganz andere Dinge entwickeln, als man erwartet? Und welche Dinge?

"Also, dann wären wir soweit", stellt Krafft spät abends nach einer langen Besprechung mit seinen Zugführern ersfreut fest. Man ist am Abend prüfend durch die versteckten Depots der Hundertschaft gegangen, in denen für jeden SA.-Mann Ausrüstung, Waffen und Munition verborgen bereitliegen. Robert ist noch eifrig beim Anmalen von schönen Hafenkreuzen auf den Stahlhelmen und meint beslustigt: "Bis morgen sind sie trocken, dann kann der Putschsteigen." Die roten Alarmzettel liegen wie ein Mobils 946

machungsbefehl wohlvorbereitet an mehreren verborgenen Stellen. Es ist alles geübt, die Jungen, die nicht gedient haben, sind inzwischen in den Rasernen und bei Schießübungen, die ganze Sonntage gedauert haben, mit Gewehr und Sandgranate vertraut gemacht worden. Ihre Sundertschaft könnte allein ein halbes Dukend Maschinengewehre beseken, wenn man sie hatte. Aber nach den ersten Stunden des losgebrochenen Sturmes wird daran sicher fein Mangel sein. Der Sepp hat eine Feldfüche in einem Dorf por der Stadt ausfindig gemacht, die fie inzwischen ichon einmal bei einer Ubung ausprobiert und in Ordnung gefunden haben. Es stimmt bis auf den lekten Knopf, Jeder hat daheim im Raften seinen tadellosen Waffenrod han= gen mit den Abzeichen der SA. Stiefel und Midelgamaichen sind bereit neben dem Lederzeug mit Brotbeutel und Seitengewehr. Wenn ein Vorbeimarsch ist, und der ist jest jeden Sonntag, dann find sie jedesmal stolz auf die Unerkennung der Rommandeure. Als das Oberlanddenkmal in Schliersee enthüllt murde, ist ihre Sundertschaft selbst dem General Ludendorff besonders aufgefallen. Und man hat sie allgemein für eine verkappte schwarze Reichswehrkompanie gehalten, wegen ihres geschlossenen, tadellosen Auftretens, das einfach nur so geklappt hat.

"Was sie nur immer haben mit uns?" frägt der Max einmal lachend nach dem Wegtreten. "Unsere Haltung gefällt ihnen so, aber ich weiß nicht, was da besonders zu rühmen wäre. Wir sind halt alle gerade gewachsen!" Da mußte auch der Heinz gestehen, daß er schon mehrfach nachsgedacht hat über die Ursache der Anerkennung. "Aber gerade mit Schrittslopsen haben wir uns am allerwenigsten beschäftigt. Es muß was anderes sein, wir haben es zwar und wissen es selber nicht, was das Geheimnis einer guten Varade ist."

"Car kein Geheimnis", sagt Krafst. "Der Geist ist's, der von selber die richtige Haltung erzwingt. Wo der Geist nichts taugt, kann auch keine gute Haltung sein, und wenn sie tausendmal geübt wird. Es muß so von selber herauss wachsen, eindrillen läßt es sich nicht."

"Dann wären wir also fertig jum Marich nach Berlin", meinte stolz ber Max.

"Ein saudummes Schlagwort!" sagte da ärgerlich der Heinz. "Das fommt gerade so heraus, als ob wir gegen die Preußen einen Krieg führen wollten." "Wollt' ich schon längst sagen", fällt der Robert ein. "Wir meinen die Iuden in Berlin und das rote Geschmeiß damit, jawohl! Was aber der Herr Kahr meint, ist ein großes Fragezeischen!" "Ich sag's ja: Wir Nationalsozialisten in München und Bayern sind diesmal die bessern Preußen", lachte Krafst, und Wax warnte mit aufgehobenem Finger: "Pst! Wenn das mein Großvater gehört hätte ——!"





## Hitlers Geift im Herzen

Da meint manimmer, es geht nicht, wenn man nicht sels ber überall dabei ist, und nun muß es fünf Tage in der Woche auch ohne ihn gehen. Wenn man von der Arbeit leben muß, dann tann man sich die Arbeit nicht so ohne weiteres heraussuchen, sondern muß sie nehmen, wie sie da= hertommt. Denn wie foll man etwas sparen fonnen für Notzeiten, wenn schon die gange Zeit selber eine einzige Not ist. Man hat ihn wieder einmal entlassen. Richt des= wegen, weil seine Rollegen nicht mit ihm gearbeitet hätten, sondern weil der Bauherr, wie sich herausstellte, ein Jude war und ein Riesengeseires machte, daß ausgerechnet an einer Wand seines neuen Sauses ein mit Tintenblei gezeich= netes Sakenkreuz durch den Bug hindurchichlägt. Ein Sakenfreuz, wer fann das gewesen sein? Natürlich niemand anderer als Rrafft. Alles, was recht ift, das Geschäft tann man sich schliehlich nicht von der Bolitit verderben lassen. Da mußte er froh sein, als ihm angeboten wurde, auswarts eine Spezialarbeit zu unternehmen, die obendrein besier entlohnt war als die Arbeit am Bau.

Da hodt er nun fünf Tage der Woche Abend für Abend in einem kleinen Marktflecken im Chiemgau, allein mit seiner Pfeise, und muß darandenken, wie froh seine Frau wäre, wenn sie ihn fünf Abende in einer Woche daheim haben könnte. Daheim hatte er keine Zeit, und jetzt, wo er Zeit hat, ist er nicht daheim. Wie das aber so geht, fängt man auch im Dors am Wirtshaustisch zu politisieren an, und

weil man es allein schon gar nicht mehr aushalten kann, sucht man, ohne darüber nachzudenken, schon wieder nach neuen Kameraden. Wo man geht und steht, muß man von seiner Politik reden, ob es den anderen paßt oder nicht.

Auch über die Dörfer geht die Welle der politischen Erregung. Jede Woche ist eine Versammlung im "Großen Brau", ju der die Bauern aus der gangen Umgegend gu= sammenströmen. An den Sonntagen ruden fie aus und üben nach der Kirche ein wenig Antreten und Schießen. So weit= ab von München magen die Führer der nationalen Berbande, die hier sprechen und ausschlieklich die Gegend beherrschen, ganz andere Töne. Das klingt wie Kriegserklärun= gen gegen Hitler, was da unter dem Deckmantel der nationalen Betätigung offen herausgesagt wird. Es ist ja niemand ba, der magen murde, einem herrn Oberforstmeister oder Sanitätsrat oder gar dem Bezirksamtmann entgegenzutreten. So fein kann ein Bauer nicht sprechen. Und ba ist es eines Tages eine unerhörte Sensation, daß einer, von dem man weiß, daß er als Feuerungsmaurer aus der Stadt in der Brauerei arbeitet, eine Gestalt also, die man sonst gerne meidet wegen der roten Anrüchigkeit, plöglich aufsteht in einer solchen Versammlung und sich zum Wort meldet, wo doch sonst blok der Herr Pfarrer, vielleicht auch noch der Berr Lehrer gewagt hat, mit einigen Worten die vortreff= lichen Ausführungen des Redners zu unterstreichen. Und da steht dieser Maurer oben und fährt mit dem Serrn Sanitätsrat nur so Schlitten. Er hält ihm vor, was er in der Stadt saat und was er dagegen am Land den Bauern erzählt. Das sind allerdings zwei Paar Stiefel. So so, ein "Sitler" ist das. So schauen also die "Sitler" aus, auch nicht anders wie unsereiner.

Aber am Sonntag ist er ja nicht da, sondern in München bei seiner Familie und hört nicht, wie erst der Herr Pfarrer von der Kanzel und dann ein neuer Redner im Wirtshaus spricht und den Leuten einmal so richtig zeigt, was diese "Hitler" eigentlich sind: Revolutionäre, Antichristen, Banzbiten, Standalmacher, einfach eine neue Auflage der Spartafisten, die nur eine Angst haben, es könnte im Bolk einmal wieder Ruhe und Ordnung eintreten und dann müßten sie einpacken mit ihrer Hetpolitik und auswandern. Wer hat

jeht recht? Aber wozu streiten, wo man doch im Heimatsschutz teine Politik treibt, sondern einfach dem Baterland mit Wehr und Waffen zur Verfügung steht, falls man gebraucht wird. Der Herr Pfarrer oder der Herr Bezirksamtsmann wird einem schon sagen, wann das eigentlich ist. Gegen Hitler will man gar nicht antreten, man hat doch schon allerhand gehört, was eigentlich ganz gut wäre.

Das haben sie aber nicht verhindern können, daß eine Gruppe junger Leute zum Krafft gegangen ist und sagte: "Du, da tun wir mit bei dir! Wir werden jetzt auch "Hitler"." Erst waren es sechs, nach acht Tagen waren es achtzehn und jetzt nach drei Wochen sind es schon über dreissig. Aber sast sie, die verirrten Schafe. Sie werden schon wieder heimfinden, predigt der Herr Pfarrer von der Kanzel. Und wenn man betrachtet, daß im ganzen Bezirk über tausend Mann im Notsall unter Waffen stehen, dann spielen diese dreißig wirklich keine Rolle. Krafft hat an seinen Wochenabenden sehr viel Zeit übrig und tut jetzt genau dasselbe, was er schon in der Stadt mit seinen Kameraden gemacht hat.

Als er es daheim Berta einmal erzählt, lacht sie: "Wo du hinkommst, kannst du es halt nicht lassen, bis sie dich wieder einmal auf den Glanz herrichten."

Für seine Rameraden ist es natürlich ein Erlebnis, wenn er am Freitagabend wieder heimkommt und noch eine Stunde lang von seinen neuen Kameraden am Land erzähslen kann. Sie sachen über seine Besorgnisse, ob denn alles in Ordnung wäre bei der Sektion und bei der SU: "Was hätten wir da getan, wie du im Gefängnis und im Krankenshaus warst? Das ist wie eine Maschine, wenn die einmal läuft, dann läuft sie."

Weil man aber riecht, daß wieder einmal etwas in der Luft liegt, und an den Fingern ausrechnen kann, daß es noch heuer zu einer Auseinandersetzung kommen muß, bei der Krafft natürlich nicht fehlen darf, haben sie ausgemacht, sie werden ihn beim geringsten Anzeichen eines großen Alarms sofort anrusen oder telegraphieren. Und weil das in seinem gegenwärtigen Familienleben sehr plausibel klingt, haben sie als Stichwort ausgemacht: "Ein gesunder Sprößeling geboren. Sofort kommen."

Wie gewöhnlich rückt man an einem Feiertag aus zu einer Übung in die Fröttmaninger Heide. In breiten Staffeln ist die SU. aufmarschiert, als Hitler auf einen kleinen Hügel tritt und spricht. Er sagt nichts Staatsgefährliches, er verkündet auch keine Proklamation, aber man hört aus seinen Worten heraus, daß die nächsten Tage die sang ersehnten Tage der Entscheidung sein werden. Und dann wird die SU. auf Udolf Hitler vereidigt.

"Merkst du was, geliebter Leser?" frägt Max nach dem Wegtreten und sieht Krafft dabei tiesernst an. "Mir brauchst du doch nichts erzählen, Max, ich weiß doch längst, daß wir allein stehen." "Du meinst also", mischte sich der Heinz ein, "daß es zu keiner Erhebung kommt?" "Ich meine, daß alles sich nur darum dreht, erst einmal unsere Bewegung auszulöschen, denn wir sind für andere Putschissen eine Gefahr." "Wen meinst du damit?" "Die Reaktion!" "Bei uns?" "Es riecht noch nach eingemottetem Hermelin und nach frischem Weihrauch. Ich sehe schon, wie eine mattgewordene Krone wieder blankgerieben wird." "Eigentlich wahr! Da könnte es hinausgehen, das dunkse Gewühl in den Wehrzbünden. Wir sind doch schon mehr als einmal verraten worden."

"Die Entscheidung liegt ja doch beim Bolk, auf welche Seite es sich stellt, wenn gerusen wird." "Da ist mir nicht angst", behauptete der Heinz. "Wo du hinhörst, schreien sie nach Hitler." "Was ich zwar nicht bezweiseln möchte", fällt jett der Robert ein, "aber das Bolk hat ja noch gar nicht richtig begriffen, was Hitler will." "Wenn wir jett nicht losschlagen, dann können wir einpacken für immer", sagt der Sepp und schneuzt sich zur Bekräftigung laut durch die Finger. "Wir können nicht auf einundfünfzig Prozent Siegesgarantie warten, wie ein gewisser Herr General verslangt hat." "Was hätten wir denn da im Krieg getan", brüstet sich spaßhaft der Luitpold im Jargon der alten Kameraden, "wenn wir vor jeder Schlacht gefragt hätten, ob man sie auch gewinnen kann? Der Hitler wird's schon wissen."

So dachten sie alle. Auch wie sie noch nicht geschworen hatten. Und deswegen sind sie ja zu ihm gegangen, weil sie 952

hier am allerersten glaubten, daß Hitler vor einer Tat nicht zurückzuckt, wenn die Stunde der Geschichte sie verlangt.

Auffallend ift, daß auf einmal die Juden in München mehr und mehr unsichtbar werden. Der Quitpold erzählt, daß er am Schabbes im Judenviertel war, dort, wo noch die echten Schnorrer wohnen. Und er macht es ihnen vor, wie da die Juden untereinander mit händen und Küken geredet haben: "Was werd er machen, der Hitler?" "Kapores werd er uns machen!" "Woher! Nix tann er machen, weil's sonst an Rrieg gibt. Wenn der Sitler fterat die Regierung in Berlin, wern die Frangosen marschieren. Was will er da machen? Also nig!" "Aber die Mark werd er stabilisieren, de Börs' schließen." "Brauch' mer a Börs', wenn's gibt in Wien a Borf', in Prag a Borf', in Zürich a Borf'? A Telephon brauch' mer!" "Aber es G'schäft werd er uns verderben." "Woll mer fehn, ob er's tann. Bielleicht werd's erst recht a G'schäft. Gesett, daß er überhaupt hintommt." "Es best' werd sein, mer verreift." "Bag mers?" "Besser ist besser!"

"Die Jugend macht sich!" lachte gönnerhaft der Heinz. "Jett kann der Parteirekrut schon besser mauscheln wie ich als Parteiveteran. Unsere Erziehung scheint sich doch zu bewähren."

"Die Stimmung ist ausgezeichnet", stellte der Robert sest und lachte: "Hans, ich meine, jest kommt bald der Sprößeling. Hoffentlich dauert's nimmer so lang, daß inzwischen der echte Sprößling kommt und du dich dann verkehrt aufregst." "Den Kopf reiß' ich euch herunter, wenn ihr mich unverzüglich davon verständigt. Am liebsten tät' ich gleich gar nicht mehr zur Arbeit wegsahren — wenn ich nicht davon leben müßte."

Die nächsten Tage gehen aber vorüber, und es ist noch nichts los. Der 7. November fommt, der fünste Jahrestag der Revolution in München. Alles hat auf diesen Tag getippt, und wieder ist nichts los. Immer noch kein Anruf, denkt Krafft, also wieder nichts. Da sieht er mittags bewaffnete Bauern in den Straßen laufen und hört dann, daß an den Ortsausgängen Posten aufgestellt wären. Dann sieht er auch, wie an den Straßenausgängen Leiterwagen quer über die Straße gestellt werden. Der Gendarm steht

mit dabei, und als nach einiger Zeit ein Auto durch den Ort fahren will, muß es natürlich halten. Der Gendarm prüft die Papiere des Autoführers, fragt lange nach dem Hin und Her des Fahrzeuges, bis er endlich den Weg freizibt. Hans geht darauf zu dem Gendarmen hin und frägt: "Was ist denn eigentlich los?" Aber der blickt ihn so von der Seite an und sagt höhnisch: "Sie sind auch noch da? Was wollen denn Sie noch hier?" Der Ortsführer des Heimatschutzes kommt dazu und erklärt, das wäre alles bloß einmal ein Probealarm, damit die Bauern auch lernen, wie es geht, wenn es einmal Ernst wird.

Krafft ist doch etwas unruhig geworden. Bielleicht hat man insaeheim schon losaeschlagen, denkt er und rennt zur Bost, um den Max in München anzurufen. Die Nummer weiß er ja längst auswendig. Aber auf der Bost sitt neben dem sonst alleinstehenden Bostschaffner diesmal der Berwalter der Bankfiliale, die seit der Inflation im Ort sich aufgemacht hat, ein Forstgehilfe ist dabei und noch einer, den er noch nicht kennt. Mißtrauisch hören sie zu, wie Krafft ein Gespräch anmeldet. Und dann fragt ihn der Forstgehilfe lauernd, was denn das für ein Gespräch wäre, ob er das nicht verschieben könnte? Auf morgen vielleicht? Nein, es wäre gang dringend, weil er wissen möchte, was mit seiner Frau ist, die ein Kind erwartet. Gut, sie wollen es versuchen, aber garantieren können sie nicht, ob jekt eine Berbindung zustande fame. Uber eine Stunde fitt Krafft wie auf Rohlen: die Arbeit hat er natürlich längst vergessen. bis er endlich in die Belle gerufen wird und sich der Mag meldet. "Ift was los, Max?" "Warum, brennt's bei euch, weil du anrufft?" "Ich meine, ob mit meiner Frau was los ist, ob der Bub icon angekommen ist, oder ob es so weit ist, daß man damit rechnen fann?" Der Max lacht: "Wirst du schon nervös? Nein, der Bub denkt noch gar nicht daran. au kommen." Da atmet Krafft erleichtert auf, und es scheint also doch zu stimmen mit dem Probealarm. Die ganze Aufregung war umsonst. Er sagte auch gang beruhigt: "Dann bin ich froh, rufe mich doch morgen an. Glaubst du, daß es morgen vielleicht so weit sein könnte?" "Ach woher", sagt der Max seelenruhig. "Morgen hat die Reichstrieasflaage einen Kestabend, zu dem wir eingeladen sind, wir gehen aber gar nicht hin. Morgen spricht noch der Kahr im Bürsgerbräu vor den Baterländischen, das ist alles. Spare dir dein Geld, ich ruse dich schon an, wenn's so weit ist."

Nun schämt sich Hans, daß er so nervös gewesen ist. Und er denkt sich auch gar nichts dabei, daß der Probealarm eigentlich sehr lange dauert. Er hat sogar darauf vergessen, daß es ihm erst am anderen Tag, wie er in der Frühe wieder an die Arbeit geht, auffällt, daß die Wachen ja immer noch nicht eingezogen sind. Das ist aber eine verdächtig gründliche Übung. Es drängen sich zwar einige andere argwöhnische Gedanken noch vor, aber er muß wieder an seine Arbeit. Der Max wird schon anrusen, denkt er. Auf den Max ist unbedingt Verlaß.

Mie er abends aber von der Arbeit zurück ins Gasthaus fommt, in dem er wohnt, steht ein Saufen von Rührern des Seimatschukes im Sausgang. Ein paar Autos stehen vor der Einfahrt, und im Nebengimmer geht es gang did ber von kommenden und wieder abgehenden Meldern, die mit den Fahrrädern von der Umgebung erschienen sind. "Ich glaube, heut geht's los", fluftert ihm der Sohn vom Brau im Borbeigehen hastig ins Ohr. Hans überlegt, ob er nicht am besten gleich zur Bahn geht, vielleicht ermischt er den legten Bug noch in die Stadt, und wenn er fich geirrt hat. fann er ja morgen früh wieder herausfahren. Allerdings wird das einen Arach mit seinem Meister geben. Aber er beruhigt sich wieder, der Max wird mich anrufen, wenn etwas los sein sollte. Bielleicht machen sie einen General= alarm. Die Bauern haben zwar ihre Gewehre geladen und führen jedes Auto, das durch die Ortschaft fahren will, unter ichwerer Bededung zum Brau, damit ber Stab felbst es kontrollieren kann. Er versucht einige Fragen anzubringen, merkt aber, daß man ihm geflissentlich mit der Ant= wort ausweicht. Beim Dunkelwerden streift er durch den Ort und trifft dabei auf einige von seinen neuen Rameraden, die er hier gewonnen hat. Sie erzählen ihm, daß bei einzelnen von ihnen heute in ihrer Abwesenheit die Gewehre, die fie früher beim Beimatschut gefaft haben, abgeholt worden find. Auch das ist schließlich gang plausibel zu erklären. Wenn sie nicht mehr zum Seimatschut gehören, muffen sie auch die von dort erhaltenen Waffen wieder

abgeben. Auch am Bahnhof ist eine Wache aufgezogen. Der lette Zug ist längst fort. In der Post ist immer noch Licht, obwohl die Amtszeit längst vorüber ist. Da ist doch irgend etwas los, sagt sich Krafst. Das sieht jett bald ein kleiner Bub. Daß man da von München nichts hört? Bielsleicht geht man so vor, daß man erst das Land —? Aber das ist ein hellichter Unsinn. Warum nimmt man dann den paar jungen Nationalsozialisten die Gewehre weg?

Es wird neun Uhr, zehn Uhr, da legt ihm im Borbeigehen der Sohn vom Brau ein Bierfilgel bin. Wie er es umdreht, steht darauf: Berschwinden! Das hat er allmäh= lich schon selber herausempfunden, daß es Zeit wird, hier zu verduften, denn von verschiedenen Rührern des Seimatschukes ist er schon sehr merkwürdig angeblickt worden. Er tut, als ob er in die Rüche ginge, kommt aber von dort nicht mehr gurud ins Zimmer, sondern geht gleich durch den Stall und dann auf einer Nebentreppe zu seiner Stube, padt seinen Rudsad zusammen und stedt seine Bistole ein. Dann trägt er seinen Rudfad vor den Ort hinaus und verstedt ihn in einer Bede. Wenn er gute zwei Stunden geht, dann tann er die große Bahnlinie noch erreichen, auf der sicher in der Nacht noch ein Bug zu erwischen mare. Aber wozu das, wenn ichlieklich alles nur eine Einbilduna ist?

Er geht wieder zurück und macht einen seiner Rameraben ausfindig, der ihm den Sohn vom Bräu in den Hof herausholt. "Ach, da sind Sie ja. Wissen Sie es schon, daß Rahr Landesverweser von Bayern ist?" "So?" entgegnet Krafft. "Ja, und der Hitler ist auch dabei und der Ludenborff. Bor einer Stunde, glaube ich, war es erst in München. In einer Versammlung haben sie sich geeinigt. Ietzt brauchen Sie sich nicht mehr versteden. Rommen Sie nur herein!" Erleichtert denkt Krafft: "So, das war es? Es wurde eigentlich ganz überraschend, ohne jedes Aussehen zu erregen, gemacht. Wozu auch große Alarmierungen, wenn es unter ein paar Männern ruhig abgemacht werden kann." Natürlich ärgert er sich jetzt, daß er nicht schon mit dem Abendzug gefahren ist. Aber zu einer normasen Mobilmachung der Verbände, die sicher morgen vor sich gehen

wird, kommt er ja mit dem ersten Zug morgen noch frühzeitig genug.

Den Herren vom Heimatschutz scheint die Geschichte zwar nicht recht zu behagen, weil sie solche verstörte Gesichter haben. Aber schließlich kann man heute gegen Hitler in Bayern nichts mehr unternehmen, so stark sind die Nationalsozialisten auf jeden Fall. Die ganze Ortschaft wird noch einmal lebendig und die Bauern drücken nur so herein in die Gaststube. Sie haben alle ihre Gewehre dabei und lärmen laut über die neuen Ereignisse, die man plöglich von München hörte.

Da wird Krafft ans Telephon gerufen. Der Max ist da. "Hans", lacht es am anderen Ende des Draftes, "ein ganz großer Sprößling ist angefommen. Aber nicht bei dir da= heim, sondern im Bürgerbrau. Ich fomme jest erst gum Anrufen, man bekommt gar keine Berbindung, so geht es zu. Also, das war einfach pfundig. Und ausgerechnet wir, beine Sundertschaft, ift mit dabei gewesen beim Butich." "Wieso Butsch?" fraat Krafft, "Gigentlich", sagt der Mar, "ist das zu viel gesagt. Wir haben zwar norher Gewehre gefaßt, aber gebraucht haben wir sie nicht. In gang Mün= den ist eine Begeisterung. In den Straken geht es nur so au. Die Leute umarmen sich, und ich foll dich von den Rameraden grußen, du follst machen, daß du heimkommst. Was sagen benn die Bauern dazu?" "Borläufig schreien fie recht. Aber ihre Rührer machen recht verbrannte Gesichter." "Warum denn, wenn doch ihr Rahr dabei ist?" "Bis vor einer Stunde hat's noch so ausgesehen, als ob sie hier dagegen wären." "Go? — —", da ist plöklich die Berbindung abgebrochen. "Max, he, bist du noch da?"

Da steht einer hinter Krafft, wie er sich umwenden will, und schlägt ihm die Hand auf die Schulter: "Mit wem sprechen Sie da? Wer hat Ihnen erlaubt?!" Hans wischt die Hand mit einer verächtlichen Bewegung weg: "Da werde ich Sie fragen, wenn ich anruse." "Was suchen Sie übershaupt hier?" "Das möchte ich von Ihnen auch wissen." "Werden Sie nicht frech! Ihr Hitler meint, ihr könnt euch alles erlauben. Da täuscht ihr euch aber, das lassen wir uns nicht gefallen. Sie bleiben jest einmal hier!" "Wenn

ich möchte, schon. Aber ich mag nicht. Ich hätte geglaubt, wir gehören jetzt zusammen? Aber es scheint euch irgend etwas nicht zu behagen an den Borgängen in München. Da ist aber nichts mehr zu ändern." Langsam schiebt ihn Krafft weg und geht zur Türe hinaus.

In der Gaststube ist ein Lärm und ein dröhnendes Schreien, daß man sein eigenes Wort nicht versteht. An einem Tisch sigen die Führer des Heimatschutzes beisammen und regen sich über Hitler auf. "Was wollen wir denn mit dem, der kann doch nicht regieren, der dahergelausene Handwertsbursch." "Gefreiter ist er gewesen, was der schon kann!" "Das Maul reißt er so weit auf, daß man mit dem Heuwagen bequem einfahren kann. Das ist dasselbe wie in der Rätezeit — mit diesen Hitler-Lausbuben."

"Warum lügt ihr euch so an?" sagt da plöglich Krafft, daß alles zu ihm hinschaut. "Ihr wißt doch viel besser als ihr tut, daß das nicht wahr ist. Und außerdem ist Hitser jett Regierungsmitglied. Überlegt euch, was ihr da sagt." "Was will denn der Hitser-Spitel bei uns?" schreit einer aus dem Hausen. Aber da ist im selben Augenblick der Sohn vom Bräu dazwischen und sagt: "Ruhe! Hier wird nicht gestritten!" und dabei zupft er Krafst energisch von hinten am Rock. Hans solgt ihm hinaus auf den Gang.

"Schleunigst fort! Gegen Sie ist Haftbefehl erlassen."
"Bon wem?" "Bon dem, mit dem Sie vorhin am Telephon gestritten haben. Das ist der Bezirkssührer gewesen. Gehen Sie sofort weg." "Dann bleibt nichts anderes übrig", sagt Hans, "als daß Sie Ihr Auto einspannen und mich nach München bringen." "Richt zum Drandenken! Ich komme doch jetzt ohne Ausweis nicht zum Ort hinaus, noch dazu mit Ihnen." "Gut, dann warte ich draußen." "Es geht nicht, wenn ich auch wollte. Berstehen Sie denn nicht? Die ganze Gegend ist besetzt, bis an München heran, seit gestern schon. Man kommt nur mit einem Ausweis durch und den krieg' ich nicht. Bielseicht erwischen Sie einen Zug auf der Haupstrecke."

"Sagen Sie, was ist denn eigentlich los?" "Was weiß ich! Tedenfalls scheint ihnen der Hitler mit seinem Putsch heute abend das Kraut ausgeschüttet zu haben." "Sie meinen also, daß die was anderes wollten?" "Wenn Sie das noch nicht gemerkt haben! Die wollen doch vom Hitler nichts wissen. Sanz im Gegenteil, da ist doch ganz was anderes geplant gewesen, darum hat ja der Kahr gesagt, er betrachtet sich als Statthalter der Monarchie." "Wann hat er das gesagt?" "Heute bei der Versammlung im Bürgerbräufeller. Geh, schaun S', daß S' weiter kommen."

Sauber, denkt sich Krafft, und da sitzt man so rund hundert Kilometer von München weg. Dort in der Stadt ist alles in hellster Begeisterung, und hier ist die tiesste Empörung. Ach was, denen wird es Hitler schon zeigen, die müssen einfach mitmachen, ob es ihnen paßt oder nicht. Er geht hinaus und holt seinen Rucsack. Und dann übersegt er sich lange, wie er am schnellsten heimkommen könnte. Da bleibt setzt vorläusig nichts anderes übrig, als drauflos zu marschieren, bis zur nächsten größeren Bahnstation, wo man ihn nicht kennt. Auf geht's!

Er kommt an mehreren Ortschaften vorbei, und überall sieht er beim Anschleichen die mit Wagen versperrten Strassen und die Posten des Heimatschutzes dahinter, daß er jedesmal vorzieht, im Bogen drum herumzugehen. Fast drei Stunden braucht er, bis er endlich zur nächsten großen Bahnstation kommt. Es wird schon langsam grau, als er dort eintrifft. Wie er am Schalter eine Fahrkarte nach München verlangt, sagt ihm der Beamte: "Nach München? Ja, wissen Sie überhaupt, ob Sie nach München hineinskommen?" "Wenn ein Zug geht, komme ich auch mit dem Zug nach München hinein." "Ja, haben Sie bei der Wachelchon gefragt, ob Sie überhaupt mitsahren dürsen?" "Da werde ich lange eine Wache fragen!" "Fragen Sie doch zuserst, bevor Sie schließlich Ihr Geld umsonst ausgeben."

Aber die Wache hat nichts dagegen, denn hier ist er ja nicht bekannt. Man sagt ihm auf seine ganz freundliche Frage, daß sie nur Hitler-Leute nicht sahren lassen dürsen. Da sei ein Besehl gekommen, daß sie die Hitler-Leute auf dem Wege nach München verhaften sollen. Krafst erschrickt gar nicht, als er das hört. Er denkt sich nur, das wird euch von München aus bald ausgetrieben werden. Einer der Posten sagt noch, der Hitler soll ja ein ganz gemeiner Kerl sein, der hat ja den Kahr und den Lossow mit der Pistole erpreßt. Auch im Zug hört man viel merkwürdige Dinge und allerhand Unsinn über die Borgänge in München.

Man ist erstaunt, daß der Bahnhof der Stadt nicht von den Hitler-Leuten besetzt ist, daß man auch sonst auf den Straßen am Morgen noch recht wenig von ihnen sieht. Nur ein Zug grüner Polizei marschiert einmal vorüber. Nicht einmal eine Zeitung kann man am Bahnhof bekommen. Die Trambahn fährt wie gewöhnlich, es scheint keine besondere Unruhe in der Stadt zu sein. Einer der Fahrgäste erzählt, daß in der Nacht die "Münchener Post" zerstört worden sei von der SA. Einer schimpst über Kahr, und ein anderer meint, daß es dem Kahr doch nichts nützen wird, weil ja die Reichswehr zu Hitler hält. Aber wozu sich jetzt den Kopf wirrmachen lassen. Schnell heim, in einer halben Stunde wird er ein klares Bild von den Vorgängen haben.

Berta weiß noch nichts von einer neuerlichen Anderung der Lage. Sie erzählt ihm hocherfreut, daß gestern in der Nacht der Luitpold Sturm geläutet und ihr erzählt hat, was im Bürgerbräufeller gewesen ist. "Ach Gott, Hans, jetzt ist es ja endlich, endlich so weit. Geh nur! Und nimm dich ein wenig in acht!"

Dann rennt Sans ichon wieder los, bis er unterwegs einen Trupp seiner Rameraden trifft, die gerade dabei sind, Plakate anzukleben über die Bildung eines Staatsgerichts= hofes. Er lieft und freut sich, wie turz und bündig das lautet. Nur merkwürdig, sonst ist das Leben in der Stadt wie immer an einem Wochentag. Erst wenn man dem Bürgerbrau naherkommt, verdichtet fich der Berkehr. Unmengen Neugieriger stehen auf den Strafen und debattieren miteinander, Und dazwischen schieben sich Su.=Rolonnen, mit Gewehren bewaffnet, die so fröhlich singen wie sonst auch. Da fällt alles Bangen und alles Schwere von Krafft wieder ab. Er drängt fich durch das Gewühl in den Saal und fommt gerade recht, wie der Mag antreten läßt gum Abrüden. "Gut, daß du da bift", sagt der Mag, gar nicht so freudig, wie man es eigentlich am ersten Tag ber so flehend ersehnten Erhebung erwartet hätte. "Warum Untreten?" fragt Sans ichnell dagegen. "Zum Brudenbefegen! - Aber du weißt ja noch gar nichts. Komm, ich erzähl' dir alles unterweas."

960

"Nachher", sagt Krafft und rennt in den Saal, wo es schon ziemlich seer aussieht. In einem Seitenzimmer sigen die Zahlmeister des Regiments und rechnen vor Körben voll neuen Banknoten an den Listen der Kompanien herum. Dann sieht er seinen Kommandeur und meldet sich. Wie er einen Bericht über die Borgänge am Land draußen gibt, nickt der Kommandeur dazu, als sei das gar nichts überraschendes. Er sagt ein paar freundliche Worte, aber Krafft sieht ihm an, daß er in Gedanken ganz wo-anders ist.

Da fommt der Führer in den Raum, das Gesicht etwas bleich und von Gram zersurcht, wie ihn Krafft noch nicht gesehen hat. Kein Wunder, denkt er sich, wer weiß, wie viele Nächte der Führer schon kein Auge mehr zugebracht hat. Und dann die letzte Nacht dazu! Auch das Lächeln ist ein wenig müde, als Hans sich meldet und erzählt, wo er herkommt und wie es dort aussieht. Daß die Leute nur belogen werden von den paar Führern, aber keiner was gegen Hitler und seine Leute hat. Da blizen die blauen Augen auf, ein freudiger Schimmer voll Energie geht über die müden Züge. Jawohl, das wisse er, daß das Bolk nicht bei Herrn von Kahr stünde. Er werde jeht an der Spize der SU. in die Stadt ziehen, ganz München würde auf die Beine gebracht, damit man sehe, wo das Volk wirklich steht.

Herrgott, dann kann es ja nicht gefehlt sein, das fegt den Spuk der vergangenen Nacht nur so hinweg, das Lügenzgespinst der Wortbrecher, das man empfand, wie Spinnzweben vor dem Gesicht. Wer will es wagen, gegen das Volk zu sein?

Auf der Straße draußen schieben sich die Kosonnen der SA. aneinander vorbei. Die einen rücken zur Besetzung der besohlenen Punkte ab und die anderen sormieren einen langen Zug, der in die Stadt ziehen wird. Alle Gesichter sind voller Zuversicht. Und auch Krafft fühlt wieder die altgewohnte Stärke der Gemeinsamkeit und des einen Geistes, der durch diese Reihen geht. Da rückt ja eine regelzrechte Kompanie Reichswehr an. "Die Infanterieschule ist es", sagt einer zu ihm. "Dann ist ja alles beisammen", lacht Krafft, "die Reichswehr und wir und das Bolk. Wo bleibt denn da der Herr von Kahr?"

Dann läßt auch er seine Hundertschaft abrücken, und singend ziehen sie die Isar entlang, bis sie unter dem Jubel und dem Zurusen der Menschen die Brücke erreichen, an der sie Aufstellung nehmen und bloß der Ordnung halber ein paar Posten ausstellen. Das Maschinengewehr verbergen sie hinter einer Gartenmauer, weil sie sich geschämt hätten, es offen hinzustellen, wo alle Leute vorbeigingen. Das hätte nach kindischer Großtuerei oder gar nach Angst ausgesehen. Als ob man sich migtrauisch vor den Münchnern fürchten tät', grad heute, wo alle so voller Freude sind, und lachend grüßen, weil es endlich geklappt hat. Hört sie nur, wie sie reden!

"Ach, der Rahr, was will denn der noch? Der foll fich bloß nimmer seben lassen, sonst sputt's. ,Wortbruch ehrgeiziger Gesellen' lägt er in der Zeitung schreiben. Geht mir überhaupt zu mit der Zeitung, eine Ruhhaut ist wie die andere. Wer ist denn wortbrüchig? Wer hat denn versprochen gestern öffentlich vor aller Welt, daß er mittut als Statthalter der Monarchie? Monarchie oder Republik? Ist uns doch wurscht, jekt geht's um mehr, nicht um den alten Trödelladen. Wer ist denn ehrgeizig? Wenn so ein Mann wie Ludendorff, der im Rrieg das gange Seer geführt hat, sich neben den ehemaligen Gefreiten stellt. Nein, da frieat er kein Künferl, der Kahr und der einundfünfzigprozentige General. Sat man so was schon gehört von einem, der Soldat sein will: Einundfünfzig Prozent Sicherheit verlanat er im voraus, wie ein Jud' bei einer Aftiengesell= schaft. Als ob man da ihn noch braucht, wenn man schon 51 Brozent hat. Und der Seisser, wer kennt den überhaupt? Da sagen sie immer Ehrenwort - Offiziersehre - und dann meinen sie, es braucht nicht gelten, weil der Sitler ja fein Offizier gewesen ist, aber sie haben es ja dem Reldherrn in die Sand gegeben. Die Wortbrecher muffen doch den Rod ausziehen, das werden die anderen Offiziere fordern von ihnen. Wenn die Offiziere auch schon keine Chre mehr haben — —. Und überhaupt, da stedt doch der Raulhaber dahinter und der Rupprecht. Wer weiß, ob nicht der Rahr ein verkappter Jesuit ist, aussehen tut er jo. Beil Sitler! Seil!

Nun hat man ja Zeit, sich in einer Schule nebenan zu-

sammenzusehen und anzuhören, was der Max und die anderen Kameraden zu erzählen haben.

"Macht Plat, last mich auch her! Und erzählt mir endlich, wie war es benn?"

"Gestern — schad', daß du net dabei warst! Das war so eine Freud' — wie zum Christkinds!" beginnt der Max. "Alles ganz in Ordnung, wunderbar, wie wir's uns vorzgestellt haben — —."

"Das ist ja gar kein Ausdruck dafür, grad g'juchzt haben wir vor lauter Begeisterung und Freude", unterbricht ihn der Wild gleich. "Weißt, alles war nur noch ein Herz und ein Sinn. Auf der Straße sind uns die Leut' nur grad so um den Hals gefallen. Geweint haben sie vor Freude.

War's so — oder nicht?" wendet er sich an die herumsigenden Kameraden.

"Iawohl! — Einfach pfundig — die schönste Stunde meines Lebens!" antwortet es vielstimmig.

"Bis die Geschichte mit dem Kahr heute früh herauskam. Der hat da gestern wahrscheinlich selber einen Putsch machen wollen. Aber der Hitler ist ihm dazwischengesahren und hat fünf Minuten vorher unsere Revolution ausgezusen. Sonst tät's heut' anders ausschauen in München. Alle miteinander wären wir schon verhaftet, oder wir müßten "Hoch Rupprecht!" schreien und das Weihrauchfaßl schwingen."

"Nur langsam, einer nach dem anderen", unterbricht da Krafft ihr Durcheinanderreden. Aber sie merken, daß er sich gar nicht weiter darum fümmert; denn es ist ihm jest plöglich ein Zusammenhang eingefallen mit den Vorgängen von vorgestern und gestern draußen am Lande. Das muß er seinen Kameraden doch erzählen. Und wie er sertig ist, sagt der Max: "Da hama's ja, eine Donaumonarchie wollten sie machen. Test verstehe ich die Wut vom Kahr schon, weil ihm der Hitler das blitzschnell durchtreuzt hat." "Und wir hätten ihnen die Kastanien aus dem Feuer holen sollen, ausgerechnet wir!" sagt empört der Wild.

Und das geht noch eine ganze Weile so durcheinander: "Der Kahr, der Schuft, der Berräter! — Da stedt der Faushaber dahinter mit dem Rupprecht! — Und die Zita von Parma, die uns im Krieg schon verraten hat, die soll

auch hier in München sein wegen Österreich, — Donaumonarchie, ja Pfeisendeckel! — Aus wär's halt, ganz aus! Und übermorgen hätten wir in Sachsen und in Thüringen einen Krieg mit den Preußen. — Wie im Dreißigjährigen Krieg halt, daß die anderen draußen etwas zu lachen hätten. — So schaust aus, Herr Kahr! — Wir lassen uns gleich ganz schwarz anstreichen! Dann können wir vom Anlügen nicht mehr schwarz werden. 'raus aus so einer Kirche!"

"Nur Ruhe! — Maul halten! Der Hitler wird's schon machen."



Langsam ebbte die erregte Flut des Schimpfens der Kameraden ab. und der Max kann endlich schildern, was gestern war: "Rommt da gegen sechs Uhr ein Be= fehl zu einem Alarm wie gewöhnlich, wenn ein Ber= sammlungsschuk oder was Uhnliches ist. In einer fin= steren Strake vor der Stadt draußen wird gesammelt. Der Stoktrupp ist auch da. Dann kommen Lastautos. aha. eine Versammlung

auswärts, denken wir, aber dann ist die Überraschung da. Gewehre werden verteilt, 'rauf auf die Wägen und los zum Bürgerbräu! Der Stoßtrupp besett im Umschauen den Reller und dringt in den Saal ein, wo Hitler schon gewartet hat, unsere Hundertschaft sperrt heraußen die Straßen ab. "Fräulein, da können S' heut net durch, da müssen S' schon außen 'rum geh'n.", Warum? Was ist denn los?", Wissen wir selber net."

Zehn Minuten später wissen wir es und sagen es gleich überall weiter: "Hitser hat soeben die nationale Revolution ausgerusen, die alte Regierung ist gestürzt, Ebert abgesetzt — und was noch alles." Endlich, endlich! Genau fünf Jahre sind es geworden — seit damals. Herrgott, war das ein Jubel, eine Freude! Und am meisten hat mich ges

freut, daß unsere Hundertschaft dabei sein hat dürfen bei der Handvoll, mit der Hitler die nationale Erhebung gemacht hat."

Ja, und da war er nicht dabei, sinnt Krafft ein wenig bitterlich. Jahrelang hat er gerauft und gefämpft für diese Stunde, um sie zulett boch zu verfäumen. "Ja, Max", sagt er, "man soll doch seiner Rase folgen, die ganze Zeit hat's mich getrieben: Kahr heim! Es muß was los sein. Und da hab ich auf deinen dummen Anruf gewartet." "Ich hab' ja selber vorher nichts davon gewußt", entschuldigt fich der Max, "aber stolz kannst sein, daß beine Sundertschaft dazu genommen worden ift. Gine Sonderaufgabe haben wir betommen, noch nichts gemerkt, daß der Sepp nicht da ist?" "Doch, beinahe sein ganger Bug fehlt." "Der ist vom Führer bestimmt worden zur Bewachung der gefangenen Minister und anderen feinen Herren. Jedem einzelnen hat er das Wort abgenommen, unser früherer Bataillonsführer Seß ist dabei. Wo sie steden, weiß ich selber noch nicht. Das ist so ziemlich alles Dienstliche. Froh bin ich, daß du wieder da bist."

Soeben kommen noch ein paar Kompanien SA. von auswärts an. Das ganze Bataillon hat sich in den Schulzäumen niedergelassen. Es summt wie in einem Bienenstod in diesen hohen, hallenden Räumen. In allen Eden sehnen Gewehre und Fahnen, in der Eingangshalle liegen die Maschinengewehre hintereinander. Eigentlich alles nur Staffage, denn der Besehl Hitlers heißt ja ausdrücklich, es wird nicht geschossen. Man wüßte eigentlich auch gar nicht wohin — gegen wen. Wie sich wohl nun der Ablauf der Erhebung weiter entwickeln wird? Welche Kreise wird sie sich gezogen haben? Man weiß nichts, man kann ja noch nichts wissen.

An einem Fenster des Treppenhauses sehnt gähnend der Robert und sagt, wie jest Krafft vorbeikommt: "Dreisviertel seines Lebens steht der Soldat vergebens." "Warum, geht's dir zu langsam?" "Ich hab' es mir ein wenig anders vorgestellt." Robert lacht etwas bedrückt dazu: "Wir könnten schon fast halb in Berlin sein. Aber ich glaube, wir haben eine andere Front und wissen es noch gar nicht." Da kommt der alte Weigel dazu und freut sich, wie er

Krafft sieht: "Bist da! Du hättest bald den Anschluß an Berlin verpaßt. Gelt, der Sitler, jest hat er's ichon mahr= gemacht. Aber ichon so ichlau hat er's gedeichselt, daß kein Mensch vorher was gespannt hat. Ich war auch dabei, bilde mir was darauf ein." Er zieht Rrafft ein wenig zur Seite und fluftert: "Ich bin Berbindungsmann gur Gefangenen-Wache, damit du's weißt. Ich darf dir aber nicht fagen mo, weil mir der hitler selber das Wort -. " "Behalt's nur für dich."-,, Ja und noch etwas, der Fritz und der Luitpold sind als Berbindungsmann für diese Sache beim Regiments= stab. War grad erst draußen. Die find freugfidel, die Berren Gefangenen." Lachend tritt der Robert heran und fraat: "Was haben wir heut' für einen Tag?" "Heut' ist Freitag!" "Nein, Rahr-Freitag!" "Dann ist übermorgen schon Oftern", lachte ber alte Weigel, "wie nur die Zeit vergeht!" Lachend gehen lie auseinander.

Auf dem Gehsteig gegenüber gibt es eine kleine Anssammlung, es klatscht ein paarmal, dann rennt einer davon, und hochrot schnaubt der Wild hinter ihm drein: "Dir helf ich, alt's Waschweib!" "Was hat's denn gegeben, Wild?" "Weil's wahr ist, der Windhund möcht' ausgerechnet mir erzählen, daß Hitler und Ludendorff tot wären, er hätt's am Telephon gehört." "Hättest ihm gleich ein paar

g'schmiert, das sind dumme Wițe."

Aber da kommt gerade der Heinz mit seiner Gruppe aus der Stadt gurud, der einen Redner durch die Straffen begleitet hat. "Was hört man denn Neues vom Kriegs= ichauplak?" frägt hans. Und der heinz hat allerhand zu erzählen von der sonderbaren Haltung der Reichswehr und Polizei. Noch sei sie nicht offentundig feindselig, aber in ber Stadt reden die Leute davon, daß Pöhner, Frid und noch andere im Bolizeipräsidium einnesperrt maren. Der Augustinerstock sei mit Maschinengewehren besett, Banzerautos fahren durch die Strafen, und am Kriegsministerium foll es fast zu einem Zusammenstoß zwischen unferen Leuten und der Reichswehr gekommen sein. Aber die Bevölkerung sei gang pfundig begeistert, auf dem Rüdweg sei er im Tal dem Zug mit Hitler und Ludendorff begegnet. Ubrigens, ob fie auch die neueste Ente gehört hätten. dan Hitler und Ludendorff tot seien, derweil hat er selber erft vor einer guten halben Stunde die beiden gesehen, wie ihnen die Menschen zugewinkt und zugezubelt hätten. Da ist wohl der fromme Wunsch wieder einmal der Vater des Gedankens. Im Innern der Stadt wäre kaum durchzuschmmen vor Menschen. überall auf allen Pläzen schreien sie: "Rieder mit Kahr! Weg mit den Verrätern! — Es lebe die nationale Revolution! Heil Hitler! Heil Ludendorff! Heil!" Ganz München ist mobil, einfach erhebend wäre das. Und es werden immer mehr. "Bis zum Abend ist der Laden geschmissen", behauptet der Heinz. "Die nationale Revolution ist in vollem Gange, überall sind die Plakate vom Kahr abgesetzt. Alle Augenblicke frägt einer, wo er sich zur Su. melden kann. Eine Begeisterung, wie ich sie noch nicht erlebt habe. Hans, da lacht mein altes Putschissenherz."

"Und da muß man hier herumstehen wie ein Blumenmädchen und darf nicht mittun", koppt der Max, aber Krafft lacht: "Das gibt noch Arbeit genug, laß dir nur Zeit."

Schon langsam wird es zu einer Mordshege, wenn immer wieder einer hereinfommt und fo nebenbei fragt: "Sabt ihr ichon gehört, daß —" Weiter tommt er nicht. weil sie dann aus vollem hals herauslachen. "Wart nur noch ein wenig", follert der Being heraus, "dann werden fie daherkommen und uns erzählen, daß wir auch schon tot find, wir wissen es nur nicht, weil's uns noch nicht gesagt worden ist. Das kennt man ja, wie das geht. Jeder, der das hört, mörtelt richtig auf, bevor er es weitergibt." Tatsächlich kommt bald darauf wieder einer herein und frägt. halb lachend, halb angstvoll: "Habt ihr schon gehört — das ist natürlich bloß wieder so ein Schwindel wie vorhin. Jest erzählen sie schon, es hätte eine Schießerei gegeben, und ba wären unter anderen auch der Hitler und der Ludendorff erschossen worden. Am Marienplat oder am Stachus oder am Siegestor, ich weiß es nicht genau, wo es gewesen sein soll." "Aha!" lachte Heinz, "die meinen wohl noch die Schlacht am Teutoburger Wald."

Man sollte eigentlich etwas gegen diese Gerüchtemacherei tun, denkt Krafft, er will gleich einmal mit dem Bataillonsführer darüber sprechen. Doch wie er zur Türe hinaus will, prallt er mit dem Friz zusammen. "Friz? Wo fommst denn du her?" "Mensch, frog net, fomm 'raus, schnell!" Draußen im Gang bei der Treppe setzte sich der Friz auf eine Stuse und köhnte: "All's is sutsch, all's!" "Ja was hast denn?" frägt Hans etwas barsch, aber doch mit einem eisigen Schrecken auf einmal in der Stimme. "Ich wor sa mit dabei. Grod, wie mer beim Theater so ums Eck komme, do wo des Schloß steht, da kracht's! Mer sehe natürlich niz vor lauter Mensche un Gedräng', aber dann kracht's glei widder. Un uff eenmol ee Maschinengewehr. Der Luitpold war nebe mir, der hot's ach gehört."

"Das ist doch nicht — —

Tett sag einmal, wer hat denn eigentlich geschossen -wer? Die unseren oder die Reichswehr oder wer sonst?"

"Frog mi net, i weeß net. Ich kann dir's net genau sage. Uff eemol war'n halt die Mensche wie verrückt, senn umsgekehrt — un niz wie retur! Ich henn mi grod no uff ee Staffel bei eener Ladetüre hinstelle könne, sonst hätt' mich die Meng' mitgerisse. Ich wollt doch sehe, was los ist. Un do kummt scho die SU. zurück, und do ware scho ee dabei, de henn geblut und all's hat geschriee: Zurück, alles zurück! — Es is all's versore!

Ia, all's is verlore, Hans."

Und dann sagt es der Fritz noch einmal, weil sich schon eine Menge Kameraden an der Treppe zusammengedrängt haben: "All's is versore!"

"Unsinn, nichts ist verloren!" brüllt ihn Krafft voller But an, er weiß nicht, über den Friz oder über das, was er gehört hat. "Gar nichts ist verloren, so lange wir noch da sind. Iest geht's erst richtig auf!"

"Do werd's wos habe. Frog doch den Luitpold."

"Wo ist er denn? — Da geh her, Luitpold!" Der Luitpold kommt zögernd, bleich und abgehetzt im Gesicht daher. Er hat die Augen voller Wasser und schnupft.

"Do sog's, ob's wohr is oder net", fordert ihn der Frig

zum Reden auf.

"Hans, ich kann's nicht erzählen, wie das war. Ich hab' halt auf einmal unterm Singen schießen hören. Ein Maschinengewehr war auch darunter. Auf einmal ein Schieben, Drängen, Schreien — nicht zum Sagen! Ich hab'

mich in eine Türnische gedrüdt und schnell geholfen, ein paar Rinder durch ein Kenster nebenan hineinzuheben. Und dann ichreien fie überall: Nicht ichiefen, nicht ichiefen! Hitler hat gesagt: Nicht schießen! Ludendorff hat auch gesagt: Richt schieken! Alle haben sie gesagt: Nicht schieken! Der Göring war' tot und noch ein ganzer haufen Führer. Ich hab grad noch dort, bei der Wache an der Residenz. beim Prensing-Palais, weißt, wo die kleine Gasse links weggeht, einen Saufen Menschen liegen sehen, wie Luft geworden ist, und Verwundete wegtriechen, dann mußte ich weg, weil schon die Grünen vorgegangen find und es gang verdammt vorbeigepfiffen hat. Aber wie wir dann 'raus= kommen ans Isartor, da steht auf einmal grüne Polizei und nimmt uns die Gewehre ab. Und da steht noch einer von uns dort, ein älterer Mann, ich hab ihn ichon öfter gesehen bei Ubungen, der saat: Leute, vernünftig sein! Gebt die Gewehre ab, es hat keinen Zweck. Hitler will es so. Weißt du, überall sagen sie, Sitler will es so. Das fann ich nicht verstehen. Jest hab' ich doch zwei Jahre lang was aans anderes gehört, was der Sitler will."

Eine Sturmflut von Fragen erhebt sich. Aber Krafft brüllt die fassungslos entsetten Rameraden in die Stube zurud: "Drinbleiben, bis ich sage 'raus! Reiner geht mir weg. Heinz, du bist mir dafür verantwortlich. Mar, geh zu beinem Zug. Laft das Geschwätz nicht aufkommen. Ich glaube es noch nicht. Der Luitpold mar ja fein Soldat, der hat ja so etwas noch nicht erlebt, und der Krik ist ja schließlich auch -."

"Sog's nur, daß ich net zurechnungsfähig bin. Aber du wirst es schon sehe." "Komm mit!" sagt Krafft. "Zum Bataillonsführer!"

Der Bataillonsführer steht gerade auch ratlos entsett in einem Saufen von Leuten, und es find wieder einige so abgehette Gestalten darunter wie der Frit und der Quitpold.

"Krafft", sagt er, "gut, daß Sie da sind! Ubernehmen Sie einstweilen das Bataillon. Es hilft nichts, ich muß mich selbst überzeugen. Ich muß sofort mit den Nachbarbataillonen besprechen, was wir jekt machen, wenn das stimmt. Lauter Melder von uns, die zurücktommen, und keiner von ihnen

bringt einen Befehl mit." Er fährt den Frig an: "In solch einer Lage sucht man doch seinen Kommandeur und frägt: Haben Sie einen Befehl für meine Kompanie?"

"Wenn ich 'n üwerhaupt noch g'sehe hätt'", begehrt der Friz auf. "In dem Gedräng'? Er hat uns ja g'schafft, daß mer weiter hinne mitmarschiere. Un so senn mer vo vornsherei auseinanderkomme. Eener hat g'sagt, er hätt 'n Hitler noch laufe sehe mit een kleen Bub uff'n Arm — un er wär selwer verwund'. Aber ich könnt's net behaupte, ich selwer henn ihn net g'sehe."

"Frig", sagte Krafft begütigend, "rege dich nicht auf. Bleibe jest ganz ruhig und erzähl mir einmal haarge= nau, was du gesehen hast. — Magst eine Zigarette?" "Nee, wer soll jest do no rauche könne?"

Er hat recht, das kann jest keiner. Und er erzählt noch einmal ausführlich, wie sie singend um die Ede marschierten und dann auf einmal einer sagte: "Das war ein Schuß!" Es ist ihm so vorgekommen, als ob vorne eine Stockung wäre, dort, wo der Odeonsplatz beginnt, in dieser Gegend herum. Dann auf einmal hat es ein regelzrechtes Schützenseuer gegeben, und wie das einen Moment aussetzt, hat das Maschinengewehr begonnen. Aber da wären die Menschen schon alle im panischen Schrecken gestlüchtet. Und das andere war so, wie vorher der Luitpold erzählt hat.

Seinen Leuten braucht Arafft nichts mehr sagen, er sieht es ihren Gesichtern an, die so finster entschlossen dreinbliden.

"Wir haben schon öfters eine Schlacht verloren und deswegen noch lange nicht den Kopf hängen lassen", sagt Krafft und will seiner Stimme etwas Munterkeit geben, was ihm aber gar nicht überzeugend gelingt. "Wir bleiben vorläufig hier, bis wir wissen, wie es jett weitergeht."

Natürlich benken sie, was soll man benn anderes maschen. Nur nicht den Kopf verlieren. Da stehen sie nun, fast an die tausend Mann, in allen Sälen des Schulhauses, im Hof und auf der Straße in kleinen Gruppen. Einige weinen still für sich allein in einer Ece stehend.

Denn hier stehen ja tausend auf einmal zertretene Serzen, die ihre letzte Kraft und ihr letztes Sab und Gut

daran gewagt haben, daß es endlich wieder anders werden soll, weil sie ja so nicht leben können. Und nun wirft wahrscheinlich das Ereignis, das man ja noch gar nicht fennt, sie wieder gurud, noch tiefer ins Elend und in die Hoffnungslosigkeit als vorher. Sie können es noch nicht recht glauben, daß die Welt wirklich so schlecht ist. Sie hof= fen noch ein klein wenig, es könnte ein Irrtum gewesen sein, den man jett vielleicht gerade richtigstellt. Denn es ist doch nicht möglich, daß deutsche Soldaten auf deutsche Soldaten ichieken. Daß sie ausgerechnet auf die Menschen ihre Läufe richten, die ihnen ja das wieder zurückgeben wollen, was ihnen vor fünf Jahren in den Dred getreten wurde. Ihre Ehre, ihre Daseinsberechtigung, eine Luft, in der fie wieder aufrecht als Soldaten atmen können und nicht mehr Söldner eines verfluchten und verwünschten Snstems fein brauchen, das ja im innersten Widerspruch zu ihrer Lebensaufaabe steht.

"Hans, jett glaube ich überhaupt nichts mehr", sagte der Max fast gebrochen, als Krafft vorüberging. Aber dann kann er doch noch schimpsen: "Mir soll bloß einer daherkommen und meinen, er darf von Kameradschaft und Treue reden, weil er eine Unisorm anhat, dann schlag' ich ihm die Jähne hinter, weil es ja doch bloß gelogen ist. Ehrenwort! Wenn einer schon ein Ehrenwort braucht." Krafft geht vorüber, denn er könnte jett selber nichts anderes als fluchen, gotts-lästerlich fluchen.

Er muß sich auf eine Schulbank setzen. Da hat er nun fünf Jahre seines Lebens umsonst vertan. Da hat er geglaubt, es ginge nicht anders, man müßte wieder ein rechtschaffenes, ehrliches Leben erzwingen können, und nun sieht man, daß man fünf Jahre lang sich geirrt hat.

Es ist ja alles Unsinn, nur nichts denken jetzt, eine Aufgabe, eine Arbeit, irgend etwas tun. Wo nur der Batailslonsführer bleibt, der müßte doch auch schon längst wieder zurück sein. Vielleicht beraten sie einen umfangreichen neuen Plan. Da kommt er ja mit einem Taxi angesahren und hat noch jemand dabei. Er winkt herüber, Krafft solle hinstommen, wahrscheinlich muß er gleich wieder weiter.

Und da beugt er sich heraus aus dem Wagen und sagt halblaut, damit die neugierig mit herbeigeeilten Kameraden

es nicht hören können. "Krafft, es ist aus. Ich darf den Wagen nicht verlassen, ich din verhaftet. Weine Begleiter sind Kriminalpolizei. Sie haben mir nur gestattet, daß ich hierherkomme und es sage, damit weitere blutige Zwischensfälle vermieden werden. Sie müssen hier weg, sosort abziehen. Die anderen Batailsone haben die Stadt schon ostwärts verlassen. Sie allein stehen noch. Die SA., die Partei, alles ist verboten. Das Parteilokal ist schon besetzt und auszgeräumt von der Polizei, unsere Zeitung ist besetzt, aber eins kann ich Ihnen bestätigen, Hitler und Ludendorff sind nicht tot, sie leben. Ludendorff ist gesangen, Hitler ist auf der Flucht." Da fährt das Auto an.

"Und recht viel Glück", sagt er noch. Er ist auch ein alter Offizier, ein alter Frontknochen, der immer gelacht hat, aber jeht läuft ihm das helle Wasser über die Wangen, wie er Krafft schnell noch einmal die Hand drückt, ehe das absahrende Auto sie auseinanderreißt. Vielleicht begreisen es die Jungen nicht so. Es kann ihnen ja nicht so ans Herz gehen wie gerade einem alten Soldaten, der nach dem dreckigen Ende des Krieges die Hoffnung nicht verloren hat, daß man die Novemberschmach von ihnen und vom Volk nehmen wird. Oder daß sie selbst sogar das noch einmal fertigsbringen. Vorbei! Endgültig aus, Amen! Oder zweiselt wer daran?

Da tritt ein Hausen Burschen an Krafft heran, er kennt sie und fährt sie an: "Was wollt ihr hier?" Es ist die Meute, mit der er sich in der Borstadt nebenan nun über zwei Jahre lang herumgerauft und herumgeschossen hat.

"Wir wollen ein Gewehr! Gebt uns Gewehre, wir tun bei euch mit. Jett haben wir gesehen, daß der Hitler einer für uns ist, sonst hätten die anderen nicht auf ihn geschossen." Man könnte sich beinahe freuen, es ist auf einmal plöglich der erste warme Schimmer einer Hoffnung, der in diese graue Stunde hereinbricht. Aber er sagt hart: "Es hat keinen Zweck. Da seid ihr jett zu spät daran. Wenn wir wieder anfangen, Hitler lebt ja noch, dann könnt ihr kommen." Neugierig haben sich seine Leute herangedrängt, einige fragen schon ganz empört: "Was wollen denn die?" Aber Krafft weist sie zurecht: "Ruhe da!"

Wenn wir wieder anfangen, hat er gesagt. Das hat er ja

gar nicht überlegt, das ist ihm so herausgesahren. Alter, unverbesserlicher Optimist, bloß weil einer gesagt hat: Hitler lebt ja noch.

Das sidert wie plözliche Sonne über die ganzen tausend Mann hin. Hitler lebt, Ludendorff lebt, Göring soll auch noch leben, aber schwer verwundet sein. Hitler ist auf der Flucht. Wir müssen 'raus hier, wir können uns hier nicht mehr halten. Im Osten der Stadt wird gesammelt. Dann wird Hitler kommen und dann wird man ja wissen, was weiter zu geschehen hat.

"Lastautos anhalten, beschlagnahmen! Die Gewehre drauf, die Maschinengewehre! Los, die Fahnen 'raus und antreten! Max, linke Seitendedung mit deinem Zug für unseren Absmarsch, Heinz, Nachhut!"

Die Fahrer der Lastautos sind ganz willig. Merkwürdig, daß heute sogar die Roten, die sonst voller Haß waren, auf einmal dienstbestissen sind, als ob man von jeher zuseinander Freund gewesen wäre. Und der Inhaber eines Zigarettenladens räumt fast alles aus, was er drinnen hat, um den Leuten noch Zigaretten und Zigarren mitzugeben. "Nur nicht aussassen, der Hiller wird's schon machen! Er lebt ja noch — Gott sei Dank!"

Drüben an der Brüde sind Stahlhelme aufgetaucht und haben Maschinengewehre in Stellung gebracht. Überall in den Auen der Isar schieben sich Stahlhelme in dichten Ketten heran. Es ist inzwischen schon später Nachmittag geworzben. "Nachsehen, ob nichts stehengeblieben ist." Und dann ziehen sie ab, die Lastautos mit den Waffen voraus. Ein rauher, heiserer Gesang, wenn auch jeht das Singen nicht recht paßt, geht durch die Kolonne. "Hat man uns auch verraten — —." Das hat noch immer gepaßt die Iahre her, und heute — da ist es zur allerbittersten Wahrheit geworden.

Und so ziehen sie durch die Vorstadt, die Gewehre geschulztert, und die Leute treten auf die Straßen heraus und bliden dem letzten Zug der SA. aus der Stadt nach Osten nach.

Ein Motorrad kommt aus einer Querstraße und bleibt stehen. Bom Soziussitz steigt einer ab und frägt: "Wer ist hier der Führer?" "Warum", sagt Krafft, "was wollen

Sie?" Und jest erkennt er den Mann, dessen Freikorpslied sie eben gesungen haben und der nun selber zum Berräter an seinem Geist geworden ist, den man einmal gerade bei ihm am meisten vermutete. Voll wütendem Hohn sagt er in das verlegen grinsende Gesicht vor ihm: "Sollen wir vielleicht Ihr Lied singen? — Hat man uns auch verraten — —."

"Was wollt ihr denn noch, es hat ja gar keinen Zweck mehr, wo wollt ihr denn hin?"

Sie stehen mitten auf der Straße. Die Leute, die vorbeimarschieren, schauen der Auseinandersetung zu und wersen im Borübergehen ein gallbitteres dreckiges Wort dazwischen, wenn sie den Mann erkennen, der ihnen just in dieser Stunde hier begegnen muß. "Wo du deine Finger gehabt hast, ist es noch immer dreckig abgegangen", sagt einer aus den Reihen heraus. "Lächerlich", meint etwas verlegen der Mann und zieht sich, vorsichtig umblickend, zum Motorrad zurück und haut mit Bollgas ab.

Und sie singen und sie marschieren bis in die Nacht.

Bor dem Forst, der die Spige der Rolonne bereits aufgenommen hat, gibt es am Ende des Zuges eine Zusam= menballung. Die Rolonne reift ab, inmitten steht auf einem Schneehaufen einer, den Rrafft bisher immer für einen großen Redner der Partei gehalten hat. Um ihn herum stehen seine Leute, die von auswärts gekommen find. Seinz selbst ist vorgerannt, um Sans zu holen. "Schnell, hör dir nur an, wie der heht und über den Kührer schimpft. Wie er schon immer recht gehabt haben will. Er hätte das vorausgesagt. Pfui Teufel, in der lekten Minute fängt auch der noch an." Atemlos tommt Krafft dazu, als icon einige Aufgehente ihre Gewehre am Strakenrand abschlagen. Mit einem Stoß rennt er den Seker von dem Saufen herab: "Wer sagt, daß alles verloren ift? Nichts ist verloren, so lange wir es nicht aufgeben. Hitler lebt, Sitler wartet auf uns! Wir werfen unsere Waffen nicht weg wie Spartakisten. Ordnung und Disziplin bis aulent. Der ist der größte Schuft, der jest, wo man ein halbes hundert unserer Kameraden erschossen und verwundet hat, das Gewehr wegwirft und auf das schimpft, wofür die andern gestorben sind." Er tann sich selber nicht mehr

halten, es kommt ihm das helle Wasser vor Wut und Grimm über so viel Gemeinheit in die Augen: "Los, anstreten!" besiehlt er mit einer unheimlichen Schärfe. "Wir wollen ja", schreit einer aus dem Haufen heraus. "Aber der Schuft darf nicht mehr mitmarschieren, den wollen wir nicht mehr bei uns sehen."

Und noch einmal ichleicht ein Verräter gur Seite.

Tief im Innern des Forstes, unter Fichten und Tannen, legen sie die Gewehre zusammen. Ein Rommando wird bestimmt, das in der Nacht noch auf Lastwägen sie endgültig wegbringt und verbirgt. Die Armbinden werden mit einer Berwünschung für die Berräter abgestreift, die Müge in die Tasche geschoben und das Abzeichen weggesteckt. Die Hundertsschaften werden aufgelöst, um einzeln nach Hause zu gehen; denn jest ist alles verboten, auch die SA.

Düster, grau und neblig legt sich der November über den Wald und über die todwund getroffene Stadt. Die nationale Hochburg ist gefallen, ohne daß der Marxismus einen Schritt getan oder ein Gewehr in die Hand genommen hat. Das hat sein Todseind, die Reaktion, für den Marxismus besorgt. Ganz umsonst sogar.



"Willst du nicht essen, hans?" frägt Berta und stellt den Teller vor ihn hin.

"Ich kann nicht", sagt er und schiebt ihn weiter, "vielleicht mag der Heinz." "Nein, danke!" würgt der Heinz und schiebt den Teller zum Fritz, der den Kopf schüttelt: "Ich bring' nichts 'runter." Und wie er den Teller zum Max hinschieben will, schiebt ihn der wieder zurück und sagt: "Mir geht's ja grad so." Und Berta nimmt ihn vom Tisch und stellt ihn wieder auf die Anrichte hinüber.

"Ober wollt ihr was trinken? Soll ich Bier holen oder Kaffee machen?" "Nein, nein, danke! Es geht nicht!" schütteln sie mitsammen die Köpfe.

Nach einer Weile fällt es Berta ein, zu fragen: "Warum raucht ihr denn nicht? Rauchen, das geht doch." Sie stellt das Feuerzeug und den Aschenbecher in die Mitte des Tisches, aber sie schütteln wieder die Köpfe. Rauchen, wer kann denn jetzt rauchen? Nichts, gar nichts kann man jetzt. Denn da würgt etwas und da drückt etwas im Hals, daß man einsach nicht kann, und wenn die Augen vor Hunger und Durst heraussallen möchten. Da ist etwas, man weiß selbst nicht, wie man es nennen soll, so ein unsagdar gewaltiger Ekel, so ein Würgen wie — das kann man eben nicht sagen.

Vor vier oder fünf Stunden, wie sie heimgekommen sind, da ist der alte Weigel schon dagesessen. Die beiden Stuben und die Rüche waren voll von denen, die als Gefangenen-wache in der Villa vor der Stadt draußen gewesen sind.

Ach Gott, was die bloß alles wissen wollten, kaum, daß der Weigel in Ruhe erzählen konnte, wie es noch war, wie die Gefangenen freigelassen wurden und die SA. weggeschickt, bis auf zwei, den Sepp und den Mathes. Und bis auf zwei Minister. Die sind in einem Auto mitgenommen worden. Wohin, weiß der liebe Gott, vermutlich ins Gebirge.

Nur gut, daß der Luitpold bald darauf kam und erzählte, daß es in der Stadt so zuginge, daß die Demonstrationen in den Straßen hin- und herströmen, daß die Polizei nicht mehr Herr wird über die wütenden Massen. Da sind die Jungen wenigstens gleich losgerannt, daß man eigentlich ein wenig lächeln muß; denn da müssen sie natürlich das bei sein, ihren Grimm und ihre Verachtung sich wegschreien — vielseicht ein paar Steine werfen.

Und seitdem wartet man auf den Sepp und den Mathes. Eigentlich ein wenig kindlich, wenn man gründlich drüber nachdenkt. Vielleicht dauert es Wochen, bis man sie wieder sieht. Vielleicht kommt alles noch ganz anders.

Warten! Man kann nichts anderes tun, als warten. Still ist es, daß man die qualvollen Atemzüge hört, die wie ein schwerer Seufzer sind und erkennen lassen, was der andere sich denkt. Und die Uhr an der Wand tickt so laut, so ausdringlich geschäftig. Dabei dauert es ewig, bis der langweilige Zeiger um eine einzige Minute weitergerückt ist.

Längst ist zehn Uhr vorüber und sie sitzen immer noch so. Keiner sagt was, und die Minuten tropfen so langsam, so schwer. Der Heinz trommelt leise mit den Fingerknöcheln auf die Tischplatte, bis Berta leise fröstelnd vom Nähzeug aufblickt, daß er sich besinnt und aufhört. Der Max hat die Fäuste aufgestützt und hält seinen Kopf, aber er sinnt mit offen verschleierten Augen in einer anderen Borstellungs-welt umher. Und denkt doch nur dasselbe, was der Heinz und was Hans sinnt: Wo wird der Sepp und der Mathes sein? Was wird aus dem Unternehmen werden, zu dem sie fort sind? Ein neuer Anfang — oder ein gräßliches Ende? Eine unerwartete Lösung oder eine tödliche Berstrampfung der Justände? Ia, wenn man nur was von Hitler wüßte! Ludendorff soll ja wieder frei sein der Zeiztung nach. Aber wo ist Hitler?

Im Ed sitt Frit am Kinderstuhl und tut, als ob er schliese. Tid — tad — tid — tad — tid — tad geht der Pendel der Uhr hin und her. Und dann rasselt das Werk, und die Uhr gibt einen Ton von sich, als ob sie eingerostet wäre. Seltsam kraßend heiser ist das heute, denkt Krafft. Alles ist heute so — so gedrosselt, so gewürgt. Er nimmt die Zeitung auf, die am Tisch liegt, läßt sie aber wieder sallen. Man kennt sie ja schon auswendig, die vielen Namen, die da fettgedruckt sind. Namen, tote Buchstaben, die man — wann war das eigentlich, daß man sie noch lebendig gekannt hat? Und dann ist es wieder still, und die Uhr tickt und tickt. Worauf warten sie denn? Was können sie jett dasür, wenn ein Unglück geschieht. Nein — es darf — es kann doch nicht!

Der Sepp und der Mathes, zwei solche Kerle, die werden doch nicht die Nerven verlieren, daß sie sich vor Wut über das, was heute war, nicht mehr halten können. Die zwei sind doch eisern verläßlich, da möchte man seine Hand ins Feuer legen — ja, möchte man.

Da! — Lauschend fahren ihre Köpfe empor. Da pfeift doch einer? Bon der Straße herauf, das altbekannte

Signal. Der Frit ist ans Fenster gesprungen und späht durch die Scheiben: "Der Sepp!" Sie erstürzen sich sast, jeder will rennen zum Ausmachen. "Werklich un wohrhaftig der Sepp!"

Dann ist er auf einmal in der Stube, ein wenig verfroren im Gesicht, und sagt eiskalt ruhig: "Am Ed wartet der Mathes im Wagen mit den zwei Ministern. Wir wissen nicht — — ""Mensch, Sepp!" "Was sollen wir tun? Den Heß haben sie uns weggeschnappt, wie er in die Ortschaft gegangen ist. Wir warten — eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Der kommt nimmer, das ist gewiß. Was machen wir? Wir stehn allein da, sollen wir sie — oder dürsen wir sie nicht? Teht allein da, sollen wir sie — vielseicht weiß der als mein nächster Führer — " "Sepp, Pfundsker!! Laß sie lausen, sosort!" "Guat! Wart's a wengerl, i kimm glei wieder."

Herrgott, der Sepp! Fast möchte man lachen vor Freude, wenn man könnte. Ja, das Lachen, das wird wohl lange nimmer gehen.

Nachher sind sie beide da, der Mathes und der Sepp. "Was haben sie denn gesagt, die Minister?" "Ach, das sind auch nur Menschen — und was für papierene", meint der Mathes. "Der eine hat eine Zeitlang in einem Trumm geweint, und der andere hat mich dauernd angeplappert." "Nein, jetzt, wie ihr sie freigesassen habt." "O met, ihr ganzes Geld wollten sie uns schenken, Dollar und solche Sachen, aber ich hab' g'sagt, lieber geh' ich sechten, als von so einem was nehmen. — Wenn wir was brauchen oder wenn er uns irgendwie helsen kann, dann sollen wir nur zu ihm kommen. Ich brauch' nichts von Ihnen, hab' ich ihm zur Antwort gegeben, lieber verhungere ich."

"Respekt!" sagte da Berta und lächelte ganz zag wieder zum erstenmal: "Ach Gott, mag's noch so dreckig werden, wenn nur aufrechte Männer da sind."

"Sepp, Mathes! Ihr wißt ja gar nicht, was ihr getan habt." "Werden wir nachher net wissen — wir haben das gemacht, was wir dem Hitler versprochen haben: Ich hafte mit meinem Leben."

"Wir haben keine Macht mehr, wir können daher nicht

richten über Gesangene nach unserem Geseth. Sonst würde morgen die ganze Welt heulen: Geiselmord! So aber sind die Sieger von heute die Verräter vom neunten November. Und bleiben es!

Unsere Fahne ist rein geblieben. Wie ein Wunder! Es ist nur unser Blut, das daran klebt."

Da waren sie wieder am Anfang, und so gingen sie es noch einmal durch bis zum bittersten Ende, alles mußte der Sepp und der Mathes wissen. Ja, alles, bis zur Nagelprobe.

Tid — tad — tid — tad — tid — tad — — —

Tett ist es schon über vierundzwanzig Stunden her, da fing es an. Boller Hoffnung und Freude, wie eine Erlösung von langer Qual.

Bald werden es zwölf Stunden sein, da ging der Zug an der Feldherrnhalle — und in den Reihen sangen sie und die frohen Menschen am Gehsteig sangen mit; denn es war ja so sonnenklar, das Volk will es, daß das Reich neu aufserstehen soll.

Da peitschte ein Schuß! Noch einer — und dann — 33i — 3uii — 3ziu — tspäng — zingg — pängk — ratatatatat — —

Da war das neue junge Reich zerbrochen. — Bon Deutsichen, die vielleicht auch glaubten, ein neues Deutschland zu wollen.

Aber das Tor ist einmal aufgerissen, das werft ihr nicht mehr zu. Da liegen sechzehn Deutsche auf der Schwelle. Ihr könnt sie nicht wegnehmen, denn euerem Gewissen graut davor — es läßt es euch selber nicht tun.

Ihr Geist ist schon über die Schwelle hinweg vorangegansgen in das Reich, von dem sie sangen und das sie im Herzen hatten, als das gellende Geschoß sie niederriß. Für das Tausende so gern gehungert, so oft blutend gesitten, so heiß gebangt und im stillen geweint haben. Und fünf Iahre der bittersten deutschen Not und Schmach ertrugen um diesen Tag.

Berrat! - Berrat!!!

Bruder, warum hast du sie erschossen? — — vielleicht siehst du jetzt, wessen Feind du erschossen. Den Feind deiner Feinde — deinen Freund! — —

Da ist es Hans, als hätte er ein leises Weinen gehört. Das ist Berta — Berta, ach, wein' nicht, siehst du denn nicht, wie wir alten Soldaten seit diesen zwölf Stunden schlucken und würgen — ach Gott! — —

Und da muß Hans Krafft die Hand vor die brennenden Augen halten, aber sie haben es alle gesehen. Und der Max stöhnt auf und dem Heinz zucht es über das nasse Gesicht. Der Sepp sitzt da, hält seinen Kopf — und ganz still, ohne einen Laut, rinnt es ihm über die Wangen. Der Mathes schnupft und wischt —

Herrgott, lauter so alte Soldaten — Frontsoldatenknochen, die doch weiß Gott nicht zimperlich sind, die sitzen da und weinen — weinen —.

Um die Toten? — Ja, vielleicht ist es das.

Um eine verlorene Schlacht? — Nein, das ist es nicht.

Um den Berrat? — Rein, da kann man nur fluchen barüber.

Sie weinen, wie man über ein Liebstes weinen muß, das einem Menschen das Herz gebrochen hat und nicht weiß, wie weh es sich selber getan, viel weher als dem anderen.

Wie es gewesen sein muß, als man Siegfried erschlagen hat, weil er schöner und besser war als die anderen.



"Himmelkreuzkruzifixsternbombenelement", flucht der alte Krafft und schlägt nur so auf den Stiefel los, den er vor sich auf den Knien hat. "Das kann man ja nimmer mit ansehen, da muß was geschehen. — Lies weiter!" Er zieht sein Schnupftuch aus dem Lat seines Arbeitsschurzes und schneuzt sich erst einmal, ehe die Mutter nach einigem umtändlichen Jurechtrücken der Brille den Brief wieder vornimmt und fortsährt: "Glaube mir, ich würde Euch nicht geschrieben haben, wenn nicht jetzt zu aller Not das Kind gekommen wäre, während Hans immer noch im Gesängnis sitzt. Ich habe oft nicht die Pfennige, um die Milch zu kausen. Meine eigene Mutter kann mir nicht helfen, wie sie gern möchte, weil sie ja von der Gnade mender Geschwister leben muß, seitdem sie das Haus in der Inflation verskauft hat. —"

"So? Das haus haben sie verkauft, diese Hornochsen", unterbricht der alte Krafst wieder, und die Mutter hat dadurch Zeit, schnell die Augen zu wischen, ehe sie stockend fortfährt: "Gestern war die siehzehnte Haussuchung seit dem 9. November. Und ich habe heute schon Angst, daß, wenn Hans wieder freigelassen wird, daheim schon ein Kriminaler auf ihn wartet, wie das setztemal, um ihn gleich wieder zu verhasten. Seine Kameraden, die mir ja gern helsen möchten, sind alle in der gleichen Not wie wir, arbeitslos oder eingesperrt, ohne jede Unterstützung, die man so bereitwillig jedem notorischen Faulenzer gibt."

"Das ist doch schon immer so gewesen", unterbrach sie wieder der Vater und nahm eine doppelte Prise aus seiner Tabaksdose, legte den Stiefel weg und stand auf: "Ein Waschwasser — und meinen Anzug!" Dann blätterte ereifrig am Kalender und meinte: "Übermorgen ist ja schon Heiliger Abend? Da fahren wir einsach morgen zu Verta nach München." "Ja, aber was das kostet?" "Das werden wir schon sehen!" Da war es natürlich der Mutter recht, wenn er keine Bedenken hatte, der gute, alte Brummbär. Die Verta, die hatte es ihm angetan, sast mehr wie sein eigener Bub. "Und meinen Gehrock packt mit ein, weil ich zum Minister muß", sagte er ganz energisch. "Jum —" "Jawoh!! Dem zeig' ich einmal den Mannesmut vor Königsthronen!" . . .

Dem Häftling Hans Arafft war es geradezu rätselhaft, warum er jetzt auf einmal entlassen wurde. Gestern erst hat ihm der Untersuchungsrichter auf seine Bitte hin kaltlächelnd erklärt, daß von seiner Entlassung gar keine Rede sein könne, solange die Berdunkelungsgesahr nicht behoben wäre. Ietzt war sie auf einmal behoben. Berstehe das, wer will. Oder sollten die Herren gar eine menschliche Rührung zu Weihenachten bekommen haben? Die so höhnisch brutal die ganzen Wochen her mit ihnen umgesprungen sind. Ach was! Heim, nichts wie heim jetzt!

Alle Leute rennen heute in hastiger Geschäftigkeit mit Paketen beladen durch die Straßen. Aus den Kellersenstern der Backtube seiner Kameraden dringt verlockend der köstliche warme Duft von Brot und Ruchen heraus, daß er stehenbleibt und in der Tasche zu suchen beginnt. Wie er nur dazu kommt, er könnte doch längst wissen, daß er kein Geld hat, und daheim — vielleicht hat seine Frau nicht einmal trockenes Brot zum Christkind, fällt ihm erschreckend heiß ein.

Wenn es wenigstens Schnee gäbe, daß man morgen, so wie das setztemal, als er einige Tage in Freiheit war, mit dem Sepp zum Schneeräumen gehen könnte. Das gibt zwei Mark fünfzig bar auf die Hand und davon kann man schon wieder einige Tage leben bei Kartoffeln und Malzkaffee. Oder wenn er vielleicht zum Lenz gehen würde, daß ihm der für die Feiertage einige Mark borgt? Wenn er auch ein paar bittere Worte dazugeben wird. Aber es steht Kundschaft im Laden, so daß er sich nicht hineinwagt. Der Michl ist selber schon wochenlang krank, zum Otto kann man wegen seiner haßgiftigen Frau schon gleich gar nicht gehen, und dem Schorschl ist er sowieso vom letztenmal her noch etwas schuldig.

Unschlüssig geht er noch einmal zurück zum Bäckerladen, um den sich damals im Mai die Straßenschlacht abgespielt hat.

Bielleicht ist einer der Söhne daheim, einer von seinen Kameraden, der ohne viele Erklärungen versteht, was er will. Er geht von hinten herein durch die Backtube, in der gerade für die Feiertage aufgeräumt wird. Aber sie lassen ihn gar nicht zu Wort kommen, so freuen sie sich, daß er

wieder einmal heraußen ist. Und wie die Meisterin ihn sieht, packt sie gleich einen großen Papiersack voll Backwerk. Jum Christstind! — sagt sie, sie hätte es sowieso nachher hinübergeschickt zur Frau. Und mit dem Jahlen hätte es auch nicht so pressert, daß seine Frau gleich alles auf einmal erledigt. Er wird ganz irr momentan, weil er sich wahrscheinlich verhört haben muß, und sagt verlegen: "Ich weiß nicht, ich war noch gar nicht daheim." Da kann er es natürlich nicht mehr sagen, was er eigentlich hier wollte. Er wird ganz rot, ein wenig wirr im Kopf. Aber es ist ihm auf einmal so leicht zumute, wie wenn schon von den paar Worten eine ganz schwere Sorge von ihm abgerutscht wäre, daß er in Riesensähen daheim die Treppe hinaussaust und aufatmend vor der Tür stehenbleibt, um den Schlüssel in der Tasche zu suchen.

Da hört er drinnen die Spieluhr gehen, ununterbrochen tut das so fort. Wer spielt denn da an der Uhr herum? Er reißt die Türe auf — und bleibt wie verdonnert im Türzahmen stehen. Sist da sein alter Bater und werkelt mit seinem Buben an der alten Uhr umeinander. Und dann sliegt die Berta auf ihn zu und zieht ihn herein mit einem Schwung, daß er sich wundern muß, wie sie nur schon wieder so federnd beweglich sein kann. Draußen, durch die Türe zum Schlaszimmer, sieht er seine Mutter, die ein kleines, strampelndes Ding gerade in frische Windeln packt — und das kennt er ja noch gar nicht. Im Eck steht schon ein Christbaum, halb aufgerichtet, und ein Stimmengewirr ist um ihn her, von dem er wirklich kein Wort versteht.

Sett glaubt er bald selber, daß das leibhaftige Christstind dagewesen sein muß. Wie ein kleiner Bub kommt er sich vor, den man plöglich vor die Strahlenpracht eines Weihnachtsbaumes hingeführt hat, daß er mit einem Blick gar nicht alles erfassen kann. Zuerst das Kleine!

"Wie alt ist es denn schon?" "Fast vierzehn Tage", strahlt ihn Berta an und nimmt das winzige Ding und hält es ihm hin. "Darf ich dir vorstellen? — deine Tocheter!", scherzt sie dabei und hat doch die Augen voller Wasser. Es ist ihm, als ob das kleine Menschlein an all der Freude schuld wäre, die so unverhofft hier eingebrochen ist, mitten in der größten Not.

Als er sich endlich an den Tisch setzen kann, lacht er seinen schmunzelnden Bater an und blidt in das lächelnde Geficht seiner Mutter: "Wie kommt denn ihr so unverhofft daher?" "Na, du erlaubst schon, daß man auch einmal einen Besuch macht", tut der Alte grollend, "Aber gerade jekt, so überraschend." "Das ist gar nicht überraschend, das haben wir ichon lange ausgemacht, gelt Mutter, daß wir zu Weihnachten uns einmal bei dir umschauen." Der Alte tut, als ob er sich wirklich jest erst bei ihm umschaut und lacht dann ein wenig sartastisch: "Weit hast du es gebracht! Wenn dich bein Bater nicht vom Gefänanis herausholen murde, dann wärst du jest nicht daheim." "So, du warst es? Wie fommst denn du dazu?" "Sehr einfach! Weil ich dein Bater bin. Ich hab' dich früher auch holen mullen, wenn fie dich in der Schule nachsiken haben laffen." Ach Gott, wie sie da alle lachen können, als der Alte schnell hinzufügt: "Das hast du dir scheint's damals so angewöhnt, daß du es nicht mehr lassen kannst. —

Und nachher heißt's, die Eltern haben nichts getaugt. -Aber dem Serrn Minister habe ich meine Meinung gesagt." "Du warst —?" "Jawohl! Der hat getan, als ob er nichts gewußt hatte, daß man euch eingesperrt hat. Weißt, mit dem hab' ich so geredet wie mit dir. Erst hat er mich aar nicht vorgelassen, aber wie ich gesaat habe, es ist wegen der Autofahrt am 9. November, da sind die Türen nur so aufgeflogen. Warum du nicht selber zu ihm gekommen bist oder die Rameraden, die damals dabei waren? Da habe ich ihn gefragt, wie das geben soll, daß man vom Gefängnis aus einen Herrn Minister besucht. Ja, und warum ihr nicht ihn angegeben habt als Referenz oder als Ent= lastungszeugen. Da habe ich mich ganz diplomatisch ausgedrückt und gesagt, die werden sich hüten, einen Minister au komprom — wie sagt man doch gleich? —" "Kompromittieren!" "Ganz recht! - zu kompromittieren, weil sie sonst ja überhaupt nicht mehr herauskommen. Das muß seiner Staatsautorität unbändig geschmeichelt haben, weil er von da ab sehr freundlich zu mir geworden ist. Er wollte noch willen, warum ihr euch nicht an ihn wendet, wenn's euch schlecht geht, er hätt's doch extra angeboten damals. Und ich hab' ihm pfeilarad ins Gesicht gesagt, das tät' ich auch nicht erwarten von meinem Buben. Eine Zigarre hat er mir geschenkt, da ist sie, magst sie rauchen?" "Nein, laß sie dir lieber einrahmen zum Andenken an deine diplomatische Mission." "Ia, und dann hat er umeinandertelephoniert und hat mir versprochen, daß ihr alle miteinander heute noch herauskommt."

"Das ist jetzt schon der zweite Fall, daß mich ausgerechnet ein Minister der Bayerischen Bolkspartei aus dem Gefängnis holt." "Da ist schon was dabei", fiel die Mutter ein, "wenn sie dich jedesmal zuvor hineinstecken, wenn du nichts Unrechtes getan hast."

"Ja, wer nicht hören will, muß fühlen", lachte der Alte wieder und drohte seinem großen Buben mit dem Finger. "Du hast mir ja immer nicht folgen wollen." "Fängst du schon wieder an?" wollte Hans scherzend ausbegehren, aber der Alte schmunzelte: "Ruhe, unter Parteigenossen wird nicht gestritten!" "Wieso?" staunte Krafst, da zog sein Bater die Brieftasche heraus und legte ihm eine Parteimitgliedsfarte vor. "Ich din auch so einer, das heißt, diplomatisch gesagt, gewesen, weil wir ja jest verboten sind." "Das wenn der Minister gewußt hätte!" So ein Hohnegelächter dürfte er allerdings nicht hören.

"Die Berta hat mir schon allerhand erzählt, du hast dich ja schön aufgeführt in der Gegend hier, und wir haben kein Wort davon ersahren. Denkst du denn nicht, daß du Frau und Kinder hast?" "Grad, weil ich drandenke, Bater." "Hör auf! Das hast du mir schon einmal gesagt. Ich weiß es noch recht gut. Und unter uns gesagt —", der Alte lehnte sich über den Tisch und raunte: "Mir gesällt's! — Aber reden wir von etwas anderem. Ich mach' jest einen Punsch und du machst den Baum fertig, dann sassen vir das Christinds kommen. Grad jest erst recht!"

Es klopft, und dann kommt auf das "Herein!" mit einem etwas umständlichen Gehabe auf einmal der alte Pickler in die Stube. Verdattert bleibt er an der Türe stehen: "Tett hat mich der Wild pfeilgrad angelogen. Du bist ja da! Wenn ich das gewußt hätte, entschuldigst schon vielsmals —" "Geh nur her, Pickler!" Der alte Pickler ist immer noch verlegen und stottert: "Sagt der Wild zu mir, du bist noch eingesperrt — und deine Frau wäre allein zu

Weihnachten und — da wollt' ich halt ein kleines Bräsent bringen. Ein bisserl was zum Essen halt für die Reiertage. Nichts für ungut, aber da bin ich glatt angelogen worden. Bielleicht hat er's selber nicht gewußt." "Rein, Bichler, geh, set dich ein wenig! Das kann der Wild ja gar nicht wissen, daß ich heraußen bin. Bin ja selber erft ein paar Stunden da. Das dort ist mein Bater und meine Mutter. Weißt, ich sag' dir's grad heraus, wenn die nicht gekom= men waren, dann mußt' ich felber nicht, ob ich ju Beih= nachten was zu effen hätte. Du hast gang richtig gedacht. Bichler, das freut uns unbändig von dir. Dant' dir schön!" "Ift doch net der Red' wert. Ich hab' ja durchgehend meine Arbeir und hab' sonst niemanden. Magst es noch?" "Ja! Aber für einen anderen. Du fennst doch den Gepp? Der wohnt gleich da drüben, der fann es sicher brauchen, gang notwendig sogar. Geh 'rüber, Pichler, wennst ichon einmal das Christfindl machen willst." "Ja, wenn nichts erkannt ift, geh' ich halt wieder", spatt der alte Bichler und lacht: "Weilst nur wieder da bist! Und eine Arbeit werd' ich dir auch bald zubringen." "Das ist das beste Christfindl, das nehme ich an, Bichler. Romm nur wieder nachher, wenn wir den Baum anzünden." "Ja, wenn ich darf, recht viel gern, wenn ich nicht störe."

Ein wenig später kommt der Pichler wieder, und die Frau rom Sepp ist dabei. Er lacht dem Hans gleich ins Gesicht: "Ich hab' schon ein Pech, kein Mensch will was von mir nehmen. Hat der Sepp gleich selber einen ganzen Hausen." "Ia, und grad haben wir ein Christkindl für euch hergerichtet", sagt dem Sepp seine Frau, "grad wie der Pichler kommt." "Ihr? Ihr habt doch selber nichts", muß Krafst kaunen, "warum kommt denn der Sepp nicht herüber?" "Der kann jetzt nicht", entgegnet sie ein wenig zitternd vor Aufregung, "der sicht mit dem Friz und dem Mathes um den Korb herum, den uns der Hitler geschickt hat, und kann sich gar nicht dersangen vor lauter Freude, daß uns der Führer nicht vergessen hat. Wo er doch selber nichts hat draußen in Landsberg. Bringt da vorhin einer den Mordstorb daher und sagt, das wäre von Adolf Hitler geschickt."

Da stößt es Krafft ein wenig von innen heraus, daß er momentan nichts sagen kann. "Der Hitler", schnauft der alte Pichler, "das ist schon einer. Herrgott, wenn ich auch noch einmal jung wär! Aber wo bring' ich bloß mein Christfindl hin?" "Wenn S' Lust haben, ich weiß schon einen, der hat doch auch schon mindestens seit acht Tagen nichts Richtiges zu essen gehabt", sagt die Fannn resolut und stemmt die Arme ein. "Ist das eine Heke heut', alles kommt auf einmal daher. Aber die Hauptsache ist, daß unsere Mannsbilder wieder daheim sind, gelt Berta! Dürsen wir später kommen?" "Selbstredend, Fannn, bei mir ist das Christfindl sür deine Hisse im Wochenbett bereit." "Mach doch keine Geschichten, wegen dem bist Arbeit da", sagt die Fannn im Weggehen, freut sich aber jeht schon darauf.

Es dauert nicht lange, da läutet es wieder. Steht da nicht der Robert draußen, bepacht wie der Knecht Ruprecht. Er brüllt Rrafft gleich erschroden an: "Menschenskind, was tust denn du da? Jest wollt' ich grad deiner Frau eine Überraschung bringen. Weißt, ich hab' nämlich ein Bild verkauft in der Winterausstellung. Ich bin ein berühmter Mann geworden, steh' in der Zeitung und hab' einen Saufen Geld dafür bekommen. Und da wollte ich dir. beziehungsweise deiner Frau —." Krafft lachte gerührt. Wie sie sich alle verstellen und Ausreden erfinden, um ihr gutes Herz nicht merken zu lassen. Und wie sie alle tun, als ob es ihnen gar nichts ausmachen würde, derweil hat der Robert vielleicht ganze zweihundert Mark für die monatelange Arbeit bekommen und hat selber Schulden wie ein Reichs= graf. "Hast du an den Heinz gedacht?" frägt ihn Krafft. "Der Being, der hat ja eine Braut, der hat sein Christ= findl somieso", lachte der Robert. "Aber ich werde doch einmal nach ihm schauen, nur das Bild, das ich mitgebracht habe, das mußt du mir schon gestatten, daß ich es beiner Frau verehre, weil wir ihr immer die Stube so voll Dreck gemacht haben. Das habe ich eigens fürs Christfindl ge= malt."

Ia — und so zog sogar die hohe Kunst in einem feinssinnigen Bild am Weihnachtsabend in die Wohnung ein, die so sange Zeit kaum etwas anderes gesehen hatte als Sorgen und Not. Und als sie um Mitternacht alle bei Krafst zusammengekommen waren und wie auseinandersgemauert in der Stube sasen, da wußte man nicht, wer

der Maurer, der Hilfsarbeiter, der Bäcker oder der Künstler war. Da waren es alle nur gute deutsche Menschen, einsach Kameraden, wie an der Front.

Und wenn sie redeten, frei geworden von den Bindungen des Beruses und der Stellung, dann war oft das, was der Einsachste daherbrachte, schwerer an Weisheit und Menschentum als das Reden der Gebildeten. Sie hatten schon wieder vergessen, daß die meisten von ihnen heute vormittag noch in den vier Wänden der Gefängniszellen gesessen sind, und sprachen in fühnen Zügen von der Zutunst, wie es da sein wird, wenn Hitler wieder frei ist. Denn er muß doch unbedingt freigesprochen werden.

Nur einmal hörten sie erschrocken im Reden auf. Da war doch auf einmal eine ganz seine weinerliche Stimme. Und da lachten sie, als Berta aufsprang und sagte: "Tegt hätt ich bald vergessen, daß wir um eins mehr geworden sind." Und der Robert sagte: "Komisch, da geht ein Mensch — und da kommt ein neuer — und man merkt es gar nicht, wie das einsach so geht — wenn man es nicht zufällig selber ist."

Draußen aber nahm die Mutter das hungrige kleine Wesen an die Brust. Und wie sie so saß und das Kind an sich hielt, da redete sie mit ihm: "Hör sie nur, wie sie wieder reden, diese "bösen" Männer! Bom Krieg natürlich und von ihrer Politik, vom Hitler und seiner Idee. Wie sie sich schon wieder rausen möchten mit den anderen und sind doch sels ber erst vom Gefängnis gekommen. Du wirst das einmal nicht verstehen, wenn du groß geworden bist.

Du wirst es gar nicht begreifen, daß das alles nur für dich war — für dich!"

Dietrich Ecart ist tot!

Ein heißes deutsches Berg ist gebrochen.

Es hat soviel Verrat nicht verwinden können.

Herrgott, ist es denn noch nicht genug? Wie sollen wir das bloß alles tragen können, wenn du die besten Männer von uns nimmst?

Aber was soll das Bittersein? Es ist ja alles nur eine erste Aussaat gewesen, ein Ansang aus dem puren Nichts heraus. Und doch ist schon eine Ernte herangereist am Ende der fünf Jahre seit dem Krieg. Wir haben sie nur nicht eingebracht, der Hagel schlug sie nieder als neue Saat. Aber verbietet und versolgt so viel ihr wollt. Die Herzen könnt ihr nicht bezwingen! Und wenn ihr dem Mund verbietet zu reden, dann werden es die Augen weitersagen.

Denn immer wenn es schien, als ob es ganz finster werden wollte auf der Erde, dann kam von irgendwoher die Hoffnung wie ein Licht unter die Menschen. Immer, wenn ihr geglaubt habt, ihr habt es umgebracht, dann war schon wieder ein neues Leben in der Stille geboren.

"Die Herzen auf, wer sehen will, der sieht! Die Kraft ist da, vor der die Racht entflieht!"

Wenn die Nacht still ist und du träumst, dann hörst du auf einmal, wie sie dich rusen, die Kameraden von drüben. Und wo du gehst und stehst, da geht unsichtbar einer nebensher und spricht mit dir. Er sitzt mit zu Tisch, wenn du dein karges Brot verzehrst und er steht an der Wiege, wenn dein Kind lacht oder weint. Ihn bringst du nicht mehr los, er weicht dir nicht von der Seite, so lange nicht erfüllt ist, wosür er starb.

Und wenn du unter den anderen bist, die das noch nicht verstanden haben, dann sehen sie ihn in deinem Gesicht. Mag es ihnen zuerst vielleicht furchtbar erscheinen, dir ist das längst vertraut. Du könntest nicht mehr sein ohne ihn.

Und er zwingt dich, daß du es weitergeben mußt — heimlich in der Nacht — von Mund zu Mund — wo du gehst oder arbeitest oder rastest — was er dir ins Gewissen raunt: "Das Reich wird kommen! Das Reich, von dem du so hoffnungsfroh geträumt."

Einer von uns, Dietrich Edart, hat zuerst von ihm ge=

fündet.

Denn er hat es ja schon gesehen. Noch fern — ganz fern — aber er hat doch schon sehen können: Adolf Hitler wird euch hinführen. Der allein ist es, der das kann! — Sonst keiner!

Seid bereit! Im stillen! — Denn der Kampf um Deutschland geht weiter!

Du kannst nicht anders — — du bist nicht mehr allein — — immer steht wer neben dir — —. Dein Gewissen — — das dir so besiehlt — —.

## Das Kriegsbuch der Deutschen!

Hans Zöberlein

## Der Glaube an Deutschland

Ein Kriegserleben von Berdun bis 3um Umftur3

Das Buch ist das Vermächtnis der feldgrauen Streiter an die junge Seneration, ein Sedenkstein für die im Kriege unbesiegten Helden, ein Erinnern an die toten Kameraden, ein Zeugnis von deutscher Mann- und Wehrhaftigkeit, eiserner Pflichterfüllung und unbeugsamen Siegeswillens, steter Opfer- und Einsabereitschaft, stillen Heldentums und treuer Kameradichaft.

Leinen RM. 7.20

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Rentralberlag der NGDAB., Franz Sher Nachf., München